

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Mulland Milany G. 180

L. Rom. A 14 e. 84

FOMBE

500

V 8930

BEQUEATHED TO THE UNIVERSITY BY SIR PAUL VINOGRADOFF 1926

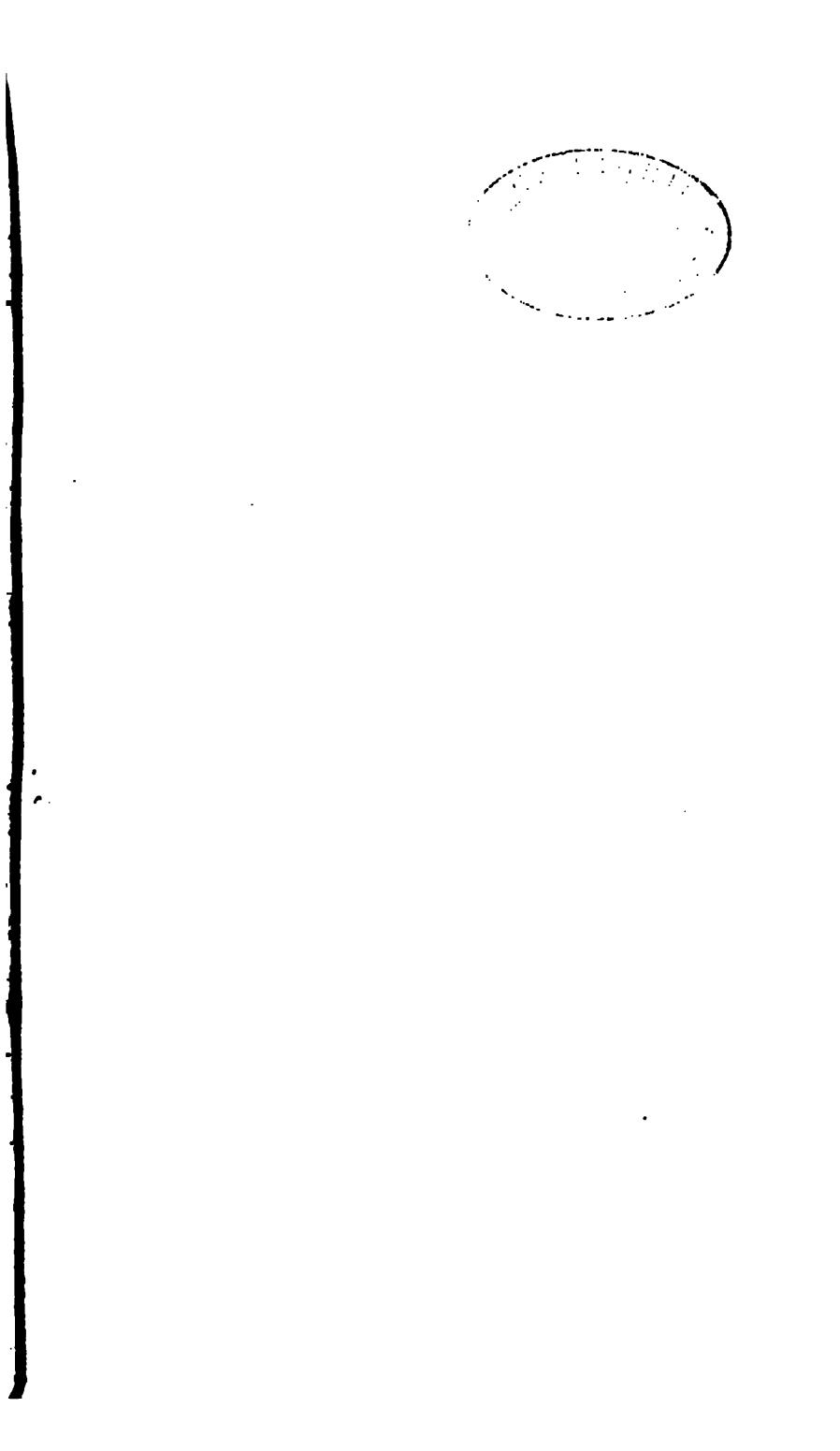

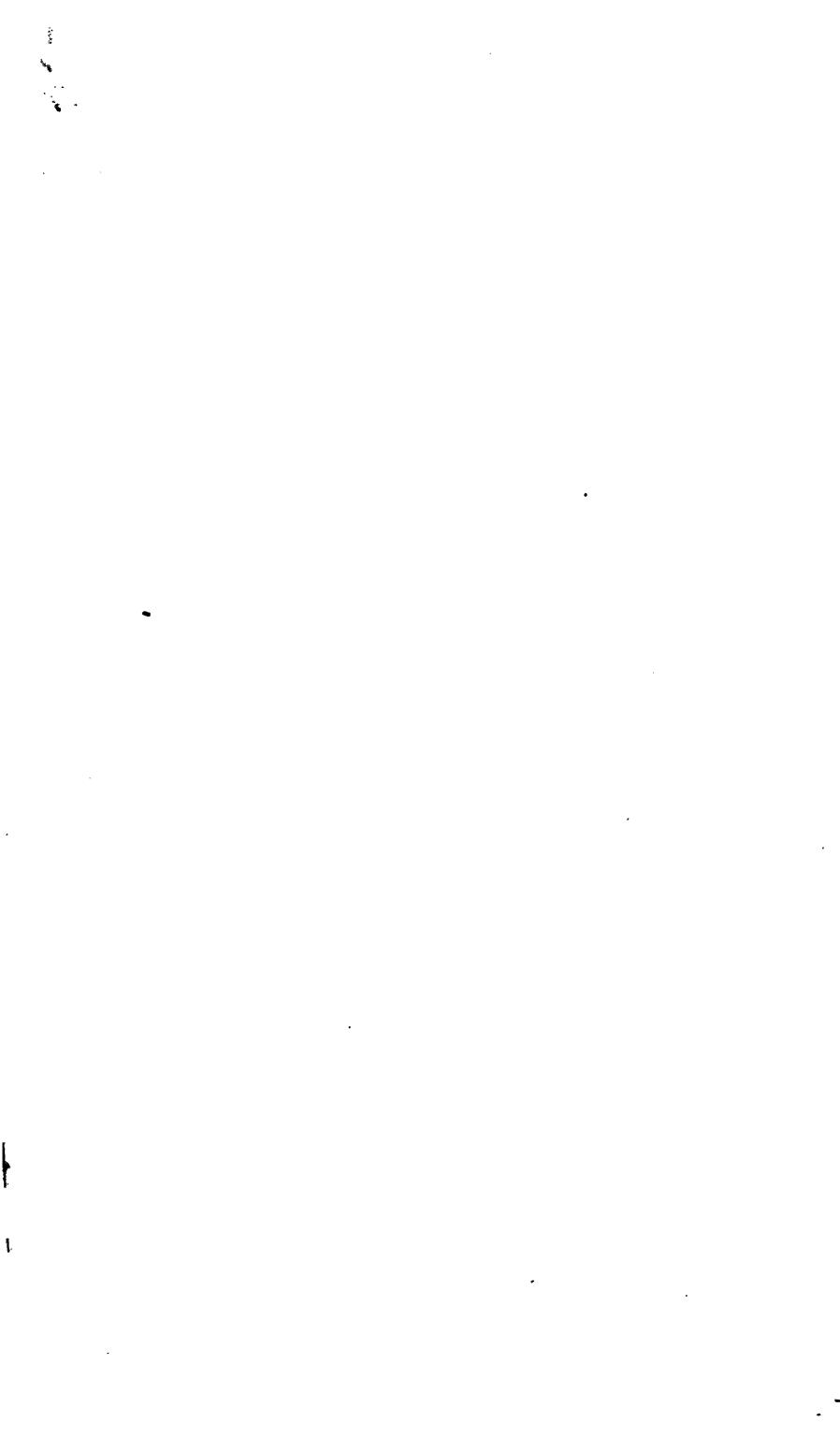

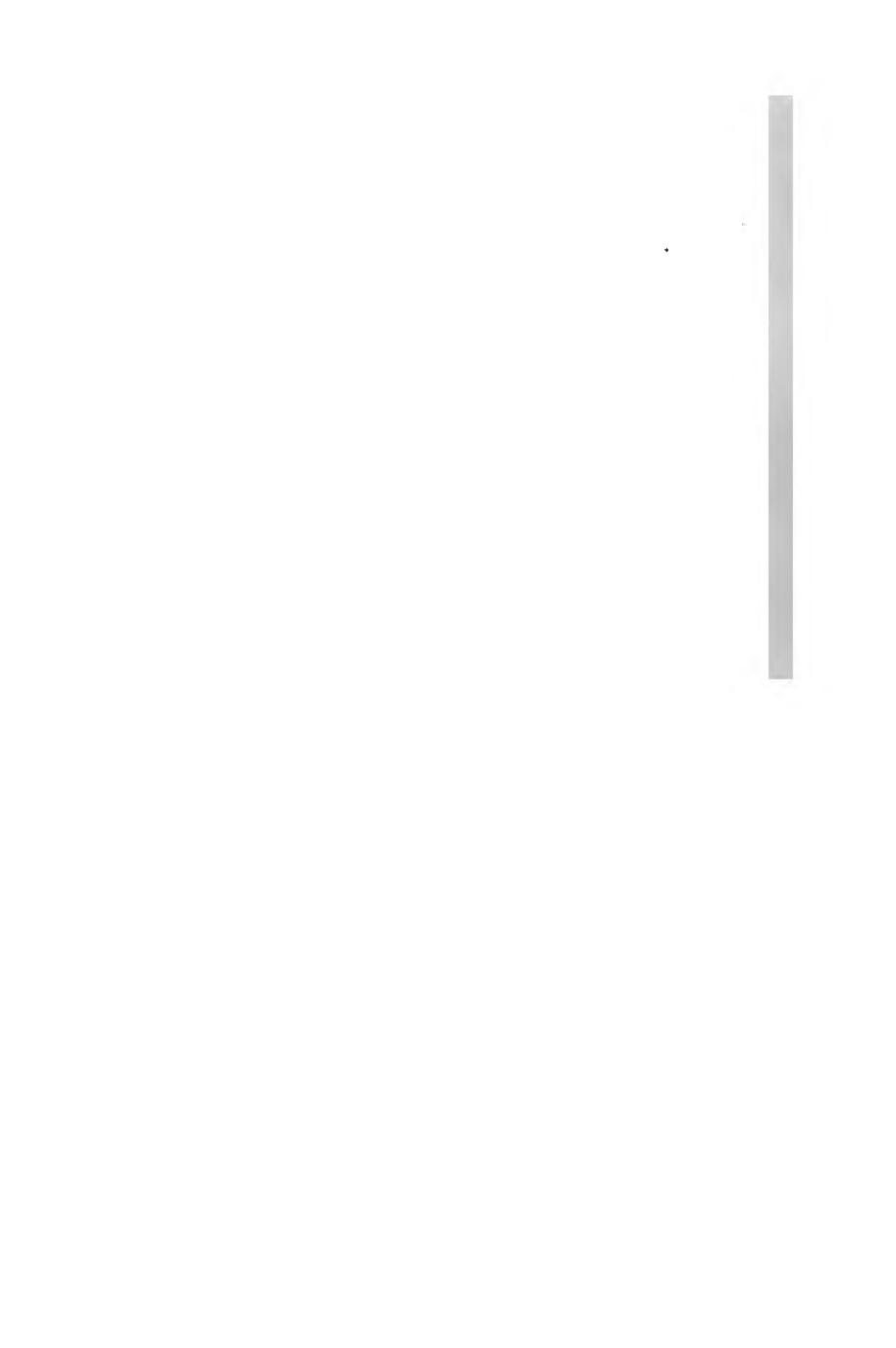



# acquies of boards an just a suppos

rer üdmer.

# jus naturale,

# aequum et bonum und jus gentium

der Römer.

Von

Dr. Morit Boigt.

3meiter Theil:

Das jus civile und jus gentium der Römer.

Ceipzig, Boigt & Günther.

1858.

# jus civile un jus gentium

der Römer.

Bon

Dr. Morit Boigt,

Brivatbocenten an ber Univerfitat Leipzig.

TCSR95-

Ceipzig, Voigt & Günther. 1858.

# 

## Dem Berrn

## Dr. Guftav Sänel,

ortentlichem Professor, Hofrath, Ritter zc. Mitglieb ber tonigl. sachs. Gesellschaft ber Biffenschaften zu Leipzig und membre de l'Académie de législation de Toulouse

enu

## dem Herrn

## Dr. Wilhelm Eduard Albrecht,

ordentlichem Professor, Hofrath, Comthur ze. Mitglied ber tonigl. sachs. Gesellschaft ber Biffenschaften zu Leipzig

meinen academischen Lehrern

in Chrerbietung und Dankbarkeit

gewibmet.



# And the second second second second

·

ar i jyb

•

# Inhalt.

: •

| B          | lan de     | ed zweiten Theiles                                                                                                                         | Scite<br>1 |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |            | Einleitung.                                                                                                                                | •          |
| Ş.         | 1.         | Bolferrecht und Barticularrecht                                                                                                            | 8          |
| <b>§</b> . |            | Brincipien Der Berrichaft bes Particularrechtes über bas Subject                                                                           | 9          |
| <b>Š</b> . |            | Enficme der herrschaft des Particularrechtes über das Subject .                                                                            | 14         |
| _          | 4.         | Principien und Spfteme bee Berbaltens der Staaten gegenüber                                                                                |            |
|            |            | den fremden Particularrechten                                                                                                              | 22         |
| Ş.         | 5.         | Das remisch-antife Bolterrecht: ius gentium                                                                                                | 24         |
| Ş.         | 6.         | Das römische Particularrecht: ius civile Romanorum, und                                                                                    |            |
|            |            | das Spitem seiner herrschaft über das Subject                                                                                              | 28         |
| <b>§</b> . | 7.         | Ius Romanum                                                                                                                                | 36         |
| <b>§</b> . | 8.         | Das Suftem der Romer in Bezug auf bas Verbalten ibres                                                                                      |            |
|            |            | Stuates gegenüber den peregrinen iura civilia                                                                                              | 39         |
| 3.         | 9.         | Stellung des Peregrinen auf romischen Territorium in Bezug                                                                                 |            |
|            |            | auf das Recht                                                                                                                              | 41         |
| <b>§</b> . | 10.        | Fortsetzung (Medificationen der allgemeinen Grundsätze über die Stellung des Beregrinen auf römischen Territorium in Bestug auf das Recht) | 58         |
|            |            | Erste Periode.                                                                                                                             |            |
|            | Das        | privatrechtliche ius civile und ius gentium der Römer un ihre Mittelglieder bis zum Zeitalter Cicero's.                                    | nd .       |
|            |            | Erftes Capitel.                                                                                                                            |            |
|            |            | Das privatrechtliche ius civile Romanorum.                                                                                                 |            |
| §.         | 11.        | Softem der nationalen herrschaft des privatrechtlichen ius civile                                                                          | co         |
| e          | 10         | Romanorum über das Subject                                                                                                                 | 69         |
| •          | 12.        | Conubium, commercium, actio                                                                                                                | 74 82      |
| _          | 13.<br>14. | Beitere Beziehungen der privatrechtlichen civilen Rechtsfähigkeit Modificationen des Systems der nationalen Herrschaft des ius             | OZ.        |
| <b>A</b> . | 17,        | civile Romanorum auf dem Gebiete des Privatrechtes                                                                                         | 90         |
| <b>Š</b> . | 15.        | Der durch bat ius civile Romanorum gegebene allgemeine                                                                                     | -          |
| _          |            | juriftische Standpunkt der Romer                                                                                                           | 97         |

3weites Capitel.

Seite

| •            | Berleihung von conubium, commercium und actio des ius             | 8          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|              | civile Romanorum an Peregrinen.                                   |            |
| <b>§.</b> 1  |                                                                   | 103        |
| <b>§.</b> 1  | 7. Birkungen der Verleihung von conubium, commercium und          |            |
|              | actio in Bezug auf das ius                                        | 107        |
| <b>§</b> . 1 | 8. Fortsepung                                                     | 117        |
| <b>§</b> . 1 | 9. Fortsegung                                                     | 122        |
| §. 2         | 10. Wirkungen der Verleihung von conubium, commercium und         |            |
|              | actio in Bezug auf die actiones                                   | 125        |
| §. S         | 21. historische Beranlassung und Erscheinungeformen der Berlei=   |            |
|              | hung von conubium, commercium und actio                           | 130        |
| <b>§</b> . 9 | 2. A. Zweiseitige Vereinbarung von conubium, commercium           |            |
| •            | u. recuperatio. Wesen solcher Vereinbarung im Allgemeinen         | 134        |
| §. :         | 3. Neberlieferungen von zweiseitigen Vereinbarungen von conu-     |            |
|              | bium, commercium und recuperatio                                  | 139        |
| <b>§</b> . : | 4. Fortsepung (Völker, bezüglich deren die Vereinbarung von conu- |            |
|              | bium, commercium und recuperatio berichtet wird)                  | 147        |
| §. 9         | 5. Fortsetung (Die überlieferten Vereinbarungen von conubium,     |            |
|              | commercium und recuperatio)                                       | 154        |
| <b>§</b> . 2 | 6. Birkungen der zweiseitigen Vereinbarungen von conubium,        |            |
|              | commercium und recuperatio                                        | 160        |
| <b>4.</b> 9  | 27. Fortsetzung (Collision der beiden iura civilia)               | 170        |
| §. 9         | 8. Recuperationsproces                                            | 177        |
| §. 5         | 19. Fortsetzung                                                   | 189        |
| §. 3         | 0. historische Bedeutung, Ausbehnung und Dauer bes Institutes     | 198        |
| §. :         | 1. Fortsetzung (Ausdehnung und Dauer des Institutes)              | <b>208</b> |
| <b>§</b> . : | 2. hiftorische Boraussepungen und Birtungen bes Institutes        | 221        |
| §. :         | 3. Fortsetzung (Reception der Stipulation in das ius civile Ro-   |            |
|              | manorum)                                                          | 228        |
| <b>§</b> . § | 4. Fortsetzung (Reception des Litteralcontractes und testamen-    |            |
|              | tum per aes et libram in das ius civile Romanorum) .              | 244        |
| <b>§</b> . 3 | 5. B. Einseitige Betleibung des röm. conubium, commercium         |            |
| _            | und actio an Gesammtheiten, wie an einzelne Individuen            | 249        |
|              |                                                                   |            |
|              | Prittes Capitel                                                   |            |
|              | Das Privatrecht der römischen dediticii.                          |            |
| <b>§.</b> :  | 86. Bölkerrechtlicher Status der Nationen                         | 253        |
| <b>§</b> . 8 | 7. Völkerrechtliche Stellung der liberi populi                    | 268        |
| §. 8         | 8. Völkerrechtliche Stellung der in dicione befindlichen Bölker . | 280        |
| <b>§</b> . : | 9. Völkerrechtliche Stellung der in arbitratu befindlichen Völker | 291        |
| §. 4         | 0. Staaterechtliche Stellung der in die potestas Rome getomme=    |            |
|              | nen Bölker im Allgemeinen                                         | 293        |
|              |                                                                   |            |

| <b>§</b> . 41. | Staatsrechtliche Stellung der dedition bis gegen Ende des viers ten Jahrbunderts                                                                              | Srit<br>34 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| §. 42.         |                                                                                                                                                               | 31:        |
| §. 43.         | Veränderung in der ftaatsrechtlichen Stellung der declitieii im                                                                                               | 32         |
| §. 44.         |                                                                                                                                                               | 33         |
| §. 45.         | Staatsrechtliche Stellung u. Privatrecht der decliticii seit dem Ausgange des vierten Jahrhunderts in den colonise civium und den fora, conciliabula und vici |            |
| <b>§. 46.</b>  | Staatsrechtliche Stellung und Privatrecht der dediticii in den coloniae latinae seit dem Jahre 416                                                            | 33′<br>34∂ |
| <b>§</b> . 47. | Staatsrechtliche Stellung der deciticii in den Provinzen im<br>Allgemeinen, und die Berwaltungebezirke von Ariminum und<br>Tarentum insbesondere              | 35t        |
| §. 48.         | Fortsetzung (Die campanischen Prafecturen inebesondere)                                                                                                       | 369        |
| <b>§</b> . 49. | Allgemeine Borfragen in Bezug auf das Privatrecht der Pro-                                                                                                    | 373        |
| <b>§.</b> 50.  | Die Privatrechte der orientalischen Provinzen im Allgemeinen (Allgemeine Borfragen in Bezug auf die Privatrechte der orientalischen Provinzen)                | 386        |
| §. 51.         | Fortsetzung (Das Privatrecht der Proving Sicilien)                                                                                                            | 398        |
| §. 52.         | Fortsetzung (Das Privatrecht der Proving Cilicien)                                                                                                            |            |
| §. 53.         | Fortsetzung (Berhältniß zwischen dem nationalen und dem römi= schen Rechtselemente in den Privatrechten der vrientalischen<br>Provinzen im Allgemeinen)       | 412        |
| <b>§.</b> 54.  | Die Privatrechte der occidentalischen Provinzen im Allgemeinen. (Allgemeine Borfragen in Bezug auf die Privatrechte der occidentalischen Provinzen)           | 432        |
| §. 55.         |                                                                                                                                                               | 452        |
| §. 56.         | Fortsetzung (Einfluß der römischen Cultur auf die hispanischen und gallischen Provinzen insbesondere)                                                         | 466        |
| <b>§</b> . 57. | Fortsetzung (Verhältniß zwischen dem romischen und den natio= nalen Rechten der occidentalischen Provinzen)                                                   | 476        |
| <b>§</b> . 58. | Kortsetzung (Verhältniß zwischen dem römischen und dem nativ=<br>nalen Rechtselemente in den Privatrechten der occidentali=<br>schen Provinzen                | 488        |
| <b>§</b> . 59. | Das Privatrecht der Verwaltungsbezirke von Ariminum, Taren=<br>tum und den campanischen Präsecturen                                                           | 492        |
| <b>§</b> . 60. | Privatrecht der außerhalb des Communals, wie Provinzialvers bandes stebenden dediticii                                                                        | 497        |
| <b>§</b> . 61. | Bejen und Birtung ber Berleibung des ius nexi mancipiique                                                                                                     | 5()8       |
| §. 62.         | Fortsetzung                                                                                                                                                   | 508        |

| §. 63.         | Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite<br>513 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 64.            | Besen und Wirkung der Berleihung eines ius provinciale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 517          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                | Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                | Das privatrechtliche ius gentium der Römer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>§</b> . 65. | llebergang von den betrachteten Rechtsgruppen zu dem ius gentium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>526</b>   |
| <b>§</b> . 66. | Zeitpunkt der Entstehung des ius gentium (Antike Zeugnisse und moderne Ansichten über die Uranfänglichkeit des ius gent.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 528          |
| §. 67.         | des ius gentium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 531          |
| §. 68.         | Fortschung (Allgemeine Bestimmung des Zeitpunktes der Entstebung des ius gentium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 537          |
| <b>§.</b> 69.  | Fortsetzung (Sulfemittel für die nabere Bestimmung des Beit=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|                | punktes der Entstehung des ius gentium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>544</b>   |
| §. 70          | Fortsetzung (Zeitliche Verhältnisse des römischen Sandels im All=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|                | gemeinen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 549          |
| <b>§.</b> 71.  | Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 559          |
| <b>§</b> . 72. | Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 570          |
| <b>§</b> . 73. | Fortsetzung (Zeitliche Verhältnisse des römischen Passivhandels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                | inebesondere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 583          |
| §. 74.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 592          |
| §. 75.         | Fortsetzung (Weitere für die Entstehung des ius gentium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1, 1, 3     |
| 0 70           | maaßgebende Momente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 602          |
| <b>§</b> . 76. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (** 0        |
| v 77           | anderen Staaten des Alterthumes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>§.</b> 77.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>§.</b> 78.  | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 621          |
| <b>§.</b> 79.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 625          |
| §. 80.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 631          |
| §. 81.         | Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 639          |
| §. 82.         | Das dem ius gentium angehörige materielle Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 647          |
| §. 83.         | Der Proces des ius gentium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 655          |
| §. 84.         | Antife Auffassung des ius gentium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 657          |
| <b>§.</b> 85.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 662          |
| <b>§.</b> 86.  | Stellung des ius gentium gegenüber dem ius civile Roma-<br>norum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 668          |
| §. 87.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 0              | Standpunkt der Romer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 676          |
|                | Bweite Periode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Dag v          | privatrechtliche ius civile und ius gentium der Römer und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ihro         |
|                | itglieder bis in die Mitte des dritten Jahrhunderts n. Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>§</b> . 88. | and the second s | -            |
| y. 00.         | Allgemeinste Beränderungen in den maaßgebenden Berhältnissen während der gegenwärtigen Periode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 681          |

| <b>§</b> . 111. | Sei Fortsetzung                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §. 112.         |                                                                                                  |
| <b>§</b> . 113. | Bedeutung des ius gentium für das röm. Recht nach der lex<br>Antoniniana de civitate             |
|                 | Dritte Periode.                                                                                  |
| Da              | 8 privatrechtliche ius civils und ius gontium der Römer<br>und ihre Mittelglieder bis Justinian. |
| §. 114.         | 0                                                                                                |
|                 | nissen während der gegenwärtigen Periode 87                                                      |
| <b>§.</b> 115.  | Bestandtheile der Bevölkerung des Reiches                                                        |
| §. 116.         | •                                                                                                |
| §. 117.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                            |
| §. 118.         | Fortsetzung (Anderweite peregrine Elemente im Reiche) 91                                         |
| §. 119.         | Das privatrechtliche ius civile Romanorum und die Ber-                                           |
| 4,              | leihung seiner Rechtsfähigkeit an Peregrinen 92                                                  |
| <b>§</b> . 120. |                                                                                                  |
| §. 121.         | •                                                                                                |
| §. 122.         | <del>-</del>                                                                                     |

·

•

•

## Plan des zweiten Cheiles.

Die Ausgabe des gegenwärtigen zweiten Theiles unseres Werfes ist im Allgemeinen bereits in der Darlegung von dem Plane des gesammten Werfes sestgestellt worden: das gesammte Werf soll umfassen eine Geschichte des jus naturale, nequum et bonum und jus gentium der Römer nebst den betressenden Gegensäßen jener Lebrbegriffe; der Ausgabe des ersten Theiles siel anheim die Geschichte der Lebrbegriffe an sich, somit das dogmengeschichtliche Masterial; dagegen für den zweiten und dritten Theil ist die Geschichte der von jenen Lebrbegriffen bestimmten Rechtsmaterie als Ausgabe gestellt worden; die Ersorschung daber vom jus gentium und jus eivile in dieser Richtung fällt dem gegenwärtigen zweiten Theile insbesondere zu.

Die Rechtsmaterie selbst nun, welche von den Lehrbegriffen jus eivile und jus gentium bestimmt wird, läßt sich wiederum in der petter Weise maaßgebend in's Auge sassen, je als stossliche Vielbeit nämlich: als Complex einzelner Institute und Satungen, und als dogmatische und bistorische Einbeit: als die jenen Lehrbegriffen zus sommende Sphäre in ihrer Totalität. Und je nachdem nun die eine oder die andere Aussassung als die maaßgebende in den Vordergrund gestellt wird, so muß anch die Ausgabe selbst im großen Ganzen, wie in ihrer besonderen Aussührung wesentlich verschieden sich gestalten. Zene Einheitlichkeit aber von jus gontium und jus eivile sindet ihre Basis keineswegs lediglich in der Abstraction des Gedankens und als rein logische, sondern in der Geschichte selbst und somit als wahrbast wirkliche und ächt juristische: denn wie vom logischen Geschtspunkte aus jus eivile und jus gentium als Begriffe

sich darstellten, deren jedem seine abgeschlossene Sphäre zukam; wie ferner jede dieser Sphären zur Einheit determinirt wird durch den Begriff selbst, der die Peripherie beschreibt; wie endlich beide Begriffe als Glieder einer Division sich darstellten, welche nach gegebenem Eintheilungsgrunde das Recht in logisch spstematischer Form in seine ein= zelnen Theile zerlegt; so erscheinen vom juristischen Gesichtspunfte aus jus civile und jus gentium als zwei gegebene Rechtsgruppen, deren jede ein durch Sagung und Institut gegebenes Gesammtgebiet unter sich begreift; so ist ferner jede diefer Rechtspartieen zur Einheit begränzt und abgeschlossen durch ein bestimmtes Prinzip und System, welches innerhalb der gegebenen Gränzen herrscht und somit die Letteren selbst figirt; und so offenbart uns endlich der logische Eintheilungsgrund eine historisch gegebene Richtung der römischen Nationalauschanung, von welcher aus jene zwiefältige, in sich selbst sich widersprechende Bestimmung getroffen ward, die zu Tage tritt in dem Gegensage des jus gentium und jus civile und in dem sich darin offenbarenden Nebeneinanderstehen zweier sich selbst unvereinbar berührender Principien. Werden daber nach diesem letteren Gesichtspunkte jus civile und jus gentium als einheitliche Ganze in Betracht gezogen, so ist es das für Beide bestimmende Princip selbst, welches die Hauptaufgabe der Untersuchung ergiebt, während die Mehrheit der darunter begriffenen einzelnen Institute und Sagungen daneben auf die zweite Linie herabtritt.

Geht dagegen die Betrachtung von dieser Mehrheit der Satzunsgen und Institute des jus civile und jus gentium aus, so treten diese als die zu behandelnde Hauptaufgabe in den Vordergrund, während jene concentrischen Gesichtspunfte auf die untergeordnete Stufe herabtreten, wenn nicht ganz verloren geben.

Diese lettere Modalität der Betrachtung unseres Stoffes ist nun gewählt worden von Freiesleben, Beiträge zur römischen Rechtsgeschichte p. 113. sq. und von Dirksen, lleber die Eigensthümlichkeit des Ins Gentium nach den Vorstellungen der Römer, in Verm. Schriften p. 240. sq., und der geringe Gewinn, welcher aus der von den genannten beiden Schriftstellern gewählten Modalität der Behandlung für die Wissenschaft erwächst, überzeugt sehr leicht, wie wenig räthlich es ist, jenen Weg auf's Neue zu betreten. Wenn daher diese Rücksicht allein schon genügen konnte, um erkennen zu lassen, welcher von den oben angegebenen beiden Gesichts-

punften der vorzüglichere ift, so murde überdem für uns diese Entscheidung auch noch ganz wesentlich bestimmt durch die Rücksicht darauf, daß der gegenwärtige Theil zwar ein Ganzes für sich, aber als solches immer nur Theil jener großen Ginbeit ift, als welche die Gesammtheit unseres Werkes in die Welt der Wissenschaft binein-Und wie nun Thl. I. nur Lebrbegriffe, somit logische und tritt. dogmatische Einheiten zur Sauptaufgabe seiner Behandlung sich stellte; wie ferner in Ihl. IV. darzulegen ift, daß jene mehreren Lehrbegriffe des jus naturale, aequum et bonum und jus gentium und die von diesen beherrschten Rechtsmaterien auf eine einige Richtung auslaufen, in welcher der Zeitgeist Roms, stetig und unwandelbar nach einem bestimmten Ziele binstrebend, allmählig sich fortbewegte, seine weltbistorische Aufgabe zu lösen und boberem culturhistorischen Gesetze nd unterordnend; so nun mussen jene niederen und particulären Einbeiten, jene besonderen Principien, welche das jus gentium und requum et bonum, wie deren Gegensätze bestimmen, in Thl. II. und III. scharf und markirt bervorgehoben werden, damit Anfang und Ende unseres Werkes durch harmonische Mittelglieder verbun= Dies aber ergiebt, was die Hauptaufgabe des gegenden werde. wärtigen zweiten Theiles ist: Es ist darzulegen, welche Principien und Spsteme in dem jus civile und jus gentium existent und bestime. mend find, und es find zu entwickeln die historischen Boraussetzungen und Consequenzen dieser Principien, wie deren fortschreitende Entwickelung, sei es in Ausbreitung, sei es in Beschränkung, somit also das Verhältniß selbst, in welchem der Rampf der widerstreitenden Principien sich bewegt. Allein wie nun die logische Eintheilung selbst, als welche das jus civile und jus gentium sich darstellten, nicht erschöpfend war, vielmehr eine nicht unbeträchtliche Materie als nicht mit unterbegriffen erkennen ließ (Thl. I. § 15.); so find nun auch mit dem jus civile und jus gentium bei Weitem nicht die historischen Erscheinungsformen erschöpft, welche dem Gebiete der durch die maaggebenden Principien gegebenen Betrachtung anheimfallen. Denn bei der durch jene Beiden bestimmten Richtung des Blides bietet der Anschauung sich dar das Recht mit Rücksicht auf seine Herrschaft über das Enbject, und innerhalb des hierdurch begränzten Horizontes vermögen wir eben mehrfache Rechtsgebiete zu entdecken, die weder dem jus civile, noch dem jus gentium anheim-Co daher treten neben die letteren Beiden noch weitere

Rechtsgruppen, die als Mittelglieder dieser beiden Endpunkte sich darstellen und in der gleichen Weise, wie diese selbst in Betracht zu ziehen sind. Fügen wir nur hinzu, daß unsere gesammte Aufgabe im Wesentlichen auf das Gebiet des Privatrechtes sich beschränkt, so sind damit die Gränzen gewonnen, welche aus inneren Gründen für die Darstellung des gegenwärtigen Theiles zu setzen waren. Diese Gränzen waren indeß aus äußeren Gründen in mehrfachen Punkten zu überschreiten.

Junachst ist die Lehre von der Herrschaft des Rechtes über die Person von unserer heutigen Rechtswissenschaft nicht in der Weise behandelt worden, welche genügend erschien, um als geeignete dog-matische Basis für den gegenwärtigen Theil zu dienen. Und sodann ist diese Lehre in ihrer Stellung gegenüber dem antisen römischen Rechte in seiner Gesammtheit von der modernen Wissenschaft noch gar nicht ausgeführt worden. Daher haben wir in beider Bezie-hung dassenige in der Einleitung erörtert, was gegenüber der Hauptausgabe dieses Theiles als unentbehrlich sich erwies.

Sodann waren in Bezug auf die der ersten Periode anheimsfallenden Rechtsgruppen einzelne Punkte zu erledigen, welche von unserer Wissenschaft nicht in einer genügenden Beise sestgestellt, gleichwohl aber in der Maaße für unsere Hauptaufgabe präjudizirslich waren, daß ohne die Erledigung Jener die Lösung Dieser als unmöglich sich darstellte.

Historischen Motive und der Modalität der Entstehung von dem jus gentium, und die hierbei von uns gewonnenen Resultate ergeben zugleich die ursprüngliche Wesenbestimmung des jus gentium, von welcher ausgehend die römische Theorie zu derjenigen Begriffsgestaltung gelangte, wie wir solche für das Zeitalter Cicero's in Thl. I. seststellten; daher holen wir durch die in dieser Beziehung zu gewinnende Bestimmung dasjenige nach, was zwar als ein dem Gebiete von Thl. I. anheimfallender Stoff anzuerkennen, hier jedoch aus Zweckmäßigkeitsrücksichten ausgesetzt worden war.

Sodann war in Bezug auf die beiden Mittelglieder der ersten Periode in gleicher Maaße eine weitergreisende historische Erörterung unabweisbar. Denn was zunächst das Institut von conubium, commercium und rocuperatio betrifft, so ist zwar einer richtigen Einssicht in das Wesen desselben der Weg gebahnt durch das Werf von

Sell, die Recuperatio der Römer. Allein wie dankbar immer wir das Verdienst dieses sorgsamen Werkes um die Wissenschaft anserkennen, so läßt doch andrerseits auch ebensowenig sich übersehen, daß innerhalb der zwanzig Jahre, welche seit dem Erscheinen desselben verstossen sind, die classischen Alterthumswissenschaften einen so eminenten Fortschritt gemacht haben, daß wir besähigt sind, jenes Institut in wesentlich anderer Weise zu reconstruiren, als solches Sell vermochte. Was dagegen im Uebrigen unsere römische Rechtsgeschichte seit Sell in Bezug auf jenes Institut leistete, läßt zweisseln, ob darin einiger Fortschritt oder ein Rückschritt zu erkennen ist. Daher haben wir unternommen, in Cap. III., wie in Beilage XII. dieses Institut auf richtigeren Basen neu zu construiren, um ron hier aus sodann die Stellung zu striren, die dasselbe zwischen den beiden Endpunkten von jus civile und jus gentium einnimmt.

Dagegen das besondere Privatrecht, welches Rom den seiner Souveranitat (potestas) unterworfenen Bolfergruppen (den dediticii) so gnadenreich concedirte, wie bindend vorschrieb, konnte Ge= genstand der Erörterung erst dann werden, wenn überhaupt die staatsrechtliche Stellung jener Elemente der romischen Bevolkerung Die neuesten hierüber geführten erschöpfenderen und beachtenswertheren Untersuchungen aber in Riene's romischer Bundesgenoffenkrieg, und in Beder-Marquardt's Handbuch der romischen Alterthümer III,1. stehen im Wesentlichen noch auf dem nämlichen Standpunfte, wo Sigonius, Trefell und andere Forider diese Materie hinterlassen hatten, d. h. sie verkennen oder unterschäßen, daß diefer Stoff niemals zu einer genügenden Erledi. gung geführt werden kann, es sei denn, daß er auf das sichere Fun= dament einer wahr und richtig reconstruirten juristischen Theorie Diese Theorie selbst aber ruht wieder auf einer dopgestellt werde. pelten Basis: auf dem römisch antiken jus gentium, dem Völker= rechte, und auf dem jus publicum Roms, dem Staatsrechte. Jenes bietet die weitere Grundlage, innerhalb deren Gränzen sodann das Lettere sich aufbaut. Wenn daher auf diesen Grundlagen eine Bestimmung der politischen Stellung der dediticii Roms zu geben war, so mußte doch andererseits auch hierbei die Rücksicht für uns entscheidend sein, das Maaß der Erörterung auf das Minimum des Unabweisbaren zu reduciren, und hjerdurch bestimmt haben wir nicht allein gewisse, noch röllig controverse Begriffe, wie municipium, praesectura u. dergl. als entbehrlich von unserer Erörterung völlig ausgeschlossen, sondern auch, obwohl nur ungern, verzichtet, für wirklich maaggebende staats- und volkerrechtliche Begriffe, wie libertas, provincia u. dergl. eine erschöpfende Untersuchung und resp. eine definitive und richtigere Feststellung zu geben. Denn gerade über diese letteren Begriffe herrscht in dem Becker=Marquardt= ichen Werke ein so hoher Grad von Verwirrung und Unflarheit, daß nur zu bedauern ist, daß dessen Verfasser nicht auf dem ron Dirksen, Versuche zur Kritik 2c. p. 144. sq. mit so viel Einsicht angebahnten und von Ruhn, Beiträge zur Verfaffung des römis schen Reiches p. 80. sq. festgehaltenen Wege läuternd und flärend fortgeschritten ist. Doch meine ich, daß alle diese Beschränkungen, welche durch die Rücksicht mir auferlegt wurden, den Vor- und Ne= benfragen dem Hauptstoffe meines Werkes gegenüber nicht einen allzubeträchtlichen Raum zuzugestehen, die Darlegung des Letteren auch in der hier fraglichen Beziehung nicht beeinträchtigen, da ich das absolut Unenthehrliche: die Begriffe der völkerrechtlichen potestas mit ihren beiden Unterarten, der dicio und dem arbitratus erschöpfend, dagegen den Begriff der libertas wenigstens vorläufig genügend quellenmäßig begründet und ausgeführt habe. Nach der= artiger Bestimmung der rölker- und staatsrechtlichen, wie histori= schen Stellung der dediticii konnte sodann die Beschaffenheit des denselben concedirten Privatrechtes festgestellt werden, — worüber die moderne Wissenschaft der römischen Rechtsgeschichte ein bequemes Stillschweigen beobachtet, — und dann endlich vermochten mir das Berhältniß dieses Rechts gegenüber der Begriffsreihe von jus civile und jus gentium endgültig zu bestimmen.

Endlich die nothwendigen Erörterungen weiterer Vor- und Nebenfragen in der zweiten und dritten Periode nehmen nur gerin= geren Raum in Anspruch und bedürfen daher keiner besonderen Rechtsertigung.

Mit Alle dem dürfte der in dem gegenwärtigen Theile behan= delte Stoff seiner Individualität, wie seinem Maaße nach gerecht= fertigt erscheinen: Hauptanfgabe ist, das jus civile und jus gentium nebst ihren Mittelgliedern als historisch gegebene und durch bestimmte Principien zu Einheiten verbundene Massen in dieser Eigenschaft als Ganze darzulegen und in ihrem gegenseitigen Verhältnisse, wie

•

in ihrer Entwidelung zu beobachten. Dagegen die Untersuchungen über die jenen Ganzen anheimfallenden einzelnen Rechts=Institute und Rechts-Satungen bleiben nach dem oben Bemerkten füglich von dem Gebiete des gegenwärtigen Theiles ausgeschlossen und werden in späterer Zeit in einem anderen Werke nach anderem Gesichts= punkte zur historischen Darstellung gelangen.

Daß dabei die im ersten Theile sestgestellten Perioden auch im gegenwärtigen Theile beibehalten und hiernach der Stoff eingetheilt worden ist, versteht sich von selbst: denn da ohne Zeitfolge keine Geschichte, so ist auch ohne Perioden keine Rechtsgeschichte denkbar, wie möglich.

Endlich die Citate von Borgängern mußten reichlicher, die Polemik häufiger ausfallen, als in dem ersten Theile des Werkes.
Doch sind Beide auf das Maaß des nothwendig Scheinenden beschränkt worden, wobei der Werthmesser in letzter Beziehung theils
durch die Autorität gegeben ward, welche der betreffende Schriftsteller innerhalb des Gebietes der classischen Alterthumswissenschaften genießt, theils durch den höheren Grad von Wahrscheinlichseit,
den derselbe seiner entgegenstehenden Ausicht zu gewinnen vermocht
hat; dagegen in erster Beziehung war im Wesentlichen maaßgebend
der Umstand, daß ich wissentlich eine fremde Ansicht zu der meinigen
machte, welche noch nicht Gemeingut der Wissenschaft geworden ist.

## Einleitung.

### §. 1.

### Bolferrecht und Particularrecht.

Wie das Leben des einzelnen Menschen ein zwiefältiges ist: ein inneres und ein äußeres, so auch das Leben des Staates und der Bölker. Und dem entspricht, daß auch das Recht ein zwiesaches ist: ein Recht, welches innerhalb des Staates gilt und dessen inneres Leben regelt, und ein Recht, welches die Beziehungen des Staates zu seinen Nebenstaaten, somit dessen äußere Lebensverhältnisse ordenet. Das letztere Recht ist das Völkerrecht, das erstere dürsen wir als das Particularrecht der Staaten bezeichnen.

Zwischen dem Particularrechte und dem Völkerrechte waltet nun ein Unterschied ob, der von der höchsten Wichtigkeit erscheint und darin beruht, daß das Particularrecht unmittelbar oder mittelbar vou der betreffenden Staatsgewalt ausgeht, während das Völkerrecht auf einer weit breiteren Basis beruht, als solche der einzelne Staat bietet, auf dem Willen der Gesammtheit aller der Staaten nämlich, welche das Völkerrecht als maaßgebende und bindende Norm für ihren äußeren Verkehr anerkennen. Denn die Gesammtheit dieser Staaten und Völker bildet die intellectuelle Potenz, welche jenes Recht producirt und trägt. Als Consequenz aus diesem wessentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen Völkerrecht und Particularrecht ergiebt sich aber, daß der einzelne Staat dem Ersteren untergeordnet ist, während er gegenüber dem Letzteren über solchen steht in der Weise, daß er sein Particularrecht zu verändern und

<sup>1)</sup> Hierauf stügen wir die Behauptung, daß die Begriffereihe von Bölkerzrecht, Staaterecht, Kirchenrecht und Privatrecht logisch falsch ist: sie enthält einen saltus dividendi, der durch Zweckmäßigkeiterücksichten nicht gerechtsertigt ist. Vielmehr bilden Völkerrecht und Patticularrecht die Obereintheilung, von welchem Lesteren wiederum Staaterecht, Kirchenrecht und Privatrecht eine Untereintheilung sind.

umzugestalten vermag; daß ferner das Bölkerrecht der Idee nach ein einiges und einziges ift, mahrend die Particularrechte so vielfach fein fonnen, als es Staaten giebt; sowie daß endlich die Herrschaft des Particularrechtes auf diejenigen Personen sich beschränkt, welche der Staatsgewalt des betreffeuden Bemeinwesens untergeordnet find, mahrend das Völkerrecht a priori über alle Personen seine herrschaft ausbreitet. Denn was insbesondere den letten Moment betrifft, so tritt derselbe am deutlichsten hervor, sobald wir uns vergegenwärtigen, daß in letter Instanz der einzelne Mensch es ift, welchem alle Machtentfaltung und Wirksamkeit des Rechtes gilt. Und während nun das Völkerrecht a priori die gesammte Menschheit gleichmäßig umschlingt und berührt, als universelles und wahrhaft fosmopolitisches Recht, fo betrifft das Particularrecht, schützend, wie wehrend, nur die Individuen, die in derjenigen gegebenen Beziebung zum betreffenden Staate stehen, durch welche die Unterordnung des Subjectes unter solches Barticularrecht begründet wird.

Fragen wir nun aber fernerweit, welches jene Beziehung zum Staate ift, durch welche die Unterordnung des Subjectes unter das Particularrecht ermittelt wird, so erkennen wir, daß verschiedene solcher Anknüpfungspunkte von den verschiedenen Staaten statuirt worden sind. Gerade diese Wahrnehmung aber führt zur Erkenntsniß verschiedener Principien und entsprechender Systeme für die Herrichaft des Particularrechtes über das Subject, ein Punkt, auf dessen Erörterung wir in §. 2. näher eingehen werden. Und wie nun diese Erörterung ergeben wird, daß die Staaten mit Rückscht auf ihr Particularrecht je eine verschiedene Stellung gegenüber den Individuen einnehmen, so erkennen wir, wenn wir nach der andern Richtung hin den Blick wenden, daß die Staaten auch eine verschiedene Stellung gegenüber den Particularrechten der Nebenstaaten und den denselben untergeordneten Subjecten einnehmen, worsauf in §. 4. eines Weiteren zurückzukommen ist.

§. 2.

Principien der Herrschaft des Particularrechtes über das Subject.

Die Theilnahme des Individuum an dem Particularrechte eines Staates, d. h. an dessen Rechts-Institutionen und Rechts-Sazungen, wie an den dadurch bedingten Rechten und Rechtspflichten, läßt sich

10,

im Allgemeinen einem doppelten Gesichtspunfte unterordnen: zus nachst auf Seiten des Subjectes gestaltet sich jene Theilnahme ebensowohl zu einer Empfänglichkeit für die Dispositionen des Gesetze oder zu einer Fähigkeit des Individuum, der durch das Gesetz des Staates statuirten Befugnisse, wie Verbindlichkeiten theilhaft zu sein, wie auch zu einer Dienstbarkeit gegen das Gesetz des Staates und zu einer Botmäßigkeit gegen daffelbe in Recht, wie Rechts-Dagegen auf Seiten des Particularrechtes gestaltet sich jenes Verhältniß ebensowohl zur Concession einer Willens = und Handlungesphäre, innerhalb deren das Individuum als eine Person herrscht und dient, wie zu einer Herrschaft des Staatsgesetzes über das Subject und zur Unterwerfung des Letteren unter seine Ge-Beide Parallelflächen je der doppelten Seite dieses Verhält= niß begreifen wir unter den Bezeichnungen: Rechtsfähigkeit des Subjectes und Herrschaft des Gesetzes über das Subject, wobei wir indeß anerkennen, daß jene Rechtsfähigkeit nicht allein die eigentliche Rechtsfähigkeit, sondern auch die Rechtspflichtigkeit um= schließt, während die Herrschaft des Gesetzes ebensowohl als ein zwingendes Herbeiziehen zu den Rechtspflichten, wie als Gewährung und Garantie von Rechten sich darstellt.

Indem nun die Herrschaft des Gesetzes über das Subject auf einem höchsten und letten Sate beruht, welcher statuirt, daß und welche gegebene Beziehung des Individuum zum Staate die Angehörigkeit des Ersteren zur Herrschaftssphäre des Gesetzes vermittelt, so entsteht nun die Frage, welches diese Beziehung ist, die zwischen das Individuum und das Gesetz in jener Weise als Mittelglied ein-Hierfür bietet sich aber a priori eine doppelte Möglichkeit dar, gegeben durch die Thatsache, daß der Staat selbst eine doppelte entsprechende Beziehung umfaßt. Denn indem der vollendete Staat felbst aus einem doppelten Elemente besteht: einem ethnischen, dem Volfe oder der Nation, und einem geographischen, dem Territorium, so läßt sich nun an die Existenz der Beziehung des Individuum zu einem von jenen beiden Elementen die Herrschaft des Gesetzes fnupfen. Siermit gewinnen wir daher zwei verschiedene reine Grund. principien für die Modalität der Verknüpfungspunkte des Particularrechtes mit der Person: das Princip der personalen und das der localen Herrschaft des Gesetzes über das Subject.

Indem daher das Princip der personalen Herrschaft des Ge=

fetes diese Herrschaft selbst an eine perfonliche Eigenschaft des Gubjectes, das Princip der localen Herrschaft aber solche an eine Beziehung des Subjectes zum Territorium anknüpft, so treten nun zwischen beiden Principien Berschiedenheiten zu Tage, die zwar lediglich darauf bernhen, daß die personliche Eigenschaft und die Beziehung zu Grund und Boden in einer anderen Beise zu dem Gubjecte selbst fich verhalten, die dennoch aber empirisch von hoher Bich-Denn die Berwirklichung der vorausgesetzten Begietigfeit find. bung des Subjectes zum Territorium liegt in abstracto in der Macht und Billführ des Individuum selbst, indem im Allgemeinen ein Beder es vermag, ohne Beiteres fich zu dem Territorium in die betreffende Berührung oder Beziehung zu setzen. Dagegen die perfonliche Eigenschaft, welche in einem ethnischen Bermandtschaftsverbaltniffe beruht, ift entweder gar nicht willführlich herzustellen, indem fie vielmehr durch Geburt und Abstammung allein erlangt wird, oder fie tann, indem ein fünftliches Gurrogat folder Abstammung anerkannt ift, nur durch einen Act gewonnen werden, der in den Ethnos adoptirt und somit von deffen Mitwirkung und Consens abbangig ift, so daß daher diese personliche Eigenschaft des Subjectes in höherem Maaße unabhängig von deffen Billführ erscheint. hierdurch bedingt gewinnt bei dem Principe der personalen Herrschaft des Gesetzes die Rechtsgenossenichaft d. h. die Gemeinheit der Theilhaber des nämlichen Particularrechtes den Character einer festeren Geschloffenheit und boberen Stetigkeit, mahrend bei dem Principe der localen Herrschaft des Gesetzes diese Herrschaft selbst, wie die Rechtsfähigkeit allgemeiner und schrankenloser erscheint, weil die Rechtsgenoffen ihrer Individualität nach häufiger und in kurzeren Zeitraumen wechseln. Der Grund dieser Erscheinung liegt zwar, wie bemerkt, lediglich in der verschiedenen Boraussepung der beiden Brincipien: in der Beschaffenheit des für die Herrschaft des Gesetzes gewählten Anknupfungspunktes selbst, nicht aber in den Principien an sich: denn bei Beiden ift regelmäßig jedem Menschen die abstracte Möglichkeit geboten, des Eintrittes in die Rechtsgenossen= schaft theilhaft zu werden durch Verwirklichung des Anknüpfungspunftes der Herrschaft des Rechtes in seiner Person; allein immerbin ift auch jener obige zufällige Unterschied practisch so wichtig, daß er bestimmend eingewirkt hat auf die Wahl zwischen beiden Princis pien Seitens der Bolfer. Denn mabrend jene Geschloffenbeit und

Stetigkeit der Rechtsgenoffenschaft, die wir als Folgenwirkung des Principes der personalen Herrschaft des Gesetzes anerkannten, der ganzen Geistesrichtung und Anschauungsweise der in ihrer Rindheit stehenden Nationen auf das Vollkommenste entspricht, und deren Lebens- und Verkehrsbedürfniffen ausreichend genügt, so beansprucht die höhere Entfaltung und die schwunghaftere Ausdehnung von Handel und Industrie bei den in ihrer Lebensentwickelung fortgeschrittenen Bölkern eine größere Freiheit und schrankenlosere Beweglichkeit in allen Verkehrsregungen, und gerade diesem Bedürfnisse wiederum vermag nur das Princip der localen Herrschaft des Gesetzes zu genügen. Daher ist die Wahl zwischen den anerkannten beiden Principien für die Völker nicht Sache freien Beliebens, son= dern bestimmt und bedingt von gegebenen culturhistorischen Voraussetzungen, und jedes der beiden Principien ift gewissen Lebens - und Culturepochen der Völfer eigen: den Kindheitsjahren mit ihrer äußeren Isolirtheit, mit ihren inneren Lebensproceffen und ihren rein nachbarlichen Beziehungen entspricht das Princip der personalen Herrschaft des Gesetzes; den Jahren höherer Reife mit ihrem internationalen Berkehre, mit ihrer vorurtheilsfreien und unbefangeneren Erwägung der Verhältnisse und ihren einem ausgedehnteren Verfehre anheimfallenden Bewegungen entspricht das Princip der localen Herrschaft des Gesetzes. Diese historische Wahrheit werden wir im Laufe unserer Untersuchung mehrfach theils darlegen, theils voraussetzen: hier mögen wir nur darauf hinweisen, wie die beiden großen Culturepochen, welche die Weltgeschichte kennt, gleichen Berlauf nahmen: denn alle Staaten des Alterthums gehen, so weit unser Blick zu dringen vermag, von dem Principe der personalen Herrschaft des Gesetzes aus und wenden allmählig im Fortschritt ihrer Entwickelung mehr und mehr dem Principe der localen Herrschaft des Gesetzes sich zu; und wie nun von Alexander d. Gr. au in dem Hellenismus ein Leben sich entfaltet, welches dem Gößen der materiellen Intereffen mit Gifer und Ergebenheit dient; wie ein Handel und eine Industrie gedeiht, welche, zunächst von den Ländergruppen des Mittelmeeres getragen, einen Beltverkehr vermittelt, der von Indien und Seres bis zu den Ruften der Oftsee, und von der taurischen Halbinsel bis zu den Westkuften Hispaniens und Galliens seine Stromungen erstreckt; wie sodann die ewige Stadt selbst in diesen Strudel des Berfehrs, in diesen Wettlauf nach Gewinn und Genuß bereinsetzes diese Herrschaft selbst an eine persönliche Eigenschaft des Subjectes, das Princip der localen Herrschaft aber solche an eine Beziehung des Subjectes zum Territorium anknüpft, so treten nun zwischen beiden Principien Berschiedenheiten zu Tage, die zwar lediglich darauf beruhen, daß die personliche Eigenschaft und die Beziehung zu Grund und Boden in einer anderen Beise zu dem Gubjecte selbst sich verhalten, die dennoch aber empirisch von hoher Wichtigkeit sind. Denn die Berwirklichung der vorausgesetzten Beziebung des Subjectes zum Territorium liegt in abstracto in der Macht und Billführ des Individuum felbst, indem im Allgemeinen ein Beder es vermag, ohne Weiteres fich zu dem Territorium in die betreffende Berührung oder Beziehung zu setzen. Dagegen die personliche Eigenschaft, welche in einem ethnischen Verwandtschaftsverhältniffe beruht, ist entweder gar nicht willkührlich herzustellen, indem fie vielmehr durch Geburt und Abstammung allein erlangt wird, oder fie kann, indem ein kunftliches Surrogat folder Abstammung anerkannt ift, nur durch einen Act gewonnen werden, der in den Ethnos adoptirt und somit von dessen Mitwirkung und Consens abhangig ift, so daß daher diese perfonliche Eigenschaft des Gubjectes in boberem Maake unabhängig von deffen Billführ erscheint. Hierdurch bedingt gewinnt bei dem Principe der personalen Herrschaft des Gesetzes die Rechtsgenossenschaft d. h. die Gemeinheit der Theilhaber des nämlichen Particularrechtes den Character einer festeren Geschloffenheit und höheren Stetigkeit, mahrend bei dem Principe der localen Herrschaft des Gesetzes diese Herrschaft selbst, wie die Rechtsfähigkeit allgemeiner und schrankenloser erscheint, weil die Rechtsgenoffen ihrer Individualität nach häufiger und in fürzeren Zeiträumen wechseln. Der Grund dieser Erscheinung liegt zwar, wie bemerkt, lediglich in der verschiedenen Voraussetzung der beiden Brincipien: in der Beschaffenheit des für die Herrschaft des Gesetzes gewählten Unknupfungspunktes selbst, nicht aber in den Prin= cipien an fich: denn bei Beiden ift regelmäßig jedem Menschen die abstracte Möglichkeit geboten, des Gintrittes in die Rechtsgenoffen= schaft theilhaft zu werden durch Verwirklichung des Anknüpfungs. punttes der Herrschaft des Rechtes in seiner Person; allein immerbin ift auch jener obige zufällige Unterschied practisch so wichtig, daß er bestimmend eingewirft hat auf die Wahl zwischen beiden Princis pien Seitens der Bolter. Denn mabrend jene Geschlossenbeit und

Dennoch aber ift das bewußte Wissen jenes rein theile ergeben. unwesentlichen Unterschiedes von hoher Bichtigkeit, weil solcher Unterschied eine dogmengeschichtliche Bedeutung hat: denn bei Betrachtung der Verbindung des Rechts mit der Person fassen die Römer von Alters her theils die Rechtsfähigkeit maakgebend in's Auge, und betrachten somit jenes Verhältniß vornämlich auf Seiten der Person nach dem Gesichtspunkte der Civität im Allgemeinen, und von conubium, commercium u. dergl. insbesondere, theils denken sie sich das Recht in einem unmittelbaren Zubehörigfeitsverhältniffe zu dem Menschen und fassen den Letteren als den Detentor von Jenem in's Auge (§. 10.). Dagegen die moderne Rechtswissenschaft faßt bei der Verbindung zwischen Recht und Person überwiegend nur das Gesetz in's Auge und lehnt an die Betrachtung der Herr= schaft des Letteren die Erörterung der einschlagenden Fragen, sogar die Wechselbeziehung und sachliche Identität in dem Verhältniß des Gesetzes zur Person und dem Verhältniß der Person zum Gesetze in Abrede stellend (vgl. Beil. XVI. §. I. unter 1.).

### **§.** 3.

Systeme der herrschaft des Particularrechtes über das Subject.

Die beiden in §. 2. dargestellten Principien, nach deneu die Berknüpfung des Particularrechtes mit dem Individuum erfolgt, ergeben die Grundidee für die mehrfachen bezüglichen Erscheinungsformen, welche in der Geschichte als verschiedene Systeme zu Tage treten. Fassen wir nämlich zunächst das Princip der personalen Herrschaft des Gesetzes in's Auge, so erkennen wir, wie dessen von Vorn herein reinnaturgegebene, ethnische Basis im Laufe der Zeit und in der fortschreitenden Entwickelung der Berhältnisse ihre Besenheit verändert, indem die ethnische Verwandtschaft allmählig zu dem juristischen Befen des Bürgerrechtes, und damit die Stamm= oder Geschlechtergenossenschaft zur Bürgerschaft sich umwandelt. Und indem nun an dieses Bürgerrecht die Rechtsfähigkeit des Subjectes oder die Herrschaft des Gesetzes angeknüpft wird, so tritt nun damit das System einer politisch-nationalen Herrschaft des Rechtes zu Tage. Allein gleichwie unterhalb des Staates noch anderweite politische Formationen sich vorfinden: in der Proving, der Städtecommune (oppidum), der Landgemeinde (regio, pagus), so kann auch an Stelle des Staatsbürgerrechtes die Mitgliedschaft in diesen gemeinheitgezogen wird; so folgt stetig und Schritt um Schritt das Recht selbst dieser Entwickelung der Lebensverhältnisse der Völker und wendet sich ab von jenem Principe der personalen Herrschaft des Gesehes, zu neuen Systemen übergehend, in denen das Princip der localen Herrschaft des Gesehes den deutlich markirten Schwerpunkt bildet. Und gleichen, obwohl beschleunigteren Entwickelungsgang läßt die neue Culturperiode erkennen von jenem Zeitpunkte an, wo durch das Christenthum und Germanenthum die Regeneration der antiken Mensche heit beginnt dis herab zu unseren Tagen, welche genau die nämslichen Erscheinungen offenbaren, wie jene hellenistische Eulturepoche.

Neben dieser practisch wichtigen, aber nur außeren und abgeleiteten Berschiedenheit beider Principien begegnen wir aber auch noch einer anderweiten Verschiedenheit anderer Art. Denn indem das Princip der personalen Herrschaft des Gesetzes diese Herrschaft an eine personliche Eigenschaft des Subjectes anknüpft, so gewinnt damit das Recht den Anschein eines persönlichen Attributes des Subjectes: es erscheint in einer fast unmittelbaren, innigen und dauernden Berbindung mit der Person und gestaltet sich so zu einer derselben gewissermaaßen eingefügten Norm und Regel, zu deren Bahrend daher hier die Person es ist, welche bei Betrachtung der Relation zwischen dem Gesetze und dem Subjecte am Stärfsten hervortritt, so erscheint dagegen bei dem Principe der localen Herrschaft des Gesetzes die Individualität des Subjectes in boberem Maage gleichgültig, weil die Beziehung, die zwischen dem Individuum und dem Rechte obwaltet, eine fast äußere und mehr zufällige und vorübergehendere ist, so daß hier bei einer Betrachtung der Machtäußerung des Rechtes die Person mehr zurücktritt, dage= gen das Gesetz selbst in den Vordergrund sich drängt. rade diese Verschiedenheit entbehrt aller und jeder theoretischen Bedeutung: sie ist lediglich gegeben durch rein äußerliche und völlig unwesentliche Momente, während das Princip selbst hier wie dort dem Subjecte und dem Gesetze eine wesentlich gleiche Stellung an= weist; denn im Eingange legten wir dar, wie die Beziehung, welche zwischen der Person einerseits und dem Particularrechte und Gesetze anderseits obwaltet, zwar verschiedene Seiten der Anschauung darbietet, wie aber alle diese Seiten nur als Parallelflächen des näm= lichen Körpers sich darstellen und lediglich streng correlate und in dem nämlichen Sachverhalte zusammenlaufende Begriffe und Ur-

\* \*//

Principe sich unterordnenden Systeme bei ein und demselben Bolke zur nämlichen Zeit Geltung gewinnen; sodann darin, daß sogar die den beiden verschiedenen Principien anheimfallenden mehreren Svsteme neben einander Anwendung sinden; endlich darin, daß auf dem Gebiete des zweiseitigen Rechtsverhältnisse jene einsachen und fundamentalen Systeme nicht vollkommen ausreichen, um die Herrschaft des Rechtes über die beiden betressendeu Individuen zu vermitzteln, und daß daher hierbei eine Ordnung der Verhältnisse gewählt wird, welche ein complicirteres, accessorisches und ergänzendes System erkennen läßt. Eine Erörterung dieser drei Punkte im Einzelnen wird die Richtigkeit dieser Bemerkungen bestätigen.

Ein einiges System der Herrschaft des Rechtes über das Subject finden wir, wohin immer wir den Blick wenden, nur bei Bolfern, die in den ersten Stadien ihrer Lebensentwickelung stehen, und zwar ist es hier allenthalben, wie es scheint, das System der nationa= len Herrschaft des Rechtes, welches die Verhältnisse ordnet. Dieses Softem selbst aber vermag auf die Dauer der Zeit den Bedürfnissen der Bölker nicht mehr zu genügen, weil es auf ein völliges Isolirtsein des Bolkes berechnet ist und eine totale Absperrung des Letteren gegen allen geschäftlichen Berkehr mit dem Auslande oder wenigstens gegen die der juristischen Normirung und Sicherung bedürftigen inter= nationalen Beziehungen bedingt, während andererseits gerade eine derartige nationelle Abschließung lediglich bei primitiven Culturzuständen sich aufrecht erhalten läßt. Jede Vermehrung und Stei= gerung des Bedürfnisses daher, welche nur durch Impert auslandischen Productes befriedigt werden konnte, ja jedes Staatenbundniß, welches die Herstellung eines freundnachbarlichen Verkehres zwischen den beiderseitigen Bürgern selbst als wünschenswerth erscheinen ließ, mußte zu der Wahrnehmung führen, daß jenes Spftem den neu erwachsenden Anforderungen nicht mehr zu genügen ver-In diesem Conflicte nun mit der Theorie und dem Bedürfniffe sehen wir das classische Alterthum einen zwiefachen Beg einschlagen: Rom, wie wohl überhaupt die italischen Bölkerfamilien und nicht minder auch von Alters her das griechische Alterthum hals ten zunächst an dem Systeme der nationalen Herrschaft des Rechtes im Besentlichen fest, tragen aber dem Bedürfnisse nach internationalem Verkehre Rechnung, indem fle zuvörderst möglichst geringe Modificationen jenes Spstemes statuiren, in der Beise nämlich,

lichen Organismen als das Medium treten, welches die Herrschaft des Rechtes über die Person vermittelt. Und auch diese Systeme der provincialen und communalen Herrschaft des Rechtes finden innerhalb des römischen Reiches ihren Ausdruck. Ja selbst die Mitgliedschaft in einem bestimmten Stande fann, wenn auch meift nur in einzelnen Punkten, als Anknüpfungspunkt für die Herrschaft des Rechtes dienen, wie denn z. B. das Patriciat die Fähigkeit zur Theilnahme an den Curiatcomitien gewährte und bedingte, so lange als dieses Institut überhaupt dauerte. Dagegen dem ursprünglichen Ausgangspunkte des obigen Principes gang entfremdet, und von aller ethnischen Basis abgehoben ist das System der confessionellen Herrschaft des Gesetzes, melches von der Theilnahme an einem bestimmten Glaubensbekenntniffe die Rechtsfähigkeit des Subjectes oder die Herrschaft des Gesetzes abhängig macht, und welches nicht allein innerhalb des Gebietes des Kirchenrechtes fich vorfindet, son= dern vielfach auch auf das Staatsrecht und Privatrecht übergreift, wie namentlich die Legislation der postconstantinischen Zeit uns ertennen läßt.

Eine ähnliche Verschiedenheit der besonderen Anknüpfungspunkte für das Recht, wie solche unterhalb des Princips der personalen Herrschaft des Gesetzes sich vorsindet, tritt auch in den auf
das Princip der localen Herrschaft des Gesetzes gestützten Systemen
zu Tage: Grundbesit, Domicil (juristischer Aufenthalt), einsaches
Verweilen innerhalb des Territorium des Staates (einsach thatsächlicher Ausenhalt), alle diese Momente lassen ebenso viel verschiedene Systeme erkennen, die dem Principe der localen Herrschaft des
Gesetzes gleichmäßig sich unterordnen, und die wir im Allgemeinen
als die Systeme der territorialen Herrschaft des Rechtes bezeichnen
können.

Auf alle jene Fundameute hin, die wir in den dargestellten Sostemen erblicken, hat nun die Geschichte ihre Ordnung der Vershältnisse erbaut. Allein gerade weil das Leben, und nicht die wohls erwägende Restexion jene Ordnung schafft, so hat diese Letztere vielssach eine so complicirte Gestaltung angenommen, daß es der Ressexion schwer fällt, den ersten Eindruck historisch gegebener Unordsnung zu überwinden und das Dasein wahrer Ordnung zu ersennen. Jene Complication selbst aber beruht in einem dreisachen Momente; zunächst darin, daß die verschiedenen, wenn auch ein und demselben

innerhalb des Territorium des Staates seinen Anknüpsungspunkt findet, während das Immobiliarsachenrecht auf die Ansässigkeit des Individuum innerhalb des Territorium sich stütt.

So daher sehen wir, wie innerhalb des hellenistischen Ver= kehrsleben und später auch in den entsprechenden römischen Provinzialrechten nicht allein das System der nationalen Herrschaft des Rechtes in vereinzelten Punkten noch festgehalten ist, sondern wie auch in dem daneben adoptirten Principe der localen Herrschaft des Gesetzes wiederum verschiedene Systeme zu Tage treten, indem darunter eben sowohl das System der auf den Aufenthalt schlechthin, wie auch der auf die Anfässigkeit des Individuum gestütten Herrschaft des Rechtes sich Geltung verschafft hat. Ja neben dieser bunten Mischung von System tritt nun endlich in supplementärer Weise auch noch ein weiteres neues System zu Tage, in's Dasein gerufen durch seine sachliche Angemessenheit, ja Nothwendigkeit. Denn betrachten wir in dieser Beziehung z. B. die testamentarische Erbfolge oder die Ehe nach der hier maaßgebenden Richtung, so erkennen wir, wie die testatarische Honorirung des Peregrinen durch den Einheimischen, oder die Ehe zwischen dem Lykier z. B. und der Rhodierin absolut unmöglich war dafern nicht, wovon wir nach dem Obbemerkten absehen können, zwischen Lykien und Rhodus έπιγαμία bestand. Ware dagegen die Che oder auch die testamentarische Erbfolge einem Systeme der territorialen Herrschaft des Rechts unterstellt worden, so würde die Che zwischen zwei Rhodiern, welche zu dem Territorium von Lykien in der maaßgebenden localen Beziehung standen, dem lykischen Rechte unterfallen sein, so daß daher nach dem Systeme einer auf Domicil oder Aufenthalt gestützten Herrschaft des Rechtes die sämmtlichen Rhodier, welche zu den zahlreichen rhodischen Handelsfactoreien in den verschiedenen Han= delsplägen der Welt und so vielleicht auch auf lykischem Staatsgebiete gehörten, dann wenn sie unter einander Chen abschlossen oder testatarisch sich honorirten, nicht dem rhodischen, sondern dem lykischen Ches oder Testamentserbrechte untergeordnet worden wären. Daß aber beiderlei Ordnung der Verhältnisse dem Sinne jener Beit, wie überhaupt den Lebens - und Verkehrsbedürfnissen aller Zeiten widerstrebte, ersehen wir daraus, daß für derartige Lebens= verhältnisse ein neues und besonderes System adoptirt wurde, welches darin beruht, daß innerhalb gewisser zweiseitiger Rechtsver-



daß fie die einzelnen Partieen der Rechtsfähigkeit ihres Particular. rechtes, wie conubium, commercium und dergl. im Bege besonderer Berleihung auf den Ausländer übertragen. Allein da späterhin bei der mächtigen Steigerung und Erweiterung des internationalen Berkehrs auch diese Modificationen nicht mehr genügen, so ruft nun dieser Berkehr durch das Gebot seines Bedürfnisses neue und meitergreifende Modificationen in's Dasein, die selbst wiederum zu Nom und in den hellenistischen Ländern eine wesentlich verschiedene Gestaltung gewinnen. Denn zu Rom ist es das privatrechtliche jus gentium, welches durch jene Anforderungen des internationalen Berkehrs als ein für denselben befonders bestimmtes Recht neben dem specifisch römischen Particularrechte in's Dasein gerufen wird; und wenn immer nun die Römer in jenem jus gentium das Princip der personalen Herrschaft des Rechts, gestütt auf die Libertat des Individuum, gewahrt zu haben vermeinen, so ift es bennoch in Bahrbeit bereits das Princip der localen Herrschaft, welches in jenem Rechte zur Verwirklichung gelangt (§. 85.). Dagegen in den hels lenistischen gandern nahm die Entwickelung der Berhältnisse die Bendung, daß nicht ein besonderes Recht für den internatiolen. Verkehr geschaffen, als vielmehr das bereits gegebene Particular= recht felbst mehr und mehr der Theilnahme des Ausländers erschlosfen, und so zu der Bedeutung des römischen privatrechtlichen jus gentium erhoben ward (§. 76.). Und diese Ordnung der Dinge ward schließlich von Rom selbst fancirt, als jene hellenistischen Länder zu römischen Provinzen wurden, indem Rom jene ihm überlieferte Ordnung auch für die Provinzialrechte diefer Länder beibehielt. Forschen wir nun aber nach den Principien und Systemen, welche in dieser Lebens - und Verkehrsordnung zu Tage traten, so erkennen wir, wie darin nicht allein verschiedene Systeme adoptirt find, welche ein und demfelben Principe fich unterordnen, sondern auch Spfteme, welche je beiden verschiedenen Principien anheimfallen; denn mahrend in Bezug auf den Justand der Person an nich und die damit in Verbindung gesetzten Alagen und Rechtsgeicafte, wie z. B. die Manumission, das Princip der personalen Berrschaft des Gesetzes in Gültigkeit verbleibt, so wird anderntheils das Forderungs-, wie das Immobiliarsachenrecht auf das Princip der localen Herrschaft fundirt, und zwar das Erstere wiederum einem Spstem untergeordnet, welches in dem Berweilen des Subjectes Boigt, Jus naturale etc. II.

innerhalb des Territorium des Staates seinen Anknüpsungspunkt findet, während das Immobiliarsachenrecht auf die Ansässigkeit des Individuum innerhalb des Territorium sich stütt.

So daber sehen wir, wie innerhalb des hellenistischen Vertehrsleben und später auch in den entsprechenden romischen Provinzialrechten nicht allein das Spstem der nationalen Herrschaft des Rechtes in vereinzelten Bunkten noch festgehalten ist, sondern wie auch in dem daneben adoptirten Principe der localen Herrschaft des Gesetzes wiederum verschiedene Systeme zu Tage treten, indem darunter eben sowohl das Spstem der auf den Aufenthalt schlechthin, wie auch der auf die Aufässigkeit des Individuum gestütten Herrschaft des Rechtes sich Geltung verschafft hat. Ja neben dieser bunten Mischung von System tritt nun endlich in supplementärer Beise auch noch ein weiteres neues System zu Tage, in's Dasein gerufen durch seine sachliche Angemeffenheit, ja Nothwendigkeit. Denn betrachten wir in dieser Beziehung z. B. die testamentarische Erbfolge oder die Che nach der hier maaßgebenden Richtung, so erkennen wir, wie die testatarische Honorirung des Peregrinen durch den Einheimischen, oder die Ehe zwischen dem Lykier z. B. und der Rhodierin absolut unmöglich war dafern nicht, wovon wir nach dem Obbemerkten absehen können, zwischen Lykien und Rhodus Ware dagegen die Ehe oder auch die testamenέπιγαμία bestand. tarische Erbfolge einem Systeme der territorialen Herrschaft des Rechts unterstellt worden, so wurde die Che zwischen zwei Rhodiern, welche zu dem Territorium von Lykien in der maaßgebenden localen Beziehung standen, dem lokischen Rechte unterfallen sein, so daß daher nach dem Systeme einer auf Domicil oder Aufenthalt gestüßten Herrschaft des Rechtes die sämmtlichen Rhodier, welche zu den zahlreichen rhodischen Handelsfactoreien in den verschiedenen San= delsplägen der Welt und so vielleicht auch auf lykischem Staatsgebiete gehörten, dann wenn sie unter einander Chen abschlossen oder testatarisch sich honorirten, nicht dem rhodischen, sondern dem lufis schen Ches oder Testamentserbrechte untergeordnet worden wären. Daß aber beiderlei Ordnung der Verhältnisse dem Sinne jener Beit, wie überhaupt den Lebens und Berkehrsbedürfnissen aller Reiten widerstrebte, erseben wir daraus, daß für derartige Lebens= verhältnisse ein neues und besonderes System adoptirt murde, mel= ches darin beruht, daß innerhalb gewisser zweiseitiger Rechtsver-



hältniffe die Persönlichkeit des einen der beiden Intereffenten als juristische Hauptperson und als bestimmend anerkannt wurde für das Recht, welches über das Verhältniß ordnend fich stellte: mit der Hauptperson ward nach dem Principe der personalen Herrschaft des Gesetzes das Recht verknüpft; dieses durch die Nationa= lität der Hauptperson bestimmte und individualisirte Recht ergriff und ordnete sich berechtigend, wie verpflichtend auch die Rebenperson unter von dem Momente an, wo Lettere in das Rechtsverhältniß eintrat, und insoweit, als dies überhaupt der Fall war; und auf diese Beise ward nun das gesammte zweiseitige Rechtsverhältniß nach allen Richtungen hin und in Befugniß, wie in Berbindlichkeit dem nationalen Rechte der Hauptperson unterworfen. Das Merkmal selbst aber, welches die Hauptperson als solche prädicirte, war ein absolut nothwendiges und daher allenthalben wiederkehrendes, und zwar entweder ein naturgegebenes, wie das Geschlecht gegenüber der Che, oder ein rein juristisches, wie die Stellung als Testator gegenüber dem testamentarischen Erbrechte. Indem daher die Che des Rhodiers, mochte sie mit einer Rhodierin oder einer Peregris nen, und in Rhodus oder in Lykien abgeschlossen sein, stets und ausnahmelos nach rhodischem Rechte beurtheilt ward; indem ferner in gleicher Weise das Successionsrecht des durch das Testament eines Rhodiers Honorirten nach dem nämlichen Rechte beurtheilt ward, so tritt nun hiermit ein röllig neues System zu Tage, welches wir, weil die Herrschaft des Rechtes über die Interessenten durch die juristische Stellung gegeben ist, welche innerhalb des Rechtsverhältnisses der Gine der mehreren Interessenten einnimmt, das Snstem der causalen Herrschaft des Rechtes nennen, und weldes ebensowohl dem Principe der localen, wie der personalen Herrschaft des Gesetzes sich unterordnen kann, obwohl wir lediglich Diese lettere Erscheinungsform im Obigen beobachteten 2).

So daher begegnen wir bereits in dem hellenistischen Altersthume der nämlichen Complication der Systeme und der ähnlichen, scheinbar gefünstelten Ordnung der Verhältnisse, wie solche im mosdernen Leben deutlich erkennbar zu Tage tritt, obwohl theoretisch noch nicht erkannt ist. Allein der Schein des Gekünstelten schwinsdet, sobald wir erwägen, daß der culturhistorische und sociale Stoss:

<sup>2)</sup> Bgl. zu den obigen Ausführungen Beilage XIII. u. XVI. §. VII. sq.

die in der geschichtlichen Gestaltung unserer Lebens, und Verkehrsbeziehungen gegebene Substanz der Rechtsverhältnisse in Wahrheit die bedeutungsvollsten generischen, wie specifischen Verschiedenheiten in sich trägt, und daß jener rege und slüchtige, jener thatkräftige, vielbewegte, weit hinaus greisende Lebensverkehr, wie solcher der hellenistischen, wie der modernen Culturepoche eigen ist, eine allseitige Wahrung heterogener Interessen, und dem entsprechend eine complicirte Ordnung der Verhältnisse beansprucht.

Die von uns dargelegten Systeme der Herrschaft des Rechtes über das Subject finden nun ihre Bedeutung und Anwendung auf dem gesammten Gebiete des Particularrechtes und für alle seine einzelnen Theile: Staatsrecht, Kirchenrecht, wie Privatrecht, und dies vielfach in der Weise, daß auf diesen einzelnen Gebieten je andere Systeme gelten, oder daß auch Cumulationen der mehreren Systeme zu Tage treten 3). Für uns kömmt indeß lediglich das Privatrecht in Betracht, in welchem wir gleichmäßig als beffen Theise das Civilrecht und das Civilprocegrecht anerkennen. Beide haben aber die obigen Systeme genau die nämliche Bedeutung; und gleichwie das Civilrecht einerseits als eine berechtigend, wie verpflichtend über die Person herrschende Potenz sich darstellt, und anderntheils als Object einer Fähigkeit und Empfänglichkeit der Person für Recht und Rechtspflicht erscheint, so bietet genau diese nämliche doppelte Seite das Civilproceprecht dar: auch dieses offenbart sich einerseits als Macht, welche herrschend über der Per= son steht und zwar berechtigend, wie verpflichtend, und andererseits

<sup>3)</sup> So gilt auf dem Gebiete des Criminalrechtes das System der auf den Aufenthalt gestützten territorialen Herrschaft in der Bestrasung der im Inlande begangenen Verbrechen, und gleichzeitig das System der nationalen Herrschaft in der Bestrasung der von Inlandern im Auslande begangenen Verbrechen, endlich das System der causalen Herrschaft in der Bestrasung der von Auslanz dern im Auslande an Inlandern begangenen Verbrechen. Dagegen die Bestrassung der von Auslandern an Auslandern im Auslande begangenen Verbrechen ist jedes theoretischen Fundamentes bar, und um deswillen reine souverane Billfür, um so mehr, als dafür ein Rühlichkeitsgrund noch nicht nachgewiesen worden ist. Gleiche Häufung der Systeme hat Art. 84. 85. der deutsch. B. D.—Die neuesten systematischen Untersuchungen obiger Materie enthalten für das Civilrecht: Savigny, System Bd. VIII.; für das Criminalrecht Berner, der Birtungstreis des Strafgesess nach Zeit, Raum und Personen.

als Materie, worauf ein Anspruch und eine Fähigkeit der Person zukommt, wie obliegt. Unwesentlich ist es daher, wenn bei Betrachtung dieses Verhältnisses unwillführlich unsere Vorstellung das gegebene Bild Etwas verändert: denn indem die Herrschaft des Civilprocesses sich nicht zu realisiren vermag, ohne daß der Richter (im modernen Sinne) beffen Machtäußerung vermittele; indem das ber die concrete Herrschaft jenes Rechtes von der Dazwischenkunft dieses Organes der Staatsgewalt abhängig ist, während das Civilrecht ganz unmittelbar seine concrete Herrschaft über die Ber= son ausüben und zur Berwirklichung ohne Vermittelung irgend welches Dritten gelangen kann; so prafentirt sich nun unserem Blide der Richter als das Mittelglied zwischen dem Proceprechte und der Person, und wir denken uns die Herrschaftsfähigkeit des Proceprechtes als Herrschaftsfähigkeit des Richters, d. i. als jurisdictio, und die Unterordnung der Person unter das Recht als Dingpflicht der Person, oder, nach der andern Seite hin, als legitima persona standi in judicio. Allein diese Besonderheit der Auffaffung ift, wie bemerkt, etwas Unwesentliches, daher auch die Jurisdiction, die Dingpflicht, die legitima persona standi in judicio gang in der gleichen Beise auf den nämlichen Systemen beruhen, wie dies bezüglich des Civilrechtes der Fall ist: das System der nas tionalen Herrschaft des Civilproceprechtes offenbart fich dort als nationale Jurisdiction, die selbst in dem antiken forum originis communis, wie propriae und in dem forum domicilii in der antiken Bedeutung zu Tage tritt, während das System der territorialen Herrschaft jenes Rechtes zum System der territorialen Jurisdiction sich gestaltet, welche in dem forum domicilii im modernen Sinne wie in dem forum contractus, delicti commissi und rei sitae sich localifirt, während auf dem Gebiete des Cherechtes mehrfach (so z. B. im Königreiche Sachsen) ein Forum sich findet, welches durch das Spstem der causalen Herrschaft des Rechts gegeben ift.

Fassen wir endlich die angegebenen Systeme in ihrer Bedeustung für das Privatrecht in's Auge, so ist dieselbe eine zwiesache: zunächst eine primäre, um in sundamentaler Weise die Herrschaft des Rechtes über die Person zu bestimmen und zu determiniren; und sodann eine secundäre, um in accessorischer Weise und innerhalb der durch das sundamentale Princip gegebenen Gränzen einer Collission mehrerer Particularrechte vorzubeugen. Und so z. B. beruht

das jus civile Romanorum fundamental auf dem Systeme der nastionalen Herrschaft, secundär dagegen auf dem Systeme der territos rialen und causalen Herrschaft, indem vermittelst dieser Systeme der durch conubium, commercium und recuperatio herbeigeführsten Collision jenes Rechtes mit einem jus civile peregrinorum vorzgebeugt ward, während innerhalb der römischen Provinzialrechte die nämlichen beiden Systeme wiederum in primärer Beise Gülztigkeit hatten (rgl. Beil. XVI. §. XI.)

## §. 4.

Principien und Spsteme des Verhaltens der Staaten gegenüber den frem den Particularrechten.

Wesentlich verschieden, aber in der Regel nicht gehörig geschieden von der Erörterung der Principien und Spsteme der Herrschaft bes Particularrechtes über das Subject ist die anderweite Frage nach den Principien und Systemen des Verhaltens der Staaten gegenüber den fremden Particularrechten. Denn indem die Mehrheit von Staaten zu einer Mehrheit von Particularrechten führt, und die Beweglichkeit des Menschengeschlechts bewirft, daß das Subject des einen Particularrechts in die Herrschaftssphäre des anderen Rechtes übertritt, so erwächst hieraus für einen jeden Staat jene Frage, wie er felbst fich gegenüber dem fremden Partis cularrechte zu verhalten habe, und hierfür nun hietet sich ein dops peltes Princip und entsprechendes System zur Annahme dar. Denn entweder wird von dem gegebenen Staate innerhalb seines eigenen Territorium die Herrschaft des fremden Particularrechtes über das demselben unterworfene Subject lediglich als eine rein potentielle anerkannt, dagegen die practische Wirksamkeit derselben versagt, und demnach solche Herrschaft in actueller Beziehung mahrhaft negirt; und dann entspricht es dieser Maxime andererseits, daß der gegebene Staat seinem eigenen Particularrechte über seinen Bürger eine potentielle, nicht aber eine actuelle Herrschaft beimißt, sobald derselbe das Gebiet der Herrschaftssphäre seines Rechtes verläßt und in die Sphäre eines fremden Particularrechtes übertritt; oder aber der gegebene Staat mißt innerhalb seines Territorium dem fremden Particularrechte eine actuelle und practisch wirksame Herr= schaft über das demselben unterworfene Subject bei, und beansprucht dann, nach der anderen Seite bin, von dem Auslande gleiche Billselben unterworsenen Subjects. Aus der Ersteren dieser beiden Maximen ergiebt sich ein Princip und entsprechendes System, wels des wir als das der Admission des fremden Particularrechtes bezeichnen können, während die zweite Maxime das Princip und System der Exclusion ergiebt.

Fassen wir nnn beide Systeme in ihren Wirkungen in's Auge, die je nach ihrer Verbindung mit den verschiedenen Spstemen der herrschaft des Particularrechtes über das Subject zu Tage treten, so erkennen wir, wie die beiden obigen Systeme ihre practische Bedeutung nur innerhalb der Sphäre finden, welche dem Principe der personalen Herrschaft des Gesetzes unterworfen ist, wohingegen da, wo das Princip der localen Herrschaft des Gesetzes maafgebend ift, deren Bedeutung lediglich auf das Civilproceprecht sich reducirt, 4) hier in der Frage zu Tage tretend, ob die der Herrs schaftssphäre des fremden Particularrechtes unterliegenden Rechtsverhältnisse vor der einheimischen Jurisdictionsstelle ihre procesjualische Erledigung zu finden haben oder nicht 5) Dagegen auf dem Gebiete der personalen Herrschaft des Gesetzes treten die obigen beiden Systeme mit dem extremsten Gewichte zu Tage: denn hier führt das System der Exclusion des fremden Particularrechtes zur totalen actuellen Rechtlosigkeit des Peregrinen, wogegen das Spftem der Admission solchen Rechtes dem Peregrinen seine volle beimathliche Rechtsfähigkeit auch actuell unverkürzt läßt. lettere Gestaltung der Berhältnisse finden wir in den germanischen Staaten zu dem Zeitpunkte, mo dieselben über die romischen Reichslander sich ausdehnten; dagegen die erstere Erscheinungsform werden wir als die ursprüngliche im römischen, wie griechischen Leben in §. 8. nachweiseu.

<sup>4)</sup> Denn bei dem auf den Aufenthalt gestütten Spstem des territorialen Rechtes umschließt das ganze Territorium nur gleich qualificirte Rechtssubjecte.

<sup>5)</sup> Diese Frage ist für das moderne Leben von der Rechtswissenschaft uns richtig gestellt, und noch unrichtiger beantwortet. Als Antwort soll mitunter gelten der Satz: der Richter darf und soll nur die Gesetze seines Landes answenden; allein dies ist: 1. eine petitio principii, bezüglich deren 2. der Besweis nicht zu erbringen ist, weil jener Satz der objectiven Bahrheit zuwider ist; und 3. beweist jener Satz uviel, daher Nichts; denn auch das moderne Leben erkennt ja das Princip der personalen Herrschaft des Gesetze in vielen Besziebungen an.

## §. 5.

Das romisch = antife Bolferrecht: jus gentium.

Gleichwie das moderne Leben, wie Dogma neben dem Partiscularrechte ein Bölferrecht anerkennt, so ist Gleiches der Fall in dem classischen Alterthume: die Griechen nennen dieses Bölferrecht τὰ πάντων ἀνθρώπων νόμιμα, χοινὰ τῶν ἀνθρώπων ήθη, παρ' ἀνθρώποις ώρισμένα δίχαια, 6) wogegen die Römer es entweder mit Rücksicht auf seinen Inhalt jus belli ac pacis oder ähnlich? oder mit Hücks

<sup>6)</sup> Herod. VII, 136. Polyb. I, 70, 6. II, 8, 12.; vg1. auch Arist. Pol. L 2, 16: ὁ γὰρ νόμος δμολογία τίς ἐστιν, ἐν ῷ τὰ κατὰ πόλεμον κρατούμενα τῶν χρατούντων είναι φασιν u. baju I, 3, 8.; Socrates bei Xenoph. Mem. IV, 4, 19.: νόμοι πόλεως — αγραφοι νόμοι εν πάση χώρα κατά ταύτα νομιζόμενοι από δαλα §. 12. 13.; ferner Cyrop. VII, 5, 73. u. Grot. de J. B. III, 6, 2. — Wachsmuth, jus gentium quale obtinuerit apud Graecos, Kil. 822. erfennt die Existent eines jus gentium der Griechen an, welche Heffter, de antiqu. jur. gent. prol. Bonn. 823. Ossenbrueggen de J. bell. et pac. p. 4. sq. be-Areiten. Die Controverse ift mit Unflarheit geführt und durfte nach folgenden Sapen gu entscheiden sein: die Rormen, welche ein Bolt als schirmende und folichtende über dem Bertehre mit anderen Rationen anerkennt, werden von dem gesammten Alterthume dem mächtigen Schupe ber Gotter unterftellt; bie= ser Umftand allein entscheidet weder für, noch gegen die Existenz eines Bolterrechtes; vielmehr ift für tiese Frage lediglich der Umftand maafgebend, welche Stellung die Götter als Schirmherren jener Rorm einnehmen. Sind nun die Gotter lediglich Richter ber beschenen Berlegung, bann ift Die verlette Ration selbft das ladirte Individuum und in Bahrheit Rechtesubject, mahrend bie Sötter lediglich als Garanten und Richter der Rorm betroffen, nicht aberwirklich verlett find; bann aber bilden jene Rormen in ihrer Gefammtheit ein mahres jus gentium. Bird bagegen die verlette Ration nur als bas Object aufgefaßt, an welchem und durch beffen Mittel die Lafion erfolgt, mabrend biefe Lafion selbft die Gotter als das Subject betrifft (wie z. B. die Injurie gegen den Sclaven den herren), dann kann von einem mahren jus gentium nicht die Rede fein, vielmehr find bie betreffenden Rormen nur Theil ber religiofen Dogmen ober des civilen jus sacrum des betreffenden Staates. Mir nun erscheint diefe lettere Auffaffung nicht die des Griechenthums gewesen gu fein, indem ich vielmehr die Erstere als maaßgebend anerkennen muß. — Dagegen ift es ein falfcher Beg, wenn hermann, gr. Staatsalt. §. 9. not. 5. ans einzelnen Berlepungen des jus gentium: Rrieg obne Indiction und Bertragsbruch, eine Richteziftens folden Rechtes folgert.

<sup>7)</sup> jus belli, jus belli ac pacis tri Cic. p. Balb. 20, 45. 47. de Leg. II, 14. Liv. II, 12, 14. v, 27, 6. IX, 1, 5. XXI, 13, 9. XXIV, 33, 3. XXV, 40, 2. XXVI, 31, 9. XXVIII, 23, 1. XXXI, 30, 2. Flor. III. 5, 13.

sicht auf seine Herrschaftssphäre jus gentium 8) bezeichnen. wir nun diesen letteren Begriff fest, so erkennen wir, wie das Subject jenes Rechtes: die gentes, bei Bildung der Bezeichnung jus gentium maakgebend in's Auge gefaßt wurde. Das römische Al= terthum, als es in Folge einer fich befinnenden Betrachtung zur Erkenntniß des Besens jener gegebenen Rechtsmaterie und damit aur Begriffsbildung selbst gelangte, erkannte die gentes: die Bolterfamilien, im Gegensate zu den populi und civitates: den einzelnen Bolkerschaften und Staaten (Thl. I. Beil. II. not. 1.) als die Subjecte und Träger jener Rechtsmaterie an; es fand sodann in dieser specifischen Wesenheit solchen Subjectes das dem jus gentium im Gegensate zu den Particularrechten specifisch-eigenthumliche Merkmal auf, und bildete nun, entsprechend der durch dieses specifische Mertmal gewonnenen und darauf geftütten Begriffsbestimmung, die technische Bezeichnung selbst des neu gewonnenen Begriffes. In diesem metaphysischen und logischen Prozesse ist daher die Richtung des Blides bestimmt und fixirt durch das Subject des Rechtes und deffen specifische Eigenthümlichkeit: der Umstand, daß die gentes, nicht aber lediglich je die einzelnen populi und civitates es sind, welche die Rechtssubjecte und Träger jener Materie bilden, Dieser Umftand bot sich, neben der Besonderheit des Inhaltes jenes Rechtes, der geistigen Anschauung als das eminenteste und characteris stischste Merkmal des jus gentium dar; und diese Thatsache offenbart fich uns auf das deutlichste in der Bezeichnung selbst jus gen-Sonach erkennen wir daher, daß das älteste specifische Merkmal, welches von dem Alterthume dem Bölkerrechte mit Ruckficht auf deffen Subject attribuirt ward, in der characteristischen Besonderheit dieses Subjectes aufgefunden wurde, und diese Rich-

<sup>19, 6. 23, 3.</sup> Caes. B. G. I, 36. VII, 41. Just. XXXI, 1., jus bellicum: Val. Max. V, 2, 8., lex belli: Cic. p. Dej. 9, 25., lex belli atque imperatorium jus: Cic. in Verr. II, I, 21, 57., lex belli ac jus victoriae: Cic. de leg. agr. II, 16, 40. u. a. m.

<sup>8)</sup> Cic. p. Rab. Post. 15, 42. Sallust. Jug. 22. 35. hist. fr. III, 22. G. Liv. I, 14, 1. II, 4, 7. IV, 17, 4. 19, 3. 32, 5. V, 4, 14. 36, 6. 8. 51, 7. VI, 1, 6. VIII, 5, 2. XXX, 25, 10. XL, 17, 27. XLII, 41, 11. Just. XXXVIII, 5. Nep. Themist. 7. Aur. Vict. Vir. Ill. 23. Pompon. lib. 37. ad Qu. Muc. (Dig. L, 7, 17.), Pseudo Asc. in Cic. in Verr. II, I, 33, 85. p. 183. Or. u. a. m.

tung des Blickes an sich schon, welche zur Bestimmung des Artunterschiedes eines Rechtscomplexes das Subject desselben besonders und maaßgebend in's Auge faßt, haben wir als eine Eigenthümlickeit des classischen Alterthums sestzuhalten und besonders zu constatiren.

Jene Richtung des Blickes auf das Subject des Rechtes beshielt nun das römische Alterthum im Laufe seiner Entwickelung für das Völkerrecht bei; allein neben der durch dessen Besenheit gegesbenen Besonderheit boten noch weitere characteristische Merkmale bezüglich jenes Rechtssubjectes der Anschauung sich dar, und namentlich war es die Gemeingültigkeit des Rechtes theils bei allen gentes, theils für alle Menschen, welche als specifisches Merkmal des Völkerrechts dem Auge des Kömerthums entgegen trat. Denn was die Gemeingültigkeit des Völkerrechtes bei allen gentes anbestrifft, so konnte man nicht allein deren Anerkennung in der Bezeichnung jus gentium selbst erblicken, sondern man hob auch dieselbe vielsach nachdrucksvoll hervor, so in Bezug auf das Gessandtschaftsrecht Cic. in Verr. II, I, 33, 85.:

Legatorum jus divino humanoque vallatum praesidio, cujus tam sanctum et venerabile nomen esse debet, ut non modo inter sociorum jura, sed et hostium tela incolume versetur; Caes. B. G. III, 9.: Legati, quod nomen ad omnes nationes

sanctum inviolatumque fuisset;

Nep. Pelop. 5.: Legationis jus, quod apud omnes gentes sanctum esse consuesset;

Tac. Hist. III, 80.: Sacrum etiam inter exteras gentes legatorum jus.

Dagegen die Gemeingültigkeit des Völkerrechtes für alle Menschen konnte nicht allein in gleicher Weise als in der Bezeichnung jus gentium bereits hervorgehoben angesehen werden, sondern ward auch noch durch besondere Prädicirung oder Beschreibung speciell markirt, so wenn Liv. V, 37, 4. das Völkerrecht ein jus humanum, oder Nep. Themist. 7. ein commune jus gentium nennt, oder Cic. de Off. III, 29, 108. sagt:

Regulus — non debuit conditiones pactionesque bellicas et hostiles perturbare perjurio. Cum justo enim et legitimo hoste res gerebatur, adversus quem et totum jus feciale et multa sunt jura communia.

Und wie in dieser Anschauungsweise das Griechenthum den Römern voranging, insofern jenes das Bölkerrecht ganz vornämlich nur nach dem Merkmal seiner Gemeingültigkeit für alle Menschen in's Auge faßt, so war auch den Romern solche Auffassung ganz unmittelbar gegeben. Denn indem unterhalb der gentes die verschiedenen populi und civitates ethnisch, wie politisch sich abgräng= ten; indem ferner die frühesten Zeiten Roms einer strengen Scheidung der juristischen Einheit des Staates, die zum Begriffe der juristis schen Person sich abschließt, von der ethnischen und politischen Mehrbeit der Bürger nicht fähig waren, vielmehr in den Begriffen von populus und civitates beide Denkobjecte zusammenfließen lassen; so mußte nun in letter Instanz der einzelne Mensch als der Träger und Theilhaber des jus gentium sich darstellen. Und daß diese Auffassung in der That Plat griff und maakgebend herrschte, erseben wir daraus, daß das classische Alterthum auch den einzelnen Menschen als unmittelbares Rechtssubject auf dem Gehiete des jus gentium anerkennt: denn nicht allein kennt das jus gentium einen Bertrag an, der zwischen dem Privaten und dem fremden Staate geschlossen wird, so namentlich in dem hospitium publicum mit dem Privaten, woneben jedoch auch noch andere Fälle vorkommen (so Cic. de Off. III, 29. cit.), sondern es erscheint auch auf dem Gebiete des völkerrechtlichen Delictes nicht allein der populus, sondern auch der privatus als das delinquirende Rechtssubject, wie aus der bei der clarigatio zu stellenden prajudiciellen interrogatio: privato an publico consilio injuria commissa est? ethellt 9).

Sonach dürsen wir daher als Resultat der gesammten obigen Erörterung die Säte hinstellen: das römische Alterthum, als es zu einem besinnenden Erkennen des Wesens des Völkerrechtes geslangte, saste das Letztere nach einer zwicfältigen verschiedenen Grundrichtung in's Auge: einmal in Bezug auf die characteristische Besonderheit seines Inhaltes: als jus belli ac pacis; sodann in Bezug auf die characteristische Besonderheit seines Rechtssubjectes: als jus gentium. Als die specisischen Unterscheidungsmerkmale aber, die an diesem Rechtssubjecte wahrgenommen wurden, bot sich der Anschauung ein dreisacher Umstand dar: zunächst daß die gen-

<sup>9)</sup> So j. B. Liv. VI, 10. 17. 25. VII, 20. VIII, 19. 24. XXI, 10. 18. wezu vgl. XXX, 22., ferner XXXIII, 49. XXXIV, 22. Dion. III, 39. u. a. m.

tos, nicht aber die einzelnen populi die constituirenden Subjecte solchen Rechtes waren; und hierin dürfte die älteste Auffassung insnerhalb dieser Richtung des Blickes sich offenbaren; sodann daß bei allen gentes, nicht aber blos bei einzelnen oder mehreren ethnischen oder politischen Gesammtheiten jenes Recht galt; und endlich daß auf alle (freien) Nenschen gleichmäßig, nicht aber blos auf einzelne ethenische und politische Gruppen jenes Recht seine Herrschaft erstreckte.

**§**. 6.

Das romische Particularrecht: jus civile Romanorum, und ' bas Spfiem seiner herrschaft über bas Subject.

Die römische Bezeichnung des Particularrechtes im Allgemeisnen ist jus civile 10); allein gleichwie die Anschauung, lange bevor sie zu einer Betrachtung der verschiedenen historisch gegebenen Particularrechte der mehreren Bölker sich erbob, von Alters her nur in beschränkter Anschauungsweise das eigene Particularrecht als das Object des Blickes in das Auge saste, so begegnen wir auch von Alters ber einer Bezeichnung des römischen Particularrechtes, welche früheren Datums war, als jener Ausdruck jus civile. Dies ist die Benennung jus Quiritium 11), eine Bezeichnung, in welcher der Bezriss des Particularrechtes rein individualisiert erscheint in Bezug auf die römischen Berbältnisse. Und diesem jus Quiritium erscheint wiedern als correlat der Ausdruck jus Quiritium 12) in

<sup>10)</sup> Se Cic. Top. 2, 9. de Orat. I, 42, 188. 44, 197. Gai. Inst. I, 1. u. a. m.; vgl. Seil. IX. §. I. Dec neunt Liv. XXIX, 29. selches jus civile auch jus gentis, und IV, 4. jura gentium.

<sup>11)</sup> Cic. de Rep. I, 17. p. Caec. 33, 96. Senec. Quaest. Nat. III. praef. §. 14. Marcian. lib. I. Inst. (Inst. I, 2 §. 2) Theoph. Paraph. I, 2 §. 2 Isidor. Orig. V, 9.; nicht minder in der Bindicationsformel: ex jure Quiritium: ingleichen Cic. in Clod. et Cur. fr. III.: jus Quiritium legitimum tutelarum et hereditatum; sedann als nudum jus Quiritium; entlich Petr. Diac. Not. litt. p. 1615. Putsch: L. J. J. Q. = locus italicus juris Quiritium, nach suscher, über die Stelle des Varro p. 98. not. 42. n. Auterff., Beiticht. X. p. 59. not. 15; and lex Quiritium: Ulp. lib. 16. ad Ed. (Dig. VI. 1, 1. §. 2); entlich Gloss. Hildebr. p. 186.: jus cyricium (leg. Quiritium), jus romanum; Romani autem Scirites (leg. Quirities).

<sup>12)</sup> Byl. Shilling. Ind. 5, 28, Jul. 1. Bester. Pants. II, 1, p. 98. Bisting. Ind. 5, 35, not. 5.

dem Sinne, wo solcher die Mitgliedschaft in dem populus Romanus Quiritium, sonach das Bürgerrecht selbst bezeichnet. Denn die Quirites sind die Mehrzahl der römischen Bürger 13).

Indem nun eine spätere Zeit ihren Blick von dem Innenleben des Staates und Bolkes ab zu einer Betrachtung der coexistirenden Gemeinwesen erhob und hier ähnliche Zustände und Verhältnisse wie zu Rom vorfand, so trat nun das allgemeine Wesen dieser ein= beimischen und fremden Berhaltniffe dem Bewußtsein naber, und wie nunmehr neben dem Individualbegriffe des Quiris: des römis schen Bürgers der Universalbegriff des civis: des Bürgers im Allgemeinen 14) bestimmender in die Anschauung eintrat, so bewerkstels ligte sich gleicher Proces auch mit dem Begriffe des jus civile: des Particularrechtes im Allgemeinen und der civitas: des Bürgerrech= tes im Allgemeinen, gegenüber dem jus Quiritium, als dem romischen Particularrechte, wie Bürgerrechte. Und indem nun beim Beharren der Anschauung in jener Richtung die intellectuelle Bedeutung des allgemeinen Besens, welches in der Mehrheit der einzelnen historischen Erscheinungsformen sich birgt, mehr und mehr

<sup>13)</sup> Bgl. Beder, Sanbb. II, 1. p. 19. sq.

<sup>14)</sup> Dies erhellt am Bestimmtesten daraus, daß die Formel des funus indictivum lautet: ollus Quiris leto datus, dagegen die Provocationsformel: civis Romanus sum. Benn bei Liv. V, 41, 3. XXVI, 2, 11. XLV, 37, 9. Quirites Romani gelesen wird, so läßt sich allerdings solche Lesart nicht allenthalben befeitigen, wohl aber erscheint fie gegenüber ber beträchtlichen Bahl anderer Stellen als Eigenthumlichkeit, wenn nicht als Patavinität des Livius. Dagegen findet sich häusig civis peregrina (vgl. Papin. lib. 15. Resp. sub Tit. ad l. Jul. de adult. [Coll. IV, 5. §. 1.]), civis Latinus, ex Latio (val. Mommsen, Stadtrechte p. 399. not. 20.) u. dergl. m. Auch findet sich civis in der Form cevs im Ostischen (vgl. lex mun. Bant. v. 19.) Das Bort civis scheint erst im 6. Jahrh. in die officielle rom. Sprace Eingang gefunden zu haben; dem 5. Jahrh. war es noch fremd, wie wir aus den Referaten über die lex Publilia Philonis von 415 (f. Liv. VIII, 12.) u. Hortensia von 467 (f. Plin. H. N. XVI, 10, 37. u. Laelius Felix bei Gell. N. A. XV, 27.) Das alteste Gefet, in dem es meines Biffens erweislich ift, ift die lex Papiria (bei Fest. s. v. sacramentum p. 344.), die zwar unbestimmten Datums, aber erft nach Einsetzung der Peregrinenpratur im Jahre 513 gegeben sein muß, wie die Bezeichnung: praetor qui inter cives jus dicet beweist, daber nicht, wie Beder, Sandb. II, 2, p. 359. will, gegen das Jahr 465 erlafsen sein kann. Dagegen ergiebt fich Richts aus den Referaten über die leges de provocatione (vgl. Beder, Handb. II, 3. p. 149-159.), oder aus den XII Tafeln, da fie ihrer gesetlichen Bortfaffung gu fehr entfremdet find.

in das Bewußtsein trat, so empfand man nun immer lebendiger die Wahrheit, daß in dem jus Quiritium eben nur eine besondere Erscheinungsform des jus civile der Wahrnehmung sich darbot. Und diese Wahrnehmung selbst hat im Laufe der Geschichte die uns entgegen tretende Thatsache herbeigeführt, daß man die individualis strende Bezeichnung jus Quiritium selbst allmählig fallen ließ, das römische Particularrecht vielmehr unter die Herrschaft des Univerfalbegriffes jus civile stellte und nunmehr das Merkmal der Indis vidualität solchen Rechtes durch besondere Prädicirung speciell ans Dies ist der nothwendige Entwickelungsgang, den das Romerthum verfolgte, indem es im Laufe der Zeit sein jus Quiritium in ein jus civile Romanorum, und in eine civitas Romana ums Auf diesem Standpunkte angelangt, schlug jedoch die Anschauung auch wiederum den entgegengesetzten Weg ein: indem die einheimischen Berhältnisse in Folge ihres inneren Gewichtes immer von der vornehmsten Bedeutung für den Römer blicben, so dachte man in und unter dem universalen Begriffe des jus civile meist nur an das jus civile Romanorum allein, und so geschah es, daß man zur Bezeichnung des Letteren den Ausdruck jus civile in einem eminenten Sinne anwendete. Und Gleiches tritt zu Tage, indem zur Bezeichnung der civitas Romana der Ausdruck civitas schlechthin angewandt ward. Hierauf beruht es, daß das römische Particularrecht ebensowohl als jus civile Romanorum, wie als jus civile in den Quellen bezeichnet ist, woneben sich dann in gleicher Beise die Ausdrücke: jus civitatis, jura civitatis, civica jura und dergl. 15) vorfinden. Dagegen das römische Bürgerrecht wird eben= sowohl als civitas Romana, wie als civitas schlechthin bezeichnet, und auch hierneben finden fich die Ausdrücke vor: jus civitatis oder jus civis und dergl. 16).

<sup>15)</sup> Jus civitatis: Cic. de Leg. I, 4. p. Caec. 27, 76. Verr. V, 54, 141. Vellei. II, 15, 3. 118, 2. Spart. Sever. c. 9.; jura civitatis: Cic. de Orat. I, 40, 184.; commune jus civitatis: Liv. III, 56, 10.; civica jura: Hor. Ep. I, 3, 23. Bon jenem jus civitatis ist übrigens zu scheiden das jus civitatis bei Spart. Sev. 9., welches das Recht als Stadt, die Qualität als civitas, das Stadtgemeindeprivileg bezeichnet. Dagegen gehören hierher die Umschreibungen wie nostrae civitatis jura in Inst. III, 13, pr.

<sup>16)</sup> Jus civitatis: Cic. p. Arch. 5, 11. p. Caec. 34, 98. 35, 102.: pr. Corn. bei Asc. p. 67. Or. Schol. Bob. zu Cic. p. Arch. p. 354. Or. Flor. I, 14, 1. III, 18, 3.; jura civitatis: Gai. lib. 1. de Testam. ad Ed. Praet.

Die sprachliche Bedeutung nun von civile, als des Inbegriffes derjenigen Qualität des Denkobjectes, wonach daffelbe als dem civis eigenthumlich erscheint, läßt bereits erkennen, daß wir uns bei dem jus civile Romanorum ebenso, mie bei dem jus Quiritium streng auf dem Gebiete des Spstemes der nationalen Herrschaft des Rechtes bewegen (Beil. IX. §. II.) und diese Wahrnehmung wird nicht allein durch die zahlreichsten geschichtlichen Ueberlieferungen, sondern auch durch die allgemeine historische Reslexion auf das Unzweiselhafteste bestätigt. Denn fassen wir die in §. 2. dargestellten beiden Grundprincipien der Herrschaft des Gesetzes über die Person in's Auge, so erkennen wir, wie die auf das Princip der localen Herrschaft des Gesetzes gestütten Systeme in der That niemals und nirgende rein und unvermischt zur Herrschaft gelangen können, weil fie dadurch, daß sie der politischen, wie ethnischen Zusammengehorigkeit alle Bedeutung absprechen, vielmehr den Peregrinen dem Einheimischen völlig gleichstellen, allen Abschluß der Staatsgenofsenschaft aufheben und damit jede stabile Organisation des Gemeinwesens zerstören würden. Wenn daher einfache und ungemischte Spsteme bei allen jugendlichen Bölkern zu suchen find, so kann es eben lediglich das Princip der personalen Herrschaft gewesen sein, welches dort allenthalben den Ausgangspunkt der betreffenden Zu-Und hiermit stimmt in der That vollkommen überstände bildete. ein, daß das romische Alterthum die nämliche Erscheinung uns deutlich erkennen läßt, welche in der Geschichte der Italiker im Allgemeinen, der Griechen, der Germanen, der Relten und anderer Bolkerfamilien des arischen Stammes sich beobachten läßt, jene Thatsache nämlich, wie der Staat aus einer Geschlechtergenoffenschaft herauswächst. Und wie hiermit nothwendig der Staat zu einem Spfteme nationaler Abschließung hingeleitet wird, so erkennen wir nun auch, wie, übereinstimmend damit, das Princip der personalen Herrschaft des Gesetzes das römische Staats- und Volksleben in allen seinen Richtungen und Regungen durchströmte und beherrschte: es war maaßgebend für die politischen Institutionen und Sapungen im Staate, es beherrschte die Rirche auf dem Be-

urb. (Dig. XXVIII, 5, 32. §. 1.); civitatis Romanae jura: Constantius et Constans in C. Th. VIII, 13, 1. pr.; jus civis: Quinct. Decl. 244. Ovid. Trist. V, 11, 15. Boëth. in Cic. Top. p. 336. Or.; jus ciivum: Liv. XXII, 60, 15.

**5** .

biete des Cultus, wie Dogma, es durchdrang das bürgerliche Leben in seinem gesammten, unter das Recht gestellten Berkehre. Ja wir erkennen, wie jenes Princip Pertinenzen des Lebens ergriff, welche im Allgemeinen durchaus nicht unter die Herrschaft des Rechtes fallen, vielmehr a priori der einfachen, nichtrechtlichen Lebenssitte zur Normirung unterworfen bleiben. Denn die Bahl der Kleis dung, wie der Sprache erscheint bei allen uns befannten Bölkern als Berhältniß, mit welchem das Recht durchaus Nichts zu schaffen hat, welches vielmehr einzig und allein der Lebensfitte zur Normis rung überlaffen bleibt. Und gleichwohl sehen wir, wie Rom in der festen und starren Consequenz, die es in Durchführung aller von ihm adoptirten Principien wie kein Bolk der Erde zur Geltung bringt, auch die nationale Tracht unter die Herrschaft des Princis pes der personalen Herrschaft des Gesetzes zieht: wir sehen, wie die toga zu einem Sondergute des römischen Bürgers erklärt wird und damit der Gebrauch derselben zu einem besonderen Befugnisse sich umgestaltet, welches hierdurch den Character eines besonderen Rechtes gewinnt und so auf das Gebiet des jus civile publicum übertritt, obgleich auch hier, bei der Naturwidrigkeit solcher These, das Recht nur eine unvollkommene Beschaffenheit gehabt hat, indem es lediglich negirend gegenüber dem Peregrinen, nicht aber positiv zwingend gegenüber dem civis fich verhielt, da vielmehr in der letteren Beziehung wiederum die einfache Lebensfitte mit ihrem auf dem Gewichte der öffentlichen Meinung beruhenden indirecten Zwange, wie das ethis sche Richteramt des Censor die alleinige Herrschaft ausübte 17). Und gleiches Verhältniß galt hinsichtlich der lateinischen Sprache insofern, als man den in der potestas Roms befindlichen Gemeinwesen, welche der römischen Civität nicht theilhaft waren, für den officiellen und öffentlichen inneren Berkehr den Gebrauch der lateinis schen Sprache im Allgemeinen nicht gestattete 18), geleitet von der

<sup>17)</sup> Begen des jus togae vgl. Brisson. Antiqu. I, 13. Salmas. ad Tertull. de Pall. p. 79. Spanh. Orb. Rom. p. 163. sq. Heinecc. Antiqu. Rom. I. App. 139. u. A.; dasselbe ist wahres Recht in seiner negirenden Salztung gegenüber dem Peregrinen, dagegen dem Gebiete des Rechtes entzogen in seiner präceptiven Haltung gegenüber dem civis; in letzterer Beziehung vgl. Cic. p. Rab. Post. 10. de Rep. VI, 2. Val. Max. III, 6., so wie II, 2, 2.; in ersterer Beziehung dagegen vgl. u. A.: Plin. Epist. IV, 11.: carent togae jure, quibus aqua et igni interdictum est.

<sup>18)</sup> Dies ersehen wir daraus, daß aus dem 3. 574. Liv. XL, 42, 13. be-

Idee, daß solche Anwendung jener Sprache ein Sonderrecht des römischen, und resp. der latinischen populi sei.

Beide Momente laffen uns die äußersten und letten Ausläufer jener Consequenz erkennen, mit welcher Rom das adoptirte Princip der personalen Herrschaft des Gesetzes durchführte und aufrecht erhielt, und dieselben leiten damit ohne Beiteres zu dem Sate bin, bag in aller und jeder particularrechtlichen Beziehung Rom jones Princip und das darauf gestütte System der nationalen Herrschaft des Rechtes bis unmittelbar an die Gränzlinie innerer Unstatthaftigfeit und Unzulässigkeit aufrecht erhielt. Und wenn wir nun einer in den Quellen sich vorfindenden Eintheilung zufolge das jus civile Romanorum in ein jus publicum, sacrum und privatum zerlegen können, so find es daher alle diese Theile jenes Rechtes, die wir unter die Herrschaft jenes Systems zu stellen haben. Allein in den Gränzen unserer gegenwärtigen Aufgabe liegt es selbstverständlich weder, die Spuren jenes Spstemes innerhalb aller dieser Rechtsgebiete in ihren verschiedenen Rundgebungen und Erscheinungsformen nachzuweisen, noch auch darzulegen, wie im Laufe der Jahrhunderte jenes System, von außeren, wie inneren Agentien ange= griffen, allmählig sich abstumpft und mehr und mehr an Boden

3

richtet: Cumanis eo anno petentibus permissum, ut publice Latine loquerentur et praeconibus Latine vendendi jus esset; Cumae war aber in jenem Jahre in potestate Rom's, f. §. 48. hiermit fteht in Ber= bindung, daß Rom bis spat in die Raiserzeit berab, die lateinische Sprache als fein einziges officielles Ibiom im Bertehre mit fremden Boltern, wie mit seinen Unterthanen anerkannte und anwendete, worüber vgl. namentl. Val. Max. II, 2, 2. Liv. XLV, 29. Tryphonin. lib. 2. Disp. (Dig. XLII, 1, 48.) u. a. m., sowie not. 445. Doch war auch in dieser Beziehung dem rom. Burger nicht verboten, fremder Sprache fich zu bedienen, obgleich die öffentliche Stimme bagegen fich aussprach, weil bas Latine loqui als civis Romani proprium galt; vgl. noch Cic. Brut. 37, 140.: ipsum Latine loqui, est illud quidem — in magna laude ponendum, sed non tam sua sponte, quam quod est a plerisque neglectum; non enim tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire; neque tam id mihi oratoris boni quam civis Romani proprium videtur, wobei Cicero allerdinge weniger das lateinische Bort, als den lateinischen Satbau in's Auge faßt. Wohl aber war das civile Rechtsgeschäft von Alters ber in praceptiver und wesentlicher Beise an die lateinische Sprache gebunden. Andererseits aber bezüglich der Peregrinen, so hat Rom natürlich niemals benfelben verwehrt, im privaten Bertebre ber lateinischen Sprache fich ju bedienen.

verliert. Unsere Aufgabe beschränkt sich vielmehr darauf, auf dem Gebiete des Privatrechtes diesen Entwickelungsgang zu versolgen. Und das hierbei zu gewinnende Resultat genügt auch in der That vollsommen, um unsere obige weitgreisendere Behauptung gerechtscritigt erscheinen zu lassen: denn der Ausgang eines Volkes von gegebenen Principien und der Fortschritt und Uebergang zu neuen leitenden Ideen ist stets ein totaler und nie blos auf einzelne Lesbensbeziehungen beschränkt. Daher sinden sich die Fußtapsen jenes historischen Entwickelungsganges allenthalben, wo die Rundgebungen des Volksgeistes uns entgegentreten, und die Bewegung im Fortschritte nach einer bestimmten Richtung, selbst wenn sie nur in Einer Beziehung beobachtet wird, ist zugleich deutliche Spur für die entsprechende Bewegung in jeder anderen geistigen Bezziehung.

Nach Alle dem beruht souach die Eigenthümlichkeit der von uns beobachteten antiken Erscheinungen gegenüber den modernen Bustanden nicht darin, daß dort, wie hier der Bolfsgeist in einer characteristischen Besonderheit sich fund giebt, in Sprache, wie Lied, in Sage, wie Sitte, in Recht und Cultus und Staatsverfassung, sondern daß die Römer die Beziehung, welche zwischen den in den diesen Erscheinungen sich offenbarenden Gesetzen und Institutionen und zwischen deren Trägern obwaltet, nicht blos in Bezug auf den Ursprung, sondern auch in Bezug auf die Theilnahme daran als eine personale und zwar nationale auffaßten, welche an die Civität als an die Grundbedingung der Zuständigkeit jener Beziehungen geknüpft war. Und indem nun in strenger Consequenz nicht blos auf dem Gebiete der Rechte und Befugnisse, sondern auch der Rechtspflichten und Berbindlichkeiten die Fähigkeit und Empfang= lichkeit für solche an die Civitat angeknüpft und damit im Gegensate zu dem modernen Leben auf einen über die Personlichkeit nicht als lein des Menschen, sondern auch des freien Menschen hinausliegenden Grund und Titel gestütt wird; indem daher die Herrschaft des Gesetzes gegenüber dem Peregrinen einen strict negirenden, gegen= über dem civis einen absolut zwingenden und attractiven Character erhält, so heften sich nun Rechtsfähigkeit, wie Herrschaft des Gesetzes an die Person des Burgers oder an die Civitat, und namentlich gewinnt damit die Rechtsfähigkeit den Character eines specifis schen Vorrechtes für den civis im Gegensatze zu dem peregrinus,

und eines Borrechtes, welches, unablösbar von der Civitat, scinen Inhaber allenthalben hin begleitet, wo immer derselbe auch ver-Und gerade dieser Beziehung des gegebenen Denkobjectes zum civis Romanus lieh die Sprache einen kurzen und prägnanten Ausdruck in dem Beiworte civile (Beilage IX. §. I. II.). Das gegen die civitas selbst gestaltet sich in Folge jener Boraussetzungen zu einer societas, deren socii, die cives durch das Band des consensus zu einer Gemeinsamkeit des forum, der fana, porticus, viae, suffragia, consuetudines, familiaritates und anderer Bechsels beziehungen, namentlich aber auch zu einer communio juris civilis verbunden find. Dies ist die tiefe historische Wahrheit, welche in der antiken Lehre von der societas civium und von der communio juris civilis 19) als eine wohlbewußte und erkannte uns entgegens tritt, und dies ift das Wesen der Civilität, welche eines der leitenden Fundamentalprincipien des römischen Staats- und Volkslebens bildet.

Für die Herrschaft des jus civile und seines Gesetzes über das Subject erkennen wir aber aus dem Allen in den solgenden vier Sätzen die principiellen Fundamente:

Das jus civile knüpft seine Herrschaft an die Civität des Subjectes;

Den Grund dieser Herrschaft bildet der Consens der Gesammts heit, oder, was dem gleichsteht, der Majorität der cives: der civitas (Thl. I. §. 46.);

Die Kraft des Majoritätswillen als Gesammtwillen beruht auf dem Saze, daß der maior pars bei Mehrheiten allgemein dem Ganzen rechtlich gleichgestellt ist 20); die Kraft des Gesammtwillens aber beruht darauf, daß der Einzelne in der potestas dieses Ganzen: der civitas sich befindet (§. 36.);

20) Rudorff, in Zeitschr. XV, p. 245. not. 78. u. dazu Cic. de Leg. II, 20, 49., auch Rienze, phil. Abh. p. 15. not. 89.

<sup>19)</sup> Bgl. Thl. I. §. 46, 86.; wegen der communio juris civilis insbessondere auch noch Vell. Pat. I, 14, 1., Ulp. lib. 1. ad Sabin. (Dig. XXVIII, 1, 20. §. 7.); eine partielle Entziehung solcher communio s. bei Liv. IX, 48, 24. In Bezug auf einzelne Puntte wird diese communio erwähnt z. B. von Gell. V, 19.: comitiorum communio, von Gai. Inst. III, 179: sponsus communio, Justinian. in Nov. LXXXIX. c. 15.: nec cum hac lege quidquam commune habebit.

Die potestas des populus über den Einzelnen beruht aber darauf, daß der Einzelne civis d. h. Mitglied der societas ist, als welche die civitas sich darstellt (not. 19.).

## §. 7.

## Jus Romanum.

Die Erörterung des §. 6. ergab als Resultat, daß das jus civile Romanorum dasjenige Recht ist, welches über den civis Romanus als solchen oder eigenthümlich, oder welches über das Subject in dessen Eigenschaft als civis herrscht. Und hierin erkennen wir zugleich die Gesammtheit der wesentlichen Merkmale solchen Rech= Ein späteres Alterthum hat indeß sich nicht begnügt, solches Kriterium als das alleinig wesentliche jenes Rechtes festzuhalten: es hat bei dem jus civile theils an dessen lette materiale Quelle gedacht und dabei es für dasjenige Recht erklärt, welches aus der civilis ratio hervorgegangen ift; theils vom Standpunkte der comparativen Jurisprudenz aus deffen extensive Gultigkeit in's Auge gefaßt und hierbei es für eine Summe von Rechtssätzen erklärt, welche nicht blos als Recht, sondern auch als Rechtsinhalt einzig und al= lein über den römischen Bürger herrschen; theils endlich hat man den nächsten und unmittelbarsten Grund seiner Herrschaft in's Auge gefaßt und es für dasjenige Recht erklärt, deffen Gültigkeit auf der Billensäußerung der civitas beruht (f. Thl. I. §. 39. 58. 83.). Alle diese Thesen sind theils historisch wichtig, und werden in dieser Beziehung in Rücksicht auf das Privatrecht in der zweiten Periode näher in Betracht gezogen werden; theils find fie dogmengeschicht= lich wichtig und in dieser Bedeutung haben wir dieselben in Thl. I. Das Resultat aber, mas mir hierbei gemannen, bereits erörtert. indem wir solche Lehrsätze einer werthschätzenden Prüfung unterstellten, ging dahin, daß, insoweit durch jene Gage wesentliche Criterien des jus civile im Sinne von §. 6. gewonnen sein sollten, die= ses Resultat auf Rosten der Gesetze des formalen, wie materialen Denkens erlangt ist: es widerstreitet insbesondere, was das Gehiet des materialen Denkens betrifft, die historische Wahrheit jenen The-Denn was das erste jener drei vorgeblichen Merkmale des jus civile betrifft, so läßt sich behaupten, daß, wenn man überhaupt die Realität der Scheidung zwischen einer civilis und naturalis ratio anerkennt, viele Satungen und Institute des jus civile mit dem

nämlichen Rechte auf die naturalis ratio zurückzuführen find, als gleiche Pertinenzen des jus naturale, so z. B. das Erbrecht der liberi und sui gegen den Bater mit dem gleichen Grunde, wie das beneficium competentiae der Kinder gegenüber den Eltern; daß sodann viele Rechtssätze und Institutionen des jus civile Romanorum auch in den Particularrechten anderer Bölker fich vorfinden, wie z. B. die patria potestas in dem Rechte der Relten in Gallien, wie in Galatien (f. not. 536.); sowie daß endlich zahlreiche Rechtssatungen vorhanden find, deren Gültigfeit auf der Willensäußerung des populus Romanus beruht, ohne daß gleichwohl denselben sei es irgend welche, sei es eine bevorzugende Herrschaft über den civis Romanns zukäme, wie z. B. das Recht, welches Rom den in seine potestas gekommenen populi, wie den Provinzen und den dediticii in lien bindend vorschrieb und verlieh oder beließ (§. 42. sq.). Alle Jajene obigen weiteren Merkmale des jus civile Romanorum erweis sen sich daher nicht als allgemein wahr und erscheinen vielmehr lediglich als Producte gewisser speculativer Prämissen, denen zwar in ausgedehnter Maaße der Anspruch zukömmt, partielle und besondere Wahrheiten zu bieten, die aber entschieden uicht jenes allgemein wahre Urtheil enthalten, als welches sie von der classischen Doctrin hingenommen worden sind.

Wohl aber hat jene Betrachtung, welche das Recht im Allgemeinen nach dem nächsten und unmittelbarsten Grunde seiner Herrschaft in's Auge faßt, auch in dem Alterthume ihren richtigen Gedanken und Ausdruck gefunden in der Bezeichnung von jura Romana, jus Romanum oder ähnlich 21). Und wie nun das jus civile
Romanorum oder das jus civile im eminenten Sinne seinen Gegensaß sindet in dem mit Rücksicht auf die besondere Nationalität

<sup>21)</sup> Jura Romana: Liv. IX, 20, 10.; jus Romanum: Pseudo Asc. in Verr. p. 212. Or., Gratianus, Valentinian. et Theodos. in C. Th. XVI, 5, 7. pr.; Justin. in Const. Deo Auct. §. 4. u. Δέδωχεν §. 12.; in Dig. VI, 1, 1. §. 2. aus Ulp. lib. 16. ad Ed. scheint mir der Ausdruck auf einer Interpolation zu beruhen; mos Romanus: Paul. lib. 13. ad Sabin. (Dig. II, 12, 8.), Serv. in Aen. VI, 431.; Romanae leges: Nov. Theod. III. §. 2., Justin. in Nov. 154. c. 1. ('Ρώμαιοι νόμοι); lex Romana in den germae nischen Quellen ist besannt, so z. B. lex Rip. tit. XVIII., form. Marc. I, 22., jedoch auch schon bei Constantin. in C. Th. IV, 6, 3.; jus Romanorum: Gai. Inst. III, 96.

individuell prädicirten jus civile des fremden Bolkes, wie in dem jus civile Atheniensium, oder auch im Allgemeinen in dem jus civile peregrinorum, so findet nun das jus Romanum seinen Gegensat in dem jus peregrinum. Allein hierbei wiederum erscheint es als vollkommen gleichgültig, auf welche Qualität des Subjectes das Recht seine Herrschaft basirt, und maaßgebend ist einzig und allein der Umstand, daß auf der Willensäußerung des populus Romanus die Rraft und Herrschaft des Rechtes beruht. Daher ist das jus provinciale in der nämlichen Maaße jus Romanum, wie das jus civile Romanorum, und auch die Particularrechte, welche souverane Staas ten aus irgend welchem Grunde von Rom sich constituiren lassen, ordnen solchem Begriff sich unter (§. 42. fin.), ja selbst das privatrechtliche jus gentium fällt der objectiven und historischen Wahrheit entsprechend unter das jus Romanum, wenn immer auch die römi= sche Doctrin daffelbe auf einen Consens der gesammten Menschheit fundirte. Und während nun das jus civile Romanorum in seiner Herrschaft von territorialen Schranken unabhängig erscheint, da es auch in das fernste Ausland den civis Romanus in seinem Abhangigkeitsverhältnisse zu sich erhält und unwandelbar ihn begleitet, so wird nun bei dem Begriffe jus Romanum eine territoriale Abgrans zung lebhafter empfunden, sobald und indem man das Recht als Prototyp der Willensäußerung der Souveränität fich dachte und somit die Souveränitätsgränzen als Rechtsgränzen auffaßte. Diese Anschauung liegt den Stellen zu Grunde, wie bei Aur. Vict. Caes. 9.:

Per omnes terras, qua jus Romanum est;

Amm. Marc. XXIX, 6.:

Terris quasi Romano juri jam vindicatis;

Id. XXIII, 5.:

Armeniam Romano juri obnoxiam occuparat;

Vopisc. Aurel. 41.:

Redditae Romanis legibus Thraciae;

Id. Prob. 16.:

Populis atque urbibus Romanis legibus restitutis;

Ibid. c. 17.:

Copton praeterea et Ptolemnidem urbes ereptas barbarico servitio Romano addidit juri;

Ibid. c. 20.:

Ubique pax, ubique Romanae leges, ubique judices nostri;

Just. H. Phil. XLII, 5.:

Juris Romanorum futuram Parthiam;

u. a. m., mozu im Uebrigen §. 36. zu vergleichen ist.

**§**. 8.

Das Softem der Romer in Bejug auf das Berhalten ihres Staates gegenüber den peregrinen jura civilia.

Gleichwie die Romer über sich und als ihr nationales Condergut ein eigenthumliches Particularrecht fich zuerkennen, so gesteben dieselben auch den coexistirenden Staatswesen die Anerkennung als solder und ein gleich eigenthumliches Particularrecht zu: fie erkennen die generische Identität fremder Staaten und Particularrechte mit dem ihren ohne Rückhalt an, und die selbstüberhebende Prateufion, welche in späteren Zeiten bei einzelnen orientalischen Bolkern zu Tage tritt, fich selbst allein und ausschließlich eine Existenz als Staat und in Recht beizumeffen, dagegen aber coexistiren. den Gemeinwesen die Besengleichheit zu negiren, ist dem romischen Alterthume von allem Anfang an völlig unbefannt, und wird na= . mentlich ausgeschlossen durch das genugsam bekundete Dasein eines romisch-antiken Bolkerrechtes. Und hiermit ftimmt auch überein, daß wir vielfältig in den Onellen des jus civile fremder Staaten ge-Diese Anerkennung des wohlberechtigten Daseins und der Besengleichheit fremder Particularrechte neben dem romis schen enthält jedoch an sich nur eine rein theoretische These, die in keiner Beise mit irgend welcher inneren Nothwendigkeit eine practische Gleichstellung des jus civile fremder Staaten mit dem jus civile Romanorum für das Berkehrsleben innerhalb des römischen Territoriums selbst ergab. Bielmehr ward für diese Frage, ob in= nerbalb des römischen Staatsgebietes dem jus civile peregrinorum die nämliche Wirksamkeit und Stellung in Bezug auf den Peregris nen beizumeffen sei, wie solche innerhalb seiner Gränze dem jus civile Romanorum gegenüber dem civis Romanus zukam, durch jene theoretische Anerkennung in keiner Beise ein Prajudiz gegeben.

Diese lettere Frage selbst aber dürfen wir mit voller Bestimmtheit verneinend beantworten: denn vergegenwärtigen wir uns die dem Peregrinen auf römischem Territorium zukommende Stellung, wie wir solche in §. 9. eines Weiteren darlegen werden, so bedingt dieselbe mit absoluter und innerer Nothwendigkeit als ihre böhere

Voraussehung, daß Rom gegenüber dem jus civile peregrinorum dasjenige Princip aufrecht erhielt, aus dem sich das System der Exclusion solchen fremden Rechtes ergiebt (§. 4.), jenes System fonach, welches zwar unbeschadet der Anerkennung auftrat, daß die Herrschaft des jus civile peregrinorum über den betreffenden Peregrinen auch innerhalb der Staatsgränze des urtheilenden Subjectes in potentia nicht gelöst werde, welches gleichzeitig aber auch der Herrschaft solchen Rechtes die Wirksamkeit und den practischen Effect, somit die Bedeutung des Actuellen absprach. Und hierdurch nun erscheint bedingt, daß den auf dem jus civile peregrinorum berubenden Rechtsverhältniffen des Peregrinen, mochten dieselben durch Rechtsgeschäft oder Delict, oder durch irgend welchen anderen Grund, und innerhalb oder außerhalb der römischen Staatsgränze begründet sein, der römische Staat keinerlei rechtlichen Schut gemährte, und daß insbesondere die römische Jurisdiction derartigen Rechtsverhältniffen gegenüber alles schützenden, wie zwingenden Eingreifens völlig fich enthielt, somit alle und jede Competenz sich absprach. Und diese These ift in der That unter allen den im gegenwärtigen Theile behandelten Grundsätzen einer von denjenigen, die am Zähesten und Dauernosten im romischen Staatoleben ihre Gültigfeit behaupteten: denn erst in der mittleren Raiserzeit finden wir die altesten sicheren Spuren, daß im romischen Forum auch jus civile peregrinorum zur maaßgebenden Anwendung gelangte und von dem römischen Prator als Rorm bei seiner Proceßinstruction, sowie bei seinen soustigen den bürgerlichen Rechtsverkehr betreffenden Maagnabmen berücksichtigt wurde. Denn daß bereits früber, und namentlich mit Eintritt der Provinzen in die Reichsgränzen das jus provinciale in dem Forum des praeses provinciae zur Anwendung gelangte, fann nicht als Modification jenes Sapes gelten, da das jus provinciale, mochte es immer in feiner Materie peregrinen Ursprunges sein, doch in seiner Gultigkeit auf der Anordnung und Willensbestimmung des römischen Staates berubte, und semit mabres jus Romanum, menn auch nicht jus civile Romanorum war (§. 7.). Dagegen dem jus civile peregrinorum gegenüber haben wir in der That an der langen Berrichaftsdauer des bier in Frage stebenden Principes mit rollem Grunde festzubalten, und obne Gegengewicht bierbei ift selbst der Umstand, daß bereits um riele Jahrhunderte vor jenem Zeitpunkte, wo tas Aufgeben selbst jenes Systemes erfolgt, eine Abstumpfung und Beugung der durch dasselbe bedingten Consequenzen eintritt, insosern als bereits in den frühesten Perioden des römischen Staates die römische Bolksanschauung und Lebenssitte die willführliche Verlezung des Peregrinen verpönen mochte, und später hierzu selbst ein polizeilicher Schutz für den Letzteren trat. (Bgl. §. 10. 13. und 78.). Allein, wie bemerkt, erscheinen auch diese Momente, die in practischer Beziehung von der höchsten Bichtigkeit sind, in theoretischer Beziehung vollsommen bedeutungslos: denn sie involviren in seiner Weise eine Aenderung, oder gar ein Aufgeben des hier in Frage stehenden Principes an sich, sondern lediglich ein singuläres Abgehen von einzelnen extremen Consequenzen des als generelle Regel im Allgemeisnen beibehaltenen Principes.

Und gleichwie endlich dem Systeme der nationalen Herrschaft des jus civile Romanorum die Sprache in dem Worte civile einen kurzen und prägnanten Ausdruck verlieh, so hat dieselbe in gleicher Beise auch dem Systeme der Exclusion des jus civile peregrinorum sich dienstbar gezeigt und einen gleich bezeichnenden und technischen Ausdruck dem Gedanken gegeben: denn wie vom specifisch römischen Standpunkte aus civile das dem römischen Bürger Eigenthümliche bezeichnet, so bezeichnet von gleichem Standpunkte aus justum das nach dem jus civile Romanorum bestehende und darauf beruhende Rechtsverhältnise. Daher sind von Vorn herein lediglich die civislen Rechtsverhältnisse und lediglich die Rechtsverhältnisse des civis Romanus justa, während die Rechtsverhältnisse des jus civile peregrinorum zwar nicht injusta, wohl aber stets non justa sind (Beislage X.).

**§**. 9.

Stellung des Peregrinen auf romischem Territorium in Bezug auf das Recht.

In der Fundirung des jus civile Romanorum auf das System der nationalen Herrschaft des Rechtes beruht die Civilität jenes Rechtes, d. h. diejenige Eigenschaft desselben, welche in der Bezeichenung jus civile Romanorum ihren unmittelbaren Ausdruck gestunden hat. Und diese Civilität enthält in sich das Dogma: es herrscht jenes Recht über den civis Romanus allein, nicht daher auch über den Peregrinen, oder mit anderen Worten: die Rechts=

fähigkeit des jus civile Romanorum hat mur der civis Romanus, nicht aber der peregrinus.

Andrerseits das diesem Dogma entsprechende, durch die theorestische Anerkennung generisch gleicher Staats und Volkswesen bestingte, correlate Dogma erkennt in der entsprechenden Beise die Herrschaft des jus civils peregrinorum über den Peregrinen an, und negirt die Herrschaft solchen Rechtes über den civis Romanus. Daher entsprechen den obigen beiden Säpen die zwei anderen Säpe: die Rechtsfähigseit des jus civils peregrinorum ist nur dem Peregrinen beizumessen, dagegen kommt solchem Rechte eine Herrschaft über den civis Romanus nicht zu.

An sich unabhängig von diesem Sachverhalte erscheint das System der Exclusion des fremden Particularrechtes, welches Rom, wie in allen Gebieten des Staats- und Volkslebens, so auch inners halb der Sphäre des Privatrechtes adoptirte und aufrecht erhielt. Und dieses System wiederum ergiebt den Sat: innerhalb des rös mischen Territorium gelangt kein jus civile peregrinorum, sondern lediglich das jus civile Romanorum, und später das jus Romanum im Allgemeinen, zu wirklicher Herrschaft und Realistrung, während andererseits jene Anersennung einer völkerrechtlichen Parität der coezistirenden Gemeinwesen den correlaten Sat ergiebt: außerhalb des römischen Territorium hat das jus civile Romanorum eine wirkliche Herrschaft und Realistrung nicht zu beanspruchen.

Endlich die Verbindung dieser durch solde beiden Softeme gegebenen Sate bestimmt die Stellung des civis Romanus in Bezug auf das Particularrecht dabin: der civis Romanus ist allein der Herrschaft des jus civile Romanorum unterworsen; diese Herrschaft ist eine vollsommene und wirkliche, so lange Jener innerhalb des römischen Territorium verweilt; dagegen wird sie ibrer Wirklichseit und actuellen Beziehung ledig, sobald derselbe die Gränzen dieses Territorium überschreitet, indem sie dann vielmehrlediglich noch als potentielle besteht, oder wenigstens eine Realisirung und Beimessung practischer Wirksamseit vom peregrinen Staate nicht zu beanspruchen bat.

Dagegen die Stellung des Peregrinen in Bezug auf das Particularrecht sixirt sich dahin: die Herrschaft des betressenden jus civile peregrinorum über den peregrinus ist als mabre und bestehende anzuersenuen; sie ist jedoch eine vellsommene und wirkliche nur so lange, als der Peregrine innerhalb der Granzen seines Staates verweilt; sobald dagegen derselbe das Territorium des romischen Staates betritt, wird solche Herrschaft zwar in potentia nicht geloft, wohl aber ihres actuellen Characters und ihrer Wirksamkeit und Realität verlustig. Und weil daher dem Rechtsverhältnisse, welches in potentia nach jus civile peregrinorum besteht, von der römischen Staatsgewalt die Hülfe und procesualische Durchführung versagt wird, welche dem nach jus civile Romanorum bestebenden Rechtsverhältniffe gewährt wird; weil gleichermaaßen dem peregrinen Rechtsverhaltniffe die juristischen und practischen Folgenwirkungen abgesprochen werden, welche das römische Recht den civilen Rechtsverhaltnissen beimißt, so erscheint es von capitaler Wichtigfeit, ob irgend welches abstract gedachte Rechtsverhältniß nach jus civile Romanorum besteht oder nicht, und um dieser Wichtigkeit willen gewann dieser lettere Umstand seinen besonderen Ausdruck in der Prädicirung des Rechtsverhältnisses als justum oder non justum: während civile die Fundirung eines Institutes oder einer Satung auf das System der nationalen Herrschaft des Rechtes bezeichnet, so bezeichnet justum die Beständigkeit eines Berhältniffes nach dem auf solches System gestützten jus civile Romanorum, das ber in der That jenes Princip der Exclusion des peregrinen Rechtes es ift, welches das Bedürfniß nach einer Bezeichnung der letteren Art und damit den Ausdruck justum in jenem technischen Sinne berrorrief.

Unternehmen wir es nun, auf Grund dieser theoretischen Unterlagen die Stellung des Peregrinen auf römischem Territorium in Bezug auf das Recht näher zu bestimmen, so sassen wir hierbei den Peregrinen in demjenigen in Beilage XI. §. III. und VI. init. sestgestellten Sinne in's Auge, wo darunter die Mitglieder fremder, souveräner Staatswesen begriffen sind. Denn nur bezüglich dieser Peregrinen erscheint es nöthig, wie angemessen, durch Veranschauslichung das Bewußtsein zu fördern. Die Grundbasen jener seiner Stellung sind aber, wie dargelegt, gegeben einestheils durch das Switem der nationalen Herrschaft des Rechtes, dem das jus civile Romanorum sich unterordnete, und anderntheils durch das System der Exclusion des jus civile peregrinorum von dem römischen Territorium. Denn wie jenes erstere System für den auf römischem Staatsgebiete verweilenden Peregrinen eine relative Rechtsunsähige

keit, gegenüber nämlich dem jus civile Romanorum ergiebt, so führt das zweite System, sobald wir von dem Potentiellen: der rein theoretischen Ordnung der Berhältnisse absehen, und lediglich das Actuelle: die wirkliche und practisch wichtige Gestaltung der Dinge in das Auge fassen, zu der Erkenntniß, daß der auf romischem Territorium verweilende Peregrine innerhalb des Gebietes des Particularrechtes in dem Zustande actueller Rechtlosigkeit sich befand: denn des jus civile Romanorum war derselbe nicht theilhaft, während sein eigenes jus civile ihm auf römischem Boden keinen Schut Dagegen der Apolid befand sich auf dem Gebiete des Particularrechtes sogar in dem Zustande potentieller Rechtlosigkeit, da überhaupt für ihn kein jus civile gegeben war, welches ihm Empfänglichkeit für solches Recht und Schut darbot; seine libertas gewährte ihm daher lediglich eine Theilnahme an denjenigen Satungen und Institutionen des Bölkerrechtes, welche auch ohne das Medium einer civitas das Individuum betrafen 22).

<sup>22)</sup> Das Bewußtsein dieser verlorenen Stellung des Apoliden: wie ibm nirgends ein schüßendes nationalrecht Sicherheit und Frieden gewährt und schirmt; wie er vereinsamt steht in der weiten Belt ohne liebe Seimath und treue Genossen; wie er verstoßen von der Menscheit in Ruchlofigkeit und Saß gegen Alles verfällt; Alles dies spricht lebendig fich aus bei Hom. Il. IX, 63.: '. Αφρήτωρ, αθέμιστος, ανέστιός έστιν έχείνος, "Ος πολέμου έραται έπιδημίου, δχρυοέντος. Denn appitus ist derjenige, welcher der Phratice entbehrt, keiner dergleichen angehört, daher analog dem sateinischen egens (vgl. Paul. Diac. p. 77.: cui ne gens quidem sit reliqua, u. Isid. Orig. X, 88.); αθέμιστος ist derjes nige, welcher kein nationales Recht, kein jus civile hat, wie der exlex (oder ilex, worüber vgl. Forcellini, Non. Marc. s. v. p. 6. G. u. Acro zu Hor. Ep. ad Pison. 224.) der lateinischen Sprache; endlich avertios ist der, welcher teine koria hat, wofür aus der lateinischen Sprache eine entsprechende Bezeichnung mir nicht bekannt ift, obgleich eliminare jener Auffassung sehr nabe tommt; denn karia ist den Griechen ebensowohl die Göttin Vesta, wie die έσχάρα, der heerd der Stadt, daher Cic. de N. D. II, 27. sagt: Nam Vestae nomen a Graecis: ea est enim quae ab illis Eστία dicitur; vis autem ejus ad aras et focos pertinet. Itaque in ea Dea, quae est rerum custos intimarum, omnis est precatio et sacrificatio extrema est; und de Legg. II, 12.: cumque Vesta, quasi focum urbis quasi Graeco nomine est appellata — — complexa sit; vgl. auch Platner, Not. jur. et just. ex Hom. et Hes. carm. expl. p. 86. sq., so wie Arist. Polit. I, 1. §. 9.: & τούτων οὖν φανερὸν — ἐστί, — ὅτι ἄνθρωπος φύσει πολιτιχὸν ζῷον, καὶ ὁ ἄπολις διά φύσιν και ου διά τύχην ήτοι φαυλός έστιν η κρείττων η άνθρωπος, ώσπερ και δ ύφ Ομήρου λοιδορηθείς ,, άφρήτωρ, άθεμιστος, άνεστιος. " Αμα γάρ φύσει τοιούτος

Diese Rechtlofigkeit des Peregrinen, mit Ginschluß des Apoli= den, findet nun ihren geeigneten Ausdruck in dem Cape: der auf dem Territorium eines fremden Staates verweilende Bürger ift fammt seinem Sab und Gut der Occupation Seitens des fremden Staates unterworfen, ein Sat, der, weil a priori der fremden civitas und deren jus civile alle Macht über den Peregrinen mangelt, nothwendig nur dem jus gentium angehören konnte, da nur dieses befähigt war, der fremden civitas eine Macht und Gewalt über den Peregrinen beizumeffen. Und indem nun diese Macht und Gewalt dem Begriffe der potestas (§. 36.) sich unterordnet, so hat es uns als ein mit dem obigen Sape völlig gleichbedeutender Ausdruck ju gelten, wenn wir fagen: der Peregrine fällt durch das Berweilen auf dem Gebiete eines fremden Staates mit hab und Gut in des Letteren potestas. Und da auch die Römer diese These nicht allein in ibrem Berhältnisse gegenüber dem Peregrinen aufrecht erhielten, sondern, von einem Billigkeitsgefühle geleitet, demselben auch Anwendbarkeit zuerkannten in dem Verhältnisse des Auslandes gegenüber dem civis Romanus, so ist uns nun jener Grundsat in der obigen doppelten Form des Ausdruckes und nach der nur bezeichneten doppelten Richtung hin von dem Alterthume überliefert worden. Das wichtigste Zeugniß in dieser Beziehung bietet uns Pomponius in lib. 37. ad Qu. Mucium (Dig. XLIX, 15, 5. §. 2.), der darin eine These wiederholt, die von ihm unzweifelhaft aus

καὶ πολέμου ἐπιθυμητής, ἄτε περ ἄλυξ ὢν ώσπερ ἐν πεποῖς. — Die ròmische Jus rieprudeng bebt die Rechtlofigfeit des Apoliden mit vollem Bewußtsein bervor, fo Marcian., lib. 1. Inst. (Dig. XLVIII, 19, 17. §. 1.): Item quidem ±πελιδες sunt, hoc est sine civitate, — — ut ea quidem quae juris civilis sunt, non habeant; Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XX. §. 14.): qui dediticiorum numero est, testamentum facere non potest; — quoniam nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis est, ut adversus leges civitatis suae testetur; vgl. auch Ibid. (fr. XXII, 2.) u. Gai. Inst. I, 25., so wie Marcian. lib. 1. Inst. (Dig. XLVIII, 19, 15. pr.). Apoliden find nach romischem Rechte: die cives Romani, welche capitis deminutio media erlitten hatten (§. 12. 13.), die populi in potestate Rome, welche die romifche Civitat nicht verliehen erhielten (§. 38. 39.) und die libertini, welche durch die Manumiffion die rom. Civitat nicht erlangten; allein die beiden letten Claffen erhalten von Rom regelmäßig ein particulares Privatrecht concedirt.

den libri juris civilis des Q. Mucius Scaevola entlehnt war, von diesem selbst aber wiederum aus weit älteren Schriftstellern entenommen sein mochte, weil zu des Q. Mucius, wie zu des Pomponius Zeiten der darin ausgesprochenen Doctrin regelmäßig nur noch eine beschränkte practische Gültigkeit zusam, in jener weiten Ausdehnung vielmehr jene Grundsäße dem neuen Sinne und Geiste dieser jüngeren Zeiten entfremdet worden waren. Es lautet aber-dieser wichtige Bericht, der zugleich auf die von uns in §. 10. näher zu betrachtenden Beschränkungen des obigen Sases Rückssicht nimmt, dahin:

Si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae caussa factum habemus, hi hostes quidem non sunt; quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit, et liber homo noster ab eis captus servus fit eorum. Idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat. Hoc quoque igitur casu postliminium datum est.

Und diese Sätze sinden auch ihre indirecte Bestätigung durch die Ausführungen des Proculus lib. 7. Epist. (Dig. XLIX, 15, 7. pr.):

Quid inter nos atque eos (sc. populos foederatos) postliminio opus est, quum et illi apud nos et libertatem suam et dominium rerum suarum aeque atque apud se retineaut, et eadem nobis apud eos contingant,

und des Aelius Gallus lib. 1. Singnific. quae ad jus civ. pertin. (Fest. p. 218.):

Postliminium receptum — — esse eum, qui liber, ex qua civitate in aliam civitatem abierat, in eandem civitatem redit eo jure, quod constitutum est de postliminis,

indem aus beiden Angaben sich ergiebt, dort, daß der Eintritt in das Gebiet eines populus non foederatus theoretisch zum Verluste von Freiheit und von Hab und Gut zu führen geeignet war, hier, daß der Uebertritt auf ein fremdes Staatsgebiet im Allgemeinen, das abire ex civitate in aliam civitatem die Voraussetzungen des postliminium, d. i. den Verlust der Freiheit, wie der Güter zur Folge haben konnte. Und nicht minder bestätigt dies Paul. lib. 16. ad Sabin. (Dig. XLIX, 15, 19. §. 3.):

Postliminio redisse videtur, cum in fines nostros intrarit, sicuti amittitur (sc. libertas), ubi fines nostros excessit. Sed et si in civitatem sociam amicamve aut ad regem socium vel

amicum venerit, statim postliminio redisse videtur, quia ibi primum nomine publico tutus esse incipiat;

denn auch hier wird besagt, daß der Austritt aus dem Staatsgebiete den Berlust der Freiheit für den Bürger herbeizusühren geeignet sei, wobei dann das Gebiet der socii und amici in Bezug auf die Ga, rantie der Sicherheit für den civis dem eigenen Staatsgebiete gleichsgestellt wird, worüber vgl. §. 10.

Bährend nun in allen diesen Berichten die obige Doctrin dem Gesichtspunkte der occupatio unterstellt und dementsprechend vorgetragen, dabei aber auch gleichmäßig in ihrer nämlichen Bedeustung für den Peregrinen, wie für den civis Romanus dargestellt wird, so haben wir nun einen anderen nicht minder wichtigen Beleg, wo jene nämliche Doctrin in ihrer practischen Anwendung auf den röm. Bürger und zwar vom Gesichtspunkte der potestas des fremsden Staates aus vorgetragen wird. Dies ist die Rede Cicero's sür den C. Rabirius Postumus, einen römischen Ritter, der im J. 699 als Diosectes (erster Schahmeister) in die Dienste des Ptolomaeus Aulotes, Königs von Aegypten getreten war 22 a). In Bezug auf diesen Ausenthalt des Rabirius in Aegypten sagt nun Cic. in seiner im Jahre 700 gehaltenen Rede in c. 8. §. 22.:

In custodia — fuit regia, et vis vitae eius allata (leg.: et vita ei ablata) paene est; multa praeterea, quae libido regis, quae necessitas coëgit perferre, pertulit. Quarum omnium rerum una reprehensio est, quod regnum intrarit, quod potestati se regis commiserit. Verum, si quaerimus, stulte. Quid enim stultius quam equitem Romanum ex hac urbe, hujus, inquam, rei publicae civem, quae est una maxime et fuit semper libera, venire in eum locum, ubi parendum alteri et serviendum sit?

ingleichen in c. 9. §. 24.:

<sup>22</sup>a) Bgl. die Abhandlung Halms vom J. 1855, über Ciceros Rede p. C. Rab. Post. in Abhandl. der t. bapr. Atad. d. Biss. I. El. VII. Bd. III. Abth. p. 629. sq., wozu vgl. Renser in Neuen Jahrb. s. Philolog. u. Pāzdagog. 1855. Bd. 71. p. 647. sq. Doch habe ich Anstand genommen, das ex hac urbe in §. 22. als Glossem auszumärzen; denn da gerade die territoriale Beziehung, das abire ex civitate in aliam civitatem den Schwerpunkt des Thatbestandes bildet, so mußte dasselbe nachdruckvoll von Cicero hervorzgehoben, um deswillen aber von uns beibehalten werden.

Plane confiteor fieri nihil posse dementius quam scientem in eum locum venire, ubi libertatem sis perditurus:

so wie c. 9. §. 25.:

Dices illud, temere — — suas fortunas atque famam libidini regiae commisisse;

endlich c. 14. §. 39.:

Dominatus est enim, inquit, Alexandriae. Immo vero in superbissimo dominatu fuit: pertulit ipse custodiam, vidit in vinculis familiares suos, mors ob oculos saepe versata est, nudus atque egens ad extremum fugit e regno.

Der Thatbestand, der bei diesen Stellen, wie in der gesammsten Rede für den Rabirius vorliegt, erscheint nun zwar von bessonderer Beschaffenheit; allein die theoretische Regel, welcher dersselbe von Cicero unterstellt wird, ist der allgemeine, von Alters gültige, völkerrechtliche Satz, den wir im Obigen hinstellten: das Berlassen des römischen Staatsgebietes, der llebertritt auf das ägnptische Territorium (rognum intrare) unterwersen den Rabirius ipso juro der ägnptischen Staatsgewalt (potestati so regis committero) und zwar, weil hier ein Königreich in Frage steht, der potestas des Königs (s. not. 268.); und diese potestas ossenbart sich als Macht und Besugniß, die bis zur Occupation der Person wie der sübrlichen Habe des Rabirius sich ausdehnt, und die in zweiter Linie sodann zu jedem beliebigen Versahren und zu jeder Willkübrmaaßrezgel des Gemaltbabers gegen das occupirte Individuum ermächtigt.

Genau die nämliche Doctrin tritt uns aber auch in einer übersichmänglichen Reichbaltigkeit der Bebandlung unter dem Tikel der potestas hostium in den juriftischen Quellen entgegen, obwohl hier durch mehrere Besonderbeiten ausgezeichnet: einmal dadurch, daß bier nicht die Gesammtheit der Entstehungsgründe jener potestas gleichmäßig bebandelt, sondern vornämlich die captivitas, im Sinne von Ariegsgesangenichaft maußgebend in's Auge gesaßt wird; daß sodunn in Folge denen an die Stelle des populus peregrinus der populus hostilis insbesondere tritt; und daß endlich die Bersehung des captivus in die Sclaverei diejenige Modalität der Aundgebung und Ansühung jener potestas bildet, welche die röm. Inristen als rezelmäßige Vorsommniß in's Auge saßten. Allein in der That wird und muß eine Crwigung der Gigenthümlichkeiten der antisten Ansühungs- und Ansühungsweise, und ein schärferes

Eindringen in die Quellen, welches das allgemeine Gesetz hinter der Besonderheit des Urtheiles und der concreten Erscheinungsform offenbart, zu der Erkenntniß führen, daß es nur historische Besonderheit, nicht aber principielle Effentialität ist, wenn als der in den Quellen regelmäßig in's Auge gefaßte modus der Entstehung jener potestas gerade die captivitas uns entgegentritt: denn die Bezeichnung in potestate esse, in potestatem venire u. dergl. ist den Quellen nicht minder geläufig und beweift uns, daß der captivitas eine potestas, als deren Correlat gegenübersteht; und anderntheils besagt ja auch Pomponius sup. cit. gleich anderen Juristen ausdrucklich, daß die captivitas (im Sinne von Kriegsgefangenschaft) durchaus nicht die einzige Modalität der Begründung jener potestas bildet, daß vielmehr auch die Ergreifung des Bürgers auf peregrinem Territorium diese potestas als die nämliche begründe; ja es erscheint überhaupt als völlig willführlich, die captivitas aus einer Ergreifung und Festnehmung gang unbedingt in eine Kriegsgefangenschaft im Besonderen zu verwandeln. In gleicher Maaße ift sodann aber auch anzuerkennen, wie der Umstand, daß als Subject jener potestas regelmäßig nur der hostilis populus, nicht aber der peregrinus populus im Allgemeinen in's Auge gefaßt wird, in Bahrheit lediglich auf historischem Grunde beruht, nämlich darauf, daß zu der Zeit, welcher unsere Quellen entstammen, der internas tionale Verkehr zwischen den antiken Staaten und Bölkern eine von seinem früheren Ausgange so völlig veränderte Gestaltung ge= monnen hatte, daß von einer Anwendbarkeit jener Doctrin auf den internationalen Verkehr im Allgemeinen regelmäßig nicht mehr die Rede sein konnte, und daß vielmehr der Kriegszustand in Wahrheit nur noch den einzigen Fall zu bieten pflegte, innerhalb dessen jenes völkerrechtliche Geset Anwendung auf die internationalen Verhältniffe Allein wenn diese Wahrheit bereits für das Zeiterleiden konnte. alter Cicero's gilt, so beweift nun gerade der Fall des Rabirius, daß jene Regel in der That keineswegs ohne Ausnahme war, und daß mitunter die practische Bedeutung solcher Doctrin über jene völkerrechtliche potestas von ihrer ständigen beschränkteren Basis aus auf ihr ursprüngliches Fundament wiederum zurücksehrte und ihre alte breite Unterlage wieder einnahm 23). Und daß auch diese

<sup>23)</sup> Ein Moment wesentlicher Berschiedenheit bezüglich der Erwerbung jes ner potestas Seitens eines peregrinus populus im Allgemeinen oder eines Boigt, Jus naturale etc. II.

Wahrheit dem Blicke der Juristen der Kaiserzeit in keiner Weise sich entzogen hat, beweist ebenfalls Pomponius sup. cit. u. a. m. Endslich ist aber auch hierbei anzuerkennen, daß das servum kacere des in die potestas Gelangten zwar die regelmäßige, aber theoretisch doch nur zufällige Aeußerung dieser potestas bildet: denn wie einersfeits diese potestas bis zum äußersten Extreme ihrer Krastäußerung, bis zur physischen Vernichtung und Tödtung ihres Objectes vorgeshen konnte, so konnte sie andrerseits auch jedes beliebige Maaß der Schonung üben: bis zur Aufnahme des in die potestas Gelangsten in die eigene civitas, eine Röglichkeit, welche die Geschichte in zahlreichen Beispielen als wirklich erweist.

Hiermit aber erkennen wir, daß jene alten völkerrechtlichen Thesen, die wir am Eingange dieses Paragraphen darstellten, an und für sich in dem römischen Alterthume bis in die späte Kaiserzeit berab ihre theoretische Herrschaft sich bewahrten; daß aber die Lebensverbältnisse, innerhalb deren jene Thesen noch angewendet wurden, rezgelmäßig eine bedeutende Beschränkung erfahren hatten, weil dem völlig veränderten Geiste der Zeiten und den total umgestalteten internationalen Verhältnissen es widerstrebte, jene Doctrin anders denn in vereinzelten Ausnahmefällen auf den in fremdem Staatsgebiete Verweilenden im Allgemeinen in Anwendung zu bringen, während im Uebrigen man solche Anwendung auf den Kriegsfall beschränkte 228. Und der hierdurch gegebenen thatsächlichen Wirks

bostilis populus insbesondere liegt jedoch darin, daß im Kriegefalle der Pertegrine auch innerhalb der Gränzen seiner eigenen civitas nach jus gentium durch Ergreifung in die potestas des populus hostilis gebracht werden konnte, was außer dem Kriegsfalle nicht statthaft war. Hierauf werden wir indeß in §. 10. zurücksommen.

<sup>23</sup>a) Bgl. Beil. XI. §. V. Bereits wegen der im J. 516 von den Carsthagern den römischen Rauseuten auf der See zugefügten Rishandlungen werden friegerische Rausregeln ergriffen (Zonar. VIII, 18. p. 165. 166. Bonn.), obgleich der Friede nach dem 1. punischen Kriege gegenseitige Rechtsgewährung nicht enthielt (§. 30.); bereits im J. 559 macht T. Quinctius dem Könige Nadis von Lacedamon zum Borwurs: mare eiren Maleam infestum navidus piraticis fecisti: et plures prope eives Romanos, quam Philippus, cepisti atque occidisti, Liv. XXXIV, 32, 18.; und bereits im J. 574 erhebt der Proprätor L. Duronius gegen den König Gentius von Ilverien als Borwurs: multis eividus Romanis et sociis Latini nominis iniurias factas in regno eius, et eives Romanos diei Corcyrae retineri, Liv. XI., 42, 4. Hiermit stimmt denn auch überein Paul. lib. 16. ad Sabin-

lichkeit folgte endlich die römische Jurisprudenz insofern, als sie das practisch wichtige Lebensverhältniß und die ständige und typissche historische Erscheinungsform allein einer ausgedehnteren wissenschaftlichen Behandlung unterzog, ohne jedoch dabei das Bewußtsein der wahren theoretischen Bedeutung jener Doctrin zu verkensnen<sup>24</sup>).

So nun gewinnen wir das Resultat, daß die alte Theorie des römisch-antisen Bölserrechtes im Allgemeinen den auf fremdem Staatsgebiete verweilenden Peregrinen mit seiner führlichen Habe der potestas jenes Staates unterwirft; daß aber die jüngere Geschichte von solcher potestas regelmäßig nur im Kriegsfalle, dann aber meistentheils in der Weise Gebrauch macht, daß der fremde Staat zu einer Occupation des Peregrinen und seiner Habe versschreitet; sowie daß endlich Kriegsfall und Occupation die Beziesbungen und Erscheinungsformen bilden, in und unter denen die spätere Jurisprudenz regelmäßig die Ausübung und Manisestation

<sup>(</sup>Dig. XLIX, 15, 19. pr.): naturali aequitate introductum est ut, qui per iniuriam ab extraneis detinebatur, is, ubi in fines suos redisset, pristinum ius suum reciperet; benn unter extranei find die weder verdügs deten, noch feindlichen Staaten zu verstehen, und das per iniuriam detineri ist sediglich Anwendung der noch von Pompon. lib. 37. ad Qu. Muc. cit. vorgetragenen Rechtstheorie. Und wie nun hierin die ilmwandlung des Zeitzgeistes am frappantesten und entgegentritt, insofern das, was einstens Rechtens war, nunmehr für iniuria erklärt wird, so geht Hand in Hand hiermit die Doctrin, insofern sie die alte Theorie nur noch auf den Kriegsfall in Anwensdung bringt, so Celsus lib. 2. Dig. (Dig. XLI, 1, 51. §. 1.): quae res hostiles apud nos sunt, —— occupantium fiunt; Tryphonin. lib. 4. Disp. (Dig. XLIX, 15, 12. pr.): in pace qui pervenerunt ad alteros, si bellum subito exarsisset, eorum servi efficiuntur, apud quos, iam hostes, suo sato deprehenduntur; wozu vgs. auch Pompon. lib. 37. ad Qu. Mucium (Dig. L, 7, 17.).

<sup>24)</sup> Es ist die obige Doctrin von der modernen Bissenschaft vielfach bes handelt worden bei Gelegenheit der damit in einem innigen Zusammenhange stehenden Lehre vom postliminium, welche selbst wieder eine höchst wichtige und interessante Partie des römischen Rechtes bildet, deren richtige Beurtheilung und Erfenntniß die reichste Fülle neuer Entdeckungen ergiebt. Gerade dieses postliminium selbst aber ist noch theilweis in Dunkel gehüllt, welches auch dessen neueste Behandlung von Sase, das Jus Postlim. nicht zu beseitigen vermocht hat. Schon die Aussassung des Wesens des postliminium als Fiction ist quellenwidrig und ebenso unwahr, als wenn man die Usucapion dasur erklären wollte.

jener potestas sich dachte. Allein wie hierbei diese Auffassungsweise nur durch jene historisch gegebenen Voraussetzungen bedingt ift, so ist andererseits aus den Quellen weder zu entnehmen, daß von Alters her in der That nur auf den Bürger des seindlichen Staates jene völkerrechtliche Theorie zur Anwendung gebracht worden sei, noch auch, daß jene potestas in ihrer Manifestation stets nur auf den Modus der Occupation sich beschränft habe 25). Bielmehr war, wie bemerkt, jene potestas in ihren Extremen: in dem Maximum, wie in dem Minimum ihrer Rundgebung theoretisch völlig unbeschränft, daher es auch dem antifen Völferrechte in feis ner Weise widerstritt, als im J. 666 auf Veranstaltung des Di= thridates in Rleinasien 8000 Römer und Italifer, welche daselbst fich aufhielten, niedergemetelt wurden 25%), vorausgesetzt nämlich, daß diese Maagregel nur von souveränen und nicht föderirten Staaten angewendet wurde, da Seitens der foderirten civitates dieselbe einen Vertragsbruch; Seitens der Rom Unterthänigen aber eine Rebellion involvirte. Und wie hier in der Ausübung solcher potestas das äußerste Extrem uns entgegentritt, so finden wir ein unter die Occupation herabgehendes minus in der Occupation des Rachlasses der zu Rom verstorbenen Peregrinen als bonum vacans 26), ingleichen in den oft massenhaften Ausweisungen (cogere)

<sup>25</sup>a) Bgl. wegen der historischen Berhältnisse dieses Drama's die schöne Darstellung von Gerlach, Marius und Sulla, 2. Aust. p. 48 sq. Auf diese völkerrechtliche potestas über den Peregrinen ist auch zuückzuführen, daß die Römer ein Strafrecht über denselben nach solchem jus gentium sich beilegen, worüber vgl. Sall. Iug. 35. nebst der guten Bemertung von Sell, Recuperat. p. 112. not. 4., wo nur die Beziehung auf ein iudicium recuperatorium ganz versehlt ist.

<sup>25)</sup> Das Bewußtsein von der ursprünglichen Rechtlofigkeit der Peregrinen spricht sich noch aus in der Sage bei Plut. Qu.Rom. 32.: "διὰ τί τοῦ Μαΐου μηνὸς, περί την πανσέληνον, ἀπὸ τῆς ξυλίνης γεφύρας εἴδωλα βιπτοῦντες ἀνθρώπων εἰς τὸν πόταμον ᾿Αργείους τὰ βιπτούμενα καλοῦσιν; ΄΄ Ἡ τοπαλαιὸν οἱ περί τὸν τύπον οἰκοῦντες βάρβαροι τοὺς άλισκομένους Ελληνας οὕτως ἀπώλλυσαν.

<sup>26)</sup> Dieses droit d'aubaine gegen jeden auf römischem Boden verstorbenen, nicht föderirten, noch in Sospitalitätsverhältnissen stehenden Fremden ist in unsseren Quellen nur noch in zwei Ausläusern wahrnehmbar: 1. in der Occupation der Güter der zu Rom verstorbenen captivi, wie obsides als bonum vacans, worüber vgl. Commodus bei Marc. lib. 4. Inst. (Dig. XLIX, 14, 31.): obsidum bona, sicut captivorum, omnimodo in fiscum esse cogenda (woraus zugleich erbellt, daß keineswegs ausnahmlos die captivi Sclaven wurden), wozu vgl. auch Ulp. lib. 10. ad Sab. (Dig. XXVIII, 1, 11.); sowie 2. darin, daß

von Peregrinen aus Rom<sup>27</sup>), in dem finibus interdicere bezüglich einzelner Völker<sup>28</sup>) u. dergl. m. Ja der Gesichtspunkt einer rein gnadenvollen Toleranz Seitens des Staates bei Gestattung eines gesicherten Aufenthaltes an den Peregrinen macht sich noch geltend, wenn Cic. de Off. I, 34, 124. die officia peregrinorum dahin bestimmt:

Nihil praeter suum negotium agere, nihil de alieno anquirere minimeque in aliena esse republica curiosum,

während im Gegensatze hierzu die officia der civis dahin sich determiniren:

Aequo et pari cum civibus iure vivere, neque submissum et abjectum neque se efferentem; tum in republica ea velle, quae tranquilla et honesta sint;

und nicht minder spricht sich auch Cic. noch in de Off. I, 41, 149. dahin aus:

Debemus — habere delectum civis et peregrini, in ipsoque peregrino privatimne an publice venerit,

wenn gleich zu dieser Zeit bereits ein enormer Umschwung der Anssichten eingetreten war und Cicero selbst insbesondere die Lehre von der societas hominum mit Wärme vorträgt (s. not. 752.).

### **.** §. ·10.

### Fortsetung.

(Modificationen der allgemeinen Grundsätze über die Stellung des Peregrinen auf römischem Territorium.)

Die Aufgabe von §. 9. war, die Grundgesetze zu entwickeln,

ber römische Fiscus die Güter der unbeerbten Peregrinen occupirte, worüber vgl. Wieling, Lect. jur. civ. p. 286. Die adplicatio ad patronum ans berte dabei selbstverständlich die Boraussehungen und ließ andere Regeln Plat greifen; s. §. 10.

27) So z. B. in der lex Junia Penni, der lex Papia, u. a. m., vgl. Heinecc. Antiqu. Append. lib. I. c. 186. Diese Ausweisungen konnten auch durch Senatusconsult und Decret des Magistrates beschehen, so z. B. bei Athen. XII. p. 547. Aelian. Var. Hist. IX, 12. Suet. de III. Rhet. 1. Gell. N. A. XV, 11.; nur Bürgern gegenüber war ein lex absolut nothwendig; das gegen den socii gegenüber, wo sie z. B. durch die lex Licinia Mucia versügt wurde, entbielt sie auch dann einen Vertragsbruch. Ueber die fevylasia der Griechen vgl. Her mann, gr. Staatsalterth. §. 27.

28) So 3. B. Liv. XLI, 23, 1.: Atheniensium civitas eo processerat irarum, ut finibus interdiceret Macedonibus.

auf denen die Stellung des Peregrinen innerhalb des römischen Staatsgebietes beruhte und somit diese Stellung selbst in ihrer juristisch = normalen und typischen Erscheinungsform darzulegen; und als jene Grundgesetze erfannten wir: das Sustem der nationalen Herrschaft des jus civile Romanorum und das System der Exclusion des peregrinen Particularrechtes lassen den Peregrinen auf römischem Staatsgebiete rechtlos erscheinen; und die dieser relativen Rechtlosigkeit des Peregrinen auf Seiten des römischen Staates correspondirende Macht wird von dem Alterthume zu dem juristischen Begriffe einer völkerrechtlichen potestas construirt, bezüglich deren die Modalität ihrer Aeußerung rechtlich nicht beschränkt ist. So daber ist es eine wahre und wirkliche Rechtlosigkeit, welche die Stellung des Peregrinen auf römischen Territorium characterifirt, und diese Rechtlofigkeit ist zu Rom, wie allenthalben, wo die beobachteten beis den Systeme der Nationalität des eigenen und der Exclusion des peregrinen Rechtes herrschen, einfache und selbstgegebene, absolut nothwendige Consequenz jener Spsteme selbst. Wenn nun aber jene Grundordnung, die Rechtlosigfeit des Peregrinen, zu keiner Zeit und bei keinem Bolke weder von Born herein, noch auf die Länge der Zeit in strenger und durchgreifender Consequenz und in ausnahmeloser Starrheit sich festhalten läßt, weil ebensowohl volkerrechtliche Grundsätze, wie politische Rücksichten allenthalben Ausnahmen und Milderungen gebieterisch erheischen, so ist es nun nothwendig, daß eines jener beiden Systeme von seiner Strenge nachlaffen und Ausnahmebestimmungen zugestehen muß. jene Rechtlofigkeit des Peregrinen in der That schon beseitigt ift, sobald auch nur eines der beiden Systeme zu Milderungen fich be= quemt, so haben wir bei der öconomischen Einfachheit jugendlicher Bölker in Ordnung ihrer Berhältnisse anzuerkennen, daß allenthalben, wo beide Systeme zusammen die Stellung des Peregrinen bestimmen, nur das eine derselben es ift, von welchem am frühesten jene nothwendigen Concessionen gemacht werden, mahrend das ans dere System wiederum in Folge dieser Concessionen in die Lage versetzt wird, mit um so größerer Ausdauer und mit um so erfolg= reicherer Zähigkeit in seiner alten Strenge und Consequenz zu be-Und interessant ist in dieser Beziehung die Wahrnehmung, daß das Germanenthum, bei dem wir ebenfalls die Coexis stenz jener beiden Systeme vorsinden (f. unten), am frühesten das

Spstem der Exclusion des peregrinen Rechtes fallen läßt 29), mab. rend das System der nationalen Herrschaft des eigenen Rechtes bis in eine verhältnißmäßig späte Zeit in voller Integrität und Consequenz aufrecht erhalten wird. Dagegen das Römerthum gab im Gegentheil die strenge Consequenz des Systemes der nationalen Berrschaft des Rechtes bereits frühzeitig auf, mahrend hier wiederum das Spstem der Exclusion des peregrinen Rechtes Jahrhunderte hindurch in vollster Starrheit und Strenge bewahrt wird Allein selbst in jenen Beugungen der Consequenzen, die in Bezug auf das Spstem der nationalen Herrschaft des Rechtes in Rom zu Tage treten, ist eine innere Gradation zu erkennen, die dadurch gegeben ist, daß in gewissen Fällen lediglich die Consequenzen an fich des Systemes suspendirt oder beseitigt werden, in= dem die dadurch bedingte Schuplosigkeit aufgehoben und unter Aufrechterhaltung des Systemes an sich in einer überwiegend fingularen Beise ein Schutz gegen Verletzung gewährt wird, dagegen in andern Fällen wiederum das System an fich suspendirt und damit eine Modification nicht bloß der Consequenzen, sondern des Systes mes selbst statuirt wird. Um indeß alle diese Momente in ihre richtige Stellung zu bringen, erscheint es angemeffen, alle diejenigen Gage zusammenzufaffen, welche, gleichfalls die Stellung des Percgrinen innerhalb des römischen Territorium bestimmend, dabei aber den Character von Specialitäten an sich tragend, die wesentliche Erganzung bieten zu den in §. 9. entwickelten Fundamentalfägen.

Die Beziehung des Peregrinen, wie wir solche in §. 9. bestrachteten, ward zunächst einzig und allein vermittelt durch den Einstritt von Jenem in das fremde Staatsgebiet: diese territoriale Besiehung allein war es, welche jenes Verhältniß zwischen dem Peresgrinen und dem fremden Staat vermittelte, das dem juristischen Begriffe völlerrechtlicher potestas sich unterordnete. Fehlte daher diese territoriale Beziehung, so war damit alle und jede potestas des fremden Staats über den Peregrinen ausgeschlossen und jede

<sup>29)</sup> Zum Bemeise hierfür genügt es, hinzuweisen theils auf das Nebeneinsanderbestehen der leges barbarorum und Romanorum in den germanischen Staaten, theils auf die Assises du royaume de Jérusalem, welche in ass. des Bourgeois 131. bestimmen, daß bei Streitigkeiten um Vermögensobjecte zwischen fremden Handelsleuten Richter von deren Nation und nach deren eigenen Gesehen richten.

darauf auslaufende Machteinwirkung des Ersteren über den Letteren ward als eine berechtigte negirt, selbst wenn die Macht zu solcher Einwirkung vorhanden war. Hierauf daher beruht es, daß der Bürger innerhalb der Gränzen der eigenen civitas gegen jede Machteinwirkung Seitens des fremden Staates durch das jus gentium geschützt war, und daß eine jede solche Einwirkung, wenn sie statthatte, eine Verletzung dieses Völkerrechtes nothwendig involvirte. Dies ersehen wir aus den Quellen, wo in zahlreichen Fällen die Verletzungen des Bürgers innerhalb des Gebietes seiner eigenen civitas Seitens eines fremden Volkes, sonach die latrocinia im anstiken, die Gränz und Gebietsverletzungen im modernen Sinne durch völkerrechtliche Klagerhebung: clarigatio urgirt werden <sup>298</sup>).

Diese völkerrechtliche Garantie eines Schutzes für den Bürger durch die eigene civitas war indeß, wie bereits sestgestellt, von dem jus gontium auf die Gränzen dieser civitas, somit auf den innerhalb derselben Berweilenden civis oder Clienten beschränkt, und cessitrte mit dem Uebertritt über die besriedete Gränze in das fremde Gestiet. Allein sie cessitrte daneben auch im Ariegosalle, da die solenne Indiction des Arieges zwischen den beiden seindlichen Völkern jenen Gränzsrieden aushob. Und dies ist der bereits in not. 23. hervorzgehobene Fall, wo eine Erweiterung der Wirksamkeit der an die Spitze gestellten völkerrechtlichen Grundprincipien eintritt, indem hier die potestas des Staates über den Peregrinen bereits außershalb der Gränzen des Ersteren Platz sindet und durch die Ergreissung des Letzteren innerhalb des Gebietes seiner eigenen civitas begründet wird. Und hiermit sind auch zugleich die Fälle erschöpft, wo eine Erweiterung der obigen Principien eintritt.

Weit zahlreicher dagegen sind die Beschränkungen jener namslichen Principien, die auf dem doppelten Wege gegeben werden, daß entweder lediglich die Consequenzen der von Rom in Bezug auf die Herschaft des Gesetzes über die Person adoptirten Principien einsach abgewendet, somit also die obigen gültigen Sätze uns beschadet des Principes selbst auf andere Weise unschädlich gemacht und beseitigt werden, oder aber daß die herrschenden Principien

<sup>29</sup> a) So j. B. Liv. I, 22. 32. II, 64. IV, 30. V, 16. VIII, 22. IX, 44. XXIV, 29. Diod. VIII, 22. Dion. II, 72. u. a. m.; vgl. auch Liv. XXXVIII, 45. u. Ulp. lib. 1. Inst. (Dig. XLIX, 15, 24.).

selbst und die darauf gestützten Systeme modificirt und partiell aufgehoben werden. Dem ersteren Gesichtspunkte ordnet sich unter die Stellung der logati, der amici, und der hospites; dagegen eine Wodisication des Principes selbst involvirt die Stellung, welche den Peregrinen auf Grund der societas oder des eine Vereinbarung über gegenseitig zu gewährende Rechtssolge enthaltenden soedus 30),

<sup>30)</sup> Bgl. §. 30. Ich folge hierbei der Classification, welche Pompon. lib. 37. ad Qu. Mucium (f. §. 9.) aufstellt: Si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae caussa factum habemus, und die fich auch unter Auslassung der hospites bei Cic. p. Balb. 9, 23. findet: quae est ista societas: quae amicitia, quod foedus, mo societas den Oberbegriff, amicitia und focdus die Unterbegriffe bilden. Dasselbe ist der Fall in nachfolgenden Stellen, wo statt foedus od. foederati wiederum societas od. socii gefagt wird: Paul. lib. 16. ad Sabin. (Dig. XLIX, 15, 19. §. 3.): si in civitatem sociam amicamve aut ad regem socium vel amicum venerit; Liv. XXXIV, 32.: amici et socii; XXXVI, 3.: societas et amicitia; Schol. Bob. in Cic. p. Sest. p. 301. Or.: societatis et amicitiae honor; Cic. de Inv. I, 1, 1.: firmissimas societates, •sanctissimas amicitias; de Leg. III, 18.: socii, amici. Alle die obigen drei Classen: amici, hospites u. socii fallen unter den Begriff amici im weitesten Sinne, (fo bei Liv. XXVIII, 34. XXXIV, 57. u. a. m.), oder der foederati im weitesten Sinne (so bei Proc. lib. 8. Epist. [Dig. XLIX, 15, 7. pr.]: Non dubito, quin foederati et liberi nobis externi non sint) oder der socii im weitesten Sinne (so in der Formel: socii ac nomen Latinum, wie bei Cic. p. Balb. 9, 24. 11, 27. u. a. m.). 3m Einzelnen bilden die erfte Classe die amici i. e. S., d. h. diejenigen, welche entweder von Rom mit dem Titel amici decorirt worden maren (und dieses Verhältniß allein scheint Pompon. 1. c. im Auge zu haben) oder aber mit Rom in einem Bertragsverhaltniffe ftanden, durch welches nicht gegenseitige Leiftungen festgeset und auferlegt, sondern blos gegenseitiges Bohlwollen ausgesprochen war (ein Berhaltniß, welches zu Pompon. Zeit nicht mehr vorkommt und deghalb von diesem unberücksichtigt bleibt); dagegen die dritte Classe umfaßt die socii i. e. S., d. h. diejenigen, welche mit Rom einen Bertrag abgeschlossen hatten, der dauernden friedlichen Zweden (daber Pompon .: amicitiae caussa, im Gegensatzu pax und induciae) dient und gegenseitige politische Leiftungen für tie Contrabenten feststellt; vgl. namentl. Victorin. in Cic. de Inv., I, 1, 1.: socius est, qui nobis aliquo pacto ad aliquid [nobiscum] gerendum coniungitur; amicus est, qui mihi usu vitae similis pio ac fideli amore coniungitur. Alle diese Wahrheiten bat bereits Balter, Gefch. d. rom. Rechts §. 75. erfannt, obwohl nicht genügend begründet, was namentlich gegenüber der granzenlosen Rachläffigfeit der Quellen im Sprachgebrauche selbst noch genauer, als hier moglich mar, geschehen muß. Reben jenen drei Verbaltniffen neunt Balter endlich noch die Jopolitie, die hier ohne Intereffe für uns ift;

wie nach Maaßgabe des privatrechtlichen jus gentium eingeräumt wird. Ja dieses lettere jus gentium greift andrerseits sogar über die Sphäre der Peregrinität hinaus, indem es auch auf die decliticii seine Herrschaft erstreckt; und innerhalb dieser letteren Extenssion allein kommt endlich auch die Rechtsfähigkeit in Betracht, welche Rom seinen decliticii durch Verleihung eines civilsähnlichen, particulären Rechtes zugesteht.

Betrachten wir nun diese Beschränkungen der Rechtlosigkeit des Peregrinen auf römischem Territorium im Einzelnen näher, so ist, was zunächst die Legaten betrifft, der denselben nach Maaßgabe des jus gentium zukommende Schutz auch für den extremsten Fall, den Kriegsfall zugesichert 31). Allein dieser Schutz selbst vermittelt sich nicht in der Weise, daß man zu Jener Gunsten von den Systemen der nationalen Herrschaft des jus civile Romanorum und der Exclusion des peregrinen Particularrechtes abgegangen wäre, als vielmehr in der Weise, daß der römische Staat persönlich die Legaten gegen jede Beleidigung und Verletzung schützte und vertrat, wie andrerseits sür deren Bedürfnisse Sorge trug 32).

Sodann die amici stehen in publica tutola des befreundeten Staates 33); allein auch bezüglich ihrer liegt kein Grund zu der Annahme vor, daß der ihnen in Consequenz des Begriffes amicitia zu gewährende Schutz durch Aufgeben der in Frage stehenden beis den Systeme gewährt worden sei. Vielmehr haben wir anzunehsmen, daß hier in polizeilicher Weise im Wege des Juterdictenvers

daß jedoch daran etwas Wahres ist, werde ich in not. 342. gegenüber der gemeinen Meinung vertreten; nur ist freilich Walters Ansicht im Einzelnen nicht haltbar.

<sup>31)</sup> Bgl. namentl. Pompon. lib. 37. ad Qu. Mucium (Dig. L, 7, 17.): Et ideo quum legati apud nos essent gentis alicujus, quum bellum eis indictum sit, responsum est, liberos eos manere; id enim juri gentinm conveniens, assc.; vgl. auch Pompon. ibid. (Dig. XLIX, 15, 5. §. 2.).

<sup>32)</sup> Bgl. Beder, Handb. II, 2. pag. 350. sq.; die Aufrechterhaltung des Systemes der nationalen Herrschaft des Rechtes, auch gegenüber den Legaten, erhellt aus Liv. XLIII. 5, 9. wozu vgl. §. 35.

<sup>33)</sup> Paul. lib. 16. ad Sabin. (Dig. XLIX, 15, 9. §. 3.): Si in civitatem sociam amicamve aut ad regem socium vel amicum venerit, statim postliminio redisse videtur, quia ibi primum nomine publico tutus esse incipiat; vgl. auch not. 34. fin. und 761.

fabrens der Schutz von Person und Habe vermitelt wurde (§. 78.), im Uebrigen aber das hospitium ergänzend eingriff.

Endlich das hospitium, welches entweder als publicum zwischen dem römischen Staate einerseits und einer fremden civitas oder einem peregrinen Privaten andrerseits, oder aber als privatum zwischen einem römischen Bürger und einem peregrinus oder einer peregrina civitas vorkam, begründet anerkanntermaaßen ebenssowenig ein Ausgeben der in Frage stehenden beiden Systeme; vielmehr gewährte hier die Person des Patrones, und zwar der Staat wohl durch einen in concreto besonders beaustragten Mazgistrat, Schuß gegen Unbill und gegen Verlezung an Person und Gut, wie erforderlichen Falles processualische Vertretung vor Gericht. Und in gleicher Weise ist der unter dem Rechte stehende geschäftliche Verkehr des hospes auf dem römischen Territorium lediglich durch den Patron vermittelt worden, so daß wir daher dem Ersteren zwar eine mittelbare Rechtssähigkeit, in der That aber auch nicht ein Nehreres beizulegen besugt sind 34).

Wesentlich verschieden dagegen ist die Stellung der anderen drei angegebenen Verhältnisse, die gegeben sind theils durch eine vertragsmäßige Verleihung der römischen Rechtsfähigkeit auf Grund einer durch soedus sestgestellten Vereinbarung von conubium, commercium und recuperatio; theils sodann auf Grund des privatzechtlichen jus gentium; theils endlich durch Concession eines Rechtes an die dediticii Seiten Roms: denn bier allenthalben sindet

<sup>34)</sup> lleber das hospitium herrscht noch manches Dunkel, welches selbft anerkennenswerthe Untersuchungen, wie von Grauer de re munic. p. 5-9. Balter, Gesch. des R. R. I. §. 77. sq. Mommsen, rom. Tribus p. 159. sq. hullmann, handelsgesch. p. 190. sq. Meier, de proxenia. hermann, gr. · Staatsalterth. §. 116. Movers, Phonizier II, 3. p. 122. sq. u. a. nicht zu beseitigen rermocht haben; vgl. auch Pauly, Realencycl. III, p. 1525. sq. Wenn wir, wie nothwendig, das Institut auf die breite Bafis des arischen Bolkerles bens und Stammgeistes stellen (f. p. 64. sq.), so haben wir anzunehmen, daß das hospitium nicht blos als Bertrag mit der Bestimmung längerer Dauer, und eventuell der Erblichkeit vorkam, sondern daß es auch zu Rom in der älteften Beit bereits durch gastliche Aufnahme des durch tein Band vereinigten Peregrinen im eigenen Sause für die Dauer solchen Aufenthaltes tempestiv begrun= det murde. - Die processualische Stellvertretung des hospes durch den patronus ordnet sich der Classe des alieno nomine [lege] agere pro tutela unter, wie die alte Bedeutung von tutela deutlich erkennen läßt; vgl. Reller, rom. Civilproc. §. 54.; vgl. auch §. 78. — Eine Analogie für das hosp. publ. bietet Liv. XLII, 19, 6.

in Wahrheit ein wirkliches, wenn auch nur partielles Aufgeben des Systemes der nationalen Herrschaft des Nechtes statt, während das System der Exclusion des peregrinen Rechtes auch durch diese Mosdiscationen nicht berührt ward, indem dieses vielmehr, wie in §. 8. bemerkt, bis auf die Kaiserzeit herab, in voller Integrität fortbestand. Allein gerade diese Modificationen sinden für uns ihren Schwerpunkt auf dem Gebiete des Privatrechtes, und indem sie damit ganz eigentlich der besonderen Aufgabe unseres Werses mit anheimfallen, so werden wir dieselben an späterer Stelle einer einsgehenderen und ausführlicheren Erörterung unterwersen (vgl. §. 14.). Insoweit dagegen diese Modificationen über das Gebiet des Privatrechtes hinaus und auf das Gebiet des jus sacrum und publicum übergreisen, haben wir keine Veranlassung, dieselben gegenwärtig weiter zu versolgen.

Mit allen den aufgezählten Ausnahmen ist aber in der That der Kreis der Fälle erschöpft, in denen Rom den Peregrinen Schutz an Person und Gut gewährte, während darüber hinaus dieser Schut ganglich versagt war, vielmehr ohne Beschränkung die Consequenzen der Systeme der nationalen Herrschaft des jus civile Romanorum und der Exclusion des jus civile peregrinorum Plat Und die hieraus sich ergebende Ordnung der Verhältnisse mußte in der That dem reinen Innenleben der in ihrer Kindheits. periode stehenden Bölker völlig genügen und zusagen. Denn ward der römische Bürger in dem völlig fremden Auslande verlett, so mochte nur ihn selbst der Vorwurf treffen, daß er hinausgegangen war in Staaten, mit denen das Baterland selbst in keinerlei politischer Verbindung stand. Ward er dagegen im Inlande von dem Peregrinen verlett, so sicherte die potestas des römischen Staas . tes über den Letteren ihm Schutz und Vergeltung, sobald Rom des Verletzers habhaft wurde; ja selbst wenn der Verletzer durch Flucht der Vergeltung auswich, so ward er im Wege der clarigatio aus seinem Vaterlande zurückgefordert (f. not. 29a), und mit der Buchtigung belegt, die der römische Staat über den Rechtlosen zu ver-Dagegen war dem Römer wiederum rechthängen für gut befand. lich gestattet, über den innerhalb des römischen Territorium verweis lenden Peregrinen herzufallen und jede beliebige Unbill ihm beizufügen, indem nur dann die völkerrechtliche deditio Seiten Roms an den fremden Staat ihm drohte, wenn er deffen Bürger in deffen

eigenem Vaterlande verlett hatte. Alle diese Consequenzen aber iuvolviren in der That eine indirecte Ausschließung des Peregrinen im Allgemeinen vom römischen Territorium, wie eine indirecte Interdiction für den römischen Bürger hinsichtlich des Betretens eines fremden Territorium im Allgemeinen. Und dieses Resultat unserer obigen Pramiffen findet seine Unterstützung und innere Bestätigung dadurch, daß mehrfache andere Sätze uns überliefert sind, welche gleiche Consequenz ergeben, so der Umstand, duß es für den zu Rom verstorbenen Percgrinen an einem geeigneten Begräbnisplate völlig mangelte, und entweder derselbe unbeerdigt bleiben oder in den puticulae beigesetzt werden mußte, mährend für den Römer es von Alters her als wider die Religion gelten mochte, wenn er nicht nach hergebrachtem Ritus und außerhalb des Gentilen- oder Familienbegräbnisses beigesetzt und resp. verbrannt wurde 35); ingleichen die wesentlich locale Beziehung des gesammten Cultus, so daß im Auslande dem Römer alle Gottesverehrung unmöglich war, während wiederum dem Peregrinen eine öffentliche Ausübung seines vaterländischen Cultus in Rom nicht gestattet war 36); sodann der bis zur lex Julia de civitate von 664 gültige Grundsatz, daß der Bürger zum Census in Rom personlich anwesend sein mußte, u. dergl. m.

So zwar erscheint das römische Bolf in Folge jener von ihm adoptirten Grundprincipien von Vorn herein gleich einer großen Familie in sich abgeschlossen, durch Heirath unter sich selbst sich sortspstanzend und im eigenen Lebenssund Geschäftsverkehre sich genügend, damit einen Justand für sich statuirend, der bei consequenter Festhalstung zu Stillstand in der culturhistorischen Entwickelung und zu geisstiger Stagnation unausbleiblich geführt haben würde. Allein die daneben zugelassenen Beschränfungen und Modisicationen jenes Spstemes griffen frühzeitig schon in ausgedehnter Maaße Platz und gestatteten so der ewigen Roma, zu derjenigen Stellung sich empors

<sup>35)</sup> Bgl. namentlich Cic. de Leg. II, 22, 55.: Tanta religio est sepulcrorum, ut, extra sacra et gentem inferri, fas negent esse; wozu vgl. Beder, Handb. II, 1. p. 46. sq. Marquardt, das. IV. p. 251. sq.; vgl. auch Kirchmann, de Funer. p. 187. sq. 714. sq.; Creuzer, Abriß, 2. Aufl., p. 457. sq.

<sup>36)</sup> Bgl. namentlich Liv. IV, 30. XXY, 1. sq. XXXIX, 16. Serv. ad Aep. VIII, 187. Cic. de Leg. II, 8, 8. Val. Max. I, 3.; vgl. Marquardt, handb. IV, p. 37.

zuschwingen, welche bis jett ihr den vornehmsten und wichtigsten Plat in der gesammten Weltgeschichte anweist. Und hierzu kommt, daß wir bereits frühzeitig eine Abstumpfung jener Principien anzunehmen berechtigt find, insofern die bürgerliche Sitte schon von Alters von der Ordnung sich abgestoßen fühlen mochte, welche die Rechtstheorie als einfache Consequenz noch aufrecht erhielt, so daß diese Theorie selbst nur in selteneren Fällen noch ihre volle Anwendung finden mochte 36a). Ja weiterhin mochte sogar der Staat selbst diese Sitte und Anschauung in der Weise sanciren, daß die Magistrate gegen grundlose und willführliche Verletzungen des Peregris nen Verbote und Strafandrohungen ergehen ließen, so daß hiermit für Jene ein Schutz begründet ward, der im Allgemeinen als ausreichend gelten konnte, wenn immer auch derselbe nur einen rein polizeilichen Character an fich trug, und weder dem Peregrinen eine privatrechtliche Berechtigung, noch die Anerkennung einer actuellen Wirksamkeit seines eigenen Privatrechtes gewährte. Allein daß immerhin in einzelnen Punkten bis tief in die Raiserzeit herab jene beiden Systeme, und so auch das System der nationalen Herrschaft des jus civile Romanorum in Gültigkeit und Anwendung sich behaupteten, ersehen wir nicht allein an dem civilen Privatrechte, welches niemals seine Basis einer nationalen Herrschaft ganz aufgegeben hat, sondern auch in anderen zahlreichen Erscheinungen, wie z. B. darin, daß der lex Oppia von 541 lediglich Anwendung auf die cives Romanas beigelegt wurde, so daß, während die romis schen Matronen in einfacher Kleidung und in bescheidener Erscheis nung ihre Baterstadt durchschritten, die Weiber der Peregrinen mit Purpur und Gold geschmückt im carpentum die Stragen Roms Und Gleiches gilt von der lex Orchia von 572, durcheilten 37). und der lex Fannia von 59338), wie von der lex Julia vicesimae

<sup>36</sup>a) Beachtung verdienen immerhin auch die Worte von Plaut. Poen. V, 2, 70. sq.: Servom hercle te esse oportet etne quam et malum, Hominem peregrinum atque advenam qui inrideas.

<sup>37)</sup> Liv. XXXIV, 7, 5.: At, Hercule, universis (sc. feminis Romanis) dolor et indignatio est, quum sociorum Latini nominis uxoribus vident ea concessa ornamenta, quae sibi ademta sint; quum insignes eas esse auro et purpura; quum illas vehi per urbem, se pedibus sequi.

<sup>38)</sup> Macrob. Sat. III, 17, 6.: Italicis existimantibus, Fanniam legem non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.

hereditatum et legatorum von 758 und der lex Junia Norbana von 772380). Andererseits stehen aber bereits die lex Sempronia von 561 und das 8. C. de Bacchanalibus von 568, die lex Didia von 61120), das Edict des Prätor Cornelius Hispalus über die Chaldaer 40), die Besteuerung der Peregrinen durch die Triumvirn Casar, Antonius und Lepidus 41), das Herbeiziehen Jener zum Dienste auf der Flotte 42), und andere derartige Gesche und Maaßeregeln in ihrer Ausdehnung auf ganz Italien, wie auf die Peregrinen auf einem wesentlich anderen Boden staatsrechtlichen Principes.

Mit Alle dem glauben wir nun die Aufgabe erfüllt zu haben, die dieser Einleitung des gegenwärtigen Theiles zusiel: wir haben die Principien und Spsteme dargelegt, welche in der durch unsere Aufgabe gegebenen besonderen Richtung das jus civile Romanorum im großen Ganzen beherrschten: die Bestimmung der das privatrechtliche jus civile insbesondere beherrschenden entsprechenden Principien und Spsteme fällt unserer hauptsächlichen Aufgabe anbeim, und indem wir dieselbe zu lösen unternehmen, werden wir erfennen, daß hier wie dort Princip und System gleich sind; und sodann haben wir die durch solche Principien und Systeme als Consequenz gegebene Stellung des Peregrinen auf romischen Boden, wie des Römers im Auslande in ihren allgemeinen Beziehuns gen dargelegt und auch hierin werden wir auf dem Gebiete des Privatrechtes im Besonderen den Peregrinen und resp. den Römer in der entsprechenden Stellung wiederfinden. Dagegen eine erschöpfende Behandlung aller allgemeinen Beziehungen und Entwidelungen, welche die in Frage stehenden beiden Principien und Softeme im romischen Staate erfuhren, lag begreiflicher Beise außerhalb der Gränzen unserer Aufgabe. Rur Einer dieser allge-

<sup>38</sup> a) Begen der lex Julia vices. vgl. Dio. Cass. LXXIII, 9. Plin. Paneg. 37—39.; wegen der lex Junia Norb. vgl. Dosith. Interpr. de Manum. §. 14. L.

<sup>39)</sup> Begen der lex Sempronia s. Beil. XII. §. XXXI.; wegen des S. C. de Bacchanalibus vgl. namentlich die Urfunde bei Göttling, 15 röm. Utf. p. 27. und Liv. XXXIX, 14. 18. — Begen der lex Didia: Macrob. Sat. III, 17, 6.: ejus ferendae duplex fuit causa: prima et potissima, ut universa Italia, non sola urbs lege sumptuaria (sc. lege Fannia) teneretur.

<sup>40)</sup> Valer. Max. I, 3, 2.: Chaldaeos abire ex urbe atque Italia iussit.

<sup>41)</sup> App. B. C. IV, 34.

<sup>42)</sup> Bgl. Marquardt, Handb. III, 2. p. 392. sq.

meineren Punkte mag hier noch eine Erwähnung finden, die Frage nach der Gestaltung der entsprechenden Verhältnisse bei den stammverwandten Völkerfamilien. Hier nun allenthalben werden wir zwar wohl nirgends mit dieser objectiven Bestimmtheit und Sicher= heit und in jener erschöpfenden Vollständigkeit die Mehrheit der ge= genseitig einander erganzenden und in einander ein = und übergreis fenden leitenden Grundgedanken und Systeme, wie Institutionen und Satzungen zu erfennen und zu reconstruiren im Stande sein: denn keines Volkes Rechts= und Staatsgeschichte läßt uns in so markirten und deutlich wahrnehmbaren Zügen die Grundideen schauen, die den Nationalgeist beherrschten und Recht wie Staat ordnend bestimmten; allein allenthalben erblicken wir in den trümmerhaften Ueberlieferungen, die von dem Style Kunde geben, in welchem der arische Volksstamm neben Rom den Staat und dessen Ordnung construirte; hier allenthalben finden wir einzelne Züge, welche auf die dreifache Grundform zurückweisen, die das Römerthum uns erkennen läßt: das System der nationalen Herrschaft des eigenen Particularrechtes, das System der Exclusion des fremden Particularrechtes, und als wichtigste Modalität zur Abwendung der durch beide Systeme gegebenen Consequenzen das völkerrechtliche Institut des hospitium. So vermögen wir zunächst in dem Griechenthume die deutlichsten Spuren des Systemes der nationalen Herrschaft des Particularrechtes zu entdecken; wir finden auch hier eine den römischen Verhältnissen entsprechende Uebertragung der civilen Rechtsfähigkeit in einzelnen Stücken, als: encyazia, χοινωνία άλλαχτιχή, ἔγχτησις τῆς γῆς χαὶ οἰχίας und διχαιοδοσία, wie προδικία 43); wir erblicken hier sodann die unzweideutigsten Rennzeichen des Spstemes der Exclusion des fremden Particularrechtes 44), und endlich tritt uns in der προξενία und iδιοξενία das Institut des hospitium publicum, wie privatum entgegen 45). Sodann das Germanenthum tritt mit dem Systeme der nationalen Herrschaft des Particularrechtes in die Geschichte ein 46), und neben diesem steht das System der Exclusion des fremden Particularrechtes 47),

<sup>43)</sup> Vgl. Beilage XIII. §. XIII.

<sup>44)</sup> Vgl. namentlich Hermann, gr. Staatsalterth. §. 9. Privatalterth. §. 51. 55. not. 9. 10. u. die das. Cit.

<sup>45)</sup> Bgl. namentl. Hermann, gr. St. A. §. 116. Pr. A. §. 51. u. die das. Cit.; vgl. auch Sell, Recuperat. p. 120.

<sup>46)</sup> Ugl. namentl. Savigny, Gesch. des R. R. I. p. 115. sq. 47) Ugl. namentl. Savigny, Gesch. des R. R. I. p. 118. not. 6.

Beide gemildert und geschwächt durch das Institut der Gastfreundschaft und des Mundiums des Wirthes über den Gastfreund 48). In dem Reltenthume ferner mit seinen reichen, noch unerschloffenen Schäßen altererbter Rechtsinstitutionen vermögen wir die namliche Worteinheit zu unterscheiden, welche, wie im Lateinischen und Briechischen, die beiden Begriffe von Fremder und Gastfreund in Einem Ausdrucke zusammenfaßt 49); und auch hier finden wir das Institut des hospitium, dem römischen genau entsprechend und, wie im Germanenthum unter den Begriff des Mundium, so dort unter den des Urth gestellt 50). Und wenden wir endlich unsere Augen der Biege unserer Vorfahren zu, so finden wir, wie noch heute bei den Afghanen auf das Genaueste die nämliche Ordnung der Verhältniffe herrscht, die wir im Obigen für die älteste Zeit des römischen Staats = und Rechtslebens feststellten. Denn "der Ausländer, welcher zu keinem Stamme gehört, ist rechtlos; ihn kann blos innerhalb der Gemarkung das heilige Gastrecht schüßen. Jeder, der nicht in einem gastfreundlichen Verhältnisse zu ihm steht, oder sobald er heraustritt, ist befugt, ihn anzugreifen, zu berauben und zu A mißhandeln. Der Mord eines Fremden wird aber deffen ungeachs tet als schandbar betrachtet"51).

49) Leo, die malbergiche Glosse p. 149. hebt hervor: "Die Begriffe Gaft, Fremder, Berbannter geben in der keltischen Sprache in einander über": in dem

walisischen gwestai, und dem gadhelischen: deoraidhe.

Boigt, Jus naturale etc. II.

<sup>48)</sup> Bgl. Caes. B. G. I, 47. VI, 23. u. dazu Davis bei Oudend. ad h. l. Tac. Germ. 21. Lex Burgund. tit. XXXVIII. u. Grimm, deutsche Rechtsalterth. p. 399.

<sup>50)</sup> So bestand zwischen Eicero und dem äquischen Druiden Divitiacus hospitium, Cic. de Divin. I, 41, 90.; u. wie bei den Germanen ward bei den Kelten der Mord des hospes als schwereres Verbrechen betrachtet, denn der des Bürgers, Nicol. de Mor. bei Stob. Serm. XLIV, 41. Ein reiches, hiers ber gehöriges Material enthalten die leges wallicae, dessen beste, aber ungenügende Verarbeitung ich bei Aurelien de Courson in dem zweiten Bande seines not. 560. citirten Berkes gesunden habe.

<sup>51)</sup> Berfassung der Afghanen, im Ausland 1856. p. 2015.; wegen weiterer gemeinsamer arischer Grundzüge in der Verfassung der Afghanen vol. Wilken, Neber die Verfass., den Urspr. u. die Gesch. der Afghanen, in den Abh. der Berliner Acad. 1818—19 p. 237. sq., Spiegel, Ueb. die iranische Stammverf. in den Abh. der Münchener Acad. 1855 I. El. Bd. VII. 3. Abth. p. 675. sq., sowie unten not. 572.; vgl. auch im Allgemeinen Kuhn, zur ältesten Gesch. d. indogerm. Völker in Weber's indischen Studien I. p. 320. sq. — Die wahrheites widrige Pragmatik gewisser historiker und die gleichartige Speculation gewisser Philosophen, welche die Gemeingültigkeit einzelner Rechtsinstitutionen bei allen Völkern der Erde behaupten, eine These, die ohne alle und jede Ausnahme eine plumpe Unwahrheit enthält, da die antike, wie moderne Völkerkunde für jedes Rechtsinstitut, von der Ehe und väterlichen Gewalt bis herab zu Varlehn, Eigenthum und Testament das Gegentheil bezeugt; jene offenen Wahrheitss

Allein allenthalben, wo die Träger dieser Systeme und Justistutionen in ein höheres Eulturleben eintreten, nehmen wir ein schrittweises Aufgeben und Abschwächen jener Principien wahr und während in Griechenland namentlich die lyturgische Verfassung Sparta's jenen Principien noch einen starken Ausdruck verleiht 52), und selbst die griechische Philosophie deren Einwirkungen sich nicht völlig zu entziehen vermag 53), so erblicken wir andererseits Athen bereits früher im Uebergange zu anderen Zuständen und Systemen begriffen 54), und Hand in Hand hiermit verkündet die stoische Philosophie die Lehre von dem allgemeinen Weltbürgerthume 55). Am Merkwürdigsten jedoch in dieser Beziehung ist die Legislation des Charondas, welche in ihrem Prooemium bei Stob. Serm. XIV, 40. Gaist. besagt:

πολίτη ἀδιχουμένω βοηθεῖν καὶ οἴκου καὶ ἐπὶ ξένης · ξένον δὲ πάντα, τὸν ἐν τῆ ἐαυτοῦ πατρίδι σεβόμενον, καὶ κατὰ τοὺς οἰκείους νόμους εὐφήμως καὶ οἰκείως προσδέχεσθαι καὶ ἀποστέλ λειν, μεμνημένους Διὸς ξενίου ὡς παρὰ πᾶσιν ἱδρυμένου κοινοῦ θεοῦ, καὶ ὅντος ἐπισκόπου φιλοξενίας τε καὶ κακοξενίας · (Civi injuria affecto vel in patria vel in peregrina regione opem ferre decet; peregrinum vero quemvis, qui in patria sua colitur [oppos. exuli], et secundum ejus patrias leges placide et comiter suscipere oportet et dimittere, Dei hospitalis memores, ut qui Deus apud omnes communis sit constitutus et hospitalitatem et inhospitalitatem suspiciat);

denn in hier allenthalben erkennen wir, wie zwar das Princip der personalen Herrschaft des Gesetzes noch sestgehalten, das System der Exclusion des peregrinen Particularrechtes dagegen wohlbes wußt aufgegeben wird; vgl. §. 76.

widrigkeiten veranlassen den hinweis auf die Turkomanen: "diese sind voller Persidie und stets zur Verletung der Gesetze der Gastlichkeit gegen den Frems den bereit, den sie unter ihr Zelt aufgenommen baben"; Ausland, 1857. p. 198.

53) Bgl. wegen Plato j. B. de Leg. IX. p. 854. 879. u. d.; wegen Aristoteles Thl. I. §. 25.

55) Bgl. Ihl. I. §. 46.; auch Plato de Leg. V. p. 726.

27.5

<sup>52)</sup> hier finden wir theils eine directe Ausschließung der Peregrinen, vgl. Germann, gr. St. Alt. §. 23. not. 14., sowie daneben Nicol. de Mor. bei Stob. Serm. XLIV, 41. Theoph. Paraphr. I, 2. pr. u. dazu die reichen Citate von Fabrotus; theils ein Berbot des Berkebrens im Auslande für den civis, vgl. hermann, l. c. §. 23. not. 13. Chenso distinguirt noch Athen zwischen der Ermordung des Bürgers u. des Peregrinen, vgl. hermann, l. c. §. 55. not. 11. heffter, de antiq. iur. gent. prol. p. 135.

<sup>54)</sup> Bgl. Hermann, gr. St. Alt. S. 115. sq., sowie Theoph. Paraphr. I, 2. pr. ed. Reiz. u. das. die Interpreten.

# Erste Periode.

Das privatrechtliche jus civile

und

jus gentium der Römer und ihre Mittelglieder

bis zum Zeitalter Cicero's.

.

•

.

•

•

## Erstes Capitel. Das privatrectlice jus civile Romanorum.

#### §. 11.

Spstem der nationalen Herrschaft des privatrechtlichen jus civile Romanorum über das Subject.

Das Privatrecht eines Bolkes, als ein Theil von deffen gesammtem Particularrrechte und als solches Product und Schöpfung des Bolksgeistes, muß beherrscht und durchdrungen sein von den nämlichen Principien, welche, aus der nationalen Grundanschauung hervortretend, maakgebend und bestimmend find für die gesammte Ordnung der Lebensverhältnisse des Volkes und so auch für deffen Particularrecht im Allgemeinen. Daher mußte auch das Privatrecht Roms von Anfang an dem Spsteme der nationalen Herrschaft des Rechtes unterstellt sein, da, wie wir in §. 6. feststellten, dieses System das gesammte Particularrecht Roms ergriff. Diese Voraussetzung erhält aber durch historische Zeugnisse in der That ihre volle Bestätigung; denn es lehren dieselben, daß das System der nationalen Herrschaft des Rechtes gerade auf dem Gebiete des Privatrechtes in einer hohen Ausdehnung und Reinheit bis in die spätesten Zeiten des Raiserreiches sich behauptet hat. Und während auf dem Gebiete des jus publicum bereits mit Ausgang der Republik jenes System in seiner extensiven Gültigkeit vielfach beschränkt ift und unter den feindlichen und zerftörenden Einflüssen eines neuen Zeitgeistes verfällt und zerbröckelt, so finden wir, wie das civile Privatrecht bis zu den äußersten Endpunkten seines Herrschaftsgebietes jenes System aufrecht erhält, ja daß ein Aufgeben des Letteren nicht erfolgt, ohne daß zugleich das jus civile von der diesem Systeme entfremdeten Masse sich lossagte und solche abtrunnige Gruppe dem jus gentium zur Herrschaft überwiese. Und wie diese lettere Erscheinung es überhaupt erst erklärlich erscheinen läßt, daß in extensiver Beziehung jenes System seine ungebrochene Herrschaft behauptet, so erklärt gleicher Grund, daß auch in intensiver Beziehung diese Herrschaft sich aufrecht erhielt. Denn die innere Reinheit und Consequenz solchen Systemes tritt namentlich darin zu Tage, daß nicht allein bei zweiseitigen Rechtsgeschäften das Requisit der maaßgebenden persönlichen Qualität, der Civität, für die Sub= jecte aufgestellt ist, sondern daß auch bei einseitigen Rechtsgeschäften wie für den Handelnden selbst, so auch für den passiv Betheiligten gleiches Erforderniß festgehalten wird, so daß die Civität für den Erb= nehmer und Legatar in gleicher Weise wie für den Erblasser oder den Contrahenten der Fiducia erfordertist. Und hierauf gerade, daß die Römer mit Starrheit und Consequenz nach den beiden Seiten des Rechtsverhältnisses hin jenes System aufrecht erhielten; daß sie nicht innerhalb des Verhältnisses nur den einen Interessenten für die maaßgebende und bestimmende, den andern für die bestimmt werdende Persönlichkeit in Bezug auf Recht und Rechtsfähigkeit anerkannten, gerade hierin beruht es, daß das privatrechtliche jus civile Romanorum zu allen Zeiten sich abschloß gegen das System der causalen Herrschaft des Rechtes, welches in dem hellenistischen, wie in dem modernen Leben eine so wichtige Bedeutung erlangt hat (vgl. §. 3. und Beil. XVI. §. VII. sq.).

Das in dem Systeme der nationalen Herrschaft des Rechtes ausgeprägte Princip wirkt nun bestimmend zurück auf die Richtung der Aussassung und auf die Wodalität, in welcher die Volksansschauung das Verhältniß des Nechtes gegenüber dem von ihm besterrschten empirischen Elemente sich denkt: das moderne Leben, in seiner Anschauung beeinflußt durch das ihm maaßgebende Princip der localen Herrschaft des Gesetzes, denkt sich diese Beziehung überwiegend als eine Herrschaft des Nechtes über die Verhältnisses); dagegen dem Alterthume, unter dem Eindrucke des Principes der personalen Herrschaft des Gesetzes stehend, ist maaßgebend und bestimmend die objectiv wahrere Aussassung jener Beziehung als einer Herrschaft des Nechtes über die Person, eine Anschauungsweise, die für uns erkennbar wird in ihrer Ausprägung: der Sprachweise, Denn die stehenden Bezeichnungen, welche auf das Verweise.

<sup>56)</sup> So z. B. auch Savigny &. 344.: "Es bleibt jest, für den allgemeinen Theil des Spstemes, noch übrig, die Verbindung der Rechtsregeln mit den Rechtsverhältnissen festzustellen; diese Verbindung erscheint, von der einen Seite betrachtet, als Herrschaft der Regeln über die Verhältnisse, von der ans dern Seite als Unterwerfung der Verhältnisse unter die Regeln"; u. d. Bgl. dagegen §. 2. u. Beil. XVI. §. I.

halten des Rechtes zu seinem empirischen Elemente sich beziehen, sind: lege tenetur aliquis, lex tenet aliquem, und lex pertinet ad aliquem oder pertinet aliquis ad legem 57).

Das System der nationalen Herrschaft des Rechtes beruht nun, in seiner Anwendung auf das privatrechtliche jus civile Romanorum in's Auge gesaßt, in den einander correlaten Säßen: es berrscht solches jus civile über den civis Romanus allein, und: die Empfänglichkeit für solches jus civile in Besugniß, wie Verbinds lichkeit, somit die Rechtssähigkeit des jus civile hat ausschließlich der civis Romanus. Und auf der hierdurch gegebenen Gestaltung der Berhältnisse beruht es zugleich, daß die Römer den einheitlichen

<sup>57)</sup> Lege teneri in den leges Valeria et Horatia, Publilia Philonis, Hortensia, f. Marquardt, Sandb. II, 3. p. 161. not. 51-54., in der lex reg. de imp. Vesp. lin. 24. bei Göttling, 15 Urf. p. 20. sq., in der Formel des bezüglichen Senatus decretum bei Cic. p. dom. 16, 41. p. Corn. I. fr. 11. u. dazu Ascon. p. 68. Or.; ferner bei Cic. Phil. V, 4, 10. XI, 5, 11. XII, 5, 12. p. Balb. 8, 20. p. Rab. Post. 5, 11. in Verr. II, 56, 139. IV, 66, 149. Liv. IX, 34, 8. XXXV, 7, 2. Macrob. Sat. III, 17, 6. u. die Beijv. bei Brisson. de V. S. s.v. Lex tenet bei Liv. IX, 34, 9. Dies ift die alte und legale Ausdrucks weise, neben der fich in den sväteren Quellen findet : lex pertinet ad aliquem, se Pompon. lib. 11. Epist. (Dig. XL, 13, 3.), Dosith. Interpr. de Manum. §. 14. L., Ulp. lib. 9. de Off. Proc. (Dig. XLVIII, 15, 2. pr.), lib. 4. fideicomm. (Dig. XXXVI, 1, 6. §. 3.), lib. 35. ad Ed. (Dig. XXVI, 2, 19. §. 1.), lib. 50. ad Ed. (Dig. XXIX, 5, 1. §. 7.), lib. 71. ad Ed. (Dig. XLIII, 29, 3. §. 1.), lib. 76. ad Ed. (Dig. XLIV, 6, 1. §. 1.), Paul. lib. sing. ad l. Falc. (Dig. XXXV, 2, 1, §..1. 2.), Macer. lib. 2. Public. (Dig. XVIII, 16, 15. §. 1.), Tertullian. lib. 1. Quaest. (Dig. I, 3, 27.), Quint. J. O. VII, 1, 57.; iura pertinent ad aliquem: Quinct. Decl. 244.; pertineo ad leges: Paul. lib. sing. ad Orat. Div. Anton, et Carac. (Dig. XXIII, 2, 60. pr.), Philipp. in C. Just. VIII, 56, 1. Constantin. in C. Theod. VI, 35, 3., Gratian., Valentinian. et Theodos. in C. Theod. X, 10, 14., Quint. Decl. 244. Zwar findet fich daneben auch: lex pertinet ad aliquid, fo z. B. Pompon. lib. 7. Epist. (Dig. XL, 5, 20.) u. ö., fowic pertinet aliquid ad legem, so 3. B. Paul. lib. 36. ad Ed. (Dig. XXIII, 5, 8. pr.) u. ö., worüber vgl. Brisson. s. v., u. refertur aliquid ad legem, fo 3. B. Paul. lib. sing. ad l. Falc. (Dig. XXXV, 2, 1. §. 7.); allein dies ift infofern irrelevant, als wir nicht fragen und bestimmen, welches die alleinige, fondern welches die maafgebende und bestimmende, die vornamliche Unschauungs= weise ift, nach welcher von Alters ber, Bolt und Biffenschaft das Berhältniß bes Rechtes zu seinem empirischen Elemente fich denft, und hierüber für Rom bereits durch die uralte Ausbrucksweise lege teneri ein genügender Anhaltes punkt der Entscheidung gegeben ift.

Begriff der Rechtsfähigkeit und eine entsprechende Bezeichnung das für von Alters her gar nicht kennen: denn die Rechtsfähigkeit bildet einen wesentlichen und inhärirenden, daher indistinkten Bestandtheil der Civität, daher sie in dieser und durch diese allein als ein Ganzes empfunden, wahrgenommen, gedacht und bezeichnet wird. Deshalb ist die civitas, als das Ganze, zugleich der methaphysische Repräsentant des Theiles: der civilen Rechtsfähigkeit in ihrer To-Dagegen der Verlust solcher Rechtsfähigkeit findet seine talität. entsprechende Vertretung in der capitis deminutio magna oder der redactio in servitutem oder ad peregrinitatem, woneben jedoch auch Bezeichnungen sich vorfinden, welche erkennen lassen, daß in dieser Beziehung auch das Verhältniß des Subjectes zum Rechte insbesondere schärfer in's Auge gefaßt wurde, so in den Ausdrucksmeisen: abalienari iure civium, peregrinum, alienum a Romanis legibus fieri u. dergl. 58). Allein immerhin tritt diese Anschauungs. meise im Allgemeinen mehr zurud und entscheidend für unsere Erkenntniß der antiken Denkweise bleibt immer jener Umstand, daß der einheitliche Begriff der Rechtsfähigkeit in ihrer Totalität dem Alterthume von Vorn herein vollständig mangelt 59).

Nicht das Gleiche gilt jedoch hinsichtlich der Rechtsfähigkeit in ihren einzelnen Beziehungen oder Theilen, da hier die in Cap. II. zu erörternde historische Gestaltung der Verhältnisse selbst zu entssprechenden Begriffsbildungen ganz unmittelbar hinleitete. Und hierin gerade ist es uns vergönnt, einen tiesen Blick zu thun in das Geistesleben jener längst entschwundenen Jahrhunderte und direct hineinzutreten in die Werlstatt, wo der Geist den Stoff sich ordnet und formt, den die Betrachtung gegebener Verhältnisse als das Material für eine restectirende Thätigkeit ihm zusührt; und hier wiederum vermögen wir mit Sicherheit zu erkennen, wie bei

<sup>58)</sup> Begen des redigere in servitutem und ad peregrinitatem vgl. Brisson. s. v. redigere u. Antiqu. I, 13.; wegen abalienari iure civium f. Liv. XXII, 60, 15.; peregrinum a Romanis legibus fieri: Constantin. in C. Th. IV, 6, 3., wofür in C. Just. V, 27, 1.: alienum a Romanis legibus fieri; vgl. auch §. 13.

<sup>59)</sup> Der Ausdruck persona zur Bezeichnung des Rechtssubjectes oder der Rechtsfähigkeit (s. Schilling, Inst. §. 24. u. dazu Ulp. lib. 5. ad Ed. (Dig. II, 7, 3. pr.), sowie Beil. XII. not. 4.) findet sich im Allgemeinen nur selten und gewann insbesondere, was entscheidend ist, erst in der mittleren Kaiserzeit diesen technischen Sinn.

der gesammten Menschheit und den Bölkern, gleich bei dem Individunm im Laufe ihrer geistigen Entwickelung die intellectuelle Apperception sich veredelt und eine qualitative Beränderung eintritt in der Auffassung selbst, durch welche der durch Anschauung gewonnene Stoff zum Bewußtsein vermittelt wird. Denn faffen wir selbst die Rechtsfähigkeit in ihren einzelnen Theilen, somit die verschiedenen Beziehungen der Person zu dem Rechte in das Auge, so ertennen wir, wie das Recht in einer zwiefachen Phase seines Seins zu der Person sich verhält: im Stadium seiner Ruhe und als Träger eines gegebenen Inhaltes und Umfanges oder als Inbegriff gewiffer Wirkungen und Folgen, sowie im Stadium seiner Bewegung und als abhängig von bestimmten Modalitäten seiner Entstehung oder Erwerbung und seines Berluftes oder Unterganges, - Beides zwei verschiedene Momente im Dasein des Rechtes, welche, von dem Gefichtspunkte der Rechtsfähigkeit aufgefaßt, der Erstere als Rechtsfähigkeit im engeren Sinne, der Lettere als Handlungsfähigkeit in einem weiteren Sinne in unserer Wissenschaft zu Tage Und stellen mir nun endlich daneben die Proceffähigkeit als die Fähigkeit zur Vornahme derjenigen Acte, durch welche die Rlage im Cvilprocesse verwirklicht wird, so haben wir in diesen drei Studen: Rechtsfähigkeit i. e. S., Handlungsfähigkeit i. w. S. und Proceffahigfeit, die gesammte Sphare determinirt, welche unter dem Begriffe der privatrechtlichen Rechtsfähigkeit begriffen ift (Beil. XII. §. IV.).

Wesentlich verschieden von dieser Vorstellungsweise ist die des ältesten römischen Alterthumes: hier lassen sich aus den Quellen zwei einander correlate Begriffsgruppen: conubium, commercium, recuperatio, und conubium, commercium, actio reconstruiren, hinster denen die Auffassung und der Gedanke sich birgt, daß in Demsjenigen, was wir selbst Handlungsfähigkeit nennen, nicht ein einsheitliches Ganze gegeben und der Anschauung geboten ist, sondern daß dieser Theil der allgemeinen Rechtssähigkeit selbst je nach der specissschen Verschiedenheit der Rechtsgeschäfte, die ihm anheimsalen, vielmehr aus zwei wesentlich verschiedenen Partieen besteht: aus der Handlungsfähigkeit in Bezug auf das die Ehe betreffende, und in Bezug auf das den Vermögensverschr betreffende Rechtsgesschäft. Dagegen auf dem Gebiete der Rechtssähigkeit i. e. S. sließen die Klage in ihrer civilrechtlichen und civilprocessualischen

Bedeutung in dem Begriffe der actio zusammen, und die Letztere erhebt sich nun zum methaphysischen Repräsentanten des ruhenden, wie civilprocessualisch realisirten Rechtes, weil in ihr die Wirkungen und Folgen des Rechtes ihren prägnantesten Ausdruck und ihre reellste Offenbarung sinden: es verwandelt sich mit einem Worte jener modern-zwiefältige Theil der allgemeinen Rechtsfähigseit in eine Klagfähigkeit 60).

So daher läßt der Mangel der entsprechenden sprachlichen Ausdrücke uns erkennen, daß dem alten Römerthume ein selbststänsdiger Begriff der Rechtsfähigkeit im weiteren Sinne, wie der Rechtssfähigkeit im engeren Sinne, der Handlungsfähigkeit und der Procepfähigkeit in Wahrheit mangelte, vielmehr an erster Stelle der Begriff der Segriff der civitas, an zweiter und vierter Stelle der Begriff der actio, an dritter Stelle die Begriffe von conubium und commercium als methaphysische Repräsentanten eintraten. Und nach diessen letzteren beiden Gesichtspunkten: auf dem Gebiete der actio, wie des conubium und commercium werden wir zunächst in §. 12. das Sustem der nationalen Herrschaft des Rechtes im Einzelnen bevbachten.

#### §. 12.

Conubium, commercium, actio.

Die Handlungsfähigseit als derjenige Theil der Rechtssähigskeit i. w. S., welcher auf den Erwerb und Verlust der Rechte im Allgemeinen sich bezieht, ordnet sich, wie in §. 11. bemerkt, nach der antiken Anschauung der gegenwärtigen Periode den beiden Begrissen conubium und commercium gleichzeitig unter, und Beide umsfassen auch in der That insosern das gesammte, bier in Frage kommende Gebiet, als die testamenti factio, welche als drittes Stück neben jenen Beiden in den Quellen erscheint, in dieser Beziehung erst der nächstsolgenden Periode angehört (Beil. XII. §. XX.). Wohl aber sind in anderer Beziehung jene beiden Begrisse nicht allzumfassend, insosern nämlich als dieselben von den mehreren Modalis

<sup>60)</sup> Die Babrbeit der obigen Darstellung wird aus Beil. XII. erhellen, woselbst auch die Boraussesungen und Consequenzen jener antiken Anschauungs= weise eines Beiteren dargelegt find; vgl. auch Beil. XV. §. III. Dagegen ist von untergeordneter Bedeutung für den obigen Gesichtspunkt das jus nexi mancipiique, welches in §. 61. sq. zur Erdrterung gelangen wird.

taten des Erwerbes und Verlustes der Rechte nur diejenigen umfaffen, wo Erwerb und Berlust von dem Interessenten beabsichtigt und durch eine Handlung vermittelt wird, wo somit ein Rechtsgeschäft den Verlust zu einer Veräußerung macht, den Ermerb aber durch die Absicht des Interessenten vermittelt werden läßt. nun in ähnlicher Beise auch bezüglich des modernen Begriffes der Handlungsfähigkeit die Erscheinung uns entgegentritt, daß auch bierunter nicht alle Modalitäten des Erwerbes und Verlustes der Rechte, vielmehr lediglich die durch Handlung vermittelten inbegriffen find; und wenn ferner hier wir jenen Begriff über die durch dessen sprachlichen Sinn gegebene Basis hinaus erweitern und in Bahrheit auf alle jene Modalitäten ausdehnen, so tritt nun bezüglich des conubium und commercium in gleicher Weise die Frage nahe, ob auch die gegenwärtige Periode in entsprechender Maaße unter jenen Ausdruden über die durch deren sprachliche Bildung hinaus gegebenen Gränzlinien alle Modalitäten des Erwerbes und "Berluftes der Rechte in der Weise inbegriffen gehabt habe, daß nicht allein das Rechtsgeschäft, sondern auch die einfache juristische Handlung und namentlich das Delict, ober auch Buftande und Ereignisse in die Sphäre jener Begriffe mit hereingezogen worden seien. Diese Frage ist lediglich auf historischem Wege zu beantworten, und dieser gerade leitet uns zu dem Resultate hin, daß in der That beide Begriffe in der gegenwärtigen Periode auf das Gebiet des Rechtsgeschäft streng sich beschränkten, indem namentlich, was das civile Delict betrifft, nicht die entfernteste Andeutung zu gewinnen ift, daß der Erwerb des dadurch begründeten Forderungs. rechtes auf das commercium zurückgeführt und gestützt worden sei. Vielmehr griff hier der Begriff der actio maaßgebend Plat, und Gleiches gilt auch, wo das Civilrecht aus Zuständen und Ereignissen Rechte erwerben, wie verlieren läßt. Nur in einer einzigen Beziehung haben wir hierbei eine Ausnahme zu statuiren, bezüglich des usus und der usucapio nämlich, insofern durch jenen die manus, durch diese das dingliche Recht erworben wird. Denn Beide find nach den in den Quellen gegebenen Andeutungen auf das conubium und commercium zurückzuführen und zu stützen, allein beidemal auch nur aus rein historischen und äußeren Gründen, worüber vgl. Beil. XII. &. IX. XIII. XV.

Wenn sonach conubium und commercium, abgesehen von dies

ser letterwähnten Ausnahme, streng auf das Gebiet des Rechtsges geschäftes sich beschränken, so stellt sich nun quellenmäßiger Uebers lieferung zufolge das conubium dar als:

abstracte Fähigkeit der Person zur Eingehung und Lösung der civilen Ehe, wie überhaupt zur Theilnahme an dem dieselbe begründenden oder lösenden Rechtsgeschäfte,

und umfaßt hierin als seine vier Stücke theils die Fähigkeit zur Essung ders seingehung einer civilen Ehe, theils die Fähigkeit zur Lösung ders selben, theils die Fähigkeit als Solennitätszeuge bei dem solche Solennität erfordernden Chegeschäfte zu dienen, theils endlich auch die Fähigkeit durch usus die manus über die Chefrau zu erwerben, wobei wir solche Fähigkeit allenthalben als eine abstracte, von concreten Hindernissen unabhängige aufzusassen haben 62).

Daß nun dieses conubium mit dem ihm anheimfallenden Rechtsgebiete in der That auf das System der nationalen Herrschaft des Rechtes sich stütte, ersehen wir theils daraus, daß daffelbe den Peregrinen nur im Wege besonderer staatsrechtlicher Conces sion zugängig gemacht ward (Cap. II.), theils aus ausdrücklichen Zeugnissen, welche solches bestätigen, nämlich Isid. Orig. V, 6., indem derselbe zum jus gentium rechnet die connubia inter alienigenas prohibita, sowie Senec. de Benef. IV, 35.: promisi tibi filiam in matrimonium, postea peregrinus apparuisti: non est mihi cum extraneo connubium, und Cic. Top. 4, 20.: si mulier cum fuisset nupta cum eo, quicum connubium non esset, in Berbindung mit Boeth. ad h. l. p. 304. Or.: non autem omnibus erat connubium cum Romanis, necerant nuptiae iure contractae, quae non aut inter civem Romanum civemque Romanam inibantur aut cui princeps populusve civitatem vel connubium permisisset, insbesondere aber Ulp. lib. sing. Reg. (fr. V, 4.): conubium habent cives Romani cum civibus Romanis, wozu val. Gai. Inst. I, 56. sq.63).

<sup>62)</sup> Bgl. zu dem Obigen Beilage XII. §. VI. IX. X.

<sup>63)</sup> Eine Bestätigung bezüglich des Solennitätszeugnisses bei der coemptio insbesondere bietet Gai. Inst. I, 113.: coemptione in manum conveniunt per mancipationem, quae sit — adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus. Wegen der Ausschung der Ehe insbesondere insofern anerkannt, als deren Trennung durch cap. dem. med. statutrt wird, so von Paul. lib. 6. ad Plaut. (Dig. XXIV, 3, 56.).

Dagegen das commercium erscheint nach Maaßgabe der antiken Definitionen als:

-abstracte Fähigseit der Person zur Vornahme, wie überhaupt zur Theilnahme an einem auf Veräußerung oder Erwerbung eines Objectes abzielenden civilen Rechtsgeschäftes, insoweit solches Geschäft nicht durch eine andere Stuse civiler Rechtssähigseit (wie ius suffragii, conubii, actionis) bedingt ist,

und umfaßt hiernach theils die Fähigkeit zur Mancipatiou in ihren verschiedenen Erscheinungsformen als mancipatio, wie als remancipatio, und als Geschäst über Eigenthum, Servitut und causa mancipii, als fiducia und testamentum per aes et libram, ingleichen die Fähigkeit zum nexum und zur nexi liberatio; ferner die Fähigs keit als Solennitätsperson bei solchen Geschäften zu fungiren; nicht minder, wie obbemerkt, die Fähigkeit zur Usucapion; wie endlich auch die Fähigkeit für die Honorirung mit einem Legate, wozu dann von dem Zeitpunkte an, wo der familiae emptor aufhörte **Microdis** loco zu sein, noch die Fähigkeit gesellt wurde, als Erbe im Testamente honorirt zu werden, indem beide Erwerbarten von dem Alterthume dem maaßgebenden Begriffe des omore untergeordnet Mit diesen dem commercium überwiesenen einzelnen werden. Bestandtheilen schließt sich die Sphäre dieses Begriffes ab, insoweit derselbe durch dessen antike Definition selbst und namentlich durch das darin bestimmende Merkmal des emere vendere gegeben ist. Allein über jene Gränze hinaus haben wir ebensowohl die Fähigkeit zur Stipulation, wie zum Litteralcontracte der Sphäre des commercium zu überweisen, da Beide von Vorn herein dem jus gentium fremd erscheinen, vielmehr dem jus civile anheimfallen, somit aber Beide auf dem gleichen Boden der Civilität stehen, wie die übrigen obbezeichneten Rechtsgeschäfte, und demgemäß auch aus gleichem Grunde, wie jene dem commercium zu überweisen find. Beide aber erscheinen nach der obigen Wesenbestimmung in der That ausgeschlossen von dem Gebiete des commercium, weil sie dem für dieses maaßgebenden Begriffe des emere vendere sich nicht unterordnen, vielmehr an und für sich demselben fernstehen; und wenn wir nun als Grund dieses Zwiespaltes zwischen dieser historischen Erscheinungsform und jener antiken Definition vom commercium anerkennen dürfen, daß Stipulation, wie Litteralcontract dem Rechte der XII Tafeln noch unbekannt find, vielmehr erst einer späs teren Reit ibre Aufnahme in das jus civile Romanorum verdanten (8. 33. aq.); dag ferner die Jurisprudeng der gegenwärtigen Beriode gang vornamlich dem XII Tafelrechte ihr Augenmert zuwendete und namentlich bei dem tralaticischen Character der juriftischen Definitionen es unterließ, die von Altere überlieferte Definition vom commercium in einer den jungst entstandenen Rechts. instituten entsprechenden Beife umzuändern; daß daber jene altere Besenbestimmung vom commercium noch zu einer Zeit festgehalten murbe, wo fie mit Rudficht auf die inzwischen beschehene Reception der Stipulation und des Litteralcontractes in das jus civile Romanorum ihrer empirisch gegebenen Sphare nicht mehr entsprach; wenn wir mit einem Worte aus dem Allen erkennen, wie auf rein historischem Wege zu erklaren und festzustellen ist, daß die obige Definition für die Berhaltniffe feit der Mitte des 4. Jahrhunderts und der späteren Zeit der Republik nicht mehr entsprechend war, 📠 gewinnen wir nun burch Alles bies bie Berechtigung, fur biefen letteren Zeitabschnitt ber gegenwärtigen Beriode den Begriff bes commercium in einer angemeffenen Beife umzugestalten und benfelben zu befiniren als:

abstracte Fähigkeit der Person zur Bollziehung, wie überhaupt zur Theilnahme an dem civilen Rechtsgeschäfte, insoweit folches nicht das Innehaben einer anderen Stufe civiler Rechtsfähigkeit erfordert.

Den Umfang aber dieses Begriffes stellen wir in entsprechender Beise dahin sest, daß außer den bereits obbezeichneten von Alters her dem commercium angehörigen Rechtsgeschäften demselben nunmehr auch Stipulation und Litteralcontract, wie acceptilatio und expensilatio sich unterordneten 84).

Die Fundirung des gesammten Gebietes vom commorcium auf das System der nationalen Herrschaft des Rechtes ergiebt sich aber theils daraus, daß dasselbe bei der in Cap. II. betrachteten Erscheinungsform dem Peregrinen erst besonders verliehen wird, theils aus Quellenzeugnissen, die zwar nicht das commorcium in seiner Lotalität, wohl aber in seinen einzelnen Theilen betreffen, so die Mancipation und die Usucapion 65), das Testament und das

<sup>64)</sup> Bgl. gu dem Obigen Bellage XII. g. VII, XI-XVIII, XXI.

<sup>65)</sup> Cic. Top. 5, 28.: abalienațio est eius rei, quae mancipi est,

Legat 66), die Stipulation und den Litteralcontract 67), sowie die Function als Colennitatsperson 68).

aut traditio alteri nexu aut in jure cessio, inter quos ea jure civili fieri possunt; weşu vgl. Boeth. p. 321. Or.; Gai. Inst. I, 119.; est autem mancipatio — imaginaria quaedam venditio: quod et ipsum jus proprium civium Romanorum est; ibid. II, 65.: mancipationis — et usu-capionis jus proprium est civium Romanorum; Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XIX, 4.): mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos colonarios Latinosque Junianos eosque peregrinos quibus commercium datum est.

66) Cic. p. Arch. 5, 11., ber ale Bewele ber Civitat bee Archias anführt: et testamentum saepe fecit nostris legibus et adiit hereditates civium Romanorum; Gai. Inst. II, 114.: Bi quaerames, an valeat testamentum, inprimie animadvertere debemue an is, qui id fecerit, habuerit testamenti factionem; deinde si habuerit, requiremus an secundum juris civilis regulam testatus sit, wega vgl. auch Ulp. lib. 25. ad Sabin. (Dig. XXXIV, 5, 20. pr.); ferner Gai. Inst. II, 110.; peregrini quidem ratione civili prohibeantur capere hereditatem legataque; Ulp. 11b. sing. Reg. (fr.XXII, 2.); heres institui non petest, quia peregrinas est, cam quo testamenti factio non est, wegu vgl. Florentin. IIb. 10. Inst. (Dig. XXVIII, 5, 49. §. 1.), fowie Quint. I. O. III, 6, 84. 1001 aliquid aequum, sed prohibitum jure, ut libertas testamentorum) Cie. p. dom. 32, 85.; ferner Gai. II, 218.: - cui nullo modo legari possit, velut peregrino, cum quo testamenti factio non sit. Endich Untergang burd cap. dem. med. averfannt: bezüglich bes testamentum ven Cic. Top. 4, 18. und dazu Boeth. in h. l. p. 301. Or. Gai. II, 147., lib. 17. ad Ed. prov. (Dig. XXVIII, 1, 8. §. 1. 2.), Ulp. lib. 1. fideicomm. (Dig. XXX, 1, 1. §. 2.); bezüglich ber hereditas und ber honorfrung mit Legat von Cic. p. Dom. 32, 85. Ulp. lib. 4, ad Sabin. (Dig. XXVIII, 5, 6. 4. 2.), lib. 25. ad Sabin. (Dig. XXXIV, 5, 20, pr.), Antonin. Pius ta Cod Just. VI, 24, 1. vgl. auch not. 22.

67) Die Stipulation jedoch nur noch theilweis, so Gai. Inst. III, 92.: Sed haec quidem verborum obligatio: Dari spondes? Spondeo, propria civium Romanorum est; III, 179.: —— aperegrino, cum quo sponsus communio non est, wogu vgl. Ibid. III, 119.; der Litteralcontract nach der Ansicht des Nerva in seiner Lotalität, nach der Ansicht des Sabinus und Cassius nur noch theilweis, so Gai. Inst. III, 183.: transscripticiis vero nominibus an obligentur peregrini, merito quaeritur, quia quodammodo juris civilis est talis obligatio: quod Nervae placuit. Dgl. not. 788.

68) Gai. Inst. I, 119.: eaqua res (mancipatio) ita agitur: adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeteres alio ejusdem condicionis, qui libram aeneam tenest, qui appellatur libripens; II, 109.: qui facit (testamentum) adhibitis sicut in ceteris mancipationibus quinque testibus civibus Romanis puberi-

Endlich als brittes, gleichberechtigtes, entschieden aber dem commercium nicht untergeordnetes Stud der civilen Rechtssähigsteit vermögen wir in den Quellen die actio zu ersennen, welche gleichmäßig diejenigen beiden verschiedenen Beziehungen indistinct umfaßt, die wir selbst als Rechtssäbigseit i. w. S. und Processähigsteit schieden, obwohl auch hierin eine völlige Gleichheit zwischen diesen beiden und jenem ersten Begriffe durchaus nicht sich anerstennen läßt, da die Auffassung selbst des gegebenen Gedankensstoffes bei den Römern in der That nicht vollsommen die nämliche, wie bei und ist, vielmehr lediglich als eine entsprechende und durch den Stoff selbst verwandte zu gelten hat, insofern als das nämliche Object dort, wie hier in's Auge gesaßt, jedoch in anderer Weise ersschaut ward. Diese actio stellt sich nun dar als:

abstracte Fähigkeit der Person zum Erwerbe des eivilen Alage rechtes, wie als gleichartige Fähigkeit zur Vornahme derzenigen processualischen Acte, durch welche solches Alagrecht im Wege des Civilprocesses verwirklicht wird, wozu dann endlich noch als drittes Roment kommt die gleichartige Fähigkeit zur Vornahme ges wisser einiler Rechtsgeschäfte, welche in Folge historischer Vorsaussessungen dieser einilprocessualischen Alage gleichgeordnet such nämlich der in jure cessio.

Alle diese brei Stude, wie vielleicht auch die Fähigkeit zur Uebernahme des Zeugnisses bei der Litiscontestation und zur Leistung der civilprocessualischen Bürgschaft, sielen von Alters unter den Ausdruck legis actio; als jedoch in der späteren Zeit nach Entstehung des jus gentium und nach der lex Aebutia materiellzechtliche, wie processualische Rlagen anersannt wurden, welche auf einem anderen Boden standen, als auf dem Systeme der nationaten Herrschaft des Rechtes, so nahm die Bezeichnung actio, die in früherer Zeit eine andere sprachliche Berwendung gehabt hatte, die Stelle der logis actio ein in Bezeichnung dieses dritten Stückes der Rechtssähigkeit und zwar der civilen in gleicher Raaße, wie der nicht civilen, wogegen der Ausdruck logis actio nunmehr einen gegen seine frühere Bedeutung veränderten Sinn gewann.

bus et libripende; Theodos. et Valentinian. in Nov. Theod. XVI, 1 §. 2. 6.: testibus septem numero, civibus Romanis puberibus omnibus; — septem testes, ut supra dictum est.

<sup>60)</sup> Bgl. bagu Beil. XII. g. XXIV—XXVIII.

Daß nun die civile actio in der That auf das System der nationalen Herrschaft des Rechtes gestügt war, erhellt nicht allein daraus, daß dieselbe erst im Wege der recuperatio durch bessondere Verleihung auf den Peregrinen übertragen ward, worauf in Cap. II. eines Weiteren zurückzukommen ist, sondern wird auch bezeugt durch Cic. p. Caec. 33, 97., der theils das lege agere und suum jus persequi nach jus eivile Romanorum für ein Eriterium der Civität erklärt, theils ebendaselbst berichtet:

Quum Arretinae mulieris libertatem defenderem et Cotta decemviris religionem injecisset, non posse sacramentum nostrum justum iudicari, quod Arretinis adempta civitas esset etc.,

da hierin ganz unzweideutig die Rechtsbeständigkeit des aacramontum (f. Beil. X. &. V.) und die Fähigkeit zur legis actio sacramento von der Civität der Procespartei abhängig erscheint (vgl. Beil. XII. &. XXVIII.). Das Gleiche bezeugt auch Gai. inst. II, 65.:

In jure cessionis — jus proprium est civium Romanorum; pomit allenthalben übereinstimmend sich verhält der von Gai. IV, 67. berichtete Umstand, daß gewisse, dem älteren jus civile Romanorum angehörige Klagen durch Ausstellung einer processualischen Fiction der Civität für die betressende Procespartei den Peregrisuen materiellsrechtlich zugängig gemacht wurden (vgl. §. 20.), indem hieraus ganz unzweideutig erhellt, daß ohne solche Fiction, somit also dem Peregrinen an und für sich jene Klagen in der That nicht zusommen und daß daher vor dem Zeitpunkte, wo man solche Fiction ganz allgemein adoptirte, auch solche actio dem Peregrinen im Allgemeinen entschieden versagt blieb. Alle diese Romente aber weisen auf die an sich schon gar nicht zu bezweiselnde Thatsache hin, daß die actio des jus civile Romanorum im materiellsrechtlichen vo, wie proceprechtlichen Sinne eine civile, d. h. auf das System der nationalen Perrschaft des Rechtes gestützte war<sup>700</sup>).

<sup>70)</sup> Die Civilität der actio ergiebt fich auch daraus, daß dieselbe durch cap. dem. media untergeht: Ulp. lib. 12. ad Ed. (Dig. IV, 5, 2, pr.): sive amissione civitatis, sive libertatis amissione contingat capitis deminutio, cessabit edictum, neque possunt hi penitus conveniri. Dabitur plane actio in eos, ad quos bona pervenerunt eorum.

<sup>70</sup>a) Mommfen Stadtr. p. 435. not. 129. fagt: "Ohne 3weifel wurden bie Legisactionen burch magiftratifches Imperium gang ebenfo auf die Pere- Boigt, Jus naturale etn. II.

#### **6**. 13.

## Beitere Begiebungen ber privatrechtlichen civilen Rechtsfähigteit.

Die historischen Beziehungen der Begriffsgruppe conubium commercium und actio deuteten wir bereits in §. 11. an durch die Bemerkung, daß die historische Gestaltung der Lebensverhältnisse selbst zu jenen Begriffsbildungen ganz unmittelbar hingeführt habe: indem Rom von seiner Geburt an mit seinen Nachbarstaaten im Bege des Staatsvertrages eine wechselseitige Rechtsfähigseit je für die Bürger des anderen Staates vereinbarte, und indem man in dieser beiderseitigen Rechtsgewähr drei Stücken unterschied: conubium, commercium und rocuperatio, so gelangte nun eine rester tirende Betrachtung zu der Erkenntniß, daß jenen drei Stücken der Rechtsgarantie auch eine dreifältige Beziehung der civilen Rechtssfähigkeit entspreche: conubium, commercium und actio. Jene historischen Berhältnisse selbst fallen nun der Erörterung von Cap. II.

grinen angewandt, wie fpater bie judicia; wovon ein evidentes Beifpiel ber altefte Repetundenproceg sucramento ift (lex ropet. 3. 23.). Aber biefe Uebertragungen traft bes Imperium baben fich gu allen Beiten beidrantt auf Die contentiofe Gerichtebarfeit". Dem treten bel Reller, Civ. Broc. &. 12. not. 192. u. Dang, fact. Sous, p. 179. not. 2., von benen Reller fic gundaft betufen bat auf Gai. Inst. IV, 31.: lege agitur sacramento apud praetorem urbanum vel peregrinum; allein biefe Stelle fann für bas Thema probandum nicht den feruften Babricheinlichfeitegrund ergeben, weil 1. ber practor peregrinus atot blog inter cives et peregrinos ober inter peregrinos Recht pflegte, fonbern auch inter cives, fo j. B. nach ber lex Quinctia bei Frontin. de Aquaed. c. 129., nach bem Edict. Venafr. lin. 65.; 2. bie Latini Juniani ber Raiserzeit vor bem praetor peregrinus Recht nahmen und hier der leg. a. sacramento theilhaft maren; 8. die foderirten peregrini auf Grund ber recuperatio menigstens die in iure cessio hatten und folde vor dem praetor peregrinus vornahmen (5. 17.); fobann beruft fich Reller mit Mommfen auf lex Servil. repet. c. 8., woraus eben nur erhellt, baf bas [Litiefftimationes] Procegverfabren nach ben leges Calpurnia u. Junia ropot. bann in form ber log. a. sacramento erfolgte, wenn biejenigen, welche nach ber lex Servil. "ludices" fein fennten, fomit alfo wenn cives Romani Bellagte waren; nicht aber ergiebt fic baraus, bag poregrini nach ben erfteren beiden loges überbaupt Beflagte fein tonnten, noch weniger aber, daß foldenfalles nicht ein judieium recuperatorium ob. bergl., fonbern eine log. a. sacramonto inftruirt worden mare; val. übrigens auch Sell, Recupetal. p. 872. eq.

anbeim, wo wir auch die Annahme begründen werden, daß Rom jene awiefache Begriffsgruppe nicht erft bilbete, sondern als eine fertige mitbrachte; hier dagegen dient jene Wahrnehmung lediglich jur richtigen Burdigung der fostematischen Stellung, welche die in §. 12. behandelte Begriffegruppe dem jus civile Romanorum gegenüber einnimmt. Denn jene Genefis, die Thatfache alfo, daß nicht ein fpeculatives Bedürfnig, sondern ein historifches Berhaltnif diefe Gruppe bildete, giebt une den richtigen Standpunft an, den unfer eigenes Urtheil bei ichagender Betrachtung jener Gruppe einzunehmen bat: wir ertennen damit, wie das durch die Bedurfniffe jener alteregrauen Borgeit bestimmte Daag der ten Foderirten gemabrten civilen Rechtsfähigkeit felbft wiederum die Sphare und somit auch das Befen der Begriffe conubium, commercium und actio bestimmte, nicht aber hierbei das fpeculative Bedürfnig wirtiam mar, die gesammte Sphare ber civilen Rechtsfähigkeit nach witematifchen Befichtspuntten zu gerlegen. Diefer Umftand, in Berbindung mit bem boben Alter jener Begriffsgruppe ift es aber, ber bie Erscheinung une vorausseten, wie auch erflaten laßt, bag leineswege bas gesammte Bebiet der civilen Rechtsfähigfeit i. w. S. jenen brei Begriffen erschöpfend fich unterordnete, vielmehr noch Beziehungen berfelben gegeben waren, welche jener Begriffogruppe fremd fteben.

Bunachst aber erscheint ausgeschlossen von der Sphäre jener Begriffsgruppe das gesammte Gebiet des jus sacrum und publicum, und beide auch insoweit, als dieselben auf das Gebiet des jus privatum übergreisen, wohin zunächst auf dem Gebiete des Rechtsgesichästes diesenigen Geschäfte gehören, welche eine sacrale oder publiscipische Rechtssähigkeit, so die Theilnahme an den sacra oder das jus suffragii zu ihrer nothwendigen Boraussehung haben, wie die confarratio, die arrogatio, das testamentum calatis comitiis und in procinctu conditum?1). Ingleichen auf dem Gebiete der actio eistenen ausgeschlossen diesenigen Klagen, wo der civis als Procurator der civitas auftritt, so in den actiones populares, den interdicta popularia und der operis novi in causa publica nuntiatio

<sup>71)</sup> Am Michtigften durfte wohl auch die legis actio sacramento im wereffualischen Sinne: als reine Procefform und im Gegensage zur rei viudicatio u. dergl., wie jur in iure cousio, blerber ju gleben fein, welchen Falls dum die Deduction in §. 12. fin. Etwas zu mobificiren ware; vgl. §. 26.

und während hier allenthalben das bloße Inhaben von commercium und actio nicht als befähigend zur Theilnahme an jenen Rechtsinstituten gelten kann, so erscheinen andererseits auch die gesammten Interdicte der actio fremd in der Beise, daß für dieselben die durch die lettere gegebene Rechtsfähigkeit gar nicht erfordert wurde, weil dabei von vorn berein gar nicht ein privatrechtlicher Gesichtspunkt maakgebend ist, vielmehr dieselben von Alters her lediglich auf dem Gebiete der Polizeigewalt steben. Und indem nun bierbei nicht die Rücksicht, einem Privaten ein Recht zu verleiben und zu fichern, als vielmehr dem Privaten eine Berbindlichkeit gegenüber dem Gemeinwesen aufzuerlegen, den wesentlich maaßgebenden Besichtspunkt bildete, so konnten diese Interdicte, wie fie wabrscheinlich bereits frübzeitig schon die Stellung der Clienten gegenüber den Patronen mit berührten, in gleicher Beise auch den Peregrinen mit betreffen, da insoweit als fie ibn banden, der im \$. 9. festgestellte Gesichtspunft Plat griff, insoweit dagegen, af fie ibm dem civis gegenüber Schut gemabrten, ibre Rechtfertigun in der Unterordnung des civis unter die Staatsgewalt enthalit. mar (§. 6. fin., rgl. auch §. 8. fin., 10, 17 fin. und 78).

Allein nicht bloß das jus sacrum und jus publicum erscheinen, wie als einfache Consequenz aus der allgemeinen Stellung der maakgebenden Begriffe fich ergiebt, von der Sphare des conubium, commercium und der actio ausgeschleffen, sendern auch bezüglich einzelner Partieen des civilen Privatrechtes selbst ist solches der dall, insofern dieselben theils in der Rlage ibren Schwerpunft nicht finden und somit auch nicht nach dem Begriffe der actio von dem Alterthume aufgefaßt werden, theils aber auch dieselben dem uriprünglich maufgebenden Begriffe des Rechtsgeschäftes fern fteben. Bu ber erfteren biefer beiden Glaffen, somit gu benjenigen rechtlis den Beziehungen, welche von uns dem Gendtspunkte der Rechtsfäbigseit i. e. S. oder des Rochtes im rubenden Zustande unterstellt werden muffen, von dem Alterthume aber nicht auf ben Begriff ber actio zugefpist worden find, geberen bie Statusverbaltniffe, die Agnation, die patria potestas, manus und Patronal, und zwar alle diese einfach aus dem Grunde, weil felbit bei Bereinbarung von conubium, commercium une recuperatio dennect der Cintritt in dicie civilen Rechte als justa, d. b. als nach jus civile Romanorum bentebente dem federirten Percyrinen unbedingt verfagt bleiben

(§. 17.), so daß demnach hier, wo nicht die historischen Verhältnisse die Aufmerksamkeit unmittelbar auf jene Rechtspartieen hinleiten, dem Alterthume die Beranlaffung fehlte, eine reflectirende Betrachtung diesen Rechten zu widmen und dieselben irgend welchem systes matischen Gesichtspunkte, sei es dem bereits gewonnenen, der actio, oder einem neuen unterzuordnen. Und in gleicher Maaße, aber aus anderem Grunde tritt dieselbe Erscheinung zu Tage binfichtlich der bonorum possessio, die ebenfalls dem Gesichtspunkte der actio fern bleibt, dies aber lediglich aus dem Grunde, weil dieses Institut in einem Zeitalter in's Leben trat, welchem bereits jener systematis sche Gesichtspunkt der actio nicht mehr genügte, und welches daher, frei von dem Einflusse einer tralaticischen Subsumtion des Institus tes unter diesen Begriff, einen anderen und neuen Gesichtspunft für daffelbe frei mählte. Die Richtigkeit dieser Bemerkung vermögen wir aber darzuthun durch den Hinmeis auf die missenschaftlichen Rechtssysteme der Römer. Denn während in dem Edictssysteme gesetzliche Erbrecht d. h. das Erbrecht des jus civile im Gegenge zu der Bon. Poss. des prätorischen Rechtes theils nach dem Besichtspunfte der actiones unter den Titeln: de Inossicioso Testamento, de Hereditatis Petitione, Si Pars Hereditatis Petatur, de Possessoria Hereditatis Petitione, De Fideicommissaria Hereditatis Petitione 72), theils nach dem dem commercium entsprechens den Gesichtspunkte des Rechtsgeschäftes unter den Titeln de Testamentis 73) und de Legatis 74) behandelt wird, so wird nun das präs torische Erbrecht nach keinem von beiden Gesichtspunkten, vielmehr schlechthin unter dem Titel de Bonorum Possessionibus 75) behandelt. Dagegen in dem Systeme des Sabinus und Gaius, welche an alt-civilen dogmatischen Gesichtspunkten festhalten, fehlt aus diesem Grunde für die Lehre von den Bonorum Possessiones aller und jeder Plat,

<sup>72)</sup> Julian. lib. 6. Dig., Paul. lib. 15—20 ad Edict., Ulp. lib. 15. ad Edict., Dig. Justinian. V, 2—6.

<sup>73)</sup> Julian. lib. 31 Dig., Paul. lib. 45. 46. ad Edict., Ulp. lib. 50. ad Edict., Dig. Justinian. XXVIII. XXIX.

<sup>74)</sup> Julian. lib. 32—40. Dig., Paul. lib. 47. ad Edict., Ulp. lib. 51. ad Edict., Dig. Justinian. XXX—XXXVI.

<sup>75)</sup> Julian. lib. 23-30. Dig., Paul. lib. 41-44. ad Edict., Ulp. lib. 39-49. ad Edict., Dig. Justin. XXXVII. XXXVIII.; vgl. übrigens zu not. 72-75. Gothofred. Font. quat. iur. civ. p. 353. sq., Leift, Gesch. d. tom. Rechtsspieme p. 31. sq. 59. sq.

daher die Letteren rein accessorisch den beiden Hauptabschnitten de Testamentis et Legatis mit eingefügt werden 76). Allein immershin sind auch diese Rechtsinstitute streng auf das System der nationalen Herrschaft des Rechtes basirt, wie dies sich ergiebt bezüglich der Statusverhältnisse aus Cic. p. Caec. 33, 96.:

Qui enim potest iure Quiritium liber esse is, qui in numero Quiritium non est?

Denn indem dieser Sat den Gedanken ausspricht: nur wer Quiriti ist, kann ex iure Quiritium frei sein, so wird damit keines, wegs eine besondere libertas iuris Quiritium als etwas specifisch Verschiedenes vielleicht von einer libertas iuris gentium statuirt, sondern vielmehr lediglich eine Anwendung des Principes der perssonalen Herrschaft des Gesetzes dahin gegeben, daß nur der civis Romanus der Herrschaft des jus civile Romanorum untergeordnet ist, daher auch lediglich bei ihm die libertas ex iure Quiritium besteben (oder eine iusta sein) kann, während der Peregrine ex iure Quiritium weder frei, noch unfrei ist, (oder nach ius Quiritium eine quista libertas nicht hat, oder nach ius Quiritium nur eine non iusta libertas hat), vielmehr nur nach seinem eigenen jus civile (eine iusta libertas hat, oder) frei sein kann. Und gleichem Gesichtspunkte ordnet sich unter Plaut. Rud. III, 4, 18—20.:

Labr. Mihi non liceat meas ancillas Veneris de ara abducere? Daem. Non licet: ita est lex apud nos. Labr. Mihi cum vostris legibus

Nihil est commercium; equidem istas iam ambas educam foras; wozu vgl. Sell, Recuperat. p. 321. sq. in Berbindung mit dem in not. 121. zu Bemerkenden.

Richt minder gehört hierher Cic. p. Caec. 34, 99.: (ei qui in servitute iusta fuerunt, censu liberentur), wo der manumissio

<sup>76)</sup> Bgl. Leift, Gesch. d. rom. Rechtsspit. p. 40. sq. Böllig ungeeignet, eine richtige Einsicht in das Spitem der gajanischen und justinianeischen Instistutionen zu geben find die modernistrenden und zersplitternden Schemata, welche der so verdienstvolle, wie gelehrte Pfleger des Gaius, Böding, in seinen Instistutionen L. Anhang VI. und in seiner Ausgabe des Gaius gegeben hat. Bgl. übrigens zu not. 72—76. Beilage XII. §. XXIX.

<sup>77)</sup> Dies thut Senec., Nat. Quaest. III. Praef. §. 14.: haec res efficit non e iure Quiritium liberum, sed e iure naturae; benn die juristische libertas ist specifisch verschieden von derjenigen, welche, auf der Unabhängigkeit von den Leidenschaften beruhend, iuris naturae ist.

consu nur derjenige für empfänglich erklärt wird, der in servituto insta fuit, d. h. in einer nach jus civile Romanorum zu Recht beständigen Sclaverei sich befindet (Beil. X. §. VII.), womit zu verstinden ist Dosith. de Manum. §. 14. L.:

Peregrinus manumissor servum non potest Latinum facere, quia lex Junia — — non pertinet ad peregrinos manumissores.

Bezüglich der Agnation aber ergiebt sich der Beweis von der ten Fundirung auf das System der nationalen Herrschaft des Rechtes theils daraus, daß dieselbe in Folge der cap. dem. media unterging 78), theils daraus, daß Peregrinen, die nach ihrem jus civile Agnaten sind und gleichzeitig mit einander die Civilät erhalten, dennoch nach jus civile Romanorum nicht Agnaten sind 79); und gleiche Beweismomente liegen auch bezüglich der patria potestas 80)

<sup>78)</sup> Gai. Inst. I, 158.: Agnationis quidem ius capitis deminutione perimitur; III, 21. 27.

Bgl. Plin. Paneg. 37. 38. 39.; Gleiches gilt in Bezug auf patria potestas insbesondere, wie auf Patronat vgl. Plin. Epist. X, 8., Gai. Inst. I, 93—95. u. 55., sowie III, 20., Tac. Hist. II. 92., endlich Boeth. in Cic. Top. p. 304. lin. 26. 27. Or. u. dazu Balter, Gesch. d. R. R. §. 312. not. 96. buichte, Gai. p. 16. sq. Alle diefe Gape find lediglich einfache Confequengen des obigen Systemes; allein man tann diefen Consequenzen auch den Ausdruck geben: die Berleihung der Civitat hat teine rudwirkende Rraft. Daber loft, wie bemerkt, die Erwerbung der rom. Civität alle nach ius peregrinorum beftebenden Rechtsverhaltniffe des Beliebenen, und fo namentlich ebeliche und vaterliche Gewalt, wie Patronat. Um daher die bierdurch bedingten bedeutenden pecuniaren Rachtheile abzuwenden, erbittet Plin. Epist. X, 8. für einen mit der Civität zu beschenkenden Bithynier besonders das Privileg, daß deffen nach bithynischem Provinzialrechte auf Grund der lex Pompein (f. not. 547.) bestehendes ius patronorum gegen seine Freigelassenen aufrecht erhalten werde, und das Rämsiche sancirt auch die lex munic. Salp. c. 23., worin das nach ius Latii bestehende Patronat in Frage tommt. Gleiches gilt auch von lex mun. Salp. c. 22., wo die bis ju Erwerb der rom. Civitat nach ius Latii bestebenden Gewalten: potestas, manus u. mancipium auch nach Erwerb der eivitas besonders aufrecht erhalten und für rechtebeständig nach jus civile Romanorum, fonach für iusta erflart werden; vgl. Mommfen, Stadtr. p. 401. not. 27., Dirtsen, in Abh. d. Afad. ju Berlin 1856 p. 693. sq., sowie Beil. XIL not. 20. Hierauf beruht es endlich auch, daß als Milderung der alten Strenge durch eine spätere Zeit zu gelten hat, mas Ulp. lib. 2. Inst. s. tit. de Success. ab intest. (Coll. XVI, 7. §. 2.) berichtet: suis praetor solet emancipatos liberos itemque civitate donatos conjungere data bonorum possessione.

<sup>80)</sup> Bgl. not. 79., sowie Gai. Inst. I, 128.: Nec enim ratio patitur,

und des Patronates 81) vor, während hinsichtlich der manus directen Beweis liefert Gai. Inst. I, 108.:

De his personis videamus, quae in manu nostra sunt; quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est.

Endlich bezüglich der bonorum possessio so ergiebt sich deren Fundirung auf das System der nationalen Herrschaft des Rechtes aus Ulp. lib. 47. ad Ed. (Dig. XXXVIII, 11, 1. pr.):

Ut bonorum possessio peti possit unde vir et uxor, iustum esse matrimonium oportet;

sowie aus deren Verlust im Falle der cap. dem. media 82).

Was dagegen die lettere der obbezeichneten beiden Classen bestrifft, somit diejenigen rechtlichen Beziehungen, welche von uns dem Gesichtspunkte der Handlungsfähigkeit oder des in einer Beswegung begriffenen Rechtes unterstellt werden, nach der Anschauung des älteren Römerthumes aber dem Gesichtspunkte des Rechtsgesschäftes sich nicht unterordnen, so können wir diesen Moment, dessen weitere Aussührung und Begründung dem Theil III. anheimfällt, gegenwärtig nur andeutungsweise dahin seststellen, daß von ältester Zeit her das Wesen des Rechtsgeschäftes nur auf dessen sollenner Form beruhte und in dieser Maaße vom juristischen Standpunkte aus sigirt und sestgehalten wurde, dagegen der den Inhalt des Geschäftes bildende Rechtsstoff nur als ein für den Begriff des

ut peregrinae homo condicionis civem Romanum in potestate habeat. — Aeque ratio non patitur, ut peregrinae condicionis homo in potestate sit civis Romani parentis; Ulp. lib. sing. Reg. (fr. X, 3.): Neque peregrinus civem Romanum, neque civis Romanus peregrinum in potestate habere potest; u. Inst. I, 12. §. 1. Daneben directer Beweiß in Gai. Inst. I, 55.: In potestate nostra sunt liberi nostri quos iustis nuptiis procreavimus; quod ius proprium est civium Romanorum.

<sup>81)</sup> Bgl. not. 79. u. Gai. Inst. III, 51.: si vero — huius (sc. patronae) — capitis deminutio interveniat, rursus liberi libertae excludunt patronam, quia legitimo iure capitis deminutione perempto evenit, ut liberi libertae cognationis iure potiores habeantur; Paul. lib. 42. ad Ed. (Dig. XXXVIII, 2, 4. §. 2.): Si deportatus patronus sit, filio eius competit bonorum possessio in bonis liberti nec impedimento ei est talis patronus, qui mortui loco habetur.

<sup>82)</sup> Ulp. lib. 39. ad Ed. (Dig. XXXVII, 4, 1. §. 8.): filium habuit et ex eo nepotem; filius — deportatus est; quaeritur, an nepoti noceat (sc. de Bon. Poss.)? Et verius est, — nepotem admittendum; vgl. auch not. 81.

Rechtsgeschäftes unwesentliches und indifferentes Element in Betracht sam, so daß daher foenus, donatio, emtio, venditio u. dergs. an sich nicht den Begriff des Rechtsgeschäftes begründeten, sondern der hierfür maaßgebende Moment einzig und allein in der solennen Form jener Geschäfte: nexum, mancipatio, in iure cessio lag. It aber diese Voraussetzung richtig, so mussen auch nothwendig die den Inhalt des Rechtsgeschäftes betreffenden Beziehungen dem Gebiete des commercium fern gestanden haben, und für diesen Sat gewin= nen wir in der That vollen Beweis durch den Bericht des Liv. XXXV, 7., daß die des römischen commercium theilhaften Föderirten im 3. 561 nicht als durch die römischen Wuchergesetze gebunden betrachtet wurden, während gleichwohl dieselben des Literalcontractes, wie auch der civilen Klage fähig waren. Und in gleicher Beise vermögen wir zu erkennen, wie die foderirten Peregrinen trop ihres römischen commercium durch das Recht der leges Voconia und Falcidia nicht betroffen waren, während ste gleichwohl die Erbfähigkeit des romischen Rechtes hatten. Hier allenthalben aber liegt einzig und allein die oben ausgesprochene Voraussetzung zu Grunde, die uns zugleich zu einer Schlußfolgerung bezüglich der lex Cincia de donis et muneribus und ähnlicher Gesetze berechtigt 83). Andrerseits aber lehrt wiederum der angegebene Sachverhalt, daß anch dieser, von Alters her dem Gebiete des commercium fremde Stoff dem Systeme der nationalen Herrschaft des Rechtes sich unterordnete.

So erkennen wir daher, daß allenthalben, wohin wir den Blick wenden, der dem jus civile Romanorum angehörige Rechtsstoff in Bahrheit civil d. h. auf das System der nationalen Herrschaft des Rechtes sundirt war, und hiersür hieten sich auch noch mehrsache allgemeinere Beweise, wie namentlich darin, daß Cic. p. Casc. 33, 97. das omni iure civili uti als Eriterium der civitas hinstellt, insgleichen in dem Ausspruche des Boeth. ad Cic. Top. 5. p. 321. Or.:

Jure civili fieri aliquid non inter alios nisi inter cives Romanos potest; wozu vgl. Quint. Decl. 306. (non petet servus, non petet peregrinus);

nicht minder in dem Satze, daß die capitis deminutio media die Herrschaft des jus civile Romanorum über den ad peregrinitatem redactus löst nach Virg. Aen. II, 159., wo der Exul Sinon sast:

<sup>83)</sup> Bgl. zu dem Allen Beil. XII. §. XXXI. u. §. XVI.

Teneor patriae nec legibus ullis;

und nach Marcian. lib. 1. Inst. (Dig. XLVIII, 22, 15.):

Deportatus civitatem amittit, non libertatem. Et speciali quidem iure civitatis non fruitur;

Quint. I. O. VII, 1, 57:

Lex ad exules nulla pertinet;

Ibid. VII, 1, 8.:

Sed tibi, inquit accusator, illos (sc. adulterum cum adultera ex lege Julia) non licuit occidere; exul enim eras;

Declam. 244.:

Negat mihi licuisse occidere, primum quod ius civis non habuerim quo exul eram, nec ad me iura pertinuisse, quod exulo; wozu vgl. not. 58.; endlich auch in dem Saße, daß die capitis deminutio media einen Verlust des Vermögens herbeiführte nach Paul lib. 11. ad Ed. (Dig. IV, 5, 7. §. 3.):

cum civitas amissa est, nulla restitutionis aequitas est adversus eum, qui amissis bonis et civitate relicta nudus exulat; mozu vgl. Alfen. lib. 1. Epit. (Dig. XLVIII, 22, 3.);

daher die Güter des capite deminutus von Alters her bona vacantia waren (vgl. not. 26.), später aber in dieselben bonorum possessio gegeben wurde (Cic. p. Quinct. 19, 60.; wo als Edictsworte berichtet sind: Qui exilii causa solum verterit), dasern nicht als criminalrechtliche Maaßregel Consiscation Platz griff (so Gai. lib. 17. ad Ed. [Dig. XXVIII, 1, 8. §. 1. 2.]) u. dergl. m.

# §. 14.

Modificationen des Systemes der nationalen Herrschaft des jus civile Romanorum auf dem Gebiete des Privatrechtes.

Die Civilität des privatrechtlichen jus civile Romanorum, d. h. seine Fundirung auf das System der nationalen Herrschaft des Rechtes ergiebt für das römische Privatrecht die nämlichen Dogmen, welche wir in §. 9. bezüglich des römischen jus civile im Allgemeisnen hinstellten: auch das privatrechtliche jus civile Romanorum herrscht über den civis Romanus allein, und herrscht nicht über den Peregrinen; dagegen wird die Herrschaft des jus civile peregrinorum über den civis Romanus vom civilsrömischen Standpunkte aus abgelehnt 84), während die Herrschaft jenes Rechtes über den Peres

<sup>84)</sup> Tritt daher der civis Romanus in ein nicht auf jus civile Roma-

grinen zwar Anerkennung findet 85), allein, in Folge des Systemes der Exclusion des peregrinen Rechtes, lediglich in thesi und nur als eine in potentia bestehende, zugestanden wird, wogegen eine practische Folgewirkung und Realistrung solcher Herrschaft dem auf römischem Territorium verweilenden Peregrinen nicht gewährt wird, so daß das her solche Herrschaft ohne Essect und processualischen Schuß im rösmischen Rechtsleben bleibt. Daher beruhte alle Rechtssähigkeit des Peregrinen innerhalb des römischen Territorium a priori einzig und allein auf völkerrechtlicher Unterlage, während auf dem Gebiete des Particularrechtes kein vermittelndes Band gegeben war, welsches eine rechtliche Beziehung zwischen ihm und dem civis Romanus herzustellen geeignet war: nulla peregrinis suit eum Romanis necessitudo 86).

Mit dieser juristisch-theoretischen Ordnung der Lebensverhältnisse muß nun selbstverständlich auch zu irgend welchem Zeitpunkte
die empirische Gestaltung jener nämlichen Verhältnisse in vollsommener Uebereinstimmung gestanden haben, d. h. gleichwie die älteste classische Anschauung dem Staate ein Dasein und eine Wirfungssphäre nur innerhalb des Kreises Derer anwies, welche als
die Bürger die unmittelbaren Träger des Gemeinwesens waren,
dagegen einen über diese Menschengruppen hinaus greisenden weiteren Beruf dem Staate völlig absprach; so nuß auch zu irgend
welchem Zeitpunkte das Leben derjenigen Völsersamilien, welche
Träger jener Idee sind, ein reines Innenleben gewesen sein, das
nach Außen hin hermetisch sich abschloß und Alles Fremde sich selbst,
wie sich von allem Fremden sern hielt, lediglich innerhalb derjenigen

norum, sondern auf einem jus civile peregrinorum oder auch auf einem tom. jus provinciale beruhendes Rechtsverhältniß, so ist solches ein non iustum d. h. nicht nach jus civile Romanorum bestehendes und demgemäß auch der civilrechtlichen Folgewirtungen bar, vgl. Beil. X. §. IV. sq. Dies und nicht mehr besagt der obige Saß. Dagegen ist damit nicht gesagt, daß nicht ein ans derer Gesichtspunkt als jener uralte und ächt römische, das Verhältniß habe als Rechtsverhältniß anerkennen lassen; vgl. §. 15. 87., sowie u. Beil. XVI. §. XIV.

<sup>85)</sup> So wird die Che zwischen Peregrinen nie für bloßen Concubinat erklärt, wenn immer sie vom civil=römischen Gesichtspunkte aus ein non iustum matrimonium ist.

<sup>86)</sup> Bgl. Macrob. Sat. I, 6.: nullo iure uti praetextis licebat — — peregrinis, quibus nulla esset cum Romanis necessitudo.

Genossenschaft sich bewegend, die zu der Einheit eines Volkes sich abgeschlossen hatte.

Allein dieses Stadium der Isolirtheit haben die Völkerschaften der italischen Bölferfamilie bereits überschritten zu dem Zeitpunfte, in welchen die Gründung Roms fällt, daher wir mit Recht sagen dürfen, daß Rom selbst die in Frage stehenden beiden Systeme nie ohne Milderungen und Modificationen gekannt, und nie in dem Austande sich befunden habe, welchen wir als den jenen Systemen entsprechenden und ursprünglichen annahmen. Denn die Zersplits terung und Spaltung der Völkerfamilien in einzelne ethnisch sich individualisirende kleinere Gruppen, in Bölkerschaften und Staaten somit, die häufig nur durch eine verhältnismäßig geringe Zahl von Geschlechtern gebildet werden; dieser Drang nach Absonderung und Vereinzelung, der bei allen Bolferfamilien arischen Stammes als gemeinsamer Characterzug überall uns entgegentritt; diese Neis gung führte, indem sie sich verwirklichte, zugleich auch die Unmöglichkeit herbei, die Idee, die bestimmend dabei wirkte, in vollem Maaße zu verwirklichen, und somit jene Systeme consequent zur Durchführung zu bringen, die als Ausflusse dieser Idee erscheinen. Denn eine consequente Durchführung jener Systeme ist für die Dauer der Zeit thatsächlich möglich nur bei Bolfern, welche bei großer Anzahl der Stammgenossen ein Territorium von beträcht= licher Ausdehnung occupiren und behaupten, und dabei zu= gleich Landstriche inne haben, deren Productionsfähigkeit ausreichend ist, nicht allein den Lebensbedürfnissen in vollem Maaße zu genügen, sondern auch seine Bewohner gegen die Ungunft elemen= tärer Einwirkungen auf die Production sicher zu stellen; nur bei Bölfern ferner, deren Territorium von einer wohlbewehrten Gränze umgeben ift, deren Ueberschreitung dem Menschen zu beträchtliche Schwierigkeiten bereitet, als daß ein regelmäßiger feindlicher oder friedlicher Verkehr zwischen den Gränznachbaren sich entwickeln könnte; nur bei Bölkern endlich, welche nicht unmittelbar oder nabe benachbart sind mit anderen Volksgruppen, die eine höhere Stufe der Culturentwickelung als jene selbst erreicht haben und deren bierdurch bedingte geistige und sociale Ueberlegenheit daher jene unab= weisbaren und still aber stetig wirkenden attractiven Einflüsse nicht in's Dasein zu rufen vermag, welche allenthalben auf die obigen beiden Spsteme zersetzend und auflösend einwirken. Unter dem

Zusammentreffen aller dieser Boraussepungen geschah es, daß Länder, wie China und Japan bis auf die jungste Zeit herab jene beiden Spsteme in ungebeugter Consequenz einen Zeitraum hindurch zu behaupten vermochten, der das Maaß alles dessen übersteigt, was die Geschichte der classischen Welt an zeitlicher Ausdehnung uns Allein alle jene Voraussetzungen fehlen, wie bei den Volferfamilien arischen Stammes im Allgemeinen, so auch bei den Hellenen und Italifern, daher hier bereits vor Roms Gründung Milderungen und Modificationen jener Spsteme und damit eine Gestaltung der Verhältnisse in's Leben treten mußte, welche nicht mehr jenen primitiven Systemen entsprach: denn Staat und Bolt besteben nun nicht mehr lediglich durch und für sich, sondern sie treten in Beziehungen zu Mitstaaten und Nebenvolkern; und hiermit werden zugleich die nothwendigen Boraussepungen jener Systeme be= seitigt und es beginnen Concessionen und Ausnahmen, welche allmablig mit immer steigender Gewalt die Systeme selbst untergraben und durchlöchern.

Diese Beugungen einzelner Consequenzen, wie die Modisicationen der fraglichen beiden Systeme haben wir in ihrer Beziehung auf
das Particularrecht im Allgemeinen bereits in §. 10. angegeben; hier
daber verbleibt uns allein noch die Aufgabe, die Modisicationen
des Systemes der nationalen Herrschaft des Rechtes gegenüber dem
Privatrechte sestzustellen. Und hier sind es drei verschiedene Erscheinungssormen, welche unseren Blicken sich darbieten: zunächst
conubium, commercium und recuperatio; sodann das Recht, weldes den in potestate des römischen Staates besindlichen Volksgruppen, den decliticii, von Rom gnadenreich concedirt und
verliehen wird; und endlich vor Allem das privatliche jus gentium, die wichtigste und extremste Modisication jenes Systemes,
welche daher den Endpunkt der von uns zu versolgenden Linie bezeichnet, deren Ansangspunkt das privatrechtliche jus civile Romanorum bildete.

Zunächst conubium, commercium und recuperatio 86. erscheis

<sup>86</sup>a) Sell, Recuperat. sett p. 60. sq. die recuperatio in Berbindung ebens sowohl mit dem eine einfache amicitia, im Gegensaße zur societas begründens den foedus (f. not. 30.), wie p. 119. sq. mit dem hospitium (f. §. 10.) u. p. 130. sq. mit dem Patronate, allein ohne quellenmäßige Berechtigung. Und wie dabei in einzelnen Punkten mehrsach Irrthumer zu Tage treten, so mangelt

nen in ihrer ältesten Form als Producte völkerrechtlicher Vereinbarung, des zweiseitigen Staatsvertrages zwischen zwei souveranen Staaten, dessen Inhalt der wechselseitige Austausch des civilen conubium und commercium und der civilen actio je an die Bürger des anderen Staates bildet. Dies ist die älteste und ursprüngliche Erscheinungsform dieses Institutes, zu welcher im Laufe der Zeit als weitere neue Erscheinungsformen noch die einseitige Verleihung solcher Rechtsfähigkeit an Gesammtheiten, wie an einzelne Personen sich gefellen. Alle diese Erscheinungsformen, insoweit sie der gegenwärtigen Periode anheimfallen, bilden den Gegenstand der Untersuchungen von Cap. II. Und wie wir nun diese Modification des Systemes der nationalen Herrschaft des Rechtes als die älteste und von Rom bereits bei seiner Geburt mitgebrachte anzuerkennen haben, so nehmen wir auch wahr, daß gerade in dieser Erscheinungs= form die gelindeste und schwächste Beugung der ursprünglichen Consequenz uns entgegentritt; denn einerseits erscheint hierbei das Princip selbst der personalen Herrschaft des Gesetzes gewahrt, und lediglich das System der nationalen Herrschaft des Rechtes modificirt, insofern als neben die Civität als das die Herrschaft des Rechtes über das Subject vermittelnde Medium auch die durch den gegebenen Staatsvertrag bestimmte und markirte fremde Civitat tritt; und andererseits ist es wiederum das jus civile selbst, welches, ohne durch solche Extension des Kreises seiner Untergebenen in sei= ner Wesenheit verändert zu werden, vielmehr als solches jus civile auch den Peregrinen beherrscht, weil zu dessen Civität das römische conubium, commercium und actio als Annexum von Außen her ans gefügt wurde. Somit attribuirt sich auch hier die Rechtsfähigkeit an die Person als deren besondere Qualität, und die Modalität,

im großen Ganzen eine genügende Scheidung zwischen dem Völkerrechte und dem durch obige Rechtsgewähr vertragsmäßig begründeten Rechte, so z. B. p. 144. sq. Denn streng zu scheiden von dem obigen Institute ist theils das völzkerrechtliche Austrägalversahren (s. z. B. not. 127.), theils das völkerrechtliche res repetere, theils aber auch der Schuß, den die Dii hospitales gewähren und der lediglich dem hospes (not. 34.), nicht aber jedem peregrinus zu Theil wird. Alles dies verwirrt sich aber bei Huschte in Krit. Jahrb. I. p. 864. sq. in noch bei Beitem höheren Grade, als bei Sell. Insbesondere aber ist es rein willtührlich und ohne alles quellenmäßige Fundament, wenn Huschte 1. c. p. 865. init. 876. sq. 883. sq. das Institut der Recuperatoren in ein berivatives Berhältniß zu den Fetialen sept.

unter welcher das Recht zur Person in Beziehung tritt, ist die nämsliche und lediglich der Anknüpfungspunkt für diese Beziehung ein anderer (§. 63.).

Sodann die Berleihung eines Privatrechtes an die doditicii tritt in zwei großen Grundformen zu Tage: Verleihung des civilen jus nexi mancipiique, die in Italien ihren Grund und Boden findet, und Berleihung eines jus provinciale, die vornämlich außerhalb Italiens häufig wiederkehrt. Beide Formen, die mit ihren einzelnen Zweigerscheinungen den Gegenstand der Erörterung von Cav. III. bilden werden, stehen nun zwar, bedingt durch zeitliche, wie sachliche Abstände, auf wesentlich verschiedenem Boden; allein in der ältesten von beiden Erscheinungsformen, in der allein auch die Richtung der römischen Volksanschauung frei und unbeengt sich offenbaren kounte, in der Verleihung des jus nexi mancipiique nämlich, finden wir ebenfalls das Princip der personalen Herrschaft des Gesetzes gewahrt, wenn immer auch das System der nationalen herrschaft des Rechtes insofern aufgegeben ift, als beim Mangel aller Civität Seitens der Berechtigten, nunmehr dessen Municipaloder Bezirksangehörigkeit die Stelle jener einnimmt. Wenn daher insoweit die Verleihung des jus nexi mancipiique keine stärkere Abweichung von der fundamentalen Ordnung der Berhältnisse er= kennen läßt, als solche in der Verleihung von conubium, commercium und actio bemerkbar ward, so tritt jedoch eine derartige höhere Abbeugung insofern zu Tage, als bei dem concedirten ius nexi mancipiique nicht bloß, wie bei conubium, commercium und recuperatio dieser Periode, der Rechtsverkehr zwischen den Beliehenen und cives Romani, sondern zwischen den Beliehenen unter sich selbst durch das verliehene jus civile Romanorum geordnet wird, hiermit aber das Lettere bei Identität des Inhaltes doch insoweit eine Ilmwandelung seiner Wesenheit erleidet, als es, als Attribut der dediticii gedacht und als regelnde Norm für deren ge= genseitigen Rechtsverkehr in's Auge gefaßt, in Wahrheit gar nicht mehr in einer wesentlichen Beziehung zur Civität steht, vielmehr das Subject, welches es beherrscht, weder die römische Civität inne bat, noch auch durch den Verkehr allein mit einem civis Romanus die Herrschaft des jus civile Romanorum begründet wird (§. 63.).

Daher tritt in diesem letteren Punkte mit der Verleihung des jus nexi mancipiique in der That eine weit stärkere Abweichung von der sundamentalen Ordnung der Dinge zu Tage, als in der Berleihung von conubium, commercium und sctio. Andrentheils dagegen in den iura provincialia erscheint das Princip selbst der personalen Herrschaft des Gesetzes fast ganz aufgegeben, vielmehr ein gemischtes System adoptirt, in welchem das Princip der localen Herrschaft des Gesetzes ein bedeutendes Gewicht hat. Allein dieser Punkt tritt um deswillen bei unserer Betrachtung mehr zurück, als diese neue Ordnung der Verhältnisse theils überwiegend der zweiten Periode anheimfällt, theils aber auch dieselbe nicht eine ureigen römische und aus dem römische Volksgeiste hervorgegangene ist, vielsmehr ihre historische Schöpfung einer anderen Eultursphäre, dem Hellenismus anheimfällt (§. 64.).

Endlich in dem privatrechtlichen jus gentium, welches in Cap. IV. zur Erörterung gelangen wird, erscheint zwar das System der nationalen Herrschaft des Rechtes völlig aufgegeben, wohl aber das Princip der personalen Herrschaft des Gesetzes gewahrt, da die an= tike Anschauung die Herrschaft jenes Rechtes mit der libertas der Person verknüpft, somit auch hier eine personliche Qualität des Subjectes den Anknüpfungspunkt des Rechtes an jenes bildet. Allein in Wahrheit ist diese theoretische Auffassung der Verhältnisse eine rein fingirte und empirisch unwahre, weil es iu der That der historischen Wahrheit widerstreitet, daß der liber homo allerorts, wie z. B. in Parthien, in Seres oder bei den freien Germanen genau nach der nämlichen Norm beurtheilt wurde, wie solche in Rom selbst das jus gentium aufstellte. Judem vielmehr das privatrechtliche jus gentium im Wesentlichen lediglich innerhalb des römischen Reiches, nicht aber auch außerhalb der Reichsgränze allenthalben eine gleiche Anerkennung und Berwirklichung fand, und indem sodann diese Anerkennung und Verwirklichung dem jus gentium nicht allein gegenüber dem civis Romanus, wie gegenüber dem römischen Provinzialen, sondern auch gegenüber dem Bürger fremder souveraner Staaten, überhaupt aber gegenüber allen für das positive Recht im Allgemeinen empfänglichen Subjecten zu Theil ward, so erkennen wir nun hiermit, daß dieses jus gentium in Wahrheit nicht auf dem Boden des Principes der personalen, sondern des Principes der localen Herrschaft des Ge= setzes steht (§. 85), daß aber die Romer der Wahrheit zuwider diese Territorialität als eine auf die libertas fundirte Personalität sich

beschränkte ist. Und wie wir selbst nun erst durch historische und philosophische Studien die Fertigkeit, ja die Fähigkeit selbst gewinnen, bei Betrachtung und Beurtheilung historisch gegebener Rechtssatzungen und Institute ein freieres und unbefangeneres Urtheil zu geben und einen objectiven Maakstab uns zu schaffen, so gewinnen auch die gesammten Nationen erst durch die Bekanntschaft mit fremden Institutionen und Satzungen und mit fremden Verkehrs- und Lebensverhältnissen und Umgangsformen, wie durch das Vertrautwerden ihrer Wissenschaft mit der comparativen Jurisprudenz und der Philosophie jenen Standpunkt, von welchem aus ein unbefangenes Urtheil über den empirisch gegebenen Rechtsstoff möglich ift und das Recht im Ganzen, wie in seinen einzelnen Theilen als ein anderes und in anderer Beise gedacht werden fann, denn in der durch eine nationelle Ueberlieferung von Alters bestimmten Richtung des Blickes, wie gegebenen Fixirung des Gedankenstoffes; es gewinnt erst dadurch, wie wir in Thl. I. §. 44. sagten, das Bolk für seine herrschenden Ideen, für seine Satzungen und Institutionen einen über der Subjectivität der Anschauung stehenden Maakstab und erlernt, die ihm angeborenen oder angebildeten Grundfage und Ginrichtungen als etwas von seiner Individualität Trennbares zu denken, wie nach Inhalt und Umfang, Grund und Folge zu erwägen und abzuschäten.

Daß nun Rom überhaupt zu irgend welchem Zeitpunkte diesen specifisch=römischen Gesichtspunkt einnahm, ist eine Thatsache, die

gefellichaftlich gefärbte Brille. Eine vollkommene und freie Selbstständigkeit des Individuums, die jenes gesellschaftlichen Geprages entaugert, eine fo ju fagen tosmopolitische Beltanschauung, wie sie in dem idealen Urgeiste des Menschenthums fich benten läßt, gewönne, ift nur approximativ in ber Bildung der ausge= zeichnetften Bernunftvirtuofen und hochragendsten Repräsentanten der Abstraction Es ift wie mit der Atmosphäre, in welcher reine Lebensluft fich nirgends darbietet, sondern erst durch fünstlichen Läuterungsproceß gewonnen werben fann." Allein bier ift diese Thatsache in eine absolute Beziehung zu ber Boltsanschauung gesett, mahrend wir felbit folche in einer relativen Beziehung auffaßten und damit anerkannten, daß von dem Stadium höchster Befangenheit der Rationalanschauung zu der Stufe einer annäherungeweise tosmopolis tischen und unbefangenen Anschauung ein normaler Fortschritt und eine organische Entwidelung in dem Leben der Bolter gegeben ift. Und diese Thatsache allein ift es, ber wir im Dbigen für uns die hochfte Bichtigkeit beilegten, und deren Bahrnehmung nothwendig ift für Jeden, der historische Borgange nicht blos zu erschauen, sondern auch zu begreifen strebt.

specisischerömischen Standpunkt ein, d. h. wo Etwas und was immer als Recht innerhalb des römischen Staates in Betracht kam, das war, abgesehen von dem Völkerrechte, einzig und allein jus civile Romanorum; alles andere Recht aber kam als Nichtrecht, und alles peregrine Rechtsverhältniß als nicht zu Recht bestehend in Richtbetracht. Diesen Standpunkt nimmt deutlichst erkennbar das Recht der Römer von frühester Zeit her ein, und ihn wiederum können wir mit Rücksicht auf jene seine Eigenthümlichkeit als einen specifischerömischen bezeichnen.

. . .

Diesem Standpunkte haben wir, indem wir ihn dem Rechte als solchem unterlegten, eine Objectivität und Dinglichkeit beigemeffen, und die Befugniß hierzu gewinnen wir nicht allein aus der gesammten normativen Construction des römischen Staats- und Rechtslebens (§. 9.), sondern auch daraus, daß er in dem allgemeinen Sprachgebrauche Roms selbst deutlich wahrnehmbar sich ausprägt, worauf wir weiter unten zurücksommen werden. Allein diese Objectivität ist nur Reflex oder institutionell ausgeprägter Ausdruck einer subjectiven Unschauung, welche das Denken an sich der römischen Nation bestimmte und hier in der gesammten Bolksanschauung, wie in der Rechtsbildung und Rechtswissenschaft zu Tage trat. Und gerade in dieser subjectiven Beziehung, und ins. besondere in ihrem Vorherrschen in dem wissenschaftlichen Denken ist jenem Standpunkte eine eminente Wichtigkeit beizumessen, insofern, als er allein den Schlüssel uns bietet zum Begreifen so mander Eigenheiten und Besonderheiten, die im römischen Rechtsleben uns entgegentreten. Denn wie für den einzelnen Menschen, so ift in gleicher Maaße auch für die Volksgefammtheiten der primitive und elementare Stoff, mit welchem die Rategorieen des juristischen Denkens ausgefüllt werden, gegeben und bestimmt durch nationale Ueberlieferung, durch ein Hergebrachtes somit, das in Materie, wie in Richtung des Blickes auf Anschauung und Reflexion des in dies ser Weise thätigen Subjectes bestimmend einwirkt. sache bedingt aber, daß die juristische Anschauung eines jeden Volfes in Stoff87), wie in Richtung des Blickes von Vorn herein eine

<sup>87)</sup> Fast die nämliche Bemerkung finde ich bei Bachsmuth, in Ber. d. ?. sachs. Ges. d. Biss. Phil. hist. El. Bd. VIII. p. 135. in Bezug auf die Fäshigkeit der Bolker zur Geschichtsschreibung ausgesprochen; denn derselbe sagt: "Des Menschen geistiges Auge sieht überhaupt durch eine mehr oder minder

Wohl aber ist Letteres der Fall in verschiedenen, sich offenbart. uns überlieferten Definitionen, so z. B. von jus publicum als jus quod ad statum rei Romanae spectat u. a. m., worüber vergl. Thl. I. §. 51. Weniger dagegen ist hierher zu ziehen, daß bis zu Ende dieser Periode das jus civile Romanorum, selbst mit Abweis sung des jus gentium, wie andererseits des jus honorarium das Spstem für die rechtswissenschaftliche Doctrin lieferte, worüber vgl. Thl. L S. 43. Denn in der That tritt bereits mit Ausgang der gegenwärtigen Periode die Beränderung ein, daß ein annäherungs= weise universeller Standpunkt gewonnen wird theils unter dem Einflusse der comparativen Jurisprudenz, zu welcher namentlich die Provinzialrechte hinleiteten, theils unter dem Einflusse der Phi= losophie, welche einen abstract speculativen Standpunkt ermöglichte, vor Allem aber unter dem Einflusse des jus gentium, als dem mahrhaft internationalen Rechte (§. 87.).



.

als selbstverständlich einer besonderen Hervorhebung nicht bedürfte, weil, wie bemerkt, bei allen Völkern das Gleiche wiederkehrt. Wohl aber ist es eine für das volle Verständniß unserer Quellen sehr hoch zu veranschlagende Thatsache, daß noch bis tief in die Kaiserzeit berab jener beschränkte Gesichtspunkt in vielfältigen Beziehungen seine Nachwirkung äußerte. Die bemerkenswerthesten Erscheinungen, auf welche wir in dieser Beziehung hier hinzuweisen vermögen, bietet vor Allem der Sprachgebrauch, so namentlich, daß justum vielfach nur das bezeichnet, was nach jus civile Romanorum besteht, und zwar in der Beise, daß das nach anderem Rechte Bestehende nicht etwa, bestimmt durch die besonderen Zwecke des Redenden, einfach bei Seite gesetzt und als fremdartig außer Acht gelaffen, sondern planmäßig als etwas jenem Begriffe Fremdartiges ausgeschlossen wird, so daß daber in Wahrheit die Bedeutung von jure civili Romanorum factum dem justum begrifflich inliegt, und nicht lediglich von Außen ber und in Folge der concreten Anschauung des Redenden bingutritt, daber denn auch das nach jus provinciale oder nach jus civileperegrinorum oder nach jus gentium Bestehende in Wabrheit diesem Begriffe des justum als ein non justum gegenüberstebt (Beil. X. §. IV-VII.). Gerade hierin aber offenbart sich uns eine Erscheinung, für welche das moderne Leben durchaus nichts Analoges uns bietet. Anders dagegen verhält sich dies, wenn unter civile das dem civis Romanus Eigentbumliche, unter jus civile das jus civile Romanorum, unter populus der populus Romanus u. dergl.88) verstanden wird, da bier diese Individualisis rung des Wortsinnes nicht eine begriffliche, sondern lediglich durch den besonderen jeweiligen Standpunkt des Redenden gegeben ift, und bierin zwar ebenfalls jener specifische civil römische Gesichtspuuft, aber bei Beitem nicht in jener schroffen und marfirten Beise

<sup>88)</sup> So 3. B. ftebt populus in diesem eminenten Sinne in der Definition det Ael. Gallus bei Fest, p. 274.: reciperatio est, quum inter populum, et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit (val. Beil. XII. §. XXII.), und damit erkennen wir, wie diese Definition auf dem specifissiden römischen Standpunkte fieht; Paul. Diac. p. 275. beb nun die Definition von diesem Standpunkte ab, sie auf den universellen versehend und sagte daber: reciperatio est, quum inter civitates peregrinas lex convenit; denn die civitates peregrinae sind dier die unter sich fremden Staaten, — eine correspective Beziehung, die allerdings dem Ausbruck peregrinus in der guten Latinität fremd ist; rgl. Sell, Recuperatio, p. 30, not. 1.

Wohl aber ist Letteres der Fall in verschiedenen, sich offenbart. uns überlieferten Definitionen, so z. B. von jus publicum als jus quod ad statum rei Romanae spectat u. a. m., worüber vergl. Thl. I. S. 51. Beniger dagegen ift hierher zu ziehen, daß bis zu Ende dieser Periode das jus civile Romanorum, selbst mit Abweis sung des jus gentium, wie andererseits des jus honorarium das Spstem für die rechtswissenschaftliche Doctrin lieferte, morüber vgl. Denn in der That tritt bereits mit Ausgang der Thi. I. 5. 43. gegenwärtigen Periode die Veränderung ein, daß ein annäherungs= weise universeller Standpunkt gewonnen wird theils unter dem Einflusse der comparativen Jurisprudenz, zu welcher namentlich die Provinzialrechte hinleiteten, theils unter dem Ginfluffe der Philosophie, welche einen abstract speculativen Standpunkt ermöglichte, vor Allem aber unter dem Einflusse des jus gentium, als dem wahrhaft internationalen Rechte (§. 87.).



## 3meites Capitel.

Berleihung von conubium, commercium und actio des jus civile Romanorum an Peregrinem.

§. 16.

Besen der Verleihung von conubium, commercium und actio.

Die Bölker des Alterthums, welche das System der nationalen Herrschaft des Rechtes adoptirt hatten, mußten zu einer Modisication desselben in Bezug auf ihr particulares Privatrecht geführt
werden von dem Zeitpunkte an, wo völkerrechtliche und geschäftliche Beziehungen einen dauernden Berkehr mit dem Nachbarvolke begründeten, und Staaten und Bölker aus dem ursprünglichen Zustande der Isolirtheit wenigstens ihren Nachbarn gegenüber heraustraten. Als die älteste und allgemeinst verbreitete
solcher Modificationen haben wir aber diejenige anzusehen, welche
die geringste Divergenz von dem leitenden Principe selbst enthält,
und diese ist es, welche durch die dreiheitliche Begriffsgruppe von
conubium, commercium und actio, oder beziehentlich recuperatio
reptäsentirt wird (§. 14).

Ihrem inneren Wesen nach erscheint solche Modification als eine einfache Consequenz des Denkens, zu welcher das gegebene Princip der personalen Herrschaft des Gesetzes mit innerer Nöthisgung hinführt. Denn die Lebensverhältnisse und Geschäfte, wie die Streitigkeiten werden zu Rechtsverhältnissen, Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten lediglich dadurch, daß das Recht sie in den Kreis seiner Normirung bereinzieht. Da indes Verhältnis und Geschäft, wie Streit in Wirklichkeit aus zwei Seiten bestehen, deren jede auf einem anderen Subjecte als ihrem Träger beruht, so ist ein Rechtsverhältnis, Rechtsgeschäft und Rechtsstreit in Wirklichkeit nur unter der Voraussetzung möglich, daß Ein Recht und Eine Jurisdiction gleich als gemeinsame Peripherie jene beiden

Rechtsfähigkeit der Person in's Auge, so stellt sich das conubium dar als die abstracte Fähigkeit zur Eingehung und Lösung der civilen Che, wie überhaupt zur Theilnahme an dem die Civilehe begründenden oder lösenden Rechtsgeschäfte; commercium als die abstracte Fähigkeit der Person zur Bollziehung, wie überhaupt zur Theilnahme an dem civilen Rechtsgeschäfte, insoweit als solches nicht durch das Innehaben einer anderen Stufe der civilen Rechtsfähigkeit (ius suffragii, conubii, actionis) bedingt ist; endlich actio und in früherer Zeit wohl legis actio (Beil. XII &. XXVIII) als abstracte Fähigkeit sowohl zum Erwerbe der Klage im materiellen Sinne (des Klagrechtes), wie auch zur Vornahme der Klage im processualischen Sinne (der Klaghandlung) und des civilen Rechts= geschäftes, insoweit solches dem Begriffe der actio sich unterordnete. Diese dreifaltige Abschichtung der einzelnen Beziehungen der pris vatrechtlichen civilen Rechtsfähigkeit war aber für Rom in der von demselben mahrscheinlich bereits mitgebrachten Begriffsgruppe von conubium, commercium und recuperatio historisch gegeben, und beruhte einzig und allein auf empirischen Boraussetzungen, wie solche in dem Berkehrs- und Rechtsleben zu Tage traten, in keiner Beise aber auf dem Bedürfnisse einer theoretischen Zerlegung des Rechts-Wie wenig daher immer solche Abschichtung der Rechtsstoffes. materie der geläuterten Erkenntnig unserer eigenen Zeit von der Natur des Rechtes zu genügen vermag, so haben wir doch jene antike Gränzbestimmung ohne Weiteres als eine historisch gegebene hinzunehmen, ja wir haben sogar anzuerkennen, daß dieselbe in der That allein dem Bilde entspricht, welches von der Anschauung und Auffaffung des Rechtes Seitens des ältesten italischen Alterthumes uns zu entwerfen die Geschichte berechtigt, ja daß diese Abschichtung in ihrem Wesen und ihren Voraussetzungen in Wahrheit auf das Vollständigste harmonirt mit anderen historischen Erscheinungen, welche als Ausfluffe aus gleicher Quelle uns zu gelten haben (Beilage XII &. IV. sq. &. XXIX. sq.).

Das Wesen der Verleihung von conubium, commercium und actio besteht nun aber darin, daß Rom jene drei Partien der prisvatrechtlichen Rechtsfähigseit: die Fähigseit zur römischscivilen Che, zum civilen Verkehrsgeschäfte und zur civilen Klage, aus der Gessammtfülle der der civitas Romana inliegenden Besugnisse heraussbob und solche an den Peregrinen, gleich als ein Privileg verlieh,

aber war wiederum durch eine zwiesache Ordnung der Dinge zu erreichen, dadurch nämlich, daß entweder für die Rechtsgeschäfte und Klagen zwischen eines und Peregrinen ein neues Recht und eine besondere iurisdictio eigens constituirt ward, als die gemeinssame Norm, welcher die nationells verschiedenen beiden Interessensten gleichmäßig untergeordnet waren, oder aber daß solche Rechtssverhältnisse einem der in Frage kommenden beiden Particularrechte, wie Jurisdictionen der Interessenten untergeordnet, und hiermit die Wirksamseit der Letzteren über die Gränze der a priori ihnen zukommenden Herrschaft hinaus künstlich erweitert wurde.

Beide Wege hat die italische und resp. die römische Staatsund Rechtsentwickelung eingeschlagen: den ersteren in der ausgedehntesten Weise in der Bildung des privatrechtlichen ius gentium, sowie in einer sehr beschränften Maaße in dem Recuperatorenprocesse, welcher ein neues Procegrerfahren mit besonderen Proceß= formeln für die zwischen den Bürgern von foderirten Staaten vor= kommenden Rechtsstreitigkeiten gemeinsam festsette; den letteren Weg dagegen in der Weise, daß die übrigen durch das thatsächliche Bedürfniß in Anspruch genommenen, einzelnen Beziehungen der Rechtsfähigkeit aus der durch die Civität gewährten Machtfülle herausgehoben und auf den Bürger des verbündeten Staates als deffen besonderes Recht übertragen werden, endlich auch die Jurisdiction des einen Staates auf die Bürger des anderen mit erstreckt wird. Diese rechtlichen Beziehungen selbst concentriren sich aber theils um den Begriff der Che, theils des vermögensrechtlichen Rechtsgeschäftes, theils der Rlage, und zwar der Letteren sowohl im materiellen, wie im processualischen Sinne, und diesen vier Studen entsprechen die Bezeichnungen conubium, commercium, wie actio und recuperatio in der Weise, daß die Fähigkeit der Person zur Theilnahme an Che, Berkehrsgeschäft und Rlage conubium, commercium und actio, das Verhältniß selbst aber, weldes aus einem die Verleihung solcher Rechtsfähigkeit feststellenden Staatsvertrage für die contrahirenden Nationen hervorgeht, conubium, commercium und recuperatio genannt wurde 90).

Fassen wir nun zunächst jene einzelnen Bestandtheile der

<sup>90)</sup> Bgl. zu dem Obigen, wie zu dem Nachstehenden §. 12 sq. und Beil. XII, wohin ich alle specielleren Ausführungen und Belege verwiesen habe.

lediglich zu einer bereits vorhandenen Rechtsfähigkeit als künstliche Erweiterung von deren Sphäre hinzutritt. Hierauf beruht es, daß wir conubium, commercium und actio in ihrer Uebertragung auf den Peregrinen als accessorische und derivative Rechtsfähigkeit bezeichnen dürfen (f. Thl. I §. 15). Dabei haben wir zugleich anzuerkennen, daß eine Verleihung des commercium ohne das conubium vorkommen konnte, während anderseits das conubium regel= mäßig nicht ohne commercium sich vorfand, so daß zwischen beiden Partieen der Rechtsfähigkeit eine Rangordnung bestand, in welder das conubium die höhere Stelle einnahm und das Innehaben des commercium voraussetzte, während andererseits die actio Hand in Sand mit dem commercium zu gehen pflegt (s. Beil. XII §. 14); denn wenn allerdings in gewissen Fällen conubium ohne commercium und dieses wiederum ohne die actio sich vorfindet (§. 35), so unterscheiden doch diese Erscheinungsformen sich so wesentlich von allen anderen, daß wir auf solche eine Widerlegung der im Allge= meinen gultigen Regel nicht ftugen durfen.

### **§**. 17.

Birkungen der Verleihung von conudium, commercium und actio in Bezug auf das ius.

Die Wirkung der Verleihung von conubium, commercium und actio wird im Allgemeinen unmittelbar bestimmt durch den Inhalt jener Begriffe selbst: es ergeben dieselben einerseits eine Unterordnung unter die Herrschaft des ius civile Romanorum, an= dererseits gewähren sie die Fähigkeit zur Theilnahme an diesem, allenthalben jedoch nur insoweit, als die Sayungen und Institutionen des ius civile dem Begriffe von conubium, commercium und actio wirklich sich unterordnen. Alle anderweiten rechtlichen Beziehungen daher, welche zwar durch das ius civile gegeben, nicht aber durch die Begriffe von conubium, commercium und actio beherrscht werden, bleiben dem Peregrinen fremd, in ihrer Erscheis nung als Berechtigung sowohl, wie als Berpflichtung. Wenn wir daher zu erkennen vermögen, wie derartige rechtliche Beziehungen, welche der Sphäre dieser Begriffe sich nicht einordnen, durch das privatrechtliche ius civile in der That gegeben sind, wie z. B. die privatrechtliche poena, welche die lex minus quam perfecta und plus quam perfecta statuirte, so haben wir nun auch anzuerkennen,

welches demselben die Möglichkeit gewährte, innerhalb jener Kreise der römischen Rechtsinstitutionen wahres Rechtssubject zu werden, — eine Erscheinungsform, die nicht zu Tage trat, ohne zugleich die innere, juristische Qualität jener Befähigungen selbst zu verwandeln: denn die Fähigkeit, welche bisher als unselbstständiger Bestandtheil der der Civität inliegenden Machtfülle, als einfache Befugniß sich darstellte, wird durch jene Uebertragung zum eigenen und befonderen Rechte, welches eine felbstständige juristische Befenbeit erlangt (vgl. Beilage XII §. XXXII). Indem nun aber solche Verleihung regelmäßig nur auf Personen sich bezieht, welche nicht bereits fraft der ihnen zustehenden Civität im Besitze der darunter begriffenen Fähigkeit sich befinden, vielmehr auch Nichtbürgern da= durch die Theilnahme eingeräumt wird an Satzungen und Institutionen, welche principiell gerade die Civitat zu ihrer Voraussetzung haben, so wird nun durch jene Verleihung in der That eine hochst wesentliche Modification des Systemes der nationalen Herrschaft des Rechtes begründet; allein in Wahrheit auch nur eine Modis fication dieses Systemes an sich, nicht aber des Principes selbst der persönlichen Herrschaft des Gesetzes, da auch die Verleihung von conubium, commercium und actio die Rechtsfähigkeit entweder geradezu als perfönliches Privileg zuertheilt, oder aber an eine persönliche Qualität des Subjectes anknüpft, an die Zubehörigkeit nämlich zu derjenigen politischen Gesammtheit deren Gliedern diese Rechtsfähigkeit eben zu Theil ward, so daß hier solche peregrine Civität die Herrschaft des römischen Rechtes über die Person ganz in der entsprechenden Beise vermittelt, wie die romische Civität dies bezüglich des ius civile Romanorum bewirft (vgl. §. 14).

Nach Alle dem stellen sich conubium, commercium und actio in ihrer Uebertragung auf den Peregrinen dar als künstliche Ersweiterung der Rechtsfähigseit des Letzteren, welche dadurch vermitstelt wird, daß jene Parthieen der civilen Rechtsfähigseit aus der Civität herausgehoben und dem Peregrinen als besondere juristische, persönliche Qualität attribuirt werden, als Rechtsfähigseit nämlich, welche, von vorn herein stets nur durch besonderen staatsrechtlichen Act übertragen, einerseits den Status des Beliehenen weder verändert, noch einen solchen besonders begründet, noch auch auf einen solchen unmittelbar sich bezieht, aber auch niemals für sich allein und ausschließlich in einer Person sich vorsindet, vielmehr

lediglich zu einer bereits vorhandenen Rechtsfähigkeit als künstliche Erweiterung von deren Sphare hinzutritt. Hierauf beruht es, daß wir conubium, commercium und actio in ihrer Uebertragung auf den Peregrinen als accessorische und derivative Rechtsfähigkeit bezeichnen dürfen (f. Thl. I §. 15). Dabei haben wir zugleich anzuerkennen, daß eine Verleihung des commercium ohne das conubium vorkommen konnte, während anderseits das conubium regel= mäßig nicht ohne commercium sich vorfand, so daß zwischen beiden Partieen der Rechtsfähigkeit eine Rangordnung bestand, in welconubium die höhere Stelle einnahm und das Innehaben des commercium voraussette, während andererseits die actio Hand in Hand mit dem commercium zu gehen pflegt (s. Beil. XII §. 14); denn wenn allerdings in gewissen Fällen conubium ohne commercium und dieses wiederum ohne die actio sich vorfindet (§. 35), so unterscheiden doch diese Erscheinungsformen sich so wesentlich von allen anderen, daß wir auf solche eine Widerlegung der im Allge= meinen gultigen Regel nicht ftugen durfen.

#### §. 17.

Wirkungen der Verleihung von conubium, commercium und actio in Bezug auf das ius.

Die Wirkung der Verleihung von conubium, commercium und actio wird im Allgemeinen unmittelbar bestimmt durch den Inhalt jener Begriffe selbst: es ergeben dieselben einerseits eine Unterordnung unter die Herrschaft des ius civile Romanorum, andererseits gewähren sie die Fähigkeit zur Theilnahme an diesem, allenthalben jedoch nur insoweit, als die Sagungen und Institus tionen des ius civile dem Begriffe von conubium, commercium und actio wirklich sich unterordnen. Alle anderweiten rechtlichen Beziehungen daher, welche zwar durch das ius civile gegeben, nicht aber durch die Begriffe von conubium, commercium und actio beherrscht werden, bleiben dem Peregrinen fremd, in ihrer Erscheis nung als Berechtigung sowohl, wie als Berpflichtung. Wenn wir daher zu erkennen vermögen, wie derartige rechtliche Beziehungen, welche der Sphäre dieser Begriffe sich nicht einordnen, durch das privatrechtliche ius civile in der That gegeben sind, wie z. B. die privatrechtliche poena, welche die lex minus quam perfecta und plus quam perfecta statuirte, so haben wir nun auch anzuerkennen,

daß innerhalb des ius civile selbst durch die in Frage stehenden drei Begriffe eine Gränzlinie gegeben war, bis zu welcher die Rechtsgemeinschaft zwischen civis und Peregrinen sich erstreckte, und über welche hinaus dem Letteren die Rechtsfähigkeit versagt blieb. Ja es erscheint die Annahme einer derartigen Beschränkung der dem Peregrinen verliehenen civilen Rechtsfähigkeit nicht allein bedingt durch das consequente Festhalten an den hierfür gebildeten Begriffen selbst von conubium, commercium und actio, sondern es wird auch solche Annahme geboten durch die Erwägung, daß jene Begriffsgruppe nicht aus speculativen, sondern aus empirischen Bedürfniffen hervorgegangen war, demgemäß aber das ganze Institut solcher Verleihung der Rechtsfähigkeit lediglich nach dem Bedürfnisse des bürgerlichen und geschäftlichen Berkehres sich richtete, wie ihm diente, diesem Bedürfnisse aber bereits durch Ertheilung der Rechtsfähigkeit in jener beschränkteren Maaße genügt ward. Daher dürfen wir die Existenz einer solchen, durch die Begriffe von conubium, commercium und recuperatio gegebenen Beschränkung der dem Peregrinen verliehenen Rechtsfähigkeit anerkennen, um so mehr als auch Liv. XXXV, 7. von einem Sachverhältnisse uns berichtet, welches lediglich auf diesem Wege seine genügende Erklarung finden fann 91).

Fassen wir nun im Besonderen die Wirkungen der in Frage stehenden Verleihung ins Auge, so vermögen wir in dem conubium, commercium und der actio einen dreisachen Bestandtheil zu unterscheiden: die Fähigseit zur Vornahme der Rechtsgeschäfte und Klasgen, welche jenen Begriffen sich unterordnen, als Hauptperson: als Contrahent und Distrahent, als Kläger und Beklagter; sodann aber auch die Fähigseit zur Uebernahme der Function einer

<sup>91)</sup> Bgl. Beil. XII §. XXXI., so wie im Allgemeinen zu dem Obigen §. 11—13. Für die Gränzlinie, welche das commercium insbesondere innersbalb des ius civile im Allgemeinen abschließt, ist maaßgebend der Begriff vom civilen Rechtsgeschäfte und namentlich der Umstand, ob solcher Begriff seine Merkmale der Form oder dem Inhalte des Rechtsgeschäftes entlehnte; vgl. Beil. XII §. XVI. fin. und §. XXXI unter a.; für die Gränzlinie aber, welche das Gebiet der recuperatio insbesondere innerhalb des ius civile im Allgemeinen abschließt, ist wiederum maaßgebend das Besen des civilen Rechtsgeschäftes, je nachdem an dessen formalen, oder an dessen materialen Bestandtheil die Klage als Birtung des Geschäftes sich maaßgebend anknüpste; vgl. Beil. XII §. XXXI unter b.

Solennitätsperson bei jenen Geschäften und Rlagen, sei es des Solennitätszeugnisses, sei es einer anderen Solennitätsfunction, wobei dann solche Beziehung der Rechtsfähigseit wohl als Annexum jener Ersteren aufgesaßt werden mochte. Endlich drittens liegt dem conubium, wie commercium als reines und selbstgegebenes Annexum die Fähigseit zur Usucapion und zum Erwerbe der manus über die Chefrau durch usus insofern inne, als die Usucapion von vornherein als Complement der Mancipation und resp. des Cheabschlusses aufgesaßt wurde 92).

Faffen wir nun die Rechtsgeschäfte und Rlagen im Einzelnen in's Auge, zu denen die Fähigkeit durch conubium, commercium und actio gegeben murde, so haben wir diesen Punkt bereits in Beilage XII. §. IX. XIV. XV. und XXVIII. eines Weiteren erörtert: das conubium umfaßt an und für sich die Geschäfte, welche auf die Begründung, wie Auflösung der civilen Che abzwecken; dem commercium dürfen wir unterordnen die Fähigkeit zur Mancipation und zum Negum, zur Stipulation und zur Litterakon= tractsform, wobei wir insbesondere die Mancipation in der weites ften Beziehung ihrer Anwendbarkeit aufzufaffen haben, somit auch als Geschäft über die sogen. causa mancipii, über die fiducia, wie als testamentum per aes et libram, daher in letterer Beziehung das commercium nicht allein die Fähigkeit gewährt, ein derartiges Testament zu errichten, sondern auch die Fähigkeit, aus solchem Testamente als familiae emptor zu erwerben, während die Fähigkeit, mit einem Legate honorirt zu werden, selbstständig dem Begriffe des commercium sich unterordnet. Lediglich von dem Zeitpunkte an, wo die Natur des testamentum per aes et libram insosern sich anderte, als der familiae emptor nicht mehr heredis loco, sondern reine Solennitätsperson war, fiel die Fähigkeit, als Erbe eingesetzt, wie als Tutor ernannt zu werden entschieden nicht mehr unter den Begriff des commercium; allein wir dürfen annehmen, daß in beiden Beziehungen die Interpretatio in der Weise thätig war, daß troß der begrifflichen Fremdartigkeit dieser Beziehungen man thatsächlich dem des commercium theilhaften Peregrinen die Fähigkeit zu diesen Studen beließ, indem man diese Befugnisse von Außen her an das commercium anknüpfte und thatsächlich mit diesem verband 93).

<sup>92)</sup> Bgl. Beil. XII §. IX. XIII. XIX. XXVIII.

<sup>93)</sup> Beil. XII. §. XX. Der Begriff der testamenti factio dagegen als

Und Gleiches gilt in Bezug auf Stipulation und Litteralcontract, welche Beide, wie ursprünglich dem römischen Privatrechte fremd und erst im 4. oder 5. Jahrh. in dieses recipirt, so auch der Sphäre des commercium und der recuperatio von Vorn herein fern stehen, nach ihrer Reception aber durch stillschweigende Connivenz, wie im Wege der Interpretation jenen Rechtsgebieten eingefügt werden 93 -). Dahingegen unterliegt jedoch das commercium der Beschränkung, daß von seiner Sphäre alle diejenigen vermögensrechtlichen Rechts= geschäfte sich ausschließen, welche entweder einfach einem anderen Gebiete der civilen Rechtsfähigkeit anheimfallen, wie die in iure cossio mit ihren Abs und Unterarten, welche der actio sich unters ordnet, oder welche einen höheren Grad jener Rechtsfähigkeit zu ihrer Voraussetzung haben, daher nicht allein die coëmtio, welche durch conubium bedingt ist, sondern auch die arrogatio, das testamentum calatis comitiis conditum und in procinctu, wie die manumissio censu, welche zu ihrer Vornahme das ius suffragii mittelbar oder unmittelbar erfordern. Endlich die actio wie in früherer Zeit die legis actio umfaßt alle civilen Klagen und Procefformen nebst den Rechtsgeschäften, welche jenen Begriffen sich unterordnen, nämlich die in iure cessio, sei dies reine in iure cessio (so rei, servitutis, hereditatis, tutelae), sei es modificirte (als manumissio vindicta), während die in iure cessio in ihrer Combination mit der mancipatio (als adoptio, emancipatio) ebensowohl dem commercium, wie der actio anheimfällt.

Die durch diesen Umfang von conubium, commercium und actio bestimmten Wirkungen dieser drei Stusen der civilen Rechtsssähigkeit unterliegen jedoch in ihrer Uebertragung auf den Peregrinen besonderen, durch höhere Voraussezungen gebotenen Modisicastionen, welche durch das doppelte Princip gegeben sind und auf dieses sich reduciren, daß dem Peregrinen einestheils die civile Berechtigung an gewissen Objecten, anderntheils die Theilnahme an gewissen civilen Rechtsinstituten mit ihren Rechten und Rechtsgeschäften unbedingt versagt bleibt. Diese civilen Rechtsinstitute, welche sich dem Peregrinen absolut abschließen, sind: römische Gentilität, Ugnas

einer von dem commercium fich scheidenden Fähigkeit gehört erst der zweiten Periode an, §. 91.

<sup>93</sup> a) 2gl. §. 33. 34. u. Beil. XII. §. XV. XVI.

tion und römisches Patronattecht, und diese Beschränkung afficirt gleichmäßig conubium, wie commercium und actio in ihrer Ueberstragung auf den Peregrinen; dagegen das Object, welches der civislen Berechtigung des Peregrinen entzogen bleibt, ist der sundus Romanus und diese Beschränkung afficirt lediglich das commercium, wie die actio, insosern diejenigen civilen Rechtsgeschäste und Klasgen, welche das civile Eigenthum am fundus Romanus entweder voraussehen (wie die Bestellung der Prädialservitut, vindicatio des praedium in Romano solo), oder zu übertragen, wie zu lösen jurisstisch bestimmt sind (wie die Mancipation und in iure cessio desselben), in Bezug auf dieses Object von dem Peregrinen wirksam nicht vorgenommen werden konnten.

Faffen wir nun zunächst diesen letteren Punkt näher in's Auge, so läßt derselbe auch dahin sich bestimmen, daß gleichwie in Sicilien auch noch unter römischer Herrschaft das commercium agrorum unabhängig vom commercium schlechthin besteht; gleiche wie ferner im gesammten hellenischen Staatsrechte die Exxtnois als ein unabhängig vom commercium und in demselben an sich nicht mit enthaltenes Stud des privatrechtlichen Berkehres erscheint, so auch das römische commercium an sich das commercium agri Romani (f. Beil. XII. §. VII. unter 4.) nicht mit umfaßte, und daß somit die Verleihung des Ersteren die Fähigkeit nicht übertrug, durch civiles Rechtsgeschäft mit Einschluß der Usucapion Eigenthum am ager Romanus zu erwerben, sowie daß andererseits auch Rom das commercium agrorum an die Föderirten niemals verlieh. Sat ergiebt sich, ja wird von Vorn herein nothwendig bedingt durch den inneren und wesentlichen Zusammenhang, in welchem in der servianischen Verfassung die locale Districtseintheilung des rom. Reiches mit der Organisation der Bürgerschaft stand 94).

<sup>94)</sup> Unser Beweisthema ist ein doppeltes: 1. das commercium schlechthin umfaßt nicht das commercium agrorum; diesen Saß halten wir für unzweisselhaft und er ergiebt sich insbesondere schon aus der Bildung des Begriffes commercium agrorum als eines logisch selbstständigen (Beil. XII. §. VII. unster 4.); bierfür bietet das griechische Alterthum eine vollsommene Analogie in der Scheidung der έγατησις von der κοινωνία άλλακτική (Beil. XIII. §. III.); 2. die Römer haben niemals das commercium agrorum, wie vielsach die Griechen ihre έγατησις an Föderirte verliehen; bier bietet auch das griechische Staatsleben einige Analogieen, so 3. B. Sicilien (not. 457.) und die Insel Tenos (Beil. XIII. §. XII.); hier würden jedoch beim Begfallen des Tributes

wenn es einem Zweisel nicht unterliegt, daß der gesammte fundus privatus Romanus in einzelne Bezirke: Regionen oder Tribus zers legt ward, so ergiebt sich nicht allein hieraus, daß in der That auch aller röm. ager privatus in eine solche locale Tribus ingrossirt sein mußte, sondern es wird solches auch besonders bezeugt, durch Cic. p. Flacc. 32, 80., indem derselbe, um darzuthun, daß ein Grundsstück im ager von Apollonis (libera civitas in Lydia), welches C. Appuleius Decianus an sich gebracht hat, widerrechtlicher Weise von diesem als ager privatus Romanus behandelt worden sei, die Frage auswirst:

In qua tribu denique ista praedia censuisti? worin der Gedanke sich ausspricht, daß daraus, daß die Ingrossation des fraglichen Grundstückes in eine Tribus sehlt, nothwendig erhellt, es sei mit Unrecht als sundus Romanus behandelt worden. Andrerseits aber war es wiederum Regel, daß das Eigenthum an dem Grund und Boden den Eigenthümer in diejenige Tribus personal einordnete, welcher das Grundstück selbst local angehörte, so daß demnach die Tribusangehörigkeit des Grundstückes die des Eigenthümers bestimmte. Dieser Saß ergiebt sich ebensowohl aus Plin. H. N. XVIII, 3.:

Rusticae tribus eorum, qui rura habent, wie er auch als nothwendige Boraussehung der Thatsacke voraufsgeht, daß die libertini den Gesetzen und censorischen Maaßregeln zum Trop immer auf & Neue in die tribus rusticae sich einschleichen konnten 95). Zwar sinden wir nun bereits von Alters ber von diesser Regel zwei Ausnahmen, theils nämlich bei den Bürgern, denen die Tribusangehörigkeit überhaupt mangelte oder beschränft war: bei den zur Strase unter die Aerarier oder in eine tribus urbana Versetzen, theils aber auch bei Bürgern, bezüglich deren die Tribus-

und bei der Lazität in Bezug auf einzelne Rechtsprincipien zur Zeit ber ausgesbenden Republik Abweichungen möglich sein, obgleich deren mir nicht befannt find. Richt dagegen gebort bierber 3. daß der rom. Staat selbit Eigenthum am fundus Romanus an Peregrinen obne commercium agrorum verleiht; hieraus werden wir am Schlusse dieses & besonders zurücktommen. Bgl. übrisgens auch Riebuhr, rom. Gesch. II. p. 88. Anderer Ansicht sind Riene, rom. Bundesgenossent, p. 9. u. hnichte, Gaius p. 215. not. 29., jedoch obne Mostivirung oder Beweissübrung.

<sup>95)</sup> Bgl. Ripich, Gracchen p. 70. 72. 137. fin. 138.; and Becker, handb. II, 1. p. 188., Schwegler, rom. Gefch. L. p. 785. not. 7.

\*

7

angehörigkeit durch ein lediguch auf eine personale Qualität gestütztes Criterium ihre Bestimmung empfing, nämlich bei den Libertinen; denn in allen diesen Fällen übte der Grundbesitz jenen bestimmenden Einfluß entschieden nicht aus. Allein gerade für diese Fälle vermögen wir höhere Rücksichten anzuerkennen, welche diese Ausnahmen dictirten; denn sobald man bezüglich gewiffer Personen eine Entziehung oder Beschränkung der Tribusangehörigkeit anerkannte, so mußte damit nothwendig eine Collision der beiden Principien herbeigeführt werden, daß einestheils die Fähigkeit der Burger zum Erwerbe und Besitze von rom. ager privatus eine local nicht beschränkte war, andrerseits aber anch die Tribusangehörigkeit solchen Besitzes die des Eigenthümers selbst bestimmte, und in diesem Conflicte ließ man eben das lettere Princip dem ersteren, als dem stärkeren weichen. Dahingegen da, wo es sich um die Gültigfeit dieses letteren Principes einerseits und um die Grundbesit= fähigkeit des Peregrinen andrerseits handelte, mußte unbedingt die lettere zu Gunsten jenes Principes verneint werden, weil die ent= gegengesette Entscheidung in der That zu einem totalen Aufgeben dieses Principes selbst geführt haben würde. Und hiermit stimmt endlich überein, daß aller röm. ager privatus, somit aller tribusans gehörige Grund und Boden nothwendig im Census angegeben werden mußte, wie dies einestheils daraus erhellt, daß jener Grund und Boden censui censendo ager besonders benannt wurde 96), anderntheils aber auch daraus sich ergiebt, daß von Alters her das Grundeigenthum eines der wichtigsten Objecte des Tributum bildete, demzufolge aber dann, wenn ein Theil des Grundeigenthums der Besteuerung entzogen werden konnte, die Steuerkraft des Staas tes wesentlich beeinträchtigt worden wäre. Wenn wir daher bezüge lich des röm. ager privatus ebensowohl die Tribusangehörigkeit, wie die Angabe beim Census als nothwendig anzuerkennen und andrer= seits die entsprechende Tribusangehörigkeit des Eigenthümers als eine Regel festzuhalten haben, die nur einzelne, durch höhere Rück-

<sup>96)</sup> Dies erhellt aus Paul. Diac. s. v. p. 58.: censui censendo agri proprie appellantur, qui et emi et venire iure civili possunt, wozu vgl. Varro de L. L. V, 160.: omnes in censu villas inde dedicamus aedes. — Der andere Sat, daß nur röm. ager privatus im Census angegeben wers den durste, wird bezeugt von Cic. p. Flacc. 32, 79. u. Schol. Bob. in h. l. p. 244. Or.

Soigt, Jus naturale etc. II.

sichten gebotene Ausnahmen zuließ, ferwerden wir demgemäß auch dem Peregrinen mit röm. commercium doch das commercium jenes ager privatus abzusprechen haben, da, wie keiner weiteren Ausführung bedarf, der Peregrine schlechterdings nicht Tribusangehörigteit, noch auch die Fähigkeit zur Theilnahme am römischen Census Mit jenen Gagen selbst aber, daß weder die Verleihung von commercium und actio dem Peregrinen die Fähigseit gewährt, Eigenthum am praedium in Romano solo durch civiles Rechtsgeschäft zu erwerben, noch auch ein commercium agrorum dem Pere= grinen von Rom besonders verliehen wird, geht als deren Erganjung Hand in Hand die Prädicirung solchen praedii als res mancipi, wodurch dem Peregrinen der Erwerb solchen Grundeigenthums durch Rechtsgeschäft, wie durch andere Modalität auch für das ius gentium abgesprochen wird, so daß daher jeder Erwerb von rom. fundus privatus auf privatrechtlichem Bege dem Beregrinen schlechterdings versagt mird. Daber werden mir unter den Personen, auf welche der Ausspruch des Modestinus lib. 5. Reg. (Dig. XX, 1, 24.) sich bezieht:

In quorum finibus emere quis prohibetur, pignus accipere no n prohibetur,

unbedenklich auch die mit commercium beliebenen Peregrinen verschen dürsen 98).

Richt dieser specielle Satz nun, wohlaber jene allgemeinen Principien erlitten indeß im Lause der Zeit einzelne Modificationen, zu
denen zwar weniger gebört, daß man auch die seit Ausgang des 4.
Jahrbunderts in's Dasein berusenen eines mit einitas sine suffragio
zum Grunderwerb zuließ<sup>99</sup>), wohl aber daß man gleiche Fähigkeit
den deditieit beilegte, welche das röm. ius next mancipiique ver-

<sup>97)</sup> Ec 3. 3. Cic. top. 2, 10.: censebantur enim antiquitus soli cives Romani.

<sup>98&#</sup>x27; Tak bem Peregrinen pignus u. hypotheca am fundus Romanus gestattet war, unterliegt keinem Betenken, weil Beibe für ben Psandgläubiger weber Gigentbum vorausießen, noch solches zur Folge baben, ba fie vielmehr nur zum Berkause bes Psandobjectes fübren. Ebensowenig find natürlich locatio conductio und abaliche Geschäfte über ben rom. fundus privatus dem Peregrinen verwehrt.

<sup>991</sup> So erideint im 3. 424 der Fundaner Vitruvius Vaccus als Eigensthümer eines Grundfüdes auf dem Palatin, Vacci prata gen., nach Liv. VIII, 19, 4.

liehen erhalten hatten, worüber vgl. §. 62., sowie daß man auch den Peregrinen mit röm. commercium unter gewissen Vorausssesungen von Staatswegen röm. ager privatus zutheilte. Die Verhältnisse, in denen solches beschah, erkennen wir aus zwei Ueberslieferungen, deren eine bei Liv. XXXIV, 42, 5., und deren andere in der lex agraria (sog. Thoria) lin. 21—23. sich sindet. In der ersteren Beziehung nämlich berichtet Liv. aus dem 3. 560:

Novum ius eo anno a Ferentinatibus (Bürger einer libera civitas der Herniser) tentatum, ut Latini (d. i. mit Einschluß der Beswohner von Latium adjectum), qui in coloniam Romanam (d. h. in coloniam civium) nomina dedissent, cives Romani essent. Puteolos Salernumque et Buxentum adscripti coloni, qui nomina dederant, quum ob id se pro civibus Romanis serrent, senatus iudicavit: non esse eos cives Romanos.

Denn wenn wir aus dieser Stelle mit vollständigster Sicherheit ersehen, daß in die coloniae civium nicht nothwendig nur röm. Bürger deducirt murden, wie unsere Wissenschaft irriger Beise ganz allgemein annimmt, fondern daß auch, wenigstens seit dem 6. Jahrhundert, Latini adscribirt werden konnten und in einzelnen Fällen auch adscribirt wurden; so mußten nun auch diese coloni Latini ihre Ackerparcelle im Colonialgebiete empfangen und erscheinen somit als wahre Eigenthümer von röm. ager privatus. Und Gleiches gilt, wenn die lex agrar. l. c. denjenigen ager publicus für privatus erflärt, welcher an cives Romani oder an socii oder Latini auf= getheilt worden ist als Aequivalent für den bei Constituirung eines oppidum oder bei Deduction einer Colonie von Rom eingezogenen, von Zenen aber occupirt und als veteres possessores prove vetere possessore besessen gewesenen ager publicus. Denn auch hier erscheinen socii nominisve latini als Eigenthümer von röm. ager privatus 100).

<sup>100)</sup> Bas die lex agraria in ihrem ersten Abschnitt über Italien betr., so fügt Rudorst Zeitschr. X. p. 145. in lin. 6. eine Erwähnung der socii und des nomen latinum bezüglich desjenigen ager ein, der von einem gracchischen IIIvir assignirt worden ist, wozu vgl. Mommsen in Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. Phil. hist. Cl. II. p. 96. unter d. Gegen diese Ergänzung hat indes bereits Kiene Bundesgenossentr. p. 135. sin. 136. Bedenken erhoben, u. jedenfalls ist salsch die Ansicht Mommsens, daß Assignationen bei Stiftung neuer Gemeins den nur an röm. Bürger, bei Ansiedlung neuer Bürger in bereits bestehenden Gemeinden auch an Italiker erfolgten, da Liv. XXXIV, 42. cit. dem direct

Allein in beiden betrachteten Fällen geht die Uebertragung des Grundeigenthums an die Föderirten vom Staate aus, und daß bei Rechtsgeschäften zwischen dem populus selbst und Privaten das prisvatrechtliche ius civile Romanorum und seine leitenden Grundsäte in der That nicht maaßgebend waren, ist ein Sat, wosür sich zahlsreiche Belege vorsinden. Ja sassen wir den Bericht des Serv. in Aon. IX, 53. in's Auge:

Dederunt (Romani) operam, ut unus de Pyrrhi militibus caperetur, quem fecerunt in Circo Flamineo locum emere, ut quasi in hostili loco ius belli indicendi implerent,

fo sehen wir, wie bereits in der zweiten Hälfte des 5. Jahrh. der röm. Staat durch Rechtsgeschäft Grundeigenthum am sundus publicus auf einen Peregrinen überträgt, der nicht einmal des röm. commercium theilhaft ist. Allein alle derartige Rechtsgeschäfte unsterliegen, wie bemerkt, durchaus nicht dem privatrechtlichen ius civile und seinen Principien, sondern tragen einen wesentlich verschiesdenen Character an sich. Daher haben wir auch Anstand zu nehmen aus den oben betrachteten beiden Fällen der llebertragung von Eigenthum am röm. sundus auf Föderirte im Wege der datio und adsignatio von Seiten des Staates schist ohne Weiteres die Folgerung zu stüßen, daß auch das privatrechtliche Rechtsgeschäft in jenem

widerstreitet. Immerbin aber konnen wir bier die Sache auf fich beruben laf= sen, da selbst, wenn jene Erganzung ale richtig anerkannt wird, doch ber Zall den im Texte behandelten im Besentlichen gleichartig ift. Eine wesentlich verschiedene Bewandtnif bagegen als mit ben oben bebandelten Fallen bat es, wenn Rom nach lex agr. c. 36. 38 ben liberae civitates Utica, Hadrumentum, Thapsus, Leptis minor, Acholla, Usalis u. Teudalis, sowie ben perfugae bee 3. pun. Krieges (rgl. Ruberff, l. c. p. 102.) ager Romanus in Africa abtritt als Acquivalent für den von jenen zuvor abgetretenen ager. Denn wie der von jenen liberae civitates abjutretende ager gar nicht ager Romanus, iendern ager Uticensis, Hadrumentinus u. j. w. war u. erft nach beschener Abtretung ager Romanus wird, jo verliert andererseits auch ber von Rom abgetretene Grunt unt Boten in Folge biefer Abtretung feine Qualitat als ager Romanus und verwandelt fich in ager peregrinus, nämlich in ager Uticensis, Hadrumentinus u. f. w. Und ein gleiches Berbaltniß haben wir auch bezüglich bes ager perfugarum anzunehmen, obgleich bie pelitifche, wie communale Stellung biefer perfugue nicht ernätlich in. Ba möglich ift es jogar, daß bas obbebandelte Berbaltniß in lex agr. lin. 21-23. dem nam= lichen Gefichterunfte unterzuerbnen ware. Bal. enblich auch App. Civ. I, 18.

Zeitalter gleichen Effect gehabt habe. Vielmehr scheint in der That für lettere Annahme jeder Anhaltepunkt zu sehlen.

Dagegen die possessio oder der usus fructus am ager publicus Romanus war überhaupt unabhängig vom Requisite des commercium, daher wie jedem Freien, so auch dem Peregrinen mit commercium zugängig; vgl. App. Civ. I, 18. 21. 36. lex agr. lin. 29. 31. 32. 50. c. 37. lin. 80. c. 40.

### §. 18.

#### Fortsepung.

(Wirkung der Verleihung von conubium, commercium und actio in Bezug auf das ius.)

In gleicher Weise wie die Fähigkeit zum Besitze röm. Grundseigenthums bleibt aber auch dem mit conubium, commercium und actio beliehenen Peregrinen unbedingt versagt die Fähigkeit zur Tbeilnahme an der römischen Gentilität und Agnation, wie an dem römischen Patronatrechte, und damit die Fähigkeit zu allen den Rechten, welche auf diesen Instituten beruhen, wie zu allen den Rechtsgeschäften, welche deren Erwerb vermitteln, und zu den Klazgen, welche deren Innehaben als ihre Voraussetzung oder ihren Zweck bedingen.

Junachst die Ausschließung des Peregrinen von dem römischen Patronatrechte betreffend, welche zur Folge hatte, daß die Manusmission des Sclaven und des in causa mancipii Besindlichen, wie die Emancipation des silius familias von Seiten des Peregrinen in ihrer Rechtsbeständigseit und Wirksamseit immer nur nach dem ius civile des Peregrinen beurtheilt wurde, so wird solche bestätigt durch Dosith. de manum. §. 14. L.:

Peregrinus manumissor servum non potest Latinum facere, quia lex Junia, quae Latinorum genus introduxit, non pertinet ad peregrinos [manumissores]; sicut et Octavenus probat. Praetor tamen non permittet, manumissum servire, nisi aliter lege peregrina caveatur;

sowie durch die lex mun. Salpens. s. 28.:

Si quis municeps municipi Flavi Salpensani, qui Latinus erit, aput II vir(os), qui iure dicundo praeerunt eius municipi, servom suom servamve suam ex servitute in libertate manumiserit liberum liberamve esse iusserit — — —: qui ita manu-

missus liberve esse iussus erit, liber esto, quaeque ita manumissa liberave [esse] iussa erit, libera esto, uti qui optum[o] iure Latini libertini liberi sunt erunt; wozu vgl. s. 23. und Plin. Ep. ad Traj. 4.:

Est enim peregrinae conditionis, manumissus a peregrina; nicht minder Ulp. lib. 2. Opin. (Dig. L, 1, 6. §. 3.):

Liberti originem patronorum — sequuntur; indem aus allen diesen Stellen erhellt, daß die Manumission des Sclaven unbedingt nach dem eigenen jus des manumissor in ihren Birkungen beurtheilt wird. Ebenso bietet für diesen Satz einige Unterstützung Liv. XLI, 8. sq., insosern als bei Hingabe des Latinus in die causa mancipii zum Zwecke der Manumission desselben ein civis Romanus als manumissor gewählt wurde (vergl. §. 30.), um dem manumissus die römische Civität zu verschaffen, was nicht nothig gewesen wäre, wenn schon die Manumission von Seiten des mit commercium beliebenen Latinus die Wirkungen des jus civile Romanorum gehabt und die römische Civität gegeben hätte 101).

Sodann die Unfähigkeit des Peregrinen, der römischen Agnastion theilhaft zu sein, kommt lediglich in Frage in Bezug auf die Berwandtschaftsverhältnisse zwischen ihm selbst und römischen Bürsgern, da die Familienrechte zwischen verwandten Peregrinen selbstsverständlich nach deren eigenem Particularrechte beurtheilt wersden 102). In jener Beziehung aber ergieht sich solche Unfähigkeit einestheils aus den beiden Säßen, daß weder der Peregrine der patria potestas über den civis Romanus, noch auch dieser solchen

<sup>101)</sup> Bgl. auch §. 13. Jener Sat schließt auch aus, daß der Föderirte in römischer Manumissiorm und vice versa manumittiren konnte; daber konnte z. B. der Lateiner nicht vor dem praetor Romanus per vindictam manumittiren. Irrig ist daber, wenn Giraud, les tables de Salpensa p. 107. auf Liv. XLI, 9. den Sat stütt: Les Latini pouvaient, de toute antiquité, affranchir auprès les magistrats romains. Dies beweist weder Livius, noch ist es an sich wabr.

<sup>102)</sup> Byl. §. 13., sewie Gai. Inst. I, 55.: item in potestate nostra sunt liberi nostri quos iustis nuptiis procreavimus. Quod ius proprium civium Romanorum est: fere enim nulli alii sunt homines qui talem in filios suos habent potestatem qualem nos habemus. idque divus Hadrianus edicto quod proposuit de his qui sibi liberisque suis ab eo civitatem Romanam petebant, significavit. nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestatem parentum liberos esse; u. basu §. 189.

Rechtes über jenen fähig ist, worüber Zeugniß giebt Gaius Instik. I, 128.:

Nec enim ratio patitur, ut peregrinae homo condicionis civem Romanum in potestate habeat. —— Aeque ratio non patitur, ut peregrinae condicionis homo in potestate sit civis Romani parentis;

fowie Ulpianus lib. sing. Reg. (fr. X, 3.):

Neque peregrinus civem Romanum, neque civis Romanus peregrinum in potestate habere potest,

mahrend eine specielle Anwendung dieses Satzes auch in Bezug auf den des commercium theilhaften Peregrinen sich sindet bei Gai. Inst. I, 131.:

Olim quoque, quo tempore populus Romanus in Latinas regiones colonias deducebat, qui iussu parentis profectus erat in Latinam coloniam, e patria potestate exire videbatur, cum qui ita civitate Romana cesserant, reciperentur alterius civitatis cives; mozu vgl. auch Gai. Inst. I, 67., somie oben §. 13.

Denn da die Agnation mit Ausnahme der auf der manus bestuhenden stets bedingt ist durch eine patria potestas, oder wenigsstens, was den postumus anbetrisset, durch die juristische Möglichkeit einer solchen, so ergiebt sich aus jenen Sätzen, daß in der Thatzwischen Peregrinen und eives Romani nie Agnation, sondern immer nur Cognation und Afsinität statt haben konnte 103), was auch anderswärts seine Bestätigung sindet 104). In Uebereinstimmung hiermit haben wir daher auch die Frage, ob die peregrina mit röm. conubium der Unterordnung unter die manus des Mannes und somit

<sup>103)</sup> Daß dagegen der Peregrine fähig ift der einsachen Mancipation, durch welche ein civis Romanus ihm mancipirt wird, ist an sich nicht zu bezweiseln und ergiebt sich aus Liv. XLI, 8. s. s. so. Der Peregrine erwarb dann das der causa mancipii des ius civile Romanorum analoge Recht seines eigenen ius civile.

<sup>104)</sup> Die Campaner hatten seit 414 röm. conubium u. in Bezug bierauf hatten zahlreiche Bechselheirathen zwischen jenen u. den Römern stattgefunden. Mit Bezug hierauf legt nun Liv. XXVI, 33, 3. den Campanern die Worte in den Mund: adfinitatibus plerosque et propinquis iam cognationibus ex connubio vetusto iunctos (sc. Romanis); sowie XXX, 31, 11. dem töm. Legaten L. Furius Purpureus: ipsos [Campanos] — — connubio atque inde cognationibus — — nobis coniunxissemus.

der Agnation fähig gewesen, in gleicher Weise verneinend zu beantsworten 105).

<sup>105)</sup> Eine dreifache Möglichkeit bietet fich der Betrachtung dar: 1. die peregrina erwarb durch ihre Che mit dem civis Romanus rom. Civitat, wah= rend die civis Romana durch solche Che capitis deminutio media ersitt; dafür spricht Serv. in Aen. III, 297: uxor viri domicilium sequitur; iuncta ergo Hectori facta Troiana est (sc. Andromache); dem widers streiten jedoch nicht allein Stellen wie Gai. Inst. I, 66. sq. 92, sowie das Inftis tut der erroris u. causae probatio, sondern auch der Umstand, daß nirgends die Berheirathung mit einem peregrinus oder resp. mit einem civis Romanus als Grund der capitis deminutio media od. resp. des Erwerbes der Civität angegeben wird, obgleich selbst in der Raiserzeit noch solche Lehre behandelt wurde, diesfalls aber es gang unstatthaft sein wurde, in jener Beziehung ein Omissum anzunehmen; endlich offenbart fich der nämliche leitende Grund= gedanke auch darin, daß das contubernium mit dem Sclaven von Alters den Status des Beibes nicht berührt, - mahrend allenthalben das entgegen= gesette Princip im germanischen Rechte fich tund giebt; 2. die peregrina ift als solche der Unterordnung unter die manus in der That fähig; dafür spricht kein Zeugniß, namentlich auch nicht die Definition von conubium, wohl aber spricht dagegen der Bericht bei Dionys. VI, 1.; denn hieraus erkennen wir auf's Deutlichste, daß das Alterthum einen Eintritt der peregrina in die Familie ihres Chemannes entschieden nicht anerkannte, vgl. not. 130.; 3. die peregrina ist als solche der manus schlechthin unfähig; hierfür kann zwar nicht Gai. Inst. I, 108. als Beleg gelten, wohl aber spricht dafür die Analogie der patria potestas, welche volltommen ficher ift. Richt bedenflich dagegen ift es, daß Gaius bei seiner Abhandlung von der manus in Inst. I, 108. sq. diesen Sat nicht in der gleichen Beise hervorbebt, wie in Inst. I, 128. bezüglich der patria potestas; denn sein Bericht über die manus ift rein rechtebifterifc, weil bas Institut zu feiner Beit bereits untergegangen mar. Rach Alle dem ift meine Anficht die, daß die sehr alte Che ohne manus und ohne solenne Form gerade um der Che mit den peregrinae willen eingeführt worden sei, und ich erkenne somit bierin das Mittel, welches die so auffällige Erscheinung uns erklart, daß bereits die XII Tafeln eine Che kannten obne solenne Form der Abschließung u. obne civilrechtliche Birkung bezüglich ber Ebefrau, — was Beides eine vollständige Anomalie ist. Diese Anomalie erachte ich, was ben Mangel einer civilrechtlichen Gewalt im iustum matrimonium mit der peregrina betrifft, ale bedingt durch bas bobere ftaaterechtliche Princip, melches dem Peregrinen den Eintritt in die romische Agnation versagt, baber als reine Consequeng biervon die Fäbigkeit zur manus ber peregrina entzogen blieb, während im Privatrechte an fich der Grund bierfur nicht zu suchen ift. aber den Mangel einer civilen Form bei folder Cbe betrifft, fo ift folder wieberum baburch nothwendig bedingt, daß man bie folenne Form von ber civilen Gewalt zu trennen nicht für möglich erachten mochte. hier allenthalben mußte baber bas Princip bes alten Privatrechtes, welches bas juriftifche Befen bes

Mit der Unfähigkeit des Peregrinen in römischen Agnationsverhältnissen zu stehen, ist endlich auch die Unfähigkeit desselben zur activen Theilnahme am römischen Gentilitätsverbande ausgesprochen.

Mit Alle dem aber gelangen wir zu dem Sape, daß die Peregrinen trop des ihnen verliehenen conubium, commercium und actio unbedingt ausgeschlossen blieben von dem römischen Patronats = und Agnations = wie Gentilitätsverbande, und gerade in diesem Sate haben wir um so weniger eine finguläre Beschränkung der Sphäre des conubium, commercium und der actio zu erblicken, als wir einestheils diese Studen des Rechtes bereits begrifflich von der Sphäre jener Rechtspartien auszuschließen haben (§. 13.), anderntheils aber auch wir in Wahrheit Patronat, wie Agnation und Gentilität als iura publica mit privatrechtlichen Wirkungen aufzufassen berechtigt find. Gerade jener Sat erscheint daber in solcher Maaße mit innerer historischer Nothwendigkeit zugleich durch anderweite, außerhalb der Gränzen unserer Untersuchung fallende Pramiffen strict bedingt, daß die Uebereinstimmung jenes Resultates unserer Erörterung mit den durch diese Voraussetzungen bedingten Consequenzen als der sicherste Beweis für die Richtigkeit und Bahrheit unserer obigen Untersuchung selbst gelten mag. Genügen wird, wenn wir in dieser Beziehung nur darauf hinweisen, wie der römische Staat in seiner ältesten Construction ganz unmittelbar auf die Familie und das Patronatsverhältniß basirt war, und die wich= tigsten sacralen und publicistischen Beziehungen in jenen Berhälts niffen wurzelten, somit aber diese Fundirung des Staates mit innerer Nothwendigkeit zu dem Principe hinleiten mußte, daß die Ba= tronatsstellung, wie die Ugnation und Gentilität dem Peregrinen absolut zu versagen seien. Gine reine Consequenz dieses Principes

÷

Familienverhältnisses in eine civile Gewalt, das Wesen des Rechtsgeschäftes aber in eine solenne Form septe, dem höheren staatsrechtlichen Princip weichen, welches jene Gewalt, wie die solche Gewalt nothwendig erzeugende Form sur unzulässig erflärt, um der Beziehung Beider zur Agnation willen, die dem Peresgrinen absolut versagt bleibt. — Der Satz endlich, daß die peregrina der Theilnahme an solenner Form der Eingehung der Ehe, wie der Unterordnung unter die manus unfähig ist, entzieht den Kindern aus solcher Ehe den Character als patrimi matrimi (Serv. in Georg. I, 32. u. dazu Cramer, kleine Schriften p. 108.) u. damit einen wichtigen Theil der Rechtssähigkeit auf dem Gebiete des Sacralrechtes — ein Resultat, worin jeder Kenner des Alterthums keine schwache Stüte für meine obige Ansicht erblicken wird.

bildet aber die Unfähigkeit des Peregrinen zur patria potestas und manus, wie zu den dieselben begründenden Geschäften, weil man patria potestas, wie manus ohne Agnation nicht dachte, andererseits aber auch von den Rechtsgeschäften, welche beide Gewalten erzeugen, diese Gewalten selbst abzulösen nicht vermochte (vgl. not. 105.).

Die Unfähigseit des Peregrinen am civilen Patronats und Agnations wie Gentilitätsverbande schloß aber denselben unbesdingt aus von allen hierauf fundirten Privatrechten, somit von der patria potestas und manus, von der gesammten hereditas ab intestato 106) und legitima tutela und cura, daher auch von allen die Begründung oder Auslösung jener Verhältnisse bezweckenden Rechtsgeschäften, wie von dieselben schüßenden Klagen, somit einerseits von der confarreatio, dissarreatio, coëmtio nebst entsprechender usucapio, von der arrogatio, von der römischerechtlichen adoptio, emancipatio, manumissio u. dergl., wie andererseits von der vindicatio hereditatis ab intestato, der in iure cessio tutelae u. dergl.

### **§.** 19.

## Fortsetung.

(Birkungen der Verleihung von conubium, commercium und actio in Bezug auf das ius).

Der vorhergehende Paragraph ergab als Resultat, daß dem mit conubium, commercium und actio beliehenen, Peregrinen im Allgemeinen die sämmtlichen Rechtsgeschäfte und Klagen des civisten Privatrechtes zusamen, eine Ausschließung von solchen aber für drei verschiedene Classen statt hatte, bezüglich derjenigen Rechtsgeschäfte nämlich, welche um ihrer eigenen Beschaffenheit willen das Innehaben einer höheren Potenz der Rechtsfähigseit, wie das ius sumragii voraussehen; sodann aber auch bezüglich der Rechtsgeschäfte und Klagen, welche auf Rechte sich beziehen, die entweder nur in Bezug auf gewisse Objecte (Grundeigenthum) oder ganz absolut (Patronatsrecht, Agnation, Gentilität) einen höheren Grad

<sup>106)</sup> Somit lag auch in dem erbrechtlichen commercium nur die Fähigsteit zur Theilnahme am testatarischen Erbrechte und dies erhellt wiederum aus dem Ausdrucke: testamentifactio. Daher ergiebt auch diese Wortbildung einen mittelbaren Beweisgrund für die Richtigkeit unserer obigen Darlegung.

der Rechtssähigkeit erfordere. Hiermit haben wir erkannt, welches in abstracto die Sphäre der civilen Rechtsfähigkeit des mit conubium, commercium und actio beliehenen Peregrinen war.

Allein jene civile Rechtsfähigkeit des Peregrinen unterliegt in concreto noch mehrfachen wesentlichen Beschräufungen in Folge des Umstandes, daß solche Rechtsfähigkeit in Wahrheit nur eine rein accessorische war, welche neben sich auch noch die principale Rechtsfähigkeit des Peregrinen vorfand. Indem somit eine Unterordnung des Peregrinen unter ein zweifaches, möglicher Weise rielfach verschiedenes Volksrecht statt hatte, so mußte nun eine bestimmte Ordnung in der Herrschaft je der beiden collidirenden Rechte und Jurisdictionen, wie überhaupt ein Princip gegeben fein, welches die Granze festsetzte zwischen den Gebieten der Herrschaft eines Jeden der beiden Particularrechte, oder zwischen den beiden verschiedenen Kreisen der Rechtsfähigkeit. Vergegenwärtigen wir uns aber die Veranlassung, den Zweck und das Wesen des ganzen in Frage stehenden Institutes, so kann es zunächst keinem Zweifel unterliegen, daß das rein accessorische d. h. auf Grund der Berleihung von conubium, commercium und actio herrschende ius civile lediglich da Anwendung erleiden konnte, wo der Beliebene mit einer Person in Berührung Rechtens trat, welche selbst jenem nämlichen ius civile in Folge ihrer eigenen Civität, somit in principaler Maaße untergeordnet war. Dagegen konnte im Berkehre zwischen Gliedern ein und derselben civitas, denen von einem fremden Staate conubium, commercium und actio verlies hen war, selbstverständlich nicht das dieser Verleihung entsprechende fremde ius civile, sondern immer nur das in principaler Beise eigene und angestammte Particularrecht als herrschende Norm Plat greifen, so daß z. B. bei der Che, oder bei Eigenthumsübertragung oder Obligationsverhältnissen zwischen zwei Laurentinern stets nur das ius civile Laurentium Lavinatium, nie aber auf Grund des innegehabten conubium und commercium das ius civile Romanorum Anwendung erleiden konnte. Dieser Grund= satz aber führte nothwendig zu der extensiv bedeutendsten Modisis cation der oben dargelegten Wirkungen jener Verleihung. Ebenso sonnte die entsprechende rein accessorische persona standi nur dann zur Geltendmachung und die iurisdictio des einheimischen Richters über ben Peregrinen nur dann zur Birksamkeit gelangen, wenn

. 🐔

der Rechtsstreit zwischen civis und Peregrinen statt hat, somit also dann, wenn das eigene ius civile des Staates über den Peregrisnen zur Herrschaft gelangte.

Aber auch dieses allgemeinste und durchgreisendste Princip genügte nicht, allenthalben die Gränze der Herrschaft der beiden concurrirenden Volksrechte vollständig zu determiniren und die Collisionen zwischen den beiden iura der Verkehrenden auszuschließen. Allein diesen weiteren Punkt werden wir angemessener bei Erörterung der besonderen Erscheinungssormen unseres Institutes im §. 26 sq. in Betracht ziehen.

Nach alle dem können wir nun die praktische Bedeutung der Verleihung von conubium, commercium und actio des ius civile Romanorum an Peregrinen dahin feststellen, daß dieselbe eine ledig. lich hypothetische Wirkung hat, dabei aber einerseits dem civis Romanus die Möglichkeit gewährte, in (civile) Rechtsverhältnisse mit Peregrinen zu treten und denselben vor ein römisches Forum zu ziehen, andererseits aber den Peregrinen die Möglichkeit, sowohl in Rechtsverhältnissen mit cives Romani, wie auch, bedingt hierdurch, in Rechtsverhältnisse des ius civile Romanorum zu treten, und gegen den civis Romanus vor dem Forum des römischen Prätor flagend aufzutreten. Daher enthält jene Berleihung für beide Theile gleichmäßig eine Erweiterung der Sphäre des Rechtsverkehres, durch Vermehrung nämlich der Zahl der Neben-Rechtssubjecte, weil nunmehr in das Herrschaftsgebiet des ius civile Personen als Rechtssubjecte hereintreten, welche vorher in den durch dieses ius civile gegebenen rechtlichen Beziehungen weder berech= tigt, noch verpflichtet, somit weder activ noch passiv Rechtssubjecte werden konnten. Dagegen für den Peregrinen insbesondere gewährt jene Verleihung auch noch eine Erweiterung der Sphäre der Rechtsfähigkeit selbst durch Vermehrung nämlich der Zahl der Rechtsverhältnisse, in welche Jener als deren Subject zu treten nunmehr befähigt ist. Allein immer sind diese Rechtsverhältnisse ihrer Gattung nach innerlich, wie äußerlich beschränkt, so daß diese Rechtsfähigfeit des Peregrinen ihrer Sphäre nach eine geringere ist, als die des civis Romanus. Namentlich aber ist die wichtigste innere Beschränfung die bereits in §. 17 hervorgehobene, daß die Rechtsverhältnisse des Peregrinen nur dann und nur insoweit auf das ius civile Romanorum sich stügen können, als sie den bestimmenden Begriffen des civilen Rechtsgeschäftes und der civilen Rlage sich unterordnen oder (wie die Usucapion) anfügen, so daß daber alle Rechtsverhaltnisse des Peregrinen, welche diesen topischen Bezeichnungen fern stehen, ausgeschlossen bleiben von der Fähigkeit, wie von der Pflichtigkeit der Unterordnung unter das ius civile Romanorum (§. 13). Und einen Beleg hierfür bietet nicht allein Liv. XXXV, 7. (vgl. not. 91.), sondern auch der Umstand, daß der Beregrine zwar ex iure Quiritium erwerben, wie vindiciren, nicht aber ex iure Quiritium zu Eigen haben konnte, daher selbst die Adjudication durch den römischen Magistrat dem Föderirten nicht ein meum esse ex iure Quiritium, sondern (von römischem Gesichts= punkte aus) lediglich ein in bonis esse verlieh 107). Denn die Zuftandigkeit des Rechtes an sich, dessen Innehaben, ordnete keinem jener drei Begriffe fich unter, vielmehr war es lediglich das den Rechtserwerb begrundende Geschäft, wie die actio, als die Wirkung des Rechtes, welche für die bestimmende und ordnende Satung des ius civile Romanorum empfänglich waren.

# **§.** 20.

Birkung der Berleihung von connubium, commercium und actio in Bezug auf die actiones.

Unsere bisherige Erörterung dürfte in §. 17—19 die materiellen Wirkungen erschöpft haben, welche sich mit der Verleihung von conubium, commercium und actio im Allgemeinen verbinden. Allein bei der wesentlichen Bedeutung, welche wir im römischen Leben neben dem ius, als dem Inbegriffe derjenigen Dispositionen, welche die Materie der Rechte und den Inhalt der Klagen und Rechtsgeschäfte bestimmen, auch den actiones als den Rechtsgesichäftes und Klagsormeln beizumessen haben, erscheint es nothwens dig, auch die Letzteren in näheren Betracht zu ziehen. Da indeß die Klagsormeln wiederum doppelter Beschaffenheit sind, theils nämslich rein processualischer Natur, insosern sie lediglich das processatt als solcher eigenthümlich sind, daher auch in solcher allgemein wiedersehren, wie die Formel des sacramentum, der manus inie-

<sup>107)</sup> Bgl. Shilling Inst. §. 452. not. e.

ctio, theils aber auch das materiell-rechtliche Element in der Klage verlautbaren und an dieses sich eigenthümlich anschließen, wie die Formel der rei vindicatio, der actio ex sponsu (vgl. Beil. XII. S. XXVII); und da ferner die rein processualische Rlagformel bei Erörterung des Procesverfahrens selbst füglicher ihren Plat finden wird (§. 28 sq.), so ziehen mir gegenwärtig lediglich die Rechtsgeschäftsformeln in Betracht, sowie die Klagformeln insoweit, als diese die Rlage im materiellen Sinne verlautbaren, somit die legis actiones in dem in Beil. XII §. XXVII festgestellten ursprunglichen Sinne. Fragen wir nun, wie diese Formeln im Munde der Percgrinen lauteten, so haben wir eine doppelte Classe derselben anzuerkennen, theils nämlich derjenigen, welche als wesentlichen Bestandtheil in ihrem Tenor eine ausdruckliche Berufung auf das ius civile Romanorum selbst enthielten, in der Clausel nämlich ex iure Quiritium, anderntheils aber diejenigen, welche von solcher ausdrücklichen Bezugnahme frei waren. Die erstere Classe umfaßt Geschäfts-, wie Rlagformeln, und von den Ersteren gehören namentlich hierher die Mancipation mit allen ihren Unterarten, als fiducia, testamentum per aes et libram; sodann möglicher Beise das Negum mit seinen Unterarten 108), wie endlich auch die

<sup>108)</sup> Bezüglich des testamentum per aes et libram und der nex liberatio ift dieser Punkt um defiwillen zweiselhaft, weil die Formeln, welche Bajus überliefert, theilweis unlesbar find. In der Formel das testamentum per aes et libram, welche Gai. II, 104. überliefert, schiebt Suschte, Studien p.245. ex iure Quiritium esse aio eaque ein, mas ich für das Richtige halte, weil mir eine Mancipation ohne die Clausel ex iure Quiritium meum esse aio juriftisch unmöglich erscheint. Iedenfalls ift am Abelften ber Ausweg, den auch Boding in seiner 4. Ausgabe des Gaj. gewählt hat, weber am handschriftlichen Text festzuhalten, noch auch bei einer sehr leicht möglichen handschriftlichen Berwirrung (Auslassung von: e i q ee aio eaq oder ähnlich) das Nabeliegende vollständig zu ergänzen. — Die Formel der nexi liberatio bei Baj. III, 174. erscheint mir bis postremam richtig ergänzt von Huschke, Gajus p. 100.; dagegen die weitere Ergänzung: secundum legem publicam gewiß falsch, da diese Clausel ganz ohne Sinn ift. Denn da die Actionen des nexum, wie der nexi liberatio selbstverständlich alter waren, als die XII Tafeln, so ersiebt man gar nicht, welche lex publica bei jener Berufung gemeint sein soll. Sobann ift jene Clausel ohne Analogie, weil weder die Beispiele bei hufchte Studien p. 249. und Regum not. 361. mahre Analogieen bieten, noch die Formel des testamentum per aes et libram als solche gelten tann, da diese erft nach den XII Zaf. auftam, und gerade hierin der Grund ju er-

in iure cessio; dagegen von den Klagformeln gehören hierher die rei vindicatio, während es bei der Klage aus dem Negum als zweiselhaft gelten kann, ob die Clausel ex iure Quiritium darin vorkam, bezüglich anderer Rlagen aber, wie der negatoria und confossoria, diese Frage hier ganz auf sich beruhen kann. Wenn nuu jene Actionen in sich selbst die Angabe enthielten, daß dasjenige rechtliche Verhältniß, dessen Begründung, Lösung und rechtlichen Sout sie als dessen außere Pertinenz vermittelten, ex iure Quiritiam sei, so finden wir daneben auch eine andere Classe von Actionen, in welchen jene formelle Beziehung auf das römische Recht vollständig mangelt, wie namentlich alle Klagen ex delicto, als die actio furti aus den XII Tafeln und die actio damui iniuria dati ex lege Aquilia. Gerade bezüglich dieser letteren beiden Klagen nun, welche Beiden gemeinsam ist, daß sie niemals durch entspredende pratorische Rlagen ersetzt wurden, sondern zu allen Zeiten civil blieben und somit auf die sie constituirenden Gesetze unmittels bar sich basirten, berichtet Gai. Inst. IV, 37., daß, wenn sie an oder gegen den Peregrinen gegeben wurden, dies nicht geschehen sei, ohne daß die civitas Romana für den Peregrinen fingirt wurde, wobei Gai. als Formel solcher Fiction überliefert: Si paret ope consiliove Dionis Hermaei Lucio Titio furtum factum esse paterae aureae, quam ob rem eum, si civis Romanus esset, damnum decidere oporteret 109), etc. Fragen wir nun nach der historischen Beranlassung und den frühesten Fällen der Unwendung solder Fictionen, so könnte man zwar mit der Entstehung des privatrechtlichen ius goutium dieselben in der Weise in Berbindung feten, daß nach Anerkennung dieses Rechtes Seitens der Römer

bliden ift, weshalb diese Formel zu ihrer Rechtsertigung auf die XII Taseln ausdrücklich sich berief (vgl. §.34). Endlich erscheint auch die Deutung der gegebenen Charactere bedenklich. — Ob jedoch die Formel des Negum die Clausel ex iure Quiritium wirklich enthielt, kann ich, als für obige Frage unwesentlich, zur Zeit dahingestellt sein lassen, obgleich ich nicht unterlassen kann, zu bemerken, daß ich durchaus keinen Grund dafür zu entdeden vermocht babe, daß, wie huschte Studien p. 293. 298. angiebt, jene Clausel auf Oblizgationen und Liberationen keine Anwendung erlitten habe.

<sup>109)</sup> Auf derartige Fictionen weist bereits Cic. in Verr. II, 12, 31. hin, wo er als Fictionen, die Verres den formulae inserirte, berichtet: si Siculi essent, und si cives Romani essent; vgl. Huschke Gaj. p. 225.



im Laufe der Zeit auch civilrechtliche Rechtsinstitute für iuris gentium erklärt und die Theilnahme an ihnen den Peregrinen im Allgemeinen eröffnet worden, diese Verwandelung aber nicht geschehen sei, ohne daß die obige Fiction die Vermittelung bildete. wenn immer wir diesen Entwickelungsgang der fraglichen beiden Rlagen schon um deßwillen anzuerkennen haben, weil bei Gai. in Wahrheit jeder Peregrine als der actio furti uud damui iniuria dati fähig erscheint, dagegen an eine Beschränkung dieser Rlagen auf Fremde, welche unter dem Schutze der recuperatio stehen, nicht zu denken ist; so erklärt dennoch diese Annahme in keiner Beise, wie jene Fiction in die Klagformeln hineinkam. Denn da das Subject des ius gentium in Wahrheit jeder freie Mensch, somit gleichmäßig civis, wie peregrinus ist, so mußte die Klage, welche als iuris gentium anerkannt ward, von diesem Augenblicke an dem Peregrinen wie dem civis gleichmäßig zukommen, ohne daß es das bei der Fiction der Civität für jenen bedurfte, daher denn auch solche Fiction im Allgemeinen dem ius gentium fremd ist und die Klagen des Letteren in der Regel dieser Fiction entbehren, wie die actio emti, und dies selbst dann, wenn die Rlage aus dem ius civile in das ius gentium herübergenommen war, wie die actio iniuriarum (§. 82). Wenn wir daher bei den obigen beiden Klagen auch nach deren Verwandlung in ius gentium dennoch jene Fiction vorfinden, so berechtigt dieser Umstand vielmehr zu der Annahme, daß zu dem Zeitpunkte, wo die Ueberweisung jener Rlagen in das ius gentium statt hatte, die fragliche Fiction bereits gegeben war und in verwandten Verhältnissen schon eine feststehende Anwendung gefunden hatte, und daß man nun solche Fiction in der bekannten tralaticischen Weise der Römer beibehielt und als etwas Gegebenes in das ius gentium einfach mit herübernahm. Als die Verhältnisse aber, welche, verwandt mit denen des ius gentium, die Beranlassung zur Bildung jener Fiction gaben, bieten sich von selbst die Klagen derjenigen Peregrinen, welche durch Recuperation, oder auch auf Grund irgend welches anderen staatsrechtlichen Titels (§. 61) des Rechtsschutes durch römisch-civile Rlagen theilhaft ma-Wenn nun aber gleicher Grund, wie bezüglich der actio furti und damni iniuria dati bezüglich aller von Vorn herein civilen Rlagen obwaltete, so haben wir auch hinsichtlich aller dieser Rlagen anzunehmen, daß die nämliche Fiction in allen betreffenden For-

mularen sich vorfand, so daß in gleicher Maaße auch in den Rechtsgeschäftsformen solche Fiction zur Anwendung gelangte. wird diese Gestaltung der Dinge sogar mit innerer Nothwendigs keit bedingt bei allen den Actionen, welche, wie obgedacht, die Clausel ex iure Quiritium in sich führten, da der Peregrine weder Mancipation, noch Vindication in den Worten vernehmen konnte: Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio. da der Peregrine in Wahrheit nicht ex iure Quiritium zu Eigen hatte, somit auch nicht behaupten konnte, rem ex iure Quiritium suam esse, sondern lediglich ex iure Quiritium erwarb, aufgab und klagte (§. 19), so erscheint es durch diese Voraussetzungen mit innerer Nothwendigkeit geboten, daß eine Fiction jenen inneren Biderspruch beseitigte und die Actionen dem Peregrinen zugängig machte und vermittelte. Diesfalls aber mochte Mancipation, wie Bindication ungefähr lauten: Hunc ego hominem perinde ex iure Quiritium meum esse aio, ac si civis Romanus essem 110).

Somit aber haben wir anzuerkennen, daß dem des Rechtsschutes theilhaften Peregrinen zwar die Rechtsgeschäfte und Rlagen des ius civile zugängig waren, daß aber lediglich durch eine den Actionen inserirte Fiction der römischen Civität Geschäft, wie Klage dem Peregrinen äußerlich vermittelt und brauchbar gemacht Das Requisit solcher Fiction erkennen wir aber im Allgewurde. meinen bezüglich aller Rechtsgeschäfte und Klagen sammt deren Actionen au, welche von Vorn herein civil waren, daher bei der actio iuriarum, wie fiduciae u. A. Nur bezüglich derjenigen Rlagen, welche, wenn sie zwischen eines Romani vorkamen, in der Form der legis actio per iudicis arbitrive postulationem zur processus lischen Geltendmachung gelangten, wie die actio communi dividundo, werden wir anzunehmen haben, daß solche Fiction für über= fluffig erachtet wurde, da sonst unerflärlich bleiben würde, wohin bei diesen Klagen in der späteren Zeit jene Fictionen gekommen

<sup>110)</sup> Auf die Clausel perinde ac si werden wir bei Gelegenheit der lex Iunia Nordana, wo dieselbe wiederkehrt, zurücksommen. Sell, Recuperat. p. 229. sq. bestreitet, ohne triftige Gründe die Anwendung solcher Formeln in dem Recuperationsprocesse, während Huschste in Anal. litter. p. 216. sin. sq. (wozu vgl. Krit. Jahrb. I. p. 893. 896. und 903.) solche Fictionen da in den Rlagen zuläßt, ubicunque aequitas suppeteret; allein was für Klagen dies sein sollen, darüber schweigt Huschste.

Seigt, Jus naturale etc. II.

wären. Und wenn fernerweit noch Gaj. Just. IV, 33. 111) berichtet, daß keine condictio als sictitia gegeben worden sei, so erblicken wir hierin keinen Widerspruch mit unserer obigen Aussührung, weil die condictiones ex mutuo und sine causa von Aufang an iuris gentium sind, und um deswillen niemals einer Fiction bedurften, die condictiones aus der Stipulation und dem Litteralcontracte dagegen von Vorn herein dem ius eivile Romanorum fremd erscheinen, und erst durch oder in der Folge der leges Silia und Calpurnia aus peregrinem Rechte in das ius eivile Romanorum reepirt wurden (§. 33. 34.), gerade hieraus aber in rein äußerlicher Weise es zu erklären ist, daß in den Formeln jener Rechtsgeschäste und Klagen eine Fiction der in Frage stehenden Beschaffensheit nicht für nöthig erachtet wurde, eine Erscheinung, auf die wir in §. 33. 34 aussührlicher zurücksommen werden.

### §. 21.

Historische Beranlassung und Erscheinungeformen der Berleihung von conubium, commercium und recuperatio.

Das hohe Alter und die allgemeine Verbreitung des in Betracht gezogenen Rechtsinstitutes, zu deren Anerkennung bereits innere Gründe hinleiteten (§. 14), findet seine historische Bestäti-

<sup>111)</sup> Nulla autem formula ad condictionis fictionem exprimitur: sive enim pecuniam sive rem aliquam certam debitam nobis petamus, eam ipsam dari nobis oportere intendimus, nec ullam adiungimus condictionis fictionem; itaque simul intelligimus eas formulas quibus pecuniam aut rem aliquam nobis dare oportere intendimus, sua vi ac potestate valere; eiusdem naturae sunt actiones commodati, fiduciae, negotiorum gestorum et aliae innumerabiles. Gajus besagt junachft in diesen letteren Borten: Die Condictionen gelten sua vi ac potestate, und Gleiches ist der Fall bezüglich der actio commodati, fiduciae, negotiorum gestorum und anderer, d. h. also: alle diese Klagen find keine fictitiae, sondern directae. Daneben besagt sodann Baj. fernerweit, bag ben Condictionen überhaupt feine actiones fictitiae nachgebildet worden feien; allein diese Bemerkung beschränkt sich in der That auch auf die Condictionen und steht in keiner Beziehung zu der actio commodati und negotiorum gestorum, wo in Wahrheit solche Fiction nicht vorkommt, noch auch zu der actio fiduciae, wo solche Fiction fich vorgefunden haben muß, da diese Rlage bem Peregrinen doch nur durch Fiction der Civität zugängig werden konnte.

gung nicht allein durch das italische, sondern auch durch das hellenische Alterthum. Ja wenn die Thatsache, daß ein nud daffelbe Rechtsinstitut bei den Ariern in Italien, wie in Griechenland fich rorfindet, obne daß gleichwohl deffen Entlehnung auf Seiten der einen Bolferfamilie von der anderen anzunehmen ift, zu der Bor= aussetzung berechtigt, daß dieses Institut bereits in's Dasein getreten und seinen Trägern vertraut gewesen sei, bevor jene beiden Bruderstämme auf ihren gemeinsamen Wanderzuge von Asien nach Europa ostwärts von einander schieden, so find wir in der That genöthigt, anzuerkennen, daß die Vereinbarung von conubium, commercium und recuperatio zwischen zwei verschiedenen Völkern ein Institut ist, welches die italischen Arier als Erbtheil früherer Zeiten und aus fremden Landen entstammt nach ihrer neuen Seimath überbrachten: von dem Zeitpunfte an, wo der gottgezeugte peros Herkules seinen großen Kampf vollendet und die ungeregels ten und ungebändigten, allen geordneten und friedlichen Lebensverkehr hemmenden Gewalten daniedergeworfen und Städte und Staaten zu gründen dem Menschen gelehrt hatte; wo ein bürgerlicher Verkehr an die Stelle von abenteuernden Irrfahrten getreten war, und über den Kreis von Familie und Stammgemeinde hinaus die friedlichen Beziehungen der Menschen sich erweiterten; von jenem Zeitpunkte an mußte die Bildung jenes Institutes beginnen, und dieser Anfangspunkt fällt weit vor die Gründung Roms.

So nun sinden wir, wie auch bei den Hellenen durch Staats, verträge, σύμβολα, eine Gemeinschaft, die κοινωνία άπό συμβόλων begründet wird, deren Object das beiderseitige Privatrecht bildet und welche selbst sonach eine Rechtsgemeinschaft, eine μετοχή των διααίων ist. Und gleichwie wir in Italien eine dreifaltige Materie in diesem gemeinsam gemachten Privatrechte anerkennen: das conubium, das commercium und die recuperatio, so entspricht diesen im griechischen Staatsrechte die έπιγαμία, die κοινωνία άλλακτική und die διααιοδοσία, ja in den hellenischen Verhältsnissen gesellt sich zu diesem dreisachen Gebiete noch ein viertes Stück in der Eγατησις της γης και οίκίας 112), welche als commer-

<sup>112)</sup> Begen dieser Berhältnisse des griechischen Staatslebens vgl. Beis lage XIII., namentlich §. III.

cium agrorum zwar begrifflich von den Römern gekannt und neben dem commercium im Allgemeinen als selbstständige Partie geschieden wird, allein im Uebrigen im römischen Staatsleben wesnigstens als Gegenstand des Austausches an Föderirte thatsächlich nicht vorkommt (§. 17).

Und gleichwie wir nun der Annahme Raum geben dürfen, daß von Alters her der privatrechtliche Berkehr zwischen den Bürgern der verschiedenen hellenischen civitates in Griechenland, Sicilien, Italien und Asien auf derartiger κοινωνία άπό συμβόλων beruhte, bis endlich hier allenthalben das Aufgeben des Systemes der nationalen Herrschaft des Rechtes solcher zowwwiz den wichtigs sten Theil ihrer Bedeutung entzog (§. 76); so weist nun auf die gleiche Erscheinung auch das italische Alterthum in seinen ältesten politischen Verhältnissen bin: die gentes, welche Italien bewohnen, zerfallen in zahlreiche diminutive souverane Staatswesen, die civitates oder populi, welche insgesammt von dem nämlichen Principe einer nationalen Beziehung der Staatsinstitutionen ausgegangen sein dürften, das mir für Rom als maaßgebend erkann= Allein gleichwie die vollständige Isolirtheit, in welche eine derartige Gestaltung der Verhältnisse jede civitas von Vorn herein versett, vornämlich durch das Gebot der angeren Politik beseitigt wird, so führen gleichzeitig auch die Anforderungen und das Bedürfniß eines nachbarlichen Verkehres, welches in jeder civitas früher oder später gebieterisch sich geltend macht, frühzeitig bereits zu einer Modification jenes Systemes hin. mit äußere Politif Bereinigungen der Staaten gegen auswärtige Feinde gebot, so erforderte gleichzeitig und Hand in Hand damit das geschäftliche Bedürfniß und sein Verkehr die Herstellung einer Rechtsordnung mit den Nachbarvölkern, um hierdurch ebensowohl einen Austausch der beiderseitigen Producte zu ermöglichen, wie auch im Allgemeinen ein freundnachbarliches Verhältniß herzu-Beide Rücksichten, getragen und gestärkt durch ethnische Familienverwandtschaft, erzeugten aber ein eigenes staatsrechtliches Gebild, den antiken Staatenbund, eine Vereinigung, in welcher die einzelnen civitates zu einem nomen 113) zusammentreten: die latinischen, lucanischen, samnitischen, hernikischen, wie die nörd=

<sup>113)</sup> Bgl. Beilage II. not. 1.

siche und mittlere Gruppe der etrussischen civitates bilden u. A. solche nomina. Der Zweck solcher Bereinigung war politisch und sacral, aber auch privatrechtlich: Beseitigung der exclusiven Fundirung des Rechtes auf die Civität oder vielmehr Modification die ses Systemes zu Gunsten der Bürger des verbündeten Staates. Und als das Mittel, welches geschichtlicher Ueberlieserung zufolge diesem Zwecke in privatrechtlicher Beziehung dieute, erkennen wir das conubium, commercium und die recuperatio.

So erkennen wir in der recuperatio, wie in dem conubium und commercium ein altitalisches Institut an, welches, über Roms Gründung zurückreichend, von dem nomen seinen Ausgang nahm, indem es als steter Bestandtheil der Bundesordnung sich vorgefunden haben muß. Von hier aus erweiterte fich sodann die Anwendung des Institutes, indem es auch zwischen civitates, die nicht einem gemeinsamen nomen angehörten, in Anwendung fam, und bier nun, neben Schutz- und Trutbestimmungen den regelmäßigen Inhalt der foedera zwischen den italischen Staaten bilden mochte. So nun finden wir conubium und commercium, wie recuperatio innerhalb der Bunde der Herniker und Latiner 114) und gleiche Ord. nung der Dinge 115) werden wir in Etrurien, Samnium, Lucanien, Campanien, und anderorts anzunehmen haben, während andererseits Beispiele jener Rechtsordnung zwischen Staaten, die nicht zu gemeinsamen nomen gehören, in Roms Geschichte uns entgegen= treten, allein auch vielfach in Großgriechenland sich vorgefunden baben werden. ·

Gerade in dieser Gestaltung der Verhältnisse tritt uns aber die älteste und ursprüngliche Erscheinungssorm von conubium, commercium, wie recuperatio auf italischem Beden entgegen: beruhend auf zweiseitigem Staatsvertrage zwischen zweien oder meh-

<sup>115)</sup> So ist z. B. der ostische Staatsvertrag zwischen Nola und Abella, in welchem ein gemeinsames Buntesheiligthum für beide civitates constituirt wird (vgl. namentlich cippus Abellanus lin. 11—23. und lin. 48—54.), gez radezu undenkbar, ohne daß wenigstens gegenseitiges commercium und recuperatio bestand, obgleich das Maaß der Rechtsgewährungen wohl noch ein weizteres war. Gleiches gilt von Tusculum, Aricia, Lanuvium, Laurentium, Cora, Tibur, Pometia und Arden, welche das aricinische Dianium zum Bundesheiligthume haben; vgl. Schwegler, rom. Gesch. II. p.291. not. 4.



<sup>114)</sup> Liv. IX, 13. VIII, 14.

reren souveräuen Staaten und in's Leben gerufen durch das burgerliche, wie politische Bedürfniß, einen geschäftlichen Verkehr und ein freundschaftliches Verhältniß zwischen civis und civis da herzustellen, wo civitas und civitas durch foedus vereinigt waren. Allein ein ähnliches Bedürfniß führte auch in anderen staatsrechtlichen Verhältnissen zu einer entsprechenden Abhülfe: Bölker, welche der Herrschaft Roms unterworfen und bei Entziehung der Souveränität, der völkerrechtlichen libertas, doch bei persönlicher libertas verblieben maren, dediticii somit (§. 40), erhielten mitunter ebenfalls eine jener ersteren Erscheinungsform entsprechende Rechtsgemeinschaft mit röm. Bürgern verlichen. Allein nicht nur, daß wir für eine derartige Verleihung nur ein einziges Beispiel in der Gewährung von conubium an die relegirten Campaner zu entdecken vermochten, so sind auch die Gesichtspunkte, welche für derartige Verhältnisse maaßgebend find, so wesentlich andere, als bei jenen ersten Fällen, daß wir diese Erscheinungsform nach §. 35 zur besonderen Erörterung verwiesen haben. Und Gleiches gilt auch von einer dritten Figur: der Concession von conubium und commercium an einzelne Individuen, deren Betrachtung gleichfalls dem §. 35. anheimfällt.

# §. 22.

A. Zweiseitige Bereinbarung von conubium, commercium und recuperatio.

Besen solcher Vereinbarung im Allgemeinen.

Die Bereinbarungen zwischen zwei Staaten über eine rechtsliche Ordnung der Dinge sind doppelter Beschaffenheit, entweder sie dienen dem Zwecke, den durch Krieg gestörten Besitzstand der Staaten wie Privaten ein für allemal zu reguliren, oder sie bezwecken eine rechtliche Ordnung des Verkehres zwischen einitas und einitas, wie zwischen einis und einis dauernd festzustellen. Die Vereinsbarungen der ersteren Art 116) pflegen zu bestimmen, entweder daß

<sup>116)</sup> Auf diese allein bezieht sich Livius XXXIV, 57.: — — quum pares bello aequo foedere in pacem atque amicitiam venirent. Tunc enim repeti reddique per conventionem (d. i. durch beiderseitige Ueberseinkunst) res et si quarum turbata bello possessio sit, eas aut ex formula iuris antiqui (d. i. nach den Bestimmungen eines bereits von früher her



die im Kriege gemachte Beute oder Eroberung restituirt werde 117), oder daß nur bestimmte Beutestücke zurückgegeben 118), oder an Stelle derselben eine Aversionalsumme gezahlt werde 119). Bestimmungen dieser Art sind rein temporärer und concreter Beschaffenheit: sie setzen eine bestimmte Ordnung lediglich für den gegenwärtig vorsliegenden Zustand sest, daher über diesen hinaus ihre Auwendung nicht reicht und mit einmaliger Herstellung des vereinbarten Besitzstandes ihre Wirksamseit erlischt. Wenn daher bei derartigen Verseinbarungen schon der Natur der Sache nach in keiner Weise von conubium und commercium die Rede sein kann, so fallen dieselben auch ebensowenig unter den Begriff der recuperatio.

Wesentlich verschieden erscheinen die Vereinbarungen der zweisten Klasse: sie stellen eine Rechtsordnung auf, nach welcher entweder die rechtlichen Beziehungen zwischen Staat und Staat, oder der Verkehr zwischen den Bürgern der verbundenen Staaten für alle Zufunft sich normiren soll. Diese letztere Ordnung der Dinge insbesondere aber wird in der Weise vermittelt, daß die der Civität

bestebenden foedus) aut ex partis utriusque commodo (d. i. nach den jes weiligen Anforderungen der Politik) componi. Wegen der formula iuris antiqui vgl. namentl. Liv. XXVI, 24, 6. XXXII, 33, 7. XXXIX, 25, 5. 6. 26, 2. 14.

<sup>117)</sup> So im Frieden zwischen Rom und Antiochus: servos seu fugitivos seu bello captos seu qui liber captus seu transfuga erit, reddito Romanis sociisque, Liv. XXXVIII, 38, 8. Polyb. XXII, 26, 10., vgl. auch §. 76.; ferner im Frieden zwischen Attalus und Prusias: την δε χώραν αμφοτέρους έχειν, ην και πρότερος είχον, ότε είς τον πόλεμον ενέβσιον. Διορθώσασθαι δε Προυσίαν και την καταφθοράν της χώρας, της τε Μηθυμναίων και των Αλγαιέων, και της Κυμαίων και Ηρακλειωτών, έκατον τάλαντα δόντα τοίς προειρημένοις, Polyb. XXXIII, 11, 7. 8.; zwischen Prusias und den Byzantinern: επαναγκάσαι Προυσίαν, δσα τινές τών Βιθυνών είχον εκ της Μυσίας χώρας, της ύπο Βυζαντίους ταττομένης, αποδούναι τοίς γεωργοίς, Polyb. IV, 52,9. Φαβ αυφ sür Streitstagen auf Grund derartiger Bestimmungen die Korm des Civilproscesses vor Recuperatoren nicht ungewöhnlich war, dafür vietet einen Beleg die lex Fundan. de Thermens. lin. 39—44.

<sup>118)</sup> So wird im Vertrage zwischen Rom und den Aetolern bezüglich der Immobilien bestimmt: urbium Corcyrae tenus ab Aetolia incipienti solum tectaque et muri cum agris Aetolorum; alia omnis praeda populi Romani esset, Liv. XXVI, 24, 11. Bgl. Polyb. XI, 6, 5.

<sup>119)</sup> Letteres im Frieden zwischen Eumenes und Pharnaces: των χρημάτων καὶ τῆς γάζης, ῆς ἀπήνεγκε παρὰ Μορζίου καὶ Αριαράθου, ἀποδούναι τοῖς προειρημένοις βασιλεύσιν ἐννακόσια τάλαντα, Polyb. XXVI, 6, 9.

des einen Staates inliegende privatrechtliche <sup>120</sup>) Rechtsfähigkeit in jenen Partieen, welche durch die Begriffe conubium, commercium und actio gegeben sind, je auf die Bürger des verbündeten Staates übertragen, dagegen an die Stelle des civilen Civilprocesses ein besonderes und eigenthümliches Procesversahren, der Recuperatorenproces gesethwird. Die Uebertragung der einilen Rechtsfähigkeit auf den Peregrinen bildet demnach den wesentlichen Inhalt solcher Rechtsordnung und conubium, commercium, wie recuperatio erscheinen hiermit als die leitenden Begriffe, denen die einzelnen Beziehungen solcher Rechtsordnung sich subsumiren <sup>121</sup>).

.

<sup>120)</sup> Inwieweit auch sacrale und politische Rechte einer gleichen Gemeins sammachung nach italischem Staaterechte fähig waren, und in welcher Beise insbesondere ber unumgänglich nothwendige Schup gegen Criminalvergeben den Peregrinen gegenüber den Bürgern, wie vice versa gewährt wurde, gehört nicht in unsere Untersuchung.

<sup>121)</sup> Eine wesentlich verschiedene Auffassung der bezüglichen Berhaltnisse findet fich bei Sell, Recuperatio; derselbe leugnet vor Allem, daß das ius civile Romanorum die regelnde Norm für den Rechtsverkehr zwischen den Foderirten habe sein konnen, und dies aus folgenden Brunden: 1. fei das ius civile Romanorum um des dasselbe beherrschenden rigor willen dafür ungeeigs net gewesen (p. 318. sq.); dies Argument ist an sich vollkommen vag, weil die allseitige Renntniß der antiken und namentlich der außerrömischen Rechtezustände uns gebricht; es ist aber auch nichtssagend um deswillen, weil die zu Grunde liegende Voraussetzung, den Rechten anderer italischer Bolfer sei der rigor unbekannt gewesen, ohne alle Begründung geblieben ift; ja es erweift fich endlich diese Voraussetzung geradezu als falsch, weil wir allerdings Spuren des rigor in ben peregrinen italischen Particularrechten zu erbliden vermögen, worüber vgl. §. 31.; 2. widerspreche Liv. XXXV, 7. (p. 319. sq.); eine richs tigere Burdigung dieser Stelle belehrt jedoch des Gegentheiles, Beil. XII. §. XXXI.; 3. ebenso sei Plaut. Rud. III, 4, 18-20. widersprechend (p. 321. sq.); allein diese Stelle paßt gar nicht hierher, weil Labrax nicht Recuperations= fremder ist, wie er selbst besagt in den Worten: mihi cum vostris legibus nihil est commercium, s. s. 13.; 4. stehe das XII Tasel-Geset: adversus hostem aeterna auctoritas entgegen (p. 322. sq.); allein eine richtige Bürdigung diefer Stelle beweist bas Gegentheil, §. 26.; 5. die Befenheit des ius civile Romanorum ale ius proprium civium Romanorum schließe jene Annahme aus (p. 328.); dies Argument wurde jedoch beweisen, daß durchaus tein Stud dieses ius civile bem Peregrinen zugängig gemacht worben ware, und da dies entschieden quellenwidrig ift, so ergiebt fich hieraus, daß dieses Argument zu viel, somit also Richts beweist. — Sodann stellt Sell felbst p. 327. sq. die Anficht auf, daß aus Rechtsgrundsäßen bes römischen und bes bezuglichen peregrinen Rechtes besondere Rormen für den betreffenden Recuperations-

Das wesentliche Merkmal der in der Vereinbarung von conubium, commercium und recuperatio gegebenen Rechtsordnung dürs

verkehr gebildet und je in den foedera verzeichnet seien, so daß baber jedes foedus zugleich ein mehr ober minder ausführlicher Recuperationsrechts=Codez gewesen sei und solcher Codices so viel existirt batten, als foedera waren. Diese Ansicht hat Richts für sich: denn 1. die lex Fundan. de Thermens. lin. 57-61., auf die fich Sell (p. 328. sq.) beruft, beweist weder das thema probandum nur annäherungsweise, noch auch gehört fie überhaupt hierher, s. 76.; und 2. find die übrigen Argumente (p. 329. sq.) theils so völlig vag und nichtssagend, theils auch so offen historisch unwahr, dag wir von deren Biderlegung gang absehen durfen; und wenn endlich 3. bei Alle dem Sell auch noch auf die Natur der Sache fich beruft, so genügt der hinweis, daß hier, wie in den meisten Fällen, solche Berufung Seitens des Autors weiter Richts ift, als das Borgeben der Existenz von allgemeinen Beweisgrunden, aber beren Beichaffenheit der Schriftsteller sich nicht klar zu werden vermag, so daß durch solde Berufung gerade die Schwäche der Beweisführung und die Unklarheit ber Gedanken dem prufenden Auge verhullt, und ein Sat bewiesen werden foll, der lediglich in einer subjectiven Gewißheit beruht, zu welcher eine objective Röglichkeit kunftlich binaufgeschraubt worden ift. Dagegen hat diese Anficht Sells in der That Alles wider fich; denn mas Die allgemeineren Momente betrifft, so nimmt icon die Egistenz so zahlreicher Rechtscodices Bunder, da Rem fein eigenes Recht erft im 3. 304 und lediglich in Folge besonderer politischaltniffe codificirt hat, mahrend jene Recuperations=Codices selbstver= pandlich fast so alt find, als Rom selbst; nicht minder bleibt unerklärlich, daß gerade in den uns überlieferten foedera, so in den beiden carthaginienfischen von 245 und 406 die den Rechtscodez enthaltenden Theile uns verloren gegangen sein sollen, mahrend boch Richts auf solchen Berluft hindeutet, f. §. 25. 26.; ferner erscheint unerklärlich, wie der Verkehr zwischen Romern und Peregrinen ungeftort, ficher und bequem fich bewegen tonnte, wenn vielleicht mehr denn gehn verschiedene folche Codices diefen Berkehr regelten; ja endlich fallt es mir wenigstens geradezu unmöglich, eine genügende Vorstellung von dem Inhalte eines berartigen Rechtscoder zu gewinnen; Gell felbst fagt, es fei folcher gegeben durch romische und peregrine Rechtsgrundfaße; bies scheint zu befagen, daß die beiden foderirten Boller die leitenden Principien aus ihren beiderseitigen Rechten abstrabirt und extrabirt und in den Codex verschmelzend niedergelegt baben; allein diese Manipulation dem frühesten Alterthume beizumeffen, wurde doch mehr als ein Verstoß gegen die Culturgeschichte sein; oder will etwa Sell besagen, daß nicht die Rechtsprincipien, sondern die Rechtesage selbst zu einem bunten Mosait zusammengesett wurden, so daß z. B. in Bezug auf die Injurie im Allgemeinen das latinische, in Bezug auf das os fractum das romische ius Es herrscht in dieser Ansicht Sell's eine so compacte und extendirte Unklarheit, daß es schwierig ift, nur jene Anficht selbst zu erkennen, um die schrankenlose Billtühr in derselben darzulegen. — Beitere Anfichten Andes rer j. not. 158.

fen wir nun gleichzeitig in die Gegenseitigkeit solcher Verleihung, wie darein setzen, daß zwei souverane Staaten es find 122), zwischen denen durch Staatsvertrag solche Ordnung vereinbart wird, so daß demnach das Rechtsgeschäft, welches solchem Vertrage inliegt, seiner juristischen Natur nach sich darstellt als ein wechselseitiger Austausch derjenigen Sphären der Rechtsfähigkeit, welche von den Begriffen conubium, commercium und actio beherrscht werden. Sogenoß daher der römische Bürger in entsprechender Weise des laurentinischen conubium, commercium und ius actionis, wie der Laurentinische Bürger solches nach ius civile Romanorum genoß. Dieses Verhältniß eines wechselseitigen Austausches erscheint aber nothwendig bedingt durch die Stellung der contrabirenden Staaten als Souverane, daher allenthalben da, wo zwischen zwei souveränen Staaten solche Berleihung in Frage kommt, dieselbe jenen Character des Austausches an sich trägt und sich bewahrt, so lange als die Souveränität beider Contrahenten rechtlich und theoretisch noch existirt. Ja selbst von den punischen Kriegen abwärts bis zu den leges Julia und Plautia Papiria, wo die Selbstständigkeit der neben Rom noch bestehenden sonveränen Staaten vielfach zu einem Schattenbilde herabsank, und nicht allein häufig unter den willführlichsten Eingriffen von Seiten Roms zu leiden hatte, sondern auch oftmals durch vertragsmäßige Beschränkungen aller Urt rechtlich geschmälert war, so daß die durch die Souveränität in thesi bedingte Parität in der Stellung jener Staaten zu Rom vielfach nur noch in der Theorie, nicht aber mehr in Wirklichkeit bestand (§. 37.); selbst für diese Zeit, sagen wir, liegt kein Grund vor, zu bezweifeln, daß, wo bereits von Alters her conubium, commercium und recuperatio bestand, solches auch jest noch respectirt ward, und daß, wie der civis Laurens Lavinas in bestimmten Fällen nach ius civile Romanorum die dem Gebiete des conubium und commercium anheimfallenden Rechtsgeschäfte schloß und nach rom. Rlag = und Procepordnung seine Rechtsstreitigkeiten zu Rom führte, so der civis Romanns ju den entsprechenden Fällen nach dem ius civile Laurentium Lavinatium seine Rechtsgeschäfte regelte und seine Rechtsstreitigkeiten zu Laurolavinium nach dortigem Rechte und vor dortigem Forum beurtheilen lassen mußte.

<sup>122)</sup> Dies bedarf gar keines besonderen Beweises, wird aber bezeugt von Liv. 34, 57, 9. Fest. s. v. recuperatio p. 274. u. d.; vgl. namentlich §. 36. sq.

### §. 23.

Die Ueberlieferungen von zweiseitiger Bereinbarung von conubium, commercium und recuperatio.

Benn wir mit dem Gegenwärtigen zur Betrachtung der von dem Alterthume uns speciell beglaubigten Bereinbarungen von conubium, commercium und recuperatio übergehen, so kommen in Betracht einestheils die Bölker, mit denen Rom solche Vereinbarung abschloß, anderntheils der Inhalt selbst solcher Vereinbarungen, Indem wir insoweit hierüber die Quellen Aufschlüsse ertheilen. nun zunächst dem ersteren Punkte unsere Aufmerksamkeit zuwenden, so gilt es vor Allen einen angemessenen allgemeinen historischen Gesichtspunkt zu gewinnen, damit eine wahrhaft geschichtliche Anschauung und nicht subjective Willkühr unser Urtheil über die Berichte des Alterthumes bestimme. Denn das Schicksal unserer Borganger bei Behandlung dieser Frage belehrt uns, wie ohne solchen allgemeinen leitenden Gesichtspunft der Stellung, die der Forscher einnimmt, eine sichere und feste Basis mangelt, und wie eine Unsicherheit bei Betrachtung der einzelnen historischen Erscheis nungsformen Plat greift, welche theilweis allerdings durch die Beschaffenheit unserer Quellenberichte bedingt ist 123). nun aber um dieser besonderen Rücksicht willen die Ordnung nicht storen mogen, welche hohere Unforderungen unserem Stoffe gebie= ten, so verweisen wir gegenwärtig wegen jenes allgemeinen Gesichts=

<sup>123)</sup> Ein Beispiel mag genügen: Madvig (f. not. 138.) spricht den Latis nern im Allgemeinen conubium und commercium ab; denn, meint er, Beibes seien wichtige Vorrechte, welche die Romer nicht den Befiegten eingeraumt haben, und gegen die Verleihung des conubium insbesondere spreche überdem die auf die sacra gestütte Reinheit der rom. Geschlechter, wie auch die hart= nadige Verweigerung biefes Rechtes für die plebs. Allein der Sag, daß die Berweigerung des conubium an die plebs maakgebend gewesen sei bezüglich der foederati, beweist zu viel und deshalb Richts; denn die Quellen beseitigen allen Zweifel, daß an foederati conubium überhaupt ertheilt worden ift. Sobann von dem Sage, daß die Rudficht auf die Reinheit der Geschlechter der Ertheilung des conubium im Bege gestanden, gilt Gleiches: auch er beweist zu Biel; und überdem beruht er auf einer falschen Voraussetzung, da der Peregrine mit conubium durch seine Che mit der civis Romana nie in das rom. Geschlecht eintrat (f. §. 18.). Endlich der Sat, conubium und commercium seien boch gehalten und den externi nicht leicht verliehen worden, enthält eine petitio principii, die ju beweisen gewesen mare; wir behaupten das Begentheil und werden es in §. 31. auch beweisen.

punstes für Beurtheilung des historischen Vorkommens von conubium, commercium und recuperatio auf unsere Darstellung in §. 31., hier mit der Voranstellung des Resultates uns begnügend, daß innerhalb Italiens conubium, commercium und recuperatio die stehenden und regelmäßigen Begleiter aller jener friedlichen, völkerzrechtlichen Beziehungen zwischen Rom und den italischen Völkern bilden, welche in Bündnissen ihre Sicherung und ihren Ausdruck fanden.

Wenden wir uns nun, unter dem Einflusse dieser Anschauung stehend, den Berichten im Einzelnen zu, so kommen für uns in Betracht die Latiner und die latinischen Colonien, wie die Herniker; sodann die Sabiner, Samniten und Capuenser, serner die Etruseker und endlich die Carthagenienser.

Junachst die Latiner betreffend, so berichtet die römische Gesschichte, wie Sage, daß von Vorn herein zwischen Rom und Latium, ebenso wenig, wie mit anderen Nachbarvölkern ein conubium bestand 124), und diese Berichte haben wir als wahr anzuerkennen, sobald wir Rom nicht durch Deduction einer Colonie von Seiten Latiums, sondern durch die Secession gegründet auffassen. Ja auch in der Sage von dem Jungfrauenraube unter Romulus spricht gleicher Gedanke sich aus. Im Lause der Zeit und in Folge des Ganges der Ereignisse wurden jedoch zwischen Rom und den Latinern wiederholt soedera abgeschlossen, in denen conubium, commercium und recuperatio nicht gesehlt haben können. So weist die Erzählung in dem Rampse zwischen den Horatiern und Curiatiern darauf hin, daß die römische Nationalanschanung bereits vor Tullius Hostilius das Bestehen von conubium zwischen Rom und Alba anerkannte 125) und übereinstimmend lauten auch die Berichte der Quellen über dieses Königs

<sup>124)</sup> Justin. Hist. Phil. XLIII, 3.: tunc, et vicinis conubia pastorum dedignantibus, virgines Sabinae rapiuntur; Liv. I, 9.: nec cum finitimis conubia essent. — Romulus legatos circa vicinas gentes misit, qui societatem conubiumque novo populo peterent. — Nusquam benigne legatio audita est. Etenso Plut. Rom. 14. Strabo V. p. 230.

<sup>125)</sup> Dionys. III, 13. Diese Bemerkung macht bereits Göttling, rom. Staatsverf. p. 45. Liv. I, 23, 7. (iniurias et non redditas res ex foedere, quae repetitae sint), sowie Dionys. III, 3. beziehen sich jedoch auf völkers rechtliches, nicht auf privatrechtliches Berfahren.

Zeit <sup>126</sup>). Ebenso kann aber auch in dem soedus, welches Servius Tullius mit den latinischen civitates schloß und das bekanntlich, auf eherner Säule eingegraben, bis in das 8. Jahrh. d. St. sich ethielt, conubium, commercium und recuperatio nicht übergangen worden sein <sup>127</sup>). Für die Zeit des Tarquinius Superbus aber ist von maaßgebender Bedeutung, daß dieser König seine Tochter dem Tusculaner Octavius Mamilius zum Weibe gab <sup>128</sup>), während auch das soedus, welches Tarquinius mit Gabii schloß und welches ebenssals noch im 8. Jahrh. d. St. existirte, auf conubium, commercium und recuperatio hinweist <sup>129</sup>). Und daß sodann bis zur Schlacht am Regillus im 3. 255 oder 258 das conubium zwischen Römern und Latinern sortbestanden hat, kann umsoweniger einem Zweisel unterliegen, als solches nicht allein die Ueberlieserung des Alterthums berichtet <sup>130</sup>), sondern auch durch die historischen Vershältnisse bedingt erscheint.

Wenden wir uns hiernächst dem cassianischen soedus von 261 zu, so vermissen wir zwar in den Berichten über dasselbe nicht die Andeutungen über vereinbartes commercium und recuperatio (§. 24.), wohl aber gleiche Angabe bezüglich des conubium. Gleiche wohl läßt aber die Beschaffenheit dieses Bündnisses keinen Zweisel austommen, daß in demselben auch das alte conubium wieder erneut

<sup>126)</sup> Diod. Sic. VIII, 22, 4.: οι δὲ δῆμοι πρὸς ἀλληλους ἐπιγαμίας ἔχοντες τὰ φιλίαν, ἀπὸ ταύτης τῆς αἰτίας εἰς διαφορὰν κατέστησαν, u. Strabo V. p. 231.: ἐπιγαμίαι τε ἦσαν πρὸς ἀλληλους καὶ ἱερὰ κοινὰ τὰ ἐν ᾿Αλβα καὶ ἄλλα δίκαια πολιτικά, beide Berichte auf die Albaner und Römer bezüglich.

<sup>127)</sup> Begen dieses foedus vgl. namentlich Dionys. IV, 26., der dem Servius in Bezug auf das Verhältniß zwischen den Latinern und Römern die Borte in den Mund legt: αίσχρον, όψις συγγενών άλληλοις διαφερομένων. Auf Recuperation weist hin die Einrichtung von gemeinsamen Messen; vgl. §. 80. Dagegen die Borte: εί τι γένοιτο αὐταῖς πρόσχρουσμα πρὸς άλληλας, εκ τών ໂερών τωίτων διαλύσονται, ταῖς άλλαις πόλεσιν επιτρέψασαι διαγνώναι τὰ εγκλήματα weisen auf ein völkerrechtliches Austrägalversahren bei Streitigkeiten zwischen den einszelnen Bundesstaaten hin.

<sup>128)</sup> Liv. I, 49. Dionys. IV, 45.

<sup>129)</sup> Bgl. Dionys. IV, 58. Liv. I, 35. sq. Hor. Sat. II, 1, 25. Paul. Diac. s. v. clypeum p. 56.

<sup>130)</sup> Dionys. VI, 1. berichtet von einem S. C. über die Auflösung der Chen zwischen Latinern, und Römern, und damit stimmt überein VI, 18. 20. und 63., wo er suppersuc zwischen Beiden annimmt. Bgl. auch Göttling, röm. Staatsverf. §. 29. 97.

worden sei <sup>131</sup>), und diese Annahme sindet auch in der Anschauung des gesammten Alterthums ihren unzweideutigen Ausdruck <sup>132</sup>).

3m 3. 416 trat nun eine zwiefache folgenreiche Veränderung in Bezug auf die Stellung Latiums zu Rom ein: es erfolgte zunächst die Sprengung des nomen Latinum: ein Theil der latinischen civitates erhält die römische civitas sine suffragio (§. 44.), während den übrigen Staaten Latiums zwar die Souveranitat belaffen, wohl aber das gegenseitige conubium und commercium unter eins ander entzogen und die Abhaltung gemeinsamer Bundestage untersagt wird, so daß daher die Bezeichnung selbst nomen Latinum vom 3. 416 an ihre politische Bedeutung verliert, und lediglich im ethe nischen Sinne noch fortdauert; und sodann erfolgte die Auflösung des Staatenbundes selbst, welcher auf Grundlage des foedus Cassianum von Rom und den nomina der Latiner, wie Herniker bisher gebildet worden war: die Bundesversammlungen zwischen Rom und den Latinern werden zwar nicht aufgehoben, wohl aber aller staats. rechtlichen Wirksamkeit entkleidet, und lediglich zu sacralen Zwecken, wie die auch in ihrer Bedeutung für den bürgerlichen Verkehr als Mefsen und Spiele beibehalten; der wechselnde Oberbefehl im Kriege, wie gemeinsame Beschlußfassung über die Deduction von Bundes= colonien fallen hinweg, wie alle diejenigen Einrichtungen, welche die Existenz gemeinsamer Entschließung von Seiten Roms und Latiums zu ihrer Voraussetzung haben. So daher erfolgte im J. 416 in Wahrheit die Auslösung des nomen Latinum und die Sprengung des cassianischen Staatenbundes selbst und damit die Beseitigung aller derjenigen Verhältnisse und Zustände, welche gang

<sup>131)</sup> Bgl. namentlich Rägelé, Studien §. 71. Göttling, röm. Staatsverf. §. 106. Schwegler, röm. Gesch. p. 307. sq.; die Ansicht Schwegler's, l. c. p. 315., daß der Krieg vor dem foedus Cassianum das conubium gar nicht geslöst habe, halte ich jedoch für irrig.

<sup>132)</sup> Liv. VIII, 4, 3. erfennt consanguinitas, Dionys. VIII, 69. 70. IX, 2. Plut. Rom. 29. συγγένεια zwischen Römern und Latinern an. Ebenso würde es vollsommen unerklärlich sein, was die δοσπολιτεία, welche Dionys VI, 63. VII, 53. VIII, 35. 70. 72. 74. 76. 77. Plut. Coriol. 30., u. die πολιτεία χοινή, welche Dionys. VIII, 77. als Birtung des foedus Cassianum den Latinern beimißt, besagen sollte, wenn wir den Letteren das conubium absprechen wollten. — Nicht minder wird solches conubium ganz wesentlich vorausgesetzt in der Sage, welche sich an die Nonae Caprotinae knüpst, worzüber vgl. Plut. Cam. 33. Rom. 29. Macrob. Sat. I, 11.

wesentlich auf der Existenz eines nomen Latinum, wie Latino-Romanum beruhten und solches zu ihrer nothwendigen Voraussetzung Allein eine weitergreifende Bedeutung, ein Mehreres, als die Aushebung jener nomina und der auf sie fundirten Verhältnisse können wir den Maaßnahmen Roms vom J. 416 entschieden nicht beimessen: das foedus Cassianum selbst, der Bundesvertrag an sich ift weder in seiner Totalität jemals für ungültig erklärt, noch ist auch nur eine einzige seiner Bestimmungen von Rom ausdrücklich und besonders aufgehoben worden; vielmehr bestand jenes foedus in einer in thesi völlig ungeschmälerten Kraft und Gültigkeit fort, und alle die Beränderungen, welche eintraten, betreffen an sich nicht den Bundesvertrag, sondern lediglich die Bundesverhältnisse, daher fie jenen nur folgeweise berühren und nur insofern, als fie demsel= ben theilweis den Boden entziehen und die Voraussetzungen in Begfall bringen, auf welche die betreffenden Bestimmungen sich bezogen 133). Und so finden wir in der That, wie bis herab in das 3.664. das foedus Cassianum die rechtliche Grundlage und Norm bildet für die Verhältnisse zwischen Rom und den einzelnen latinischen civitates liberae 134). Daß daher bis in das J. 664. zwischen Rom und den souveranen satinischen civitates nicht allein commer-

<sup>133)</sup> Eine sehr treffende Bemerkung über die Beibehaltung der foedera im Allgemeinen nach Unterwerfung der Föderirten macht Kiene, Bundesgenos= senkrieg p. 27. not. 4.

<sup>134)</sup> Cic. p. Balb. 23, 53. — 24, 54. Tropbem fagt Marquardt, Handb. III, l. p. 38.: "daß das aequum foedus des Sp. Cassius durch den Latiner» frieg aufgehoben murde, ist ohne Zweifel." Noch weit auffälliger aber ist, daß Marquardt l. c. für die Zeit von 416-664. das "ius Latii" nur den coloniae latinae attribuirt! Es ist unter solchen Umständen in der That gar nicht zu ersehen, welche Stellung Marquardt latinischen civitates wie Pracueste, Bovillae, Gabii, Laurolavinium u. a. anweist und warum er diesen jenes "ius Latii" abspricht. Ueberhaupt aber halte ich es für anachronistisch, von einem ius Latii für jene Periode ju fprechen. - Gine Modification unseres oben im Texte ausgesprochenen Sapes haben wir übrigens bezüglich derjenigen liberae civitates Latiums anzuerkennen, welche Separatsodus mit Rom baben, wie Ardea, bezüglich deffen aus dem 3. 310. Liv. IV, 7, 10. berichtet: foedus renovatum est; ingleichen Laurolavinium bezüglich deffen aus dem 3. 414. Liv. VIII, 11, 15. berichtet: cum Laurentibus renovari foedus iussum, renovaturque ex eo quotannis post diem decimum Latinarum, wozu vgl. Orelli, Inscr. I. No. 2276. und Zumpt, de Lavinio et Laurentibus Lavinatibus. Berol. 1845. Derartige foedera gewährten ein

cium und recuperatio, sondern auch conubium fortbestand, kann um so weniger auch nur dem leisesten Zweifel unterliegen, als bei dem Stillschweigen aller Schriftsteller und namentlich von Liv. VIII, 14. bezüglich einer etwaigen Aufhebung des conubium, in der That gar nicht zu ersehen ist, wann überhaupt das bestehende conubium abhanden gekommen sein soll. Ja es wird die Unnahme, daß das conubium zwischen Rom und Latium im J. 416. aufgehoben worden sei, um so ungeheuerlicher, als Rom damals den freien latinischen civitates das conubium unter einander entzog, demzus folge aber bei Aufhebung des conubium derselben mit Rom jedes einzelne latinische Städte-Volk bezüglich seiner Heirathen total isolirt und auf sich selbst beschränkt gewesen wäre, und als anderntheils den Bürgern jener civitates das Richt gegeben mard, unter gewissen Voraussetzungen ipso iure und ohne besondere lex die römische Civität zu erwerben, gerade dieses Recht aber weit höher gestellt werden muß, als jenes conubium.

Alle diese Momente aber dürsten genügen, um jeden Zweisel zu beseitigen, daß zwischen Rom und den liberae civitates Latiums bis zum J. 664., wo dieselben die römische Civität erhielten, in der That ebensowohl commercium und recuperatio, wie conubium fortbestand 135).

Indem wir hiernächst nun zu den coloniae latinae uns wenden, so unterscheiden wir, wenn wir von den gar nicht hierher geshörigen Colonieen absehen, welche vor 261. von den latinischen civitates deducirt sind, drei Perioden mit Rücksicht auf deren politische Stellung: zunächst den Zeitraum vom Abschluß des cassianissen soedus im I. 261. bis zur Zersprengung des nomen Latinum im I. 416; sodann die Periode bis zum I. 485., wie drittens endlich den Zeitraum vom I. 486. abwärts. Zunächst nun die coloniae latinae, welche von und mit dem I. 486. deducirt wursden, fallen gar nicht unter unseren gegenwärtigen Gesichtspunkt:

majus als das foedus Cassianum, für das minus aber war auch hier das Lettere maaßgebend.

<sup>135)</sup> Dies ist auch die Ansicht von Walter, Gesch. d. röm. R. I §. 82. Niebuhr, röm. Gesch. II. p.88. sq. Kiene, röm. Bundesgenossenfr. p. 7. sq.; anderer Ansicht ist jedoch Göttling, röm. Staatsverf. §. 134.; weitere Ansichsten s. not. 138.

fie werden von Rom den dediticii ähnlich gestellt und nähern sich in den juristischen Verhältnissen ihrer Bürger ganz wesentlich der Stellung Jener, daher ihre Betrachtung nach §. 46 verwiesen ist. Dagegen die col. lat., welche in den Jahren 261-485. deducirt find 136), haben das Gemeinsame, daß sie insgesammt als liberae civitates gelten, als Staaten somit, welche in thesi vollkommen souveran und selbstständig neben Rom stehen, obwohl in Wirklichfeit diese Souveranität unter dem Drucke des Uebergewichtes romi= scher Machtfulle in ihren Entschließungen und Handlungen vielfach behindert und beengt ist. Die Colonieen der Jahre 261-415. insbesondere nun find von dem römisch-latinisch-hernikischen Staatenbunde auf Grundlage des foedus Cassianum deducirt worden und zwar entweder in oppida, welche bereits Mitglieder des nomen Latinum, wie des foedus Cassianum waren, und dies find: Norba (col. im 3.262), Velitrae (262), Circeii (wohl 262), Ardea (312), und Setia (376); oder es sind dieselben in nichtbundische Städte deducirt, nämlich nach Antium (287) und Signia (358) im Volsferlande, nach Sutrium und Nepet in Etrurien (371), wie nach dem oskischen Sora (409). Was nun die Ersteren anbetrifft, so traten die betreffenden Staatswesen durch Aufnahme einer col. lat. selbstverständlich aus dem foedus Cassianum nicht heraus, sons dern verblieben vielmehr in ihrer alten Stellung; dagegen den Colonieen der zweiten Classe läßt sich füglicher Beise gar keine andere Bedeutung beimeffen, als daß die Deduction den Gintritt der bierdurch neu constituirten Staatswesen in das nomen Latinum, wie in das foedus Cassianum vermittelte: die durch Deduction von Bundescolonieen mit den politischen Interessen und der Nationali= tat des Bundes selbst verschmolzenen, früher nichtbündischen Staats= wesen treten fortan in den Bund selbst ein, als deffen Glieder und mit gleicher Berechtigung und Stellung, wie die alten Bundesstaaten selbst, so daß demnach dem geographischen Latium adiectum zugleich auch ein politisches und staatsrechtliches Latium adiectum entsprach. Wenn es daher unter solchen Umständen vom staatsrechtlichen Standpunfte aus schon als völlig unangemeffen erscheint, wenn man den col. lat. der Jahre 261—415 eine systematische Sonderstellung neben den übrigen latinischen civitates anweisen

<sup>136)</sup> Bgl. zum nachstebenden § 87. 46. und 93.

Boigt, Jus naturale etc. II.

will, so ist es noch viel weniger gerechtsertigt, diesen colonisirten Bundesgliedern innerhalb des cassanischen Staatenbundes ein geringeres Maaß der Berechtigung, als den ohne Colonie verbliedenen civitates, beizulegen, oder auch nur Rom eine principielle Oberherrlichkeit über jene Colonieen beizumessen. Am Allerwenigssten aber ist den col. lat. der in Frage besangenen Periode conubium, commercium und recuperatio mit Rom abzusprechen, sobald man Beses überhaupt als Pertinenz des cassanischen Bundesverhältnisses anersennt, und selbst für die Zeit nach 416. haben wir diesen Colonieen weder im Allgemeinen, noch in Bezug auf jene besonderen Punkte eine eigenthümliche Stellung anzuweisen, da auch nicht die geringste Spur zu sinden ist, daß Rom bei seinen Entscheidungen des Jahres 416. von einer Classification der latinischen civitates in Colonieen und Urstaaten ausgegangen sei.

Hiernachst die col. lat. des Zeitraumes von 416-485137) find allerdings nicht mehr Bundescolonieen, sondern coloniae latinae Romanorum, gleichwohl aber ist bezüglich ihrer eine Beranlaffung nicht gegeben zu der Annahme, daß Rom denselben eine staatsrechtliche Stellung anwies, welche verschieden war von der der übrigen latinischen civitates, denen auch diese Colonieen doch immer noch beigezählt murden, und namentlich fehlt jeder Stutpunkt dafür, daß das conubium mit Rom, wie commercium und recuperatio, welche doch von Alters her als Pertinenzen der Latis nität eines Staatswesens gelten mußten, diesen Colonieen versagt oder auch jemals entzogen worden seien. Vielmehr deutet im Gegentheile der Umstand, daß den vom J. 486. an deducirten col. lat. das römische conubium in der That versagt worden ist (§. 46), das rauf hin, daß ein Systemwechsel in dieser Beziehung erst mit dem 3. 486. eintrat und demnach die früher deducirten Colonieen die nämlichen Rechte und Befugnisse zugestanden erhielten, welche die Stellung der freien latinischen Urstaaten, wie der vor dem 3. 416. deducirten col. lat. characterisirten. Daber legen wir auch diesen Colonieen, und demnach den sämmtlichen vom J. 261. bis 485

<sup>137)</sup> Es find dies 15, nămlic, Cales (420), Fregellae (426), Luceria (440), Suessa Aurunca (441), Pontiae (441), Saticula (441), Interamna (442), Sora (neu deducirt 451), Alba (451), Narnia (455), Carseoli (456), Venusia (463), Hatria (465), Cosa (481) und Paestum (481).

deducirten col. lat. nicht allein commercium und recuperatio, sons dern auch conubium mit Rom bei und zwar bis zu dem Zeitpunkte, wo dieselben im J. 664. od. folg. die rom. Civität erhielten 138).

### §. 24.

#### Fortsepung.

(Bolfer, bezüglich deren die Bereinbarung von conubium, commercium und recuperatio berichtet wird).

Die zweite Völkerschaft Italiens neben den Latinern, bezügslich deren die Quellen über conubium, commercium und recuperatio mit Rom Auskunft geben, sind die Herniker. Denn wenn auch Berichte uns mangeln, welche direct jenes Verhältniß bekunsden, so ergiebt sich doch dasselbe ganz unzweideutig ebensowohl aus der Thatsache, daß im J. 268. das nomen Hernicum als drittes Bundesglied zu dem römischslatinischen Staatenbunde hinzutritt, wie auch aus den Bezeichnungen, welche der hierdurch begründeten Stellung der Herniker zu Rom ertheilt wird 139). Wenn daher das soedus Cassianum mit den Latinern unzweiselhaft die Vereinsbarung jener dreifältigen Rechtszuständigkeit enthielt (§. 23), so ward Letztere in gleicher Maaße auch den Hernissschen zu Theil, und verblieb diesen bis zum J. 448, wo die hernissschen eivitates mit

<sup>138)</sup> Conubium und commercium attribuiren allen col. lat.: Balter, Geich. des r. Rechts I. §. 213., dagegen mit Ausschluß von 12 Colonieen, denen conubium gesehlt: Kiene, r. Bundesgen. Kr. p. 19. sq.; dies ist auch meine Ansicht, obgleich ich dabei im Besonderen von Kiene dissentire (s. §. 46); commercium allein attribuiren allen col. lat. Rein in Pauly, Realencycl. IV. p. 817., Böding, Inst. §. 35. not. 8.; dagegen mit Ausschluß von 12 oder 18 Colonieen: Göttling, r. Staatsvers. §. 134., Madvig, opusc. acad. I. p. 272. 274. sq. 279. 282. sq., Savigny, Zeitschr., V, 5. IX, 3. (der indes die Frage wegen des conubium für unentschieden erklärt) u. Marquardt Hob. III, 1. p. 42.; endlich commercium allein und mit Ausschluß der testamentisactio für einzelne Colonieen: Puchta, Inst. I. §. 63. — Der Besis des commercium insbesondere erhellt für das gesammte nomen Latinum ganz unzweisdentig aus Liv. XLI, 8., worüber vgl. §. 30, und Liv. XXXV, 7., worüber vgl. Bess. XII. §. XXXI.

<sup>139)</sup> Bgl. Schwegler, rom. Gesch. II. p. 334. sq. Das Verhältniß der herniker zu Rom nennt Dionys. VIII, 74. und XI, 2. loonoditela, und VIII, 69. nodressa.

Ausnahme von Aletrium, Ferentinum und Verulae mit Berleishung der röm. civitas sine suffragio gezüchtigt werden (§. 44). Für die genannten drei civitates aber blieb das foedus Cassianum in der nämlichen Weise, wie wir dies bezüglich der freien latinischen populi seit dem J. 416. in §. 23 darlegten, die Grundlage der staatsrechtlichen Stellung zu Rom, bis endlich im J. 664. conubium, commercium und recuperatio in der auch ihnen nunmehr verliehenen Civität aufgehen.

Bezüglich der Sabiner sehlen uns über die Vereinbarung von conubium, commercium und recuperatio mit Rom die Zeugnisse der Quellen, da eine bezügliche Erwähnung des conubium bei Cicero 140) auf die Sabiner des Titus Tatius sich bezieht und somit Nichts beweist, während andererseits uns Nichts berichtet wird über den Inhalt des soedus aequum, welches Tullus Hostilius mit den Sabinern abschloß und welches, in [eherner] Säule eingegraben, bis in die späteren Zeiten der Republik sich erhalten zu haben scheint 141).

Dagegen rücksichtlich der Samniten gewinnen wir allerdings ein sicheres Beweismoment für das Bestehen des conubium aus der Nachricht, daß der Consul Q. Fabius Vibulanus die Tochter des Beneventaner Numerius Otacilius zum Weibe hatte 142), da

<sup>140)</sup> de Orat. I, 9, 37.: an vero tibi Romulus — — Sabinorum conubia coniunxisse — — eloquentia videtur?

<sup>141)</sup> Dionys. III, 33. Horat. Epist. II, 1, 25. und dazu Schmid in seiner Ausgabe der Episteln. Beshalb Beder, Handb. I. p. 18 dieses foedus für unsicher erklärt, ist mir nicht ersichtlich. — Die Erwähnung von Messen am Haine der Feronia, woran die Römer Theil nahmen (Dionys. III, 32. Liv. I, 30.), kann nicht als Beweisgrund für das Bestehen von commercium angesführt werden.

<sup>142)</sup> Festus s. v. Numerius p. 170.: Numerius praenomen nunquam ante fuisse in patricia familia dicitur, quam is Fabius, qui unus post sex et trecentos ab Etruscis interfectos superfuit, inductus magnitudine divitiarum, uxorem duxit Otacili Maleventani, ut tum dicebantur, filiam ea conditione, ut qui primus natus esset, praenomine avi materni, Numerius appellaretur. Damit übercinstimment Epit. de Nom. Rat. p. 97. Bip.: Numerii sola patricia familia usa est Fabia; idcirco quod trecentis sex apud Cremeram flumen caesis, qui unus ex ea stirpe (i. e. Fabia) exstiterat, ducta in matrimonium uxore filia Numerii Otacilii Maleventani sub eo pacto, ut, quum primum filium sustulisset,

eine derartige Che nicht denkbar ist ohne bestehendes conubium. Daß aber in der That das Lettere zwischen Römern und Samnisten zu Ausgang des 3. Jahrh. bestand und zwar auf einem foedus beruhte, welches beide Völker verbündete, darauf weist in Wahrheit die politische Situation Mittelitaliens zu jenem Zeitpunkte unverstennbar hin. Denn wie Rom in jenem Zeitraume von den Vejenstern, Sabinern, Aequern und Volösern allseitig befriegt und hart bedrängt ward, ohne gleichwohl in dem erschöpsten und an Krast gebrochenen Latium einen Stützpunkt sinden zu können, während die Herniser als zu schwach erscheinen, um die Aequer und Volöser

ei materni avi praenomen imponeret, obtemperavit. Unter dem bier ermabnten Fabier fann aber in der That nur der Conful des 3. 287. Q. Fabius Vibulanus verstanden werden, vgl. Riebubr, rom. Beich. II. p. 220. Schwegler, rom. Beich. II. p. 525. sq. Die Anknupfung der Ermabnung jener Che an die Aufnahme des praenomen Numerius verleibt dem Berichte über diefe Che selbft eine hohe Glaubwurdigkeit, weil nicht allein die rom. Abelegeschlech= ter vielfach ihre eigenen Sitten und Webrauche batten und insbesondere auch in Bezug auf die Praenomina an Observanzen festbielten, die mehrfach segar auf autonomischem Gentilenbeschluß beruben, sondern weil auch derartige Besonderbeiten meistentheils an außere Ereigniffe fich anknupfen; vgl. Beder, bandb. II, 1. p. 43. 49. 404. Bell, rom. Epigraphit II. §. 31. Familienchronit und Tradition find dann die ficheren Leiter solcher Observanz und biftorischen Ueberlieferung. Der Bericht wegen des praenomen Numerius wird aber in der That durch die Faiten bestätigt. Pactionen der bezeichneten Urt über Fuhrung eines bestimmten Namens find übrigens zu allen Beiten und fo auch noch beutigen Tages in Abelsgeschlechtern feine ungewohnte Erscheinung. die Thatsache jener Che an fich ift vollfommen glaublich: die Fabier find das machtigite und glangendite Beschlicht, welches die Annalen der Republit tennen; und diese Macht ward, wie berichtet wird, durch zahlreiche Clienten und durch bedeutenden Reichthum getragen, vgl. Schwegler, 1. c. p. 504. sq. 748 sq. Und wie nun im Reichthume zu allen Zeiten der Adel das ficherfte Fundament seiner bervorragenden socialen Stellung erblickt hat, gleichwohl aber berselbe seine Buter burch burgerliches Bewerbe nicht verdienen und vermehren tann und mag, so wird nun solche Bermehrung durch Ehe erstrebt, daber die Stammbaume fo gablreiche vermeintliche Defalliancen aufweisen. Selbft wenn daher den Romern die Che mit Beregrinen widerftrebt baben follte, mofür ein Beweis nicht vorliegt, und wogegen Chen, wie bei Liv XXIII, 2, 6. 4, 7. immerhin sprechen, so bietet doch der Reichthum des Numerius Otacilius ein gureichendes historisches Motiv fur die Berbindung feiner Erbtochter mit bem Q. Fabins. - Die Bedenken von Madvig opusc. I. p.274. gegen die Glaubwürdigkeit jenes Berichtes find im Uebrigen unbeachtlich.

in ihrem Vordringen nach dem Herzen Latiums, wie nach Rom aufzuhalten und abzuwenden, so mußte damals der Drang dieser Berhältnisse das durch innere Zwietracht geschwächte Rom nöthigen, Verbündete zu suchen, welche in jenem mittelitalischen Völkerkampfe ihm hülfreich zur Seite traten und die Diversion bewerkstelligten, zu welcher die Herniker allein als zu schwach sich erwiesen. als diese Bundesgenossen ergiebt die chorographische Situation die Samniten, welche von Campanien, wie von Samnium aus die Volsker, Aequer und Sabiner im Rücken, wie in der Seite bedrohten und so im Verein mit den Hernifern den Druck der Macht jener Ersteren auf Rom und Latium verringerten, indem sie jene Völker nöthigten, ihre Kraft gegen den nach beiden Seiten bin gegenüber= stehenden Feind zu theilen 143). Daher bietet jene Nachricht des Festus und der Epit. de Nom. Rat. in der That den genügenden Stütpunkt für die Annahme, daß in der zweiten Salfte des 3. Jahrh. zwischen Rom, wie überhaupt zwischen den Völkern des cassianischen Staatenbundes, und zwischen den Samniten andererseits ein foedus bestanden habe, welches conubium, wie auch commercium und recuperatio zwischen beiden Theilen vereinbarte.

Hiernächst zu Campanien übergehend, so finden wir Capua

<sup>143)</sup> Bgl. Beilage XV §. VI. Die Darstellung der röm. Geschichte während der zweiten hälfte des 3. Jahrh. (so z. B. bei Schwegler, rom. Gesch. II. p. 691. sq.) bietet une das Rathfel, wie der caffianische Staatenbund dem Undringen so zahlreicher und fraftiger Feinde zu widerstehen vermochte. Wie nun die Geschichte jener Zeit überhaupt nur dann erft volltommen flar und begreiflich uns sein kann, wenn wir, wie dies auch die röm. Quellen selbst thaten (val. Diod. XII, 31, 1.), den Blid von Rom aus der mittelitalischen Situation jener Periode zuwenden, so gewinnen wir für dieselbe aus jener Nachricht bei Festus und in der Epit. de Nom. Rrat. in der That einen Lichtstrahl, der jenes Rathsel genügend zu lofen geeignet ift. Denn die Borftellung, daß die Rriegezüge jener Zeit der planmäßigen Operation entbehrt und reine Raubzüge gewesen seien, wie dies bei Schwegler l. c. II. p. 693. sq. dargestellt ift, erscheint mir den bistorischen Berhältnissen völlig unangemessen. Die Sauptfrage bierbei ift die, ob Rom in jener Beit bereits eine bestimmte auswärtige Politik gekannt habe; und wer nun unter richtiger Burdigung namentlich der rom. foedera aus jener Periode mit mir (§. 31) diese Frage bejaht, der wird auch in ben Kriegen jener Zeit mehr finden als Raubzüge und Manipulationen eines Begelagerers und Piratenspstemes. Ja ein einziger Blid auf Tarquinius Superbus muß doch genügen, um darzuthuen, daß nicht jedes Rriegsunternebmen ein bloßer Raubzug war.

nebst seinen Basallenstädten, ebenso wie die Sidiciner vom 3. 411 -414 in Rom's Dicion; allein dieses Berhältniß kann mahrend der ganzen Dauer seines Bestehens in der That nur ohne sonderliche Realität gewesen sein und lediglich eine allgemeine Oberherrlichkeit Rom's begründet haben, so daß es lediglich für gemisse Eventualitäten von Werth mar, für den Fall nämlich, daß eine Berwirklichung der Prätensionen möglich wurde, welche Rom hinter dieser seiner dicio barg 144). Jedenfalls aber führte dieses Berhältniß nur zu provisorischen Maagnahmen Roms, da der im 3. 412 ausbrechende erste samnitische Krieg das Lettere behindern mußte, die Stellung Capua's endgültig zu bestimmen und zu ordnen. finden wir hierselbst mahrend jener Zeit ein romisches praesidium, und diefer Umstand, wie vielleicht andere Maaßregeln Roms, nochten Beranlassung sein, daß im 3. 414 Capua, ebenso wie die Sidis ciner von Rom zu den aufständischen Latinern absielen. nämlichen Jahre werden indeß die Ersteren nach Bestegung der latinischen Coalition anderweit in Roms Dicion gebracht, und in Folge dessen wird nun der diesseits des Volturnus gelegene und den Capuensern zubehörige ager Falernus von Rom eingezogen und der römischen plebs zu Mannstheilen assignirt 146), wogegen in das

<sup>144)</sup> Bgl. Liv. VII, 29—32. 38, 7. VIII, 2. XXIII, 5, 8. XXVI, 18, 4. Flor. I, 16. Dionys. Exc. de leg. p. 2314. ed. Reisk. Bir haben zu scheiden 1) die theoretische Bedeutung jener Dicion und zwar a) die Auffassung derselben von Seiten Roms und nach italischem Bölkerrechte; diese ergiebt sich aus §. 38; b) die Auffassung des Berhältnisses von Seiten Capua's und nach griechischem Bölkerrechte (vgl. §. 32); diese ergiebt sich aus Liv. XXXVI, 28. und namentlich Polyb. XX, 9. sq., wozu vgl. wegen Entromischermann, griech. Staatsalterth. §. 136. not. 6. §. 145. not. 3.; 2) die effective Bedeutung dieser Dicion; diese war meines Erachtens für Rom gleich Rull, indem dasselbe Capua wahrscheinlich nicht viel anders, als gleich einer söderirten civitas zu behandeln vermochte wie für gut befand; und so stellt dies Beibältnis in der That dar Dionys. Exc. Escor. in fragm. Hist. graec. II. ed. Müller (Didot.) p. XXXVI. Bgl. im Allgemeinen auch not. 342.

<sup>145)</sup> Liv. VII, 38. App. Samn. 1. Dionys. in not. 144. fin. eit.

<sup>146)</sup> Bgl. Liv. VIII, 5, 3. 11, 12—14. Aus diesem auer l'alerdus bes nebst dem ebenfalls eingezogenen ager Latinus und Privertus werten so dann bei der nächsten Censur im J. 422. zwei neue Tribus: Die Reaptia und Maecia gebildet, ganz in der nämlichen Beise, wie solches auch nach Aufrheislung des ager Pomptinus im J. 396 (not. 350) beschah. Aus der Rentille dung jener Tribus aber die Schlußsolgerung zu ziehen, das die Besteihungen

Sidicinersand die col. lat. Cales deducirt wird. Im Uebrigen aber schlägt Rom das nämliche Verfahren ein, welches wir in zahlreichen Fällen früher, wie später in der Weschichte wiederkehren seben (§. 31.): Rom, erkennend, daß es durchaus nicht in der Lage war, die Dicion über Capua zu behaupten und die hieraus fich ergebenden Confequenzen mit Erfolg durchzuführen und festzuhalten und andrerseits einsehend, wie dieser Staat, durch innere Parteiungen zerriffen 147), früher oder später zur bequemeren und leichteren Beute ihm werden mußte; Alles dies mit richtigem Blide erwägend, giebt Rom den Capuensern im J. 414 die libertas zurück, zugleich aber auch ein foedus, dessen Bestimmungen seinen eigenen Interessen gewiß nur Gleichzeitig wird aber auch die innere förderlich sein mochten. Parteiung zu Capua stabilisirt und ihrer letten Ausprägung entgegengeführt dadurch, daß Rom nicht allein der ihm sich zuneis genden Adelspartei, den equites, die röm. civitas sine suffragio ertheilt, sondern anch die nationale Bolkspartei, den populus, jenen equites tributpflichtig macht, indem dem populus ein jährlicher vectigal von 460 Denaren (129 Thir. heutigen Münzwerthes nach Mommsen) an Jeden der 1600 Ritter auferlegt wird 148). foedus selbst aber, welches den Capuensern von Rom bewilligt ward, setzte gegenseitiges conubium, und demgemäß auch commercium und recuperatio fest, und dieses Verhältniß dauerte selbst fort, nachdem auch der populus Capuensis im 3. 416 die rom. civitas sine suffragio erhalten hatte, bis endlich im J. 538 der Abfall Capua's zum Hannibal und nach 543 die Einrichtung der campanischen Prafecturen erfolgte 149).

der Civität an die latinischen civitates im J. 416. die civitas optimo iure gewährt haben, dies halte ich unter solchen Umständen für unhistorisch; s. not. 361.

<sup>147)</sup> Liv. VIII, 11, 15.: Extra poenam fuere — — Campanorum equites, quia non desciverant.

<sup>148)</sup> Liv. VIII, 11, 16 und XXIII, 5, 9. (civitatem nostram [i. e. Romanam] magnae parti vestrum [i. e. Campanorum] dedimus). Der Erfolg dieser Maaßregel: die Verewigung der Partei-Spaltung u. -Stellung ward erreicht; dies ergiebt sich für das J. 416. aus Liv. VIII, 14, 10., für das J. 436. aus Liv. IX, 20, 5. wozu vgl. §. 42. sin., für das J. 538. aus Liv. XXIII, 2. 3. u. 31, 10. 11.

<sup>149)</sup> Begen des foedus vgl. Liv. XXIII, 5, 9.: adiicite ad haec, quod foedus aequum deditis (sc. vobis, Campanis), quod leges

Endlich bezüglich der Etrusker ersehen wir aus der Vorschrift des XII Tafelgesetzes, wonach der addicirte Schuldner nur trans Tiberim als Sclave verkauft werden durste 150), daß zu Beginn des 4. 3ahrh. d. St. zwischen Rom und Etrurien commercium nicht bestand. Denn fassen wir die politische Situation Roms in den Jahren 303. und 304. in's Auge, so werden wir als Grund, weßhalb jener Verkauf weder nach Latium, noch trans Anienem gestattet war, anzuerkennen haben, daß einestheils mit den Latinern Rom im cassianischen foedus stand, das dadurch bedingte innige politische wie burgerliche Verkehrsverhaltniß aber den Verkauf des rom. Burgers an die Latiner nicht angemessen erscheinen lassen konnte, sowie daß anderntheils mit den Sabinern Rom im Kriege begriffen war, und diesfalls der Verkauf über den Anio hinüber noch weniger zu Dagegen mit Veii hatte Rom im J. 280 einen gestatten war. 40jährigen Baffenstillstand abgeschlossen, und während ein derartiger Vertrag entschieden weder conubium, noch commercium oder

150) Gell. N. A. XX, 1.: tertiis autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim peregre venum ibant; bei Dirks. III, 6. Der Verkauf des addictus an die Bejenter und Cariten ist demnach gar nicht Aechtsgeschäft, sondern einsaches Lebensgeschäft ohne alle jurikische Rorm und sine rechtlichen Schus, s. not. 574. Bgl. auch Schwegler. r. Gesch. I. p.267.

nostros, quod ad extremum — — civitatem nostram magnae parti vestrum dedimus communicavimusque vobiscum; das foedus dare geht auf das J. 414., das leges nostras dare auf das J. 436. (f. §. 42), das civitatem nostram dare auf die Jahre 414. u. 416.; die Aufgählung folgt nicht der zeitlichen Aufeinanderfolge, sondern dem Maakstabe des Werthes des Berliebenen; ferner XXXI, 31, 10.: an Campanorum poenae, de qua neque ipsi quidem queri possunt, nos poeniteat? Hi homines, quum pro iis bellum adversus Samnites per annos prope septuaginta cum magnis nostris cladibus gessissemus, ipșos foedere primum, deinde conubio atque inde cognationibus, postremo civitate — mobis coniunxissemus; auch bier ist das primum, deinde, postremo Alimaz nicht in Bezug auf die zeitliche Aufeinanderfolge der Berleibungen, sondern in Bezug auf den inneren Werth des Verliebenen, daber recht wohl das postremo auf das 3. 416. zu beziehen ift, mahrend primum und deinde in das 3. 414 fallen, nicht aber, wie Rubino Zeitschr. f. A. W. 1844. sq. 972. not.\* will, ebenfalls als ungleichzeitig zu denken find. Ebenfo geboren hierber als Beweis für das conubium Liv. XXIII, 2, 6. 4, 7. XXVI, 33, 3., obgleich der hier ins Auge gefaßte Zeitpunkt nach Verleihung der civitas sine suffragio an die Campaner fällt. Wegen dieser civitas sine suffragio und deren Besonderheit f. not. 342., wegen der Prafecturen §. 48.

Unfang des 4. Jahrh. ein politisches Verhältniß irgend welcher Art nicht stattgefunden zu haben (vgl. not. 363.); und gerade der artige vollkommen neutral stehende Staaten mußten als die geeigeneten Territorien erscheinen, nach welchen der Verkauf der dem Schuldrechte verfallenen römischen Bürger zu gestatten war.

Was endlich die außeritalischen Bölker betrifft, so kommen gesgenwärtig nur die Carthagenieuser in Betracht, deren Verträge mit Rom im Allgemeinen in §. 72. und 74., insoweit dagegen, als sie commercium und recuperatio vereinbaren, in §. 25. näher in Bestracht zu ziehen sind.

Wenn wir nun im Obigen die Völker zusammengestellt haben, bezüglich deren conubium, commercium, wie rocuperatio mit Rom in den Quellen besondere Notizen sich vorsinden, so sind wir doch andrerseits weit entfernt, aus diesen Quellenberichten allein einen Schluß über das Vorsommen jener Nechtsvereinbarungen Seiten Roms ziehen zu wollen, indem vielmehr hierfür noch andere Gessichtspunkte in Betracht kommen, welche wir in §. 34. aufstellen werden.

§. 25.

Fortsetung.

(Die überlieferten Bereinbarungen von conubium, commercium und recuperatio.)

Fragen wir nach dem besonderen Inhalte der soedera und der Form, in welcher dieselben conubium, commercium und recuperatio sestseten, so kommen hierbei in Betracht das soedus mit Carthago vom J. 245, das soedus mit dem nomen Latinum vom J. 261, und das soedus mit Carthago vom J. 406, aus denen einschlagende Bestimmungen uns überliesert sind. Junächst aus dem ersten soedus mit Carthago, welches wir in §. 72. iu anderem Zusammenhange mittheilen werden, gehören hierher Art. III. u. IV., welcher letztere bestimmt:

Έὰν Ῥωμαίων τις εἰς Σιχελίας παραγίγνηται, ἢς Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσιν, ἴσα ἔστω τὰ Ῥωμαίων πάντα (εc. τοῖς τῶν Καρχηδονίων).

und indem hierin zu Gunsten der Römer festgesetzt wird, daß diese beim Verkehre auf dem punischen Sicilien den Carthagern gleichgestellt sein sollen, so kann der Sinn solcher Bestimmung nur der sein, daß die Römer gleich den Puniern Rechtsschutz für Person und Sachen genießen und gleichem Rechte in Bezug auf den geschäftslichen Berkehr unterliegen, somit also gleicher Berechtigung und Berpstichtung im geschäftlichen Verkehre fähig sein sollen, daher wir in der That als Inhalt jener Bestimmung das anerkennen dürsen, was wir als Wesen von commercium und recuperatio auffanden. Dagegen eine entsprechende Bestimmung zu Gunsten der Carthager beim Verkehre auf römischem Gebiete mangelt in diesem soedus, wosur wir den Grund in §. 72. darlegen werden.

Codann aus dem foedus Cassianum mit dem nomen Latinum vom J. 261, welches, auf einer ehernen Saute hinter ven Rostra eingegraben, bis auf Cicero sich erhalten hatte (Cic. p. Balb. 23, 53.), überliefern Dionys. VI, 95. die Bestimmung:

Τῶν τ' ἰδιωτικῶν συμβολαίων αἱ κρίσεις ἐν ἡμέραις γιγνέσθωσαν δέκα, παρ' οἶς ἀν γένηται τὸ συμβόλαιον <sup>151</sup>) (privatorum commerciorum lites intra decem dies finiantur apud quos ortum est commercium).

Und ebenso gehören hierher die Fragmente, welche Festus s. v. nancitor p. 160. aus einem foedus Latinum mittheilt und die obne Bedenken dem cassianischen foedus überwiesen werden dürfen:

Pecuniam quis nancitor (leg. nanxitor oder nanksitor), habeto, und

Si quid pignoris nancitor (leg. wie oben), sibi habeto 152).

<sup>151)</sup> Begen der Bedeutung von συμβόλαιον vgl. Beil. XIII. not. 5., wegen zeisig unten §. 29.

<sup>152)</sup> Zweisel können erregen bezüglich dieser beiden Fragmente: 1. die Lesart des nancitor; 2. dessen Bedeutung; 3. die Bedeutung von habere; 4. die Bedeutung von pecunia. Die Bedeutung von pecunia betressend, so versteben Göttling, röm. Bers. p. 305. und Schwegler, röm. Gesch. II. p. 313. darunter baar Geld und beziehen nun jene Bestimmung auf das Geld, welches die Soldaten des Bundesbeeres erbeuteten, und diesen nun durch jene lex zuges sprochen wurde. Dem widerspricht: a. daß der röm. Soldat alle und jede Beute abliesern mußte, daher es unwahrscheinlich ist, daß für die mit Latium gemeinsam geführten Kriege etwas Anderes bestimmt sein sollte; b. daß die Römer im J. 261 selbst gar kein baar Geld hatten, daher auch keine Beranlassung sinden konnten, eine besondere Bestimmung bezüglich des erbeuteten Gelz des zu tressen; c. daß das baare Geld von Alters her nicht durch pecunia, sondern durch aes, argentum, aurum flatum bezeichnet ward, so in der Benenzung triumviri aeri argento auro flando feriundo (s. Becker, handb. II, 2. p. 365.), und so auch bei Varro, R. R. II, 1, 10.: aes slatum. Daher wird

unfang des 4. Jahrh. ein politisches Verhältniß irgend welcher Art nicht stattgefunden zu haben (vgl. not. 363.); und gerade derartige vollkommen neutral stehende Staaten mußten als die geeigeneten Territorien erscheinen, nach welchen der Verkauf der dem Schuldrechte verfallenen römischen Bürger zu gestatten war.

Was endlich die außeritalischen Bölker betrifft, so kommen gesgenwärtig nur die Carthagenienser in Betracht, deren Berträge mit Rom im Allgemeinen in §. 72. und 74., insoweit dagegen, als sie commercium und recuperatio vereinbaren, in §. 25. näher in Betracht zu ziehen sind.

Wenn wir nun im Obigen die Bölker zusammengestellt haben, bezüglich deren conubium, commercium, wie recuperatio mit Rom in den Quellen besondere Notizen sich vorsinden, so sind wir doch andrerseits weit entfernt, aus diesen Quellenberichten allein einen Schluß über das Vorsommen jener Nechtsvereinbarungen Seiten Roms ziehen zu wollen, indem vielmehr hierfür noch andere Gessichtspunkte in Betracht kommen, welche wir in §. 34. aufstellen werden.

§. 25.

Fortsetung.

(Die überlieferten Bereinbarungen von conubium, commercium und recuperatio.)

Fragen wir nach dem besonderen Inhalte der soedera und der Form, in welcher dieselben conubium, commercium und recuperatio sestseten, so kommen hierbei in Betracht das soedus mit Carthago vom J. 245, das soedus mit dem nomen Latinum vom J. 261, und das soedus mit Carthago vom J. 406, aus denen einschlagende Bestimmungen uns überliesert sind. Zunächst aus dem ersten soedus mit Carthago, welches wir in §. 72. iu anderem Zusammenbange mittheilen werden, gehören hierher Art. III. u. IV., welcher letztere bestimmt:

Έλν 'Ρωμαίων τις είς Σιχελίας παραγίγνηται, ής Καρχηδόνιοι έπάρχουσιν, ἴσα ἔστω τὰ 'Ρωμαίων πάντα (sc. τοῖς τῶν Καρχηδονίων).

und indem bierin zu Gunsten der Römer sestgesetzt wird, daß diese beim Verkehre auf dem punischen Sicilien den Carthagern gleichsgestellt sein sollen, so kann der Sinn solcher Bestimmung nur der

ritorium begründeten Rechtsverhältnissen der Latini gewährt werden foll, so erkennen wir hiermit zugleich, wie bei dieser Bestimmung der leitende Besichtspunkt, der dieselbe dictirte, nicht ein wissenschaftlicher, sondern ein rein vulgärer ist: man faßt in's Auge die rein practische Beziehung des Sachverhaltes: das Erwerben und Behalten des Objectes, nicht aber die theoretische Grundlage der Berbaltnisse: die Acquisition durch Rechtsgeschäft oder durch andere Modalität, sowie den Schutz der Rechtsverhältnisse durch Rechts-Daher bewegen wir uns hier in einem Vorstellungstreise primitivster Beschaffenheit: die Anschauung ist hier, wie bei allen in ihren Kindheitsjahren stehenden Bölkern nicht auf diejenige Gestaltung der Verhältnisse gerichtet, welche die juristische Theorie als das Besentliche in's Auge faßt, sondern auf diejenige Gestaltung, welche für den Verkehr des bürgerlichen Lebens vom unmittelbarsten Intereffe ist (vgl. Beilage XII. §. VI.). Immerhin wird jedoch, indem ein Schut dieser Lebens-Interessen zugesichert wird, damit zugleich der Schutz auch den rechtlichen Interessen oder der Rechtsschutz selbst zugesichert, so daß daher jenem ersteren Gesetze auch die Bedeutung inneliegt, daß alle rechtlichen Vorgänge, welche einen Erwerb oder überhaupt Rechte für den Latiner begründen, Rechtsschutz genießen, deninach also die Privatrechte rechtlich geschützt sein sollen. gen das erste, von Dionys. überlieferte Fragment findet seine nächste Beziehung zum Recuperationsprocesse, in welchem Zusammenhange wir dasselbe in §. 29. näher betrachten werden, während es implicite auch einen Rechtsschut für die Rechtsverhältnisse selbst ausspricht und solden an das forum contractus im technischen Sinue anknüpft (f. §. 27.).

Immerhin aber fallen alle jene drei Bestimmungen der Sphäre von commercium und recuperatio anheim.

Endlich das foedus mit Carthago vom J. 406, auf welches wir in §. 74. ausführlicher zurücktommen werden, gehört hierber um der Bestimmung in Art. VII. willen:

Έν Σιχελία, ής Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσι, καὶ ἐν Καρχηδόνι πάντα καὶ ποιείτω καὶ πωλείτω, ὅσα καὶ τῷ πολίτη ἔξεστιν. ΄ Ωσαύτως δὲ καὶ ὁ Καρχηδόνιος ἐν Ῥώμη.

Denn es stellt damit in Bezug auf Alles, was unter die Bezgriffe moierv und mwderv fällt, d. h. in Bezug auf Alles, was dem Begriffe des commercium, wie der actio sich unterordnet (Beilage

Dem Letteren dieser beiden Fragmente legen wir die Bedeutung bei, daß wenn Jemand irgend Etwas als pignus erlangt hat, er solches für sich behalten dürse, wogegen das Erstere besagt, daß wer ein Vermögensstück erworben hat, solches behalten, d. h. an seinem Erwerbe geschützt werden solle. Und während wir jener letteren Bestimmung eine Beziehung zur processnalischen pignoris capio beimessen (§. 29.), erblicken wir in der ersteren eine Beziehung zu jedem möglichen, jedoch selbstverständlich nur rechtlichen Erwerbe, so daß demnach durch dieses Gesetz aller rechtliche Erwerb dem Erwerber zugesichert wird. Und indem diese Jusicherung selbst die Garantie des Rechtsschutzes enthält, der den auf römischem Ter-

in ben alten Gesegen in Bezug auf Geld ober metallinischen Berthmeffer immer . nur gefagt: aes, argentum oder aurum, so aes in der lex Numae bei Fest s. v. opima spolia p. 186., in den XII I. III, 1. VIII, 4. Dirks., wie aurum ebendas. X, 9.; d. daß pecunia von Alters ber nicht Geld, sondern Bermögen oder Bermögeneftud bezeichnet; fo zerlegen die XII Lafeln V, 3. die sua res, b. i. die res familiaris oder domestica oder privata oder das Kauswesen (s. Beil. XII. §. XVIII.) in pecunia und tutela, und in demselben Sinne findet sich pecunia ebendas. V. 7. und X, 7. Dirks., vgl. auch Justinian. in Cod. IV, 18, 2. §. 1. Diefe Bedeutung findet fic auch noch fpater, fo in der rechtswifsenschaftlichen Definition bei Cic. Top. 6, 29.: hereditas est pecunia, quae etc., woju vgl. de Inv. II, 21. 62. de Leg. II, 19, 48. 21, 53. 54. III, 3. Fest. s. v. sacratae leges p. 318. u. a. m., rgl. auch Böding, Inst. §. 77. not. 15. — Die Bedeutung von habere ift in obigen Stellen feine technische, es wird damit an fich nur das Innebaben und Bebalten, somit der Schup jugeficert. Eine andere Bedeutung kennt bie fpatere Beit, worüber vgl. Schilling, Inft. §. 288. not. o. — Die Bedeutung von nanci ift die nämliche, wie von nancisci: erlangen, vgl. Donat. in Ter. Hec. IV, 4, 59. und biesen Sinn baben wir auch festzubalten, wenn es Fest. l. c. durch prehendere definirt; val. auch Fest. s. v. renancitur p. 277.; daber bat auch nanci feine technis sche Bedeutung, sondern bezeichnet jede Erwerbung. — Endlich die Lekart betreffent, se bebalt Schwegler, r. Geid. II. p. 312. not. 4. nancitor bei und erklart bice fur bas Praesens. Da nun bie alte Gesetentade in Conditionals, wie Relativiäßen neben dem Praeteritum auch bas Praesens bat; da ferner grammaticalische Grunde weder für das Eine, noch für das Andere entscheiden, so konnen nur innere Grunde bestimmen : Die Frage ift, ob die Romer bas nanci ale ein vollendetes, ober ale ein in feiner Entwidelung begriffenes fic bacten qu bem Beitpunfte, me bas habere eintrat. Das Ernere in mir mabrscheinlicher und bafür spricht bie Analogie bee XII Lafelgesehee (XII, 2): si servus furtum faxit [noxae dedito eber abulid], iniefern auch bier von einer Arprebenfion die Rete ift. Um befmillen babe ich baber bas futurum exactum beibebalten.

peratio, wie zum commercium, da augenscheinlich hinter dem moierv des Polyb. das agere, somit die Beziehung zur actio und recuperatio, hinter dem mwderv dagegen das emere vendere im alten Sinne, somit die Beziehung zum commercium sich birgt (vgl. Bei= lage XII. §. XXIX. und XI.). Immerhin haben wir jedoch auch hierbei uns zu vergegenwärtigen, daß Carthago der Mitcontrabent von Rom war und die Verschiedenheit der Rechtsanschauungen Beider eine andere Fassung der betreffenden Vertragsclausel herbei= führen konnte, als solche in den foedera zwischen Rom und italischen Staaten üblich waren. Wenigstens weisen auf eine derartige andere Fassung hin einerseits die technische Ausdrucksweise unserer Quellen, andrerseits insbesondere die Worte der Verleihung des conubium in den Militairdiplomen: dedit — conubium cum uxoribus in Berbindung mit der Satzung der XII Tafeln: ne conubium patribus cum esset (Dirks. XII Tas., XI, 1.); nicht minder die Verleihung des commercium an die Gallischen Gesandten: ut — — iis commercium esset (§. 35.), während bezüglich der recuperatio die Worte des soedus mit Antiochus: Si quae pecuniae debentur, earum exactio esto; si quid ablatum est, id conquirendi, cognoscendi repetendique ius item esto (§.76.) in Berbindung mit der alten solennen Formel: rerum, litium, caussarum condicere (§. 28.) eine naheliegende Analogie bieten (vgl. auch Beil. XII. §. XXIII.).

Nach Alle dem nun erkennen wir an, daß die foodera in ihren bezüglichen Bestimmungen das conubium, commercium und die recuperatio in der Regel nur im Allgemeinen und zwar in kurzer und einfacher Satssügung aussprachen. Die besondere Gestaltung der hieraus sich ergebenden Rechtsverhältnisse im Einzelnen aber ward bestimmt durch dasjenige ius civile der beiden Bölker, dessen Herrschaftssphäre das Verhältniss sich unterordnete, wobei dann Principien maaßgebend und regelnd eingriffen und Säte Anwendung erlitten, welche uralt aus dem internatiolen Verkehre der gentes Italiens hervorgegangen, mit der Zeit zu vollsommener Bestimmtheit gelangt und einer allgemeinen Anerkennung theilhaft geworden waren 153). Und wenn auch mehrsach neben jenen genes

<sup>153)</sup> Bir haben auch hierfür anzuerkennen, was Dionys. X, 1. in Bezug auf das römische Recht berichtet: οὐδ' εν γραφαίς απαντα τὰ δίχαια τεταγμένα.

XII. S. XXIX.), den civis Romanus auf carthaginiensischen Gebiete dem Carthaginienser gleich, den Letzteren aber wiederum auf römischem Gebiete dem civis Romanus. Daher erkennen wir in dieser Beziehung eine Vereinbarung von commercium und recuperatio an.

Aus diesen Bertragsbestimmungen nun, wie dürftig dieselben immer sind, gewinnen wir gleichwohl die Erkenntniß, daß die einschlagenden foedera eine Feststellung enthielten, in welcher die Gewährung des vereinbarten Grades der Rechtsfähigkeit im Allgemeis nen ausgesprochen mar, und daß daneben mitunter noch Detailbestimmungen hierüber beigefügt waren. Lediglich Festsetzungen der letsteren Art sind aus dem latinischen foedus uns überkommen, während jene generellen Bestimmungen, welche das conubium, commercium und die recuperatio im Allgemeinen feststellen, nicht gefehlt haben werden, uns aber nicht überliefert find. Bon jenen Detailbestimmun= gen aber vermögen wir der von Dionys mitgetheilten, wie die das pignus betreffendeu eine höhere Beziehung zum Recuperationsprocesse abzugewinnen, so daß dieselben in der That die recuperatio mit Nothwendigkeit voraussetzen, während die andere Bestimmung: "Wer Gut erwirbt, der habe es" ebenfalls nur als weitere Ausführung der recuperatio gelten fann, gleichzeitig aber auch das commercium zu seiner Vorausbedingung hat.

Was dagegen die Bestimmungen generellen Inhaltes betrifft, so können wir auf Art. IV. des ersten foedus mit Carthago irgend welche Consequenz nicht stüßen, da hierin weder römische, noch auch italische Rechtsanschauung zu Tage tritt, vielmehr jene Bestimmung, die lediglich zu Gunsten der auf carthagischem Gebiete verkehrenden Römer getroffen ist, durch punische Rechtsauffassung bestimmt er-Gerade hieraus dürfte daher auch zu erklären sein, daß die ertheilte Rechtsfähigkeit den Worten nach ein Mehreres umfaßt, als ihr in Wirklichkeit innegelegen haben kann, mährend gleichwohl vom Gesichtspunkte Carthago's aus eine uns unbekannte Gränzline für jene Fähigkeit als selbstverständlich gegeben war. dagegen verhält sich dies mit Art. VII. des zweiten foedus, in welchem in Bezug auf den Rechtsschut des föderirten Bürgers volle Gegenseitigkeit ausgesprochen ift, so daß auch die Römer dem Carthaginienser ein bestimmtes Maaß von Rechtsfähigkeit garantiren. Hier aber erkennen wir in der That sofort eine Beziehung zur recu-

Derartige Modificationen waren indeß rein singulärer Natur, wogegen im Uebrigen die Detailbestimmungen in den foedera regelmäßig nicht modificirend, als vielmehr bestätigend zu den allgemeis uen Wirfungen des conubium, commercium und der recuperatio sich verhalten haben mögen (§. 25.). Wohl aber konnten derartige Modificationen herbeigeführt werden durch die Legislation der Staaten felbst, wie wir deren in der That auch, obwohl nur in einer den Föderirten gunstigen Richtung, im röm. Rechte vorfinden, in den beiden Gesetzen der XII Tafeln nämlich, daß um des Recuperationsprocesses willen der Proces zwischen cives vertagt ward, wenn einer der hierbei Betheiligten zu gleicher Zeit bei jenem Processe in Anspruch genommen war: — — status condictusve dies cum hoste — — si quid horum fuat unum iudici arbitrove reove eo die, diffensus esto (§. 28. und not. 191.); sowie in dem Gesetze: adversus hostem aeterna auctoritas [esto]. Während nämlich die XII T. die auctoritas, die rechtliche Garantie des Eigenthumes, welche der mancipio dans dem mancipio accipiens zu leisten hatte, auf ein, resp. zwei Jahre beschränkten und damit implicite eine eine resp. zweijährige Verjährung der actio auctoritatis des Letteren wider den Ersteren feststellten 155), so ward dagegen die auctoritas des mancipio dans gegenüber dem Peregrinen für eine aeterna erflärt und demgemäß die actio auctoritatis des Letteren wider Zenen als unverjährbar anerkannt, so daß der Peregrine auch nach Ablauf jener Frist diese Klage anstellen und insbesondere auch wegen ihm beschehener Eviction der Sache jene Plage-gegen seinen auctor, den mancipio dans hat. Gine dritte hierher gehörige Bestimmung ift endlich, daß für die im Recuperationsproceß aufgerufenen Zeugen eine Berpflichtung zur Zeugniß-Ablegung, und somit das Zeug-

griechenland vgl. tab. Heracl. gr. I. in C. I. no. 5774. lin. 187., sowie C. I. no. 5797. 5843.; wegen desselben im sprischen Staatsleben vgl. Start, Gaza p. 229. Begen des xapuf endlich vgl. namentlich Theophrast. in not. 235. cit.

<sup>155)</sup> Auctoritas fundi biennium, ceterarum rerum annus esto. — Die obige Auffassung des Gesetse adversus hostem aeterna auctoritas hat von Salmasius an mehrsache Vertheidiger gefunden; den besten in Mommsen, ad leg. de scrib. et viat., et de auctoritate, Kil. 1843, p. 18. sq., wähstend die alten Irrthümer wiederbolt sind von Böding, Inst. §. 144. not. 5. Ich werde bei einer anderen Gelegenheit auf obigen Punst zurücksommen und verweise hier nur wegen der jüngsten Litteratur auf Puchta, Inst. §. 239. b. d., Rudorss, Zeitschr. XIV, p. 430. sq., Sell in Sell's Jabrb. III, p. 42. sq.

rellen Bestimmungen in den foedera auch noch Detailsatungen sich vorsanden, welche nicht eine rein locale Beziehung hatten, so mögen wir auch bierin nur den durch diplomatische Vorsicht gebotenen Ausdruck dessen anerkennen, was schon als selbstverständliche Consequenz des conubium, commercium, wie der recuperatio im Allgemeinen gegeben war und was daher Anwendung fand auch gegenüber den socii, in deren soedus solche Ausführungsbestimmungen mangelten.

Immerhin aber bieten namentlich die in Beilage XIII. §. V. und VI. behandelten cretensischen Staatsverträge in Verbindung mit den ersten beiden carthaginiensischen soedera ein vollkommen geeignetes Bild, um uns den Tenor und die Fassungsweise der äletesten römischen Bundesverträge im Allgemeinen zu veranschaulichen, wie auch von deren auf conubium, commercium und recuperatio bezüglichen Inhalte eine angemessene Vorstellung zu gewinnen.

## **§**. 26.

Wirkungen der zweiseitigen Vereinbarung von conubium, commercium und recuperatio.

Die allgemeinen Wirkungen der Verleihung von conubium, commercium und actio haben wir in §. 17. sq. dargelegt: diesels ben lassen sich im Allgemeinen dahin feststelleu, daß der Beliehene die Rechtssähigkeit hezüglich der Rechtsgeschäfte und Klagen des ius civile Romanorum erlangte, wobei indeß gewisse Rechtsgeschäfte und Klagen ausgeschlossen blieben, welche eine noch höhere Potenz der Rechtssähigkeit voraussetzen, als solche durch jene drei Begriffe gegeben war. Noch weitere Modificationen dieser allgemeinen Wirstungen der Verleihungen griffen indeß da Platz, wo ein soedus eine wahre Beschränkung aussprach, wie dies z. B. in dem ersten soedus mit Carthago in Art. III. (s. §. 72.) der Fall war, indem hierdurch die Rechtsbeständigkeit von Handelsgeschäften der Römer in Ufrica und Sardinien davon abhängig gemacht war, daß ein öffentlicher Handelsbeamter oder ein Notar 154) zum Abschluß zugezogen wurde.

<sup>154)</sup> Κήρυξ und γραμματεύς stehen hier ganz auf dem Boden des carthagis niensischen Staats= und Rechtslebens, in welcher Beziehung jedoch nichts Rasheres über sie bekannt ist; doch steht uns hier die Analogie griechischer Berhältsnisse zur Seite, worüber vgl. Hermann, griech. Staatsalterth. §. 147. not. 6.7., wie auch §. 8. not. 16. und §. 127. not. 20.; wegen des γραμματεύς in Groß-

Derartige Modificationen waren indeß rein fingulärer Natur, wogegen im Uebrigen die Detailbestimmungen in den foedera regels mäßig nicht modificirend, als vielmehr bestätigend zu den allgemeis uen Birkungen des conubium, commercium und der recuperatio sich rerhalten haben mögen (§. 25.). Wohl aber konnten derartige Modificationen herbeigeführt werden durch die Legislation der Staaten selbst, wie wir deren in der That auch, obwohl nur in einer den Föderirten gunstigen Richtung, im röm. Rechte vorfinden, in den beiden Gesetzen der XII Tafeln nämlich, daß um des Recuperationsprocesses willen der Proces zwischen eines vertagt ward, wenn einer der hierbei Betbeiligten zu gleicher Zeit bei jenem Processe in Anspruch genommen war: — — status condictusve dies cum hoste — — si quid horum fuat unum iudici arbitrove reove eo die, diffensus esto (§. 28. und not. 191.); sowie in dem Gesetze: adversus hostem aeterna auctoritas [esto]. Während nämlich die XII T. die auctoritas, die rechtliche Garantie des Eigenthumes, welche der mancipio dans dem mancipio accipiens zu leisten hatte, auf ein, resp. zwei Jahre beschränkten und damit implicite eine eine resp. zweijährige Verjährung der actio auctoritatis des Letteren wider den Ersteren feststellten 155), so ward dagegen die auctoritase des mancipio dans gegenüber dem Peregrinen für eine aeterna erflärt und demgemäß die actio auctoritatis des Letteren wider Jenen als unverjährbar anerkannt, so daß der Peregrine auch nach Ablauf jener Frist diese Rlage anstellen und insbesondere auch wegen ihm beschehener Eviction der Sache jene Plage-gegen seinen auctor, den mancipio dans hat. Gine dritte hierher gehörige Bestimmung ift endlich, daß für die im Recuperationsproceß aufgerufenen Zeugen eine Berpflichtung zur Zeugniß-Ablegung, und somit das Zeug-

Beigt, Jus naturale etc. II.

griechensand vgl. tab. Heracl. gr. I. in C. I. no. 5774. lin. 187., sewie C. I. no. 5797. 5843.; wegen desselben im sprischen Staatsleben vgl. Start, Gaza p. 229. Begen des xppuf endlich vgl. namentlich Theophrast. in not. 235. cit.

<sup>155)</sup> Auctoritas fundi biennium, ceterarum rerum annus esto. — Die obige Auffassung des Gesetzes adversus hostem aeterna auctoritas bat von Salmassus an mehrsache Bertheidiger gesunden; den besten in Mommsen, ad leg. de scrib. et viat., et de auctoritate, Kil. 1843, p. 18. sq., mähztend die alten Irrthümer wiederbolt sind von Böcking, Inst. §. 144. not. 5. Ich werde bei einer anderen Gelegenbeit auf obigen Punkt zurücksommen und verweise hier nur wegen der jüngsten Litteratur auf Puchta, Inst. §. 239. b. d., Rudorff, Zeitschr. XIV, p. 430. sq., Sell in Sell's Jabrb. III, p. 42. sq.

niß selbst als ein nothwendiges anerkannt ward, was im Uebrigen im römischen Civilprocesse in der Regel nicht der Fall war 155 a). In allen diesen drei Fällen ist es daher ein faporables Privileg, welches die römische Gesetzgebung den Föderirten zu Theil werden läßt, im ersten und dritten Punkte geboten durch die Rücksicht, durch Beschleunigung des Recuperationsprocesses (vgl. §. 29.) dem Peregrinen einen unerwünschten Aufenthalt zu Rom möglichst zu ersparen, im zweiten Punkte aber durch die Rücksichtnahme auf den oft nur zeitweiligen Aufenthalt der Percgrinen zu Rom, wie auf die oft langen Intervallen ihrer Rückfehr dahin. Das lette bestimmende Motiv aber dieser Bevorzugungen der Peregrinen gegenüber den cives kann weniger in einer rücksichtsvollen Fürsorgefür das Wohl von Jenen an und für sich, als vielmehr darin gefunden werden, daß Rom, seine contractliche Verpflichtung zum rechtlichen Schutze des Föderirten anerkennend, diesen Schutz in einer nach Kräften vollkommensten Maaße zu gewähren strebte, und somit um des bestehenden foedus willen fürsorglich zu Gunsten der Peregrinen Privilegien erließ, wo das gemeine Recht zu Härten gegen dieselben geführt haben würde.

Abgesehen nun von diesen Modificationen des gemeinen ius civile Romanorum erfolgte nach §. 20. die Uebertragung des Letsteren auf die Peregrinen in der Weise, daß die Rechtsgeschäfte, insoweit denselben eine solenne Form eigen war, durch Bermittelung einer Fiction dem Peregrinen zugängig gemacht, und gleichmäßig auch die Klagrechte durch solche Fiction auf denselben übertragen wurden. Daher ist es hier allenthalben das ius civile selbst, welches als das nämliche, wie beim civis, auch auf den Peregrinen Anwendung erleidet, wenngleich die Fiction der Civität erforderlich erscheint, um die jenem Rechte fremdartige Perfontitiet in Berbindung mit demselben zu bringen und eine Beziehung zwischen Beiden herzustellen. Anders dagegen verhält sich dies in Bezug auf die actio im processualischen Sinne, deren Form man als absolut ungeeignet für den Peregrinen anerkannte: bei der logis actio sacramento um der sacralen Beziehung des sacramentum willen (§. 13. not. 71.); bei der leg. actio per iudicis postulationem

<sup>155</sup>a) Bgl. Keller, Civ. Proc. not. 762. Suschte in Krit. Jahrb. I, p. 898. sq., endlich not. 192.

wohl um deswillen, weil für diejenigen Rechtsgrundsätze, welche auf die dieser Processorm untergeordneten Rechtssorm besonzere Anwendung erlitten, bereits der Recuperationsproces eine zeeignete Processorm bot; endlich bei der legis actio per manus injectionem aus anderen Gründen (§. 29.). Hier ward daher ein besonderes Procesversahren eingeführt, welches somit nicht iuris eivilis Romanorum, sondern lediglich iuris Romani war; val. §. 28. 89.

Wenn nun nach §. 19. das römische Recht nur insoweit als maaßgebende Narm die Redfisverhaltniffe des Percgrinen regelte, als der Lettere mit eines Romani in Rechtsverhältnisse trat, so bedingt nun fernerweit die paritätische Stellung der bei dem wechsels seitigen conubium, commercium und recuperatio betheiligten populi, daß auch nicht alle und jede Rechtsverhältnisse zwischen cives und föderirten Peregrinen nach ius civile Romanorum beurtheilt wurden, sondern daß ein gewisses Gleichgewicht in der Herrschaft der beiden concurrirenden iura civilia, wie Jurisdictionen obwaltete, in der Beise, daß je nach der Beschaffenheit des gegebenen Rechtsverhältnisses in gewissen Fällen auch das ius civile und die Jurisdiction des Peregrinen zur Herrschaft und Wirksamkeit Auch hier haben wir daher bestimmte Principien berusen wurde. vorauszuseten, nach denen sich entschied, welche Rechtsgeschäfte und welche Rlagen der Herrschaft des einen oder des anderen der beiden concurrirenden iura civilia wie Jurisdictionen anheimfielen, und aus denen sonach die Gränzlinie sich ergab, welche einer Collision in diesen Beziehungen regelnd vorbeugte.

Forschen wir nun nach diesen Principien, so griff zunächst auf dem Gebiete des conubium zu Rom, wie wahrscheinlich auch im gesammten Mittelitalien eine Gestaltung der Verhältnisse Platz, welche durch die drei für die Ehe mit den des conubium theilhaften Peregrinen gültigen Sätze gegeben war: das die Ehe begrünsdende, wie lösende Rechtsgeschäft ist formlos; die Ehefrau bleibt peregrina und frei von civilrechtlicher Gewalt des Ehemannes (§. 18); endlich liberi seanuntur patrem. Fassen wir diese Sätze in ihrer inneren Bedeutung in's Auge, so ergiebt sich zunächst aus der Feststellung der Vatersolge für die Kinder aus solcher Ehe das Princip, daß die Civität des Vaters allein hinsichtlich der rechtlichen Beziehungen der ehelichen Kinder maaßgebend ist, insofern

als theils die Wirkungen, welche das Verhältniß zwischen Beiden juristisch bestimmen, durch das ius civile des Baters gegeben wer= den, theils die Wirkungen, welche in den persönlichen Bezichungen des Kindes zu-Tage treter, somit dessen status, von dem status des Vaters bestimmt wird. Daher dürfen wir sagen, daß in Bezug auf das Kind für den Zustand der Person an sich, wie in Bezug auf das Verhältniß zwischen Vater und Kind das ius civile des Baters allein-maaßgebend war! 56).... 2Bas dagegen Die perfönlichen Verhältnisse der Frau betrifft, so wurden dieselben durch die Che in keiner Beise berührt: die Chefrau blieb peregrina und theilte als solche nicht einmal den Gerichtstand des Mannes; ebenso wenig hatte aber alle piche Ege in det älteren Zeit frigend welchen juristischen Effect in Bezug-auf die Berhältnisse zwischen Chemanne und Chefrau, da alle rechtlichen Wirkungen der Che in früherer Zeit in der manus sich concentrirten und derselben sich unterordneten, gerade diese aber dem iustum matrimonium mit der peregrina um deren Peregrinität willen fehlte. wir sagen: die peregrina als iusta uxor des civis stand von Alters her für sich in keinem Rechtsverhältnisse, sondern begründete ledig.

<sup>156)</sup> Die obigen Gage bedürfen eines Beweises nicht, weil fie zu baufig in den Quellen wiedertehren, vgl. namentlich Gai. Inst. I, 56. 76. 80. An der Richtigkeit der Darstellung könnte Bedenken erregen Dionys. VI, 1., der ein Senatusconsult anführt, welches im 3. 257 bei der Losung der Eben zwischen Römern und Latinern für die Söhne allein die Vaterfolge, für die Töchter das gegen die Mutterfolge feststellte. Denn wenn auch dieses Senatusconsult schwerlich als historische Wahrheit hingenommen werden kann, so ist doch für uns schon von der wesentlichsten Bedeutung, daß jener Sag überhaupt in der rom. Wes schichte in ein historisches Gewand fich kleiden konnte, weil dies beweisen kanu, daß er in Wahrheit ein herrschender war. Daß nun bei Ausbruch eines Krieges zwischen Völkern, welche bisher durch conubium verbunden waren, sehr häufig auch die Chen zwischen den betreffenden Rationalen gelöst murden, wie dies der Bericht des Dionys ebenfalls ergiebt, wird dem nicht zweifelhaft erscheinen, ber die Bedeutung des antiken Patriotismus richtig würdigt, und es wird dies auch unterstüßt durch bas von und gewonnene ond bon ber Stellung ber Frau in peregriner Che, gleichwires und refeite auchbiefe unfere arftellung mit ftust. Daß jedoch auch die Töchter von Diefon juditifit tofen Berhaltniffe ber Chefrau in obiger Beise mit berührt worden wären, dafür habe ich keinen weiteren Ans halt gefunden, daber es dabin gestellt bleiben mag, ob dieser Theil der Darstellung des Dionys auf Ausschmüdung der Sage oder auf einem in concreto fich geltend machenden Principe beruht.

Fassen wir nun zunächst das commercium ins Auge, so ließe sich zwar denken, daß die juristische Stellung, welche der eine Interessent bei dem Rechtsgeschäfte einnahm, z. B. als Veräußernder, in der Weise als bestimmend für die Herrschaft des Rechtes anerstannt worden sei, daß unter dessen ius civile das ganze Rechtsgesichäft gestellt worden. Allein ganz abgesehen von den zahlreichen bistorischen Bedenken gegen solche Annahme, so würde ein derartiges System nie ein Princip ergeben haben, vielmehr würde es bei der juristischen Mehrfältigkeit der Rechtsgeschäfte immer nur zu einer Casuistis geführt haben, die selbst dem einsachsten Lebensver-

Rechtsgeschäft und Rlage zwischen civis und socius Plat griffen: I. Es galt im Inlande, wie im Auslande immer nur das eine der beiden concurrirenden iura civilia; diese Annahme hat und wird Jeder verwerfen, denn sie ist unvereinbar mit der Souveranitat der foderirten beiden Staaten. II. Es galt je im Inlande oder Auslande jedes von beiden iura civilia; dies ist unsere Anficht, bei der fich allerdings wieder verschiedene Modalitäten denken laffen, nach denen der Collision der beiden Rechte vorgebeugt wurde, worüber vgl. z. B. Bimmern, rom. Civ. Proc. §. 17. bei not. 4., Reller, rom. Civ. Proc. §. 8. -III. Es galt keines der beiden iura civilia; dann gilt entweder 1) ein drittes Recht, und zwar: a) das ius gentium, oder b) ein in dem foedus festgesetze tes besonderes Recht, oder aber es gilt 2) überhaupt gar kein Recht, sondern jeder Streitfall wird nach concretem Ermessen entschieden. Die Ansicht unter 1, a) vertritt buschke, in Krit. Jahrb. I. p. 901. sq. und Savigny, Spstem §. 356. unter A.; fie fest theile die uranfängliche Existenz des privatrechtlichen ius gentium zu Rom voraus, was historisch unwahr ist 18.66.68), theils läßt fie das Rathsel ungelöst, warum überhaupt das romische Alterthum conubium, commercium und recuperatio gewährte, da der Peregrine doch auch ohne solches durch das ius gentium hinreichenden rechtlichen Schut genoß; die Anficht unter 1,b) wird vertreten von Sell, Recuperat. p.327. sq. und Dang, Lehrb. der Befch. des rom. R. §. 54. und fie hat bereits in not. 121. ihre Burdigung erfahren, namentlich aber den Borwurf, daß die legislative Bereinbarung je verschiedener internationaler Privatrechte eine viel zu complicirte Raaßregel für einfache Rechtszustande ist; endlich die Unficht unter 2) die seichteste von allen, vertritt Buchta. Inst. I. 3. Aufl. p.357.; auf sie wird in §.67. jurudzukommen sein, wabrend hier der hinweis genügt, bag weder der romische Prator, noch der romische Richter jemals die Stellung des orientalis ichen Radi einnahm. Allen diesen Unfichten unter III. fteht aber entgegen, daß die Quellen ausdrudlich bezeugen, wie auf den des conubium, commercium und ius actionis theilhaften Percgrinen bas ius civile Romanorum in der That Anwendung erlitt; eine besondere Biderlegung derselben im Einjeinen ift dagegen nicht nothig, weil fie insgesammt der quellenmäßigen Beglaubigung entbehren.

Status des Letzteren durch das ius civile des Chemannes und Baters bestimmt werden ließen, ein Sat, in welchem das Princip sich uns offenbart, daß gegenüber der Frau der Mann als das höher gestellte und mächtigere Rechtssubsect gilt, somit auch sein ius civile dem der Frau derogirt, und bie unabweisbaren rechtlichen Beziehungen der Che normirt und bestimmt. Gerade jenes Princip finden wir aber auch in mehrfachen anderen Beziehungen im ius civile Roms ausgesprochen 157). Der Collision zwischen den beis den iura civilia auf dem Gebiete des conubium wird sonach auf eine höchst einfache Weise vorgebeugt: die beiden nach Geschlecht verschiedenen Träger der collidirenden beiden iura civilia erscheinen nach dem Maakstabe der Geschlechtsverschiedenheit einer Werth= schätzung unterstellt, welche eine höhere Aestimation für das eine der beiden Geschlechter ergiebt, und den Mann als das mächtigere und höher stehende Rechtssubject erkennen läßt; daher ist es das ius civile des Mannes, welches die Rechtsverhältnisse insoweit als nöthig, bestimmt, und es ist sonach das System der causalen Herrschaft des Rechtes (§. 3), nach welchem diese Collision geloft wird.

Richt diese einfache Gestaltung der Sache bot sich auf dem Gebiete des commercium, wie der actio: die beiden Subjecte, welche hier als Träger verschiedener iura civilia und als einer verschiedenen iurisdictio Untergeordnete sich gegenüberstanden, trugen keinen durch Naturgesetz gegebenen Artunterschied an sich, der mit absoluter Nothwendigkeit bei allen gleichartigen Rechtsverhältnissen wiederkehrte und durch dessen Berücksichtigung der Collision der concurrirenden beiden Rechte in durchgreifender Weise sich vorbeugen ließ, da vielmehr alle der Betrachtung sich darbietenden natürlichen Unterschiede z. B. Alter, Geschlecht hierbei als rein unwesentlich sich darstellen. Daher mnßte nothwendig eine nicht naturgegebene Verschiedenheit in den Beziehungen der beiden Interessenten statuirt werden, welche mit absoluter Regelmäßigkeit bei allen gleichartigen Verhältnissen wiederkehrte, so daß aus den Lebensverhältnissen selbst das maaßgebende Eriterium entnommen werden mußte, welches die Collision der-Rechte fern hielt 158).

<sup>157)</sup> Bal. z. B. Pompon. lib. 4. ad Sab. (Dig. XXIII, 2, 5. fin.), Ulp. lib. 6. Fideicom. (Dig. II, 1, 19. pr.); vgl. auch Ruhn, Beiträge p. 19. 158) A priori laffen sich überhaupt 3 Mohalitäten benten, welche bei

Fassen wir nun zunächst das commercium ins Auge, so ließe sich zwar denken, daß die juristische Stellung, welche der eine Interessent bei dem Rechtsgeschäfte einnahm, z. B. als Veräußernder, in der Weise als bestimmend für die Herrschaft des Rechtes anersannt worden sei, daß unter dessen ius civile das ganze Rechtsgesschäft gestellt worden. Allein ganz abgesehen von den zahlreichen bistorischen Bedenken gegen solche Annahme, so würde ein derartiges System nie ein Princip ergeben haben, vielmehr würde es bei der juristischen Mehrfältigkeit der Rechtsgeschäfte immer nur zu einer Sasuistis geführt haben, die selbst dem einfachsten Lebensverscher

Rectsgeschäft und Rlage zwischen civis und socius Plat griffen: I. Es galt im Inlande, wie im Auslande immer nur das eine der beiden concurrirenden iura civilia; diese Annahme hat und wird Jeder verwerfen, denn fie ist unvereinbar mit der Souveranitat der foderirten beiden Staaten. II. Es galt je im Inlande oder Auslande jedes von beiden iura civilia; dies ist unsere Ans ficht, bei ber fich allerdings wieder verschiedene Modalitäten denken laffen, nach denen der Collision der beiden Rechte vorgebeugt murde, worüber vgl. z. B. Bimmern, rom. Civ. Proc. §. 17. bei not. 4., Reller, rom. Civ. Proc. §. 8. -III. Es galt keines der beiden iura civilia; dann gilt entweder 1) ein drittes Recht, und zwar: a) das ius gentium, oder b) ein in dem foedus sestgesets tes besonderes Recht, oder aber es gilt 2) überhaupt gar kein Recht, sondern jeder Streitfall wird nach concretem Ermessen entschieden. Die Anficht unter 1, a) vertritt buschke, in Arit. Jahrb. I. p. 901. sq. und Savigny, System §. 356. unter A.; fie fest theils die uranfängliche Existent des privatrechtlichen ius gentium zu Rom voraus, was historisch unwahr ist 18.66.68), theils läßt fie das Rathsel ungelöst, warum überhaupt das romische Alterthum conubium, commercium und recuperatio gewährte, da der Percgrine doch auch ohne solches durch das ius gentium hinreichenden rechtlichen Schuß genoß; die Ansicht unter 1,b) wird vertreten von Sell, Recuperat. p.327. sq. und Dang, Lehrb. ber Befch. des rom. R. §. 54. und fie hat bereits in not. 121. ihre Burdigung erfahren, namentlich aber den Borwurf, daß die legislative Bereinbarung je verschiedener internationaler Privatrechte eine viel zu complicirte Raaßregel für einfache Rechtszustände ist; endlich die Anficht unter 2) die seichteste von allen, vertritt Buchta. Inft. I. 3. Aufl. p.357.; auf sie wird in §.67. zurudzukommen sein, wahrend hier der hinweis genügt, daß weder der romische Prator, noch der römische Richter jemals die Stellung des orientalis schen Rabi einnahm. Allen diesen Unfichten unter III. steht aber entgegen. daß die Quellen ausdrudlich bezeugen, wie auf den des conubium, commercium und ius actionis theilhaften Percgrinen das ius civile Romanorum in der That Anwendung erlitt; eine besondere Biderlegung derselben im Ein= zeinen ift bagegen nicht nothig, weil fie insgesammt ber quellenmäßigen Beglaubigung entbehren.

fehre nicht hätte genügen können. Vielmehr kann es nur eine territoriale Beziehung der Interessenten gewesen sein, welche das der Collision der beiden iura civilia vorbeugende Criterium ergab, der Abschluß nämlich des Geschäftes innerhalb des Territorium je des einen Staates; denn indem der Abschluß des civilen Rechtsgesschäftes von Alters her die persönliche Gegenwart der Contrahensten absolut erforderte, so war in dieser territorialen Beziehung dersselben ein Criterium gegeben, welches, bei allen in Betracht kommenden Geschäften gleichmäßig wiedersehrend, auch in durchsgreisender Weise der Collision der concurrirenden Rechte vorzubeugen geeignet war, in der Weise nämlich, daß das ius civile derjenigen der beiden in Betracht kommenden Nationen, auf deren Territorium das Rechtsgeschäft zwischen civis und soeius abgeschlossen wurde, als herrschende Norm über solches Geschäft und über die dabei bestheiligten Subjecte sich stellte.

Auf dem Gebiete der actio sodann konnte nun allerdings, anders als beim commercium, die Stellung, welche innerhalb des Rechtsstreites der Eine der beiden Interessenten einnahm, sehr füg= lich das Criterium bieten, nach dem die Herrschaft je des einen der concurrirenden beiden Rechte sich richtete, da regelmäßig durch das Recht ein Unterschied an die Hand gegeben ist, welcher in ähnlicher Beise stetig wiederkehrt, wie beim conubium der natürliche Art= unterschied der beiden Contrahenten, die Stellung nämlich als Kläger einerseits und als Bollagter andererseits. Daher erscheint es a priori wohl denkbar, daß bei Rechtsverletzungen zwischen cives Romani und socii entweder das ius civile des Klägers oder das des Beflagten für die actio im materiellen Sinne bezüglich ihres Erwerbes und Verlustes, wie ihrer Wirkungen maakgebend war und daß die iurisdictio, welcher der Kläger oder aber der Beflagte in principaler Weise untergeordnet war, bezüglich des gesammten Rechtsstreites Plat griff, somit also das Civilprozekrecht von Jenem der von Diesem die actio im processualismen Sinne bestimmte.

Dennoch aber würde gerade diese Ordnung der Verhältnisse der Nothwendigseit geführt haben, auf verschiedenem Wege der Collision der Rechte innerhalb des Gebietes der actio und des commercium vorzubeugen, weil, wie wir oben erkannten, eine derartige Lösung des Conslictes bei den Verhältnissen des commercium nicht aussührbar erschien; ja es würde der Uebelstand herbeigeführt wor-

den sein, daß die Rlage aus dem Rechtsgeschäft mitunter einem anderen ius civile sich untergeordnet hätte, als das Rechtsgeschäft selbst. Daher mußte dasjenige Princip, welches vollfommen gleich= mäßig für das commercium, wie für die recuperatio der Collision der Rechte vorbeugte, um so mehr als das angemessenere anerkannt werden, als Deconomie mit herrschenden Principien einen Grundjug des Alterthums bildet. Gerade bei der actio läßt sich aber eine entsprechende territoriale Beziehung der Interessenten, wie bei dem Rechtsgeschäfte denken: denn indem für die Rlage aus dem Rechts. geschäfte durch die bereits gegebene territoriale Beziehung des Rechtsgeschäftes selbst zugleich eine locale Fixirung gegeben wird; indem ferner auch die Rlage aus dem Delicte und aus dem dinglichen Rechte, wie die Statusklage durch das Verweilen des Verlegenden an einem bestimmten Orte zur Zeit der Verletzung ebenfalls eine locale Beziehung erhält, insofern fie an jenem Orte entsteht; so gewinnt nun hiermit die actio eine Beziehung zu einem der gegebenen beiden Territorien, daher auch hier der Sat sich aufstellen ließ, daß das ius civile derjenigen Nation die actio zwischen civis und socius bestimmte, auf deren Territorium die Verletzung begangen ward und somit die actio entstand. Somit also wurde das Verweilen des Berletenden zur Zeit der Rechtsverletzung maakgevend sein für dasjenige der beiden iura civilia, welches die Klage im materiellen Sinne in ihrer Entstehung, Wirkung und Erlöschung regelte, wie für das Proceprecht und die iurisdictio, welcher die Klage im processualischen Sinne sich unterordnete.

In der That aber erkennen wir in diesen Sägen das leitende Princip, welches auf dem Gebiete des commorcium und der actio der Collision der concurrirenden beiden iura civilia vorbeugte: zur Rechtsbeständigkeit und Wirksamkeit des zwischen dem civis und socius abzuschließenden Rechtsgeschäftes wird die Beobachtung der Form ersordert, welche durch das ius civile desjenigen der in Bestracht kommenden beiden Nationen vorgeschrieben war, auf deren Territorium das Geschäft geschlossen wurde, und dieses ius civile regelt und bestimmt zugleich die Wirkungen dieses Geschäftes, somit auch die actio selbst aus solchem; ebenso wird die Zuständigkeit und Wirksamkeit des Klagerechtes zwischen civis und socius bestimmt durch das ius civile derjenigen Nation, auf deren Terristorium die actio entstanden oder begründet ist, sei es durch Abschluß

des Rechtsgeschäftes, sei es durch Begehung der Rechtsverletzung, welche hier, wie dort, die Klage erzeugte; und gleichermaaßen bestimmt auch diese locale Beziehung die Jurisdiction, wie überhaupt das Proceprecht der gegebenen beiden Nationen, welches in concreto Plat greift. Wie daher die Stipulation zwischen dem civis Laurens Lavinas und Romanus, innerhalb des ager Romanus abgeschlossen, nach röm. Stipulationsrechte und nach röm. Rlagund Procegrechte sich regelte, so galt für solche Stipulation, wenn sie innerhalb der laurentinischen Mark abgeschlossen wurde, das ius civile Laurentium Lavinatium; und gleichwie dann, wenn der Laurentiner zu Rom den civis Romanus bestahl oder von diesem bestohlen wurde, gegen, wie an ihn die römische actio furti und condictio furtiva von dem römischen praetor peregrinus gegeben wurde, so wurde wegen des Diebstahles, den Einer von Beiden wider den Anderen zu Lavinium beging, dem Bestohlenen die Diebstahlsflage des ius civile Laurentium Lavinatium wider den Dieb gegeben und in der dafür vorgeschriebenen Procesform und vor der laurentinischen Behörde zum Austrage gebracht. Babrend daher das System der causalen Herrschaft des Rechtes auf dem Gebiete des conubium der Colliston der beiden iura civilia vorbeugt, so ist es das System der territorialen Herrschaft des Rechetes, nach welchem auf dem Gebiete des commercium und der recuperatio die Collision der beiden iura civilia gelöst wird, und dieses lettere, auf aprioristischem Wege gewonnene Resultat ist es, welches in §. 27 historisch darzulegen und zu beweisen ist, wie in seinen höheren Voraussetzungen und weiteren Consequenzen näher fest zustellen ist.

**§**. 27.

Fortsetung.

(Collision ber beiden iura civilia.)

Für die in §. 26. ausgesprochenen Sätze, daß im rechtlichen Verstehre zwischen eines und foederati eine durch die persönliche Gegenswart der Interessenten vermittelte territoriale Beziehung des Rechtsgeschäftes und der actio das ius civile und die Jurisdiction bestimmt, denen innerhalb der gegebenen Gränzen Rechtens das Geschäft, wie die Klage sich unterordnet, für diese Sätze bilden die wichtigsten

Beweisstellen die Ueberlieferungen über den Inhalt von foedera . selbst, insofern daraus nicht allein sich erkennen läßt, daß jener Grundsatz in den foedera entweder unmittelbar ausgesprochen oder wenigstens stillschweigend vorausgesetzt worden ist, sondern auch aus diesen Bestimmungen zu entnehmen ift, daß der bei ihnen maafgebende Grundsatz auch von allgemeiner Gültigkeit für den Berkehr zwischen Römern und Bürgern föderirter Staaten gewesen sei, weil vorausgesetzt werden darf, daß man im Allgemeinen nur das in den foedera ausdrücklich aussprach, was übereinstimmte mit den leitenden Principien, welche die römische, wie italische, ja vielleicht die gesammte antike Volksanschauung als angemessen und nothwendig erkannte (vgl. §. 25. fin.). In dieser Beziehung aber kom= men in Betracht zunächst das foedus mit Carthago von 245, weldes in Art. IV. (f. §. 72) ganz unzweidentig die Römer innerhalb des carthagischen Territorium der Herrschaft des punischen Rechts unterwirft; serner das soedus Cassianum mit dem nomen Latinum von 261 in der von Dionys. VI, 95. mitgetheilten Bestimmung (§. 25), indem hiernach die Rlagen aus Rechtsgeschäften, wie wahrscheinlich aus Rechtsverhältnissen im Allgemeinen der Jurisdiction desjenigen populus überwiesen werden, innerhalb dessen Territorium das Geschäft geschlossen resp. das Verhältniß begründet worden war, eine Bestimmung, welche nicht minder unzweideutig die Unterordnung solcher Rlagen unter das Procegrecht, wie dem ents sprechend auch unter das materielle Recht (s. unten) des betreffenden populus ausspricht; endlich das foedus mit Carthago von 406 in Art. VII. (rgl. §. 74.), da die hier ausgesprochene rechtliche Gleichstel= lung des zu Rom verkehrenden Carthagers mit dem civis in Bezug auf Alles, was unter den Begriff des noier (agere) und des nwaer (emere vendere) fällt, wie andrerseits des auf carthaginiensischem Gebiete rerkehrenden civis Romanus mit dem Carthager ganz offenbar unseren obigen Grundsatz ausspricht, oder wenigstens zu ihrer nothe wendigen Voraussetzung hat. Das Gewicht dieser Zeugnisse wird . jedoch noch wesentlich erhöht durch einige Stellen, welche unseren Grundsatz als gültig im römischen Rechtsleben offenbaren, und hierber gehört zunächst die Schede bei Fest. s. v. municipium p. 127.:

Municipium id genus hominum dicitur, qui quum.Romam venissent neque cives Romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum Romanis ci-

vibus, praeterquam de suffragio ferendo aut magistratu capiendo 159);

da in dieser Stelle ausgesprochen wird, daß die soederati an dem, was das munus des civis Romanus bildet, unter der Voraussesung Theil nehmen, daß sie in Rom anwesend sind, so daß diese Anwesenheit auf römischem Gebiete im Zusammenhange ersscheint mit der Theilnahme am munus, von welchem selbst lediglich das ius honorum et suffragii ausgeschlossen wird, währendeinsbessondere die iura privata, somit conubium und commercium und actio, ihm ungeschmälert zuerkannt werden.

Uebereinstimmend hiermit sehen wir nun auch im J. 561 die socii und die Latini insbesondere zu Rom Litteralcontracte mit römischen Bürgern abschließen, wie auch auf Grund dieser Contracte wider die Letzteren vor dem praetor peregrinus zu Rom klagend auftreten <sup>160</sup>).

Endlich ein letztes, nicht zu unterschätzendes Beweismoment bildet der Umstand, daß auch bei den analogen Verhältnissen im Verkehre zwischen den römischen Staatsangehörigen selbst die nämslichen Grundsätze maaßgebend erscheinen, welche wir auf dem Gesbiete des commercium und der recuperatio als herrschend erkanns

160) Liv. XXXV, 7. wozu vgl. Beil. XII. §. XXXI. Aus der Stelle bei Plaut. Mostell. V, 1, 10.: ubi ego video rem vorti in meo foro, vermag ich kein Argument zu gewinnen, da sie nicht besagt, welches forum jenes meum ist.

<sup>159)</sup> Bohl weiß ich, welcher Zwiespalt in der Deutung der Stellen über Municipium herricht und bag man insbesondere in obiger Stelle den municeps für den civis sine suffragio erklärt, dem die civitas als Vollbürgerrecht überhaupt fehlt, so daß demnach solcher municeps zugleich civis Romanus ist und wiederum auch civis Romanus nicht ist. So lange jedoch ein Sprache gebrauch der letteren Urt noch feine ftringentere Begründung und jene Auffassung noch keine andere Bescheinigung erfabren hat, als die Bezugnahme auf historische Thatsachen, welche jenes wunderliche Spiel der Begriffe zwar erklären können, aber nicht im Entferntesten als mahr und wirklich beweisen und mit keinerlei innerer Nothwendigkeit erfordern und bedingen, - fo lange wird es gestattet sein, an dem Sinne des Wortes civis festzubalten, ben wir als einen beglaubigten miffen, und bemgemäß jene Glaffe von Municipien in dem Sinne gu verfteben, wie folder im Wefentlichen bereits von Riebuhr, Riene, Walter und Rein sestgestellt ist, sonach aber unter denjenigen qui cives Romani non sunt, sed post aliquot annos cives Romani effecti sunt, Nichts burger und Beregrinen, und zwar in obiger Beziehung foederati zu ertennen.

ten, insofern nämlich, als in dem Verkehre zwischen den Angehörigen der verschiedenen Provinzen, wie Municipien in vollkommen gleicher Beise die locale Beziehung des Rechtsgeschäftes und der actio die lex provinciae, wie municipalis, und das provincielle, wie municipale Forum bestimmte, denen innerhalb der gegebenen Gränzen das Rechtsgeschäft, wie die actio in ihrer Beurtheilung sich unterordenten, worüber §. 64. und Beilage XVI. zu vergleichen sind.

Nach Alle dem treten uns sonach in der erkannten Ordnung der Dinge die Sätze entgegen: auf dem Gebiete des durch commercium und recuperatio gegebenen rechtlichen Berkehrs zwischen cives und Föderirten wird die Herrschaft des ius civile Romanorum und die römische Jurisdiction nur für diejenigen Rechtsver= baltniffe und Klagen begründet, welche auf römischem Territorium ibre Entstehung gefunden haben, während die auf dem peregrinen Territorium begründeten gleichartigen Berhältnisse dem ius civile peregrinorum und der Jurisdiction des peregrinen Magistrates unterliegen; daher dem entsprechend die Rechtofähigkeit des Peregrinen nach ius civile Romanorum und die persona standi dessels ben im römischen Forum nur dann concret begründet und effectvoll wird, wenn derselbe auf romisches Territorium sich begab und hier Rechtsgeschäfte vollzog oder Rechtsverletzungen beging 161). ist es eine freiwillig in's Dasein gerufene locale Beziehung, welche einerseits die Unterordnung des Peregrinen unter die Herrschaft römischen Rechtes und römischer Jurisdiction, wie überhaupt deffen Unterwerfung unter die potestas des populus Romanus begründet, andererseits aber in gleich freiwilliger Weise den civis Romanus der Herrschaft der civitas peregrina und ihres Rechtes, wie ihrer Jurisdiction unterwirft, weil es als Act des freien Willens und der freien Thatigkeit gilt, wenn der civis, die Heimath verlassend, in die Fremde sich begiebt. Und gerade dieses Resultat harmonirt zugleich auf das Vollkommenste mit den leitenden Grundsäßen des antiken Völkerrechtes, wie wir solche in §. 9 feststellten: denn da nach dem völkerrechtlichen ius gentium durch das Verweilen in dem

<sup>161)</sup> Rein Bedenken erregt dem Allen gegenüber Pseudo Ascon. in Verr. p. 212, 21. 22. Or., werüber vgl. §. 90.; noch Liv. XXXV, 7., worüber vgl. Beil. XII. §. XXXI; noch endlich Liv. XLI, 8. (f. §. 30.), weil wir in Bezug auf die bier erwähnte datio in mancipium nicht wissen, in welcher Form dieselbe abgeschlossen wurde, vgl. not. 207.

fremden Staate der civis in die potestas der peregrinen civitas fällt und den Maaßregeln ausgesett ist, welche Gesetz oder concretes Ermessen dieses populus und seiner Magistrate über ihn verhängt, so erkennen wir nun, wie zwar die Vereinbarung von commercium und recuperatio den Eintritt der von dem ius gentium bezüglich der Peregrinen im Allgemeinen statuirten Sätze und Ordnung der Verhältnisse abwendet und beseitigt, wie aber diese Beseitigung der gemeinen völkerrechtlichen Härte ihren wesentlichen und principiellen Schwerpunkt nicht darin findet, daß der Peregrine durch solche Vereinbarung überhaupt der in Folge seines Verweilens auf dem fremden Territorium begründeten potestas dieser civitas entzogen worden wäre, als vielmehr darin, daß diese potestas selbst eine feste und bestimmte Gestalt und ein absolutes Gesetz empfängt, nach welchem sie sich normirt, ja daß das Rechtsgesetz und die Jurisdiction der fremden civitas selbst es ist, welche, wie über den eigenen civis, so nunmehr auch über den Peregrinen gleichmäßig schützend sich stellt: der civis, rechtlos bisher in der fremdeu civitas und Preis gegeben der Unbill und Willführ, tritt fortan unter eine feste und gerechte Regel, welche nach absoluten Normen das Maaß von Berechtigung, wie Verpflichtung ihm zuertheilt, und eine gesetwolle Ordnung in seine Lebensbeziehungen hineinträgt; unter eine Regel, die den civis selbst der fremden civitas innerhalb der gegebenen Gränzen gleichmäßig beherrschte und vor deren Richterstuhle somit er jenem fremden civis gleichgalt. Indem daher die volkerrechtlich begründete potestas eines populus über den auf seinem Territorium verweilenden Peregrinen auch durch die Vereinbarung von commercium und recuperatio nicht aufgehoben wird, ja nach antiker Anschauung gar nicht aufgehoben werden konnte, so wird vielmehr jene potestas innerlich beschränft und bestimmt und ihr statt des freien Ermessens das Gesetz der betreffenden civitas als Norm und Richtschnur ihrer Machtäußerung vorgeschrieben. Allein immer kann diese vertragsmäßig vereinbarte, neue, schupreiche Ordnung, wie sie lediglich die nach ius gentium begründete potestas des populus über den Peregrinen zu bestimmen und zu ordnen, und deffen völkerrechtliche Schutlosigkeit zu beseitigen berufen ist, auch nur innerhalb der äußeren Gränzen den Schut gewähren, innerhalb deren die Unterordnung unter die potestas der peregrinen civitas überhaupt begründet ist, innerhalb des Territorium nämlich der

fremden civitas. Dagegen in der heimathlichen Flur steht jeder civis schon in der potestas seines populus und somit unter dem Schutze seiner eigenen civitas und seines bürgerlichen Rechtes, daher hier der Schutz des fremden Rechtes so unnöthig, wie so unvereinbar mit der Souveränität der eigenen civitas erscheint.

Indem wir daher in den Gägen, die wir im Obigen als die leitenden für die Herrschaft des ius civile über den Föderirten darlegten, das Princip erkannten, daß dieses ius civile mit seiner Jurisdiction nur solche rechtliche Beziehungen des socius seiner herrschaft unterwirft, welche durch das Verweilen des Letteren innerhalb des civilen Territorium seiner Herrschaft selbsteigen sich unterordneten, und daß somit in dieser Beziehung auf das Territorium des Staates die Herrschaft des ius civile und die Macht des uchtsprechenden Magistrates sich beschränkt; indem wir ferner diesem unserem Acsultate eine vollkommene Uebereinstimmung mit der völkerrechtlichen Theorie des Alterthumes beizumessen, und darzulegen vermochten, daß auch das ius gentium jene Ordnung der Dinge postulirte und als angemeffen seinen Satungen beanspruche; so finden wir nun hierfür allenthalben eine weitere Unterstützung darin, daß die entsprechenden Sätze auch in anderen mit dem Bolkerrechte in Verbindung stehenden Lehren ausgesprochen sind, so namentlich in der Lehre von dem postliminium, wo der Austritt über die Gränze des Vaterlandes die Herrschaft des ius civile beendet, und andrerseits die Rückschr des in der Fremde weilenden civis, wie Rechtsobjectes in die alte Heimath die frühere Unterordnung unter das ius civile redintegrirt, sonach also das Ueberschreis ten der Grenze des Staates und die Aufhebung, wie Wiederherstellung der von uns behaupteten territorialen Beziehung zum Bater= lande von entscheidendem Einfluß ist auf die Herrschaft des ius civile selbst. Alle diese Sate aber weisen gleichmäßig auf ein ge= meinsames allgemein leitendes Princip hin, auf ein Princip, von welchem endlich eine noch weitere specielle Rundgebung, aber zugleich auch eine reine Consequenz in dem Sape zu erblicken ist, daß im Allgemeinen die bürgerliche Amtsgewalt der Magistrate auf das Territorium desjenigen populus local fixirt ist, dessen "magistri publici" jene sind 162).

<sup>162)</sup> Pomponius lib. sing. Ench. (Dig. L, 16, 239. §. 8): Territorium est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis; quod ab

Nach Alle dem dürfen wir daher als Resultat unserer Erörterung feststellen, daß der Collision der in Frage kommenden beiden iura civilia im Rechtsverkehre zwischen Föderirten auf dem Gebiete des conubium durch das System der causalen Herrschaft des Rechtes, auf dem Gebicte des commercium und der recuperatio aber durch das System der territorialen Herrschaft des Rechtes vorgebengt wurde, daß aber beide Systeme streng unter dem Principe der personalen Herrschaft des Gesetzes stehen. Und wenn daher immer das römische Alterthum dem modernen Principe der localen Herrschaft des Gesetzes nicht völlig fremd steht, so ist doch die Stellung, die demselben angewiesen ward, eine völlig andere, als im modernen Leben und eine rein untergeordnete und subsidiäre, subsidiär nämlich insofern, als jenes Princip lediglich da Plat griff, wo das Princip der personalen Herrschaft des Gesetzes nicht ausreichte, um Collisionen der iura civilia fern zu halten, untergeordnet aber insofern, als jenes Princip in Wahrheit unter der Herrschaft dieses Principes der Personalität des Rechtes stand und lediglich innerhalb der durch das lettere gezogenen Peripherie zur Geltung gelangte. Denn die Herrschaft des Rechtes ward hier allenthalben primär vermittelt durch die Mitgliedschaft des Subjectes in der civitas, mit welcher commercium und recuperatio rereinbart waren, und lediglich in Abhängigkeit hiervon wirkte dann jene, bei dem conubium

eo dictum quidam aiunt, quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi, id est, summovendi ius habet. Paul. lib. 1. ad Edict. (Dig. II, 1, 20.): Extra territorium ius dicenti impune non paretur. In Bezug auf die Municipalmagistrate überliefert den obigen Sat Sic. Flace. de cond. agr. p. 135.: Regiones autem dicimus intra quarum fines singularum coloniarum aut municipiorum magistratibus ius dicendi cohercendique est libera potestas; in Bezug auf die Colonialmagistrate mard er ausgesprochen in den leges coloniarum nach dem Schema dieser Beset bei Hygin. de cond. agr. p 118.119., so ¿. B. in eis agris iurisdictio cohercitioque esto coloniae eius, rder quae loca quaeve aedificia dedero assignavero, in eis iurisdictio cohercitioque esto colonorum coloniae illius u. dergl. Begen tes Praesides provinciae vgl. Papin. lib. 1. Quaest. (Dig. I, 16, 5.), Ulp. lib. 1. Disput. (Dig. eod. l. 1.) und lib. 1. de Off. Proc. (Dig. eod. l. 4.), Marcian. lib. 1. Inst. (Dig. eod. l. 2. pr.)-— Auch die Bedeutung des primum milliare Romae (not. 360.) ist wobl von Vorn herein dem obigen Sage nicht fremd. — Alle die oben hervorgehobes nen Beziehungen fteben in der That in einer, durch ein gemeinsames Princip des Bolferrechte vermittelten inneren Berbindung mit einander, worüber f. §. 9.

ganz irrelevante, territoriale Beziehung der Person. Und indem nun endlich die concrete Verwirklichung und Reproduction solcher territorialen Beziehung als Act freien Willens und freier That von Seiten des Subjectes galt, so beruhte auch die Unterwerfung selbst des Peregrinen unter das ius civile und unter die civile Justisdiction je des anderen Staates in höherer Instanz nur auf der freien Willensbestimmung von Jenem, und dies ist der Sinn, wenn, wie es scheint, das Alterthum selbst solche Unterordnung unter fremdes ius civile als eine freiwillige anerkannte 163).

Bergegenwärtigen wir nun schließlich noch die practische Bedeutung des wechselseitigen conubium, commercium, wie rocuporatio zwischen zwei Nationen für die einzelnen Individuen, so erstennen wir, daß das conubium für den Mann zur Fähigkeit sich gestaltet, eine perogrina in ein iustum matrimonium zu nehmen, für die Frau dagegen zur Fähigkeit, in eine solche Che mit einem Peresgrinen zu treten; daher das conubium eine Erweiterung der Rechtssschafte des Subjectes enthält, welche lediglich darin besteht, daß die Zahl der Neben-Nechtssubjecte vermehrt wird; dagegen commercium und recuporatio erweitern die Rechtssphäre in der doppelten Wodalität, daß ebensowohl die Zahl der Reben-Rechtssubsiecte, wie der Rechtsverhältnisse selbst vermehrt wird, deren der Besliehene sähig ist, insofern als in den verschiedenen italischen iura civilia auch verschiedene Rechtsinstitute vorausgesest werden dürsen.

## **§**. 28.

## Recuperationsproces.

Die actio, im Sinne von Klagrecht, welche nach ius civile Romanorum zwischen einem civis Romanus und einem socius entstanden war und bestand, wurde in materiell=rechtlicher Beziehung

<sup>163)</sup> Bgl. Ulp. lib. 60. ad Ed. (Dig. V, 1, 19. §.2.); si merces vendidit certo loco vel disposuit vel comparavit, videtur — ibidem se defendere; Callistr. lib. 1. Cogn. (Dig. eod. l. 36. §.1.): senator si negotiis alienis se obtulerit in provincia, non debet iudicium recusare negotiorum gestorum; sed actionem eum excipere oportere, Iulianus respondit, quum sua sponte sibi hanc obligationem contraxerit; vgl. Eavianp. Spftem §. 369. fin.

der Beurtheilung jenes ius civile untergeordnet, in processualischer Beziehung aber der römischen Jurisdiction unterstellt. Und indem nun der betressende römische Magistrat diese Jurisdiction auf Grund der ihm ertheilten lex curiata de imperio ausübte, so lag nun solche Amtsgewalt über die Föderirten der Theorie nach ganz in der nämlichen Hand, wie die Jurisdiction über die cives, und ein und dieselbe Machtfülle war es, welche hier, wie dort zur Rechtspssege befähigte. Dieser einheitliche Character der Gewalt trat in der ältesten Zeit auch äußerlich zu Tage, indem die Ausübung der Jurisdiction über cives, wie über Föderirte, der nämlichen Person oblag, daher namentlich dem rex, dem consul, wie dem praetor. Und damit stimmt in der That überein Dionys. X, 57., wenn dersselbe von den Xviri des J. 303 berichtet:

ἄπαντες δ' έξ έωθινοῦ καθεζόμενοι, διήτων τὰ δημοτικὰ συμβόλαια καὶ τὰ δημόσια όπόσα τε (Lapus) πρὸς — συμμάχους καὶ τοὺς ἐνδοιάστως ἀκροωμένους τῆς πόλεως ἐγκλήματα τυγγάνοι γενόμενα, μετὰ πάσης ἀνασκοποῦντες ἕκαστα ἐπιεικείας τε καὶ δικαιοσύνης (omnes autem Xviri a matutinis horis in foro sedebant, iudiciorum publicas et civiles causas et quaecunque adversus socios et dubia fide urbi obedientes actiones ubique ortae sunt, singulas omni aequitate et iustitia cognoscebant).

Erst als seit dem J. 513 ein eigener Prätor für die Ausübung der Rechtspflege über die Percgrinen bestimmt ward, wurde die Aussübung der Jurisdictioneine mehrfältige und die Jurisdiction eine verschiedene. Allein diese Verschiedenheit ist lediglich eine äußere und regulative und eine Verschiedenheit der dazu befähigenden Gewalt entspricht derselben auch jest noch nicht, wie schon daraus erhellt, daß, sobald nur Ein Prätor die Ausübung der Rechtspslege zu Rom übernahm, derselbe die provinciae urbana und peregrina in seiner Hand vereinigte. Daher hatten der praetor urbanus, wie peregrinus in potentia vollsommen gleiche Competenz: Beide empfingen die nämliche lex de imperio, und die iurisdictio inter cives und inter peregrinos ward sediglich zuertheilt in der gleichen Weise, wie jede andere provincia:

Die Competenz des praetor peregrinus erstreckte sich nun auf die der römischen Jurisdiction sich unterordnenden Rechtsstreitigskeiten zwischen eines und Föderirten, mochte jener oder dieser Be-

flagter sein <sup>164</sup>), daher die Gerichtsstelle des Genannten durchaus nicht ein forum privilogials für den Peregrinen bildete. Indem vielmehr die Unterordnung der betreffenden Rechtssache unter die römische Jurisdiction durch die Beschaffenheit des Rechtsverhält-nisses selbst, nach Maaßgabe des Sustemes der territorialen und der causalen Herrschaft des Rechtes begründet ward, so stellt sich jene Gerichtsstelle als sorum speciale causas dar, in welchem jedoch auch neben oder vielmehr oberhalb jener objectiven Beschaffenheit des Rechtsverhältnisses immer noch die besondere persönliche Qualissication, welche die Fähigseit zur Unterordnung unter das ius civile Romanorum dem Subjecte verlich, bezüglich der Parteien als Vorbedingung der richterlichen Competenz ersordert ward (vgl. §. 27. sin.).

Ueber die Modalität selbst und den Gang des Processes in iure, wie über die Art und Weise seiner Einleitung sehlen uns nun zwar alle directen Zeugnisse, insofern lediglich die Vorschrift aus dem foedus Latinum von 261:

Τῶν τ' ιδιωτικῶν συμβολαίων αι κρίσεις ἐν ἡμέραις γιγνέσθεσαν δέκα (§. 25)

bierher gezogen werden kann, in der That aber auch aus dieser Bestimmung als ein in allen foedern ausgesprochener oder stillschweisgend vorausgesetzter Grundsatz zu entnehmen ist, daß Recuperasionsprocesse innerhalb zehntägiger Frist zum Austrage zu bringen waren 165), da auch bezüglich- der obigen Bestimmung wir uns

<sup>164)</sup> Dies ergeben die einschlagenden Bezeichnungen, worüber vgl. Becher, hand. d. röm. Alterth. II, 2. not. 428—434., und dazu Senec. de trauqu. anim. 3.: inter peregrinos et cives aut urbanus praetor adeuntibus — verba pronuntiat; Edictum Agusti ü. d. Wasserleitung von Benasro: l. 62.: qui inter cives et peregrinos ius dicit; lex Quinctia V. 745. bei Front. c. 729.: praetor, qui inter cives et peregrinos ius dicit. Als praetor, qui interperegrinos ius dicit wird er bezeichnet in derlex Servilia c. 6., tab Heracl. c. 1., lex Rubr. c. 20., Ascon. in Cic. in tog. cand. p. 84.

<sup>165)</sup> Fraglich kann sein, was innerhalb dieser 10 Tage ersolgen mußte, ob die Bestellung des iudicium, oder der Urthelsspruch Seitens der Recuperatos ren, oder der völlige Austrag der Rechtssache mit Einschluß der Execution. Rur die letzteren beiden Möglichkeiten lassen die Worte des Dionns. zu, dages gen die erste derselben ist entschieden nicht zu statuiren; vgl. §. 29. Richt maaßgebend für diese Frage ist lex munic. Bantin., welche in lin. 25. sür Constitutrung eines iudicium 10 Tage bestimmt (vgl. Kirchhoff, Stadtr.

-auf die in §. 25 fin. gemachte Bemerkung beziehen dürfen, daß die foedera in ihren einzelnen Festsetzungen über die recuperatio nur das aussprachen, was im Allgemeinen als angemessen und recht von der Volksanschauung der alten Welt anerkannt ward. Allein diese Dürstigkeit der directen Zeugnisse wird einigermaaßen durch die Möglichkeit von Combinationen ersetzt, für welche wenigstens einige sichere Anknüpfungspunkte sich darbieten, indem wir folgende Womente als solche anzuerkennen vermögen.

Als Bezeichnungen zweier Termine im Recuperationsprocesse werden uns überliefert die Ausdrücke: status dies und condictus Beide finden fich zunächst in dem Militäreide, welcher die dies. Soldaten verpflichtete, bei Wiedereinberufung des Heeres zur Fahne sich zu stellen, und der überliefert ist von Cincius lib. 3. de Re Mil. bei Gell. XVI, 4., wozu vgl. Marquardt Handbuch III, 3. p. 293. Note 1630. Unter den Excusationsgründen nämlich, welche vom pünktlichen Erscheinen entbinden, wird aufgeführt: status condictusve dies cum hoste. Sodann finden wir bei Plaut. Curc. I, 1, 5. den Sat: si status, condictus cum hoste intercedit dies, und wir haben nach der Berbindung, in welcher der selbe erscheint, anzunehmen, daß mit den Ausdrücken status, condictus cum hoste dies Plautus auf irgend welche alte Procefordnung angespielt und deren Satzung wiedergegeben hat, vgl. Dirksen, XII T. Fragm. p. 198. Endlich überliefert nun auch Cic. de Off. I, 12.: indicant XII tabulae, ut: status dies cum hoste. Dieses Bruchstück wird nach Maaßgabe von Ulp. lib. 74. ad Edict. (Dig. II, 11, 2. §. 3.) u. Cinc. lib. 3. de Re Mil. cit. mit Recht in Verbindung gesetzt mit der Vorschrift der XII Tafeln, welche überliesert Capito bei Fest. s. v. reus p. 273.: Si quid horum fuat unum iudici arbitrove reove eo die, diffensus esto, indem der status dies ale einer der Excusationsgründe aufzufassen ift, auf welche die XII Tafeln durch das quid horum hinweisen; vgl. Dirk-

v. Bantia, p. 39. Lange, tab. Bant. p. 8.). Ebenso sindet sich eine gleiche Frist von 10 Tagen in dem Recuperatorenprocesse der lex agr. (Thoria) c. 17. bei Klagen der Publicanen gegen die Zehntpflichtigen, der indeß Rudorff Zeitsschr. X, p. 78. lediglich die Bedeutung beimessen will, die Dauer der Verhandslung in iure zu bestimmen, wogegen in Zeitschr. XV. p. 269. diese Ansicht wies der aufgegeben ist. Bgl. endlich auch Sell, Recup. p. 272.

ŧ

fen I. c. p. 193. sq. Da indeß hier lediglich ein status dies, nicht aber auch der condictus dies erwähnt ist, so entsteht die Frage, ob die XII Tafeln in der fraglichen Beziehung wirklich nur von jenem nicht auch von diesem geredet haben. Dirksen, 1. c. p. 197. hat diese Frage verneint mit dem Bemerken, daß feine inneren Grunde das Zeugniß Cicero's verdächtig machen. wenn in der That die Richtigkeit dieses Urtheiles anzuerkennen ift, so ift doch hiermit für die Entscheidung unserer obigen Frage noch durchaus nichts gewonnen, weil Cicero in obiger Stelle gerade den Sprachgebrauch von hostis darthun will und denigemäß das betreffende XII Tafel-Gesetz lediglich mit Rücksicht auf diesen Ausdruck citirt, so daß Jener bei seiner Anführung recht wohl Alles das auslassen konnte, was nicht nöthig war, um den Sinn des Ausdruckes hostis darzuthuen. Daher konnte Cicero, durch die Rudficht auf Rurze geleitet, selbst dann, wenn die XII Tafeln status condictusve dies cum hoste besagten, dennech einfach citis ren: status dies cum hoste. Ein gleiches Beispiel eines derarti= gen gefürzten Citates aus den XII Tafeln überliefert unter Anderen Pompon. lib. 5. ad Q. Mucium (Dig. L, 16, 120.), mahrend bei Cicero selbst mehrfache Beispiele von Anführungen fich finden, die gleichfalls nicht wörtlich getreu sind, so de Inv. II, 50. wir nun aber anzuerkennen haben, daß zwischen dem status und dem condictus dies ein wesentlicher Unterschied obwaltete (s. unten); da ferner es wahrscheinlich ist, daß ebensowohl Plautus bei seiner obigen Anspielung gerade die XII Tafeln im Auge hatte, wie auch der Excusationsgrund in dem obigen Militareide direct aus jenen entnommen war, so gewinnt hierdurch die bereits von Anderen 166) ausgesprochene Annahme hohe Wahrscheinlichkeit, daß in der That die XII Tafeln unter den von ihnen statuirten Excusationsgründen auch den dies condictus cum hoste anerkannten, so daß wir jenem Gesetze mit Recht die Bestimmung beimessen mögen: status condictusve dies cum hoste.

Fragen wir nun nach der Bedeutung dieser beiden Tage, deren die XII Taseln, der Militäreid, wie Plautus erwähnen, so geben über den status dies besonderen Aufschluß Festus p. 314. M.:

<sup>166)</sup> Bgl. Dirtfen, l. c. p. 197. Sell, Recuperatio p. 118. sq.

٠.

Status dies 167) vocatur qui iudici causa est constitutus cum peregrino;

und Macrob. Sat. I, 16.:

Stati (sc. dies sunt) qui iudicii causa cum peregrino instituuntur.

Wenn nun nach diesen Zeugnissen kein Zweisel obwalten kann, daß der status dies des Recuperatorenprocesses ein anberaumter Termin ist, ebensowenig aber auch bezweiselt werden kann, daß die Besugniß zur Anberaumung des Termines nur dem mit der iurisdictio betrauten Wagistrate zustand, so werden wir nun auch weister unten wahrscheinlich machen, daß der status dies der von dem Prätor oder Consul oder rex anberaumte Termin für das indicium im Recuperatorenprocesse ist.

Dagegen über den condictus dies gewinnen wir Aufschluß durch die Berichte über die älteste Bedeutung von condicere bei Paul. Diac. p. 64.:

Condicere est dicendo denuntiare;

sowie p. 66.:

Condictio, in diem certum ejus rei, quae agitur, denuntiatio; §. 15. J. de act. 4, 6.:

Condicere enim est denuntiare prisca lingua;

Theoph. ad h. l.:

Condicere έστὶ κατὰ τὴν ἀρχαῖον διάλεκτον τὸ παραγγεῖλαι πάλαι γὰρ ὁ ἔχων δίκην πρός τινα παρήγγελεν αὐτῷ, ὅτι ἐλθὲ τἦδε τἦ ἡμέρα, ὡς δικασόμενος μετ' ἔμοῦ· (condicere est secundum priscam linguam denuntiare; olim enim qui cum aliquo litem habebat, denuntiabat ei: Venito illa die, ut iudicium mecum subeas);

Glossaria Labbaei, Graec.-Lat.: παραγγελία, condictio; condicere est denunciare prisce; συνταγή μετὰ παραγγελίας, condictio; Lat.-Graec.: condictio, πρόκλησις, συνταγή; condico, συντάσσομαι μετὰ παραγγελίας, διαγορεύω; condicit, συντάσσεται; condici, εἰς πρόσωπον ἀγωνίζεσθαι; condictum, ὁμολογημένον; andererseits denunciacio, παραγγελία;

<sup>167)</sup> Müller fügt bei: cum hoste; allein ohne äußere, wie innere Roth- wendigkeit.

Serv. in Aeu. III, 117. (der den Ausdruck zugleich in seiner sachlichen Beziehung im Auguralwesen in's Ange faßt):

Condictio i. e. denuntiatio, cum denuntiatur, ut ante diem tertium quis ad inaugurandum adsit;

woju vgl. Gai. Inst. IV, 18. (f. unten Note 174), Gell. X, 24. (sacerdotes — — quum condicunt in diem tertium); Liv. I, 32. (rerum, litium, causarum condicere); Cic. ad Fam. I. 9, 20. (cum mihi condixisset, coenavit apud me); Plaut. Stich. III, 1, 28. 37. Men. I, 2, 15. (condicere ad coenam); Mart. Cap. I. §. 97. (tunc Iuno condicit, — — uti postridie omnis ille Deorum senatus in palatia — — convenirent); auch Donat. ad Ter. Phorm. I, 2, 77.; sowie Forcellini s. v. u. Note 180.

Ist sonach der condictus dies ein denuntiatus dies, und bezieichnet ferner denuntiare als juristischer Act eine Parteithätigsteit, so werden wir nun den condictus dies als einen von der einen Partei der anderen angesagten Termin im Recuperatorensprocesse aufzusassen haben. Dem entsprechend werden wir aber weiter unten noch wahrscheinlich machen, daß dieser condictus dies derjeuige Termin ist, welchen der Kläger dem Beslagten zur Vershandsung in iure, somit zur Klagerhebung und Litiscontestation ansagte.

Fassen wir zunächst nun den condictus dies in's Auge, so gewinnen wir hierdurch eine Beziehung einerseits zu der legisactio per condictionem, andererseits zu der clarigatio, als dem Processe des völkerrechtlichen ius gentium. Diese Beziehung selbst ist nun zunächst allerdings lediglich vermittelt durch den Ausdruck condicere; denn jener legisactio hat derselbe den Namen gegeben, während die clarigatio von Liv. I, 32, 10. umschrieben wird durch rerum, litium, caussarum condicere, ein Umstand, der von Bedeutung erscheint, sobald man erwägt, daß Kivius als Renner der Formeln des Fetialrechtes sich erweist und durch deren Einflechtung in den Gang der Geschichte die Dürftigkeit und die Luden im Stoffe des ersten Buches seines Geschichtswerkes auszufüllen sich zur Aufgabe gestellt hat, während andrerseits der Tenor an sich der obigen Formel auf ein hohes Alter wie auf einen technis schen Character derselben binweist. Diese lediglich äußere Beziehung zwischen der legisactio per condictionem und der clarigatio einerseits, und dem Recuperatorenprocesse andrerseits gewinnt jedoch eine höhere Bedeutung dadurch, daß zwischen den beiden Ersteren eine wesentliche Uebereinstimmung in ihren Grundzügen obwaltet, und daß wir sodann diese Grundlinien wiederssinden in den Characteren des Recuperationsprocesses, die wir aus den für diesen zu benußenden Nachrichten des Alterthumes zu erstennen vermögen.

Zunächst die clarigatio oder das res repetere betreffend, welches von dem pater patratus als dem Vertreter des klagenden populus Romanus an der Spite einer bestimmten Anzahl von Fetialen vollzogen wurde, so besteht dasselbe, wie namentlich die Berichte darüber bei Liv. I, 32. u. Dion. II, 72. erkennen laffen, aus zwei Hauptacten. Der erste Act selbst enthält wiederum drei verschiedene Momente: zuerst die Aufrufung des Jupiter, der Grenzgötter des beklagten Bolkes und der Fas als Zeugen der erhobenen Klage 168); sodann die Angabe des klagbar zu machenden Anspruches, unter der Versicherung der Gerechtigkeit des Anspruches, befräftigt durch Anrufung der Gottheit 169); endlich die Selbstverwünschung des flagenden pater patratus für den Fall der Ungerechtigkeit und Impietät des Anspruches 170). Ward bierauf Die gestellte Forderung vom Beklagten nicht erfüllt, so wurde nun nach dreißig Tagen der zweite Theil ver Solemnität vollzogen, welcher darin bestand, daß der Fetiale die Götter zur Wahrnehmung aufrief, wie das beklagte Volk der Erfüllung seiner Verbind= lichkeit rechtswidrig sich entbreche 171). Am dritten Tage darauf

<sup>168)</sup> Dionys. l. c.: εξς μεν των είρηνοδιχων — τόν τε Δία καὶ τοὺς αλλους ἐπεκαλεῖτο θεοὺς, μαρτυρούμενος ὅτι δίκας αἰτων ἥκει περὶ τῆς 'Ρωμαίων πόλεως' Liv. l. c. "Audi Iupiter; audite Fines (cuiuscunque gentis sunt, nominat); audiat Fas! Ego sum publicus nuncius populi Romani [Quir.]; juste pieque legatus venio, verbisque meis fides sit!"

<sup>169)</sup> Dion. l. c.: ἔπειτα δμόσας ὅτι πρὸς ἀδιχοῦσαν ἔρχεται πόλιν Liv. l. c.: peragit deinde postulata.

<sup>170)</sup> Dion. l. c.: ἀρὰς τὰς μεγίστας εὶ ψεύδοιτο ἐπαρασάμενος ἑαυτῷ τε καὶ τῷ πόλει. Liv. l. c.: "Si ego iniuste impieque illos homines illasque res dedier nuncio populi Romani mihi (l. Quir.) exposco, tum patriae compotem me nunquam siris esse."

<sup>171)</sup> Dionys. l. c.: διελθουσῶν δὲ τῶν τριάχοντα ἡμερῶν, εὶ μὴ παρείχεν αὐτῷ τὰ δίχαια ἡ πόλις, ἐπιχαλεσάμενος τούς τε οὐρανίους καὶ χαταχθονίους θεοὺς ἀπήει, τοσοῦτον μόνον εἰπὼν ὅτι βουλεύσεται περὶ αὐτῶν ἡ 'Ρωμαίων πόλις ἐφ'

erfolgte sodann-nach beschener Beschlußfassung des Senates die solenne belli indictio 172).

Wenn nun das Alterthum selbst erweislich dieses Versahren als völkerrechtliche Klagerhebung auffaßt, so haben wir, sobald wir dasselbe seines sacralen Beiwerkes entkleiden, als sachliche Besteutung des ersten Actes, der clarigatio insbesondere anzuerstennen: Zeugenaufrusung, Mittheilung des Rechtsanspruches an den Beklagten und Vorladung desselben (auf den dreißigsten Tag) vor den Richterstuhl der Götter. Der zweite Act sodann enthält die Aussorderung an die Götter, das Nichteramt zwischen den streistenden Parteien wegen des erhobenen Rechtsanspruches zu überznehmen, worauf sodann, nach beschehener comperendinatio, das Gericht constituirt und erössnet ward in der Indiction und Süheung des Krieges 177). Indem nun aber jene beiden Acte dieses Bersahrens in ihrer Gesammtheit, wie oben bemerkt, von Liv. l. c. als rerum, litium, caussarum condictio bezeichnet wurden, so ist

lestes vosque terrestres vosque inferni, audite! Ego vos testor populum illum (quicunque est, nominat) iniustum esse neque ius persolvere. Sed de istis rebus in patria maiores natu consulemus, quo pacto ius nostrum adipiscamur."

<sup>172)</sup> Begen der Frist von 30 Tagen vgl. Dion. l. c., Diod. Sic. VIII, 22., auch Liv. I, 22.; wegen der weiteren Frist von 3 Tagen Serv. in Aen. IX, 53. Dion. VIII, 37. in Berbindung mit c. 35., sowie Liv. I, 32., der jedoch irriger Beise die 33 Tage zwischen den ersten und zweiten Act der clarigatio sest.

<sup>173)</sup> Dang, der sacrale Schut im röm. Rechtsverk, sindet in dem Berfaheren beim fetialrechtlichen repetere einerseits und der legisactio sacramento (p. 180 sq.), sowie der manus iniectio (p. 190 sq.) andererseits einen Paralleslismus. Bas indeß die Lettere betrifft, so scheint mir hierfür in der That jeder objective Inhalt zu sehlen; was dagegen die Erstere betrifft, so ergiebt sich bei genauer Betrachtung die von Danz statuirte Aehnlichkeit als eine erst künstlich geschaffene, namentlich wenn man in Betracht zieht, daß bei der clarigatio die Fetialen und sonstigen Priester des beklagten Boltes in der That gar nicht mit agiren; denn nicht allein daß hiervon die Quellen auch nicht Ein Bort besagen, so widerlegen die Letteren geradezu jene Annahme, indem sie vielmehr das betreffende politische Organ der Staatsgewalt bei dem beklagten Bolte als diesenige Persönlichkeit erkennen lassen, an welche die lette rerum repetitio gerichtet ward, so 3. B. bei Liv. XXI, 8., an den Senat zu Carthags.

es nun gerade der erste von Beiden, welcher jene Benennung versanlaßte und rechtfertigt, insofern namentlich die in demselben sich vorsindende Anzeige der Berufung der Götter zu Richtern als eine condictio im alten Sinne sich darstellt.

Gerade die nämlichen Momente aber, welche wir in dem völkerrechtlichen Processe schieden und mit den nämlichen Fristen, haben wir auch in der legis actio per condictionem anzuerkennen. Auch hier fand, wie Gai. Inst. IV, 18. berichtet, eine Aufforderung des Klägers an den Beklagten statt, vor dem Prätor ad iudicem capiendum am dreißigsten Tage zu erscheinen 174), wobei unzweifelhaft eine Aufrufung von Zeugen für diese beschende Ansage des Termines und eine Angabe des Rechtsanspruches, als nothwendiges Requisit der Individualisirung des Rechtsstreites, vorauf-In dem Termine vor dem Prator aber wird sodann eine Bertagung der Sache auf den dritten Tag, wo das Berfahren in iudicio begann, die comperendinatio, eingetreten sein, wie wir nach dem Vorgange der lex Pinaria (Not. 175) anzunehmen berechtigt sind. Und auch hier wiederum bildet jener eine Moment: die Ansage des ersten Termines, das Merkmal, welches dem ganzen Procesverfahren den Namen gab, daher gerade diese denuntiatio oder condictio in der gleichen Weise das diesem Processe vor allen übrigen Legisactionen zwischen eives characteristische und eigen-

<sup>174)</sup> Gai. l. c.: Et haec quidem actio proprie Condictio vocabatur: nam actor adversario denuntiabat, ut ad iudicem capiendum die XXX. adesset. Das ad iudicem capiendum erregt Befremden, da von den Parteien regelmäßig: iudicem sumere, reiicere und ähnliches, von dem Magistrate aber: iudicem dare, addicere, ferre gesagt wird; vgl. Zimmern, rom. Civ. Proc. §. 10. Puchta, Inft. §. 154. Reller, rom. Civ. Pr. §. 9. Dies Bedenken schwindet, sobald man hinter dem judicem capere einen solens nen Ausbruck erblickt, der bei der condictio stehend war. Behört nun nament= lich diese Formel bereits dem Recuperatorenprocesse an, so haben wir unter iudex nicht den Richter, sondern den proceßleitenden Magistrat zu verstehen, dessen solenne Benennung von Alters her iudex mar (vgl. Beder, Sandb. II, 2. p. 90. sq.) und ber auch in spaterer Beit mitunter noch fo bezeichnet wird (vgl. Beil. XIV not. 16.). Ber die Babigfeit richtig murdigt, mit der Rom an seinen überlieferten Formeln bing, der wird jene Unnahme nicht bedenklich finden, selbst wenn er anerkennt, daß Gai. unter iudex den Richter versteben Dielleicht bat auch das captus bei Gai. IV, 14. eine gleiche Beziehung.

thumliche Merkmal gebildet haben muß, wie die postulatio des Richters, das sacramentum, die manus injectio die Criterien der betreffenden Legisactionen waren, in der Weise nämlich, daß sie wn Vorn herein diesen Legisactionen allein und ausschließlich zus samen 175).

Dürsen wir daber eine innere Verwandtschaft in dem Proupverfahren der clarigatio und der legisactio per condictionem

<sup>175)</sup> Schon dieser Umftand beweift, wie die Anficht Mommsens, in Richters Rrit. Jahrb. 1845. p.878. nicht richtig sein fann, daß die leg. a. per condictionem in bem durch die lex Pinaria bei der leg. a. sacramento angeführten Procesversahren ihr Borbild fand. Allein abgesehen biervon beruht überdem auch jene Annahme auf der Boraussetzung, daß die lex Pinaria eine denuntiatio, fich em dreißigsten Tage ad iudicem capiendum vor dem Ragifrate wieder einzufinden, eingeführt habe. Berade von einer folchen denuntiatio aber habe ich nicht die entferntefte Spur aufzufinden vermocht, indem vielmehr Pseudo-Ascon. p. 164. Or. von den Parteien sagt: poscebant iudicem, qui dabatur post trigesimum diem, und Gai. IV, 15.: ad iudicem accipiundum venirent; postea vero reversis dabatur post diem XXX. iudex. Sierin nun eine condictio der Parteien dabin zu erbliden, ut post diem XXX. ad iudicem capiendum adessent, wie auch noch neuerdings Reller, rom. Civ. Pr. §. 18. gethan hat, dies muß ich als volltoms men ungerechtfertigt erklären, da vielmehr das poscere iudicem bei Pseud. Asc., ebenso wie die Darstellung bei Gai. weit eber darauf binweist, daß die lex Pinaria ein Stud aus der leg. a. per iudicis postulationem in die leg. a. sacramento hineintrug. Wober dann die Fristen von 30 und 3 Tagen von deren setterer Gai. IV, 15. allerdings fagt: comperendinum diem, ut ad iudicem venirent, denuntiabant) entnommen murden, ob ebenfalls aus der leg. a. per iud. postul., oder aus dem Accuperationsprocesse, steht dabin. Bgl. auch Rudorff zu Puchta Inft. §. 162. not. c. — Beiläufig bemerke ich zugleich, daß mit Unrecht Rudorff zu Puchta Inft. § 154. a. die lex Pinaria auf Grund der Nachricht des Varro bei Macrob. Sat. I, 13. fin. in das 3. 282. sest; denn es ift vollkommen undenfbar, daß ein Proceggeses, welches vor den XIII. gegeben war, nach denselben noch Gültigkeit gehabt bas ben follte, da es vielmehr entweder ale ferner gultiges Befet in die XII Zaf. mit überging oder ale nicht mehr gultig übergangen ward. Bielmebr icheint mir die lex Pinaria in das 3. 322., wo L. Pinarius Mamercinus Rufus, L. Furius Medullimus Fusus u. Sp. Postumius Albus Regillensis trib. mil. waren zu verseten. Daber findet entweder gar tein Busammenhang statt swischen ber lex Pinaria des Varro und ber unfrigen, oder, mas noch mahrs icheinlicher ift, es irrte entweder Varro bei seiner Ausgabe oder Macrob. bei seiner Relation, infofern bas Gefet in das Consulat, statt in das Militartris bunat des Pinarius und Furius gesetzt ward.

statuiren und fügen wir nun als Mittelglied zwischen beide den Recuperationsproces ein, so wird solche Annahme allenthalben auch wesentlich unterstützt durch das historische Geset, welches wir im rom. Staats= und Rechtsleben bei Neubildungen als allgemein wirksam anerkennen muffen: die Neuhildungen der Staats- und Rechtsinstitute erfolgen zu Rom nicht ohne Anschluß an ein bereits gegebenes, in irgend welchem Punkte verwandtes Institut, fo daß die gabe Beharrungsfraft des Seienden und Bergebrachten, welches wir Thl. I. §. 4 als Eigenthümlichkeit im römischen Staats- und Rechtsleben darstellten, nicht bloß in Confervirung, sondern auch in Reproducirung des Alten sich uns offenbart. Daher werden wir zu Rom verhältnismäßig nur wenig staatliche, wie rechtliche Neubildungen wahrnehmen, bei denen nicht irgend welcher Anschluß an das Alte selbst für uns noch erkennbar wäre, wenn gleich die später eintretende Entfremdung uns zeitlich näher steht als die anfängliche Verwandtschaft. Fassen wir daher dem gegenüber in's Auge, wie in dem Accuperationsprocesse die Privaten an die Stelle der Bölker treten, welche in der clarigatio als Parteien gegenüberstehen, im Uebrigen aber beiden Proceduren das Merkmal gemeinsam ist, daß das fremde Individuum gegen den Fremden sein Recht im Wege des Processes verfolgt, so werden wir anerkennen mögen, daß hierin in der That ein Anknüpfungspunkt sich bot, um das Recuperationsverfahren nach dem Vorbilde der clarigatio zu bilden und die bestimmenden Grundlinien dieser auf jenes überzu-Ja diese Uebertragung lag um so näher, als in der That das Recuperationsverfahren der Stellvertreter und Ersatzmann der clarigatio ist; sie erscheint um so unzweifelhafter, als sogar in den technischen Bezeichnungen: recuperatio einerseits und res repetere andrerseits das Anerkenntniß dieses Berhältnisses ausgesprochen ist 176).

Wie daher dem Gesetze der Deconomie mit tektonischen Ord=

<sup>176)</sup> Bgl. auch das foedus mit Antiochus: conquirendi, cognoscendi, repetendique ius und die Worte des Liv. XLI, 24, 16.: commercium iuris praedendi repetendique, wozu vgl. Beil. XII. §. XXIII. — Die Auffassung als condictio und zwar bezüglich der clarigatio auf Grund von Liv. I, 32., und des Recuperationsprocesses auf Grund des dies status condictus cum hoste sindet sich bereits bei Husche, Krit. Jahrb. I. p. 892.

nungen in Anlage von Staats = und Rechtsinstituten es entspricht, daß der Recuperatorenproceß nach dem Vorbilde der clarigatio construirt murde, so entspricht auch gleichem Gesetze, daß die legis actio per condictionem wiederum dem Recuperatorenprocesse ihre Anordnung entlehnte, obgleich hier der Anknüpfungspunkt für solche Uebertragung ein anderer ist. Denn die Verwandtschaft zwischen Beiden glauben wir in dem Rechtsinstitute erblicken zu dürfen, welches zugleich mit der legis actio per condictionem und als das durch dieselbe geschützte Verhältniß in das ius civile Romanorum eingeführt wurde. Denn wie der Litteralcontract, so war auch die Stipulation erst in dem Verkehre mit Föderirten als gültiges Rechtsinstitut zu Rom anerkannt worden. Indem nun die lex Silia die Stipulation und den Litteralcontract aus dem Peregrinenverkehre auch in das ius civile als Rechtsform überführte (§. 33), so behielt man für dieses neue civile Rechtsinstitut jugleich diejenige Procefform in ihren Grundzügen bei, mit der es in seinen früheren Verkehrsverhaltniffen Sand in Sand ging, und man wurde zu dieser Uebertragung der Recuperationsproces-Form um so mehr veranlaßt, als diese Form eine freiere und beweglichere war, und als angemessener dem Zeitgeiste sich darstellen mochte, der bereits von der legis actio sacramento mit ihrem schleppenden Ritus in Unbehaglichkeit sich abzuwenden begann.

Als letten Schritt auf dieser Bahn können wir endlich die Einführung des Formularprocesses ansehen, in welchem unsere Bissenschaft Charactere erkennt, die man mit Recht wohl der legis actio per condictionem entlehnt glaubt, und der selbst wiederum dadurch, daß er dem privatrechtlichen ius gentium angehört (§. 83), in dem Subjecte, welches er schützt, ein Merkmal der Ucrwandtschaft mit der clarigatio und dem Recuperationsprocesse erkennen läßt.

**§**. 29.

Fortsepung.

(Recuperationsproceß).

Der vorhergehende Paragraph ergab, daß die nämlichen Grundzüge in der völkerrechtlichen clarigatio und der logis actio

per condictionem gleichmäßig wiederkehrten: dort, wie hier diesselben Acte von gleicher Grundbedeutung und die nämlichen Fristen; dort wie hier aber auch die gleiche Bezeichnung und von dem nämlichen Acte entlehnt. Tragen wir nun diese Grundzüge auf den Recuperationsproceß über, wo wir eine gleiche Benennung und Spuren von gleichen Acten vorsinden, so dürsen wir, wenn wir daneben die diesen Proceß betreffenden Nachrichten in Betracht ziehen, nachstehendes Bild davon uns entwersen:

Der Kläger leitete die Eröffnung des Processes ein durch die condictio an den Beflagten: vor Zeugen 177), wo er ihn traf, verstündete er diesem den wider ihn zu erhebenden Rechtsanspruch, und schloß sodann, indem er mit solennen Worten 178) dem Beflagten den Termin zum Erscheinen vor dem Magistrate auf den dreißigsten Tag 179) verfündete (condictus dies). Unterließ es nun der Bestlagte die ihm vom Kläger verfündete Forderung zu erfüllen, so trat die Verpslichtung für ihn ein, durch vadimonium 180) sein Erscheinen vor dem Prätor zu sichern und insbesondere auch dem Kläger Garantie zu leisten, daß er, der Beflagte, nicht durch vorzeitige Abreise sich dem angesagten Processe entziehen werde, daher wir

<sup>177)</sup> Das Requisit von Zeugen ergiebt der Geist des alten Rechtes, die sachliche Bedeutung des in Frage stehenden Actes, endlich die Analogie der clarigatio.

<sup>178)</sup> Theophilus (f. §. 27.) überliefert als die solennen Borte: Δθε τῷδε τῷ ἡμέρα, ὡς δικασύμενος μετ ἐμοῦ; ihre wirkliche Fassung ist hieraus nicht zu erkennen, vielleicht daß sie lauteten: Venito illa die, ut ad iudicem capiendum adsis. Allein daneben werden noch weitere solenne Borte erfore derlich gewesen sein, namentlich zur Eröffnung des ganzen Actes.

<sup>179)</sup> Es scheint fast, als ob diese Fristbestimmung in die lex Rupilia für Sicilien mit aufgenommen worden ware in der Vorschrift, daß erst 30 Tage nach der Klagerhebung der erste Termin sein durfte; vgl. §.51.

<sup>180)</sup> Daß mit der condictio ein vadimonium regelmäßig hand in hand ging, ergiebt sich daraus, daß in den Glossar. Labb. beide Begriffe identisicirt werden; denn: vadatur, (κατεγγευάται), μετά παραγγελίας συντάσσεται, und condictio, συνταγμή μετά παραγγελίας, condico, συντάσσομαι μετά παραγγελίας. Gleiches ergiebt sich auch daraus, daß condictum durch όμολογημένον, condicit durch συντάσσεται erklärt wird. Endlich dient es als Boraussehung der Erscheinung, daß condicere die Bedeutung von pacisci angenommen hat, so condicere inducias bei Iustin. Hist. Phil. III, 7., pactum atque condictum cum rege rupere bei Gell. N. A. XX, 1.; vgl. Forcellini s. v. und Gronov. Observ. I 1. sin.; vgl. endlich auch Sell, Recup. p. 234 sq.

uns jenes vadimonium cum satisdatione, sei es mit Pfand, Bürgen oder Eid, zu denken haben. Was dagegen geschah, wenn der Beklagte des vadimonium oder der satisdatio sich weigerte, ob diessfalls sofortige in ius vocatio vor dem Prätor stattsand, muß dahin gestellt bleiben <sup>181</sup>).

Rachdem nun zu dem angesagten Termine die Parteien vor dem Prator erschienen maren, begann die eigentliche Eröffnung des Processes, indem der Kläger mit seierlichen Worten den Brätor auffordern mochte, das Richteranit in der Sache zu übernehmen, Todann zweifelsohne sein Klaganbringen vortrug, und endlich durch Gegenrede und Einlaffung des Beflagten der Rechtostreit seine Fixirung erhielt. Hierauf erfolgte die Bestellung des Recuperatorengerichtes und die Vertagung der Verhandlung auf den dritten Lag (comperendinatio), als auf welchen der Prätor das judicium oder kielmehr die recuperatio in diesem Sinne 182) ansetzte (status Blieb dagegen der Beklagte in iure aus, so ward wider ihn auf Erfordern des Klägers wegen des gehrochenen vadimonium ein Recuperatorengericht bestellt 183). Stets aber mochte der Prator den Recuperatorensachen den Vorzug sofortiger Berücksichtigung vor den civilen geben, und jene somit extra ordinem erledigen, wähund unter ihnen selbst wiederum die Rücksicht auf die Lage der veregrinen Partei und die Drinalichkeit in der einen oder anderen Sache die Reihenfolge entscheiden mochte 184).

Ob und in welcher Weise für das gesammte dargestellte Verschren das Alterthum eine besondere Benennung kannte, läßt sich nun zwar mit Bestimmtheit nicht entscheiden; allein wenn wir die Existenz einer besonderen Bezeichnung als wahrscheinlich anerkennen dürsen, so erscheint es nicht unglanbhaft, daß von der statthabenden

<sup>181)</sup> Sell, Recuper. p. 207, sq. 245.

<sup>182)</sup> f. Beil. XII §. XXII fin.

<sup>183)</sup> Darauf deutet hin, daß auch im Processe zwischen cives die Rlage wegen gebrochenen vadimonium von Recuperatoren verwiesen wird, Gai. IV, 185.; val. 1. Rubr. c. 21. fin.

<sup>184)</sup> Bgl. Cic. Divin. 17, 56.: iudicium dat statim, — — iudicant recuperatores; Senec. Ep. 106: dubitavi, utrum differrem te, an donec suus isti rei veniret locus, ius tibi extra ordinem dicerem. Humanius visum est, tam longe venientem non detinere. Bgl. auch not. 192.

gegenüber den Legisactionen zwischen cives eigenthümlich und characteristisch war, diese besondere. Benennung entlehnt, uud somit das ganze Procesverfahren als actio per condictionem bezeichnet worden ist, eine Annahme, die eher unterstützt, als widerlegt wird durch die Benennung der später eingeführten legis actio per condictionem zwischen cives.

Wenn nun nach Alle dem der Recuperatorenproces bezüglich des Versahrens in iure von Vorn herein eine wesentliche Verschiedenheit von dem Processe zwischen cives an sich trug, so ward doch durch die Einführung der legis actio per condictionem wenigstens theilweise eine Annäherung in dem Versahren zwischen cives und zwischen diesen und Föderirten herbeigeführt (s. unten), bis endlich eine völlige Gleichheit eintrat dadurch, daß das seit der lex Aebutis für gewisse civile Streitsachen zwischen cives, wie für die Klagen des privatrechtlichen ius gentium ausgebildete Versahren per sormulam conceptam auch auf die Recuperatorenprocesse übertragen wurde 185).

Die Anordnung des iudicium im Recuperatorenprocesse beruhte nun zu Rom nicht auf einer römischen lex, sondern blieb dem Prätor selbst anheimgegeben, daher solches iudicium nicht ein legitimum, sondern ein imperium continens, ein durch das imperium (oder durch die iurisdictio insbesondere) zusammenhaltendes war 186). Dennoch war weder die Einsetzung des iudicium im Allgemeinen, noch die Anordnung desselben im Besonderen der Willsühr des Masgistrates überlassen: dort gebot vielmehr das soedus selbst in apos

<sup>185)</sup> Dies bedarf keines besonderen Beweises. Dürsten wir in den Borzten des Gell. N. A. XVI, 10.: quum — vades et subvades — evanuerint omnisque illa XII tabularum antiquitas — lege Aedutia lata consopita sit, dem vadimonium und subvadimonium mit Sicherheit die Bedeutung beimessen, den Beklagten zum condictus dies zu sistiren, so würden wir jene Angabe auf das vadimonium bei der Condictio beziehen dürsen, dasern wir nur, wie recht wohl statthaft, die XII tabularum antiquitas als antiquitas aus dem Zeitalter der XII Taseln aufsfasten, und darin würde ein Beweisgrund für das Obige enthalten sein. Allein die Beziehung der Worte des Gellius ist in der That unsicher.

<sup>186)</sup> Bgl. Reller, Civilproc. §. 45. Die gegen diese Erklärung von Sell Recuper. p. 262. not. 1. erhobenen Bedenken erledigen fich in obiger Beise.

dictischer Weise und mit dem Awange des völlerrechtlichen ius gentium hinter sich; hier aber griff Sitte und hergebrachte Ordnung regelnd ein.

Die Modalität der Bestellung der recuperatores betreffend, so giebt hierfür einen sichern Fingerzeig der Umstand, daß ein Album derselben nicht bestand, daher von den für die Bestellung der Einzeltchter ublichen Versahrungsweisen nicht das rejicere, sondern lediglich das sumere Anwendung sinden konnte 187), wosür auch eine maaßgebende Analogie darin sich bietet, daß bei den vor Recuperatoren geführten Repetundenklagen der spanischen Provinzen im 3.583 die Bestellung durch sumere erfolgt (Liv. XLIII, 2, 6.). Im Besonderen aber scheint die Constituirung der recuperatio in der Weise bewerkstelligt worden zu sein, daß jede Partei eine gleiche Anzahl Richter der anderen porschlug, wobei dem Gegner dann stei stand den Vorgeschlagenen zu depreciren, sodann aber wahrscheinslich vom Prätor selbst ein Obmann hinzugesügt ward 188), daher die die Recuperatoren stets in der Mehrzahl und zwar regelmäßig zu dreien erscheinen 189).

Ueber die Verknüpfung des Verfahrens in iure mit dem in iudicio mangeln uns die Nachrichten, indeß hat viel innere Wahrscheinlichkeit für sich die Annahme, daß der Prätor, indem er die

<sup>187)</sup> Richt maaßgebend ist hierfür der Recuperationsproces der späteren Zeit, wo die Recuperatoren aus dem Album oder einer anderen gegebenen Mehrzabl genommen wurden; hier sinden wir theils das sumere, so Cic. in Verr. III, 13, 32. 60, 140., theils das reiicere, so Cic. in Verr. III, 11, 28. 13, 32. 59, 136. 60, 140. Edict. Venafr. lin. 64., lex agr. (Thoria) c. 17., wozu Mommsen, Zeitschr. XV. p. 323.; vgl. Zimmern, röm. Civilpr. §. 17. not. 22. Reller, Civilproc. §. 9. Wegen analoger griechischer Verhältnisse vgl. endlich Beilage XIII not. 11.

<sup>188)</sup> Darauf weist hin Liv. XXVI, 48., der insoweit gewiß eine sichere Analogie bietet. Auch die lex colleg. fontan. lin. 18. erwähnt einen recuperatorem unum communem, der am Füglichsten als Obmann aufzussofinen ist.

<sup>189)</sup> Die Stellen, welche für die Mehrzahl sprechen s. Zimmern, röm. Civilpr. §. 17. not. 17. Walter, Gesch. des röm. R. §. 661. not. 42, und dazu lex Mamilia c. 5., wo recuperatorum und iudicis datio gegenübergestellt sind. Den alten Irrthum von Einem Recuperator nimmt zweiselnd in Schuß Rommsen in Zeitschr. XV. p. 324. 350. — Ueber die Zahl der Recuperatoren seller, Civilpr. §. 8. not. 138.

Recuperatoren bestellte, denselben zugleich in einer den späteren formulae entsprechenden Weise Instruction und Anweisung darüber ertheilte, unter welchen Voraussetzungen ste zu condemniren oder zu absolviren hatten, und diese Annahme wird auch dadurch unterstütt, daß wir dann in dem Recuperationsprocesse, vermittelt durch die legis actio per condictionem das Borbild für den späteren römis schen Formularproceß erblicken, ein außerer Antnupfungspunkt, dessen wir bedürfen, um uns jene Neuerung im civilen Procegverfahren in der historisch gebotenen Weise erklären zu können 190). Das Verfahren selbst aber vor den Recuperatoren war in seiner Zeitdauer begränzt durch die für den ganzen Proces gegebene Frist von 10 Tagen (f. §. 28 init.), daher wir daffelbe gegenüber dem civilen Procegverfahren mit dem Alterthume felbst als ein beschleus nigtes bezeichnen können. Diese Beschleunigung ward dabei er= reicht theils durch sofortiges Zusammentreten der Recuperatoren sum Gerichte am dies comperendinus, als dem status dies, selbst ohne Rücksicht auf etwaige Behinderung durch andere bürgerliche oder politische Obliegenheiten, so durch Stellung zum Heere, oder durch Termine oder Function als Richter in anderweiten Processen zwischen cives 191), theils dadurch, daß der Prator die Daner der rocuperatio geradezu vorgeschrieben zu haben scheint und damit zugleich einem Mißbrauche der ampliatio vorbeugte, theils auch dadurch, daß im Recuperatorenprocesse das Ablegen des Zeugnisses nicht Sache freien Beliebens, sondern eine Pflicht mar, andrerseits aber auch die Zahl dieser von den Parteien zu denominirenden testes necessarii vom Prator auf zehn beschränkt werden konnte, endlich der Prator auch sonstige Hindernisse nach Ermessen beseitigen mochte 192). Den Grund aber dieser bevorzugenden Beschleunigung

\_f\_

<sup>190)</sup> Bgl. Sell, Recup. p. 222. sq.; nur ift die schriftliche Instruction für die atteste Zeit völlig unhaltbar.

<sup>191)</sup> Daher erkennen die XII Taseln die Theilnahme am Recuperationsprocesse als Excusationsgrund an in Bezug auf Processe zwischen cives: — —
status condictusve dies cum hoste — si quid horum fuat unum iudici
arbitrove reove eo die, dissensus esto, demgemäß um des Recuperationsprocesses willen der Process zwischen cives vertagt wird, nicht aber vice versa,
s. 26. Und gleichen Excusationsgrund erkennt der Lagereid an, worüber
vgl. Gell. XVI, 4. Im Allgemeinen vgl. Plaut. Curc. I, 1, 1—6.

<sup>192)</sup> Beschleunigtes Berfahren im Allgemeinen: Cic. p. Tull. c. 10 .:

verprocesse erblicken wir weniger in einer rückschtsvollen Sorge für die Peregrinen, als darin, daß, wie obgedacht, für die Dauer der Recuperatorenprocesse eine Frist von 10 Tagen theils in den foodera festgesetzt, theils im Allgemeinen als angemessen anerkannt sein mochte, in Folge dessen aber das öffentliche Interesse selbst jene Beschleunigung erheischte.

Bas endlich die Execution im Recuperatorenprocesse betrifft, so beziehet sich auf solche die Bestimmung des soedus Latinum:

Si quid pignoris nanxitor, sibi habeto (f. §. 25.), insofern unter dem pignus, dessen hier gedacht ist, füglich nur eine im Wege der pignoris capio abgepfändete Sache verstanden werden

recuperatores dare, ut quam primum de re iudicetur; de Inv. II, 20, 60.: primo quoque tempore iudicari (sc. recuperatorio iudicio); Gai. IV, 185.: protinus a recuperatoribus — — condemnetur; Plin. Ep. III, 20.: in recuperatoriis iudiciis — quasi repente apprehensi — iudices; Lex colleg. fontan. v.21. 22. quam [primum facito iudicetur]; vgl. auch not. 184. — Borschrift der Dauer der recuperatio: Lex colleg. fontan. v. 22.: [In diebus — perpe]tuis rem iudicanto; vgl. auch Ulp. lib. 3. ad Edict. (Dig. V, 1, 2. §.2.): index ad tempus datus; lib. 1. de Off. Cons. (Dig. eod. l. 32.): iudex, cui certa tempora praestituta erant; wegen der Ampliatio s. Zimmern, rom. Civilpr. §. 17. not. 16. — Testes necessarii, quibus lege denuntiatur s. Quint. I. O. V, 7, 9. uud not. 155\*; Beschränkung der Zahl dieser Zeugen auf 10 findet fich im Recuperatorenpro= cesse bes Edict. Venafr. v. 63. 64., des Caecina nach Cic. p. Caec. 10, 28., in Recuperatorens und sonstigen Processe der lex Mamilia c. 5., ferner in der lex Servilia c. 12., endlich im Allgemeinen angedeutet bei Valer. Prob. §.5. n. 7. Momms., vgl. auch Rudorff, Zeitschr. IX. p. 406. not. 37. 38. Beides ift entweder Eigenthumlichkeit der Recuperatorengerichte, wie Zimmern, rom. Civilpr. p. 49., Suschte in Richter's Jahrb. 1837. p. 897. sq., Rudorff, Beits icht. XV. p. 269. will, oder es ist Eigenthumlichkeit der Processe, die das öffentliche Interesse berühren, wie Rudorff, Zeitschr. IX. p. 406. sq., XIV. p. 372. 1894, rom. Feldm. II. p. 247. und Mommsen Zeitschr. XV. p. 323. annimmt. Für Letteres spricht die lex Servilia, c. 12., wo die Recuperatoren, für Erstetes der Proces des Caecina, wo das dffentliche Interesse fehlt, ebenso wie Valer. Prob. 3ch glaube daher, daß die fraglichen beiden Eigenthumlichkeis ten von Born herein dem Recuperatorenprocesse zukommen und von hier aus auch auf Processe mit öffentlichem Interesse übertragen wurden; vgl. auch Beil. XIVS.IV. — Beseitigung sonstiger hindernisse s. lex coll. font. p.22—24. - Bgl. endlich im Allgemeinen Sell, Recuper. p.272 sq.

kann 193), hieraus aber wir entnehmen dürfen, daß die pignoris capio eine Executionsmodalität des Recuperatorenprocesses bildete. İweifelhafter dagegen erscheint es, ob hierher zu ziehen ist die Bestimmung des nämlichen foedus Latinum:

τῶν τ' ἰδιωτικῶν συμβολαίων αι κρίσεις ἐν ἡμέραις γιγνέσθωσαν δέκα (Γ. §. 25.),

da bei der Mehrdeutigkeit des Ausdruckes xplois es fraglich bleibt, ob darunter der Urtheilsspruch, oder der völlige Austrag der Rechtssache, sonach mit Einschluß der Execution zu versteben ist (Note 165.). Allein selbst wenn wir unter xplois nur die richters liche Entscheidung der Sache verstehen, so ergiebt doch immerhin die Festsetzung eines Termines für die Beendigung des iudicium einen sicheren Fingerzeig für eine entsprechende Beschleunigung der Denn eine derartige Feststellung einer absoluten Frist in Bezug auf die Dauer des Processes beweist, welches Gewicht das Alterthum auf eine schleunige Erledigung der Recuperatorenprocesse im Allgemeinen legte, ja legen mußte bei Berhältnissen, wo der eine Theil aus fremden und oft fernen Ländern zu nur flüchtigem Aufenthalte anwesend war, und übereinstimmend hiermit tritt gleiches Bestreben nach Beschleunigung bei dem ganzen Recuperationsverfahren in iure sowohl, wie in iudicio allenthalben deutlich wahrnehmbar zu Tage (Note 192). Erwägen wir daher, wie die reelle Erledigung der Streitsachen bei hartnäckigem Berzuge des Beklagten in Wahrheit erst durch die Execution herbeige-

<sup>193)</sup> Rudorff Zeitschr. XIII. p. 192 sq. versteht unter pignus das Consventionalpfand. Da jedoch unsere Quellen ergeben, daß erst in nacheiceronisscher Zeit die Römer eine Berpfändung als Rechtsinstitut anerkannten (abgessehen natürlich von der siducia), so hätte Rudorff seine Ansicht näher zu besgründen und zu beweisen gehabt. Die Unmöglichseit der von uns dem obigen Gesehe gegebenen Beziehung will Rudorff daraus deductren, daß nicht gesagt ist pignus capere, sondern pignus nanci. Da jedoch das nanci auch das capere unter sich begreist, so ersehe ich wenigstens durchaus keine Pointe solscher Argumentation. Man müßte denn etwa behaupten wollen, daß allenthalsben da, wo mit Rückscht auf die pignoris capio geredet wurde, durchaus nur der Ausdruck pignus capere statthaft gewesen wäre. Gerade eine solche Beshauptung aber würde ganz entschieden widerlegt werden dadurch, daß die von Festus überlieserten Fragmente des soedus Cassianum in keiner Beise auf dem Boden des technischen Sprachgebrauches stehen; vgl. §. 25.

führt wird, sowie daß keine Sicherheit dem Kläger geboten war, daß nicht bei Aufschiebung der Execution der Beklagte der Erfüllung der Condomnatoria durch Abreise sich entzog, so können wir hierauf allerdings die Annahme stüßen, daß die Execution sofort an die Condomnation sich anschloß, selbst wenn wir diesen Saß nicht unmittelbar der obigen Bestimmung des soedus Latinum beimessen dürften.

Saben wir daher als Merkmale der Execution im Recuperatorenprocesse auzuerkennen, daß bei solcher die pignoris capio als Zwangsmittel vorkam, wie daß dieselbe ohne weitere Frist alsbald nach dem Urtheilsspruche vollstreckt wurde, so gewinnen wir hiermit auch den Beweis, daß jene Execution nicht nach der durch die XII Tafeln und das pratorische Edict gegebenen Executionsord. nung im Bege der legis actio per manus injectionem oder actio iudicati im Allgemeinen eingeleitet, noch auch durch manus injectio oder missie in bona vollzogen wurde, sondern daß dort die executio extra ordinem Plat griff, als deren Eigenthümlichkeiten wir in Beilage XIV. S. IV. feststellten, daß die Execution nicht die Gestalt einer besonderen Rlage annahm, sondern als einfaches Zwangs= verfahren beuntragt wurde, sowie daß der Magistrat dabet leviglich innerhalb der allgemeinen Gränzen seiner Amtsbefugnisse nach kinem Ermessen verfuhr, sonach aber weder an bestimmte Fristen, noch an besondere Zwangsmittel gebunden war und demgemäß namentlich auch die pignoris capio, wie den directen Zwang als die geeignetsten Mittel gegen den Säumigen in Anwendung bringen durfte und mochte 194). Und gleichwie wir bezüglich der übrigen Berhältnisse, wo wir die exsecutio extraordinaria vorfanden, als bestimmenden Grund hierfür das öffentliche Intereffe anerkannten, so ist es auch bei dem Recuperationsprocesse das öffentliche Jutereffe, welches gebot, dem Peregrinen möglichst sicher, daher auch ohne Berzug und auf dem je besten Wege Befriedigung wegen sei= nes Anspruches zu verschaffen, und welches daher hierin, wie auch

<sup>194)</sup> Richt mag ich mich berusen auf Procul. lib. 8. Epist. (Dig. XLIX, 15, 7. §. 2.): in eos (i. e. reos ex civitatibus foederatis) damnatos animadvertimus, obgleich es möglich ist, daß Proculus das unbestimmte animadvertere absichtlich wählte, um jeder exsecutio extra ordinem willen.

in manchen anderen Beziehungen (§. 26.) dem Peregrinen eine vorstheilhaftere Stellung verschaffte, als solche dem civis selbst im Allsgemeinen zukam. Denn allenthalben griff hier die Rücksicht durch, daß die recuperatio den Peregrinen unter die publica tutela des föderirten Staates stellte (s. Note 33.) und diese die beste Fürsorge für Jenen bedingte, weil dem Vertragsbruche die Strafe der Götster drohte.

## **§**. 30.

· Sistorische Bedeutung, Ausdehnung und Dauer des Institutes.

Die Frage nach der historischen Bedeutung von conubium, commercium und recuperatio leitet einerseits zu einem angemessenen Urtheile über die äußere Ausdehnung solcher Vereinbarungen bin, ist andrerseits aber auch wiederum abhängig von der Feststellung des historischen Zweckes solcher Maaßregel. In letterer Beziehung nun haben wir allerdings anzuerkennen, daß von Alters her derartige Vereinbarungen einer Rechtsordnung für die Bürger jedes mitcontrahirenden Staates regelmäßig mit politischen Stipulationent Hand in Hand gingen und solche zu ihrem steten und ungetrennten Begleiter hatten. Allein immerhin berechtigt dies noch keineswegs zu dem Schluße, daß jene Vereinbarungen selbst ganz wesentlich politischen Zwecken und Projecten gedient hatten, indem vielmehr für alle jener älteren Zeit anheimfallenden Fälle von conubium, commercium und recuperatio anzunehmen ist, daß lediglich die Rucficht fie in's Leben rief, ein Freundschaftsverhältniß zwischen Bolt und Bolt da herzustellen, wo solches zwischen Staat und Staat vereinbart war, sowie daß insbesondere auch das Bedürfniß, den geschäftlichen Berkehr zwischen Rachbarvölkern zu erleichtern, zu regeln und zu schützen die Vereinbarung von commercium und recuperatio um so mehr ganz unabweisbar gebot, als hier Verhältnisse in Frage kamen, welche bestanden, bevor das privatrechtliche ius gentium zur Existenz und Gültigkeit gelangt war, und die demnach ohne jene Bereinbarung an und für sich vollkommen schutzlos gewesen sein würden. Denn selbst wenn man annimmt, daß in ältester Zeit die italischen Messen durch Gottes-Furcht und -Frieden Schut an Person und Gut gewährten, und daß solcher Verkehrt immer nur auf Tausch und Rauf, und auf

Geschäften Bug um Bug beruht habe, indem der Bollzug des Geschäftes unmittelbar an dessen Eingehung sich anschloß, so erscheinen doch die Bolker Mittelitaliens bereits in den ersten Jahrhunderten Roms auf einem höheren Standpunkte socialer Eultur und Civis lisation, als daß wir annehmen dürften, jene Geschäfte seien in so und primitiver Modalität vor sich gegangen, daß Irrungen und Zwistigkeiten dabei völlig ausgeschlossen gewesen Vielmehr muß solcher Verkehr bereits zu jener Zeit eine wären. Gestaltung gewonnen haben, welche Irrungen und Differenzen berrortreten ließ und somit eine ordnende Norm als nothwendig erheischte, daher denn diese Voraussetzung in der That zu der Unnahme berechtigt, daß die großen italischen Jahrmärkte, an denen die Voller Ober- und Mittelitaliens Theil nahmen, wenigstens noch während der späteren römischen Königszeit durch commercium und recuperatio der daselbst Verkehrenden regelmäßig geschützt waren 195).

Somit haben wir dem conubium, commercium und der recuperatio von Born herein die doppelte Bedeutung beizumeffen, zunächst ein bürgerliches Freundschaftsverhältniß zwischen den polis tisch verbundenen Völkern zu vermitteln, sodann aber auch dem ober- und mittelitalischen Geschäftsverkehre zu dienen. Allein im Entwickelungsgange der politischen Verhältnisse mährend der Republik traten jene Zwecke allmählig zurück gegenüber dem Projecte der Romanistrung Italiens. Wie nämlich Roms auswärtige Polinf mit dem 5. Jahrh. und namentlich mit dem 3. 411 aus einer im Besentlichen rein nachbarlichen zu einer mittelitalischen, und in der zweiten Hälfte des 5. Jahrh. zu einer gesammtitalischen sich ausdehnt; wie sodann dem entsprechend Roms Machtstellung im I. 416 zu einer mittelitalischen und 488 zu einer gesammtitalischen. sich erhebt (§. 31.), so wird nun die Unterwerfung und Romani= strung von Mittelitalien, wie späterhin des gesammten Italien das lette und endliche Ziel der äußeren Politik Roms in Italien (§. 59), und eines der Mittel, welche diesem Projecte dienen, bildet

<sup>195)</sup> Bgl. §. 72. In der ersten Königszeit tritt allerdings unter den sons stigen erforderlichen Boraussezungen noch völkerrechtliches Verfahren ein wegen Beilehungen, die den auf den Messen Berkehrenden widerfahren; vgl. auch vot. 127.

einestheils die Verleihung der röm. civitas sine suffragio (§. 44.) und des römischen ius nexi mancipiique (§. 59.), anderntheils aber and die Feststellung von conubium, commercium und recuperatio Und namentlich ist es in den foedera mit den italischen Staaten. das Berfahren gegen Campanien, wie gegen die Latiner und Herniker, welches in dieser Beziehung einen sicheren Blick in die leis tende Politik Roms uns gestattet; denn wie in Bezug auf Campanien Rom mit unablässiger Beharrlichkeit und mit wohlerwägender Sicherheit das Ziel verfolgt, jene Bölkergruppen immer fester an sich zu ketten und immer inniger zu verbinden; wie andrerseits Rom die inneren Parteiungen in Campanien nährt und unterstützt und so dessen Schwächung und Zersetzung fördert; wie end. lich conubium und commercium mit Rom als Mittel diesen Ros manisirungsplänen dienen (§. 24. fin.); so kehrt auch gleiches Berfahren gegenüber den Latinern und den Hernifern im Jahre 416. und 448. wieder: ein Theil der beiden Nationen empfängt die röm. civitas sine suffragio, während ein anderer Theil seine libertas, wie conubium, commercium und recuperatio fortbehält, allen den einzelnen civitates jener Bölker aber das gegenseitige conubium und commercium unter sich selbst entzogen wird (§. 23. 24.). Dürfen wir daher die Romanistrung Italiens als Project Roms, und das conubium, commercium und die recuperatio als Mittel dieses Zieles auffassen, so haben wir hiermit auch einen Standpunkt gewonnen, der zu einem angemessenen und richtigen Urtheile über die historische Bedeutung und die Extension jenes Rechtsinstitutes hinleitet. Und während unsere Wissenschaft im Allgemeis nen von der Annahme ausgest, daß Rom in hoher Werthschäßung seines conubium, commercium und ius actionis als Privilegien Des römischen Bürgers mit deren Verleihung nur haushälterisch und farg umgegangen, insbesondere aber niemals solche Rechtszuständigkeit an die unter seiner Macht bereits Gebeugten verliehen habe, so erkennen wir an, daß, wo immer jenes Project der Ro= manistrung in Frage kam, jedes foedus auch conubium, commercium und recuperatio festsette, und daß insbesondere auch die zahlreichen foedera des fünften Jahrhunderts (§. 31.) insgesammt jene Rechtszuständigkeiten gewährten.

Und diese Annahme, daß Rom mit reicher und freigebiger Hand sein conubium, commercium und ius actionis an die Fodes

rirten spendete, wird in der That bestätigt durch die Zeugnisse des Alterthumes selbst, welche jene Rechtsgewährungen für die regel= mäßigen Begleiter einer jeden societas erklären. So Liv. I, 9, 2.:

Societatem conubiumque petere;

Ders. VIII, 4, 3.:

Societas est aequatio iuris; mozu vgl. XXXIV, 57, 9.

Derf. XLI, 1, 23, 18.:

Amicitia et commercium sit;

Plaut. Stich. IV, 1, 15.:

Pax commerciumque est vobis mecum;

Cic. p. Balb. 22, 29.:

Ut quaeque (i. e. civitas) nobiscum maxime societate, amicitia, sponsione, pactione, foedere est conjuncta, ita mihi maxime communione beneficiorum, praemiorum, civitatis contineri videtur.

Uebereinstimmend hiermit wird daher auch den fooderati im Allgemeinen conubium, commercium und recuperatio beigemessen von Liv. I, 3, 4.:

Conubium petimus, quod finitimis externisque dari solet; Cic. de Rep. II, 37.:

Quae disjunctis populis tribui solent, conubia; Symmach. Ep. X, 29.:

Delinimenta Circensium finitimorum conubium praestiterunt; Prudent. in Symmach. II, 6, 13.:

Externi (conveniunt) ad ius conubii;

vgl. auch Dionys. I, 60.; ferner auch Proculus lib. 8. Epist. (Dig. XLIX, 15, 7. pr. §. 2.):

Non dubito quin foederati et liberi nobis externi non sint, neque inter nos atque eos postliminium sit; etenim quid inter nos atque eos postliminio opus est, quum et illi apud nos et libertatem suam et dominium rerum suarum aeque, atque apud se retineant, et eadem nobis apud eos contingant? — — Fiunt apud nes rei ex civitatibus foederatis et in eos damnatos animadvertimus; wozu vgl. Paul. lib. 16. ad Sabin. (Dig. eod. l. 19. §. 3. fin.);

Festus s. v. municipium p. 127.:

Municipium id genus hominum dicitur, qui quum Romam venissent neque cives Romani essent, participes tamen fuerunt omnium rerum ad munus fungendum una cum Romanis civibus, praeterquam de suffragio ferendo aut magistratu capiendo, wozu vgl. Not. 159.

Endlich gehören aber hierher auch noch folgende Stellen:

Ţ

Diod. exc. Vat. p. 130. Dind. (XXXVII, 15. Did.), wo von einem Zusammentreffen des Marius und Pompaedius während des bellum sociale berichtet wird:

είς ἐπίγνωσιν γὰρ ὄψεως ἐλθόντες οἱ παρ' ἀμφοτέροις στρατιώται πολλοὺς μὲν ἰδιοξένους ἐπεγίνωσκον, οὐκ ὀλίγους δὲ συστρατιώτας ἀνενεοῦντο, συχνοὺς δὲ οἰκείους καὶ συγγενεῖς κατενόουν, οῦς ὁ τῆς ἐπιγαμίας νόμος ἐπεποιήκει κοινωνῆσαι τῆς τοιαύτης φιλίας (nam usque ad vultuum cognitionem utrimque milites accedentes, multi suos hospites dignoscebant, non pauci commilitones suos recognoscebant, plurimi denique cognatos necessariosque cernebant, quos conubium hac inter se familiaritate implicuerat);

denn aus dieser Stelle erhellt auf das Bestimmteste, daß das Altersthum selbst conubium zwischen den Römern und den denselben im bellum sociale seindselig gegenüber stehenden socii anerkannte 196); sodann Liv. XXXV, 7., wo wir die socii und das nomen Latinum des Litteralcontractes, wie der daraus hervorgehenden civilen Alagen sähig sinden, und worüber Beilage XII §. XXXI zu vergleichen ist; endlich Liv. XLI, 8., der aus dem J. 577 berichtet:

Moverunt senatum et legationes socium nominis Latini. — — Summa querelarum erat, "cives suos Romae censos plerosque Romam commigrasse. Quod si permittatur, perpaucis lustris futurum, ut deserta oppida, deserti agri nullum militem dare possint". — — Genera autem fraudis duo mutandae viritim civitatis inducta erant. Lex sociis ac nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat, ut cives Romani fierent. Ea lege male utendo alii sociis, alii populo Romano iniuriam faciebant. Nam et, ne stirpem domi relinquerent, liberos suos quibusquibus Romanis in eam conditionem, ut ma-

<sup>196)</sup> Bgl. wegen dieser Stelle die treffliche Darstellung bei Riene, rom. Bundesgen. Krieg p. 16. sq., woselbst auch die unhistorischen Einwendunsen Madvig's opusc. I. p. 274. gegen die Beweisfähigkeit jener Stelle ihre Burdigung erfahren.

numitterentur, mancipio dabant, libertinique cives essent; et quibus stirpes deesset, quam relinquerent, ut cives Romani fie[rent, adopta]bant 197). Postea his quoque imaginibus iuris spretis, promiscue sine lege, sine stirpe, in civitatem Romanam per migrationem et censum transibant. Haec ne postea fierent, petebant legati, et ut redire in civitates juberent socios; deinde ut lege caverent, ne quis quem civitatis mutandae caussa suum faceret, neve alienaret; et si quis ita civis Romanus factus esset, [civis ne esset] 198). Haec impetrata ab senatu. Hierauf bezieht sich sodann c. 9.: Legem deinde sociis C. Claudius tulit senatusconsulto et edixit: "qni socii ac nominis Latini ipsi majoresve eorum M. Claudio T. Quinctio censoribus (ao. 565-569.) postque ea apud socios nominis Latini censi essent, ut omnes in suam quisque civitatem ante Kalendas Novembres redirent". Quaestio, qui ita non redissent, L. Mummio praetori decreta est. Ad legem et edictum consulis senatus consultum adjectum est: "Ut dictator, consul, interrex, censor qui nunc esset, apud eorum 199) quem manu-

<sup>197)</sup> Die corrupte Lesart ist meiner Ansicht nach entweder wie oben gessehen zu berichtigen, wo dann eine Auslassung, die sehr leicht möglich war, mit Crevierius anzuerkennen ist, oder es ist zu lesen: ita cives Romani siebant, wo dann eine Ellipse anzunehmen ist, die zu ergänzen ist: ut adoptarent; diese letztere Lesart will Duker, allein er ergänzt: ut mancipio se darent, was ganz unstatthaft erscheint, da eine Selbstmancipation völlig uns besant ist. Sigonius liest: ii cives Romani siedant, was verwerslich ist, weil dann die nothwendige Angabe des alterum fraudis genus mangelt. Rech übler ist die Conjectur von Huschke, Gaius p.6.: ut municipes Romani siedant, da, wenn die in fraudem legis Handelnden wirklich cives ihrer Baterstadt blieben und nur municipes Roms wurden, deren Handlungssweise überhaupt gar nicht dem fraglichen Gesehe sich unterordnete, und demsach auch von einem Handeln in fraudem legis in keiner Weise die Rede sein konnte.

<sup>198)</sup> Die Existenz dieser Lude, wie deren Erganzung dem Sinne nach ist unzweiselhaft.

<sup>199)</sup> Zwei Arten der Manumission sind hier vorausgesett: 1) per vindictam, im obigen S. C. vindicatio in libertatem genannt; hierauf bezies den sich die Worte: ut dictator, consul, interrex apud eorum quem in libertatem vindicaretur; 2) censu im obigen S. C. manumissio (i. e. S.) benannt; hierauf beziehen sich die Worte: ut censor, apud quem manu-

mitteretur, in libertatem vindicaretur, ut iusiurandum daret, qui eum manumitteret, civitatis mutandae caussa manu non mittere". Qui id non juraret, eum manumittendum non censuerunt. Haec in posterum caussa iurisque dictio C. Claudio consuli decreta est 200).

Aus dieser Stelle ergiebt sich nämlich solgender Thatbestand: im J. 567 oder in einem der nächstfolgenden Jahre 201) war, um dem nomen Latinum, wie anderen socii 202) den Erwerh der röm.

200) Wegen dieser Stelle vgl. Interprett. ad Liv. cit., Madvig, opusc. I. p. 280 sq. Walter, Gesch. des rom. R. I. p. 262. not. 9. Kiene, rom. Bundesgen. Rr. p. 13 u. 116. Nissch, Gracchen p. 66. Susche, Gajus p. 6 sq.

<sup>201)</sup> Begen des Alters dieses Besetze gewinnen mir folgende Anhaltes puntte: das Gefet muß wenigstens einige Jahre früher sein, als ber obige Vorgang felbst aus dem 3. 577.; ce kann aber auch nicht früber fallen, als in das 3. 567. Denn aus diesem Jahre berichtet Liv. XXXIX, 3, 4.: Legatis deinde sociorum Latini nominis, qui toto undique ex Latio frequentes convenerant, senatus datus est. His querentibus, magnam multitudinem civium suorum Romam commigrasse et ibi censos esse, Q. Terentio Culleoni praetori negotium datum est, ut eos conquireret et, quem C. Claudio M. Livio censoribus (550-554) postve eos censores ipsum parentesve eius apud se censum esse probassent socii, ut redire eo cogeret, ubi censi essent. Hac conquisitione duodecim millia Latinorum domos redierunt, iam tum multitudine alienigenarum urbem onerante. Diese Stelle belehrt uns, wie die den Latinern kraft des foedus Cassianum oder sonst zuständige Freizügigkeit nach Rom bereits mahrend des zweiten pun. Krieges zu einem hinzuströmen der Latiner nach Rom führte, und in Folge dessen die lat. civitates selbst 567 um abwehrende Maagregeln nachsuchen. Rom weist dementsprechend die eingewanderten Latiner zurud und mählt als Beitpunkt, von welchem an jenes alte Ueberfiedelungerecht nicht mehr maafgebend fein foll, das lette Lustrum des zweiten pun. Krieges, welches mit dem 3. 550 beginnt, wo Scipio nach Afrika übersette und Sanibal bei Croton besiegt murde. In dem 3. 567 aber, wo diese Maagregel beschlossen wurde, konnte die obige lex noch nicht bestanden haben. Wenn nun im 3. 567 12000 Latiner in ihre Beimath zurudgewiesen merben, so muß nun diese Maagregel um so mehr boses Blut unter den Ausgewiesenen gemacht baben, als fie in der That gegen das foedus Cassianum verftieß, ja in Bezug auf die Latiner mit civitas s. suffr. eine ganz neue Beschrankuung einführte, und dieser Umstand, sowie das Bedürfniß, die nicht unbedingt ju versagende Ueberfiedelung nach Rom zu regeln, mußten nun die obige lex dietiren, fo daß mir dieselbe in das Jahr 567 oder eines der nachftfolgendem Jahre mit Recht versegen durfen.

<sup>202)</sup> Bahrend die Ausweisungs=Maagregeln des J. 567 (not. 201) im

Civitat und zwar der civitas optimo iure 203) zu erleichtern, ein Gesetz ergangen, welches ungefähr dahin lautete: qui socium nominisve latini Romam commigraverit ibique census erit, si stirpem ex sese domi reliquerit, civis Romanus esto. In Folge dieses Gesetzes trat nun im Laufe der Zeit ein doppelter Mißbrauch zu Tage, daß einmal die Latini und die betreffenden socii ohne Weiteres nach Rom überfiedelten, dort fich cenfiren ließen und auf diese Weise ohne alle und jede, ja felbst ohne eine nur scheinbare Berechtigung in die rom. Civitat sich eindrängten; sodann aber auch daß die Rämlichen zwar eine stirps in ihrer Heimath zurückließen und durch Uebersiedelung nach Rom, wie Eintrag in die römischen Gensus. listen die Civitat erwarben, dabei aber in fraudem legis verfuhren. Diese fraus selbst aber beruhte einmal darin, daß derjenige Latinus oder socius, welcher Nachkommenschaft hatte, vor seiner Uebersiedes lung nach Rom diese zurückzulassende stirps einem rom. Bürger sub pacto fiduciae in die caussa mancipii mancipirte, und daß nun diese stirps zwar bei der Uebersiedelung des mancipio dans nach Rom in dessen Heimath zurückgelassen, allein alsbald von dem neuen Gewalthaber manumittirt und so ebenfalls der röm. Civität theilhaft gemacht wurde; sodann ward aber auch von demjenigen, welcher keine stirps hatte, ein Mitbürger adoptirt, und bei der

uch auf andere socii. Andererseits aber sind unter diesen socii ac nomen Latinum nicht blos Föderirte, sondern auch cives Romani mit civitas s. suffr. zu verstehen, wie Liv. XLII, 10, 3. unzweideutig ergiebt. Balter, Gesch. des röm. Rechts I. p. 262. und Huschse, Gajus p. 6 sq. beziehen die obige lex ausschließlich auf die Latinen, wosür jedoch, wie bereits Riene, röm. Indesgen. Kr. p. 116 sq. bemerkt hat, durchaus keine Berechtigung vorliegt. Endlich Rissich, Gracchen p. 66. beschränkt die lex auf die 12 renitenten col. lat. des J. 545. (Liv. XXVII, 9. XXIX, 15.) und glaubt, daß mit lleberstagung ihrer Censuslisten nach Rom vom J. 550 an durch unser Geset ihnen der Zutritt zum röm. Bürgerrecht eröffnet worden. Dem widerstreitet 1) das Alter unseres Gesetze, welches nicht in das J. 550., sondern später fällt (s. not. 201.); 2) daß unser Gesetzein konnte; und 3) endlich die im Gesetze, wie auch im Edicte des C. Claudius gebrauchte Formel socii ac nomen Latinum.

<sup>203)</sup> Daß es sich hier um die civitas optimo iure und nicht blos sine suffragio handelt, ergiebt sich schon daraus, daß das Gesetz auf röm. Bürger mit civit. s. suffr. mit Anwendung erlitt; s. not. 202.

Ueberstedelung des Adoptivvaters nach Rom als dessen stirps in seisner Heimath zurückgelassen.

Bezüglich jenes ersteren, ganz unverhüllt gesetwidrigen Beginnens richten nun im I. 577 die Legaten der betheiligten satinissichen, wie sonstigen söderirten civitates an den Senat das Gesuch, theils ut redire in civitates iuberent socios, theils haec ne postea sierent, und übereinstimmend hiermit weist nun eine auf Grund eines S. Cons. rogirte lex Claudia de sociis und ein derselben entsprechendes Edict des Consuls C. Claudius alle betreffenden socii und Latini, welche im I. 567 204) oder später in ihrer Heist math censirt worden, aus Rom dorthin zurück 205).

Dahingegen wegen jenes Handelns in fraudem logis petiren die Gesandten, theils si quis ita civis Romanus factus esset, civis no esset, theils ut lege caverent, no quis quom civitatis mutandae caussa suum faceret (zweite Art der fraus) novo alienaret (erste Art der fraus) 206). Das Erstere wird den Gesandten vom Senate vollständig gewährt, und zwar aller Wahrscheinlichseit nach durch ein Plediscit, das Letztere dagegen wird denselben nur insomeit gewährt, als ihr Gesuch die erste Art der fraus betrifft, und zwar in der Weise, daß die röm. Bürger verhindert werden, einen (von den Latinen oder socii an sie alienirten) Freien civitatis mutandae causa zu manumittiren. Dies geschieht durch das S. Cons., welches Liv. l. c. cap. 9. §. 11. übersiefert.

Während daher die zweite Art der fraus, das suum facere von Seiten des kinderlosen socius ohne alle und jede Concurrenz eines römischen Bürgers geschieht, indem die Adoption lediglich zwischen zwei Mitbürgern beschehen kann, — womit auch übereinsstimmt, daß Rom dieses fraudulose suum facere weder untersagte, noch untersagen konnte —, so erforderte nun die erste Art der fraus,

<sup>204)</sup> Die Censur des M. Claudius und Tib. Quinctius umfaßt die J. 565—569; allein das maaßgebende Jahr ift 567., wo die in not. 201 erwähnte Zurückweisung der Latinen in ihre Heimath erfolgte.

<sup>205)</sup> Sierauf bezieht sich auch das Edict des Consuls L. Postumius vom 3. 581.: qui socium Latini nominis ex edicto C. Claudii consulis redire in civitates suas debuissent, ne quis eorum Romae, sed omnes in suis civitatibus censerentur; Liv. XLII, 10, 3.

<sup>206)</sup> Anders, aber in einer höchst willtührlichen Beise bestimmt buschte, Gajus p.8. 9. diesen Thatbestand.

das alienare der stirps von Seiten des Latinus oder socius mit absoluter Rothwendigseit die Mitwirkung eines civis Romanus: denn damit der filius familias des Uebersiedelnden die röm. Civistät erlangen könne, mußte er von einem civis Romanus manumitstirt werden, und diese Manumission setzte veraus, daß der Rasumissor den zu Manumittirenden in mancipio habe, während gleichwohl diese causa mancipii nur durch Mancipation Seitens des patersamilias auf den Nanumissor übertragen werden konnte 207). Dieser Rodalität der Gesetzesumgehung trat nun der Senat entsgegen, allein indem er derartige Rechtsgeschäfte reprimirt, so versbot er nicht etwa dieselben, was er überhaupt in Bezug auf die soederati gegenüber dem soedus Cassianum und anderen Staatsserträgen einseitig gar nicht konnte, sondern er verhindert lediglich die fraudulose Manumission des in das Mancipium eines röm. Bürgers Gelangten.

So nun erhellt aus allen den betrachteten Stellen in Verbindung mit den Specialberichten in §. 23. und 24., daß conubium,

<sup>207)</sup> Hier entsteht die Frage, nach welchem ius civile diese Mancipation vor sich ging, sobald sie von einem Bürger einer libera ac foederata civitas borgenommen wurde. Entweder nimmt man an, daß sie im ager Romanus bolljogen wurde und dann unterlag sie dem ius civile Romanorum; dies ist miglich, allein dann mußten sich der mancipio dans, wie datus zunächst auf wiisches Gebiet, sodann wieder in ihre Beimath gurudbegeben, worauf nun ent der Erftere nach Rom überfiedelte, und folleglich auch der Lettere seiner Ranumiffion wegen ebenfalls dorthin fich begab. Dies erscheint hochft umfindlich. Oder aber man nimmt an, daß der pater familias auf dem Terris tonum seiner civitas an einen daselbst verweilenden röm. Bürger seinen Sohn mencipirte, und dann erft alle Drei nach einander nach Rom fich begaben. Dies afheint einfacher, sett aber voraus, daß das ius civile der betreffenden Fodes titten theils die causa mancipii und patria potestas, theils die Mancipas tion und ficucia kannte. Dies ift in der That im Befentlichen unsere Anficht, 1. §. 32. Madvig, 1. c. p. 281. meint, biefe Mancipation der Rinder habe erft den fatt gehabt, nachdem der Gewalthaber bereits durch Ueberfiedelung fraft ebiger lex die rom. Civitat erlangt; allein da der foderirte Latine in Folge bir Erwerbung ber rom. Civitat seine Bewalt über seine zurückgelassene stirps bulor, so konnte er als civis Romanus seinen Sohn, der noch Bürger einer steien lat. civitas war, auch nicht mehr in's Mancipium geben. — Bas ende lich huschke, Gajus p.8. not. 2. besagen will, verstehe ich gar nicht: der Begriff einer Staatsfreiheit des Subjectes, die von dessen libertas unterschieden ift, ift mir wenigstens etwas völlig Unbegreifliches.



commercium und recuperatio in der That als der regelmäßige Inshalt wenigstens der italischen soodera anerkannt werden darf, während im Uebrigen die nähere Determinirung dieses Sates, wie die Betrachtung der außeritalischen Verhältnisse insbesondere der Erörterung von §. 31. anheimfällt.

**§.** 31.

## Fortsepung.

(Ausdehnung und Dauer bes Institutes).

Für die Frage nach der Dauer des Bestehens von conubium, commercium und recuperatio zwischen Rom und anderen Völkern mangeln uns die speciellen Zeugnisse vollständig, daher wir angewiesen sind, die Entscheidung solcher Frage nach allgemeineren Gesichtspunkten zu versuchen. Wenn wir aber hierbei zu scheiden has ben zwischen dem Fortbestehen einmal abgeschlossener foedera, durch welche conubium, commercium und recuperatio vereinbart war, und dem Abschlusse neuer soedera, welche solche Rechtszuständigkeisten erst in's Leben riesen oder doch neu begründeten, so haben wir andrerseits auch einen verschiedenen Entwickelungsgang der Verhältsnisse innerhalb und außerhalb Italiens anzunehmen.

Zunächst in Italien ging das Institut unter in Folge der leges de civitate vom 3. 664 und folgende, dauerte aber auch in der That bis zu diesem Zeitpunkte fort, da wo es einmal bestand. Die Hauptfrage daher, deren richtige Beantwortung die Ausdehnung und den Bestand des Institutes im Einzelnen bestimmt, geht da= hin, ob conubium, commercium und recuperatio den regelmäßis gen Inhalt aller italischen foedera gebildet, und unter welchen Berhältniffen, verneinenden Falles, diese gegenseitigen Rechtsvereinbarungen aus den italischen foedera hinwegblieben. Diese Frage aber läßt sich unseres Erachtens mit ziemlicher Sicherheit beantworten, da wir zu erkennen vermögen, daß alle foedera Roms mit italischen civitates nicht einer jüngeren Zeit angehören, als dem fünften Jahrhunderte d. St., eine Thatsache, die ihre vollständigst genüs gende Erklärung in dem Gange der historischen Ereignisse und der Gestaltung der Verhältnisse findet. Denn während noch im fünf ten Jahrhundert die Politik Roms in ihren wichtigsten und maaß -

gebendsten Projecten eine rein italische ist, während dem entsprechend die Kriege nur innerhalb der Gränzen Italiens sich bewegen, und die Gallier, Etruster und Umbrer, die Latiner und Herniker, die Samniter und samnitischen Stämme, die Apuler und Lucaner, endlich ein Theil der großgriechischen Staaten, wie Tarentum und Palaopolis als die Zeinde Roms aufstehen und überwunden werden, Carthago aber, Sicilien und ein Theil der großgriechischen Staaten als Berbundete Rome erscheinen, so ist nun mit Ausgang des fünften Jahrhunderts die Stellung ganz Italiens zu Rom für die Dauer fixirt und im Wesentlichen führen lediglich die Ereignisse des zweiten punischen Krieges für einzelne Staaten eine Beränderung ihrer bisherigen Stellung herbei. Dagegen die Politik Roms wird fortan aus einer specifisch italischen zu einer occidentalischen: Rom wendet mit dem 6. Jahrh. (490) seine Waffen gegen Carthago und Sicilien, gegen Sardinien, Corsica und hispanien, gegen die nördlichen Gallier und die Illyrier, bis end. lich der Ausgang des zweiten punischen Krieges und der Friede des 3. 553 eine neue Phase in Roms Politik berbeisührt und Letteres in die complicirten Verhältnisse des Orientes verwickelt und die bier neu erwachsenen Zeinde zu bekämpfen zwingt. Und mährend le Rom unaufhaltsam vorschreitet auf der Bahn, die ihm die Borkhung selbst als Lebensweg vorschrieb, auf jener Bahn, die zur Beltherrschaft, aber auch zur Denationalisirung und zum Verfalle des Staates führte; mährend so die Macht der Verhältnisse die Römer zwingt, in immer weitern und ferneren Kreisen in die ver= widelten Berhältnisse fremder Staaten einzugreifen, die feindlichen Bewegungen zu bekämpfen und niederzuwerfen, und Eroberungen ju machen, vor deren Last und Folgewichtigkeit die gereifte Beis= beit so manchen römischen Staatsmannes zurückscheute 208); so steht

Boigt, Ju naturale etc. II.

<sup>208)</sup> Bgl. namentlich die entsprechende Darstellung bei Nißsch, Gracchen, p.80sq. 154sq. 171sq. Daßwir im Obigen allenthalben mit vollem Rechte von einer staatsmännischen Politik ganz im Sinne der modernen Verhältnisse reden dürsen, bestätigt Polyb. I, 63., dessen tief blickender pragmatisirender Reslegion die Bahrnehmung sich nicht entzog: ώς οὐ τύχη 'Ρωμαΐοι, καθάπερ ένιοι δοκούσι των Ελλήνων, οὐδ αὐτωμάτως, άλλὰ καὶ λίαν εἰκότως, εν τοιούτοις καὶ τηλικούτοις πράγμασιν ενασκήσαντες, οὐ μόνον επεβάλοντο τη των ὅλων ἡγεμονία καὶ δυναστεία τομηρών, άλλὰ καὶ καθίκοντο τῆς προθέσεως, wozu vgl. Id I, 2, 7. Und dieses Unbeil des Polybius kehrt auch wieder bei Strabo, als Ausspruch eines testis

in allen diesen Riesenkämpfen vom Jahre 553 an Italien als treuer Bundesgenosse Rom zur Seite und opfert willig scine Sohne und seine beste Rraft der Machtentwickelung der ewigen So vermögen wir für die staatse und völkerrechtliche Stellung Italiens drei scharf begränzte Perioden zu scheiden: die Periode bis zum Ausgange des 5. Jahrh. d. St., welche mit Un= terwerfung der Sallentiner und Messapier, der Umbrer und Volsinii's im 3. 489 abschließt, und während welcher die staatsrechtlichen Verhältnisse der italischen civitates dauernd fixirt werden 205); sodann die Periode bis zum Ausgange des zweiten punischen Krieges und dem 3. 553, während welcher die Stellung einzelner civitates eine Neugestaltung empfängt; endlich die Periode bis zum bellum sociale und den Jahren 664 und folgende, wo abermals eine Beränderung jener Verhältnisse Plat greift. Und während diese lettere Epoche zur Berleihung der röm. Civität an gang Italien führt, so bestehen die Maaßregeln, welche in Folge des zweiten punischen Krieges getroffen werden, lediglich darin, daß ensweder die Unterworfenen in der potestas behalten werden, indem naments lich die Deduction von Colonien und die Einrichtung von Berwaltungsbezirken erfolgt, wie in Ariminum, Tarentum, Campanien (§. 47. 48) und ähnlich im Picentinischen (§. 45), oder daß den Unterworfenen die libertas restituirt und dabei gleichzeitig auch die bereits von früher her bestehenden foedera, wenn auch vielleicht hier und da mit einzelnen Modificationen, wieder in Wirksamkeit gesetzt werden 210). Neue foedera dagegen scheinen in dieser Zeit nicht abgeschlossen worden zu sein, ja es kann hierfür um so weniger ein Bedürfniß vorhanden gewesen sein, als im J. 553 fein Staat Italiens ohne eine feste staatsrechtliche Stellung zu Rom gewesen sein kann, die dann bei den liberae civitates auf einem

classicus, not. 441. Eine gerechte Burdigung hat jene Politik Roms auch erfahren in dem ausgezeichneten Berke von Dropfen, Gesch. des hellenismus.

<sup>209)</sup> Bgl. Zonar. VIII, 10.: οί 'Ρωμαΐοι δὲ, ἐπεὶ τὰ Τυρσηνικὰ καθειστήκει καὶ τὰ ἐν τῷ 'Ιταλία ἀκριβῶς εἰρήνουν; die Bezeichnung 'Ιταλία ist mertwürdig: sie ist unverändert einer alten Quelle entnommen, welche Italien nur Untersitalien umfassen ließ.

<sup>210)</sup> Der im J. 554 beginnende macedonische Krieg erklärt volltommen die Rothwendigkeit jener Maagregel.

bereits vorhandenen soedus beruhte. Alle diese soedera stammen aber aus der ersten der obigen drei Perioden, ja fast alle derselben fallen dem 5. Jahrh. selbst anheim, insofern in den Kriegen dieses Jahrhunderts fast alle Bölker Italiens mit Rom in eine neue Berührung, sei es feindlicher, sei es freundschaftlicher Art traten, und hieraus nun regelmäßig entweder die Verleihung der civitas sins suffragio oder der Abschluß neuer, seltener nur die Bestätigung alter foedera hervorging. Diese italischen foedera selbst aber, welche, aus dem 5. Jahrh. oder aus noch früherer Zeit stammend, den zweiten punischen Krieg überdauerten, sind: mit der Mehrzahl der populi Etruriens, deren foedus vom J. 474 datirt 211); mit den populi Umbriens (diesseits des Apennin), welche 488 zur Dedition von Rom gezwungen, wohl foedus restituirt erhalten 212); mit den Picentes im Binnenlande, welche im 3. 485 foedus restis tuirt erhalten 213); mit den Bestini, welche 451, und mit den Marfi, Peligni, Marrucini und Frentani, welche 450 foedus erhalten 214); sodann mit den liberae civitates der Latiner und Hernis

<sup>211)</sup> Polyb. II, 20, 5. sest das foedus in das J. 471.; wenn nun im J. 473 und 474. die Etrusker wieder im Kriege gegen Rom mit Phyrhus versbündet erscheinen, dann aber vom Kriegsplaße abtreten, so ist das foedus 474. entweder renovirt oder wieder neu abgeschlossen worden; vgl. auch Dropsen, Gesch. des Hellenismus II, p. 129. und Liv. Epit. XIII. Zonar. in not. 209. vgl. auch Liv. IX, 41, 6.; dem entsprechend stellte Etrurien im zweiten pun. Kriege Hülssvölker Polyb. II, 24. Liv. XXVII, 26, 11.; vgl. auch Lib. col. Lin den röm. Feldm. I. p. 225. und dazu Rudorff II. p. 278.

<sup>212)</sup> Dedition: Liv. Epit. XV.; daß aber foedus restituirt, wahrscheinslich; wenigstens werden als söderirt genannt: Iguvium nach Cic. p. Balb. 20, 47; Camerinum nach Liv. IX, 36. XXVIII, 45. Valer. Max. V, 2, 8. Plut. Mar. 28. Cic. p. Balb. 20, 46. vgl. auch Valer. Max. VI, 5, 1. Exc. Dionys. XX. sin. und dazu Riebubr, röm. Gesch. III, 637. not. 991.; Ocrieulum Liv. IX, 42. (ao. 446.), sowie Urbinum Fest. s v. munic. p. 127. vozu vgl. §. 95. sin. Uebereinstimmend stellen die populi Umbriens als socii Hüssvölter beim 2. pun. Kriege Polyb. II, 24.

<sup>213)</sup> Bgl. not. 368. Umbrien war jenseits des Apennin von dem Berwalstungsbezirke Ariminum oder dem ager Gallicus, Picenum an der Küste entslang vom ager Picenus begrenzt; dieser ager Gallicus, wie Picenus war völlig romanisiet und zum Theil Colonialgebiet, zum Theil ager publicus, die endlich im Jahre 522 die lex Flaminia auch den setzteren austheilte; vgl. §. 47.

<sup>214)</sup> Vestini foedus 451: Liv. X, 3, 1., womit übereinstimmt (vgl. Mar-

ker, bezüglich deren das foedus Cassianum fortbesteht (§. 23); mit einem Theile der Samniten, welche 482 bestegt, im nämlichen Jahre oder 483 mahrscheinlich ihr altes foedus restituirt erhalten <sup>215</sup>); mit einem Theile der campanischen civitates, so mit (Pasläopolis und) Neapolis, dessen foedus aus dem J. 428 tatirt, mit Nola, Nuceria, Surrentum, deren foedera der nämlichen Zeit ansgehören dürften <sup>216</sup>); mit einem Theile der Völser Apuliens, mit denen nach dem pyrrhischen Kriege wahrscheinlich das alte foedus

quardt, Hanib. III, 2. p. 303. not. 1690) die cohors Vestina im J. 586 bei Liv. XLIV, 40, 5. Die Marsi und Peligni foedus 450.: Liv. IX, 45, 18, worauf sodann den Marsi 453 das soedus restituirt wird: Liv. X, 3, 5.; das mit übereinstimmend: die cohors Marsorum im J. 558. bei Liv. XXXIII, 36, 10., und die cohors Peligna im J. 542 u. 586 bei Liv. XXV, 14, 4. u. XLIV, 40, 5.; wegen der Peligni vgl. auch Liv. XLI, 8, 8. Marrucini und Frentani soedus im J. 450: Liv. IX, 45, 18.; übereinstimmend stellen sie im 2. pun. Kriege Hülssvölser Polyb. II, 24.; wegen der Rarruciner vgl. auch Liv. XLIV, 40, 5., wonach 586. cohors Marrucina; wegen der Frenstancr vgl. Riebuhr, röm. Gesch III. p. 557. not. 887. Sil. Ital. XV, 566. fr. Dionys. hinter der Didotschen Ausgabe des Iosephus; endlich münzten Frentrum, Lapinum und Teate. Begen aller dieser soedera vgl. not. 368.

<sup>215)</sup> Die glückliche Kübrung des Krieges gegen die Samniten im J. 482, aber nicht mehr berichten Oros. IV, 3. Frontin. Strat. III, 3. fasti triumph.; Rieb., rom. Gesch. III, 614. nimmt an, daß die libertas obne foedus restituirt sei, was höchst bedenklich ist. Für Renovation des foedus spricht, daß die Samuiten zu Beginn des 2. pun. Kriegs Külsmannschaften stellen nach Polyb. II, 24. und so auch 538. Liv. XXII, 24. und 586., wo Liv. XLIV, 40, 5. turmae equitum erwähnt (wozu vgl. Marquardt, Handb. III, 2. p. 305); vgl. auch Liv. XLI, 8, 8. Wegen der Pentri insbesondere vgl. Liv. XXII, 24 und 41. Doch ist nur ein Theil der Samniter söderirt, ein anderer Theil hat bereits 416 die röm. civitas s. susstr. erhalten (Vellei. I, 14. wozu vgl. §. 44 und not. 420), ein anderer Theil 428., so wohl Allifae, Callifae, Ruffrium nach Liv. VIII, 25, 4. in Berbindung mit Fest. s. v. praesect. p. 233., ein anderer Theil endlich 451, so Arpinum und Trebula nach Liv. X, 1. XXXVIII, 36. vgl. auch Fest. l. c. und Cic. p. Planc. 8.

<sup>216)</sup> Palaeopolis und Neapolis: Liv. VIII, 22. 23. 25. 26. XXIII, 15. XXXV, 16, 3. 8. Dionys. Exc. Leg. p. 2315 sq. Reisk. Cic. p. Balb. 8, 21. 24, 55. Polyb. VI, 14, 8. auch Liber col. I. in Agrimens. p. 235. L. — Nola Liv. VIII, 26. XXIII, 14. 44 sq. Dionys. Exc. Leg. p. 2315. Reisk. Fest. s. v. municip. p. 127. — Nuceria Liv. XXIII, 15. XXVII, 3. Cic. p. Balb. 11, 28. — Begen Surrentum ergiebt sich dies aus Lib. col. I. p. 236 sq. L., wozu vgl. Rudorff in Agrimens. II. p. 278.

renovirt ward <sup>217</sup>); endlich mit einem Theile der großgriechischen civitates, wie mit Posidonia, Croton, Rhegium, Locri, Heraclea, Belia, Metapontum, sowie mit einzelnen bruttischen Städten, wie Petelia und Thurii, deren soedera meistentheils aus den Zeiten des pyrrhisch-tarentinischen Krieges stammen <sup>218</sup>).

<sup>217)</sup> Bgl. not. 400. Rach dem 2. pun. Kriege wird ein Theil Apuliens jum Bezirke von Tarent geschlagen, und nur ein Theil, wahrscheinlich die Treusgebliebenen (Liv. XXII, 61, 11.) behalten ihre libertas und ihr foedus; vgl. §. 47.

<sup>218)</sup> Das foedus mit Thurii ward im J. 452 im Kriege mit Cleonymus von Sparta abgeschlossen Liv. X, 2. und 468, wie 472 ff. aufrecht erhalten Liv. Epit. XI. Plin. H. N. XXXIV, 6. App. Samn. VII, 1. 2. Strabo VI. p. 263., Dionys. Exc. Leg. p. 2344. Reisk.; auch nach dem 2. pun. Ariege bleibt das foedus besteben und zur Berstärkung der erschöpften alten Bürgerschaft wird die col. lat. Copia dahin deducirt, Str. l. c. vgl. Heyne opusc. II. p. 147 sq. u. not. 767. In dasselbe Jahr fällt nun auch das Bundniß zwischen Rom und Tarentum (g. 47 und not. 726) und ebenso unzweisels wift auch noch mit mancher anderen Ruftenstadt der suditalischen Salbinsel, worüber die Berichte uns mangeln. Allein theilweis datiren die foedera auch ent aus dem pprebischen Rriege, theilweis mochten fie in diesem renovirt merden. So datirt das foedus mit heraftea vom 3. 476. Cic. p. Balb. 22, 50. woju vgl. ibid. 8, 21. p. Arch. 4, 6. Liv. VIII, 24, 4. vgl. auch Heyne opusc. II. p. 242 sq. — Croton tritt ju Anfang des pyrrhischen Krieges von Borrbus ju Rom über, fällt dann wieder ab und icheint ichlieflich unter Belaffung des foedus in libertatem restituirt, und so auch nach dem 2. punischen Rriege Zon. VIII, 6. p. 123. 124. 127. Bonn. Liv. XXXIV, 45, 5. vgl. Heyne, 1. c. p. 176 sq. — Rhegium stebt 478. zu Rom gegen Pyrrhus, hat foedus, und erbittet und erhalt rom. praesidium Zon. VIII, 6. p. 124. 127. Bonn. Polyb. I, 7. Liv. XXVIII, 28. XXXI, 31.; im 2. pun. Ariege bleibt es treu, Marquardt, Handb. III, 1. not. 136. — Locri ift 477. mit Rom fodes rirt, ällt 478. zu Pyrrhus ab, Zon. VIII, 6. p. 124. Liv. XXIX, 18, 4. App. Samn. XII, 1. Freinsh. Suppl. Liv. XIV, 23., erhalt aber sein foedus renovirt und stellt im 1. pun. Kriege Schiffe Polyb. I, 20.; nach dem L pun. Ariege erhält es libertus nebst foedus restituirt und den Titel amici, Liv. XXIX, 19, 7. 21, 7. vgl. App. Hann. 55. vgl. auch Heyne opusc. II. p. 58 sq. — Belia erhält mahrscheinlich im pyrrh. Kriege foedus vgl. Cic. p. Balb. 24, 55. und stellt im 1., wie 2. pun. Kriege ex foedere Schiffe Polyb. I, 20, 14. Liv. XXVI, 39, 5. — Metapontum ift im 2. pun. Kriege betetts föderirt mit Rom, App. Hann. 33. Liv. XXV, 15, 5.; fällt zwar 541. ju hannibal ab, App. Hann. 35. Liv. XXII, 61, 12. XXV, 15, 6., von dem es 547. aufgegeben wird, Liv. XXVII, 51, 13., erbält aber wohl sein foedus restituirt. — Begen Bastum vgl. not. 379 u. 767. — Petelia ift vor 538. mit Rom

Daß nun in allen diesen foedera commercium und recuperatio mit Rom festgestellt gewesen, darüber kann in der That ein Zweifel um so weniger obwalten, als ohne solche Vereinbarung der ganze private Berkehr der Römer in jenen Staaten dem Principe nach der Willführ Preis gegeben und seines Schutes beraubt gewesen sein wurde, durchaus kein Grund aber ersichtlich ist, der zu solcher extremen Annahme hinleitete. Ja bereits das zweite foedus mit Carthago von 406., obgleich außeritalisch, belehrt dennoch zur Genüge des Gegentheiles, da wir daraus, daß in ihm commercium und recuperatio vereinbart ist (§. 25.), in der That die Schlußfolgerung ziehen dürfen, daß in gleicher Beise auch der Berkehr der Römer mit den großgriechischen civitates, geschweige denn mit den ober= und mittelitalischen Nachbarvölkern geschütt Ein Zweifel kann daher unserer Ansicht nach bezüglich des commercium und der recuperatio in Italien gar nicht erhoben werden, vielmehr kann solcher Zweisel nur das conubium treffen und zwar auch hier nur hinsichtlich der süditalischen civitates. Denn mas die mittels und oberitalischen Staaten betrifft, so griffen hier in vollem Maaße die Rücksichten Plat, welche wir in §. 30 als maaßgebend und bestimmend für Festsetzung jener Rechtsgewähr anerkannten, weil bereits im fünften Jahrhundert das Project Roms deutlich zu Tage tritt, ganz Ober- und Mittelitalien seiner Herrschaft zu unterwerfen, dem entsprechend aber auch alle foedera dieser Periode mit obers und mittelitalischen Völkern in einer diesem Projecte möglichst förderlichen Weise gehalten sein, d. h. auch das conubium umfassen mußten. Ja schon der Umstand, wie die von römischen Bürgern und von Föderirten bewohnten Landstriche in bunter Verwirrung künstlich durcheinander geschoben find: wie neben dem mit römischen Bürgern besetzten ager Gallicus und Picenus am mare superum das föderirte Umbrien und Picenum hinläuft, dann wieder die civile Sabina an die letteren Gebiete und 'an das foderirte Bestiner= und Marserland angränzt, letteres sodann von den mit der Civität beliebenen Aequern und Hernifern umgeben ist, diese wiederum nebst dem

föderirt und nach mehrmaliger Eroberung durch Hannibal von Rom wiederges nommen und seinen Bürgern wohl mit dem foedus restituirt App. Hann. 29. vgl. Liv. XXIII, 20. 30.; es münzte; vgl. auch not. 767.

civilen Latium adjectum und Campanien, wie den mit der Civitüt beliehenen Samniten das föderirte Samnium im B. und S. umschließen; diese gesammte politisch-chorographische Situation, sigen wir, bleibt absolut unbegreiflich, wenn nicht eine höhere Planmäßigkeit hinter derselben fich birgt, der Plan nämlich, durch rdmische und romanisirte Elemente die italisch=nationalen Stämme selbst wieder zu romanistren, und ebenso unbegreiflich, wenn der Rangel an conubium diese verschiedenen Gruppen streng scheidend aus einander halt. Daher nehmen wir, gestütt überdem auf die Quellenzeugnisse von §. 30 nicht im Entferntesten Anstand, allen den obbezeichneten foodera mit den ober- und mittelitalischen Boltern die Bereinbarung auch von conubium beizumessen, gleich wie wir das Rämliche auch in dem foedus mit Capua vom 3. 414 (§. 24.) Und wie nun in der zweiten Salfte des fünften Jahrhundert Roms Politik bereits nach dem Süden Italiens vorgreift, so werden wir nun auch in den foodera mit den unteritalischen Lucanern, Bruttiern und Apulern in gleicher Beise conubium an= zunehmen berechtigt sein. Daher sind es lediglich die foedera mit den großgriechischen civitates, wie mit den lucanisch und bruttisch gewordenen griechischen Seestädten an der Rüste von Lucanien und Bruttium, wie am sinus Tarentinus, deren foedera zu Zweisel Beranlassung geben können, ob darin die Feststellung von conubium enthalten war. Denn erwägen wir, wie die Bedeutung diekt foedera für Rom in der That eine ganz andere war, als die der foedera mit allen übrigen Italikern; wie vielmehr deren poli= tische und handelspolitische Bedeutung sie verwandt erscheinen läßt mit den carthaginiensischen Bundesverträgen; so werden wir allerdings derartigen Zweifeln, ja vielmehr der Annahme Raum ju geben haben, daß, wie die Tendenz und der Tenor der groß= griechischen und der carthaginiensischen foedera im Allgemeinen übereinstimmend war (vgl. auch Not. 726), so auch dort, wie hier das conubium als etwas Ueberflüssiges erachtet werden mochte.

Mit Alle dem aber gewinnen wir in Bezug auf die oben aufgeworfene Frage das Resultat, daß, wie wir bereits für die ältesten Zeiten conubium, commercium und rocuperatio als regelmäßige Attribute der soedera mit Nachbarstaaten anerkannten (§. 23. 24.), so auch in allen späteren soedera, welche Rom innerhalb Italiens und zwar bis zu Ansgang des fünften Jahrhunderts abschloß,

commercium und recuperatio einen ausnahmelosen, conubium aber wenigstens einen regelmäßigen Bestandtheil der soedera bils dete, und daß das hierdurch begründete Verhältniß insoweit, als die libertas der Föderirten überhaupt den zweiten punischen Krieg überdauerte, auch sortbestand bis zu den Jahren 664 und solgende, wo die Verleihung der röm. Civität an ganz Italien statt batte.

Benden wir uns biernächst der Betrachtung der außeritalischen Berhältnisse zu, so sassen wir zunächst die soedera vor dem ersten punischen Kriege in's Auge, deren wir sieben vorsinden: das erste soedus mit Carthago vom J. 245. (§. 72.); das erste soedus mit Massilia von nicht minder hohem Alter; sodann das zweite soedus mit demselben aus der zweiten Halste des vierten Jahrhunderts; serner das zweite, dritte und vierte soedus mit Carthago von 406., 448. und 467. 219); endlich das soedus mit Ptolemaeus Philadelphus von Aegypten vom J. 481 220). Benn wir nun zunächst in diesem letzteren Bündnisse nur einen Act der Courtoisse zwischen dem ägyptischen Könige und Rom erblicken, oder doch höchstens demselben die Tendenz einer Annäberung beider Staaten zur Verbinderung weiterer Aussebreitung der Macht Carthago's zu Grunde legen dürsen, ohne daß

<sup>219)</sup> Begen der foedera mit Massilia vgl. Iustin. XLIII, 3. 5.; dies selben waren amicitiae causa und beruhten von Born herein in der That rein auf ethischer Bafis, wohn fich erft im Laufe der Zeit die politische Bedeutung gesellte, eine Coalition gegen Etrurien, und späterbin gegen Carthago ju vermitteln. Es wird diese amicitia Jahrbunderte hindurch mit unwandels barer Treue von beiden Theilen aufrecht erhalten und von den Romern inobes sondere vielfach berücksichtigt, so im J. 574. nach Liv. XL, 18., im J. 601. nach Epit. Liv. 47. Polyb. XXX, 4. 8q., wozu vgl. Str. IV, 1. p. 202.; vgl. ferner auch Epit. Liv. 60. Str. IV, 1. p. 180. 181. Cic. p. Balb. 22, 50. und dazu Start, in Ber. d. sachs. Ges. d. Biss. Abil. bift. Cl. VIII. p. 100. not. 293., Dederich im Rhein. Mus. IV. p. 99. Schwegler, rom. Gesch. I. p. 683. — Begen des zweiten foedus mit Carthago f. §. 74; bas dritte, nicht aber, wie Riebuhr, rom. Beich. III. p. 100. annimmt, das zweite ift dem Bolybius unbetannt geblieben und es berichtet darüber nur Liv. 1X, 44., wie vielleicht auch Serv. in Aen. I, 108. IV, 628.; wegen des vierten vgl. Liv. Epit. XIII. Polyb. III, 25.; da dieses vierte foedus im Besentlichen die Bestimmungen tes zweiten wiederbolte und nur Schutz und Trutbestimmungen gegen Pprrbus binzufügte, so muß auch das dritte foedus im Befentlichen mit dem zweiten übereingestimmt haben.

<sup>220)</sup> Ueber dieses vgl. Dio Cass. fr. 147. Zonar. VIII, 6. p. 126. Bon. Liv. Epit. XIV. Eutrop. II, 15. Valer. Max. IV, 3, 9.

im Uebrigen an einen maritimen Berkehr zwischen Rom und Aegypten zu denken mare; wenn wir sodann über den Inhalt des ersten, zweiten und vierten der carthaginiensischen foodera unterrichtet und über den allgemeinen Inhalt des dritten derselben nicht in Zweifel sein können, hier allenthalben aber commercium und recuperatio obne conubium vorsinden; endlich aber das erste massilien= siche foedus seiner Tendenz nach den carthaginiensischen gleich zu stellen ist, so daß wir auch diesem commercium und recuperatio beimeffen dürfen, mährend bezüglich des zweiten foedus mit Massilia allerdings der Zweifel entsteben kann, ob dieses nicht sogar die Bereinbarung von conubium enthielt; so können wir nun als Reiultat Alles dessen den Satz aufstellen, daß die außeritalischen soedera Roms bis zum ersten punischen Kriege regelmäßig commercium und recuperatio vereinbarten, wogegen conubium nur eine ganz ausnahmsweise vorkommende Erscheinung gewesen sein kann.

Von dem ersten punischen Kriege an verschwinden dagegen auch commercium und recuperatio aus den seitdem abgeschlossenen soedera. Zwar sind uns ihrem Inhalte nach nicht näher bekannt die soedera mit Hiero von Spracus vom Jahre 491 221) und mit den sicilischen Städten Messana, Tauromenium und Netum aus den ersten Jahren des ersten punischen Krieges 222); wohl aber sennen wir namentlich den Inhalt des fünften und sechsten Verstwages mit Carthago vom J. 513 u. 519 223), des ersten soedus

<sup>221)</sup> Polyb. I, 16. 17., woju vgl. Zonar. VIII, 9. Liv. Epit. XVI. Eutrop. II, 19.

<sup>222)</sup> Not. 454; daß in diesen Berträgen commercium und rocuperatio feblte, können wir insbesondere daraus entnehmen, daß sonst Cicero in selnen Reden in Verrem dies nicht unerwähnt gelassen haben würde.

<sup>223)</sup> Der fünfte Bertrag mit Carthago ist vom J. 512. und seinen Inhalt theilt mit Polyb. III, 27. wozu vgl. I, 62. III, 29. Liv. XXI, 19.; er ward von den Comitien antiquirt Polyb. III, 21. Liv. XXI, 18. wozu vgl. noch Pol. III, 30.; bierauf ward im J. 513. der erste punische Friede geschlossen, welcher jenen antiquirten Bertrag in sich aufnahm, aber noch zwei Artisel beifügte, worüber vgl. Pol. III, 27. 28. I, 63. Begen beider Berträge s. Zonar. VIII, 17. Liv. Epit. XIX. XXX, 44. Flor. II, 2, 33. Oros. IV, 11. Eutrop. II, 27. Aurel. Vict. de vir. ill. 45. Sierauf folgte im J. 519. der sechste Bertrag, welcher im Besentlichen eine Bestätigung des fünsten enthält und wovon Zon.

mit den Aetolern vom J. 543.224), des siebenten Vertrages mit Carthago vom J. 553.225), den zweiten Friedensvertrag mit Phislippus von Macedonien vom J. 557.226), den Vertrag mit Nabis von Sparta vom J. 559.227), das zweite foedus mit den Aetolern vom J. 565.228), den Vertrag mit Antiochus von Syrien vom J. 566.228), das foedus mit Astypalaea in Carien vom J. 649.230). Allein wie sich in allen diesen Verträgen seine Spur einer Vereinsbarung von commercium und recuperatio vorsindet, so sind wir in der That auch berechtigt zu der Annahme, daß solches überhaupt in allen außeritalisch-römischen Staatsverträgen dieser Periode gessehlt habe231), ja daß überhaupt Beide mit dem sechsten Jahrshunderte aus den soedera Roms hinwegbleiben, eine Thatsache, die auch Bestätigung sindet dadurch, daß alle Schriftsteller, wie auch die Juristen, und insbesondere Gaius von einer derartigen Erscheinungsform des commercium gänzlich schweigen.

Diese Resultat, daß mit dem 6. Jahrhundert conubium, commercium und recuperatio aus den neu abgeschlossenen Staats-verträgen hinwegfallen, erscheint bedingt durch weitere historische Voraussetzungen, auf Grund deren wir auch anzunehmen haben,

VIII, 18. p. 166. Bon. allein berichtet; zu diesem endlich verhält sich als Adstitionalvertrag der mit Hasdrubal im J. 526. abgeschlossene, worüber s. Polyb. III, 21. 27. 29., auch II, 13, 7. und Liv. Epit. XXI. sowie XXI, 10.18. XXX, 22., Flor. II, 6, 4.

<sup>224)</sup> Bei Liv. XXVI, 24. Polyb. XI, 6.

<sup>225)</sup> Dies ist der zweite pun. Frieden; hier sind zu scheiden 1) die Friedenspropositionen des Scipio im J. 551., worüber vgl. Liv. XXX, 16. 22. 23. 30. 31.; 2) der Wassenstillstand und provisorische Frieden des J. 552., worüber vgl. Liv. XXX, 37. 38.; 3) der Friedensvertrag selbst des J. 553., worüber vgl. Liv. XXX, 43. 44, 13. Gell. VI, 5. Polyb. XV, 18. Oros. IV, 19.

<sup>226)</sup> Liv. XXXIII, 30. Polyb. XVIII, 27. Diod. XXVIII, 11.; vgl. Liv. XXXII, 33.

<sup>227)</sup> Liv. XXXIV, 34. 40.

<sup>228)</sup> Liv. XXXVIII, 11. Polyb. XXII, 13, 15.

<sup>229)</sup> Liv. XXXVIII, 38. Polyb. XXII, 26. App. Syr. 29. 38. 39.

<sup>230) 3</sup>m Originale überliefert, f. C. J. Gr. no. 2485. II.

<sup>231)</sup> Dergleichen find noch: der erste Bertrag mit Philippus von Macestonien vom 3. 549., worüber s. Liv. XXIX, 12., die Berträge mit den hispasnischen populi aus den Jahren 575—577, worüber s. App. Hisp. 43 sq.

daß von dem nämlichen Zeitpunkte an auch die bereits bestehenden derartigen Rechtsvereinbarungen im Allgemeinen ihre höhere practische Bedeutung verloren. Denn indem zu jenem Zeitpunkte das privatrechtliche ius gentium, dessen Entstehung in den Anfang des schiften Jahrhunderts fällt (§. 77.), bereits sesten Zuß zu Rom ges füßt hatte, so mußte nun der ganze geschäftliche Berkehr, der zu Rom zwischen eines und Peregrinen statt hatte, auf den Boden dieses ius gentium sich drangen und hier, zu freierer Bewegung entfeffelt, mit Borliebe seine Regsamkeit entfalten. Insbesondere aber war der hellenistische Orient an eine weit freiere Gestaltung und Bewegung des rechtlichen Verkehres gewöhnt, als solche das ius civile Romanorum gestattete (§. 50.), so daß seinem Bedürfnisse und seinen Gewohnheiten mit commercium und recuperatio in keiner Beise gedient sein konnte, mahrend das ius gentium seis nen Anforderungen vollkommen entsprach und den regelmäßigen geichäftlichen Verkehrsbeziehungen in der That auch völlig genügend war. Und ebensowenig konnten dem noch barbarischen Driente, wie namentlich den Hispaniern, Kelten und Germanen gegenüber 232) jene Rechtsvereinbarungen als anwendbar erscheinen, da hier eine derartige Ordnung der Verhältnisse ganz im Allgemeinen völlig unbekannt gewesen zu sein scheint, ja diesen Bölkern das ius civile Romanorum in noch höherem Maaße unverständlich und unhandbar sein mußte, als den Drientalen (§. 54.). Und andrerseits gewährte wiederum der Drient den Fremden Rechtshülfe und Rechtsidus auch ohne Stipulation von commercium und recuperatio (§. 76.), während gleichzeitig auch Rom allen föderirten civitates gegenüber in einer Superiorität war und stark genug sich fühlen mochte, auch ohne derartige Rechtsvereinbarungen seinen Bürgern jolchen Schutz im Auslande zu fichern und nöthigenfalls zu erzwin-So daher waren die Lebensverhältnisse selbst innerhalb der gen. verschiedenen Staaten und die politischen und socialen Beziehungen,



<sup>232)</sup> Bezüglich der Germanen können wir dies als sicher annehmen, da bei ihnen nicht von dem Systeme der nationalen Herrschaft des eigenen, sondern der Exclusion des peregrinen Rechtes aus die Beseitigung der Rechtlosigkeit des Beregrinen gewonnen wird (§. 10); bezüglich der Kelten dürfen wir Gleiches schließen aus der im Allgemeinen analogen Ordnung der Rechtszustände (vgl. §. 541; dagegen im Uebrigen sind wir mehr auf das Gebiet der Vermuthungen angewiesen.

dus denen das Bedürsniß nach vertragsmäßiger Rechtsgewähr und damit commercium und recuperatio hervorgegangen waren, wesent lich verändert, vielmehr eine neue Ordnung der Dinge eingetreten bei der jene Rechtsvereinbarungen als überslüssig und unnöttig wie theilweis als völlig unanwendbar sich erwiesen, und deutgemäs auch fortan aus den Staatsverträgen hinwegblieben. Dageger conubium konnte überhaupt nur den benachbarten Bölkern gegenüber eine höhere Bedeutung haben, so daß auch für dessen Aufnahme in die neu abgeschlossennen Staatsverträge keine Veranlassung geboten war. Alles dies aber erklärt vollkommen und bedingt, daß neue Vereinbarungen von conubium, commercium und recuperatio von dem angegebenen Zeitpunkte abwärts nicht mehr vorkommen.

So nun stellen wir als Gesammtresultat unserer Erörterung fest: daß conubium, commercium und recuperatio den regelmäßis gen Bestandtheil derjenigen foedera bildeten, welche Rom bis zum Ausgange des fünften Jahrhunderts in Italien neu abschloß, mit Ausnahme vielleicht der foedera mit den großgriechischen civitates, wo das conubium gefehlt haben dürfte; und daß sodann diese Ordnung der Dinge im Allgemeinen bis zur Verleihung der römischen Civität an die Italifer im 3. 664 und folgende fortbestand; daß dagegen in den außeritalischen foodora ebenfalls nur bis zum Ausgange des fünften Jahrhunderts, hier aber commercium und recuperatio allein eine regelmäßige Pertinenz der Berträge bildes ten, dagegen vom 6. Jahrhundert an verschwinden, so daß in der That das foedus mit Massilia das einzige sein würde, in welchem solche Bereinbarung das fünfte Jahrhundert, ja selbst das Zeitalter der Republik überdauert haben könnte. Und wie nun jenes Inftitut im Allgemeinen nur durch die dem Alterthume eigenen Spsteme der nationalen Herrschaft des eigenen und der Exclusion des peregrinen Rechtes in's Dasein gerufen worden mar, so fielen nun diese Voraussetzungen und damit das wirkende Bedürfniß selbst binweg, sobald an Stelle oder neben jenes System der Nationalität des Rechtes ein anderes System trat, was zu Rom zu Beginn des sechsten Jahrhundert durch Adoption des ius gentium, in den hellenistischen Staaten aber wiederum in anderer Beise beschah (§. 76.). Und wie hieraus das fast plögliche Verschwinden jener Rechtsvereinbarungen ganz unmittelbar sich erklärt, so ist hierdurch auch be-



dingt, daß selbst die bereits bestehenden diesfallsigen Vereinbaruns gen von jenem Zeitpunkte an ihre practische Bedeutung für den ges schäftlichen Verkehr im Wesentlichen verloren und höchstens für die nächsten Rachbarstaaten Roms eine solche sich noch bewahrten.

## **§**. 32.

Siftorifche Boraussegungen und Birtungen bes Inftitute.

Die Erörterung von §. 31. stellte fest, daß das Institut von conubium, commercium und recuperatio aus den Staatsverträgen Roms beraustrat von dem Zeitpunkte an, wo dieses mit Bölkern in contractliche Beziehungen trat, deren Recht entweder auf einem röllig verschiedenen Systeme der Herrschaft über das Subject berubte, oder doch in seinem Inhalte eine grundwesentliche Verschies denbeit von dem ius civile Romanorum offenbarte. Ausgangspunkt gestattet uns nun andrerseits einen Rückschluß zu machen auf den Anfangspunkt, dahin nämlich, daß die Rechte der verschiedenen Nationen, mit denen Rom in ältester Zeit conubium commercium und actio austauschte, in ihren allgemeinen Grundzügen den Character der Uebereinstimmung an sich trugen, ja daß das ganze Institut an fich auf der Voraussetzung solcher llebereinstimmung beruhte. Diesen letteren Umstand selbst im Ginzelnen sestzustellen, fehlt uns nun allerdings das erforderliche Material; allein immerhin vermögen wir wenigstens an einzelnen Momenten die Richtigkeit dieser Annahme zu erweisen. Denn sehen wir auch davon ab, daß wir in Latium die Tutel 233), die Elientel u. a. m. vorfinden, als von Momenten, in denen jene Uebereinstimmung zu sehr den Charafter des Allgemeinen an fich trägt, insofern sie auch gegenüber zahlreichen anderen und entfernteren Nationen obwaltet, so tritt doch in höherem Maaße und weit markirter diese Verwandtschaft zu Tage, wenn wir finden, daß dem latinischen Rechte sowohl die Adoption und die Mancipation und die fiducia insbesondere, wie auch die patria potestas und die causa mancipii bekannt Allein eine ähnliche Uebereinstimmung finden wir auch

<sup>233)</sup> Tutel z. B. in Ardea nach Liv. IV, 9.

<sup>234)</sup> Bgl. §. 30. fin.; dies unterstütt auch die lex munic. Salp. 21. 22,

in noch anderen Beziehungen und in weit ferneren Kreisen; denn gleic wie noch in den XII Tafeln ganz unverkennbar eine juristische Mi billigung des Raufes auf Credit zu Tage tritt, insofern der Rau wie überhaupt das auf Eigenthumsübertragung abzweckende Be äußerungsgeschäft nur dann erst als Rechtsgeschäft angeseben un mit Klage geschirmt wird, wenn zur Vereinbarung auch die Bo ziehung derselben in solenner Form hinzutritt; und wie ferner die Gesetzgebung gleichzeitig Fürsorge dahin trifft, daß durch die B schaffenheit jener Form dem Rechtsgeschäfte zugleich der Charact der processualischen Liquidät beigelegt wird; so finden wir au gleiche legislatorische Mißgunst gegen das entsprechende Berauf rungsgeschäft auf Credit und gleiche Fürsorge für möglichste B seitigung von doloser Ableugnung der wirklich vollzogenen Be äußerung in den charondaischen Gesetzen von Thurii, indem dies zufolge einestheils das Veräußerungsgeschäft in Gegenwart drei Nachbarn vorzunehmen war, denen als Zeichen der Perfection de Geschäftes von den Contrabenten ein Münzstück gegeben wur und die damit zugleich die Garantie für Erfüllung des Geschäfte wie gegen dolose processualische Weiterungen übernahmen, andere: theils aber auch bei Veräußerung auf Credit die Arrha sofort, d gegen der Raufpreis noch am nämlichen Tage geleistet werd mußte 235). Und nicht minder finden wir, wie nach den Gesetze

welche daneben auch manus und in s 23. das ius patronatus nennt, worüb vgl. §. 98.

<sup>235)</sup> Theophr. (περί νόμων) bei Stob. floril. XLIV, 21. Gaisf. u Schneider, Theophr. op. V. p. 201. sq.: ol δε θουριακοί (θούριοι Heyn.) μεν τοιαύτα πάντα άφαιρούσιν, οὐδ΄ εν άγορῷ προστάττουσιν (πράττουσιν supp πωλείν Heyn.), ώσπερ τάλλα διδόναι δε κελεύουσι κοινῷ τῶν γειτόνων τῶν εγγ τάτω τρισί νόμισμά τε βραχύ μνήμης ένεκα καὶ μαρτυρίας. 'Αναγκαΐον δηλονό τοίς μεν τὰς άρχὰς ύπευθύνους ποιείν, τοῖς δε τοὺς γείτονας, εὰν μὴ λάβωσι, ἢ εκοντες μὴ λέγωσι τῶν εωνημένων — δεὶ γὰρ τὰ σθαι, καθάπερ εν τοῖς θουρίων, τὸν μεν ἀραβῶνα παρακρῆμα, τὴν δὲ τιμὴν αὐθ μερόν, wogu vgl. Heyne, opusc. II. p. 152 sq. und Schiller, de reb. Th riorum, Götting. 1838. p. 44 sq., sowie wegen der Geseße des Charond im Allgemeinen Hermann, griech. Staatsalterth. §. 89., woselbst jedoch not. 12. das Citat von Heyne nicht richtig steht, da derselbe keineswegs netellt, sondern sediglich das Urtheil über jene Berichte auf den richtigen Stan punkt materialer Kritis stellt. Ebenso berichtet Theophrast l. c. von Beräuf

des Zaleucus für Locri in dem Vindicationsprocesse die Vindicien zu Gunsten des detinirenden Besitzers gegeben werden, dieser aber zur Stellung von praedes litis et vindiciarum, gleichwie im röm. Rechte, verpflichtet ist<sup>236</sup>).

Allein von noch höherem Gewichte als die Frage über das ursprüngliche Berhalten der Particularrechte der foderirten Italiker erscheint der weitere Moment, daß wir jenem vereinbarten conubium, commercium und recuperatio in der That einen bestimmen= den Einfluß auf den Fortschritt und die Richtung der Rechtsentwidelung beizumessen haben. Denn indem wir in §. 31. feststellten, wie mit der fortschreitenden Erweiterung der römischen Macht und des Gesichtsfreises für politische Projecte jene Rechtsverein= barungen in immer weiteren Rreisen zu Tage traten; wie Hand in band mit dieser Ausdehnung die Erweiterung des bürgerlichen und geschäftlichen Verkehres Roms mit fremden Bölkern sich stei= gert; fo feben wir nun, wie Rom im Lanfe der Jahrhunderte mit immer anderen Nationen und Völkerfamilien in geschäftliche Vertebrobeziehungen tritt, und mehr und mehr neue, wie immer fremdere Spharen der geistigen Anschauung und des Ideenverkehres Wie nun aber das Zusammentreffen zweier Völker, die rerschieden find in der Culturstufe, die sie einnehmen, nie ohne Gin- ? fing bleibt auf Character und Bildung der an Gultur tiefer stehenden Nation, so mögen wir auch mit Recht dem Zusammentreffen Roms mit Bölkern einer höheren Cultursphäre-einen Einfluß auf deffen Culturzustände beimessen, einen Einfluß, der, indem er namentlich die burgerlichen Lebens- und Verkehrsverhältnisse gang unmittelbar berührte und die nationale Anschauungsweise selbst in ibren niederen Kreisen afficirte, natürlich auch auf das Necht Roms nicht ohne Nachwirkung verblieb. An späterer Stelle werden wir

rung burch den praeco oder vor dem Magistrat (parallel der in iure cessio) u. dgl. m.

<sup>236)</sup> Polyb. XII, 16. und namentlich die Worte: κελεύειν γάρ τον Ζαλεύκου νόμου, πτουτου δείν κρατείν των άμφισβητουμένων έως τής κρίσεως, παρ' ου τήν άγωγήν συμβαίνει γίγνεσθαι. " und die Worte des Besigers: δείν κύριον αὐτὸν τόναι, διδόναι τους έγγυητάς, und dazu Penne, in not. 235 cit. p. 41 sq. und hädermann, de legisl. decemvir. p. 4 sq.; megen der Legislation des Jaleus im Allgemeinen Permann in not. 235 cit.

nun das innere Gesetz, auf welchem diese fremden Eultureins auf Rom beruhten und nach welchem solche hierselbst wirkten, n erwägen; wir werden sodaun die Richtung und den Lauf derse weiter bestimmen, und insbesondere ihre Bedeutung für das! kehrsleben und die gesammte Rechtsentwickelung näher darl (§. 50. 73. 80 sq.); für jest dagegen genügt es, auf das Bor densein jener fremden Cultureinslüsse im Allgemeinen hinzuwe und deren früheste Spuren im ius civile Romanorum, verm durch conubium, commercium und recuperatio zu ersorschen darzulegen.

Fassen wir aber zunächst diese fremden Cultureinflusse auf römische Recht im Allgemeigen in's Auge, so scheiden sich vor A zwei Perioden: der Zeitpunkt vor und nach Entstehung des pri rechtlichen ius gentium. Denn von der ersten Hälfte des sed Jahrhunderts an, in welche die Entstehung des ius gentium ! wird der Einfluß fremder Rechtsauschauung und Rechtsma zwar keineswegs abgewiesen von dem römischen Rechte, wohl in eine ganz bestimmte und breite Bahn geleitet, indem der fre ländische Rechtsstoff im ius gentium zusammengefaßt und t dieses Verfahren in seinen denationalisirenden Ginflussen von civile fern gebalten wird. Dagegen bis zu jenem Zeitpunkte i das ius civile Romanorum selbst, melches der Attractions fremder Cultur unterliegt und den gegebenen fremden Rechte in sich aufnimmt und einfügt. Wenn wir daber jenen erst Vorgang in §. 80 sq. besonders in Betracht ziehen, so bleibt für unsere gegenwärtige Betrachtung nur der lettere Entwicklu: proceß, bei dem wir wiederum den Beginn des fünften Jahrl derts als Wendepunkt anzuschen haben, mit welchem neue und dere Einflüsse fremdländischer Cultur auf Rom einzuwirken Denn im Jahre 411 kommt Capua nebst den Sidicii ginnen. in Roms Dicion und erhält sodann im J. 414 foedus, sowie 3. 416 die rom. civitas sine suffragio (§. 44. und Not. 34 während um die nämliche Zeit die lettere auch an Cumae, Suefi Atella, Calatia und Acerrae ertheilt wird (§. 44.); dagegen anderer Theil Campaniens, wie Neapolis, Nola, Nuceria, Sur tum tritt ebenfalls um dieselbe Zeit in Bundesverhaltniß mit 9 (Note 216.). Und wie nun hierdurch allenthalben die innig staats= und völkerrechtlichen Beziehungen zwischen Rom und C

panien begründet werden, so entwickelt sich auch auf Grundlage dieser volitischen Berhältnisse ein reger bürgerlicher Verlehr zwischen beiden Vollern und eröffnet damit Rom den Einflüssen campanischer Anschauungsweise, Bildung und Sitte. Die Cultur Campaniens selbst aber war eine überwiegend griechische; deun griechische Colonieen, von den Chalcidensern devuctet, umsäumten die Küste Campaniens, und verbreiteten von hier aus die Cultur Griechenslands weit über das Innere des Landes. Und wenn auch ein Ibeil dieser griechischen einitates in der ersten Hälste des 4. Jahrh. der Uebermacht der Samniten unterlag, so unterlagen doch die Sieger selbst wiederum dem Gesetze der Attractionsfraft höherer Cultur, und die blühendsten Städte Campaniens, die gesammten Küstengegenden dienten nach wie vor griechischer Gesittung und Bildung und Cultur (vgl. §. 34. und Note 144. 342. und 423).

Beginn des fünften Jahrhunderts dürfen Dagegen vor wir den unmittelbaren Einfluß griechischer Civilisation, welchen Rom von Großgriechenland, Sicilien, Campanien und Massilia aus empfing, nur niedrig veranschlagen, da es für diese Zeit an einem stehenden und innigeren Verkehre mit jenen Ländern und damit an den geeigneten Factoren und Leitern für derartige Gin= wirkungen mangelte. Bielmehr ift es für diese Zeit Latium, welbes in culturhistorischer Beziehung auf Rom influirte. Denn wenn wir auch anzuerkennen haben, daß Latium selbst in seiner Cultur= entwickelung von Unteritalien her durch griechische Einflusse befimmt ward, und daß, indem Rom in seiner Entwickelung im Allgemeinen gleichen Schritt mit Latium hielt, das Lettere an Zenes im Befentlichen nur Culturelemente überlieferte, die ihrem letten Grunde nach griechischen Wesens waren (§. 73.), so nahm doch unzweifelhaft dieses griechische Element bei seinem Durchgange durch Latium eine national-latinische Färbung und Beimischung an, beror es nach Rom gelangte, so daß wir in diesem Sinne das ber ganz füglich von einem stelbstständigen latinischen Cultureins fluße auf Rom sprechen können.

Unternehmen wir es nun, diese fremden Eultureinstüsse in ihrem unmittelbaren Hervortreten in dem Rechte Roms uns zu bergegenwärtigen, so können wir hier uns begnügen, die Zeit nach den XII Tafeln in's Auge zu fassen. Denn gegenwärtig mag es uns gestattet sein, das XII Tafelrecht als ein historisch gegebenes

Ganze hinzunehmen, und die Erforschung über den ersten Urspiseiner einzelnen Bestandtheile als etwas von unserer Auf Trennbares zu bezeichnen. Wie wenig daher immerhin wir gersind, fremde Cultureinslüsse auf Nom für das dritte Jahrhur und selbst noch frühere Zeit in Abrede zu stellen (§. 73.), so gnügen wir uns doch gegenwärtig, nur die späteren Jahrhund in jener Beziehung in das Auge zu fassen. Hier aber, in vierten und fünsten Jahrhunderte d. St., begegnen wir allerd zwei Rechtsinstituten, die wir als Producte fremder Cultureins auf Rom aufzusassen berechtigt sind: der Stipulation nan welche aus dem latinischen Landrechte in das ius eivile Rom rum überging, und dem Litteralcontracte, dessen Elemente in griechisch zampanischen Verkehrsteven zu suchen sind. Von Ersteren werden wir in §. 33., von dem Letzteren in §. 34. hani

Reben diesen Einwirfungen indeß, welche vermittelt vornat durch conubium, commercium und recuperatio, eine fremde C1 gang unmittelbar auf das Recht Roms ausübte, fommen anderer auch die Einfluffe in Betracht, welche, vermittelt durch die 1 lichen Factoren, Rom seiner Seits auf das Recht anderer itali Völker gewann. Denn in der Geschichte des römischen Re tritt als eine bei keinem auderen Bolke wiederkehrende Erscheit zu Tage, daß bereits frühzeitig Männer, die sowohl durch Stellung im Staate, wie durch ihre wissenschaftliche Bildung auszeichnen, das gegebene Recht zum Gegenstande einer bevi genden Beschäftigung erheben und das auf diese Beise gewon höhere und vollkommenere Wissen sowohl durch litterärische ducte, wie im Wege einer consultativen Thatigkeit ihren Mitbu mittheilen: Namen, wie Appius Claudius Centimanus (Cenf. 4 P. Sempronius, benannt σοφός (Cons. 450) und Tib. Con nius (Pontif. Max. 501) zeugen genügend für jene Thatsache

<sup>287)</sup> Zwar sagt Puchta, Inft. I. §. 76.: "Diese Rechtskundigen kann nicht Juristen im eigentlichen Sinne nennen; ihre Kenntniß unterscheid nicht qualitativ, sondern quantitativ von der eines jeden Anderen." & da das Denkvermögen des Menschen seit dessen Schöpfung immer das liche war; da ferner die Empirie uns lehrt, daß die quantitativ gesteigert kenntniß regelmäßig zu einer qualitativen Steigerung führt, indem jen sosten Denken und Beherrschen des Stoffes ermöglicht, wie verwir

Eine derartige Thatigkeit aber, indem sie zu einem systematischen Denken des gegebenen Rechts binleitete und so zu einer, wenn auch aft unvollfommenen, so doch höheren Herrschaft über den Stoff führte, als solche dem Verkehre selbst und der großen Masse inwohnte; eine solche Thätigkeit, sagen wir konnte nicht ohne die entscheidendste Rückwirfung auf das romische Recht im Allgemeinen sowohl, wie auf die römische Legislation insbesondere bleiben, vielmehr mußte fie in letterer Beziehung namentlich darin sich äußern, daß bereits in jenem Zeitalter in den römischen Gesetzen jene höhere Herrschaft über den Stoff zu Tage trat, und daß insbesondere dieselben ihre Bestimmungen den Bedürfnissen des bürgerlichen Berfehres genügend anzuschmiegen und ihre Dispositionen in einer flaren und deutlichen, wie erschöpfenden Weise auszusprechen vermochten, — eine Thatsache, die darin ihre Bestätigung findet, daß Gesetz, die jener Periode entstammten, wie die lex Aquilia, in ibrer ursprünglichen Fassung und Haltung noch nach vielen Jahrbunderten den Anforderungen des bürgerlichen Verkehres zu genü-Können wir nun auf (Irund dieser Voraussetzungen rermochten. gen der Annahme Raum geben, daß bereits im 5. und 6. Jahrh. d. St. das römische Recht den allgemeinen Culturverhältnissen und insbesondere den gesammtwissenschaftlichen Zuständen des römischen Bolfes gegenüber einen hervorragenden Plat einnahm und eine ganz besondere Ausbildung und Vervollkommnung erhalten hatte, fo mußte nun dieser verhältnißmäßig bobe innere Berth des romiiden Rechtes an Gewicht noch um Bedeutendes gewinnen gegenüber den übrigen italischen Volksrechten, bezüglich deren wir gleiche oder ähnliche Verhältnisse anzunehmen in keiner Weise berechtigt find; vielmehr lehrt namentlich das Beispiel von Capua (§.42), daß dort häufig innere Zerwürfnisse und Parteiungen jeder gesunden Rectsproduction absolut hindernd in dem Wege standen. Berhältnisse aber führen darauf hin, daß, indem durch conubium, commercium und recuperatio die Renntniß des römischen Rechtes den Nachbarstaaten Roms befannt wurde, nunmehr eine Einwir= tung des Ersteren auf das Letztere begann, welche zu einer partiellen Annahme des römischen Rechtes Seitens dieser Nachbarstaaten

1

io weiß man in der That nicht, auf welches psychologische Geset jene matte Re-

führte. Denn sobald hier wie dort die Lebensverhältniffe selbst, die dabei in Frage kamen, in der gleichen oder ähnlichen Erscheinungsform zu Tage traten, und sobald ferner die Angemeffenheit des römischen Rechtes in Bezug auf solche Verhältnisse durch den Berkehr mit Rom dem Auslande befannt und erprobt murde, fo lag nun bei der nur geringeren Fähigkeit des Letteren zur Rechtsproduction im Allgemeinen, wie bei dem Ansehen, deffen Rom in politischer Beziehung genoß, die Maaßregel sehr nahe, ohne Beiteres das römische Recht zu adoptiren und in den vaterländischen Rechtsverkehr als die geeignetste und brauchbarste Norm Und daß Solches in der That mehrfach geschah, überzutragen. dafür bieten die besten Beweise theils der Umstand, daß im 3. 436 Capua von Rom eine Commission sich erbat, welche die capuensische Ligislation einer Revision unterwerfe (f. §. 42), theils die Thatsache, daß die latinischen civitates vielfach römische Gesetze in ihr eigenes ius civile recipirten, wie dies bezüglich der lex Furia testamentaria, der lex Voconia de mulierum hereditatibus und anderer Gesetze besonders bezeugt ist 238). Allein daß diese Vorkommnisse nicht die sammtlichen hier einschlagenden Thatfachen erschöpften, fann nach den obigen Voraussetzungen einem gegründeten Zweifel nicht unterliegen, vielmehr haben wir anzuerkennen, daß auch anderen Staaten durch das Mittel von conubium, commercium und recuperatio remisches Privatrecht in jener Modalität zugeführt murde.

**§**. 33.

## Fortsepung.

(Reception der Stipulation in das ius civile Rom.)

Indem wir zuvörderst die Stipulation und zwar in ihrer Function als Rechtsgeschäftssorm für den Vermögensverkehr unter Lebenden, wie in ihrer Bedeutung als Erzeugungsgrund einer condictio, für ein aus dem satinischen Rechte in das ius eivile Romanorum recipirtes Rechtsinstitut in §. 32 erklärten, so gilt es vor

<sup>238)</sup> Cic. p. Balb. 8, 21.: tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamento, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus; innumerabiles aliae leges de civili iure sunt latae: quas Latini voluerunt, adsciverunt.

Allem, zur Bescheinigung dieses Sates den späteren Ursprung der Stipulation im römischen Rechte darzuthun. Gerade dieser Besweissatz aber dürfte erheblichen Schwierigkeiten nicht unterliegen, dasern wir nur die Stipulation lediglich in der oben angegebenen beschränkteren Beziehung in's Auge fassen und von der für unsere gegenwärtige Aufgabe irrelevanten Frage absehen, ob nicht die Stipulation im römischen Rechte oder im bürgerlichen Verkehre der Römer bereits von Alters her Functionen anderer Art versehen habe. Denn, wie gesagt, gegenwärtig fassen wir die Stipulation lediglich als Rechtsgeschäftssorm und als Mutter der condictio in's Auge.

Unter dieser Boraussetzung aber dürfen wir zunächst anerkennen, daß die Stipulation dem Rechte der XII Tafeln, somit des angehenden 4. Jahrh. noch fremd gewesen ift, weil über das Bor= tommen derselben in diesem Gesetze ein allgemeines Stillschweigen in den Quellen herrscht. Zwar verkennen wir keineswegs, daß das argumentum a silentio im Allgemeinen als bedenklich erscheint und lediglich mit äußerster Vorsicht anzuwenden ist; allein erwägen wir, mit welcher Vorliebe alle Schriftsteller, welche Institute berühren, die auf den XII Tafeln beruhen, wie ein Cicero, Auctor ad Herennium, Gellius u. A., mit welcher Tendenzmäßigkeit dieselben dann der XII Tafeln zu gedenken pflegen; erwägen wir ferner, wie insbesondere noch die Juristen der Kaiserzeit mit Eiser der Cultur des XII Tafelrechtes sich unterziehen, ja mit offener Planmäßigkeit die behandelten Institute und Satzungen selbst dann auf jenes Befet zuruckführen und fundiren, wenn dies lediglich annäherungs. weise und nur auf Umwegen und durch das Medium der Interpretation sachlich, wie formell möglich mar; dann können wir in der That nicht umhin, in dem Umstande, daß auch nicht die leiseste und entfernteste Beziehung der Stipulation zu den XII Tafeln uns überliefert ist, in Wahrheit ein genügendes und durchschlagendes Argument dafür anzuerkennen, daß jenes Rechtsinstitut diesem Gesete inder That noch fremd und unbekannt war, namentlich wenn wir dabei in Betracht ziehen, daß einestheils die Stipulation bis auf Justinian gültiges Rechtsinstitut war und blieb, anderntheils aber auch neben Testament und Legat kein einziges Rechtsgeschäft einer so häufigen und ausgedehnten, so ausführlichen und reichhaltigen litterarischen Behandlung und Erwähuung sich zu erfreuen hatte, als gerade die

Stipulation. Unter solchen Umständen aber sind wir in der That berechtigt, jedes Bedenken über die Unzuverlässigkeit des argumentum a silentio in der fraglichen Beziehung für ungerechtsertigt zu erklären.

Einen weiteren Grund gegen dieses hohe Alter der Stipulas tion bietet der Umstand, daß das ius nexi mancipiique, in welchem bereits die XII Tafeln, wie die spätere Zeit das den rechtsgeschäftlichen Bermögensverkehr unter Lebenden betreffende ius civile auf gewiffe dediticii als deren Verkehrsrecht übertrugen (§. 42, 59, 60. und Beis lage XV.), der Stipulation völlig fremd gegenüber steht (§. 61). Da nun aber einerseits kein Grund ersichtlich ift, weßhalb gerade die Stipulation von dem in dieser Beise zu communicirenden Rechte ausgeschlossen sein sollte, mährend andrerseits bei dem Uebergewichte, welches die Stipulation von Zeit ihrer Reception an über andere alt-civile und weit beschwerlichere Geschäftsformen im Berkehre erlangen mußte, solche Ausschließung geradezu den Zweck jener Verleihung vereitelt haben würde, so werden wir hierdurch ganz unmittelbar zu der Annahme hingeleitet, daß die XII Tafeln in der That nur um deswillen jenes ius nexi mancipiique allein und nicht auch das Stipulationsrecht verleihen, weil Letteres ihnen noch unbekannt ift.

Sodann läßt fich auch den uns überlieferten antiken Definis tionen vom commercium die Stipulation schlechterdings nicht unterordnen (§. 17 und Beilage XII. §. XV. XVI.). Bur Erklärung dieser Erscheinung aber bietet sich unserer Ansicht nach nur einziger zureichender Grund dar, daß nämlich die ältesten Juristen, indem fie bis auf Servius Sulpicius, herab fast ausnahmelos an die XII Lafeln ihre wissenschaftliche Thätigkeit anlehnten, so auch bei ihren Definitionen uur dem durch die XII Tafeln gegebenen Stoffe ihre Aufmerksamkeit überwiegend zuwendeten und von solchem bei Aufstellung der Begriffsmerkmale sich bestimmen ließen, so daß auch bei Desinirung des commercium nur die Rechtsinstitute der XII Tafeln von ihnen in's Auge gefaßt und berücksichtigt wurden (vgl. Beil. XII. §. XVI.). Die späteren Juristen aber behielten dann nach einer sehr beliebten Manier die einmal gewonnene Definition bei (vgl. Beilage XII. §. II.), wenn immer auch dieselbe dem Besen des Begriffes nicht adäquat mar, vielmehr manches darüber Hinausliegende als bekannt voraussetzen und der Supplirung eines Jeden anheimgeben ließ. Auch dies weist aber darauf hin, daß die XII Tafeln die Stipulation noch nicht kannten.

Hiernachst erscheint auch die Stipulation in Bezug auf ihre Form freier, als die alt=civilen Rechtsgeschäfte, da sie einestheils von der Concurrenz von Zeugen und anderen Solennitätspersonen entkleidet ist, was allen alt=civilen Geschäften eigenthümlich war, anderntheils aber auch der ausdrücklichen Berufung auf das ius Quiritium entbehrt, was wir wenigstens als ein Attribut aller Geschäfte des XII Tafelrechtes anerkennen (vgl. auch not. 108) 239).

Die Stipulation entstammte daher unserer Ansicht nach der Sphäre einer anderen, als der alt-römischen Rechtsanschauung, ins dem sie vielmehr einem Auschauungstreise angehört, wo andere Formbildungen mit weniger schleppendem und beschwerlichem Beiswerke und mit größerer Beweglichkeit, wie geringerer Belästigung für einen regeren Geschäftsverkehr als angemessen anerkannt wurden.

Und hiermit stimmt überein 240), daß die Stipulation mit als leiniger Ausnahme ihrer Erscheinungsform als acceptilatio im Allgemeinen für die Beifügung einer conditio, wie eines dies empfänglich ist 241), während bezüglich der altscivilen Geschäfte, insoweit sie auf die Raiserzeit vererbt sind, das entgegengesetzte Dogma sestgehalten wird 242).

<sup>239)</sup> Dem letteren Punkte gegenüber ist von hoher Wichtigkeit, daß die stipulatio keine nuncupatio im technischen Sinne ist; die sponsa pecunia ist nicht nuncupata pecunia; Fest. s. v. p. 173. Vielmehr haben wir als streng technische Ausdrücke zu scheiden: die nuncupata pecunia, die sponsa und rogata pecunia (Varro de L. L. VI, 70. M.), und die numerata pecunia. Nuncupatio ist ausschließlich die solenne Rede des alten Civilrechtes.

<sup>240)</sup> Die Bedeutung dieses fünsten, wie des vierten Argumentes kann erst in Thl. III. in das richtige Licht gestellt werden; vgl. inzwischen Danz, Lehrb. ber Gesch. des röm. R. §. 159.

<sup>241)</sup> Bgl. Iulianus lib. 52. Dig. (Dig. XLV, 1, 56. §. 4. 5. 8.), Paulus lib. 74. ad Ed. Praet. (Di. XLIV, 7, 44. §. 1. 2.), Ulpianus lib. 7. Disp. (Dig. XLV, 1, 52. pr.) u. a. — Zweisel bezüglich des dies ad quem bei Paul. l. c. (Dig. cit. §. 1.) und §. 3. I. de V. O. 3, 15., vgl. auch Iulian. l. c. (Dig. cit. §. 4). — Andere Entscheidung, aber aus concreten Gründen s. B. Paul. lib. 1. Manual. (fr. Vat. §. 55. vgl. §. 56.), Venuleius lib. 1. Stip. (Dig. XLV, 3, 21.).

<sup>242)</sup> Papinian. lib. 28. Quaest. (Dig. L, 17, 77.), wozu vgl. Schilling, Inft. §. 69. fin. Böding, Inft. §. 110. not. 7.

Sodann vermögen wir aber auch einen analogen Bang ber Rechtsentwickelung, wie wir solchen in Bezug auf die Stipulation im civilen Privatrechte anerkennen, in dem Fetialrechte wahrzunehmen: auch hier tritt unverkennbar als die älteste Form des Staatsvertrages das foedus (im Sinne von Bertragsform, nicht aber von Bundniß) uns entgegen, von langwierigen Vorbereitungsbandlungen abhängig, mit einem reichen Apparate von Zeugen und sonstigem Beiwerke umgeben, in schwerfälliger Solennität sich bemegend, und dabei in ihrer Vollziehung streng und unlösbar an das Priesterthum der Fetialen geknüpft. Erst das 4. Jahrh. befreit sich von dieser in vielen Fällen ganz unauwendbaren Form und bedient sich der Stipulation, hier Sponsio genannt, als Form für den Staaatsvertrag. Auch diese Form ist jedoch dem alten römischen Bölkerrechte fremd. Denn, wie im gesammten classischen Alter= thume, so steht auch bei den Römern das ius gentium direct unter dem Richteramte der Götter und wurzelt unmittelbar in Cultus und Religion. Die völkerrechtliche sponsio aber ist in keiner Beziehung sacral, vielmehr rein weltlich.

Endlich ein höchst gewichtsvolles Argument gewinnen wir noch aus dem Umstande, daß die Fiction der Civität für den Peregrinen weder der Rlage aus der Stipulation, der condictio jemals inserirt wurde, wie Gai. Inst. IV, 33. berichtet, noch auch in der Formel der Stipulation selbst für nöthig erachtet worden sein kann, wie jene Angabe des Gains schließen läßt. Denn da mir das Vorkommen solcher Fiction nicht allein in den älteren civilen Rlagen und Rechtsgeschäften anzunehmen berechtigt find, wie z. B. in der actio furti, der rei vindicatio, der mancipatio, sondern auch, mas für uns das Wesentlichste ist, in Klagen jüngeren Datums vorfinden, wie in der actio legis Aquiliae (§. 20); da ferner nicht in der besonderen Beschaffenheit des processualischen Klagemittels für das Rlagerecht aus der Stipulation: der legis actio per condictionem, sondern lediglich in der Beschaffenheit dieses Klagerechtes selbst: der condictio, der Grund jener Erscheinung gefunden werden kann, indem ja für die Peregrinen der Recuperationsproces nur eine einzige, allen Rlagen gemeinsame Form des Klagverfabrens gab: die actio per condictionem (f. §. 29); so bietet sich zur Erflärung dieses Umstandes nur die einzige Annahme dar, daß die Stipulation, wie die condictio aus solcher, indem fie den XII Taseln noch fremd war, aus fremdem Rechte in das ius civile Rom. recipirt worden ist, und daß nun um deswillen, weil Stipulation, wie condictio bereits vor jener Reception diesen föderirten Peregrinen zukömmlich und üblich war, auch nach folder Reception die Fiction der röm. Civität für diese Peregrinen hinweggelassen wurde, selbst wenn die Stipulation auf röm. Territorium vollzogen und die Condiction im röm. Forum angestellt wurde (vgl. §. 20).

Rönnen wir daher nach Alle dem der Annahme Raum geben, daß die Stipulation, wie die Condiction aus solcher einer jüngeren Periode der Rechtsbildung angehörten, als die XII Tafeln, so wiffen wir auch andrerseits, daß Beide alter sein muffen, als die lex Aquilia, welche, aus dem 3. 467243) oder kurz nachher datirend, in ihrem zweiten Capitel de frauduloso adstipulatore handelte. Ja auf einen noch früheren Zeitpunkt weist bin der Umstand, daß bereits in der ersten Hälfte des 5. Jahrh. die Stipulation im volkerrechtlichen Verkehre vorkommt, indem bereits die pax Caudina vom J. 433, der Vertrag mit den Teates Apuli vom J. 437 und We foedus mit Ocriculum vom J. 446244) in der Form der sponsio abgeschlossen wurden. Und wie gerade dieser letztere Umstand wieder erkenneu läßt, daß bereits zu dem letteren Zeitpunkte die Stipulation durch mehrjährige Anwendung im privatrechtlichen Berkehre eine feste Herrschaft im Leben und eine unbestrittene Unetennung ihrer bindenden Kraft sich errungen hatte, so mögen wir, wenn wir überhaupt die Stipulation von Latium her nach Rom gelangen lassen, mit Recht in die Zeit vom J. 311 bis zur Einnahme der Stadt durch die Gallier im J. 365 die Aufnahme jenes Institutes in das ius civile Rom. setzen. Denn während jenes ganzen Zeitraumes steht Latium als treuer und engverbundener Schicksalsgenosse in den Ariegen mit den Aequern und Volskern unwandelbar der Stadt zur Seite, und wie wir die römischen Beere das gesammte latinische Gebiet zum Kampse gegen jene Keinde durchziehen sehen, so kann auch ein reger und ausgedehnter bürgerlicher und geschäftlicher Verkehr zwischen Römern und Latinern während dieser Periode nicht gefehlt haben.

Daß aber in der That von Latium her die Stipulation nach

<sup>243)</sup> Bgl. Schrader zu §. 15. I. de l. Aquil. 4, 3. in seiner Aueg.

<sup>244)</sup> Bgl. Liv. IX, 5 sq. — IX, 20, 8. — IX, 41, 20.

Rom gelangt ist, dafür spricht zunächst der Umstand, daß nach classischen, völlig glaubwürdigen Zeugnissen die Stipulation als ein Institut des gemeinen satinischen Rechtes und hier überdem in einer Beziehung sich vorsindet, in der sie dem römischen Rechte zu allen Zeiten fremd war. Denn, sagt Gell. IV, 4, 1. Hertz:

Sponsalia in ea parte Italiae, quae Latium appellatur, hoc more atque iure solita fieri, scripsit Servius Sulpicius in libro, quem scripsit de dotibus.

Der hierauf von demselben in §. 2 mitgetheilte Bericht des Servius de dotibus lautet aber:

Qui uxorem ducturus erat, ab eo, unde ducenda erat, stipulabatur, eam in matrimonium daturum; ductum iri, qui ducturus erat, itidem spondebat. Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur "sponsalia". Tum, quae promissa erat, "sponsa" appellabatur; qui spoponderat ducturum, "sponsus". Sed si post eas stipulationis uxor non dabatur, aut non ducebatur, qui stipulabatur, ex sponsu agebat. Iudices cognoscebant. Iudex quamobrem data acceptave non esset uxor, quaerebat. Si nihil iustae causae videbatur, litem pecunia aestimabat, quantique interfuerat eam uxorem accipi aut dari, eum, qui spoponderat, (qui stipulatus erat,) condemnabat<sup>245</sup>).

Sodann fügt Gellius selbst in §. 3. 4 weiter bei:

Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege Iulia data est. Haec eadem Neratius scripsit in libro, quem de nuptiis composuit.

Demnach war in der Anwendung auf das Verlöbniß die Stipulation in ihrer Bedeutung als Rechtsgeschäftsform: als contractus sponsionum und als Mutter einer actio ex sponsu dem römisschen Rechte in der That zu allen Zeiten fremd, vielmehr nur als einfaches Lebensgeschäft befannt 246), während das latinische Recht

<sup>245)</sup> Begen des Textes dieser Stelle vgl. Lachmann im Rhein. Mus. s. Phil. 1838. p. 114. huschke in Zeitschr. X. p. 316 sq. — Statt qui spoponderat, qui stipulatus erat, ist jedenfalls die gronovsche Lesart: qui spoponderat aut qui stipulatus erat, beizubehalten.

<sup>246)</sup> Diese Stelle ist zweimal in sehr verschiedener Beise monographisch behandelt worden und zwar zunächst von Huschke, Zeitschr. X. p. 315 sq.; hier sautet das Resultat: "vermuthlich hatte nun die Sponfion bei den Lati-

die Stipulation allerdings auch in dieser juristischen Bedeutung fennt. Gerade dieser Umstand aber, daß die Stipulation in Latium eine weitergehende Verwendung auf die Lebensverhältnisse

nern nur die Bedeutung einer gewöhnlichen Stipulation, während mit ihr bei den Romern dem Character ihres ius civile proprium gemäß jene hohe, geiftig fich volltommen frei erfassende und bedingende Perfonlichteit und Billensfreiheit fich verpflichtete und eine solche, wie die libertas civis Romani, hatte fein anderes Bolt." Gleichwie nun diefes Resultat zu denjenigen Producten des genannten Schriftstellers gehört, benen einen nur annäherungsweise gesunden Sinn abzugewinnen mir absolut unmöglich ift, so ift auch in der ganzen übrigen Ausführung nicht Ein Wort, welches ich als neue historische Wahrheit auerkennen möchte. Sodann von Dirksen, in hist.sphil. Abhandl. der Acad. d. Biff. z. Berl. 1848. p. 94—103. Das Urtheil deffelben geht dabin: 1) Die Ausführung des Servius ist nicht bestimmt gewesen, Die Entgegenftellung der altlatinischen und der romischen Rechtsanschauung in der Lehre von dem Cheverlöbniß icarf und anschaulich bervorzuheben; vielmehr ift Gervius darauf ausgegangen, zu zeigen, wie ein für Roft und Latium ursprünglich gemeinsames Institut durch den machtigen Ginfluß der wissenschaftlichen Forts bildung des einheimischen römischen Rechts zu einer bloßen particularrechtlichen Geltung für einzelne civitates Italiens herabgesunken mar. Der Beweis bierfür foll daraus fich ergeben, daß a) andere Ueberrefte des nämlichen Bertes des Servius ergeben, daß in demfelben ausschließlich das einheimische Recht besprochen worden war; — allein diesen Beweis ist Dirksen uns schuldig geblieben; — sowie daß b) Servius die Geltung jenes contractus stipulationum sponsionumque beim Verlöbniß blos deßhalb in die Vergangenheit verlegt, um anzudeuten, daß dem Rechtsbewußtsein der Begenwart weder die Rothwendigkeit des Gebrauches jener Bertragsform für das Bustandekommen des Cheverlobnisses eingeleuchtet habe, noch in dem Falle der wirklichen Anwendung derfelben die Consequenz als statthaft erschienen sei, einer Beschäfts= form, welche aus der Sphäre der Bermögensrechte auf die Begründung von Familienrechten übertragen worden war, hier die nämlichen außeren Zwangemittel gur Sicherung bes rechtlichen Erfolges, gleichwie bort, gur Berfügung ju ftellen; - allein woraus Dirkfen diefen tiefen Einblick in die Motiven ber Darftellung des Servius gewinnt, verschweigt er; — 2) Es ist mahrscheinlich, daß Reratius an der bezeichneten Stelle lediglich als Referent des Servius aufs getreten sei und nicht als ein unabhängiger Zeuge für die Behandlung der Sponfalien nach dem lat. Rechte gelten könne; — allein worauf diese Bahrscheinlichkeit beruht, giebt Dirtfen nicht an. - Im Gegensate zu Dirkfen, bem im Besentlichen auch Balter, rom. Rechtsgesch. §. 493. beitritt, entnehmen wir bas her allerdings aus der obigen Stelle, daß Servius wie Reratius im Gegensaße jum rom. Rechte in jenem contractus stipulationum sponsionumque und in jener actio ex sponsu in der That ein dem latinischen Rechte eigenthumliches Institut dargestellt haben, wie dies auch die Ansicht ift von Zimmern,

gefunden hat, als zu Rom, und zwar auf Verhältnisse, welche bei der steigenden Laxität und Zuchtlosigkeit der Zeit nicht erst in einer späteren Periode noch mit einer Klage versehen und so in Rechts-

Gesch. des röm. Privatrechts I §. 146. Puchta Inft. §. 258. not. 1. Burchardi Lehrb. des rom. Rechts II. §. 117. not. 21. — Underentheils fteht in Berbindung mit jener Ansicht die Annahme, welche Dirksen l. c. p. 101, sowie Balter 1. c. §. 493. not. 28 aussprechen, daß nämlich in alter Zeit das römische Recht ebenfalls eine Verlöbnißflage, eine actio ex sponsu, gekannt habe, und Gleiches findet sich auch bei Rudorff zu Puchta, Instit. 289. not. f. und Lachmann, im rhein. Mus. f. Phil. 1838. p. 114. 115. Dirffen, Balter und Rudorff stüßen sich dabei auf die obige Stelle des Goll. IV, 4.; allein wie bemerkt, etgiebt eine unbefangene Prufung berfelben, daß weder Servius noch Reratius von einer solchen romischrechtlichen Rlage etwas berichtet, oder auch nur gewußt haben, noch daß auch Bellius felbst von einer folchen Rlage etwas beriche tet fand, oder mußte, weil folchenfalls alle die Genannten die Erwähnung solcher Klage bei Behandlung der römischen und der latinischen Berlöbniß-Gebräuche nicht unterlassen haben konnten. Sodann berufen fich Balter, Rudorff und Lachmann auch auf Varro de L. L. VI, 7., welche Stelle nach Spengel, über die Kritik der Barron. Bücher de L. L. in Abh. d. R. baper. Atad. d. Biss. I. Cl. VII. Bd. II. Abth. p. 459 sq., wozu vgl. Thiso in Reuen Jahrb. für Philol. und Pädagog. Bd. 71. 1855. p. 526 sq. lautet: qui spoponderat filiam, despondisse dicebant, quod de sponte eius, id est de voluntate exicrat; non enim si volebat dabat, quod sponsu erat alligatus, - quod tum et praetorium ius ad legem et censorium iudicium ad aequum existimabatur. Lachmann bezieht die Worte: praetorium ius ad legem existimabatur, auf den Legisactionenproces, welcher eine actio ex sponsu gegeben habe, und die Worte: censorium iudicium ad aequum existimabatur deutet er dahin: es waren die Chestipulationen durch die Ehre gesichert. Auf diese Weise wird nun zwar für den Gezensatz von lex und aequum ein sachlich richtiger Sinn gewonnen, allein sprachlich richtig ist derselbe entschieden nicht, da aequum niemals die Ehre (das Gesetz der Ehre) im Gegensatz zur lex, ale dem Gesetze (dem Gesetze des Rechtes) bezeiche Neberdem fällt es aber auch höchst bedenklich, für den Legisactionenpros ceß eine Verlöbnißtlage anzunehmen, da diesfalls mehrfache Widerfpruche mit unbestrittenen Sägen unvermeidlich find (vgl. z. B. Reller, rom. Civilproces §. 88). Ja ce erscheint schon ale verwerflich, eine Berlöbnigklage selbft für die Zeit des Formularprocesses zu statuiren, weil, abgesehen von dem gange lichen Stillschweigen aller übrigen Quellen, weder Servius Sulpicius, noch Reratiue, noch Gellius von einer folden Rlage Etwas mußten, gleichwohl aber wenigstens die ersteren Beiden darüber hatten unterrichtet sein muffen, und auch berichtet haben wurden, da fie solche Lehre monographisch behandelten. dieser Richtezistenz einer römischen Berlöbnißklage laffen fich nun die Borte Barro's in doppelter Beise vereinbaren: 1) man nimmt an, daß den Berlobgeschäfte verwandelt sein können; gerade dieser Moment in Berbindung mit dem weiteren Umstande, daß dem XII Tasclrechte Roms die Stipulation noch unbekannt ist, deutet bei der innigen Berbin-

niffen in alter Beit die Stipulation einer Conventionalstrafe beigefügt und bieraus eine condictio gegeben wurde; denn dann ist diese Klage in der That nicht Berlobnifflage, sondern gewöhnliche condictio ex stipulatu; dies ift bie Anficht von Buchta Inft. §. 258, der im Biderspruche mit fich felbst auch Rudorff zu Dies. g. not. n. beitritt. Dieser Annahme steht jedoch entgegen: a) daß nuch die spätere Beit, so Paul. lib. 15. Resp. (Dig. XLV, 1, 134.) eine berartige Stipulation einer Conventionalstrafe bei ben Berlobniffen als contra bonos mores erflärt; b) daß mir nirgente von folden Stipulationen und Rlagen berichtet finden, mahrend gleichwohl Schriftsteller, wie Plautus, beren Ermahnung und dramatische Ausbeutung nicht unterlassen haben murden; fowie daß endlich c) anzunehmen ift, taß Servius und Reratius, wie Gellius bei Gelegenheit der latinischen actio ex sponsu (Berlöbnißtlage) auch jener römischen condictio ex stipulatu (Conventionalstrafflage) gedacht baben würden. Der 2) man erblickt in jenen Worten Barro's lediglich eine allgemeine Reflegion, die entweder in gar teinem ober nur in einem allgemeinen und Diesfalls irrthumlichen inneren Busammenbange mit einer romischen Berlobnifflage steht. Das tum nämlich in seiner markirten Stellung verrath, wie Barro's Gedanken bei Riederschrift jener Worte an tem nunc seiner eigenen Beit hafteten und wie er nun im Bergleich mit ben veränderten Buftanben feis na Gegenwart jenen vergangenen Bustanden einen Rudblid und eine still= schweigend lobende Erinnerung midmet. Dieser Gegensat von Gegenwart und Bergangenheit ftellt fich aber dabin: mabrend früher bas Berlobnig als bindend erachtet wurde und stets zur Che binführte, so ift es gegenwärtig Sache willig freien Beliebens, wenn Jemand seine Tochter deren Berlobten in Die the geben will; allein früher bielt der Prator an Gefet und Bertrag streng fet, während der Censor die aequitas aufrecht erhielt (et praetorium ius ad legem et censorium iudicium ad aequum existimabatur), jest aber bins det fich der Prator an die lex nicht, vielmehr verfährt'er nach dem aequum d.h. nach Billführ und unter freiem Abgehen von den Worten der Sapungen, mahtend bas censorium iudicium seine Bedeutung gang versoren bat. wurde nun in diesen Borten eine Beziehung zu dem in Ihl. I. §. 8 sq. erörters ten Gegensate von iustitia und aequitas ju erfennen fein, auf den Barro durch die Betrachtung hingeführt wurde, daß die strenge Rechtlichkeit im Bertehre der früheren Jahrhunderte auf dem Festhalten an der iustitia auf dem Gebiete des ius, und der aequitas auf dem Gebiete der Lebensfitten, der mores beruhte, während mit der Unredlichkeit der späteren Zeit die durch die aequitas gefors derte und darauf fich stupende Billführ auf dem Gebiete des ius, und der totale Berfall von Zucht und Sitte auf dem Gebiete der mores in Verbindung stand. Diese Reflegion aber konnte auftauchen und Ausdruck finden, ohne daß damit Barro gerade eine Rlagbarkeit der Berlobniffe in alter Zeit behaupten wollte,

F

dung zwischen Latium und Rom darauf hin, daß in der That von dort aus die Stipulation in ihrer Bedeutung als Rechtsgeschäftssorm nach Rom gelangte. Und wie wir nun anderntheils aus der oben bezeichneten Form der pax Caudina und des Vertrages mit Apulien entnehmen können 247), daß bereits in der ersten Hälfte des 5. Jahrh. den Samniten, wie Apulern jene Vertragsform bekannt und wahrscheinlich auch zu diesen von Latium aus gelangt war, so bestätigen nun alle diese Momente die in §. 32 ausgesprochene Annahme, daß wie von südwärts her die ersten Strahlen höherer Civilisation und Cultur nach Rom gelangten, so auch von gleicher Richtung her von Latium aus die Stipulation als Rechtsgeschäft und mit ihrer Condiction in das ius civile Romanorum eindrang. Denn der

somit also ganz in abstracto eingefügt sein; sie konnte aber auch im besonder ren hinblide auf die Verlöbnisse gegeben werden, ohne daß gerade Varro die Frage näher in's Ange faßte, ob überhaupt dieselben in früherer Zeit klagbar waren oder nicht. Mochte indeß in jener oder in dieser Richtung der Gedankensgang des Varro sich bewegen, jedenfalls nöthigt Nichts, aus jener Stelle eine Klagbarkeit der Verlöbnisse für die ältere Zeit Roms zu folgern. — Endlich in keinerlei Widerspruch mit unserer Ansicht steht, daß die Verlöbnisse in Rom, wie Latium in gleicher Weise vollzogen wurden, wosür namentlich Plautus Beselege liesert (vgl. auch Ulp. lib. sing. de Spons. [Dig. XXIII, 1, 2.]); denn die nämliche Form konnte hier dem Rechtsgeschäfte, dort dem einsachen Lebensgesschäfte dienen und hier Klage geben, dort nicht, und gerade dies ist, was wir beshaupten; vgl. auch Giraud, les tables de Salpensa p. 88. 99.

247) Daran, daß die pax Caudina gehalten werde, hatten die Samniter das wesentlichste Interesse; daher mußten fie der Form des Bertrages die größte Aufmerksamkeit schenken. Die fetialrechtliche Form des foedus war unanwendbar, daber mählten fie die Form der sponsio, die fie, wie es scheint, überdies noch durch Eid und durch gewisse, dem fetialrechtlichen foedus ents lehnte Formen für jenen Fall besonders haltbar und bindend zu machen such-Immer aber sett dies voraus, daß die sponsio beiden Rationen damals bereits geläufig war. An der unverbrüchlichsten haltung des foedus mit Apulien hatte dagegen Rom das wesentliche Interesse und hier daber konnte ebenfalls nur eine Form gemählt werden, die den Upulern nicht allein geläufig, sondern auch ale bindend anerkannt war. Dagegen bei bem Bertrage mit Dericulum mochte Rom unter dem ihm felbst geläufigen Formen wählen, ohne besondere Erwägung, ob jenes mit solcher Form vertraut war; benn bag Deris culum den Vertrag halten mußte und gern hielt, verstand fich von felbit. Ueberdem lag Ocriculum an der Grenze der Sabina und nur 40 Millien von Rom, so daß es wohl möglich ist, daß im 3. 446 das romische Recht daselbft bereits einen Einfluß erlangt hatte.

Verkehr mit Campanien ist in dem Jahre 433, in welchem wir jenes Institut bereits in Rom eingebürgert fanden, noch zu nen als daß er bereits in jener Weise gewirft haben könnte.

Die Reception selbst aber der Stipulation und ihrer Condic. tion in das ius civile konnte in jenem Zeitalter der Legisactionen in der That nur im Wege der Gesetzgebung erfolgen, da, was die Condiction betrifft, eine Rlage mangelte, welche in der Beise zum Borbilde sich geeignet hatte, daß durch Anlehnen an dieselbe und Auordnung zu ihr für die Condiction die erforderliche gesetzliche Rlagformel sich hätte gewinnen lassen, überdem aber auch dieses interpretative Verfahren jenem Zeitalter, in dem die Reception der Condiction erfolgte, noch fremd gewesen sein dürfte. Dagegen eine besondere legislative Reception der Stipulation an sich wird schwerlich stattgefunden haben, da es, um derselben die Bedeutung eines civilen Rechtsgeschäftes zu verleiben, vollkommen genügte, wenn man aus diesem Geschäfte eine civile Rlage gab. So ward daher, unseres Grachtens die Reception von Stipulation und Condiction in das ius civile Romanorum in der Weise bewerkstelligt, daß man mittelst Gesetzes lediglich die Klage aus der Stipulation feststellte nnd sancirte, dagegen die hieraus für die Gültigkeit der Stipulation selbst mit absoluter Nothwendigkeit sich ergebenden Consequenzen oder Voraussetzungen unausgesprochen ließ 248).

Der von uns angenommene Hergang der Reception von Stispulation und Klage aus dieser läßt nun auch in den Quellen sich noch erkennen, wird aber hier wiederum in seiner Einfachheit entskellt dadurch, daß mit Reception der Klage aus der Stipulation

<sup>248)</sup> Andere Ansichten über die Modalität der Reception der Stipulation in's rom. Recht f. bei hugo, Rechtsgesch. p. 283. Savigny, System V. p. 538.; vgl. auch Schilling Inft. §. 277. not. f. — Danz, der sacrale Schuß im rom. Rechteverkehr erklärt p. 102 sq. die sponsio für den ältesten promissorischen, in verba concipirten Eid, während er über die Entstehung des davon geschies denen Begriffes der stipulatio p. 147. not. 13 nur sehr allgemein sich aussspricht. Die sponsio nun, wie die sacrale promissio hätten von Ansang hersein nur sacralen Schuß genossen, der später in einen civilen sich umwandelte, p. 232. und schließlich sei aus jenen Beiden die civilis verborum obligatio bervorgegangen, p. 236 sq. Ich kann alle diese Säße jenes verdienstvollen Berkes für richtig nicht anerkennen und hosse, bei späterer Gelegenheit ausssührlicher auf deren Biderlegung eingehen zu können.

ø

zugleich die Einführung eines neuen Procegverfahrens verbunden ward in der Weise, daß man nicht allein das Klagrecht aus der Stipulation als etwas Neues in das rom. Recht recipirte, fondern für dasselbe auch zugleich ein neues Procesverfahren im ius civile einführte: die legis actio per condictionem. Beides aber geschah zunächst durch die lex Silia in der Weise, daß dieselbe zuvörderft das Rlagrecht aus der Stipulation, insoweit diese auf certa pecunia ging, aufstellte und sancirte, sodann aber auch für diese Rlage zugleich eine Procefordnung beifügte; später sodann stellte die lex Calpurnia die Rlage aus der Stipulation über Getraide (triticum, daher condictio triticaria) jener ersteren Klage gleich, wobei es das hin gestellt bleiben kann, ob dieses Gesetz auch neue Vorschriften bezüglich der legis actio enthielt. So führten daher die lex Silia, wie Calpurnia 249) gleichmäßig neue Klagrechte ein, nämlich die condictio certae pecuniae und die condictio de tritico, wogegen die leg. a. per condictionem durch die lex Silia allein eingeführt ward, mährend die lex Calpurnia in dieser Beziehung höchstens einzelne Zusätze oder Abanderungen hätte bieten konnen. Sate aber bergen sich hinter dem Berichte bei Gai. Inst. IV, 19 .:

Haec autem legis actio (i. e. per condictionem) constituta est per legem Siliam et Calpurniam, lege quidem Silia certae pecuniae, lege vero Calpurnia de omni certa re 250).

Denn wenn wir, wie offen zu Tage liegt, anerkennen, daß Gajus zwischen der Klage im materiellen Sinne, der condictio, und der

<sup>249)</sup> Die lex Silia kann nur, - was ebenfalls auf einen späteren Datum hinweist, — ein Plebiscit sein; dies ergeben die Fasten, welche für die ältesten Jahrhunderte keine Silier kennen, sowie Liv. IV, 54., der dieselben als Plesbejer aufführt und Fest. s. v. publica pondera p. 246., wo P. und R. Silius als tribuni pledis genannt werden; vgl. auch Hasselt, de leg. act. p. 29. not. 1., der jedoch wegen der lex Hortensia von 466 die lex Silia erst nach dieser Zeit als Plediscit zuläßt, allein mit Unrecht. Ebenso ist die von demselben statuirte Alternative, daß die lex Silia als lex nach 255 von einem plebejischen Silier als Militärtribunen rogirt sein könne, zu verwersen, indem die Fasten widersprechen.

<sup>250)</sup> Wenn Gajus, anstatt die condictio ex lege Calpurnia als condictio de tritico zu bezeichnen, was sie ursprünglich war, dieselbe gleich als condictio de omni certa re prädicirt, was sie erst später ward, so ist dieser Umstand für unseren gegenwärtigen Gesichtspunkt von untergeordnetem Intersesse, daher wir diesen Punkt nicht welter verfolgen.

₹,

Rlage im formellen Sinne, der legis actio per condictionem nicht ju distinguiren versteht; wenn wir diese Begriffsverwirrung darin zu Tage treten sehen 251), daß er von einer leg. a. per condictionem certae pecuniae und de omni certa re spricht 252), was offenbar finnlos, wohl aber unter jener Voraussepung daraus erklärlich ift, daß das Zeitalter des Gajus die condictiones in certae pecuniae und de omni certa re eintheilte, und Gajus nun diese Classificas tion der Klagrechte in unstatthafter Beise in Verbindung setzte mit der Lehre von den Rlagformen und insbesondere von der leg. a. per condictionem; unter dieser wohlbegrundeten Voraussetzung, sagen wir, können wir die Nachricht des Gajus, daß die lex Silia eine actio certae pecuniae, und die lex Calpurnia eine actio de omni certa re eingeführt habe, nur auf die Klage im materiellen Sinne, auf das Klagrecht oder die condictio beziehen, dagegen die Nachricht, daß beide Gesetze eine legis actio constituirt, sediglich in Beziehung zur Procefform, zur legis actio per condictionem stellen, welchenfalls dann anzunehmen ware, daß die lex Calpurnia Reuerungen hinfichtlich dieser legis actio eingeführt habe, da entgegengesetzten Falles alle directe Verbindung zwischen dieser lex und solcher legis actio in Abrede zu stellen wäre.

Und wenn endlich Gaj. 1. c. §. 20. beifügt:

Quare autem haec actio desiderata sit, cum de eo quod nobis dari oportet 253), potuerimus sacramento aut per iudicis postulationem agere, valde quaeritur;

252) Denn die Schlußworte find zu suppliren: lege quidem Silin legin actio per condictionem certae pecuniae, lege vero Calpurulu legin actio per condictionem de omni certa re constituta est.

253) Unter den actiones de eo quod nobis dari oportat finh pie nutiones in personam im Allgemeinen zu verstehen, nicht aber in neibweidig, daß Boigt, Jus naturale etc. II.

<sup>251)</sup> Gleiche Erscheinung, obgleich ohne Beeinträchtigung des richtigen Sinnes tritt z. B. in IV, 80—33. zu Tage: §. 30. 31. handelt von den legis actiones, §. 32. 33. von den Fictionen dabei; da nun aber die Fiction nicht der Formel der legis actio, sondern der Formel der actio im materiellen Sinne inserirt wird, so sindet hier unvermerkt ein llebergang vom Begriff der legis actio zum Begriff der actio statt. Allein hier kehrt Gajus wiederum zu dem richtigen Gesichtspunkte zurück, daher er ganz richtig die Fiction nicht wis die legis actio per pignoris capionem oder auf die legis actio per condictionem, sondern auf die formula quae publicano proponitur und auf die condictio bezieht.

so wendet sich bei dieser Reslexion sein Blick wieder ab von den condictiones und auf Neue der log. act. per condictionem zu, die Frage auswersend, warum für jene beiden neuen Rlagen dieses neue Procesversahren eingeführt wurde, da doch, wie für alle persönlichen Rlagen, so auch für jene neuen Condictionen die bereits bestehenden Procesgattungen ein an sich geeignetes Versahren geboten hätten. Und in der That ist diese Frage ebenso gerechtsertigt, wie es die andere sein würde: warum die Römer den Formuslarproces adoptirt, da doch für alle Klagen bereits in den Legisactionen ein Klagversahren gegeben war. Beide Fragen sind im Allgemeinen dahin zu beantworten, das die veränderte Anschauung der Zeit und das allmächtige Gebot des Versehres jene Neuerungen bedingte; im Besonderen aber werden wir beide Fragen in Ths. III. zu beantworten unternehmen.

So können wir bei unserer Darstellung allerdings nicht umhin, von dem Wortlaute der Quellen insofern abzuweichen, als wir dem Gajus eine nicht genügend distinguirende Ausdrucksweise vorzuwerfen haben gegenüber den Bezeichnungen von condictio, als Rlagrecht, und von legis actio per condictionem als Rlagver-Allein dieser Vorwurf rechtfertigt sich dadurch, daß die obige Begriffsverwirrung des Gajus evident ist, während außer= halb des Gebietes dieser Berwirrung wir streng an die thatsächliche Ueberlieferung der Quellen uns halten. Nicht eines Gleichen kann sich dagegen Reller rühmen, der in seinem römischen Civilprocesse §. 18. die Ansicht ausspricht, daß die actio certae pecuniae, wie de certa re bereits von Alters her in der leg. a. sacramento ihre processualische Verwirklichung gefunden haben und durch die lex Silia und Calpurnia sediglich eine neue Procesgattung statt der bisherigen zuertheilt erhielten. Allein diese Ansicht ist nicht denkbar, ohne daß man den Bericht des Gajus, daß durch die lex Silia die actio certae pecuniae, und durch die lex Calpurnia die actio de certa re erst neu eingeführt worden, als unwahr verwirft, und für diese Berwerfung ersehe ich durchaus teinen zureichenden Grund. Bielmehr haben wir jenem ausgezeiche neten Rechtslehrer den Vorwurf zu machen, daß er einestheils den

darunter auch die fraglichen beiden Condictionen als bereits vorhandene mit inbegriffen werden.

in Rote 252 betrackteten Worten des Gajus den Sinu unterlegt, die leg. a. per cond. sei durch die lex Silia für die cond. certae pecuniae, und durch die lex Calpurnia für die cond. de certa re eingeführt worden, während jene Worte vielmehr den von uns angegebenen Inhalt haben, daß die lex Silia die condictio certae pecuniae und die legis actio per condictionem für diese, die lex Calpurnia aber die condictio (triticaria oder nach Gaj.) de omni certa re unter Unterordnung derselben unter die legis actio der lex Silia einführte; sowie daß derselbe anderntheils als nothwens dig annimmt, es habe Gaj. bei seiner in §. 20 cit. ausgeworsenen Frage die actiones certae pecuniae und de certa re als zur Zeit der lex Silia und Calpurnia bereits bestehend vorauszesetzt, mähstend diese Annahme nach Note 253 weder durch grammaticalische Regeln geboten, noch gegenüber §. 19 cit. statthaft erscheint.

So nun geht unsere Anficht über die Einführung der Stipulation in das ius civile Rom. dahin: daß durch die lex Silia aus den 3. 311—365 die Klage aus der Stipulation auf eine bestimmte Geldsumme, die condictio certae pecuniae cingeführt und bestimmt, hiermit zugleich aber implicite die Stipulation selbst in jener Beziehung als civiles Rechtsgeschäft anerkannt und sancirt, gleichzeitig endlich auch ein neues Procesverfahren für jene condictio, die legis actio per condictionem eingeführt murde. lex Calpurnia erweiterte sodann die Statthaftigfeit jener Rlage und dehnte fie aus auf Stipulationen über Getraide, damit zugleich die Anwendbarkeit der Stipulation selbst erweiternd; und auf der so angedeuteten Bahn schritt die spätere Rechtsbildung jort, der Stipulation eine Anwendbarkeit auf immer neue und anders gestaltete Lebensverhältnisse gestattend, auch hierin dem Bedürfnisse und der Stimme des Berkehres Gehör leihend. Und so werd allmählig die Stipulation die wichtigste Verkehrsform des rim. Rechts; denn nicht allein war sie bequemer, als die alteivilen Formen und somit geeigneter zu den denselben sich unterordnenden Beschäften, wie Zinsdarlehn, Kauf ohne Credit; sondern sie eröffnete auch dem Verkehre die Möglichkeit zu Eingehung von Geschäften, bie auf directem Wege wenigstens nach alteivilem Rechte nicht eingegangen werden konnten, wie Kauf auf Credit, außerprocessualische Bürgschaft u. dgl. Die Stipulation selbst aber, als Rechts - Geschäftssorm, entlehnte Rom aus Latium, vermittelt

4



durch den Geschäftsverkehr mit den Latinern, wbgleich unseres Erachtens bereits in den römischen Verhältnissen selbst hierfür Ausknüpfungspunkte sich boten 254). Dagegen die condictio nahm unter dem Einflusse röm. Rechtsanschauung eine eigenthümliche und von ihrem satinischen Vorbilde abweichende Gestaltung an 255). Endlich die logis actio per condictionem hatte zu ihrem Vorbilde den Recuperationsproces (§. 28.).

#### **§. 34.**

#### Fortsetung.

(Reception des Litteralcontractes und testamentum per aes et libram in das rom. Recht.)

Hiernächst zum Litteralcontracte übergehend, so haben wir zum Erweise seiner späteren Einbürgerung in das romische Recht und zwar in einer Zeit nach den XII Tafeln zunächst einen Theil der Gründe zu wiederholen, welche wir für gleichen Sat bereits bezüglich der Stipulation anführten: das Stillschweigen der Schrift= steller über die Eingehörigkeit jener Geschäftsform in das XII Zafelrecht; die Ausschließung derselben von dem Begriffe des ius nexi mancipiique, wie auch des commercium nach den vom Alterthume · selbst gegebenen Wesenbestimmungen des Letteren; das Fehlen endlich der Fiction der Civität für den Peregrinen in der Rlage aus jenem Geschäfte: der condictio. Dagegen weist noch viel saillanter, als bei der Stipulation, auf eine Reception aus fremdem Rechte hin die Form. Denn das durchgreifende und ausnahmelose Criterium aller Formalgeschäfte des älteren romischen Rechtes ift die Rede mit ihrem gesprochenen solennen Worte, während die Schrift von Alters ber in feiner einzigen Beziehung eine juristische Bedeutung hat und einen Bestandtheil der Golennitat des Geschäftes bildet. Bielmehr durfen wir annehmen, daß, wie gesetzlich,

,--

<sup>254)</sup> Bir werden bei späterer Gelegenheit auf diesen Puntt zurucktoms men, hier ist es nicht nothig, das Schickfal jenes Rechtsstoffes so welt ruckwärts zu verfolgen.

<sup>255)</sup> Dies durfen wir aus dem Berichte bes Servius in not. 246 schließen.

so auch thatsächlich der Rechtsverkehr, ja selbst der gesammte Lebensrerkehr der alten Romer ohne Schrift sich bewerkstelligte, weil die allgemeine Renntniß des Schreibens der großen Masse des römis schen Bolles in früherer Zeit ganzlich mangelte, gerade da aber, wo ein besonderer schreibkundiger Advocatenstand fehlte, die allgemeine Verbreitung jener Fertigkeit die wesentliche Vorbedingung eines in schriftlicher Aufzeichnung sich bewegenden Geschäftsverkehres bei einem Volke bildet 256). Ja die Form des Litteralcontractes erweist sich auf den ersten Blick so wenig als Geschäftsform des bürgerlichen Lebens, vielmehr so unverkennbar als Handels. verkehrs., wie insbesondere als Banquiersgeschäfts-Form, daß schon hieraus ganz unzweideutig sich ergiebt, wie der Litteralcontract in seiner Entstehung im Allgemeinen, wie in seiner Ginführung in Rom seinen Ausgang von dem Banquiersgeschäftsbetriebe nahm, von hier auf den Handelsstand im Allgemeinen sich ausdehnte und erst durch dessen Bermittelung endlich dem größeren burgerlichen Verkehre überliefert murde. Und nehmen wir nun diesen Entwicklungsgang in Rom an: erkennen wir an, daß die codices accepti et expensi anfänglich nur bei dem Handelsstande und zum Zwede kaufmannischer Buchführung Eingang gewinnen und erst von hier die Anwendung als Geschäftsbuch für den Berlehr des bürgerlichen Lebens, wie als Cassenbuch eines jeden bonus paterfamilias finden konnten; so wird diese Annahme auch bestätigt, sobald wir einen Blick auf die bürgerlichen Zustände des älteren Roms werfen. Denn hier erblicken wir in der That nur eine ackerbautreibende und viehzüchtende Bevölkerung, welche einen dem Handel berufsmäßig sich widmenden Stand von Vorn herein gar nicht kannte, vielmehr von dem auf dem Austausche des Productes gegen das einfachste Lebensbedürfniß beruhendem Verkehre erft im 5. Jahrhunderte zu einem mahren Sandelsbetriebe überging (4. 70 sq.). Erwägen wir nun, wie nach Alle dem die codi-

<sup>256)</sup> Die Bestätigung dieser Sate sinde ich in dem Berichte des Liv. VI, 1. aus dem J. 889: parvae et rarae per eadem tempora literae suere. Auf Geschichtsschreibung u. del. bezogen, enthält jedoch jene Angabe eine Unswahrheit; vgl. Bröder, Untersuchungen p. 7. s. auch Schwegler, rom. Gesch. I. p. 86 sq. Jüngere Entstehung legt der litterarum obligatio auch bei Danz, Lehrb. der Gesch. des rom. Recits \$1.259.

ces accepti et expensi mit ihrer Litteralobligation und Condicti unr in Begleitung des Handels selbst und somit nicht vor d 5. Jahrh. nach Rom gekommen sein können; wie sodann von an noch eine geraume Zeit vergeben mußte, bevor jene Instituti von dem Handelsbetriebe aus dem bürgerlichen Leben Roms mittheilen und allgemein überliefern konnte; wie gleichwohl al auch jenes Rechtsgeschäft mit seiner Klage bereits vor Entstehu des ius gentium, also vor dem sechsten Jahrhundert, Aufnahme u Anerkennung im römischen Rechte gefunden haben muß, weil so jenes Institut weniger in das ius civile, als vielmehr in das i gentium recipirt sein wurde; so dürfen wir nach Alle dem 1 Annahme Raum geben, daß mit Aufnahme des Argentarienwese in Rom im 3. 419—424 (§. 74) zugleich auch jene Geschäftsfor nach Rom kam, hier nun alsbald auch als Rechtsgeschäftsform a erkannt ward in der Beise, daß im Bege der Interpretation? aus dem Litteralgeschäft eine Klage gegeben wurde, welche ! condictio aus der Stipulation juristisch gleichgestellt und beigeordi ward, und daß sodann, indem jene Geschäftsform von dem Sandel stande aus allmählig in den gemeinen bürgerlichen Verkehr übergin jene Handelsrechts-Klage in das ius generale übertragen ward u auch in diesem Anerkennung und Gültigkeit fand. Diese lette 111 wandlung aber mochte im Laufe des 5., wie zu Ansang des 6. Jahr sich bewerkstelligen, indem bereits im Jahre 559 wir bei Li XXXV, 7. den Litteralcontract als eine Rechtsgeschäftsform d gemeinen burgerlichen Berfehrs und Lebens vorfinden.

Der Rechtsstoff selbst aber, oder vielmehr der juristische L bens- und Verkehrsstoff, der in dieser Weise dem römischen ius eivi zugeführt ward, entstammt unzweiselhaft dem griechischen Verkehr leben, in welchem wir das Institut der Tpansitras vorsinden 251

<sup>257)</sup> Denn von einer lex, welche die Klage aus dem Litteralconiva einführte, sinden wir nirgends Etwas erwähnt, und überdem weist auch die Tzeichnung dieser Klage als condictio auf jene Art der Einführung bin, wanderenfalls dieselbe eine besondere Benennung empfangen haben würde; lumstand daher, daß dies nicht geschah, läßt erkennen, daß man die neue Ale einfach auf das Schema der Stipulationsklage stützte.

<sup>258)</sup> Bgl. Pauly Realencyclop. s. v. argentarii und Thl. III. p. 126. | wie hermann, griech. Priv. Alt. §. 48 sq. Ueber die älteren griech. Culturei flusse auf Rom vgl. not. 732.

und auf griechischen Ursprung des Geschäftes weist auch deffen schriftliche Form hin, wie anderentheils auch der Umstand, daß bezüglich der Rechtsverhältnisse der röm. Argentarien zu allen Zeiten Rechtsfäße Geltung hatten, welche im Uebrigen dem römischen Rechte vollkommen fremd und nur in jener einzelnen Beziehung anerkannt waren, wie z. B. die solidarische Haftung der socii 259). Und wie nun alle diese Momente Campanien als den Ausgangspunkt erkennen laffen, von wo aus das Institut sein Vordringen nach Rom bewerkstelligte, so werden wir nun anzunehmen haben, daß das Argentarienwesen zunächst nach Latium sich verbreitete, und sodann durch den Verkehr mit Latinern und Campanern auch bei den Rö-Von deu Argentarien aus fand aber mern Eingang gewann. wiederum, unterstützt und gefördert durch den weiteren Verkehr mit Campanien und Latium, wie durch die gesteigerte Entwickelung des römischen Sandels, jenes Institut immer allgemeine Verbreitung ju Rom, bis es endlich allgemeinere bürgerliche Berkehrs= und Geschäftsform und damit generelles Rechtsinstitut ward. Annahme erhält in Bahrheit eine nicht unwesentliche Unterstützung dadurch, daß wir in der That noch in dem späteren griechischen Geschäftsleben mit seinem Trapezitenwesen einer übereinstimmenden Erscheinungsform begegnen 260). Denn allerdings ist es zwar hochst unwahrscheinlich daß jemals die Griechen den Litteralcontract in der Art' und Weise der Römer gekannt haben sollten, da das griech. Recht im Allgemeinen Formalgeschäfte gar nicht kennt und durchgreifend das Princip des materialen Geschäftes festhält 261);

<sup>259)</sup> Bgl. darüber die Citate bei Hermann, griech. Priv. Alt. §. 68 not. 8. 260) Bgl. Demosth. c. Timoth. 1186, 6. 1193, 2. 1197, 1. 1201. c. Calipp. 1236, 20. p. Phorm. 950. 956. Isocr. Trapez. c. 2. und dazu Sneift, die formellen Verträge p. 420. 422.

<sup>261)</sup> Bgl. Gneift, l. c. p. 468 sq. Selbst gesetliche Formen der Rechtsegeschäfte finden sich nicht mehr in dem uns bekannten Rechte des eigentlichen briechenlands (vgl. Gneist, l. c. p. 418 sq.), obwohl in Großgriechenland, so in Thurit, wo die Legislation des Charondas für Berkauf von Grundstüden die Adhibition von drei Nachbarn vorschrieb, welche als Zeugen, wie Garanten des Geschäftes dienten, und in Lesbos, wo die Legislation des Pittacus Vollziehung des Geschäftes vor dem Magistrate vorschrieb u. dergl. m., worüber vgl. den not. 235 citirten Theophrast. Andererseits aber verbot in Locri die Legislation des Zaleucus die Ausstellung von Schuldscheinen (Zenob. prov. cent. V, 4. tom. I. p. 116. Leutsch).

allerdings finden wir sodann die der Buchung des Litteralcontracs tes entsprechende Buchführung im Wesentlichen nur bei den Toans-Crai, und hier wiederum keineswegs in der Bedeutung einer formalen causa der Obligation, als vielmehr lediglich in rein processualischer Relevanz, insofern das Hauptbuch des Trapeziten auch als scriptura pro scribente bewies (not. 527). Allein unsere obige Ansicht geht auch nicht dahin, daß die Römer den Litteralcontract als solchen von den Campaneru überliefert erhalten hatten, als vielmehr dahin, daß lediglich das Lebensverhältniß selbst, auf welchem der Litteralcontract beruht, von Campanien überliefert ward, diese lettere juriftische Normirung des Verhältnisses aber ein Wert der römischen Rechtsbildung selbst war. Mit einem Worte: bet Ursprung des römischen Argentarienwesens mit seiner Buchführung ift in Campanien zu suchen, mabrend Rom selbst dieses Berhaltnis weiter entwickelte und selbstständig normirte, indem einerseits jene Banquiers-Buchführung zunächst auf den gesammten Sandelsstand und weiterhin auf das ganze bürgerliche Leben sich ausbreitete, ans drerseits aber auch die Römer solche geschäftliche Buchung gemäß dem bei ihnen herrschenden und bestimmenden Principe des Formalgeschäftes zur formalen causa obligationis erhoben und so einen besonderen Litteralcontract erst schufen. Dieser lettere Entwickelungsgang wird aber durch die Erörterungen von Thl. III. eine noch höhere innere Wahrscheinlichkeit gewinnen, während jener erfte Ausgang des Institutes von dem griechischen Berkehrsleben aus in der That durch die gegebenen Voraussetzungen eine hohe Wahrscheinlichkeit erhält; vgl. auch §. 53. Wenn somit nach Alle dem der auf Grundlage des commercium und der recuperatio geführte Berkehr zwischen Römern und Peregrinen einen directen Ginfluß auf das römische Recht äußerte in der Weise, daß er dem Letteren einen in peregrinen Rechten und Verfehrsverhaltniffen bereits gegebenen fremden Rechts- und Lebensstoff zuführte, so nehmen wir nun gleichen Einfluß, obwohl in einer anderen Art der Wirkung bezüglich des testamentum per aes et libram an. Denn hier werden wir schwerlich eine Entlehnung aus fremden Rechten, wohl aber so viel anzuerkennen haben, daß der Berfehr mit foderirten Beregrinen (§. 17), wie auch mit den mit ius nexi mancipiique beliehenen dediticii (§. 62), unterstützt durch die Unbequemlichkeit der alten Teftamentsformen für den civilen Berfehr (Gai. Inst. IV, 102.)

jene neue Form in's Leben rief. Und hier dürfte es die Interpretation gewesen sein, welche gestütt auf das XII Taselgeset: cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto, jener Testamentssorm juristische Gültigseit vindicirte, eine Thatsuche, worans hinweist, daß in der Formel dieser Testamentssorm die Clausel sich vorsindet: testamentum sacere secundum legem publicam, worin eben nur eine ausdrückliche Hinweisung und Bezugnahme auf jenes XII Taselgeset anerkannt werden kann (not. 108).

Endlich erkennen wir dem Recuperationsverkehr auch noch anderweite Wirkungen auf das röm. Recht zu: allein da diese nicht unmittelbar sich äußern, sondern nur mittelbar in der Weise, daß in Folge der durch jenen Verkehr veränderten Rechtsanschauungen im röm. Rechte Rormen zu Tage treten, welche auf andere Rechtsprincipien gestüßt waren, als im alten ius civile, wie z. B. in der lex Aebutia, dem ius gentium u. A. m., so gehört diese Erörterung nicht hierher, sondern wird in Thl. III. ihre Stelle sinden.

## §. 35.

B. Einseitige Berleihung des römischen conubium, commercium und actio an Gesammtheiten, wie an einzelne Individuen.

Die bisherige Untersuchung über das Institut von conubium, commercium und recuperatio erkannte als dessen historische Erscheinungsform an den Austausch jener Rechtszuständigkeiten zwissen zwei souveränen Staaten. Sehen wir nun von hier aus zu der Frage über, ob das röm. Alterthum auch einseitige Berleihunsen jener Rechtszuständigkeiten an Gesammtheiten gekannt habe, so müssen wir dieselbe für die frühere Zeit in Abrede stellen. Allerzdings sinden wir, wie bereits die lex Canuloia das conubium einseitig den Plebejern verseiht; allein da die Letztern damals bereits im Besitze der röm. Civität erscheinen, so gewinnt damit jene Verleihung insofern einen anderen Character, als es dabei um Restitution eines Rechtes sich handelt, welches a priori als Bestandtheil der Civität auszusassen sich handelt, welches nun den Bürgern, den es bisser entzogen, gewährt wird. Dagegen außerhalb des Kreises der römischen civitas war für solche Verleihung in der That ein Bestandingen eines Werfeles der

dürfniß gar nicht vorhanden, da gegenüber den liberae civitates durch den Austausch jener Rechtsgewährungen im Wege des Vertrages dem Berkehrsbedürfniffe genügt ward, eine einseitige Berleihung aber in diesen Berhältnissen mit der theoretisch paritätischen Stellung der betreffenden Staaten nicht vereinbar gelten konnte 262), während gegenüber den dediticii dem Berkehrsbedürfnisse auf dem Gebiete des commercium und der recuperatio wiederum in anderer Beise genügt ward (§. 42, 45 sq.), eine Verleihung des conubium aber gerade hier den älteren Jahrhunderten Roms um so ferner lag, als hier die Werthschätzung jenes Rechtes eine derartige Maakregel Erst als mit dem fünften Jahrhunderte die zahlverbieten mußte. reichen Berleihungen der civitas sine suffragio stattgefunden hatten, konnte eine Beränderung in der früheren Anschauungsweise insofern eintreten, als man nun auch die Concession von conubium an einzelne Gruppen von dediticii in anderem Lichte auffassen und an derselben in geringerem Maaße Anstand nehmen konnte. merhin aber wird uns doch nur ein einziges Beispiel einer derartigen Verleihung von conubium aus dem J. 565 berichtet von Liv. XXXVIII, 36.:

Campani — petierunt, ut sibi cives Romanas ducere uxores liceret; et, si qui prius duxissent, ut habere eas; et ante eam diem nati, uti justi sibi liberi haeredesque essent. Utraque res impetrata.

Die staatsrechtliche Stellung der Campaner, welche in §. 48 weiter in Betracht gezogen werden wird, läßt aber diese Raaßregel uns vollsommen erklärlich erscheinen: auf Grund eines Senatsconsultes vom J. 544 sind die Campaner, Atellaner, Calatiner, und Sabatiner aus ihrer Heimath verbannt, wobei je nach dem Grade der vorausgegangenen Verschuldung drei Classen angenommen und für jede derselben eine andere südliche Gränzlinie ihres Verbannungssprengels sestgestellt wird: der Tiber, Liris und Vulturnus. So nun wohnen diese Campaner inmitten einer Bevölkerung von römischen Bürgern und auf den Verkehr mit den Letzteren ganz wesentslich angewiesen. Und wenn nun diesen Bedürfnisse in Bezug auf

<sup>262)</sup> Jur Besohnung für geleistete Dienste gewährten die Romer an liberae civitates entweder hospitium publicum, wie an Care im J. 365 (not. 868), oder vortheilhaftes foedus.

den Bermögensverkehr dadurch genügt ward, daß den Campanern die Theilnahme an der betreffenden Partie des ius civile Romanorum selbst durch das ihnen verliehene ius nexi mancipiique eingestümmt war (§. 59), so mochte nun unter solchen Umständen die weitere Berleihung auch des conubium um so weniger einem Bedenken unterliegen, als auch hierfür das Bedürfniß sich herausstellte. Das her ward denn auch nicht allein das conubium ertheilt, sondern zugleich auch den ohne conubium bereits geschlossenen ehelichen Berbindungen, wie den aus solchen entsprossenen Kindern nachträgelich noch die Legitimität verliehen. Fraglich erscheint indes hierbei, ob den Worten des Livius insoweit Glauben beizumessen ist, das in Wahrheit nur den Männern, gegenüber den röm. Bürgerinnen, nicht aber auch den Campanerinnen gegenüber den Bürgern das eonubium verliehen wurde.

Db dagegen noch weitere Fälle gleicher Verleihung innerhalb Italiens im Zeitalter der Republik vorgekommen sind, darüber fehlt, wie bemerkt, jede Andeutung.

Werden wir uns nun schließlich zu den Fällen der einseitigen Verleihung von conubium und commercium an einzelne Indivisuen, so fällt der gegenwärtigen Periode anheim ein einzelner Fall, welcher aus dem J. 584 berichtet wird von Liv. XLIII, 5, 9.:

Petentibus (sc. Gallorum legatis Romam missis) data, ut denorum equorum iis commercium esset educendique ex Italia potestas fieret.

Hierde in Italien anzukausen und zu exportiren wünschten, vom Senate ein doppeltes Privileg ertheilt: zunächst das commercium bezüglich dieser Pferde und sodann die Exporterlaubniß. Das enstere Privileg wird erklärlich durch den Umskand, daß Pferde res mancipi sind und in Folge dessen Rechtsgeschäfte des ius gentium über dieselben unstatthaft und unwirksam erscheinen. Denn indem hiernach Pferde nur nach ius civile veräußert, wie erworben werden können, so ist die rechtliche Möglichkeit ihres Erwerbes bedingt von dem Innehaben des commercium, und dieses nun wird jenen Galliern in der erbetenen Maaße, d. h. für je zehn Stück Pferde verslieben, so daß nun ein Jeder derselben diese Anzahl durch Mancipation, in iuro cessio oder auf andere Weise acquiriren sonnte. Dagegen die Exporterlaubniß führt darauf hin, daß im I. 584

bezäglich der Pferde ein Exportverbot existirte, obgleich bestimmte Nachrichten hierüber mir nicht bekannt sind 263). So enthält dem nach diese Verleihung ein höchst persönliches Privileg für einen ganz concreten Fall.

Ob dagegen in dieser Periode Verleihungen von conubium, commercium und actio an einzelne Personen zur Belohnung für dem römischen Staate geleistete Dienste vorsommen, darüber ist uns allerdings Nichts überliesert. Allein immerhin erscheint solches nicht wahrscheinlich, da zu allen Zeiten in derartigen Fällen Verleihung der Civität oder anderer Vortheile, so in früherer Zeit des hospitium publicum 264) vorsommt, hierdurch aber die Verleihungen jener Rechtszuständigseiten entbehrlich wurden. Entsprechender Maaßen sehlt daher auch in dem S. C. Lutatianum de Asclepiade sociisque solche Rechtsgewährung, während gleichwohl dasselbe eine gnadenreiche Belohnung von Peregrinen für geleistete Dienste enthält (§. 90). Das conubium der tabulae honestae missionis dagegen fällt erst der nächsten Periode anheim (§. 92).

<sup>263)</sup> Eine entfernte Analogie bietet das Militarreglement des August bei Macer lib. 1. de re milit. (Dig. XLIX, 16, 12. §. 1.).

<sup>164)</sup> So im 3. 360 von Timafitheus von Lipara nach Liv. V, 28.

# Drittes Capitel.

## Das Privatrecht ber romifchen dediticii.

**§.** 36.

Bolferrechtlicher Status ber Rationen.

Das Recht der dediticii ordnet sich, wie wir in §. 14 darlegten, als gleichstehendes Glied der Begriffsreihe ein, welche durch das ius civile Romanorum und das privatrechtliche ius gentium, wie durch das bei conubium, commercium und recuperatio gestende Privatrecht gebildet wird. Und wie hier allenthalben der Anknupfungspunkt ein verschiedener war, in welchem die Verbindung des Rechtes mit dem Subjecte sich vermittelte, theils nämlich die römische Civität, theils die Libertät, theils die Civität in einem mit Rom föderirten Staate, so kommt dort, bei dem ius dediticiorum, als maaßgebend diejenige Staatsangehörigkeit in Betracht, welche nach römischer Auffassung in der Bezeichnung dediticius ihren alls Wenn daher dieser lettere Begriff gemeinsten Ausbruck findet. selbst vor Allem eine genauere Feststellung beansprucht, so betreten wir hiermit ein Gebiet, welches zunächst zwar unter der Herrschaft des ius publicum der Römer steht, im letzten Grunde jedoch seine Ordnung bereits von dem ius gentium empfängt, und welches, wie fast alle derartige Materien, von unserer historischen Wissenschaft noch nicht in der befriedigenden Weise nach seinen leitenden Grundbegriffen und Grundprincipien webretisch reconstruirt ist. Da wir indeß diese lettere Aufgabe bei dem äußeren Umfange, den ihre Losung beansprucht, nicht in das Gebiet dieses unseres Werkes herein= ziehen dürfen, so haben wir uns zu begnügen mit Darlegung derjenigen Grundelemente, die für unsere Zwecke als ganz unentbehr= lich sich erweisen. Und indem wir diese Erörterungen in §. 36—39

zusammendrängen, so können wir dabei von dem Satze ausgehen, daß die Eigenschaft und die Stellung des dediticius in ihrem letzen Grunde auf einem völkerrechtlichen Status beruhte.

Indem nämlich in Folge des Entwickelungsganges, den das antife Rechtsleben eingeschlagen hatte, Abhängigkeitsverhaltniffe zwischen den verschiedenen Rechtssubjecten entstanden und festgestellt worden waren, welche nicht lediglich auf ein vereinzeltes und transitorisches Lebensverhältniß sich bezogen, vielmehr eine dauernde, wie eine weitergreifende und allgemeinere Beziehung hatten, insofern dieselben auf die ganze Lebensstellung des Subjectes von ent scheidendem Einflusse waren; indem ferner diese Abhängigkeitsverhältniffe von der classischen Bolksanschauung scharf in's Auge gefaßt und nicht bloß als thatsächlich bestehende, vielmehr als wahrhaft juristische anerkannt und construirt: mit bestimmten rechtlichen Wirkungen bekleidet, wie auf gewisse Grunde in Entstehung und Lösung zurückgeführt maren; so vergegenwärtigte sich nun bereits frühzeitig der Wahrnehmung des Alterthums das allgemeine Befen jener mehrfachen Abhängigkeitsverhältniffe, die in verschiedenen Erscheinungsformen im Leben zu Tage traten. Dieses allgemeine Befen solcher Abhängigkeitsverhältniffe ward aber von den Romern in der Weise aufgefaßt und bezeichnet, daß hierbei allenthalben die Begriffe potestas, ius und libertas die Centren bilden, um welche herum die Ausdrucksweise sich gruppirt, so daß hieraus wiederum wir die Auffassung selbst zu erkennen vermögen, welche die Romer jenen Berhältnissen bei deren Betrachtung zu Theil werden ließen.

Hiernach aber führte eine restectirende Betrachtung jener histerisch gegebenen Abhängigkeitsverhältnisse der Individuen das Alterthum zu der Wahrnehmung, daß innerhalb solchen Verhältnisses dem Einen der Betheiligten eine äußere und juristische Selbstwitimmung zukomme, welche dem Anderen sehlte. Und indem man nun diese äußere juristische Selbstbestimmung als Macht und Gewalt auffaßte und sie als potestas bezeichnete, so erkannte man in der Juständigkeit oder dem Vangel solcher potestas das wahre Wesen jenes Abhängigkeitsverhältnisses an und schied somit das Individuum, welches in seiner eigenen und welches in einer fremden potestas stand, d. h. also dort das Vermögen der äußeren juristischen Selbstbestimmung hatte, hier dem Bestimmtwerden durch den Dritten in Bezug auf sein äußeres, juristisches Dasein und

Handeln unterlag. Und mit dieser Auffassung ward diejenige Terminologie gewonnen, welche an die Bezeichnung potestas sich anlehnt, und die weiter unten noch näher festzustellen sein wird.

Allein neben jener ältesten und, für uns, ursprünglichen Unschauungsweise trat im Laufe der Zeit eine andere Auffassung zu Tage, die wir hinter der Bezeichnung libertas zu erkennen vermösgen. Gleichwie nämlich die moderne Psychologie im Gebiete des Bollens des Menschen auf dessen innere Selbstbestimmung für Etwas den Begriff der Willensfreiheit stützt, so faßte in entsprechender Weise das Alterthum jene Selbstbestimmung auf dem Gebiete des juristischen Handelns als libertas auf: die Zuständigkeit jener potestas, oder des Vermögens der äußeren, juristischen Selbstbessimmung stellt sich dar als libertas <sup>265</sup>).

Reben dieser doppelten Auffassung jedoch, welche in dem Bermögen jener in den Berhältnissen selbst empirisch erkennbaren, äußeren, juristischen Selbstbestimmung eine potostas, in der Zuständigkeit solchen Bermögens aber eine libertas anerkannte, faßte endlich
das Alterthum auch jene freie juristische Selbstbestimmung in der
allgemeinen Modalität ihrer Kundgebung noch besonders in's Auge
und erkannte hier, wie diese Selbstbestimmung als legislative Gewalt, oder, in actueller Beziehung aufgefaßt, als ein Innehaben
der aus der eigenen legislativen Gewalt emanirten Sazung, als
ein Innehaben des eigenen Rechtes und Gesetzes sich offenbarte,
während die Unterordnung unter die potestas des Anderen als
Unterordnung unter dessen legislative Gewalt oder unter das von
demselben gegebene Recht und Gesetz sich darstellte.

So erkennen wir eine dreisache Form des Gedankens und eine dreisältige Richtung in Anschauung des nämlichen Denkobjectes, tepräsentirt durch eine dreisältige entsprechende Ausdrucksweise; und so erscheint es sachlich gleichbedeutend, ob Jemandem die äußere juristische Selbstbestimmung: ius oder leges, d. i. legislative Geswalt oder die daraus emanirte eigene Satung, oder ob ihm das Bermögen dieser Selbstbestimmung: potestas, oder ob ihm die Zus

<sup>265)</sup> Daß nullius potestati subiectum und liberum esse Bechsels begriffe sind, ergiebt speciell die Definition von Procul. lib. 8. Epist. (Dig. XLIX, 15, 7. §. 1): liber populus est is, qui nullius alterius potestati estsubjectus.

ständigkeit dieses Vermögens: libertas beigemessen wird. Und w nun in unseren Quellen alle diese Denkweisen mit ihren Ausdruck formen uns zwar gleichmäßig entgegentreten, so vermögen wir do immerhin zu erkennen, daß die zweite derselben von Alters her d bestimmende in Bezug auf die in Frage stehenden Abhängigkeitt verhältnisse war (not. 303).

Jene dreifältige antike Auffassung durchdringt nun nach alle Richtungen hin das Recht in seinen einzelnen Partieen. Allei indem auf dem Gebiete des ius publicum und ius sacrum di Sache eine sehr einsache Gestaltung gewinnt, insofern hier nur ei einziges derartiges Abhängigkeitsverhältniß existirt, so wird au hier dessen Erwähnung in den Quellen sehr selten. Denn auf der Gebiete des ius publicum ist es der Staat, die civitas, welcher da Vermögen jener äußeren juristischen Selbstbestimmung zuerkan wird, welche somit in sua potestate ist, wogegen in der potesta des Staates der einzelne civis sich besindet. Für diese Auffassun dient als Zeuge Varro de L. L. IX. §. 6. M.:

Populus enim in sua potestate, singuli in illius; sie tritt aber auch darin zu Tage, daß der civis der potestas de Magistrates, als des Trägers und Repräsentanten der Staatsgiwalt untergeordnet ist, während andererseits der einzelne Magistra selbst wieder gegenüber der höheren und volleren Staatsgewalt: de Gewalt der Comitien, wie späterhin des Senates in dem Zustant des in aliena potestate esse sich besindet 266).

Und ähnlich sind auf dem Gebiete des ius sacrum die Götter selbst nebst ihren irdischen Organen diejenigen, welchen die potosta zusteht, während die Glieder der Cultusgemeinde diejenigen sind welche jener potostas unterliegen <sup>267</sup>).

<sup>266)</sup> Daß der einzelne civis in potestate des Magistrates sich besindet geht daraus hervor, daß Letterem eben potestas beigelegt wird; vgl. Beder handb. II, 2. p. 57 sq. Und daß andererseits der Magistrat in der potestat der höheren und volleren Staatsgewalt, als die seine ist, sich besindet, erhell aus Cic. Phil. VI, 2, 4.: mittuntur (sc. legati ad Antonium) qui nun tient: "sit in senatus populique Romani potestate." Aehnlich verhälles sich mit dem in potestate senatus esse (vgl. Beder, handb. II, 2. p. 454) nur daß hier das Actuelle, weniger das Potentielle in dem Berhältnisse maaß gebend in's Auge gesaßt wird.

<sup>267)</sup> Dies erhellt baraus, daß die Götter selbst als potestates aufgefal werden; vgl. Marquardt, Handb. IV. p. 18.

Eine weit complicirtere Gestaltung dagegen gewinnt diese Lehre auf dem Gebiete des ius gentium und des ius privatum, meil bier die Abhängigkeitsverhältnisse selbst, in denen solche potestas obwaltet, mehrfältige find, und hier daher tritt jene Lehre auch weit markirter und häufiger in den Quellen uns entgegen. für das ius gentium zerfallen die nationalen Gemeinheiten in populi (im ethnischen Sinne), welche in sua potestate find: sourerane Staaten, und in populi, welche in der potestas eines anderen populus oder eines rex 268) fich befinden. Dagegen für das ius privatum werden die einzelnen Menschen eingetheilt in diejenigen, welche in sua potestate sind, und in diejenigen, welche in der potestas eines Anderen sich befinden, wohin bekanntlich zu Ausgang der Republik die filii familias nebst den uxores in manu und den in causa mancipii Befindlichen, wie auch die Sclaven gehören. In beider Beziehung aber tritt uns die dreifältige, oben angedeutete Terminologie entgegen, indem man die Unabhängigkeit von einem der in Betracht kommenden Abhängigkeitsverhältnisse bezeichnete:

a) als libertas oder edeubepla, wogegen der sprachlich entspreschende technische Gegensatz fehlt, vielmehr einer der terminologischen Gruppen unter b. und c. entnommen wird. Auf dem Gebiete des im gentium sind hier die Bezeichnungen libertas, liberum esse,

<sup>268)</sup> Erläuternd und resp. modificirend ift zu bem Obigen zu bemerken, daß die Romer den Staatsbegriff bei Republiken auf den populus (im jurift. Sinne) oder die civitas ftugen, bei Königreichen dagegen auf den rex. Daher ik die Bezeichnung für den souveranen Staat dort: libera civitas, populus sui iuris, und ahnlich; hier: rex sui iuris (so Vell. Paterc. II, 40.: Mithridates ultimus omnium iuris sui regum) oter liber rex (so Paul. lib. 16. ad Sabin. [Dig. XLIX, 75, 19. pr.]: inter nos ac liberos populos regesque) und ahnlich. Dagegen die Gesammtheit ter Staatsangehörigen in Ronigreiche bildet nicht eine civitas oder einen populus im juristischen Sinne, sondern nur eine natio oder einen populus im ethnischen Sinne, wels der als Pertinenz bes rex gilt, daber die volle Bezeichnung eines Ronige= factes lautet: rex natioque (f. Beil. XII S. XXII). Daher murde die volle antite Bezeichnung des fouveranen Staates im Allgemeinen ju lauten haben : liber populus et liber rex natioque obwohl meist nur gesagt wird liber populus et rex, oder populus et rex natioque und abnlich (f. Beilage XII L cit.). Die natio aber wird betrachtet als in potestate des rex stebend, daher auch dann, wenn der populus Romanus Rechtsnachfolger eines Tex wird, er die potestas über jene natio erlangt. — Richt souverape Individue Boigt, Jus naturale etc. II.

έλευθερία so häufig <sup>269</sup>), daß Belege als vollkommen überstüssig su erweisen; dagegen in Bezug auf das Privatrecht sindet sich liber tas, liberum esse in diesem Sinne verhältnismäßig selten <sup>270</sup>), we hier libertas zugleich die regelmäßige Bezeichnung einer besondere Classe der einschlagenden Statusverhältnisse, nämlich des der Scleverei entgegenstehenden Zustandes bildet.

b) als in sua potestate esse <sup>271</sup>) oder suae, propriae potests tis esse, manere u. dergl. <sup>272</sup>), wogegen zur Bezeichnung des ent gegengesetzten Zustandes sich vorsindet: in potestate oder in pote statem esse, habere, alienae potestatis esse, potestati subjectur esse, wie auch alicujus esse schlechthin <sup>273</sup>), während der Uebergan

sind daher stets die natio, welche einem rex unterthan ist; sodann der populu (in ethnischen Sinne), welcher einem anderen populus (Staat) unterworft ist; endlich die reges, welche etwa in der potestas eines populus (Staat sich besinden. Unsere obige Erdrterung haben wir indeß nur an den Begrides populus als Republik angeknüpft, dagegen der Bequemlichkeit halber de Begriff des rex natioque als Königreich bei Seite gelassen.

269) Έλευθερία ist namentsich häusig auf Münzen, vgl. Eckhel, doct num. IV. p. 263.; libertas, liberum esse z. B. bei Liv. XXIV, 29, 7. 1: u. d., vgl. auch unten not. 275 sq. und §. 37.

270) Doch findet sich libertas, liberum esse im obigen Sinne bei Paulib. 18. ad Plaut. (Dig. XXII, 3, 8.): liberum esse; Serv. Sulpic. 6 Paul. lib. 38. ad Ed. (Dig. XXVI, 1, 1. pr.) und Gell. N. A. V, 19.: cs put liberum, sowie bei Constantin. in C. Th. VIII, 18, 1. §. 2. und IX 43, 1. §. 3., wie bei Valentin., Valens et Gratian. in C. Th. IX, 14, 1 libertas.

271) Bollerrechtlich: vor Allem in der Deditionsformel (§. 38), sowie be Cic. de leg. agr. II, 31, 86: qui nunc in sua potestate sunt, suo iux libertateque utuntur. Die gleiche privatrechtliche Terminologie bedarf ke nes Beleges.

272) Bölferrechtlich Liv. XXXI, 45, 4.: potestatis suae esse; Liv XXXVI, 27, 8.: suae pot. fore; Liv. XXIII, 80, 9.: pot. suae manere privatrechtlich: Gai. Inst. II, 147. Caracalla in C. I. V, 16, 3., Venule lib. 7. Actionum (Dig. XL, 12, 44. pr.), Ulpian. lib. 1. Inst. (Dig. I, 64.), lib. 18. ad Ed. (Dig. III, 2, 17.), Paul. lib. 72. ad Ed. (Dig. XLIV, 43.), Inst. Iust. IV, 7. §. 7.; propriae potestatis esse bei Constantin i C. Iust. VI, 30, 15.

273) Bölferrechtlich: lex Servilia c. 1. und Liv. VIII, 19, 12. XXIV 29, 12. XXXII, 39, 1. XXXVII, 54, 11. XLII, 47, 12. XLV, 6, 12.: i potestate esse; Liv. II, 14, 4. Valer. Max. I, 6, 3.: in potestatem esse Liv. VI, 10, 3.: potestatis csse; Liv. XXXII, 21, 32. XLII, 47, 11.: i

aus dem einen Zustand in den anderen bezeichnet wird durch in potestatem venire, redigere, se permittere u. ähnlich 274). Endlich

c) als sui, proprii juris, suo iure, suis legibus esse <sup>275</sup>), insgleichen suis legibus, moribus, suo iure uti, vivere, suas leges, sua iura habere, αὐτόνομον εἶναι <sup>276</sup>), mährend zur Bezeichnung des

potestate habere; Procul. lib. 8. Epist. (Dig. XLIX, 15, 7. §. 1.): alterius populi potestati subiectum esse; Liv. XXXVIII, 3, 4.: Dolopes nunquam Aetolorum fuerant, Philippi erant; c. 11, 9.: Oeniadae cum whe agrisque Acarnanum sunto; Iustin. XXXI, 1.: civitates iure belli factas populi Romani; doch tritt in ben Stellen ber letteren Art bewits eine neue Anschauungsweise zu Tage: an Stelle bes Potestäte-Berhältuisses tritt ein Zubehörigkeits-Verhältniß, f. not. 277. 308. Auch gehören under die Stellen, welche vom captivus sagen: in hostium potestate esse mi ahnlich, wofür fich fast zahllose Belege, namentlich im Corp. Iur. civ. vorfinden; vgl. Brisson. de V. S. s. v. Für die privatrechtliche Beziehung der Ausdrude fann als Beispiel dienen Ulp. lib. 29. ad Ed. (Dig. XIV, 4, 1. \$4), woju vgl. ibid. (Dig. XV, 1, 1. \$. 2. 5. 6.) und lib. 32. ad Sabin. (Dig. XXIV, 1, 3. \$. 2. 3.), obwohl noch vor Untergang der manus u. causa mancipii der Ausdruck potestas in einem engeren und eminenten Sinne zur bsonderen Bezeichniß der Gewalt über den filius familias und servus diente, 10 bei Gai. Inst. I, 51. 52.

274) Bolferrechtlich: Liv. VIII, 20, 6. 25, 4. XXX, 44, 12. XXXVIII, 30, 8.: in potestatem venire; Liv. XXIV, 9, 12. 31, 9. XXVI, 34, 8. XLIII, 6, 9. 11, 9. Epit. Liv. I. Curt. V, 6. Nep. Pel. 5. Iustin. IX, 1., Licin. Ann. fr. VIII. P.: in potestatem redigere; Epit. Liv. CX., Caes., B. G. II, 3, 31.: se permittere potestati.

275) Bölterrechtlich; Caes. B. G. VIII, 52.: fore eo facto liberam et sui iuris civitatem; Vell. Pat. II, 40.: Mithridates, ultimus omnium iuris sui regum praeter Parthicos; Iul. Valer. Res gest. Alex. III, 94.: liberos suique iuris esse; Plin. H. N. VI. c. 16.: gens sui iuris; c. 29.: libera hodie ac sui iuris Macedonumque moris. Cic. in Verr. II, II, 49, 122: Halesini — — suo iure. In diesem Sinne, nicht aber gleichsam als ius in re ist auch der Begriff zu sassen in der lex Fundan. de Thermens. lin. 42 sq. (bei Göttling-15 röm. Urf. p. 18.): quodque quibusque in redus loceis agreis aedificieis oppideis iouris Termensium Maiorum Pisidarum — — fuit — — idem in eisden redus loceis agreis aedificieis oppideis Termensium Maiorum Pisidarum ious esto. — Das pristattechtliche sui iuris esse bedarf seines Beleges; proprii iuris sindet sich bei Constantin. in C. Iust. V, 8, 15

276) Bölkerrechtsich: Decret über die libertas Griechenlands: liberos, immunes, suis legibus esse iubet (Liv. XXXIII, 32, 5., wozu vgl. Polyb. XVIII, 29, 5. App. Mac. VII, 2. Plut. Flam. 10, 3.); lex Fundan. de Thermens. lin. 7. 8.: leiberi — sunto eique legibus suis —

entgegengesetzten Zustandes alieni oder alterius iuris, alieno odi alterius iuri subiectum esse 277) diente. Die Grundanschauun aber, auf welcher diese Terminologie beruht, tritt evident zu Tas

utunto; Gell. XVI, 13.: legibus suis et suo iure uti, und suis moridi legibusque uti; Caes. B. G. II, 3.: eodem iure et iisdem legibus uti im Frieden des Hannibal und der Locrenser: ut liberi suis legibus viveren (Liv. XXIV, 1, 13.), zwischen Rom und Carthago vom J. 550: ut liber legibus suis viverent (Liv. XXX, 37, 2.); serner Liv. XXV, 16, 7.: libero cum suis legibus venturos in amicitiam Lucanos; 23, 4.: libero eos ac suis legibus victuros esse; XXXVII, 54, 26.: Carthago libero cum suis legibus est; XXXVIII, 44, 4.: ut Ambraciensibus omne suae res redderentur: in libertate essent ac legibus suis uterentur. Adtovopov edvai und adtovopla bedürsen seines Belegs, vgl. jedoch die Cita bei Ruhn, Beiträge p. 88. not. 322. 323. Str. XVII, 3. p. 839. fin. (wsg. §. 37) u. a. m. Bgl. endlich auch Cic. de leg. agr. II, 31, 86.; Iustin H. Phil. XXXIV, 1. (sua iura et suas leges habere), Liv. XXXIII, 2. (libertatem ac suas leges habere), XXIII, 7, 1. Caes. B. G. I, 2 (in parem iuris libertatisque conditionem recipere) u. a. m.

277) Völkerrechtlich: Amm. Marc. XXIII, 5.: Narseus primus A meniam Romano iuri obnoxiam occuparat; XXV, 7.: ne Nisibis Singara sine incolis transirent in iura Persarum; XXIX, 6.: Quade rum terris, quasi Romano iuri iam vindicatis; XXX, 1.: ne natio ne bis opportuna deficeret ad iura Persarum; Iustin. IX, 1.: urbs nunc Lacedaemoniorum, nunc Atheniensium iuris habita est; c. 5. Asia, Persarum iuris; XXXI, 1.: iuris Aegyptii civitates; XLII, 5 iuris Romanorum futuram Parthiam affirmans; Aur. Vict. Caes. § per omnes terras, qua ius Romanum est; Liv. XXXVIII, 11, 9.: urbe agri, homines Aetolorum iuris, auch c. 9. 10. 12. u. d. Ferner Aure Prob. 17.: Copton praeterea et Ptolemnidem urbes ereptas barbaric servitio Romano addidit iuri; ähnlich ibid. c. 16.: populis atque urb bus Romanis legibus restitutis; Aurel. 41.: redditae Romanis legibu Thraciae. Beachtenswerth ist Liv. XXXIX, 25, 4.: utrum Thessaloru iuris — — an Aetolica antiquitus ea oppida fuissent, indem auch hie der in not. 273. bemerkte liebergang von der Auffassung als Potestäts-Be haltniğ jum Bubehörigfeite-Berhaltniffe ju Tage tritt; auch Hor. Od. IV, ' sq: legis expertes Latinae Vindelici gehört hierher. Auch sub ius iud ciumque venire bei Liv. XXXIX, 24, 8. ober redigere bei Liv. XXVII 21, 1. — In privatrechtlicher Beziehung bedarf das alieni iuris esse keine Beweises; alieno iuri subiectum esse findet sich bei Gai. Inst. I, 48.5 124. Ulp. lib. 29. ad Edict. (Dig. XIV, 4, 1. §. 4.), I. 1, 16. §. 3. II, 1 pr.; Alterius iuri subiectum esse findet fic bei Caracalla in C. I. V, 1 4.; in jure alieno positum esse bei Paul. lib. 11 ad Edict. (Dig. I) 5, 7. pr.).

•

in der völkerrechtlichen Beziehung: die in aliena potestate befinde lichen populi entbehren bei dem Mangel der Souveränität auch des legislativen Hoheitsrechtes und damit eines eigenen ius civile, in= dem sie vielmehr der Legislation des Staates, in dessen potestas sie schen, und damit dem Rechte untergeordnet sind, welches Jener ihnen vorzuschreiben für gut befindet. Daher haben wir in jener Terminologie nicht bloß eine Beziehung zu dem in concreto gegebenen Particularrechte, sondern zu dem legislativen und dem damit rerbundenen jurisdictionellen Sobeitsrechte selbst zu erblicken 278), und es ist diese Beziehung zu solchem Hoheitsrechte in der Stellung der populi, welche jene Terminologie hervorrief, vermittelt durch den Grundgedanken, daß die Zuständigkeit jenes Hoheitsrechtes absolut wesentlicher Bestandtheil der Sonveranität, und die Ausübung jenes Rechtes die wichtigste Manifestation der Letteren sei. aber beruht es, daß die Zuständigkeit der legislativen Gewalt ganz unmittelbar zum methaphysischen Repräsentanten der Souveränität klbst sich erhob und demgemäß das suo iure uti u. dergl. nicht mehr ein einzelnes und besonderes Stuck der Souveranitat, son= dern die Lettere selbst in ihrer Gesammtfülle bezeichnete 279). Mehr

<sup>278)</sup> Daß bennoch statt des legislativen Soheitsrechtes die Legislation selbst aufgefaßt und genannt wurde, hat seinen Grund in den in Beil. XII & V betrachteten Boraussehungen.

<sup>279) 280</sup> daher liberum esse und suo iure uti verbunden erscheinen, ba sudet gleiches Berhältniß statt, wie wenn liberum esse und in sua potestate esse, oder das Lettere und suo iure uti verbunden find, d. h. es ist reine Tautologie. Die merkwürdigste Stelle in dieser Beziehung ift Cic. de leg. agr. II, 31, 86.: Puteolos vero, qui nunc in sua potestate sunt, suo iure libertateque utuntur, indem hier in rhethorischer Beise alle drei Erminologieen gehäuft find, während gleichzeitig wiederum der col. civ. Puteoli nur in metapherischer Beise die libertas beigelegt ift. Andere verhält es sich dagegen, wo liberum et immunem esse gesagt wird, da die Immunitat dem Alterthume nicht nothwendiger Bestandtheil der Souveranität ist (§. 37.); auch liberum et foederatum ist nicht tautologisch, da libertas und soedus gang verschiedene Dinge sind. Der Umstand endlich, daß das legislative hoheitsrecht in Wahrheit Inbegriff selbst der Souveränität ist, erhellt nicht bloß aus der Anwendung der obigen Terminologie, sondern auch aus Stellen wie Liv. IV, 4, 4.: quis dubitat, quin, in aeternum urbe condita, in immensum crescente, - iura gentium hominumque instituantur? XXX, 32, 2.: Roma an Carthago iura gentibus darent, ante cra-

dagegen entzieht sich unserem Auge diese Anschauung hinsichtlich des ius privatum. Allein wenn wir uns erinnern, daß der in sus potestate befindliche Mensch sein eigenes ius, als ius privatum setzt, im Gegensatz zu dem vom Staate selbst gegebenen Rechte: dem ius publicum; daß ferner Jener in Wahrheit leges (privatae, z. B. lex mancipii) schafft neben der lex publica des populus; so werden wir ersennen, wie das Alterthum in Wahrheit auch dem Privaten eine ächte, legislative Gewalt innerhalb der res privata einräumte, und daß ganz der nämliche Grundgedanke, den wir bezüglich der populi als leitend anerkannten, auch bezüglich des einzelnen Menschen die Bezeichnung: sui iuris und alieni iuris esse bestimmend dictirte 280).

So nun erkennen wir, daß von Alters her die Römer, wie auf dem Gebiete des ius privatum, so auf dem des ius gentium einen doppelten Status<sup>281</sup>) des Individuum: das in sua und in

stinam noctem scituros, Plin. H. N. XXXVI, 24. §. 118.: En hic est ille terrarum victor et totius domitor ordis, qui gentes et regna diribet, iura externis mittit, Deorum quaedam immortalium generi humano portio. Das Innehaben der legislativen Gewalt für die gesammte Menscheit ist hier Indegriff der Weltherrschaft. Bgl. auch Virg. Aen. IV, 211 sq.: Femina, quae nostris errans in finibus urbem Exiguam pretio posuit, cui litus arandum, Cuique loci leges dedimus. Liv. IX, 20, 10.: nec arma modo, sed iura etim Romana late pollebant. Bohl zuschehn hiervon ist die Pseudoterminologie, wo suas leges habere u. dsl. nicht das Innehaben des legislativen Hoheiterechtes, sondern nur die Gültigstelt des nationalen Rechtes unabhängig von der Souveränität bezeichnet, worüber s. not. 546; vgl. auch not. 362.

<sup>280)</sup> Analog ist bier die Bezeichnung res mei, tui iuris, so z. B. bei Sever. Alexander in Cod. V, 16, 6. und not. 277.

<sup>281)</sup> Die rein staatsrchtliche Lehre, welche die Stellung des Menschen auf drei Begriffsgruppen zuruchführt, auf libertas, civitas und familia nebst der ren Gegensäßen, fällt ihrer Entstehung nach zweiselsohne einem viel späteren Zeitalter anheim, als die obige Lehre von den zwei status des in sua und in aliena potestate esse, da sie bei Weitem mehr detaillirt. Denn während die lettere Eintheilung in der allgemeinen, rechtlichen Stellung des Menschen lediglich die Unterordnung unter die potestas und die daraus sich ergebende persönliche Qualität von deren directen Gegensaße scheidet und so zu einer zweigliedrigen Classification gelangt, verläßt die erstere Eintheilung diesen einsachen Gesichtspunkt und scheidet drei zweigliedrige Gruppen, welche selbst in dem sachlichen Verhältnisse von höheren Potenzen zu einander stehen. Alles

aliena potestate esse anerkannten. Und indem wir nun diesen letteren völkerrechtlichen Status näher in's Auge fassen, so erkennen wir, wie die potestas eines Staates über einen populus im ethnischen Sinne eine dreifältige ist und auf dreifache Beise begrundet wird, zunächst nämlich in dem Falle, wenn ein liber populus durch Rechtsgeschäft, so durch Testament Rechtsnachfolger eines rex wurde; denn hier trat Succession in die potestas ein, die dem rex über die natio zugestanden hatte (s. not. 268). Allein wenn immer dieser Fall bereits im Laufe der Republik im römischen Staatsleben zu Tage tritt, so scheint doch eine völkerrechtliche Theorie, welche die Beschaffenheit dieser potestas in ihren einzelnen Beziehungen durch allgemeine Grundsätze bestimmte, gemangelt zu Gegenwärtig daher können wir um so mehr von dieser Art der potestas absehen, als dieselbe practisch nur zu einer gleichen Behandlung führte, die im Allgemeinen den in den anderen beiden Arten solcher potestas Besindlichen zu Theil ward (rgl. §. 47 sq.). Dagegen die anderen beiden potestates selbst betreffend, so finden wir hier eine bestimmte und wohl ausgehildete Theorie des ius gentium, welche einestheils zwei Modalitäten der Entstehung sols der potestas genau unterscheidet, anderntheils aber auch diese potestas selbst je nach dieser zwiefältigen Modalität ihrer Begründung in zwei verschiedene Gewalten zerlegt und eine jede der Letteren in ihren Wirkungen genau begränzt. Und zwar bildet jene zwiesältige Modalität der Begründung der völkerrechtlichen potestas einerseits das in deditionem accipere, redigere u. dergl. 282), somit

dies aber deutet auf eine gesteigertere und geübtere 'Restezion, daher auf ein späteres Zeitalter der Entstehung hin. Ich werde bei späterer Gelegenheit auf diesen Punkt weiter zurücksommen, bemerke aber hier noch, daß vor Entstehung des privatrechtlichen ius gentium die libertas an sich ohne alle und jede selbstständige äußere Bedeutung war.

<sup>282)</sup> In deditionem accipere bet Sallust. Ing. 29. Caes. B. G. I, 28. Liv. VIII, 12, 6. 13, 8. 15, 2. IX, 16, 1. 24, 13. XXI, 5, 16. XXIII, 15, 3. 30, 5. XXVI, 16, 5. XXVIII, 22, 1. 23, 5. XXIX, 3, 3. XXXIII, 20, 5. XXXIV, 17, 11. 20, 9. XXXVI, 40, 3. XL, 41, 3. 49, 1. XLII, 53, 9. Epit. Liv. 38. 61. 110. Iustin. XXV, 3. Curt. VII, 6, 7.; in dedit. recipere: Caes. B. G. III, 21. Liv. VIII, 13, 12.; per dedit accipere: Liv. VI, 9, 12.; in dedit. redigere: Liv. XXVI, 21, 17. Flor. III, 10, 25.; ad dedit. subigere: Liv. IX, 41, 3.; in dedit. cogere: Liv. XLIII.

die deditio, andrerseits aber das vi, iure belli capere, vi devince u. dergs. 283), somit die occupatio bellica. Und gleichwie nun

283) Beide Modalitäten: das se dedere und das devinei stehen in de lich wahrnehmbarem Gegensaße in folgenden Stellen: Sall. lug. 36.: arn aut deditione aut quovis modo (3. B. durd) pax) bellum conficere; C ad Brut. I, 3, 4.: itaque id S. C. plerique interpretantur etiam ad tu sive captivos sive dediticios pertinere; de Off. I, 11, 35.: Et quam i quos vi deviceris consulendum est, tum ii, qui, armis positis, ad i peratorum fidem confugient, quamvis murum aries percusserit, re piendi sunt; Liv. VI, 3, 10.: non vi captum, sed traditum per con tiones; c. 29, 7.: id non vi, sed per deditionem receptum est; VI 13, 12.: oppida — aut vi capta aut recepta in deditionem; §. 15.: co sulere in deditos victosque; §. 8.: expugnando aut in dedition accipiendo singulas urbes — — subegere; XXVI, 32, 2.: urb recipi, non capi; XXVIII, 43, 14.: tot urbes vi captas aut metu st actas in dicionem; XXIX, 38, 1.: Clampetia a consule vi cap — aliae civitates voluntate in dicionem venerunt; XXXII, 14, 2.: Phecam — — vi cepst, — Gomphos — — metu perpulit ad de tionem; XXXVII, 32, 12.: captas, non deditas diripi urbes; XXXVI 11, 9.; aut armis subacti aut voluntate in dicionem venire; Plin. N. III, 72.: non Porsena, dedita urbe, neque Galli, capta, temers potuissent; vgl. auch App. Hisp. 95. 99. Dionys. III, 51. Liv. II, 17, VIII, 13, 8. u. a. m. Vi capere, devincire findet sich sehr häusig, so nament! im S. C. bei Liv. XXXVIII, 44, 6.; chenso iure belli capere so z. Liv. XXXII, 34, 13.

<sup>1, 1.;</sup> in dedit. compellere: Liv. XXXIV, 15, 4.; ad dedit. voca Liv. V, 48, 4.; andererseits: se dedere, sowie in deditionem veni Caes. B. G. VI, 9. Liv. II, 30, 15. V, 32, 3. IX, 20, 40. XXIII, 27, XXXI, 40, 3. XXXII, 16, 16. XXXIII, 17, 15. 37, 4. XXXVIII, 3, XL, 33, 2. 9. 41, 5. 47, 9. 53, 2. XLII, 67, 11. XLIII, 4, 2. Epit. Liv.: Flor. IV, 2, 33.; ad dedit. venire: Liv. XL, 39, 1.; se in dedit. perm tere: Liv. VIII, 20, 6.; in dedit. concedere: Liv. XXVIII, 7, XXXIX, 2, 4. XLII, 53, 7.; dedit. facere: Sallust. Iug. 26. 46. 91. L VI, 10, 3. XXIX, 3, 1. XXXVI, 14, 2.; ad dedit. inclinare: L XXXII, 16, 11.; dedit. coepisse: Sallust. Iug. 62.; dedit. incipe Sallust. Iug. 70., polliceri: ibid. 36., omittere: ibid. 66. — 28egen dedere vgl. Donat. in Ter. Andr. I, 1, 36. V, 3, 26. Eun. V, 8, 2. Hea IV, 3, 3. Das se dedere fällt mit unter ten allgemeineren Begriff bes fidem venire, und ahnlich, so Tac. Ann. III, 73.: pacto in fidem ac Die Griechen sagen napadidoval, so Dionys. III, 51. ober Entepén ίο λ. Β. App. Pun. 64. oder διδόναι την επιτροπήν περί αύτων oder αύτους the entrophies, worüber vgl. Polyb. XX, 9, 12. XXXIV, 1, 9. 2, 1.; de έπιτροπή ist dicio, s. not. 284. — Bgl. jest auch Licin. Ann. fr. VIII. IX.

privatrechtliche potestas auf zwei Grundformen bernht: auf der dominica und der patria potestas, so spaltet sich auch die völkerrechtliche potestas in zwei entsprechende Gewalten: in die dicio 284),

<sup>284)</sup> Dicio bedeutet die vollerrechtliche Bewalt, deditio ben Act, ber jene Gewalt begrundet. Dies ergiebt fich, mas das Lettere betrifft, theils aus ber Abstammung von dedere, theils aus Zeugniffen: so Gloss. Hildebr. p. 93.: deditio, traditio spontanea, Gloss. Maii in Class. auct. VIII, p. 163.: deditio, — nis, quod et pro datione et pro traditione invenitur, p. 173.: dedicio, datio vel traditio, Isid. orig. IX, 4, 49.: Deditio enim dicitur, quando se victi aut vincendi hostes victoribus tradunt. In Bezug auf dicio ergiebt fich jene Bedeutung theils aus ausdrucklichen Brugniffen: so Serv. in Aen. I, 622.: ditione, potestate; Gloss. Hildebr.: potestas, dicio, theils aus den Redensarten suae dicionis esse, wie bi Liv. XXIV, 29, 7., sowie andererseits in alicuius dicione esse, wie bei Liv. VIII, 1, 10. IX, 20, 8. XXIV, 23, 11. XLI, 6, 12. Ael. Gall. bei Fest. s. v. postlimin. p. 216., oder in dicionem esse, wie bei Cic. Divin. in Caec. 20, 66., oder sub dicione esse, wie im Decret über die libertas Griechenlands bei Liv. XXXIII, 22, 5. Valer. Max. IV, 8, 5., im foedus mit Philipp von Maccdonien bei Liv. XXXIII, 30, 2., im foedus mit Ans tlochus bei Liv. XXXVIII, 38, 1. 10., sowie auch bei Liv. V, 27, 13. VI, 29, 6. XLI, 6, 9. ober alicuius dicionis esse bei Liv. XXIV, 29, 12. XXX, 9, 2. XXXIII, 40, 4. Plin. H. N. V, 10., wo allenthalben dicio in der Bedeutung von potestas steht, theils aus der tautologischen Rebeneinanderstels lung mit potestas, ius u. dgl., wie in dicione ac potestate esse bei Cic. p. Quinct. 2, 6., in iure ac dicione alicuius esse bei Liv. XXXVIII, 48, 2., iuris ac dicionis alicuius esse bei Liv. XXXII, 33, 8., dicionis imperiique fieri bei Liv. XXII, 20, 11., in potestate ac ditione tenere ki Cic. in Verr. II, I, 38, 97., in dicionem potestatemque redigere bei Caes. B. G. II, 34., in ius dicionemque dare bei Liv. XXIII, 15, 9., in ius atque ditionem concedere bei Sallust. Cat. 20., Liv. XXXVI, 14, 9, in ius ditionemque venire bei Liv. XL, 35, 13P oder dare bei Liv. XXIII, 15, 9. oder redigere bei Liv. XXXVIII, 3, 3. oder recipere bei Liv. XXI, 61, 7., in dicionem imperiumque concedere bei Liv. XXIX, 29, 10., sub imperium dicionemque cadere bei Cic. p. Font. 5, 12. ober subiungere bei Cic. in Verr. II, I, 21, 55., dicioni, iudicio potestatique permitti bei Cic. de l. agr. II, 15, 39., restituere in antiquam formulam iuris ac dicionis bei Liv. XXVI, 24, 6. — Hierber gehörige Wortverbins dungen find: in dicionem se dedere, was die solenne und officielle Bezeich= nung war und fich vorfindet ebensowohl in der Deditionssormel selbst (5. 38), wie auch in der Rogation bei Liv. XXVI, 33, 12.; sodann in dicionem venire: Liv. X, 10, 5. XXIX, 38, 1. XXXII, 31, 5. XXXVIII, 11, 9. XL, 28, 6. 35, 13. XLI, 11, 9. XLV, 1, 9., ofer pervenire bei Valer. Max. III, 2, 12, se tradere: Liv. XXVI, 43, 4. XXXVII, 45, 3., dare: Liv.

welche über die dediti oder dediticii im eigentlichen Sinne 285) zussteht und der patria potestas analog ist 286), und in den arbitratus

VIII, 31, 4.; concedere: Liv. XXIX, 29, 10. XXX, 7, 2. XXXVI, 14, 9. XXXVIII, 16, 9. Tac. Ann. I, 1.; cadere: Iustin. XXXIII.; redire: Liv. XXVIII, 11, 15.; recipere: Liv. XXI, 61, 7.; accipere: Liv. XXXVIII, 31, 6.; redigere: Liv. XLI, 19, 1. Flor. I, 18, 23. Suet. Caes. 34. 74. Vesp. 4. Plin. H. N. III, c. 3. VII, c. 26. IX. c. 35., subigere: Liv. XXVIII, 43, 14., dicionis facere: Liv. XXI, 53, 5. 60, 3. XXXII, 21, 32., dicioni parere: Plin. H. N. II. c. 97., dicioni eximi: Plin. H. N. Diese mehrfache Aehnlichkeit der Terminologie, in welcher dicio und deditio erscheint, ift Beranlassung gewesen zu häufiger handschriftlicher Berwechselung von Beiden, worüber vgl. besonders bie Interpr. zu Liv. XXVI, 21, 17. — Die dicio wird auch dem Begriffe imperium untergeordnet, so Liv. V, 27, 12. 14., und dies mit Recht (vgl. not. 309). Bei Liv. XLI, 6. wird fie umschrieben durch imperium et tutela, mas eine lebersetzung des griech. έπιτροπή nach dessen doppelter Bedeutung ist. Ebenso fällt das in dicione esse mit unter den allgemeineren Begriff des in fide esse. — Andererseits findet fich dicio auch im uneigentlichen Sinne, so Liv. XLI, 6, 12.: in dicione populi Romani civitates sociae sint; denn die wirklichen socii find in Bahrheit nicht in dicione. In gleichem untechnischen Sinne fagt auch Liv. IX, 20.: Apuli — impetravere, ut foedus daretur, neque ut aequo tamen foedere, sed ut in dicione populi Romani essent, we in dicione ganz offenbar in untechnischer Bedeutung im Sinne von: maiestatem comiter conservare steht, worauf gestütt dann Marquardt, Statistik p. 15. not. 53. in direct quellenwidriger Beise das maiestatem comiter conservare sur gleichbedeutend mit dem in dicione esse erklart. — Ueber die Orthographie, ob dicio oder ditio vgl. Harleß, lleber ditio und conditio, in Zeitschr. f. Alterth. Bis. 1840., ein Auffag, in dem die Berücksichtigung der Geschichte bes lateinischen Alphabetes gänzlich zu vermissen ist.

285) Begen deciticius in dieser Bedeutung s. Gloss. Papiae: dediticii a deditione dicti; Gloss. Labb.: dediticii oi μετὰ τὸ ληφθήναι τῆ τῶν νικησάντων πολεμίων ἐξουσία ἐαυτοὺς ἐπιτρέψαντες; dediticius, ἐαυτὸν παραδοὺς ἐν πολέμῷ· Isid. Orig. IX, 4, 49.: dediticii primum a deditione sunt nuncupati; Gloss. Hild. s. v. dauticius p. 91, 15. und die das. Cit.; insgleichen Caes. B. G. II, 32. Liv. VII, 31, 4. Suet. Tib. 9. Gai. Inst. I, 14, sowie den confusen Theoph. I, 5. §. 3. Begen der sernerweiten Bedeutung s. not. 321.

286) Die patria potestas selbst wird dicio genannt von Plin. Paneg. c. 38.: in dicione parentum esse liberos iussit; Gell. N. A. V, 19.: caput liberum alienae dicioni subiicere; [Constantinus in] fr. Vat. §. 248.: liberi patris dicioni subiugati.

oder das arbitrium 287), welches über die devicti zusteht und der dominica potestas entspricht 288).

Die Stellung Beider nun, der in dicione und in arbitratu Besindlichen, wie solche durch die Theorie des ius gentium gegeben ist, werden wir in §. 38 und §. 39 eines Näheren darlegen, nachs dem wir zuvor noch in §. 37 einen Blick auf die libertas geworfen haben.

<sup>287)</sup> Die lex Servilia c. I. stellt nebeneinander die in arbitratu, dicione, potestate populi Romani Befindlichen, wo potestas als das Allgemeine, arbitratus und dicio als deren Unterarten zu fassen sind; ebenso ist in bet Rogation bet Liv. XXVI, 33, 12.: se dedere in arbitrium dicionemque, das que nicht cumulativ, sondern disjunctiv ju faffen, indem ein Theil da Campaner in das arbitrium, ein anderer Theil in die dicio fich begeben hette, s. §. 48 und not. 663. Dagegen rein pleonastisch verbindet Plaut. Amph. I, 1, 103.: dedere se in dicionem atque arbitratum. Alieni arbitrii esse fagt, obgleich uneigentlich, Suet. Claud. 2.; ebenso Tac. Hist. IV, 62.: omnia in arbitrio corum (sc. esse), quos vitae necisque dominos fecissent; in arbitrium venire findet sich bet Liv. XXX, 12, 14., und in §. 16.: morte vindicare ab alicuius arbitrio; in arbitrium ac potestatem venire: Cic. in Verr. II, I, 57, 150.; alicuius ius atque arbitrium esse: Liv. XXXIV, 57, 7.; uneigentlich steht alicuius iuris atque arbitrii esse bei Liv. XXIV, 37, 9.; vgl. auch Suet. Calig. 14.: ius arbitriumque omnium rerum illi permissum est. Den Begensat bildet: iura -- sui arbitrii habere bei Gell. N. A. XVI, 13. Ein nachlässiger Sprachgebrauch ist es, wenn aus dem vi capi eine dicio hergeleitet wird, wie Liv. XXXVIII, 11, 9., oder der captivus als deditus bezeichnet, wie Liv. VII, 27, 8., oder andererseits über die dediti ein arbitrium statuirt wird, wie Liv. XXXIV, 57, 7.; doch läßt fich das Lettere durch das rechtfertigen, was wir in §. 40 vortragen werden. Eine absonderliche Ausdrucksweise hat Valer. Max. VI, 5, 1., wo potestati se committere den Gegensat bildet zu fidei se committere und das in arbitrium venire im Gegensaße zu dem in dicionem venire bezeichnet. Alle diese öfteren Regelwidrigkeiten im Sprachgebrauche beweisen, wie die Raiserzeit die Renntniß der alten Theorie und die Bedeutung der überlieferten Ausdrücke verloren hatte.

<sup>288)</sup> Arbitrium als Bezeichnung der dominica potestas weiß ich nicht direct zu belegen; wohl aber sagt Celsus lib. 15. Dig. (Dig. XXIII, 2, 22.) sui arbitrii esse zur Bezeichnung des privatrechtlichen sui iuris esse; dagez gen alieni arbitrii esse für alieni iuris esse in der Bedeutung von in tutela esse (vgl. Schilling, Inst. §. 31. not. i.) sindet sich bei Liv. XLII, 29, 7.

## §. 37.

## Bolterrechtliche Stellung des liberi populi.

Die Erörterung des vorhergebenden Paragraphen ergab, daß gleich dem ius privatum, so auch das ius gentium einen doppelten Statue des Rechtssubjectes, des populus im ethnischen Sinne anerkennt: das in sua und das in aliena potestate esse. Und gleiche wie diese Status dort für die Gesammtheit der untergeordneten Individuen völlig erschöpfend sind, insofern als Jedes derselben, welches in irgend welcher Beziehung zu dem ius civile erscheint, nothwendig entweder dem einen oder dem anderen Status angehört, jo gilt Gleiches auch von dem ius gentium: es giebt keinen populus, der nicht dem einen von jenen beiden Status angehörte. Und indem sodann anderntheils wiederum beide Status ihrem Besen nach gegenseitig einander ausschließen, so daß niemals Beide gleich= zeitig in Giner Person zusammentreffen konnen, so ergiebt sich nun hieraus, daß nothwendig die Gesammtheit der Individuen in zwei Classen sich spaltet, deren eine die Träger und deren andere die Diener jener potestas umfaßt. Daber verhalten fich beide Status ihrem Inhalte nach auf das Genauste entsprechend und das in sua potestate esse enthält als positives Aggregrat alles dasjenige, was dem in aliena potestate Befindlichen negirt wird. Wenn daher bereits die Bestimmung der Wirkungen der Unterordnung unter fremde potestas in §. 38 und §. 39 zugleich den Inhalt des in sus potestate ergiebt, so mag doch die Lettere insoweit wenigstens noch eine selbstständige Betrachtung finden, als zur Begründung von der Richtigkeit der von uns gegebenen Auffassung vom Besen die ses Status unabweisbar ift.

Der jüngste der modernen Schriftsteller, der den betrachteten völkerrechtlichen Status in einer, böberen wissenschaftlichen Anforderungen entsprechenden Beise behandelt hat, ist Dirksen, Bersuch zur Krit. u. Ausl. d. röm. Rechts, p. 144 sq., und derselbe fizi den wesentlichen Inhalt der libertas auf drei Punkte: Befreiuwon einer bleibenden Besatzung, Autonomie und freies Gigenthram Boden. Wir glauben indeß, daß diese Momente weder schöpsend sind, noch diesenigen böchsten leitenden Gesichtspubieten, welche dasur sich gewinnen lassen. Denn was das Let

betrifft, so erscheint es angemessen, den Inhalt oder die Wirkungen der libertas nach einem durch das Alterthum selbst an die Hand gegebenen und in §. 38 näher nachzuweisenden dreifachen Gesichtspunkt: in Bezug auf die politischen, sacralen und bürgerlichen Ber= haltniffe des populus zu fixiren. Und hierbei ergiebt sich dann, daß zunächst in politischer Beziehung der populus, indem er als civitas die dem Staate zukommende potestas über sich selbst hat (§. 36), auch als Inhaber derjenigen Soheitsrechte erscheint, welche durch die ihm eigenthümliche Verfassung gegeben find, daher er unabhängig von dem militärischen imperium, wie von der Criminaljurisdiction eines anderen Staates ift, ingleichen Autonomieund Autodikie, wie das Recht des Krieges und Friedens, und des Bertrages mit anderen Staaten hat und allenthalben durch seine eige= nen selbstgemählten Organe diese Rechte ausübt; daher er ferner Mungrecht, eigenes Maaß und Gewicht und eigene officielle Sprache hat, ingleichen auch alle res publicae: urbs, agri, aqua u. dergl. in seiner eigenen potestas sich befinden. In sacraler Beziehung dagegen erscheint der liber populus als Inhaber seiner eigenen Bötter, wie res sacrae und als Trager seiner eigenen Feste und sacra publica, somit als eigene Religionsgenossenschaft mit eigenen sacra-In bürgerlicher Beziehung aber erscheinen die einlen Organen. zelnen Glieder des populus als wahre cives und namentlich als Subjecte eines besonderen ius civile, daher alle ihre Rechtsverhälts niffe wahrhaft civile und ihr Grundeigenthum insbesondere ein ächtes und auf solchem ius civile beruhendes ift.

Die Zuständigkeit aller dieser Attribute bezüglich der liberi populi des Alterthumes kann nun überhaupt einem Zweisel nicht unterliegen, sobald einerseits die libertas des betreffenden populus als eine orisginäre erscheint, andererseits aber auch die geographische Lage, wie die politischen Machtverhältnisse die betreffende civitas unabhänig von den Einslüssen der römischen Macht erscheinen lassen, wie z. B. das parthische Königreich. Wohl aber kann ein Zweisel darüber dann entsstehen, wenn einerseits solche libertas nur eine derivative ist und les diglich auf der Verleihung durch den römischen Staat, sonach auf einer völkerrechtlichen Emancipation von Seiten des Letzteren beruht, ans derntheils aber auch die Lage der libera civitas innerhalb der äußeren Gränzen des römischen Reiches, und die verhältnißmäßig unbedeustende Stärke der Ersteren gegenüber der Macht des Letzteren jene.

civitas als vollsommen abhängig von Rom erscheinen läßt, wie dies z. B. mit Lauro-Lavinium, mit Massilia, Athen, dem lytischen Städtebunde in Kleinasien der Fall war. Und namentlich die röm. Geschichte bietet zahlreiche Beispiele, daß Rom an Bölker, die in seine potestas gekommen waren, die libertas zurückverleiht und dem entsprechend seine eigene potestas ausgieht, sowie daß es Territorien sich unterwirft, welche liberae civitates von allen Seiten umschließen. Hier gerade entsteht aber für uns das Bedürfniß, die Wirkungen solcher verliehenen oder belassenen libertas zu determiniren, und danach das Wesen der Letzteren selbst zu bestimmen, insbesondere aber zu entscheiden, ob ein principieller Unterschied in dem Wesen der originären und der derivativen libertas obgewaltet habe.

In dieser Beziehung aber erkennen wir, wie bis berab auf die Raiserzeit die civitates, deren libertas auf einer Berleihung oder Belassung von Seiten Roms beruht, in der That als Inhaber der angegebenen politischen, sacralen und civilen Rechte erscheinen. Denn selbst wenn wir von einer ausführlichen Erörterung der ein: zelnen Punfte absehen, so beweist bereits das Beispiel von Masse lia, wie des lykischen Städtebundes die Richtigkeit jenes Sapes. Denn Massilia, welches von drei Seiten von der Gallia Rarbonnensts umgeben ift, befindet sich noch zu Strabo's Zeit im Befite seiner alten Staatsverfassung mit ihren althergebrachten Einrich tungen und Organen; im Besitze ferner sciner Autonomie und Autodifie, seiner eigenen Götter und seines besonderen ius civile, und erscheint völlig unabhängig von den römischen Provinzialma-Und wie hier die libertas der Masslienser allerdings gistraten. eine originare ist 289), aber doch nur auf einer Belassung Seitens Roms beruht, so tritt gleiche Wahrnehmung uns entgegen bei dem lykischen Städtebunde, dessen libertas auf einer Berleihung Rome beruht, somit eine derivative ist. Denn indem im 3. 585 währent des zweiten macedonischen Krieges den Lykiern von Rom die alt libertas restituirt, sodann solche auch aufrecht erhalten wird von Sulla, der im J. 670 nach Beendigung des ersten mithridatischen

<sup>289)</sup> Bgl. namentlich Str. IV, 1, 5. p. 179 sq. Caes. B. C. I, 35.; jedoch läßt fich auch hier zweifeln, ob die libertas Maskilia's nicht vielmehr auf eine Biederverleihung von Seiten Casars zuruckzuführen ift.

Krieges, ingleichen später von Lucullus, der im 3. 684 mabrend des dritten mithridatischen Krieges, endlich von Pompejus, der im 3. 691 nach Beendigung des letteren Krieges die afiatischen Verbaltniffe regulirt und die Städteverfassungen revidirt, so beruht nun folche libertas gang unzweifelhaft auf einer Berleihung von Gerade bezüglich der Lykier aber berichtet Seiten Roms 290). Strabo nicht allein, daß sie ihre Staatsverfassung nebst Autonomie und Autodifie behalten und daß der Staatenbund, der zwischen ihnen besteht, bei seiner alten Berfassung im Besentlichen belassen ift und unter der Borstandschaft des Lykiarchos fortdauert, sondern dis ihnen sogar das Recht des Friedens und Krieges, wie des Bundnisses mit fremden Völkern zusteht, wenn immer auch, wie Strabo beifügt, die Ausübung solchen Rechtes unangemessen wäre, mil in jenen Angelegenheiten der auswärtigen Politik die Entspeidung füglicher Beise Rom überlassen sein muß, dafern nicht dieses selbst zu selbsteigenem Handeln Jene ermächtigt oder doch die **Thatigkeit Jener dem Interesse Roms** dient 291):

περί πολέμου δὲ καὶ εἰρήνης καὶ συμμαχίας έβουλεύοντο πρότερον, νῦν δ'οὐκ εἰκός, ἀλλ' ἐπὶ τοῖς 'Ρωμαίοις ταῦτ' ἀνάγκη κεῖσθαι, πλὴν εἰ ἐκείνων ἐπιτρεψάντων, ἢ ὑπὲρ αὐτῶν εἴη γρήσιμον.

Eine Prüfung der vorliegenden Quellen wird aber bezüglich aller der oben hervorgehobenen Punkte durchgehends das nämliche Resultat ergeben, und wenn wir von einer Erörterung aller dieser Romente, als zu weit außerhalb der Gränzen unserer Aufgabe liesend für jest absehen müssen wüssen wir doch bezüglich

<sup>290)</sup> Begen des J. 585. vgl. Liv. XLIV, 14, 15. Pol. XXX, 5. C. I. Gr. n. 5880. Begen Sulla vgl. Plut. Sull. 25. App. Mithr. 60—62. — Begen Lucullus vgl. Plut. Luc. 23. App. Mithr. 83. — Begen Pompeius: Dio Cass. XXXVII, 20. App. Mithr. 114. 115. Str. XIV, 3. p. 665.

<sup>291)</sup> Str. XIV, 3. p. 664. fin. sq. Daß den liberae civitates das Recht des Krieges, Friedens und Vertrages im Allgemeinen zusteht, sindet auch indictet mehrsach seine Bestätigung; so hat Athen sich mit Mithridates gegen Rom derbündet; dies aber wird nicht als Rebellion ausgesaßt, sondern als Act der Undankbarkeit und als Mißbrauch eines wirklich zuständigen Rechtes; vgl. namentlich Tac. Ann. II, 55.

<sup>292)</sup> Manches Material bieten namentlich Ruhn, Beitr. z. Berf. d. rom. Reicht, p. 80 sq. Balter, Gesch. d. r. R. §. 228. Böllig werthlos dagegen

der Autonomic und Autodifie außer dem, was bereits Dirssen, l. c. p. 146. hierüber beigebracht hat, ebensowohl als allgemeinere Zeugnisse beizufügen: S. C. Lutetianum de Asclep. vom 3. 676 vers. Graec. lib. 18. 19. 293) und Gell. N. A. XVI, 13. 294), wie als Beisspiele von liberae civitates, deren Autonomie besonders bezeugt wird, hervorzuheben: die liberae civitates in Italien vor den leges de civitate von 664 und folgende, ingleichen von Sicilien; sersner die liberae civitates in Asien im Allgemeinen und Apollonis in Lydien, ingleichen die lykischen civitates insbesondere, serner Chios, Utica, Athen, Massilia, Italica, woneben sodann auf die ganz unzweiselhaste Autonomie der von Rom abhängigen Königsreiche hinzuweisen ist 295).

ist Puchta, Inst. §. 69. Wegen der coloniae latinae vgs. §. 46. Doch hebe ich besondere hervor die Urkunde in C. I. Gr. no. 3800., welche Boch ungefahr in das 3. 565 verfest und in welcher der betr. rom. Magiftrat an Beraclea in Pontus schreibt: συμχωρούμεν δε ύμιν την τε ελευθερίαν, καθότι κα ελταίς άλλ]αις πόλεσιν, δσαι ήμιν την επιτροπί[α]ν εδωχαν, εχουσιν [πάν]τα τὰ αύτῶν πο[λι]τεύεσθαι χατά τους υμετέρους νόμους, [χαὶ ἐν τοῖς ἄλλ]οις πειρασόμεθα εὐχρηστοῦντες ὑμῖν ἐεί τινος άλλου [άγαθοῦ παραίτιοι γενέ]σ[θα]ι. ἀποδεχόμεθα δὲ καὶ τὰ παρ' ὑμῶν φιλάν-[θ]ρ[ωπ]α καὶ τὰ[ς πίστεις, καὶ αὐτοὶ δ]ὲ πειρασόμεθα μηθενὸς [λ]είπεσθαι ἐγ χάριτος άποδόσει. Denn sehr bemerkenswerth ist hierbei, daß das συγχράομαι την έλευθερίαν hinfictlich der άλλαι πόλεις auf ein vorgängiges την έπιτροπίαν (curam) δίδοσθαι Seitens dieser Städte von Rom befonders fundirt wird. — Begen des Begriffes der edeulepla nach griechischem Staatsrechte ift von bochfter Bid: tigfeit das Decret der Achaer bei Polyb. IV, 25, 7.: mo χώραν έχειν και πόλεις, αφρουρήτους und αφορολογήτους είναι, somie πολιτείαις και νόμοις χράσθαι τοις πατρίοις als Mertmale der έλευθερία erscheinen und einen der römischen libertas entsprechenden Begriff erkennen lassen. Endlich wegen der Elevbepia der spris schen Städte unter den Seleuciden vgl. Start, Baja p. 473-479.

<sup>293)</sup> Bei Göttling, funfzehn röm. Urfunden, p. 50 sq.: εαν τε εν ταις πατρισιν κατα τους ιδιους νομους βουλονται κρινεσθαι η ει εκ των ημετερων αρχοντων επι ταλικων κριτων εαν τε επι πολεως ελευθερας. Ugl. im llebrigen wegen dieses S. C. §. 90.

<sup>294) —</sup> Italicenses et quaedam item alia municipia, in quibus Uticenses nominat, cum suis moribus legibusque uti possent.

<sup>295)</sup> Begen Locri vgl. Liv. XXXII, 1, 8. vom J. 555.; wegen der freien satin. civitates: Cic. p. Balb. 8, 21. u. dazu §. 32; wegen der liberae civitates in Italien im Allgem.: lex Iulia de civitate (bei Orelli, Onom. Tull. III. p. 186 sq.); wegen der liberae civitates Siciliens vgl. not. 455; wegen der liberae civitates Ufiens Cic. p. Flacc. 29, 71.; und ebendaselbst auch wegen Apollonis in Lydien; wegen der Lytier: Str. XIV. 3. p. 665.;

Wenn sonach die principiellen Grundzüge der antiken libertas zu einem Zweifel über deren theoretische Stellung und Bedeutung teine Beranlaffung bieten, so vermögen wir auch zu erkennen, daß dieselbe am Vollsommensten der Souveränität des modernen Staatsrechtes entspricht und daß es jedenfalls eine zu enge Begriffsbestimmung ist, wenn Dirtsen l. c. p. 145., sich täuschend über die materielle Bedeutung des suo iure uti u. dergl. (§. 36), die libertas einfach für Autonomie erklärt 2954). Bielmehr halten wir die Auffassung der libertas als Souveranität für die einzig ange= meffene, wenigstens für die Zeit der Republik bis herab zu der Raiserzeit. Denn selbst der Umstand, daß zunächst die liberae civitates mit wenig Ausnahmen durch das dynamische llebergewicht Roms gedrückt und in der Freiheit der Entschließungen und Maaßnahmen beeinträchtigt und behemmt wurden; daß ferner die Römer häufig in die inneren Berhältnisse der liberae civitates willführlich und widerrechtlich eingreifen, ja vielfach sogar auf eigene Hand Aenderungen und Revisionen in den Staatsverfassungen jener Gemein= wesen vornehmen; daß sodann auch mehrfach den liberae civitates gewisse Leistungen gegen Rom, wie von Stipendien oder Tribu= ten, von Truppen- oder Flottencontingenten u. dergl. obliegen oder auch Rom innerhalb des Territorium Jener gewisse Befugnisse sich berausnimmt, indem es z. B. die portoria von Hafen jener Staaten vereinnahmt, daselbst römische Beamte Residenz nehmen läßt; daß endlich vielleicht auch einzelne Hoheitsrechte, wie z. B. das

wegen Chios: not. 880, woselbst auch s. wegen Amisus in Pontus; wegen Heraclea in Pontus: not. 292; wegen Utica: not. 294 und dazu Rudorst, in Itschr. X. p. 93.; wegen Athen u. Massilia: not. 880 u. 881; wegen Italica: not. 294. Die Autonomie Judäas, wie anderer abhängiger Königs riche bedarf keines besonderen Beleges. Bgl. auch Hermann, gr. St. Ast. §. 189. not. 12., namentlich aber Cic. de prov. cons. 3, 6.: omitto iuris dictionem in libera civitate contra leges senatusque consulta, u. 4, 7.: emisti — pecunia, ut tibi de pecuniis creditis ius in liberos populos contra sen. cons. et contra legem generi tui dicere liceret.

<sup>295</sup>a) Dirken tritt mit sich selbst in Biderspruch: einerseits erklärt er als Bestandtheile ber adrovopla und libertas die Freiheit von Besatung, die Austonomie, und das Eigenthum an Grund und Boden, welchenfalls dann adrovopla und Autonomie verschiedene Begriffe sind; und andererseits erklärt er wiesderum die adrovopla oder libertas für Autonomie, welchenfalls beide Begriffe adaquat sind. Das Lettere aber ist unrichtig.

Recht des Krieges und Friedens mitunter auch in thesi und i von Rom verliehenen Grundgesetzen eine äußere Beschrät ersahren haben mögen; selbst die Erwägung aller dieser Ror wie wichtig dieselben für den Historiser sind, ist nicht entschei um jene Auffassung der antisen libertas in der Bedeutung Souveränität als unrichtig zu characteristren, um so wenig die in den letzteren beiden Punkten anerkannten Beschränkt mehrsach selbst in asqua fosdera von dem einen Contrahenter anderen zugestanden werden. Ja wie im Alterthume, so sind in der neuen Geschichte gleiche Erscheinungen zu Tage getrete und ebensowenig als hier Jemand die historische Gestaltung die actuelle Sachlage für genügend anerkannt hat, um die the sche und principielle Gestaltung des Verhältnisses und seine z

<sup>296) 3</sup>ch erinnere nur baran, daß bie Rheinbundstaaten ebenfo fo waren, wie Frankreich, und Liechtenstein ebenfo fonveran ift, wie Destrei daß demnach Beider Stellung eine sehr verschiedene ift. Jene Paritat e eine potentielle, gegeben durch die völkerrechtliche Theorie, mahrend die parität eine actuelle ift, gegeben durch historische Sachverhältniffe. 1 jener Befichtspunkt aber überwiegt für die theoretische Darftellung, w dieser Besichtspunkt für die historische Schilderung maakgebend ift. actuelle Imparität geht aber im antiken Leben ber potentiellen Unteroi um Jahrhunderte voraus, wie folgendes Beispiel ergiebt: Bwischen Br Carien und Samos herrschte seit langer Zeit Streit über gewisse G theile; nach langem Rampf und haber compromittiren endlich beide P auf Rhodos als den Austrägalrichter; dieses entscheidet zu Gunften der nenser und die Letteren ersuchen nun im 3. 615 Rom um Bestätigu Brangregulirung, somit um llebernahme der vollerrechtlichen Garantie t figung; vgl. C. I. Gr. no. 2254 und 2905. Gleichermaagen verhalt wo Rom von liberae civitates ersucht wird, eine Revision von dere fassung vorzunehmen, wie von Capua im J. 436 (f. §. 42.). In allen t gen Vorgangen spricht fich allerdings bas Anerkenntniß einer Super aus, allein diese ift eben lediglich eine nur actuelle, nicht eine potentiell Bleiches gilt, wenn Rom felbft ohne vorhergangiges Ersuchen ber Interi Gränzen regulirt oder Verfassungen revidirt: auch hierin liegt nur eine ! außerung solcher actuellen Superiorität, so lange als nicht die staats= u kerrechtliche Doctrin selbst jenem actuellen Berhaltniffe zugleich eine tl sche Unterlage gegeben hat, auf Grund deren das historische Uebergewi Rechte und zum juriftischen Gewaltverhaltniffe fich construirt. Geral für uns allein wesentliche Umwandlung trat aber erst in der Raisers Bgl. auch hermann, gr. St. Alt. §. 176 bei not. 4, 5 und 9 sq., wo Stellung volltommen richtig gewürdigt ift; im Uebrigen f. &. 101.

tielle Bedentung in Abrede zu stellen, ebensowenig kann solches auch für das Alterthum als gerechtfertigt anerkannt werden. Denn gerade die Romer mit ihren so feinen Distinctionen haben in weit rollfommener Maaße als zahlreiche moderne Schriftsteller bei einer Discrepanz des Actuellen und Potentiellen, des Thatsächlichen und des Principiellen die geringe Bedeutung des Ersteren für die theoretische Beurtheilung des betrachteten Berhältnisses richtig zu icaben gewußt, und wie auf dem Gebiete des Privatrechtes die libertas in ihrem Wesen unberührt bleibt von dem in servitute esse und die servitus unberührt von dem in libertate morari, so haben wir auch auf dem Gebiete des Bolkerrechtes an gleicher Distinction schalten und anzuerkennen, daß der Status volkerrechtlicher libertas durch den Zustand thatsächlicher Unterordnung nicht aufgehoben wird. Und daß selbst die Theorie der Römer gar mohl die liberae civitates von der unterthänigen Bevölkerung schied, ersehen wir aus Strab. XVII, 3. p. 839., der, obgleich zu seiner Zeit die liberae civitates in der That ihre Souveränität einbüßten (§. 101), gleichwohl noch sagt:

ταύτης δὲ τῆς συμπάσης χώρας τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις ἢ μὲν βασιλεύεται· ἢν δ' ἔχουσιν αὐτοὶ καλέσαντες ἐπαρχίαν καὶ πέμπουσιν ήγεμόνας καὶ φορολόγους. Εἰσὶ δέ τινες καὶ ἐλεύθεραι πόλεις κ. τ. λ. (eorum quae Romanis obediunt, partem reges tenent; alia ipsi habent provinciae nomine et praesides et quaestores in eam mittunt. Sunt et nonnullae liberae civitates etc.).

Wenn daher immer auch der Historiker ein wesentliches Gewicht auf die Verschiedenheit legen wird, welche obwaltet, je nachdem ein Staat nicht allein den Status der libertas hat, sondern
auch im Zustande des in libertate esse sich besindet, oder andrerseits nur jener Status ihm zusieht, seine wirkliche Lage aber dem
Letteren nicht vollsommen entspricht, je nachdem also die Souveranität eine wirkliche und reelle, oder nur eine theoretische und nominelle ist, so ist doch für die Theorie des antiken Staats- und Volkerrechtes diese Distinction an sich von keinem höheren Interesse,
indem das Lettere vielmehr dadurch erst gewonnen wird, daß auf
Grund jenes Zwiespaltes zwischen Theorie und Wirklichkeit die
Erstere selbst mit der Zeit ausgegeben und an ihre Stelle eine neue,
den gegebenen Zuständen vollkommener entsprechende Theorie gesett
wird. Allein gerade dieser letztere Vorgang ist selbst noch den letzten

Jahrhunderten der Republik fremd, und fällt daher in seiner Entwickelung erst der zweiten Beriode anheim, wo wir denselben näher in Betrachtziehen werden (§. 101). Dagegen der ersten Beriode ift jene Umwandlung der Theorie selbst noch fremd, ja es tritt eine so wesentliche Schmälerung der Hoheitsrechte, daß dadurch dem Begriffe der libertas seine Realität als Souveranität fast ganz entzogen würde, nur bezüglich der coloniae latinae ein, worauf in §. 46 besonders zurückzukommen sein wird. Im Uebrigen aber ift die Entziehung der der libertas inliegenden Rechte selbst, somit ein Berfahren, welches über die Granzen ungeregelten und rechtlosen, wie rein willführlichen Eingreifens in die Rechte der libertas noch hinausgeht, und dieses Recht sogar in thesi schmälert und entzieht, nur eine seltenere Erscheinung, obwohl sie hier und da zu Tage tritt, wie z. B. in Sicilien, dessen liberae civitates bereits vor 680 ihre Autonomie und Autodifie verlieren (not. 455). Allein derartige Erscheinungen bilden, wie bemerkt, erst noch Ausnahmen von der Regel und find stets in concreto besonders festzustellen; dagegen zu einem Aufgeben der obigen Theorie haben fie nicht veranlaßt, so daß im Allgemeinen für die gesammte erfte Periode an dem Sape festzuhalten ift, daß die libertas, mag sie nun Rom gegenüber eine originare oder eine derivative, und mag ihr Träger Gränznachbar oder Enclave von Rom sein, allenthalben theoretisch die nämliche Bedeutung hat und in thesi die nämlichen Befugnisse gewährt: allenthalben begründet sie einen besonderen Status, den der Souveränität, mag sie in Bezug auf die parthische oder ägyptische Dp nastie, oder in Bezug auf Laurolavinium, Massilia oder Athen ins Auge gefaßt werden. Vollkommen irrig ist es daher auch, wenn man zwischen den liberae civitates schlechthin, und den liberaeet foederatae, und den liberae et immunes eine generische Verschiedens heit statuiren will: denn auch die Letteren nehmen in der That genau den nämlichen Status ein, wie die Ersteren, nur daß bei ihnen zur libertas noch ein foedus und resp. Immunität hinzutritt, wobei Letteres darauf beruht, daß das Alterthum es nicht als mit dem Wesen der Souveränität unvereinbar auffaßt, wenn der eine souveräne Staat von oder in dem anderen portoria oder stipendia und dergleichen personale Abgaben erhebt.

Mag man indeß der antiken libertas immerhin eine andere Beurtheilung zu Theil werden lassen, so ist der für uns wichtigste

Punkt, daß den liberae civitates im Allgemeinen Autonomie und Autodikie zustand, weder bestritten, noch bestreitbar. Und eben so wenig halten wir es für zweifelhaft, daß die libertas die civitates, denen sie zustand, von dem romischen Provinzialorganismus, wie von dem Regimente des Provinzialregenten der Theorie nach vollständig eximirte (not. 878). Allein gerade dieser lettere Bunkt, der für uns als einfache Consequenz sich darstellt, bedingt durch den Sat, daß kein Individuum die beiden einander direct entgegenstehenden und ausschließenden Status zu gleicher Zeit in fich vereinigen könne, wird negirt in einem Werke, welches mir lieb und werth ift, und geachtet, wie vielfach belehrend zur Seite steht. Denn in Beders handb. d. rom. Alterth. III, 1. läßt zwar Marquardt p. 247 und 265 die liberae civitates von dem directen (?) Imperium des Provinzialstatthalters eximirt sein, gesteht aber auch p. 124 denselben nur eine Sonderstellung innerhalb der Provinz zu, überweist ferner p. 180 solche civitates der Provinz als deren Bestandtheil, und erkennt endlich im Nachtrage zur Statistik d. rom. Prov. p. 14 sq. die Zuständigkeit der libertas für vollkommen vereinbar an mit der Einordnung in die Provinz. Allein alle diese Sätze beruhen auf einer vollständigen Unklarheit theils über das Wesen der libertas, theils über das Wesen der Proving, die selbst nur eine vereinzelte Erscheinungsform derjenigen mehreren politischen Ordnungen ift, denen die Römer die in der potestas Roms befindlichen Bölkern unterstellten. Denn was zunächst den Begriff der libertas betrifft, so fehlt bei Marquardt eine klare und deutliche, ja jede bestimmtere Determinirung deffelben ganglich, indem vielmehr folche libertas einfach durch Freiheit übersetzt und nach dem Maakstabe des Begriffes der Unabhängigkeit oder Selbstständigkeit bemessen wird (handb. p. 250. Stat. p. 14). Allein der Begriff der Freiheit besagt für uns gar Nichts, da die moderne Rechtsanschauung die Volker gar nicht nach dem Gesichtspunkte von Freiheit oder Unfreis heit in's Auge faßt, demgemäß aber dieser verdeutschende Ausdruck einen bestimmten technischen Begriff für uns nicht repräsentirt, viels mehr selbst erst in jener seiner Beziehung eine besondere Feststellung ju beanspruchen hatte; und die Begriffe von Selbstständigkeit, Unabhängigkeit u. dergl. haben dann, wenn wir "den staatsrecht= lichen Begriff der libertas" (Stat. p. 15.) reconstruiren wollen, nur einen relativen Werth. Denn diese Begriffe fallen wesentlich

nur der Geschichte, nicht aber dem Staatsrechte anbeim und bestimmen die historischen Berhältnisse und deren actuelle Gestaltung, nicht aber die staats- und volkerrechtlichen Berhältniffe und deren potentielle Construction. Daber darf berjenige, welcher nicht die Geschichte Italiens und der Provinzen, sondern deren politisch-systematische Dr. ganisation als Sujet seiner Darftellung sich vorsett, nicht die den Sistoriker leitenden Begriffe als maaßgebend für fich anerkennen, sondern er muß denjenigen Standpunkt einnehmen und diejenigen Begriffe als bestimmend mählen, die durch seine Aufgabe mit innerer nothwendiger Consequenz erfordert werden. Und wollten wir die Gelbststandigleit der civitates jum leitenden Criterium für eine Verschiedenheit des staats- oder völkerrechtlichen Zustandes der civitates des Alterthumes erheben, so würden wir innerhalb der außeren Granzen des rom. Reichs überhaupt gar feine derartige Distinction anzuerkennen haben, weil von dem Ausgange der Republik abwärts alle jene civitates ihre Selbstständigkeit einbüßten. Und als inconsequent würde uns zu gelten haben, wenn Marquardt, Stat. p. 14 eine vollige Selbstständigkeit denjenigen civitates foederatae beimißt, welche ein aequum foedus mit Rom hatten; denn die im Handb. p. 248 genannten desfallsigen civitates haben in Wahrheit bereits von dem Ausgange der Republik abwärts ihre Selbstftandigkeit eingebüßt, so Massilia durch und seit Casar, die foderirten Städte Rleinasiens durch und seit Lucullus und Pompejus, die in Sicilien seit der 2. Halfte des 7. Jahrh. u. s. f. 2962).

Und gleiche Denksehler treten uns entgegen bei der Besenbestimmung der Provinz als steuerpflichtiges Land oder praedium

<sup>296</sup>a) Bir würden überhaupt zu ganz absonderlichen Resultaten gelangen, wenn wir nach dem Maaßftabe der Selbstftändigkeit die Stellung der Staaten im Alterthume theoretisch beurtheilen wollten; ich erinnere nur an die Stellung der kleinasiatischen liberae civitates zu den lydischen, macedonischen und sprischen Dynastieen. So sindet Smyrna nichts Anstößiges und nichts mit der Bürde seiner Souveränität Unvereindares darin, von Seleucus von Syrien sich selbst gegenüber zu sagen: Ezesaiwoze zu den ihr adtovopian zal dezudarian (C. I. Gr. no. 3137. lin. 10. 11.), während heutigen Tages selbst der kleinste Staat es verlegend sinden würde, wenn seine Integrität unter die Garantie lediglich Einer Großmacht gestellt wäre, und es als Billführ zurückweisen würde, wenn die Garantie eine bestimmte Staatsversassung beträse. Dennoch haben wir dier, wie dort den nämlichen Begriff der Souveränität bei einem verschiedenen Maase von politischer Selbstständigkeit.

populi Romani 297). Denn da unter den Steuern, deren Pflichtigkeit in Betracht kommt, nicht bloß Grundsteuern, sondern auch
Personalsteuern, wie stipendium und tributum verstanden werden 298), so muß Marquardt consequenter Beise vielsach das Bestehen einer Provinz bereits vor Organisation der Provinz, ja selbst
da anerkennen, wo niemals solche Organisation statt hatte, so z. B.
in den verschiedenen Territorien trans Rhenum, wo eine Tributpslichtigkeit theils vor, theils ohne alle Provinzialsorm vorkommt;
er muß ferner zu den Provinzialcommunen theils vollkommen souveräne Staaten rechnen, wie Carthago, das zu verschiedenen Zeiten
stipendium an Rom entrichtete, theils civitates, die im aequum
soedus standen und bei denen gleiche Wahrnehmung zu machen ist,
u. dgl. m.

Alle diese Irrthümer sind, wie bemerkt, dadurch bedingt, daß eine seste und bestimmte Construction der staats- und völkerrechtlischen Begriffe, welche das absolut unentbehrliche Fundament aller staatsrechtlichen Verhältnisse bilden, völlig zu vermissen ist, und wie dieser Mangel den großen Werth der obcitirten Schriften mannichsach beeinträchtigt, so tritt er auch zu Tage in der Unklarheit, mit welcher die Controverse über den Zeitpunkt der Einrichtung der Provinz Achaia gegen R. Fr. Hermann geführt ist 2999).

<sup>297)</sup> Handb. p. 180. 243. Dies Merkmal erklärt Marquardt l. c. p. 243 für das "wesentlichste," woneben er noch der Merkmale: im Kriege unterworsenes und von einem römischen Statthalter administrirtes Land gedenkt. Da indeß die Logik in Bezug auf wesentliche Merkmale weder einen Comparativ, noch einen Superlativ anerkennt, so nehmen wir jenes sogenannte wesentlichste Merkmal als logisch wesentliches hin, neben welchem wir die anderen Beiden als außerwesentliche betrachten. Und dies ist in der That nach p. 180. 243 cit. auch Marquardt's Ansicht.

<sup>298)</sup> Denn die Besteiung von Grundsteuern erklärt Marquardt Sandb. p. 252., übereinstimmend mit Dirken l. c. p. 150 für ein nothwendiges Resquisit der libertas, so daß der Begriff von Steuerpflichtigkeit der Provinzials commun auch durch die Personalsteuer begründet sein muß, weil entgegengessesten Falles die liberae civitates nie Provinzialcommunen sein könnten. Für die Richtigkeit meiner obigen Auffassung der Ansicht Marquardt's bürgt übrigens Sandb. p. 180. 253. u. d. Stat. p. 15.

<sup>299)</sup> Bgl. Hermann, Handb. d. griech. Staatsalterth. 4. Aufl. §. 189. not. 8. u. Marquardt Statistit p. 13 sq. Dem Letteren tritt Zumpt, Comm. Epigr. II. p. 153 sq. bei, der p. 156 seine Ansicht dahin zusammenfaßt: libe-

## **§**. 38.

Bölkerrechtliche Stellung ber in dicione befindlichen Bölker.

Die Dedition, welche die dicio des römischen Volkes über ein fremdes Gemeinwesen vermittelte, erfolgte, bedingt durch die Rechtsanschauung der Römer, von Alters her durch einen rituellen Act, indem in solennen Worten die Hingabe, wie Annahme in die dicio ausgesprochen wurde. Diese verba legitima sind uns von Liv. I, 38. in Anwendung auf Collatia überliesert und lauten:

"Estne populus Collatinus in sua potestate?" Est. "Deditisne vos populum Collatinum, urbem, agros, aquam, terminos, delubra, utensilia, divina humanaque omnia in meam populique Romani dicionem"? Dedimus. "At ego recipio." 300).

300) Bgl. Liv. VII, 31, 4.: Populum Campanum, urbemque Capuam, agros, delubra Deum, divina humanaque omnia in vestram, patres conscripti, populique Romani dicionem dedimus; IX, 9, 5.: si—coëgissent nos, verba legitima dedentium urbes nuncupare, —diceretis, —hanc urbem, templa, delubra, fines, aquas Samnitium esse; ferner die Rogation wegen der Campaner dei Liv. XXVI, 33, 12.: Omnes Campani, Atellani, Calatini, Sabatini, qui se dediderunt in—ditionem — populi Romani Fulvio proconsuli, quaeque una secum dediderunt: agrum urbemque, divina humanaque utensiliaque sive quid aliud dediderunt, etc.; fodana Liv. VIII, 19, 12.: agros, urbem,

ras fuisse eas civitates, quae suis, non Romanis legibus uterentur: edictum provinciale praesidis ad eas non pertinebat, quia avitas suas leges habebant. Sed quae pro imperio imperantur, ea liberis civitatibus imperantur non minus quam reliquis, quae in provincia sunt, ac magis adeo quam foederatis, quarum foedere si quid exceptum est, eo non tenentur. Allein der minder wichtigen Puntte nicht zu gedenken, so beruht 1) gerade das edictum provinciale auf dem imperium des praes. prov. u. fällt daher unter ea, quae pro imperio imperantur; 2) ist nicht zu erseben, worauf Zumpt jenen statuirten Unterschied zwischen liberae und foederatae civitates stütt, und 3) ist es mahrheitswidrig, zu sagen, daß in Bezug auf ea quae pro imperio imperantur, die parthischen Könige, wie die germanischen Grangnachbarn Rome, und Maffilia, wie bie fprischen Duebegdynaften den Provinzialcommunen gleichstehen. Die Brrthumer Marquardt's haben übrigens bereits ihren Einfluß geaußert bei Start, Baza, ber in Folge deffen mit fich selbst in Biderspruch gerathen ift, wie eine Bergleichung von p. 534. fin. sq. und 524. sq. ergiebt.

In der späteren Zeit kam jedoch, entsprechend dem Entwickslungsgange des gesammten römischen Rechtes diese solenne Form außer Gebrauch und es trat an deren Stelle ein, wie es scheint,

ganzlich formloser Deditionsabschluß.

Wenden wir uns nun, mit Umgehung aller die Dedition besteffenden besonderen Punkte 201), zu der für uns allein maakgebenzen Frage nach den allgemeinen Wirkungen jenes Actes und demsgemäß nach dem Inhalte der dicio selbst, wie Beides durch die Ibeorie des ius gentium gegeben wird 202), so ist hierfür von vorsminlichem Gewichte theils die Deditionsformel selbst, wie wir solche im Obigen in Verbindung mit not. 300 nachwiesen, theils der Besticht von Polyb. XXXVI, 2.:

corpora ipsorum conjugumque ac liberorum suorum in potestate populi Romani esse; Plaut. Amph. I, 70.: Urbem, agrum, aras, focos seque uti dederent, und v. 102 sq.: Deduntque se, divina humanaque omnia, urbem et liberos, In dicionem atque arbitratum, cuncti, Thebano populo. Daher se suaque omnia in fidem ac dicionem tradere bei Liv. XXXIV, 35, 10., in dicionem se suaque omnia permittere bei Liv. XL, 49, 4., se suaque omnia in fidem atque in potestatem permittere bei Caes. B. G. II, 3, 31. Sierher gebort auch Liv. XXVIII, 34 .: mos vetustus erat Romanis, cum quo nec foedere nec aequis legibus iungerentur amicitia, non prius imperio in eum tamquam pacatum uti, quam omnia divina humanaque dedisset, obsides accepti, arma ademta, praesidia urbibus imposita forent, eine Stelle, welche un ihrer rbetorischen Saltung willen mit Discretion zu benugen in unt in melder tas vi capi als das zweite Glied in tem Gegensage jum amicitia iungi neben dem in deditionem venire unberudsichtigt gelassen int; Gleichet in ter 32 bei Serv. in Aen. XI, 322., was jedoch durch die Darftellung in §. Wiese genügende Erflarung finden wird.

<sup>301)</sup> Bgl. darüber Osenbrüggen de iure belli p. 65 sq.; 224 Ate-

οί — διδόντες αὐτοὺς εἰς τὴν 'Ρωμαίων ἐπιτροπὴν διδόας πρῶτον μὲν χώραν τὴν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς, καὶ πόλεις τὰς ἐ ταύτη, σὺν δὲ τούτοις ἄνδρας καὶ γυναῖκας, τοὺς ὑπάρχοντας ἐ τῷ χώρα καὶ ταῖς πόλεσιν ἄπαντας · ὁμοίως ποταμοὺς , λιμέναι ἱερὰ, τάφους, συλλήβδην, ὥστε πάντων είναι κυρίους 'Ρωμαίου αὐτοὺς δὲ τοὺς διδόντας ἀπλῶς μηκέτι μηδενός · (in diciones populi Romani se dedentes dedunt primo agrum, qui ipsorus est, et urbes, quae sunt in illo, cum viris et feminis, quotque vel in agris vel in urbibus habent; deinde amnes, portus sacra, monumenta, omnia denique, ut omnium domini fian Romani, ipsi vero dedentes nullius utique rei amplius [sc. do mini sint]).

Um nun den leitenden Grundgedanken zu erkennen, der di Folgewirkungen der Dedition bestimmte und deren Formel normirte haben wir vor Allem uns zu vergegenwärtigen, wie in den Lebensver hältnissen des populus eine dreifache Beziehung sich scheiden läßt die politischen, die kirchlichen und die burgerlichen Verhältniffe Diese Unterscheidung, welche die Römer bereits in der Eintheilun des Rechtes in ein ius publicum, sacrum und privatum anerkann haben, läßt sich auch in der Fizirung der Wirkungen der Deditio wahrnehmen; denn es wird sich ergeben, wie bei jenen Wirkunge nicht allein die dreifache Gruppe von res publicae, sacrae und pri vatae zu Tage tritt, sondern auch in noch anderer Weise der dies Gruppe bestimmende Grundgedanke im Einzelnen sich offenbart Halten wir nun bei Bergegenwärtigung jener Wirkungen bis au Weiteres an dieser Distinction von politischer, sacraler und bürger licher Lebensbeziehung des populus fest und erinnern wir uns, wi für den Begriff der Couveranität das Alterthum eine dreifach Form des Gedankens kannte: libertas, in sua potestate esse un suo iure uti, so vermögen wir selbst nun die Wirkungen der Dedi tion in dreifacher Gestalt uns zu vergegenwärtigen: indem durc die Dedition die libertas verloren geht, so hört der populus aus einen populus im juristischen Sinne oder eine civitas zu bilden vielmehr besteht er lediglich noch als populus im ethnischen Sinn ober als natio fort; nicht minder hört er auf, als Rirchengemein schaft zu bestehen, vielmehr geben seine sacra unter und seine Got ter werden ihrer Verehrer bar; endlich hört er auf, eine Mehrhei von cives zu umfassen, weil die Civitat der Individuen untergeht

Indem sodann nach der andern Aussassung der populus seine potestas verlor, so erlosch hiermit auch die potestas, welche die civitas, sei es als einheitliches Ganze, sei es in ihren einzelnen Gliedern auf dem Gebiete des ius publicum, wie privatum über die untergeordneten Individuen und Dinge übte, und ebenso endete auch die potestas der nationalen Götter, welche das Gebiet des ius sacrum beherrschte. Endlich indem nach der dritten Anschauungsweise der populus das suum ius verlor, so ging damit ebensowohl das legislative Hoheitsrecht des Bolses zu Grunde, wie auch das bereits constituirte Recht aushörte, ein ius civile jenes populus, sei es ius publicum, wie sacrum, wie privatum zu sein und als solches zu bestehen.

Fragen wir nun, welche dieser dreifältigen Formen des Gedanlens es ist, nach welcher die Römer die Folgewirkungen der Dedition vornämlich sich vergegenwärtigten und nach der sie sonach von Alters her überwiegend ihre Anschauung bestimmt sein ließen, so entscheiden wir uns übereinstimmend mit dem Wortlaute der Deditionsformel dahin, daß es die Zweite jener drei Auffassungsweisen ist, nach Maaßgabe deren die Römer die Wirkungen der Dedition vornämlich sich vergegenwärtigten und bestimmten <sup>203</sup>). Allein auch bei der durch diese Anschauung gegebenen Richtung des Blicks war ihre Auffassung nur eine vereinzelte und einseitige, indem sie die potestas nur in ihrer Bezichung zu den Rechtsobjecten erschauten und hiernach die Wirkungen der Dedition bestimmten. Die nachsehende Darlegung im Einzelnen wird jene Säße rechtsertigen.

Indem der populus seine eigene potestas versor, so versor er auch damit die potestas über die Sachen, die in irgend welchem mittelbaren oder unmittelbaren Unterthänigseitss oder Zubehörigs keitsverhältnisse zu ihm stehen: zunächst die res publicae populi dediticii: urbs, agri, aqua humanaque omnia publica versieren diessen ihren Character, indem solche vielmehr in die Dicion Roms gelangen und damit res publicae populi Romani werden. Dieser Satz ergiebt sich nicht allein aus der Deditionsformel selbst, sondern

<sup>303)</sup> Hierauf stütt sich unsere in §. 36 gemachte Bemerkung, daß das in potestate esse die älteste Anschauungsweise uns offenbart, in welcher die Romer die Ordnung der menschlichen Verhältnisse sich dachten. Ja diese Aufsfassung durfte alter sein, als Roma selbst.

sindet auch seine fernerweite Bestätigung theils durch Gai. Inst. II, 7.:
In provinciali solo — — dominium populi Romani est vel

Caesaris, wozu vgl. Ibid. II, 21.,

theils dadurch, daß bei Wiederverleihung der Sonveränität an populi dediticii oder in anderen Fällen gnadenreicher Concession an dieselben (§. 40. 44) häusig der Wiederverleihung jener Objecte besonders gedacht wird 304). Vgl. auch Rudorff, grammat. Inft. §. 14 in röm. Feldm. II.

In gleicher Beise hören sodann in Folge des Verlustes der sua potestas Seitens des populus deditus dessen res sacrae aus, solches zu sein: termini, delubra, divina omnia werden dedirt und werden, indem sie in die Dicion Roms kommen, zu res publicae populi Romani, ein Satz, den auch besonders bestätigt Gai. Inst. II, 7.:

In provinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris; — utique tamen eius modi locus, licet non sit religiosus, pro religioso habetur, quia etiam quod in provinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur, wozu vgl. not. 304.

Endlich verlieren in Folge der Dedition auch die der res privata der Bürger jenes Volkes angehörigen Rechtsobjecte, somit

<sup>304)</sup> So bei Polyb. XXXVI, 2, 4: δίδωσιν αὐτοῖς ή σύγκλητος τήν τ' έλευθερίαν και τους νόμους, έτι δε την χώραν απασαν και των άλλων υπαρχόντων κτήσιν — χοινη; im foedus mit den Actolern bei Liv. XXVIII, 11, 9.: Oeniadae cum urbe agrisque Acarnanum sunto; ferner im Frieden mit Carthago vom 3.550: ut liberi legibus suis viverent. Quas urbes quosque agros quibusque finibus ante bellum tenuissent, tenerent, wozu vgl. Polyb. XV, 18.; Liv. XXXVII, 32, 14.: urbem agrosque et suas leges iis restituit; XXXVIII, 39, 12.: Phocaeensibus ager, quem ante bellum habuerant, redditus, woju vgi. Polyb. XXII, 27, 7.; Liv. XLV, 29, 4.: liberos esse iubere Macedonas, habentes urbes easdem agrosque. — Lediglich eine Folge des Umstandes, daß bas gesammte solum der dediticii publicum populi Romani war, bildet es, daß solches weder ter facralen, noch der privaten Rechtsverhältnisse des ius civile Romanorum fähig war, worüber vgl. in letterer Beziehung Gai. Inst. II, 7. 21. 27. 46. Frontin. de contr. p. 36. L. u. a. m., während in ersterer Beziehung wenigstens eine Analogie bietet Trajan in Epist. Plin. X, 62. (59.) in Berbindung mit Epist. 61. (58.).

Alles, was an Menschen und Dingen dem Rechte des Privaten unterthan war, diese ihre Qualität: utensilia humanaque omnia privata kamen in die Dicion Roms und wurden, mit Ausnahme der Freien selbst res publicae populi Romani; mit einem Borte: alles Eigenthum des Einzelnen erlischt. Diese letztere Consequenz bezeugt namentlich Polyb. XXXVI, 2. cit., sowie Appian, de reb. Pun. 64.:

όταν δὲ παραδῶσιν αὐτοὺς, — πεισθῶσιν ὅτι μηδὲν αὐτοῖς ἐστιν ἴδιον τὰ μὲν φρονήματα αὐτῶν καταβήσεται, ἀγαπήσουσι δ' ὅ τι ἀν παρ' ήμῶν λάβωσιν ὡς ἀλλότριον (ubi vero se dederint, scient, nihil ipsis esse proprium, et demittent animum, contenti, quidquid a nobis, ut alienum, acceperint);

dieselbe findet aber ihre Bestätigung auch darin, daß bei Wiederverleihung der Souveränität an einen populus deditus mitunter auch der Rückgewährung des Eigen der einzelnen cives gedacht wird 305).

Aus allen diesen Sätzen erkennen wir aber, wie die Römer die Folgewirkungen der Dedition vornämlich nach jener Anschauungsweise sich dachten, welche durch den Begriff des in sua und in aliena potestate esse gegeben ist; allein gleichzeitig nehmen wir auch wahr, wie diese Auffassung nur eine beschränktere ist, insofern sie jene Wirkungen des Verlustes der potestas für den populus deditus lediglich in Bezug auf das Verhältniß in's Auge faßt, in welchem zu dem Rechtsobjecte je das bezügliche Rechtssubject steht. Diese antike Betrachtungsweise erklärt sich zwar vollkommen genügend daraus, daß fie diejenige Wirkung hervorhebt, welche äußerlich am Deutlichsten wahrnehmbar und zugleich von der unmittelbarften praktischen Bedeutung ist, gerade eine derartige Betrachtung aber durch die gesammte Anschanungsweise jugendlicher Völker geboten ift (val. Beilage XII. §. V.); allein selbstverständlich erschöpft dieklbe keineswegs alle Wirkungen, welche der Verlust der potestas sür den populus deditus herbeiführte, indem vielmehr, wie oben bemerkt, damit auch eine Vernichtung der gesammten potostas des

Staates und seiner Organe, wie der sacralen potestas und ihrei Organe und der privatrechtlichen potestas nothwendig verknüpfl mar, somit also nicht allein diejenigen Rechtsverhältnisse sich löften, welche unmittelbar auf ein Rechtsobject fich bezogen, sondern auch diejenigen Rechtsverhältnisse, in denen die Person an sich bisher sich befand: die Person hörte auf Träger und Subjekt aller der ihr zuständig oder zugängig gewesenen Rechte zu sein, ebensowohl weil diese Rechte selbst durch totale Vernichtung des ius civile ihren ab soluten und ewigen Untergang erfuhren, wie auch weil das Individuum in Folge der Dedition diejenige juristische Qualität einbußte, auf deren Zuständigkeit die Machtäußerung und Herrschaft des ius civile beruhte: der deditus populus (im ethnischen Sinne) hörte auf eine civitas, einen populus (im juriftischen Sinne) ju bilden; die Götter deffelben verloren durch die Dedition ihr Bolf, das sie beschützen, belehren und richten, und ihr Territorium, innerhalb deffen sie ihr Domicil und ihre Wohnstätte, wie ihr Herrschergebiet haben; und der Bürger jenes Volkes hört auf, ein civis zu sein, weil diese Eigenschaft auf der Mitgliedschaft in einer civitas beruhte, die lettere selbst aber gelöst ist. So zersetzen sich und losen sich hiermit alle Rechtsverhättnisse des ius publicum, sacrum und privatum des populus deditus, da gleichzeitig nicht allein die ses ius civile selbst vernichtet wird, sondern auch dessen Rechtssubjecte juristisch untergehen, indem die Eigenschaft, auf welcher die rechtliche Existenz der Person beruht, eine wirkliche zu sein aufhört

In dieser dreisachen Gliederung der Wirkungen der Dedition je nach den politischen, sacralen und bürgerlichen Lebensbeziehungen des populus glauben wir nun aber in der That die Richtung erkannt zu haben, nach welcher die oben dargelegte Grundauffassung der Dedition als Verlust der potestas für das römische Alterthum sich bestimmte. Und wenn wir selbstwerständlich darauf zu verzichten haben, dafür einen bestimmten und unmittelbaren Ausdruck in den Quellen vorzusinden, so ist jene Richtung des Blickes doch im merhin als nothwendige Voraussezung bedingt durch jene obigen und überlieserten Säze. Ja wir nehmen sogar wahr, wie hinsichtlich der Wirkungen der Dedition hinter den Beziehungen der Rechtsobjecte diese anderweiten allgemeineren Beziehungen von dem Alterthume selbst theilweis besonders anerkannt werden, und namentlich ist es das Gebiet das ius sacrum, innerhalb dessen wir mehrsache Spu

ren dafür nachweisen können. Denn indem Polyb. XXXVI, 2. bes zengt, daß durch die Dedition die lepá, die sacra untergehen; indem uns ferner berichtet wird, daß nach beschehener Dedition mitunter die sacra einem Bolse wiedergegeben werden 206), so erkennen wir biermit, wie es die Rechtsverhältnisse an sich sind, die bezüglich des des ius sacrum durch die Dedition ihren Untergang erleiden; und indem die Römer die Gottheiten der in ihre Dicion gesommenen Bölser bei sich selbst als ihre eigenen Götter aufnehmen und Staats wegen recipiren (adscisci), denselben neue Tempel und neue Site answeisend 2021), so erkennen wir darin einen Act, der auf das Bollsommenste parallel geht mit der Berleihung der röm. Civität an die Mitglieder des populus deditus (§ 44), und der hier, wie dort auf den voransgegangenen Untergang der juristisch-nationalen Qualistit des Rechtssubjectes hinweist.

Wenden wir uns nun schließlich zu der Frage nach der rechtsichen Stellung der Glieder des populus deditus, so ergiebt sich dieselbe und wird maaßgebend bestimmt durch die drei Momente: der deditus ist persönlich frei, aber in einem Unterthänigseits- und hörigseitsverhältnisse zum populus Romanus, und ohne alle Theilsuhme an irgend welchem ius civilo. Betrachten wir diese drei Nomente im Einzelnen, so ist das Unterthänigseits- und Hörigskitsverhältniß ganz unmittelbar bedingt durch die Dedition selbst, da durch dieselbe der ganze populus und demzusolge nach antiser Inschauung auch die einzelnen Glieder des Bolses in die Dicion des populus Romanus gegeben wurden; demgemäß kommen die patressamilias mit ihrer Habe, wie mit allen ihrer Gewalt unters

<sup>306)</sup> So Liv. VIII, 14, 2.: Lanuvinis — sacra — sua reddita, in Sabindung mit c. 13, 8.

<sup>307)</sup> Zu schelden ist die evocatio und der adscitus der fremden Götter; duch die Erstere werden die Götter aus ihren Sipen herausgelockt nach Rom und so ihren Schupbefohlenen untreu gemacht; durch den Letzteren empfangen die Cotter ihre juristische Aufnahme in den römischen Staat. Dem adscitus ging in gewissen Fällen regelmäßig die Evocation voraus, weil es die Römer als nefas erachteten, die Götter des seindlichen Boltes gefangen zu nehmen, um deswillen aber noch vor der Eroberung der seindlichen Stadt oder vor der Dedition die Götter evocirten; vgl. namentlich Macrob. Sat. III, 9. Serv. in Aen. II, 244. 351. Fest. s. v. peregrina sacra p. 237. Plin. H. N. XXVIII, c. 2. Liv. V, 21, 22. u. a. m.; s. Marquardt Handb. IV. p. 38 sq.

gebenen Freien, namentlich Frauen und Kindern in Roms Di cion 308) und waren dessen Anordnungen und Geboten unterworfen 309); daher denn auch Rom ganz beliebig und frei über da Vermögen der dediticii verfügen konnte 310). Allein gleichwie di patria potestas neben persönlicher Freiheit des siliuskamilias be stand, so ließ auch die Dedition den status der libertas für die Glieder des populus deditus unberührt, ja es erforderte di sides deditionis ganz wesentlich die Wahrung der persönlichen Unverletztheit wie der libertas des dediticius 311). Dagegen kam den Letzteren die Theilnahme an irgend welchem ius civile nicht zu weil mit der Auslösung der civitas, deren Glied er selbst einst war auch sein ihm angestammtes ius civile vernichtet worden und untergegangen war, während zur Theilnahme an einem anderen und fremden ius civile eine Fähigseit ihm ohne Weiteres nicht inwohnt

<sup>308)</sup> Ausbrücklich bezeugt von Polyb. XXXVI, 2, 2. cit. Liv. VIII 19, 12. und Plaut. Amphitr. I, 1, 102. sq. (not. 300), sowie von App. d reb. Pun. 64.: δταν δὲ παραδώσιν αὐτοὺς, — τὰ σώματα ἐφ' ἡμῖν γέννηται. Dahi auch die Ausbruckweise alicuius esse und āḥnlich, s. not. 273. 277.

<sup>309)</sup> Bgl. namentlich Sall. Iug. 31.: Si dediticius est, profecto iu sis nostris obediens erit; f. 3. B. Liv. XL, 38. 41.

<sup>310)</sup> So z. B. bei Liv. VII, 27, 8.: Satricum dirutum atque in censum; praeda omnis militi data. Doch sagt Liv. XXXVI, 32, 15 captas, non deditas diripi urbes, was jedoch nur als historischer, nicht a dogmatischer Saz zu sassen ist.

<sup>311)</sup> Bgl. namentlich Liv. VII, 27, 8. 9. XXVI, 32, 2. XXX, 7, XXXVII, 32, 13. XLI, 6. XLII, 8. 21. 22. Aud Valer. Max. VI, 5, 1 adversus quam (sc. civitatem) saevire cupiens populus Romanu postquam a Papirio — — doctus est, Faliscos non potestati, sed fide se commisisse, omnem iram placida mente deposuit; Senec. de Traz qu. anim. 3.: sanctiores tutioresque sunt hostibus suis, qui in fider cum armis veniunt. — Die Dedition, als ein Institut, welches die extremi Strenge des Ariegerechtes beschränkt und die Person der Unterworfenen fich ftellt, ift das beste Beugniß von dem, im Bergleich zu anderen Bolfern des A terthums, milden Sinne, der das italische Bolkerrecht beberrschte. Doch tonn allerdings bie Annahme ber Dedition verweigert werden und die Geschich Roms überliefert uns mehrfache Beispiele, wo dies geschah, so Liv. VIII, 1 XXIX, 3. XLII, 8. App. de reb. Hisp. 95-97. Dann fonnte natürli das Kriegsrecht in feiner vollen, in §. 39 darzustellenden Strenge Blag gre fen. Heberdem tommt das Begeben in Dicion auch ohne vorgangigen Rrie vor, so bei Liv. IV, 30. 49. X, 12.

da an und für sich jeder Anknüpfungspunkt und Rechtsgrund biers für mangelte. In Folge dessen war daher der Dediticius vor Entschung des privatrechtlichen ius gentium ohne alle und jede eigene Rechtsfähigkeit.

So nun erbliden wir den dediticius, wie ihm das Bolferrecht des Alterthumes alles eigene Vermögen entzieht und jede directe Rechtsfähigkeit versagt; wie er personlich frei, aber ohne unmittels bare Theilnahme an irgend welchem Communalwesen da steht, vereinsamt und verlassen, als Apolid, dem exsul gleich; in einer Stel= lung somit, die ein selbsteigenes rechtliches Wirken und Berkehren, eine juristisch selbstständige Stellung in dem Verkehre und dem Kampfe des Lebens vollständigst ausschließt. Alle diese Grundzüge aber in der Stellung des doditicius, indem dieselben durch die The= vie selbst des antifen ius gentium unmittelbar gegeben sind, weis im mit Bestimmtheit darauf hin, daß dieses nämliche ius gentium dem dediticius noch eine anderweite Stellung anwies, welche die Bedingungen enthielt, die zur Behauptung einer gesicherten bürgerlichen Existenz, und zur Fristung des Lebens selbst erfordert merden, und welche namentlich auch die Einordnung des dediticius in den Organismus und die Construction des antiken Staates Denn undenkbar ist ce, daß das ius gentium des vermittelten. Alterthumes in der directesten Beise einer Classe von Menschen die Cristenz zugesichert habe, ohne daß cs im antiken Staatsleben den Letteren einen entsprechenden Plat angewiesen hatte, auf welchem dieselben eine normale und feste Stellung im Staate einnahmen, sowie daß andrentheils jenes Recht einen Zustand sancirt und anerkannt habe, deffen Fortbestand durch das öconomische Gesetz selbst, auf dem der Bestand und der Verkehr der menschlichen Gesellschaft beruht, beständig bedroht war; daß, mit anderen Worten, das ius gentium einem Menschen die Existenz als eines Freien rechtlich gesichert habe, ohne zugleich die Möglichkeit vorzusehen, that= Denn entgegengesetten Molida jene Existenz zu behaupten. Falles würde der ertheilte Vortheil ein rein illusorischer gewesen sein, und es würde jene Theorie ein Spiel mit Verhältnissen gepielt haben, wie wir solches zwar mannichfach im historischen Bange der Dinge erblicken, nicht aber unmittelbar durch das Recht selbst ausgesprochen sinden. Daher haben wir auzunehmen, daß nach den Voraussehungen des antiken Völkerrechtes die Dicion des Boigt, Jus naturale etc. II.

gewalthabenden Bolkes in der That eine Stellung für den ded ticius vermittelte, welche den obigen Anforderungen innerer Notl wendigkeit entspricht; und da alle diese Anforderungen in der El entel in ihrer ursprünglichen Erscheinungsform ihre Erfüllung sir den, so dürsen wir annehmen, daß ursprünglich und normali Weise die dediticii als Clienten den einzelnen römischen Bürger überwiesen und untergeordnet waren 312).

So nun verwandelte fich nach der Theorie des antiken in gentium die Dicion des populus Romanus über den populus de ditus in ein Patronat der romischen Bürger über die dediticii, un in vollster Uebereinstimmung mit dieser Theorie haben wir in de That die älteste geschichtlich gegebene Ordnung der einschlagende Verhältnisse in Rom anzuerkennen. Allein § 41 wird zeigen, wi von Ancus Marcius an gerade die historische Gestaltung der Ding zu einem Aufgeben jener durch die Theorie des ius gentium erfor derten Ordnung des Verhältnisses nöthigte. Immerhin aber fir den wir noch bis in die mittlere Raiserzeit hinein eine Spur jene ursprünglichen Ordnung darin, daß das Patronat über die dedit cii, seitdem es aufhörte, auf eine Mehrzahl der römischen Burge übertragen zu werden, vielmehr statt deffen ein anderes Berhältni Plat griff, nunmehr wenigstens in der Person desjenigen fich con centrirte und erblich fortbestand, der als romischer Ragistrat ode Legat die Dedition des fremden Bolkes entgegengenommen un vollzogen hatte 313).

<sup>312)</sup> Diesfalls läßt sich freilich die Ansicht nicht füglich festhalten, ba das Durchgeben durch das Aspl absolut wesentlicher Begründungsact de Clientel gewesen sei; allein es stößt auch diese Annahme an sich schon auf derheblichsten Bedenken.

<sup>313)</sup> Bgl. namentlich Cic. de Off. I, 11.: — ii, qui, armis positicad imperatorum fidem confugiunt, quamvis murum aries percusseri recipiendi. In quo tantopere apud nostros iustitia culta est, ut ii, que civitates aut nationes devictas bello in fidem recepissent, eorum ps troni essent, more maiorum. Die auf diese Beise begründeten Patronal sind daher äußerst zahlreich. Bgl. darüber namentlich Philippi im Rhein. Rus R. Jahrg. VIII. 1853. p. 497 sq.

§. 39.

Bolterrechtliche Stellung ber in arbitratu befindlichen Bolter.

Die Eroberung einer civitas mit gezücktem Schwerte und die Unterwerfung derselben mit Wassengewalt 214) ordnet sich in der gleischen Beise dem Gesichtspunkte der occupatio unter, wie die Erbeutung eines einzelnen Vermögensstückes: wie hier eine einzelne Sache oder eineinzelner Mensch, so wird die gesammte civitas die Beute des Siesgers und fällt in dessen potestas; diese Letztere selbstaber qualificirt sich in diesem Falle zum arbitrium oder arbitratus. Die rechtliche Folge solcher Eroberung umfaßt bezüglich der mit Gewalt genommenen civitas nach dem ius gentium genau das nämliche als Minimum, was wir bei der Dedition vorsanden: der Staat, die Kirche, die bürgerliche Gesellschaft lösen sich auf; das ins publicum, sacrum und privatum wird vernichtet; die res publicae, sacrae und privatae werden res publicae populi Romani und unterfallen demgemäß der sreiesten, durch keine äußere Schranken begränzten Disposition des Letzteren 215).

<sup>314)</sup> Das wichtigste Werk für diese Lehre bildet immer noch Grotius de iur. bell. ac pac. im dritten Buche, um des reichen Quellenmateriales willen, welches die grundliche und gelehrte Belesenheit des Verfassers uns darbietet.

<sup>315)</sup> Begen der res publicae vgl. 3. B. Liv. XXV, 40, 2.: ornamenta urbis, signa tabulasque, quibus abundabant Syracusae, Romam devexit (Marcellus): hostium quidem illa spolia et parta belli iure; bugen ber res sacrae Pompon. lib. 26. ad Qu. Muc. (Dig. XI, 7, 36.): cum loca capta sunt ab hostibus, omnia desinunt religiosa vel sacra esse; wozu vgl. auch Paul. lib. 27. ad Edict. (Dig. XLVII, 12, 4.); wegen en res privatae Liv. XXVI, 31, 9.: quae autem singulis victor ademi - belli iure - satis scio me fuisse. Begen der res und Personen im Ugemeinen f. Liv. XXXI, 30, 2.: neque id se queri, quod hostilia ab boste passi forent: esse enim quaedam belli iura; quae ut facere, ita Pati sit fas: sata exuri, dirui tecta, praedas hominum pecorumque agi, misera magis, quam indigna, patienti esse; Liv. IX, 1, 5. XL, 17, 34., Celsus lib. 2. Dig. (Dig. XLI, 1, 51. §. 1.), Pompon. lib. 26. 87. ad Qu. Muc. (Dig. XI, 7, 36. XLIX, 15, 5. §. 2.), Gai. lib. 2. Aureor. (Dig. XLI, 1,5. \$. 7. und 1. 7. pr.), sowie Inst. II, 69. IV, 16. u. die hiers. von Boding cultren Stellen, Paul. lib. 54. ad Edict. (Dig. XLI, 2, 1. §. 1. u. 1. 3. \$.21.), Marcian. lib. 1. Inst. (Dig. V, 1, 5. §. 1.); Inst. I, 8. §. 8. II, 1. 1. 16. fin. 17.; f. auch Grot. de I. B. et P. III, 6, 2-7. Daber finden fich 19 \*

Dagegen tritt eine wesentliche Verschiedenheit in der Stellunein, welche das ius gentium den Gliedern des in dicione und de in arbitratu besindlichen populus anweist: während dort persönlich Freiheit garantirt und eine selbsteigene und gesicherte Existenz unte dem Schuße und durch das Mittel eines patronus dem dediticiu gewährt ist, tritt hier das Tödtungsrecht oder die Sclaverei mi ihrer absoluten Rechtlosigseit ein und ergreift Mann wie Weib Vater wie Kind; das Patronat, welches dort als patriarchalisch Oberherrlichseit den Schußbesohlenen gegen Unbilden Sicherung gewährte, verwandelt sich hier in ein tyrannisches Recht über Leben und Tod 316).

So ist es die unbeschränkteste und freieste Verfügung, welch das ius gentium dem Sieger über den devictus populus, über des sen Bürger und deren Habe einräumt 317); keine Schranke des Völ

die verschiedenartigsten Dispositionen, so z. B. Liv. XXVI, 21, 11., wo aede eorum, in quos belli iure animadversum est, verschenkt werden.

<sup>316)</sup> Liv. XXX, 32, 12.: captivae apud dominum vitae necisque suae vocem supplicem mittere licet; Tac. Hist. IV, 62.: omnia it arbitrio eorum, quos vitae necisque dominos fecissent; Caes. B. G VII, 41.: suo beneficio conservatos docerent, quos iure belli interficere potuissent.

<sup>317)</sup> Liv. XXI, 13, 8.: victi a victore leges acceperunt, XXXIV 57.: — — quum bello victis dicerentur leges; ubi enim omnia ei, qu armis plus posset, dedita essent, quae ex iis habere victos, quibu multari eos velit, ipsius ius atque arbitrium esse (we dedere nicht etwin dem technischen Sinne von not. 282) aufgefaßt werden darf u. a. m. habe wird meistens in den öffentlichen Schap gethan oder zu sacralen Zweder verwendet oder zum Theil an die Soldaten vertheilt; vgl. Ossenbrüggen de iur. bell. et pac. p. 56-65.; die captivi meistens sub corona versauft vgl. Ossenbrüggen, l. c. p. 43-51., Balter, Gefch. bes rom. Rechts §. 180 181. Doch finden fich selbstverständlich auch andere Dispositionen, jo g. B Liv. XXVI, 47, 2.: opifices ad duo millia hominum erant; eos publi cos fore populi Romani edixit, cum spe propinquae libertatis, si ac ministeria belli enise operam navassent. Ceteram multitudinem in colarum iuvenum vel validorum servorum in classem ad supplementus remigum dedit. - Die nämliche potestas, wie über die bello devicti und capti, sonach den arbitratus raumt die alte Theorie des ius gentium aud über die peregrini im Allgemeinen demjenigen populus ein, in deffen Territo rium Jene fich begeben, ohne durch besonderen vollerrechtlichen Titel hierzu be fugt zu fein, worüber vgl. §. 9. 10.

lerrechtes wehrt hier der Auswallung von Jorn und Rachsucht und weist die Erbitterung des Siegers in die Gränzen der Menschlichsteit zurück. Wo daher weder die Habsucht des Einzelnen, noch das wohlverstandene Interesse des Staates eine Schonung des Unterworsenen und seiner Habe gebieten, oder wo die Stimme jener mächtigen Triebsedern des Handelns überhört wird in der ersten Ausregung des Sieges, da beginnen Feuer und Schwerd ihr furchtsbares Walten und vernichten, was oberhalb des Erdbodens lebte und stand. Ja selbst der seindliche Boden wird durch Verwünsschungen einer ewigen Verödung geweiht, und durch Umpflügung des primigenius sulcus der Kreis gelöst, innerhalb dessen Friede und Sicherheit ein Gemeinwesen begründen konnten:

Tum vero adparuit, ab ira et ab odio urbem (Illiturgem) obpugnatam esse: nemo capiendi vivos, nemo, patentibus ad direptionem omnibus, praedae memor est; trucidant inermes iuxta atque armatos, feminas pariter ac viros; usque ad infantium caedem ira crudelis pervenit. Ignem deinde tectis injiciunt, ac diruunt, quae incendio absumi nequeunt. Adeo vestigia quoque urbis exstinguere ac delere memoriam hostium sedis cordi est (Liv. XXVIII, 20.).

## **§**. 40.

Staatsrechtliche Stellung der in die Potestas Roms gefommenen Bolker im Allgemeinen.

Fassen wir die Wirkungen zusammen, die durch das ius gentium an die Unterordnung unter die potostas, sei es dicio, sei es arbitratus geknüpst sind, so äußern dieselben sich nach doppelter Richtung: jedes staatliche Gemeinwesen des populus löst sich durch Unterordnung unter die potostas eines anderen populus auf: das staatliche, kirchliche, wie bürgerliche Gemeinwesen; sodann verlieren aber auch die Glieder jenes populus ihre juristische Selbstständigsleit, indem sie bei der Dicion zu Clienten, bei dem Arbitratus das gegen, wenn nicht getödtet, zu Sclaven werden. Diese Ordnung der Berhältuisse wird an die Hand gegeben und vorausgesest durch das ius gentium bei der in §. 38 und §: 39 vorgetragenen Theorie; allein gerade diese Ordnung widerstrebte dem entwickelteren staatlichen

Leben Rome und den Bedürfniffen und Verhaltniffen des machfender Und in der That kann jene Ordnung der Dinge al zwedmäßig und nugbringend, ja felbst als ausführbar nur gelter in diminutiven Berhältniffen und bei fleinen Staaten, wo die Un terwerfung eines populus unter dessen potestas ein Vorgang if der nur nach längeren Zeiträumen sich wiederholt, und lediglid Gemeinwesen von felbst geringerer Bevölkerungszahl betrifft. einem Staate dagegen, wie Rom, der bereits bis zur Bertreibung der Könige zu einer Ausdehnung fich erweitert hat, die gegenübe seinem ursprünglichen Umfange als eine höchst beträchtliche zu gel ten hat; der sodann von dem Abschlusse des latinischen Bundnisse an allmählig ganz Italien, ja fast das ganze Gebiet der civilisiter Welt erobernd durchschreitet und durch Dedition oder Unterwerfung mit Waffengewalt sich einverleibt; bei einem solchen Staate, jager wir, konnte jene vom ius gentium vorausgesette Ordnung der Ber hältnisse nicht für die Länge der Zeit festgehalten und durchgeführ Denn die Auflösung der Gemeinwesen, welche in die po testas des Siegers famen, nöthigte, entweder die Städte selbst zu zerstören, oder denselben aus der Mitte der Bürger des herrschender Staates eine neue Bürgerschaft oder wenigstens einen neuen herr schenden Stand zuzuführen. Den letteren Weg schlug zwar Ron in zahlreichen Fällen ein, in Gründung seiner Bürgercolonien allein hatte Rom in gleicher Weise und für die Länge der Zeit is alle eroberten Städte einen Theil seiner Bürgerschaft entsender wollen, so hätte es in kurzer Frist seine Kräfte erschöpft und sid Die Zerstörung der gewonnenen Städte aber, it selbst verödet. ausgedehnterem Umfange und als regelmäßige Maagregel angewen det, verbot sich von selbst, weil sie ebensowohl die militärische Be hauptung des gewonnenen Territorium, wie dessen öconomische Be nutung in hohem Maake erschwert, ja ganz unmöglich gemach Denn die Städte bilden die Hauptstützpunkte jeder militä rischen Basis und zugleich den Mittelpunkt, in dem die verschiede nen nationalöconomischen Interessen zusammenlaufen und wechsel seitig sich dienen und fördern 318). Co murde daber eine consequen

<sup>318)</sup> Die lettere Rudficht fand vollste Burdigung bei der Entscheidung über das Schickfal Capua's im J. 543.; für die Erhaltung der Stadt sprad und blieb maaßgebend die Erwägung und der Zweck: ut esset urbs, qua

durchgeführte Anflösung der unterworfenen Gemeinwesen die Städte verödet und das Land zur Wüste gemacht haben, so daß die Rücksicht, eine gänzliche Entwerthung des Erworbenen zu vermeiden, gebieterisch die Erhaltung der unterworfenen Städte und Communen erheischte.

Entsprechende Rucksichten griffen Plat, insofern es um die personliche Stellung der dediticii und devicti sich handelte. Sclaverei, auf die zahlreichen Massen der Letteren angewendet, wurde Rom, dafern es diese Sclaven behielt, der Gefahr der Zerrüttung und des endlichen Unterganges durch Sclavenaufstände Preis gegeben haben; dafern es aber jene Sclaven exportirte, batte es fich selbst der unentbehrlichen Arbeitsfrafte beraubt, mahrend andrerseits wiederum es einer freien Bevolkerung zur Erhal= tung der communalen Existenz der eroberten Städte bedurfte. Allen diesen Uebelständen ließ sich nun zwar anfänglich vorbeugen, sobald man die devicti wie dediticii behandelte und in die Clientel römischer Bürger gab. Allein dieses lettere Berhältniß selbst ist seinem ganzen Wesen nach berechnet und geeignet nur für die primitibsten, patriarchalischen Bustande der bürgerlichen Gesellschaft, wahtend auf der Stufe einer höheren Entwickelung des staatlichen und burgerlichen Lebens, bei dem Hervortreten individueller Sonder-Interessen und Sonder-Bestrebungen, bei gesteigerter Complication der Berhältnisse jenes Institut mit seiner rein ethischen Grundlage ebensowenig haltbar mar, wie der germanische Lehnsverband 319).

res eas, quibus ager Campanus coleretur, suppeditare posset; ut esset locus comportandis condendisque fructibus; ut aratores cultu agrorum desessi urbis domiciliis uterentur; und: illi (maiores nostri) Capuam receptaculum aratorum, nundinas rusticorum, cellam atque horreum Campani agri esse voluerunt, Cic. de leg. agr. II, 32, 88. und 33, 89.; urbs servata est, ut esset aliqua aratorum sedes, Liv. XXVI, 16, 7. Eine sehr verständige Erwägung, die unsere obige Aussührung vollstommen unterküßt, giebt Dionys. II, 16.; auch befundet unseren Gesichtes punkt die Aeußerung, welche M. Curius Dentatus 464. that: tantum agri cepi, ut solitudo sutura suerit, nisi tantum hominum cepissem; tantum porro hominum cepi, ut same perituri suerint, nisi tantum agri cepissem, Aurel. de vir. ill. 33.

<sup>319)</sup> Bir können hierbei unsere Entscheidung mit voller Sicherheit auf eine Distinction unserer Nationaloconomie ftugen und sagen: die Clientel war

Ilnd so sehen wir in der That, wie bereits unter Ancus Marcius Schaaren von dediticii und devicti der Clientel mit Erfolg sich zu entziehen wissen und eine unabhängige Stellung sich behaupten, in der sie, als ein vollsommen heterogenes Element im römischen Staatsleben, den Organismus der civitas mit Gesahren bedrohen, die selbst durch die von vollendeter staatsmännischer Weisheit zeugenden Resormen des Servius Tullius nur theilweis abgewendet und nur abgeschwächt werden konnten. Denn der Stamm der römischen plebs bestand ganz unzweiselhaft aus Gliedern der in die potestas gelangten Völser, vielleicht vermehrt durch Exules und entlausene Sclaven, die dem Durchgange durch das Uspl und damit, ebenso wie Jene, der Clientel sich entzogen.

Dieses Resultat unserer Erwägung findet seine volle Bestätigung durch unsere Quellen: die Geschichte des Alterthums lehrt uns als Regel, daß Rom die unterworsenen Städte nicht zerstörte, vielmehr in denselben ein Communalwesen sortbestehen ließ; daß es ferner die devicti nicht in die Sclaverei versetze, vielmehr dieselben, persönliche Freiheit ihnen belassend, den dediticii gleich stellte; daß es endlich dediticii und devicti nicht unter das Patronat der einzelnen römischen Bürger stellte, vielmehr dieselben als Bevölkerung in ihren alten civitates beließ. Dies sind die allgemeinen Grundzüge des Versahren Roms gegen die in seine potestas gesommenen Völster; allein dem gegenüber haben wir ebensowohl Ausnahmen zuzus gestehen 320), wie Modisicationen anzuerkennen und nähere Bestimsmungen beizussügen.

angemessen und verträglich mit dem Zustande allein der inneren Isolirtheit; dagegen völlig unangemessen und unverträglich mit der Periode der Arbeitstheilung. Daher mußte von dem Momente an, wo die bürgerliche Gesellschaft Roms den Uebergang von der inneren Isolirtheit zur Arbeitstheilung bewertsstelligte, die Clientel sich lockern und ihrem Untergange mit raschem Schritte entgegeneilen. Und dementsprechend dient die für diesen letzteren politischen Vorgang zu gewinnende Zeitbestimmung zugleich als Termin für jenen ersteren culturbistorischen Proces.

<sup>320)</sup> Die Ausnahmen, wo sonach die durch das ius gentium statuirte Ordnung der Verhältnisse wirklich Plat griff, betreffen fast nur die populi devicti, selten die dediticii (vgl. jedoch §. 41 und 43); dort aber erscheinen sie sehr zahlreich, da z. B. die Strenge des Kriegsrechtes ersuhren: Fidenae (Liv. IV, 34. u. a. m.), Veii (Liv. V, 21, 22.), die Tarquinienser (Liv. VII,

n wir aber diese Modificationen und näheren Bestimeiter in's Auge, so haben wir vor Allem, um den richtis itspunkt bei Beurtheilung der sich darbietenden Erscheis i gewinnen, uns zu vergegenwärtigen, daß die rechtliche welche Rom den devicti und dediti zu Theil werden durchgängig auf gnadenreicher Concession von Seiten uht. Denn abgesehen davon, daß, mas die devicti behe fernerhin überhaupt nur dann für uns in Betracht wenn gegen sie von Rom die volle Strenge des Kriegs. ht in Anwendung gebracht, vielmehr denselben persönliche incedirt ward, so begegnen wir auch im Uebrigen höchst weise einer derartigen Ordnung der Berhältnisse, wie wir durch die Theorie des ius gentium bezüglich der dediticii tzusehen haben, wenn wir uns die Clientel als hinweg-Vielmehr finden wir, wie Rom, bestimmt durch wie in vereinzelten Fällen vielleicht auch durch ethische 1, den dediticii 321) eine vortheilhaftere Stellung einzuräus Die hierauf bezügliche Ordnung der Berhältnisse selbst aber wiederum einem doppelten Gesichtspunkte, ie Stellung der dediticii ebensowohl nach deren organis rdnung in den Staat, wie nach deren persönlichen Berin Frage fommt. Nur der lettere Gesichtspunkt allein ärtig, wo wir das Privatrecht der dediticii zu behandeln : uns wesentlich maaßgebend; allein da die personale Stel-

ria (Dion. V, 49. 51. Zon. VII, 14.), die Aequer (Liv. IX, 45.), Liv. XXVIII, 20.), Antipatria (Liv. XXXI, 27.), Phaloria II, 15.), Numantia (App. Hisp. 96—98.), Carthago (Flor. II, lei. I, 12, 5. App. Pun. 132. 133. 135. Modestin. lib. 3. Differ. 4, 21.] u. a.), Corinth (f. Rudorff in Zeitschr. X. p. 135. not. 1. 1stin. 34, 2.), die epirotischen Städte (Liv. XLV, 34.), Fregellae 3. Epit. Liv. 60.) u. a. m. (Ogl. Ossenbrüggen l. c. p. 46. 47.); erhältniß zu den mit Wassengewalt eroberten Städten, ist die Zahl sahmen dennoch eine geringe, daher Liv. XXVI, 49, 8. mit Recht die Anrede an die Hispanier in den Mund legen konnte: venisse vuli Romani potestatem, qui beneficio quam metu obligare nalit, exterasque gentes side ac societate iunctas habere, i sudiectas servitio.

Dediticii mit Inbegriff der begnadigten devicti, in welchem Sinne jenen Ausbruck gebrauchen.

lung der dediticii im innigsten Zusammenhange mit deren Stellung steht, so werden wir bei Betrachtung der Erstere Letteren auszugehen haben.

Die politischen Gesammtheiten, welche in die potest mischen Staates gelangen, werden nach einem doppelter von Rom behandelt: entweder es werden dieselben Staate selbst einverleibt, oder sie werden aus dem Staatswesen wieder ausgeschieden. Für das lettere kennt aber das römische Staatsleben einen dreifachen Beg Wiederverleihung der durch die Unterordnung unter die des röm. Staates verlorenen libertas, wo dann die alte Wesentlichen redintegrirt wird und gleich als ein emancig meinwesen seine Souveranität, sei es in voller Machtfu unter gewissen beschränkenden Bestimmungen zurückerhal Verleihung der libertas an eine theilweis neu constituir wo dann die Träger selbst der civitas, die Bürger, theilw werden, das so gebildete Staatswesen aber eine mehr ot beschränkte libertas empfängt; dies findet dann statt, we in die potestas des romischen Staates gekommene civ colonia latina deducirt wird. Endlich die dritte Mot hier betrachteten Verfahrens besteht darin, daß die Ge das in der rom. potestas befindliche Gemeinwesen auf ei ren souveräuen Staat übertragen und abgegeben wird, si daß es als conciliabulum oder dergl. einer libera civita: ordnet, oder der Letteren die potestas über jenes schled ohne nähere Bestimmung übertragen wird 322). Fällen scheidet, wie bemerkt, das betreffende Gemeinwesen ticii aus dem römischen Staate selbst der von Alters ber : ten Theorie nach vollständig aus, und dieses Resultat e ebensowohl als Consequenz aus der Wesenbestimmung de: wie es auch durch das Verfahren und die Anschauungsweis heren Perioden des römischen Staatslebens seine B erhält.

<sup>322)</sup> So 3. B. bet Liv. XXX, 44.: urbes agrosque quas Syphacis in populi Romani potestatem venerant, Massinisse sunt.

Die zweite Maxime sodann, welche Rom gegen die doditicii Anwendung brachte, bestand in Einordnung, resp. Unterordnung ter den römischen Staat, wofür wir wiederum drei verschiedene odalitäten vorsinden, deren Besonderheit aus folgender Bechtung sich ergeben wird.

Die Organisation des rom. Staates beruht ganz wesentlich i der Commune, sei es städtische, oppidum, oder ländliche, pagus regio, unter denen dann weiter noch in dienender Function locus: dort conciliabubum und forum, hier der vicus stehen. eilweis nun bildet diese Commune die oberste politische Forma= n, auf welcher unmittelbar die Construction des Staates beruht, ilweis tritt aber auch zwischen die Commune und den Staat als ttelglied die Proving. Indem nun von den frühesten Zeiten ms an die Ordnung der Berhältnisse der dediticii regelmäßig der Beise erfolgte, daß dieselben einem politischen Gemeindebande, sei es unmittelbar der Commune, sei es der Provinz, zuniesen werden und in dessen Organisation ihre eigene Stellung : bestimmt wird, so erkennen und unterscheiden wir hiernach ein peltes System, welches die Römer gegenüber den ihrem Staate geordneten dediticii in Anwendung brachten: Einordnung nach Daneben end. Communals und nach der Provinzialordnung. finden wir auch noch einzelne wenige Fälle, wo die Stellung dediticii bestimmt wird, ohne daß dieselben irgend welchem meinwesen überwiesen uud an dessen Organisation solche Beumung angeknüpft mürde, und dies ist die dritte Modalität der r in Frage stehenden Maxime, die in §. 60 zur besonderen Bechtung gelangen wird.

Fassen wir nun die Ordnung der Verhältnisse der deciticii ch dem Communasspsteme insbesondere in's Auge, so werden zbei dieselben entweder einer Commune als dessen dienender und terthäniger Bestandtheil untergeordnet, oder aber als selbststänze Commune in den röm. Staat aufgenommen, welches Lettere dech immer nur in der Weise geschicht, daß die Commune die röm. wität und zwar entweder sine suffr. oder optimo iure empfängt.

Andrerseits für die Unterordnung der dediticii unter eine idene Commune überliesert die Geschichte vornämlich zwei Hauptsmen: Einordnung in eine coloniam civium und Unterordnung is sorum, conciliabulum oder vicus unter eine Commune römischer

Bürger. Bei der Colonistrung wird in das oppidum oder in pagus der dediticii eine Anzahl von cives Romani als coli. e. S. entsendet, politisch organistrt und mit den alten Eins nern in der Weise zu einer Commune verbunden, daß die Lept eine unterthäuige Stellung gegenüber den Ersteren einnehmen den gehorchenden Stand gegenüber dem herrschenden bilden Daher ergiebt sich für die Colonistrung in Bezug auf die deck als wesentliches Merkmal: Einordnung in eine Commune Bürger als unterthäuiger Stand gegenüber einem herrschen Stande.

Dagegen bei der Unterordnung unter eine Commune als t forum, conciliabulum und beziehentlich vicus bilden die decli ein eigenes, wenn auch unsclbstständiges und politisch unvoll menes Gemeinwesen, welches einer anderen Commune als ge chend und beherrscht untergeordnet ist.

Endlich kömmt in den ältesten Zeiten des römischen Staneben jenen beiden Formen noch eine dritte vor, die, obwohschwachen Spuren, doch deutlich genug als eine selbstständig den Quellen zu erkennen ist, und unter der Bezeichnung praesid auftritt, wie wir solches z. B. in Collatia von Tarquinius Prie an und noch unter Tarquinius Superbus, nicht minder auch äquischen Corbio am Algidus bis zum J. 260, und in den Jal 296 bis 298, ingleichen auch in Tarracina während der J. 348—352 und 354—425 vorsinden 324). Das Wesen eines sol

<sup>323)</sup> Daß es mitunter den alten Einwohnern gestattet ward, sich coloni adscribiren zu lassen, so zu Antium im J. 416., ändert an unserer! stellung Richts. Es war dies stets nur exceptionelle Bergünstigung, die in nur einem Theile der alten Einwohnerschaft zu Theil wurde. — Uebri gilt die obige Wesenbestimmung selbstverständlich nicht von den colo latinae, worüber s. §. 46.

<sup>324)</sup> Collatia erhielt unter Tarquinius Priscus ein praesidium, l nys. III, 50. IV, 64. Liv. I, 38., und hatte solches unter Tarquinius St bus immer noch, Dionys. IV, 64. Liv. I, 57. Ovid. fast. II, 722 sq. W Corbio vgl. Dionys. VI, 3. Liv. III, 28, 10. Dionys. X, 24. Liv. III, 2. 8. Dionys. X, 30., wezu vgl. X, 26.; wegen Tarracina vgl. Diod. X 16. Liv. IV, 59. V, 8.; und sodann Liv. V, 13, 1. und 16, 2.; im 3. erhält dasselbe sodann nach der Unterwerfung von Privernum colo civium.

praesidium werden wir dahin zu bestimmen haben, daß dasselhe in Kriegszeiten einen ständigen, vorgeschobenen, militärischen Posten bildete, wogegen in Friedenszeiten die Militärabtheilung selbst zurückgezogen ward, wohl aber der Besehlshaber der Letzteren in dem
Standorte verblieb und hier als dessen Präsect die administrative
und jurisdictionelle Gewalt über die Ortsbewohner ausübte. Insosern daher ein römischer Ragistrat hier die Regierung sührte, erscheint dieses praesidium oder, wie man sagen konnte, diese praesectura verwandt mit der Provinz, während die Beschränkung der
Racht des Ragistrates auf eine einzelne Commune solche Form
dem Communalsysteme überweist 225).

Bährend sonach beim Communalspsteme wie die Organisation

Rein, Real 325) Bgl. jum Obstehenden Madvig, opusc. I p. 224 sq. meyel. II. p. 505. Marquardt, Handb. III, 1. p. 14. Dieselben identificiren jdoch die beiden Institute der colonia und des praesidium. Allein wenn and anzuerkennen ift, daß auch die colonia, namentlich in der älteften Beit melmäßig als militärisches praesidium dient, (vgl. z. B. Dionys. II, 53. 54. III, 58. VII, 13. Liv. I, 56. V, 11. X, 21. Cic. Phil. V, 10, 27. App. bell. civ. I, 7.), sowie daß in die colonia mitunter noch ein besonderes praesidium gelegt werden mochte (so Dion. VI, 34. vgl. auch IV, 63.), so find doch beide Institute als verschieden anzuerkennen, weil beide nicht allein von Dionys. VI, 63. gang deutlich geschieden werden, indem er die opoupia (praesidia) und accociae (coloniae) bestimmt sondert, (wenn gleich er Beide in V, 43. und 60. vermischt hatte), sondern auch manche Orte als praesidia uns bezeichnet werden, von denen wir bestimmt wissen, daß sie nie coloniae maren, wie Collatia und Corbio. Daher unterscheidet mit Recht Schwegler, rom. Gesch. II. p. 524 zwischen colonia und praesidinm. Aus diesen praesidia scheinen mit die Prafecturen der spateren Beit hervorgegangen zu fein, indem die mili= tarifche Bedeutung fich verlor und so lediglich die administrative und jurisdictionelle übrig blieb. Go erscheinen diese Prafecturen in der Schede bei Festus, s. v. p. 233., nur daß zu diefer Beit die Prafecten Stellvertreter des praetor urbanus find und bemnach nur in Städten mit rom. Civitat vor= Allein dieser lettere Umstand beruht darauf, daß seit dem G. Jahrh. b. St. Rom allen Städten, welche unter Prafecten gestellt murden, die rom. Chitat verlieb, mas in der altesten Beit nicht der Fall mar. — Andrerseits finden wir auch in ber fpateren Beit noch praesidia, fo g. B. zu Puteoli im 2. pun. Rriege (Liv. XXIV, 7, 10. 13, 6.), allein dieselben haben jest nur noch eine rein militarische, daber auch keine selbstständige staaterechtliche Bedeutung. In dieser Beziehung gedenken dieser praesidia auch Varro L. L. V, 90. M. Paul. Diac. s. v. p. 223. Gloss. Papiae s. v., und finden fich dies selben in Ariegszeiten häufig auch in föderirten civitates.

des Staates, so die Ordnung der Berhältnisse der dediticii g unmittelbar auf der Commune beruht, so tritt nun beim Prot zialspsteme über die Commune noch der Provinzialverband. daher immer auch die Provinz ebenfalls auf die Commune, ihre administrative Basis sich stütt, so erscheinen doch die mel ren Communen zu einem besonderen Berwaltungsbezirke abgegri und in einer regelmäßigen und dauernden Unterordnung ui einem mit der Verwaltung des Bezirkes besonders betrauten rö schen Magistrat. Und auf dieser administrativen Einheit ber nun auch ganz wesentlich die Ordnung der Stellung der dodit woneben dann die Commune theils in untergeordneter, theile secundärer Weise die Stellung Jener bestimmt, indem, mas Erstere betrifft, die Normirung mancher Verhältnisse von Städte-Ordnung abhängig gemacht ist (vgl. §. 49), während, r das Lettere betrifft, auch innerhalb der Provinz die Unterordni unter ein oppidum als dessen conciliabulum sich vorsindet. Provinzialspstem bietet daher, und dies ist die ihm eigenthuml Erscheinungsform, selbstständige und von der Unterordnung un oppida und pagi unabhängige Communen von dediticii, wel weder die römische Civität, noch die Libertät haben, vielmehr ut der Administration eines gemeinsamen römischen Magistrates stet

Anders gestalten sich allerdings die Verhältnisse bezüglicht jenigen Communen, welche zwar innerhalb der äußeren geograpschen Gränzen der Provinz gelegen, vom Provinzialverbande se aber eximirt sind, und die sonach in Wahrheit neben der Provstehen, was bezüglich der liberae civitates und der Communen Civität oder Latinität der Fall ist; allein gerade hier greift e das Communalspstem, nicht aber das Provinzialspstem Plas.

Fassen wir nun diese verschiedenen Formen der communa Verhältnisse der decliticii in ihrer historischen Erscheinung im Czelnen in's Auge, daran die Erörterung bezüglich des Privatreck Jener ansehnend, so wird eine dem allgemeinen Gange der Cschichte folgende Betrachtung am Sichersten zu einer klaren Ischauung hinleiten, daher wir diesem Gange uns anschließen, der Königszeit beginnend 326).

<sup>326)</sup> Wenn ich im Nachstehenden von den römischen Königen als bistorischen Personen spreche, so geschieht dies um deswillen, weil noch nicht

## §. 41.

Staatsrechtliche Stellung der dediticii bis gegen Ende - des vierten Jahrhunderts.

Bie für die Regierungszeit der ersten drei Könige Roms die Quellen uns lediglich ein zwiefaches Verfahren gegen die deciticii berichten, so werden wir auch durch innere Gründe genöthigt, aussschließlich solche doppelte Ordnung der Dinge als möglich auzuerstennen: Transferirung der unterworfenen Bevölserung nach Rom einestheils, und Belassung derselben in ihren alten Wohnsigen unter Deduction einer colonia civium in dieselben anderntheils. So wird insbesondere berichtet, daß Antemnae von Romulus ersebert und seine Bewohner zum Theil nach Rom transferirt, zum Theil dagegen in ihrer Vaterstadt belassen, in die Letztere aber eine Colonie römischer Bürger deducirt ward 327), wogegen Alba Longa

Entfernteften ein irgendwie zureichender Grund beigebracht worden ift, Roniules für einen reinen heros, oder Servius Tullius für eine nur mythische Perfm ju erflären; benn wenn auch tein Besonnener vertennen wird, daß Romuins und andere Ronige von der Sage und Dichtung als Sujet behandelt werden find, fo tann doch um defwillen jenen Ronigen ihre hiftor. Existeng nicht mit mehr Recht abgesprochen werden, als wenn man Friedrich Barbaroffa für eine mpthifche Berfon erflaren wollte, weil die Sage ihn bis gur Wiederaftchung Deutschlands im Ryffhauser, wie anderwarts schlafen läßt. 3ch ichließe mich hierin vollständig dem an, was Lasaulg, über die Bucher des Adnige Ruma in Stud. b. class. Alterth. Biss. p. 107. sagt: "Die heiligen Sagen, welche an Ruma fich kunpfen, machen die geschichtliche Bahrheit seines menschlichen Daseins nicht unficherer, als ähnliche Buge des Lebens von Moses und Pythagoras; und berfelbe leichtfertige fritische hochmuth, welcher die Perfonlichkeit jener priesterlichen Gesetzgeber leugnet, könnte mit demselben Recht auch Rarl d. Gr. und Rapoleon in Mythen auflösen; er mißachtet mit bu biftorischen auch die philosophische Bahrheit, daß an der Spige aller weltpidichtlichen Bewegungen Personen ale die Träger der Ideen stehen, welche ome fie niemals verwirklicht werden." — Freilich läßt sich schließlich die lom= barbische eiserne Krone ebenso gut für ein Falfisicat erklären, wie vielleicht die spolia opima des Romulus. Im Uebrigen verweise ich auf das ausgezeich= nete Bert von Broder, Unterf. über die Glaubwürdigfeit der altromischen Gejdiate

<sup>327)</sup> Dionys. II, 34. 35. Liv. I, 11, 1—3. Plut. Rom. 16.; vgl. auch Bermann, altlat. Chorogr. p. 182. Wenn Romulus überhaupt jenseits bes

durch Tullius Hostilius zerstört und seine Einwohner nach Romi versetzt wurden 328). Gleiches Verfahren, wie gegen Antemnae wird endlich dem Romulus auch gegenüber Caenina, Fidenae, Crustusmerium, Medullia und Cameria beigemessen 329).

Anio Krieg führte, so muß er Antemna unterworfen gehabt haben, da obne bessen Besit ein Krieg jenseit bee Unio schlechterdings nicht möglich mar.

328) Liv. I, 22-30. XXVI, 13, 16. Dionys. III, 1-31. vgl. Bormann l. c. p. 156 sq. Wenn die rom. Quellen nur von leberfiedelungen der Albaner nach Rom berichten, so ist dies sehr erklärlich, aber dahin zu mobificiren, daß wehl die Hauptmasse der Albaner nach dem benachbarten Bevillä fich wendete. Dies ergiebt fich theile baraus, daß auch noch in der Raiferzeit die Bovillenser sich Albani Longani Bovillenses nennen (Orelli, Inscr. 119. 2252. 6019. Fabretti p. 456.), theils aus dem in den Ruinen des Theatere ju Bovilla gefundenen Altare, ber auf ber einen Seite die Inschrift tragt: VEDIOVEI PATREI | GENTEILES IVLIEI, auf der anderen aber LEEGE ALBANA DICATA (bei Klausen Aeneas p. 1083.) mas, wie Preller in Ber. d. fachs. Ges. d. Biff Phil. bift. Cl. VII p. 204. mit Recht bemerkt, nichts Underes bedeuten fann, als bag diefer Altar nach einer aus Alba Longa traditionell überfommenen oder unter den dortigen Beiligtifie mern (Liv. I, 29.) urfundlich bewahrten ceremonialen Borfchrift geweiht werben war. Siermit erledigt fich jugleich bezüglich ber albanifchen Einwohner Roms das Bedenken, welches Beder, Sandbuch II, 1. not. 810. ausspricht und durch die Annahme zu beseitigen sucht, daß der größte Theil der Bevolkerung auf den ihm gelassenen Aeckern als römische Unterthapen verblieb, eine Annahme, die zwar für die Zeit nach Ancus Marcius bezüglich ber Einwohner anderer Städte mit Recht Plat greift, für die frühere Beit aber, wie für Alba Longa inebesondere nicht als gerechtfertigt anerkannt werden kann; f. unten.

329) Begen Caenina vgs. Dionys. II, 35. Zonar. VII, 3. p. 12. Bonn. Plut. Rom. 16. Liv. I, 10., auch Bormann, L c. p. 184.; wegen Fidenae s. Beil. XV, not. 14.; wegen Crustumerium: Dionys. II, 36. III, 49. Liv. I, 11, 3. Plut. Rom. 16., auch Bormann l. c. p. 248.; wegen Medullia: Dionys. II, 36. III, 1. 38. auch Bormann l. c. p. 261.; wegen Cameria: Dionys II, 50. 54. Plut. Rom. 24., auch Bormann l. c. p. 257. — Auf eine Unterfuchung über die Glaubmurdigfeit der Quellen in ihren dicefallfigen Berichten brauchen wir nicht einzugeben: für uns ift lediglich von Bichtigkeit bie Thatfache, daß einestheils die Quellen bis zu Ancus Marcius berab immer nur jene zwiefältige Maakregel gegen die dediticii anerkennen: Transferirung der Bevollerung nach Rom und Colonifirung ber Stadt burch die Romer, sowie baß andererfeite mir felbit aus inneren Grunden, die wir meiter unten barlegen merden, folde Alternative ale eine nothwendige und baber thatfachliche anzuerkennen haben, — obne baß babei in ersterer Beziehung der Verdacht Raum faffen könnte, ale beruhten jene Quellenberichte auf wohlausgedachter Erfindung der Berichterftatter.

Fragen wir nun nach der rechtlichen Stellung Dieser decliticii, so finden wir hierfür einen sicheren und bestimmenden Anhaltepunkt ju einer Entscheidung in den Verbältnissen der Bevölkerung Roms ielbst, wie solche durch historische Forschungen festgestellt und im Besentlichen von der Wissenschaft allgemein anerkannt sind. Denn indem wir erkennen, wie bis zu Ancus Marcius berab die Bevölkerung Roms theils aus Patriciern, den Bürgern, theils aus deren Clienten, theils aus Sclaven bestand, so gewinnen wir hieraus das Resultat, daß die nach Rom transferirten decliticii entweder in die Bürgerschaft cooptirt und mit dem Bürgerrechte beliehen wurden, wie dies z. B. bezüglich der albanischen Servilier 330), Quintier, Geganier, Curiatier und Clölier ausdrücklich berichtet wird, oder daß dieselben als Clienten dem Patronate der römischen Bürger untergeordnet wurden. Und gleichwie die Bürgercolonien Romo nut quasi effigies parvae simulacraque populi Romani (Gell. XVI, 13.) find, so mögen wir auch mit Recht annehmen, daß in den Colonien die Colonen selbst die Stellung einnahmen, welche Rom ben Burgern und Patriciern zufam, mabrend die unterthänige und gehorchende Bevölkerung wie hier, so auch dort als Clienten den Colonen überwiesen und unter dieselben vertheilt wurden.

So führt eine Erwägung der historisch überlieferten, ältesten Zustände der Bevölkerung Roms zu dem nämlichen Resultate, zu welchem uns in §. 38 eine Betrachtung der Folgewirkungen der Dedition hinleitete, und wir erkennen damit, wie Rom unter den ersten drei Königen die doditieit in der That in diesenige Stellung weschte, welche als Voraussehung der völkerrechtlichen Dieion zu Grunde lag, und als Consequenz aus der Deditionssormel sich ergab.

Unter Ancus Marcius wendet sich der Krieg, der bis zu Tullus hostilius nordwärts seine Richtung genommen, vornämlich der Meeresküste zu nach Süden: Ficana, Politorium und Tellenae werden von Ancus genommen. So berichten die Quellen 331) und

<sup>330)</sup> Die eine Linie der gens Servilia, welche bereits im 3. Jahrh. zahle niche Consuln, wie Dictaioren aus ihrer Mitte stellte, führte das cognomen Priscus, woneben im 4. Jahrh. das weitere cognomen Fidenas erscheint.

<sup>331)</sup> Wegen Ficana vgl. Dionys. III, 38. Liv. I, 33, 2. auch Bormann Boigt, Jus naturale etc. II.

so ersordert es die historisch wie chorographisch gegebene Situation denn wenn Ancus die Colonie Oftia gründete, wofür ein Zweifelt grund nicht vorliegt, so mußte auch nothwendiger Beise weuigsten Ficana, wie wahrscheinlich auch Politorium in der Gewalt der Ri mer sein. Unter Tarquinius Priscus dagegen fällt die Unterwei fung von Apiolae, Collatia, Ficulea vetus, Ameriola, Cornicului und Momentum 332). Bon diesen beiden Königen Ancus und Ta: quinius Priscus an tritt nun ein neues Sostem in dem Verfahre gegen die dediticii zu Tage, wie wir aus den historischen Thatsache in Verbindung mit den einschlagenden Berichten der Quellen m voller Bestimmtheit und Sicherheit zu erkennen vermögen. Zunach nämlich die Thatsache, daß die Eroberungen des Tarquinius S1 perbus über ein weites Gebiet sich ausdehnten, dessen durchgre fende Colonisirung Seitens Roms und durch dessen Bevolkerun gar nicht möglich gewesen mare; der Umstand insbesondere, daß i dem 1. foedus mit Carthago namentlich die Laurentiner als im xool bezeichnet werden (j. §. 72), ohne daß wir hier römisch Colonie auzunehmen berechtigt maren; Alles dies nothigt ! dem Anerkeuntniß, daß bereits unter Tarquinius Superbus ei Spftem in ausgedehnter Maaße in Unwendung gestanden hab bei welchem die Städte der dediticii conservirt und vor Zerstörun bewahrt murden, ohne gleichwohl eine Colonisation zu erfahrer Uebereinstimmend biermit berichtet Dionys. III, 51. bezüglich eine Rrieges des Larquinius Priscus mit den Latinern:

ἔχων συντεταγμένην την 'Ρωμαίων δύναμιν ό Ταρκύνιος έπ τὰς πόλεις αὐτῶν ἐχώρει, λόγους προσφέρων περὶ φιλίας. ο δ' οὕτ' ἐν τῷ κοινῷ συνεστῶσαν ἔχοντες δύναμιν, οὕτε ταῖ ἰδίαις παρασκευαῖς πεποιθότες, ἐδέχοντο τὰς προκλήσεις, κα

l. c. p. 118.; wegen Politorium: Dionys. III, 37. 38., wie auch 43. Liv. 1 33. auch Bormann, l. c. p. 119.; wegen Tellenae Dionys. III, 38. 43. Liv. I, 33. auch Bormann l. c. p. 120.

<sup>332)</sup> Begen Apiolae vgl. Dionys. III, 49. Plin. H. N. III, 5, 9. Liv. 1, 35., auch Bormann I. c. p. 122.; Collatia: f. not. 324. und dazu Borman I. c. p. 186.; Ficulea: Liv. I, 38. Dionys. III, 51. auch Bormann I. p. 251.; Ameriola: Liv. I, 38. Plin. H. N. III, 5, 9., auch Bormann I. p. 260.; Corniculum: Dionys. III, 50. vgl. IV, 1., Liv. I, 38. 39. auch Borman I. c. p. 253.; Nomentum; Dionys. III, 50. Liv. I, 38. auch Borman I. e. p. 249.

παρεδίδοσαν αὐτῶν τινες τὰς πόλεις, ὁρῶντες ὅτι ταῖς μὲν ἀλούσαις κατὰ κράτος ἀνδραποδισμοί τε ἡκολούθουν καὶ κατασκαραί ταῖς δὲ προσχωρούσαις καθ ὁμολογίας, τὸ πειθαρχεῖν τοῖς κεκρατηκόσι μόνον, ἄλλο δὲ ἀνήκεστον οὐδέν (Tarquinius cum Romanorum copiis instructis ad eorum urbes profectus, ad amicitiam eas solicitabat. Illi vero quum neque copias totius nominis Latini conjunctas haberent, neque suis apparatibus satis fiderent, conditiones oblatas acceperunt, et nonnulli eorum urbes dediderunt, quum viderent, urbes per vim captas sequi civium servitutem et ipsarum eversionem, at illis quae per formulam se dedissent, illud solum accidere, ut victorum potestati parerent, nullum vero aliud malum).

Benn wir nun aus diesem Berichte des Dionys mit Sicherbeit erkennen, wie in demselben bereits dem Tarquinius Priscus ein neues Berfahren gegenüber den dediticii beigelegt wird, so erhilt diese Nachricht eine zwar nur indirecte, aber gerade um deß= willen um fo beachtenswerthere und gewichtigere Bestätigung durch Wins und Dionysius, insofern dieselben unter der Regierung des Larquinius Priscus zuerst einer dauernden Ginsetzung eines ständigen prassidium in Bezug auf Collatia Erwähnung thuen. derentheils stimmt mit allen diesen Momenten auf das Genaueste, wie wir weiter unten entwickeln werden, überein, daß einerseits unter Ancus Marcius die Bildung der plebs zu Rom beginnt 333), andrerseits auch bezüglich dieses Königs die Quellen ein neues System im Verfahren gegen die doditicii erkennen lassen. Während namlich unter Romulus immer nur von einer Colonisation der unterworfenen Städte berichtet wird, unter Ancus Marcius aber lediglich Alba Longa der Zerstörung anheimfällt und eine Ueberstedelung seiner Bevölkerung nach Rom erfährt, gerade hier aber wir aus den einheimischen lateinischen Quellen die an sich unglaubliche Thatsache erklären konnten, daß die Einwohner der Metropole Latiums in Rom den genügenden Raum zum Unterkommen gefunden baben sollten, indem wir vielmehr nachwiesen, daß in der That nur ein Theil der Albaner nach Rom transferirt worden war, während ein anderer und vielleicht der größere Theil nach Bovillae sich gewendet hatte (not. 328); so gehen nun die Nachrichten der Historiker

<sup>333)</sup> Daher sagt Symmach. Ep. X, 29.: plebs Marcia.

bezüglich des Ancus Marcins und Tarquinius Priscus dabin, da insoweit nicht Bebandlung nach vollem Kriegsrechte mit Zerstörm der Stadt und Verfauf der Einwohner in Sclaverei, wie zu Api lae und Corniculum, oder Unterordnung unter ein praesidiu statt fand, wie zu Collatia, die unterworfenen Städte abgebroch und deren Einwohner nach Rom trausferirt und hier auf de Aventin, wie in dem Thale zwischen diesem und auf dem Palat angestedelt wurden, wie solches z. B. bezüglich Ficana, Politorius Medullia und Tellenae geschah. Mögen wir uns aber von d Einwohnerzahl dieser Städte eine selbst nur mäßige Worstellus machen, so fällt doch, wie Becker, Handb. d. röm. Alterth. II, not. 310 fagt, in die Augen, daß eine Menge von vielen Tausend nicht auf dem Aventin und in jenem engen Thale Plat find founte, wo überdies der Plat zum Wettrennen war, daß vielme ein großer Theil der Unterworfenen in ihren alten Marken a Unterthanen Roms verblieben. Hiermit stimmt denn auch überei daß mehrfach die Zerstörung jener Städte erft langere Zeit nach d Transferirung ihrer Ginwohner nach Rom erfolgt, wie dies t züglich Ficana und Politorium von Dionys. III, 38. berichtet wir während andrerseits die Bewohner von Medullia durch Anci Marcius nach Rom transferirt werden (Dionys. III, 38. Liv. I, 33. gleichwohl aber Medullia noch unter Tarquinius Priscus (Liv. 38.), ja noch im Jahre 262 (Dionys. VI, 34.) in der Geschichte e scheint. Alle diese Momente aber weisen darauf hin, daß in de That ein Theil der alten Eins und Anwohner jener Städte in ihn Marken belaffen murden, diese Städte felbst aber lediglich eine Abbruch ihrer Befestigungen erfuhren, im Uebrigen aber nicht zer stört, sondern als conciliabula und fora fortbelassen wurden 334).

<sup>334)</sup> Benn die Quellen bezüglich der ältesten Zeit vielsach von Zerstörun der unterworsenen oppida berichten, so find solche Angaben mit Discretic auszunehmen, insosern die angebliche Zerstörung häusig nur in Abbruch de Befestigungen bestehen mochte. Selbst wenn aber die Zerstörung eine tots war, mochte sie doch meist den Biederanbau an heimathlicher Stätte nicht auschließen. So ward Fidenae, von dem Liv. IV, 34. aus dem 3. 329 berid tet: urbs castraque diripiuntur, nicht allein total zerstört, sondern sog devovirt (Macrob. Sat. III, 9. sin.); gleichwohl aber kehrt Fidenae ausspäter noch in der Geschichte wieder (vgl. z. B. Suet. Tib. 40. Tac. Ann. IV 62. High. Fil, 79.), ja Varro L. L. VI, 3. berichtet sogar aus dem 3. 365 ve

Jaffen wir nun aber alle jene Momente zusammen, so geminnen wir daraus folgendes Resultat: mit der Regierungszeit des Ancus Marcius, und in noch ausgedehnterem Maaße unter Tarquinius Priscus tam das System außer Gebrauch, die decliticii in Clientel und unter das Patronat der römischen Bürger, der Patrigier zu stellen. Die Ursachen dieser Erscheinung vermögen wir zwar mit Gewißbeit nicht zu bestimmen, wohl aber liegt die Vermuthung nahe, daß einerseits ein Berhältniß, wie die Clientel, welches mit manden Rechten doch auch vielfache gewichtvolle und ernste Berpflichtungen für den Berechtigten verband, den Bürgern als Last erschien, sobald eine so außerordentliche Vermehrung der Zahl der Clienten drohte, wie dies durch die ausgedehnten Kriege des Ancus und des älteren Tarquinius und durch die Unterwerfung vieler und bedeutender civitates bedingt war. Daher mochten die Bürger Roms nur gern und willig auf ein Herrschaftsverhältniß über die Unterworfenen verzichten, welches bereits lästig geworden war oder doch zu werden drohte, und das erst in späterer Zeit wieder Wheren Werth erlangte, als ce galt, mit Sulfe der Clienten der empormachsenden plebs ein Gegengewicht zu bieten. Andrerseits mag aber vielleicht auch die Erwägung zu einem neuen Systeme hingeführt haben, daß für die damaligen Zustände Roms ein Verhältniß, wie die Clientel, welches ganz wesentlich auf ethischer Basis beruhte und für rein patriarchalische Zustände berechnet mar, bereits nicht mehr genügte, seine Bestimmung zu erfüllen, und daß, wie einerseits die Patrone nicht mehr im Geiste des Institutes handelten, so andrerseits die Elienten selbst mit ihrer Lage nicht mehr zufrieden Auch mochten vielleicht in den benachbarten latinischen wie etturischen Städten bereits jene für die spätere Zeit in mehrfachen Spuren erkennbaren inneren Unruhen und Kämpfe zwischen patres und plebs, d. h. zwischen Patronen und Clienten beginnen und den Römern als warnendes Beispiel entgegentreten; ja schließlich mögen auch die dediticii selbst bei der großen Anzahl, in der sie von Ancus an der römischen Herrschaft unterworfen wurden, es durchzusegen vermocht haben, daß sie mit der ihnen lästig scheis

cinem ferneren Aufstande der Fidenaten §. 44. Solche Orte find dann fora ober conciliabula, die, was Fidenas betrifft, an der Grenze des devovirten Gebietes wieder aufgebaut worden waren.

nenden Clientel verschont wurden. Alle diese Ursachen bieten sid indeß nur als mögliche dem Blicke dar; als unzweiselhaft und wirk lich haben wir die Wirfung anzuerkennen, daß seit Ancus nebel der Clientel ein neues Verhältniß in's Dasein trat, ein Verbältniß in welchem die Betressenden ebenso mit Unterordnung unter di Herrschaftsgewalt der einzelnen Bürger verschont, andrerseits abe auch vom Bürgerrechte ausgeschlossen blieben. Als die ursprünglichen und bauptsächlichen Träger jenes Verhältnisses können abe lediglich die dediticii gelten.

Indem somit im römischen Staatsleben neben Patriziern un Clienten ein drittes Element perfonlich freier Bevolkerung sich bi dete, so entwickelten sich hiermit drei neue staatsrechtliche Ersche nungen: die Plebität innerhalb der Stadt Rom und ihrer nachfte Umgebung 335); das forum und conciliabulum; endlich das praes dium oder die praesectura in der in §. 40 angegebenen Bedeutung Denn mas die letteren Beiden betrifft, so konnte das Institut der for und conciliabula, wie der praesidia entschieden nicht früher entsteber als nach dem Zeitpunfte, wo man die in denselben vereinigte Berölk rung für unabhängig von dem Patronate anerkannte, weil die Ex stenz von selbstständigen Gemeinheiten, die aus Clienten bestander als eine staatsrechtliche Unmöglichkeit zu betrachten ist, worauf es aus beruht, daß wo in den unterworfenen Städten eine Clientenbevolk rung belaffen murde, zugleich auch dahin die Deduction einer Coloni römischer Bürgererfolgte. Daher legen wir ein Gewicht auf die That sache, daß nach den Berichten der Quellen der Bildung der römischer Plebität mit der Einrichtung von praesidia, wie von fora und con ciliabula in zeitlicher Beziehung zusammenfällt, und daß die Quel len die Annahme eines neuen Systemes in Behandlung der dedi ticii genau für den nämlichen Zeitpunkt erkennen laffen: dem durch dieses neue System sind jene staatsrechtlichen Erscheinunge ganz wesentlich bedingt, während andrerseits diese Erscheinunge selbst ganz unmittelbar auf jenes neue System hinweisen 336).

<sup>335)</sup> Die obige Niebuhr'sche Ansicht über die Entstehung der Plebs z Rom wird namentlich auch von Becker, Handb. II, 1. p. 133 sq. u. Schwegle rom. Gesch. p. 628 sq. vertreten.

<sup>886)</sup> Je weniger dieser innere Zusammenhang den antiken Berichterstal

Benn wir nun zu der Annahme berechtigt sind, daß die Stellung, welche seit Ancus Marcius und Tarquinius Priscus die dediticii als romische plebs, wie in den fora und conciliabula und praesidia einnahmen, auch für die unterthänige Bevölkerung in den Colonieen präjudicirlich ward, und maakgebend und umgestaltend auf deren Lage einwirfte, so können wir als Resultat unserer bisherigen Erörterung hinstellen, daß bis in die Regierungszeit des Tullus Hostilius herab die dediticii in Clientel versetzt und dabei entweder nach Rom transferirt oder in ihrer Heimath, als Clienten der dorthin deducirten Colonen, belassen murden. gegen von Ancus Marcius an wurden die dediticii mit der Unterordnung unter das Patronat verschont, und als eine persönlich unabhängige Bevölkerung entweder nach Rom transferirt, oder denfalls in ihrer Heimath belassen, wobei sie theils in den Colonien dem Regimente der Colonen, theils in den praesidia der Regierung des praeses oder praesectus, theils endlich als sora der conciliabula der Herrschaft eines oppidum, nämlich Roms mtergeordnet waren. Seit Servius Inllins sodann berichten die Quellen nicht mehr von Uebersiedelungen der dediticii nach Rom, und bei der neuen Stellung, welche die plebs in Folge der reformirten Berfassung im Staate einnahm, erscheint es in der That auch unglaublich, daß weitere Transferirungen nach Rom in ansgebntem Maakstabe stattgefunden haben sollten.

So verbleibt daher für die deditieil von Servins Tullius an jene dreifache Ordnung der Verhältnisse, welche wir im Obigen dem Communalspsteme überwiesen: Einordnung in ein Communalswesen als gehorchender und unterthäniger Stand: in den Colonien; sowie Unterordnung als unselbstständiges Communalwesen entweder unter ein andres Communalwesen: als dessen forum oder conciliabulum, oder unter einen römischen Magistrat: als praesidium oder praesectura. Diese Ordnung der Verhältnisse bleibt die maaßgebende und herrschende bis zur zweiten Hälfte des 4. Jahrh. d. St., von wo an ein neues System in Aufnahme kommt; allein diese weitere Betrachtung wird am füglichsten an späterer Stelle ihren Plat sinden (§. 43 sq.).

tem bewußt gewesen ist, um so mehr gewinnen beren Berichte an Glauben, wenn fie bennoch jenen Zusammenhang erkennen lassen.



Das Privatrecht der dediticii bis gegen Ende des vi Zahrhunderts.

Wenden wir uns nun nach Darlegung der staatsred Stellung der dediticii, wie wir solche bis in die zweite Ba 4. Jahrh. d. St. als maaßgebend zu statuiren haben, zu der deren Frage, ob und welches Privatrecht die Lebensverk und den bürgerlichen Berkehr der dediticii juristisch normir so ist als fundamental der Sat an die Spite zu stellen, d der Theorie des antiken ius gentium eine solche ordnende norm gänzlich mangelte: das ius gentium hatte durch das ( der Clientel dem Mangel eines Privatrechtes vorgesehen un den Schutz des Patrones, der auch in rechtlichen Angelege dem Clienten zu Theil wurde, die demselben fehlende Rech: keit vollkommen ersett. Die Beseitigung der Elientel wa gen ein Act, für welchen das ius gentium nicht vorgesehen der dediticius, obgleich persönlich frei und nunmehr auch pe unabhängig, mar dennoch a priori rechtlos, weil das Red fehlte, welches sich demselben als Object einer Rechtsfähigt geboten hätte.

Allein indem Rom durch sein Versahren gegen die d diese theoretischen Consequenzen begründete, konnte dasselbe keiner Weise diese Consequenzen selbst zu verwirklichen unter da jener Justand weder für den Einzelnen, geschweige denn Bere Massen irgend wie erträglich sein konnte, ja der Stadas nächste Interesse daran hatte, einem derartigen unnatü und seine eigene Sicherheit bedrohenden Zustande vorzu So nun mußte das thatsächliche Bedürfniß selbst der Indi wie der bürgerlichen Gesellschaft zu einer Modisication jener tischen Consequenzen hinleiten, die nach Niebuhr, röm. Gep. 56. 3. Aust., Walter, Gesch. d. R. R. §. 205, Madvig, prior. p. 232. sq. und Marquardt, Handb. III, 1. p. 16. se bestanden haben würden, daß den alten Einwohnern wenigst Colonien die röm. Eivität theils sine suffragio, theils aus conubium ertheilt wurde. Diese Ansicht ist jedoch nicht

obne alle quellenmäßige Berechtigung 337), wie Rein, Realencycl. II. p. 506. 8q. dargethan hat, sondern dieselbe findet sogar ihre mittelbare Widerlegung durch Liv. XXXIV, 42. (f. §. 45), und unterliegt überdem den größten inneren Unwahrscheinlichkeiten, die nas mentlich zu Tage treten, sobald man einerseits die Werthschätzung berücksichtigt, welche die Römer bis zum 5. Jahrh. d. St. ihrer Civitat zu Theil werden ließen, und andrerseits die niedere Stufc erwigt, auf welche der nationale Maakstab politischer Werthschätzung die unterworfene alte Bevölkerung der Colonieen stellen Unter solchen Umständen haben wir daher vollkommen mußte. Rein 1. c. p. 507. beizutreten, wenn derselbe die alte Berölkerung der coloniae für peregrini (im weiteren Sinne) erklärt, obgleich Rein selbst wieder insofern entschieden irrt, als er annimmt, das privatrechtliche ius gentium habe die Rechtlosigscit der alten Einwohner in den Colonien beseitigt. Vielmehr erscheint auch diese Annahme, die a priori ebenfalls nicht mehr für sich hat, als eine subjective Möglichkeit, nm deswillen verwerflich, weil vor dem 5. Jabrh. ein privatrechtliches ius gentium überhaupt nicht exis firte 338), nach diesem Zeitpunkte aber bereits bestimmte Daximen

1

<sup>337)</sup> Die einzigen Quellenzeugnisse, welche mit Sicherheit auf die alten Ginwohner der Colonieen insbesondere bezogen werden können, bietet Dionys, der II, 35. (unter Romulus) das Berhältniß, in welchem die alten Einwohner von Antemnä und Canina nach Colonifirung ihrer civitas zu Rom verblieben, ale pilia bezeichnet, während er III, 49. den alten Einwohnern von Crustus merium (unter Larquinius Priscus) ein της Ρωμαίων πολιτείας μετέχειν beilegt. Der Ausdruck pedia ist in obiger Beziehung untechnisch, daber seiner sachlichen Bedeutung nach unficher; ber Ausdruck uereszein bagegen ift zweideutig, weil er chensowohl das Mitinnehaben der Civität, wie den Mitgenuß von Bortheilen der Civitat bezeichnet. Der ersteren Bedeutung wurde die pidia widersprechin, der letteren Deutung dagegen und der pila entspricht unsere eigene Ansicht vollfommen. — Stellen, wie Vellei. I, 14.: per colonias auctum Romanum nomen communione iuris; Gell. XVI, 13.: iura institutaque omnia populi Romani, non sui arbitrii habent (sc. coloniae); Suet. Oct. 46. (coloniae) etiam iure ac dignatione urbi quodammodo—adaequavit, beweisen für die obige Frage Nichts, weil fie nicht auf die alte Be= völlerung der Colonieen sich beziehen lassen. Ebenso bezieht sich Dionys II, 16. (ένίαις δε [sc. ἀποικίαις] καὶ πολιτείας μεταδιδόναι) duf die coloniae civium in Allgemeinen im Gegensatz zu den coloniae latinae.

<sup>338)</sup> Es läßt nicht fich sagen, das ius gentium sei im Verkehre zwischen ben dediticii und rom. Bürgern entstanden; denn entweder murde man anzus

sich gebildet hatten, nach denen den alten Einwohnern der Colonien eine rechtliche Ordnung ihrer Lebensverhältnisse gewährt wurde

Nach Alle dem konnte daher die Rechtlofigkeit der deditiei nur in der Weise beseitigt werden, daß Rom denselben ein Privat recht gnadenreich verlieh 339), als die regelnde Norm, welche die Le bensverhältnisse Jener in Rechtsverhältnisse umwandelte, und wel ches sich selbst den dediticii als das Object des Genusses und Be sites darbot, in welchem das Wesen der Rechtsfähigkeit besteht Wenn nun aber für die Frage, mas für ein Recht es war, welche die Verhältnisse der dediticii ordnete, die Alternative uns entgegen tritt, daß entweder das röm. Recht selbst oder ein anderes Rech jolche Stelle angewiesen erhielt, so bieten fich für eine Entscheidun in dieser Beziehung mehrfache Anknüpfungspunkte dar. erwägen wir vor Allem, wie zwischen den Colonen und den alter (Finwohnern der Colonieen ein Bermögensverkehr unter Lebende unbedingt statt gehabt haben muß, da die Colonen die Classe de Grundbefiger, wie überhaupt das Colonialpatriciat bildeten, wäh rend in den Reihen der Colonialplebs die Gewerbtreibenden ge sucht werden müssen; wie ferner in den prassidia die dascibst sta tionirte Manuschaft darauf angewiesen mar, von den Einwohner der betreffenden Orte ihre Bedürfnisse zu entnehmen; wie endlic solcher vermögensrechtliche Verkehr nur erschwert und behinder worden wäre, dafern man Jenen anderes Recht, als das römisch gegeben hatte; so gelangen wir hiermit zu dem Sate, daß schor die fürsorgliche Rücksicht für die eigenen eines es gebot, daß Rom den dediticii wenigstens das den Bermögensverkehr unter Lebender betreffende römische Recht verlich, mährend bezüglich des Familien und Erbrechts ein derartiger Grund allerdings nicht vorlag. Und

nehmen haben, daß den dediticii von Rom überhaupt kein Privatrecht ver lieben worden sein; dann wäre allerdings die vorausgesetzte Entstehung dei ius gentium nicht allein denkbar, sondern sogar wahrscheinlich, allein gerat jene anzunehmende anfängliche Rechtlosigkeit selbst der dediticii beweist sid als unwahr, wie als unwahrscheinlich; — oder man nimmt an, daß Rom dei dediticii ein Privatrecht in der That verliehen habe, und dann ist nicht abzu sehen, wie danehen noch das ius gentium entstehen konnte; vgl. übrigen not 685a.

<sup>339)</sup> Diese Berleihung eines Rechtes wird technisch bezeichnet durch ius leges dare, f. not. 549.

wie wir dann ferner in der gesammten Politik Roms und namentlich auch in seinem Colonisationsversahren das Bestreben zu erkennen versmögen, die unterworfenen Bölker zu romanisiren und so zu dauernder Unterodnung unter die römische Herrschaft empfänglich zu machen (s. 5. 59), so erfordert diese Maxime auch, daß den deciticii das römische Privatrecht zuertheilt wurde, um auf diesem Wege jenes Ziel zu fördern. Und wenn nach unserer Annahme von dieser Berseihung des römischen Rechtes das Familiens wie Erbrecht ausgesichlosen blieb, so ist der bestimmende Grund hierfür darin zu ersblichen, daß theils den deciticii die communio comitiorum sehlte, theils denselben das conubium aus höheren Rücksichten versagt wurde, unter solchen Umständen aber die Verleihung jener Parsten des röm. Rechts theils von sich selbst verbot, theils als unrathssim sich darstellen mochte.

Benn wir demnach durch innere Gründe zu der Annahme uns bestimmen lassen konnten, daß das den Vermögensverkehr unter Lebenden regelnde römische Recht den doditicii verliehen, bezügslich des Erb= und Familienrechtes dagegen denselben ihr anges stammtes Recht belassen wurde, so sinden wir nun auch genau eine derartige Ordnung der Dinge in den XII Taseln statuirt in dem Gesete, welches wir in Beilage XV. §. I. dahin restituirten:

Nexum mancipiumque idem quod Quiritium forcti sanatisque supra infraque Romam esto;

denn, wie wir in obiger Beilage in §. II. sq. ausführten, sind ebensswohl unter den forcti und sanates die der potestas Roms untersworsenen und je nach ihrem politischen Verhalten prädicirten dediticii zu verstehen, wie auch jenem Gesetze in sachlicher Beziehung die Bedeutung beizumessen ist, daß es diesen dediticii die Fähigkeit zur Theilnahme an dem das nexum und mancipium betreffenden wissschen Rechte, oder vielmehr das römische ius nexi mancipiique selbst verleiht. Und diese Thatsache wird auch unterstützt durch den Bericht des Dionys. X, 57., wenn derselbe von den Decemvirn d. J. 303. berichtet:

ἄπαντες — — διήτων τὰ δημοτικὰ συμβόλαια καὶ τὰ δημόσια όπόσα τε (δο βαδιιθ) πρὸς ὑπηκόους καὶ συμμάχους — — ἐγκλήματα τυγχάνοι γενόμενα — — ἀνασκοποῦντες ἕκαστα (omnes Xviri iudiciorum publicas et civiles causas et quaecunque ad-

versus dediticios et socios actiones utique ortae sunt, singula cognoscebant).

Ja auf eine derartige Ordnung der Dinge leitet auch di Entwickelungsgang bin, den die entsprechenden Verhältniffe der rom schen Plebs einschlugen, wenn wir denselben innerhalb der beide Endpunfte in's Auge fassen, welche durch die lex Canuleia eine seits, und durch den Zeitpunkt der Entstehung der Plebs sell unter Ancus Marcins andrerseits gegeben sind. Denn wie bi an dem einen Endpunkte die Plebejer als eine Schaar von ded ticii erscheinen, die zwar personlich unabhängig, doch des eigen ius civile entbehren, während an dem anderen Endpunkte die Plebej im vollen Mithesite des durch die zwölf Tafeln codificirten römisch Privatrechtes, wie auch des römischen commercium erscheinen, ur durch die lex Canuleia schließlich auch das römische conubium e ringen; so ist auch als nothwendiges Mittelglied für diese En punfte der Zustand gegeben, wo lediglich die Theilnahme an de den Vermögensverkehr unter Lebenden betreffenden römischen Rech l sammt dem römischen commercium den Plebejern zustand, t Theilnahme am civilen testamentarischen Erbrechte aber wegen ma gelnder Theilnahme an den Comitien, die Theilnahme am civil Intestaterbrechte und Familienrechte dagegen wegen des verweige a ten conubium versagt blieb. Hier nun trat allerdings, begründ durch die reformirte Verfassung des Servius Tullius, wie dur ! spätere historische Ereignisse, eine weiter greifende Apprehensio des privatrechtlichen ius civile ein, indem die plebs nicht allein de testamentarischen Erbrechtes fähig gemacht wurde, sondern auch tros des noch mangelnden conubium auch dem altscivilen Intestaterk rechte, wie Familienrechte innerhalb gewisser Gränzen Anwendung auf sich zu verschaffen wußte 340); allein gerade bezüglich der dediticii blieb bis zur zweiten Hälfte des 4. Jahrh. jene fortschreitende Entwickelung aus, weil in Folge der Verfassung des Gervius eine

<sup>340)</sup> Daß jedoch diese lettere Extension bereits unter Servius geschah, ift zu bezweiseln, da menigstens Dionys. IV, 13. demselben nur νόμοι συναλλακτικοί και περί των άδικημάτων in Bezug auf das Privatrecht beimist; vgl. auch Arnaud, var. coni. I, 17. fin. Jedenfalls war aber zur Zeit der XII Tafeln der obige Zustand eingetreten; vgl. Bachsmuth, röm. Gesch. p. 345.

wesentliche Verschiedenheit in der Stellung der römischen Plebejer und der dediticii im Lause der Zeit sich herangebildet hatte, und Letteren überdem die Mittel sehlten, bereits frühzeitig eine Ausgleichung des Privatrechtes zu erzwingen.

Nach Alle dem erscheint daher die Annahme begründet, daß der Mangel eines eigenen Rechtes, welcher für die dediticii in Folge des Wegfalles der Clientel fühlbar zu Tage treten mußte, in einer wohl langjährigem Herkommen entsprechenden Modalität durch die XII Taseln in der Weise beseitigt wurde, daß Rom denselben ein Privatrecht gnadenweis verlieh, und daß dieses Privatrecht seinen Inhalt theils aus dem ius civile Romanorum entlehnte, bezüglich des Bermögensverkehres unter Lebenden nämlich, theils aus dem chemaligen ius civile der dediticii selbst entnommen war, bezüglich des Erbrechtes nämlich und des Familienrechtes 341). doch in letterer Beziehung im Laufe der Zeit eine materielle Anna= herung an das ius civile Romanorum statt gefunden oder nicht, vermögen wir nicht zu beurtheilen, obgleich in einem Punkte solche Unnahme begründet erscheint, hinsichtlich des testamentum per aes et libram nämlich, welches sofort bei seiner Entstehung anch den dediticii zugängig war, ja das vielleicht sogar dem rechtlichen Verfehre der dediticii seine erste Entstehung verdankte (f. §. 34). End. lich die Jurisdiction über die dediticii kann nur von den rom. : Königen, wie Magistraten, und resp. von dem Prafecten des praesidium, wie von den Colonialmagistraten geübt worden sein.

Wenn immer nun das gewonnene Resultat durch die entspreschende Ordnung, welche auch in späterer Zeit noch die einschlagenden Verhältnisse mehrsach ersuhren, eine wesentliche Unterstützung ershält (s. §. 46. 59 und 60), so tritt dennoch demselben sehr leicht das Bedenken entgegen, ob nicht die Römer ihr Nationalrecht auch als nationales Gut gehütet und vor einer Prosanation bewahrt haben. Allein daß die Römer zu keiner Zeit die Satungen und Regeln, welche die Materie des ius eivile bildeten, als ihr ausschließliches geistiges Eigenthum beanspruchten, vielmehr den Uebergang dieser Rechtsnormen auf andere staatliche Gemeinheiten weit eher beförs

<sup>341)</sup> Begen der fernerweiten Frage, ob den dediticii auch das rom. commercium zutam, vgl. §. 63. Begen der coloniae latinae s. §. 46.

derten, als hinderten, dürsen wir bereits aus dem doppelten Umsstande schließen, daß theils latinische civitates einzelne römische Gesetze, wie die lex Furia, Voconia u. a. recipirten (§. 32), theils in den coloniae latinae, wenigstens in den Jahrhunderten der Republis das römische Recht galt (§. 46). Allein überdem wird jener Umstand auch noch durch einzelne historische Fälle in ganz hervortretender Weise beglaubigt. Das älteste der hier in Frage sommenden Beispiele bietet Capua, welches bis zum I. 541 eine sowveräne civitas war und ebensowohl seine eigenen Magistrate, wie sein eigenes Landrecht hatte 342). In Bezug auf dieses berichtet nun Liv. IX, 20.:

<sup>342)</sup> Zwar erhielt Capua im J. 416. die römische civitas sine suffragio §. 44.; allein daß es tropdem — namentlich in den obigen beiden Punkten - vollkommen souveran blieb, wird von der Bissenschaft allgemein und mi Recht anerkannt, obwohl meiner Anficht nach eine richtige theoretische Beurtheilung ber staatsrechtlichen Stellung Capua's für jene Periode noch nicht ge wonnen ist; vgl. namentlich Niebuhr, r. G. III. p. 338. Grauer, de re munic. p. 12 sq. Rubino in Zeitschr. f. A. 2B. 1844. Sp. 981. not. \*\* Momme jen, rom. Münzw. p. 246 sq. Madvig. opusc. I. p. 240 sq. Riene, Buntet: genossentr. p. 56 sq. Meine eigne Ansicht ist folgende: wir haben zu scheiden 1) die theoretische und principielle Bedeutung der Verleihung der rom. civitas s. suffr. an Capua und zwar a) vom romischen Gesichtspuntte aus; bier wird jene Verleihung nach röm. Staatsrechte beurtheilt und hiernach hörte Carua auf, eine eigene civitas zu bilden und es fank herab zum oppidum mit rom. Civitat, welches ferner nur noch Communalwesen mit eigenen Dagistraten nicht aber Staatswesen war (§. 44.); b) vom campanischen Gesichtspunkte aus; bier wird jene civitas sine suffragio nach griechischem Staaterechte zu beurtbeilen sein (§. 32) u. zwar als wahre Isopolitie mit Rom (vgl. Hermann, griech. Staatsalterth. &. 117. und die daf. not. 9. Citirten); das Befen diefes Berhältnisses selbst ist nun zwar durchaus noch nicht genügend aufgeklärt, allein immerhin ersehen wir, daß es die Souveränität der verbundeten Staaten nicht alterirte, dabei aber die nämlichen Befugnisse ertheilte, wie die rom. civitas sine suffragio; sodann 2) die reelle und effective Bedeutung solcher Berleihung; hier erfahren wir, wie Rom der campanischen Anschauungsweise fich fügte, weil es zu schwach fich fühlte oder für unpolitisch es erachtete. bereits bamale seiner eigenen Auffassung mit Bewalt Beltung zu verschaffen; nur schrittweise ging es in einzelnen Punkten vor, so indem es eine geringe Anzahl campanischer Ritter jum Rriegsdienste aushob und in Sicilien verwendete (Liv. XXIII, 4, 8.), und indem ce in obiger Beise in die campanischen Rechtes verbaltniffe eingriff. — Begen abnlicher Collifion von Rechtebegriffen italis schen und hellenischen Rechtes s. Polyb. XX, 9 sq. Liv. XXXVI, 28. not.

Eodem anno primum praefecti Capuam creari coepti, legibus ab L. Furio praetore datis, quum utrumque ipsi pro remedio aegris rebus discordia intestina petissent,

eine Stelle, welche zu erkennen giebt, daß im 3. 436 Capua, von innerer Zwietracht zerriffen und dabei durch Rechtsunsicherheit gedrudt, die Einführung eines das gesammte Recht umfassenden Ge= sepuches, wie einer geordneten Rechtspflege als das sicherste Seilmittel erkannte, gleichwohl aber nicht, wie Rom und andere Staas ten in ahnlicher Lage, sich stark genug fühlte, durch eigene Schöpfung Indem es daher von Rom eine diesem Bedürfnisse abzuhelfen. Commission 343) sich erbat, welche ebensowohl einen Gesetzescoder absaßte und publicirte, wie auch solchen einführte und demgemäß interimistisch der Leitung der Rechtspflege sich unterzog, so willfahr= teten nun die Römer solchem Gesuche und ließen von dem Prätor L Zurius ein Gesethuch für Capua entwerfen. Das Recht aber, welches in diesem Gesethuche enthalten und den Campanern verliehen ward, war römisches Recht, wie dies bezeugt wird von Liv. 1. c.:

Nec arma modo, sed iura etiam Romana late pollebant, somie XXIII, 5, 9.:

Leges nostras (Romanas) dedimus communi cavimusque vobiscum (Campanis) 344).

<sup>144.</sup> Daher enthielt diese Berleihung der civitas s. suffr. in Bezug auf das ten Campanern bereits frast foedus zuständige conubium, commercium und recuperatio (not. 140) in der That nur eine Bestätigung desselben. Endslich ward auch die civitas s. suffr. nicht allen Capuensern zu Theil; s. not. 423.

<sup>343)</sup> Daß jener Präsect, welcher als außerordentlicher Commissar von Rom zu einer föderirten civitas geschickt wird, Richts gemein hat, mit den Präsecten, denen wir im liebrigen vielsach im rom. Staatsrechte begegnen, und inebesondere nicht mit den späteren campanischen Präsecten (§. 48), wie Livius irriger Beise annimmt, bedarf kaum einer Bemerkung.

<sup>344)</sup> Ob gerade das römische Privatrecht für die bürgerlichen Zustände Capua's besonders sich eignete und auf die Letteren in ausgedehnter Maaße übertragen ward, möchte ich freilich sehr bezweiseln. Wahrscheinlich deucht mir, daß es im Obigen mehr um eine Codisication einheimischen Rechtes, und um eine Ordnung staatsrechtlicher Verhältnisse sich handelte, als um eine Einsschung des römischen Privatrechtes. Allein für uns genügt, wenn überhaupt die Römer ihr Recht insoweit auf Capua übertrugen, als dies die dortigen Berhältnisse und Zustände gestatteten, sowie daß dies nach des Livius Aufs

Ein ähnliches Verhältniß waltete zu Gades in Spanien, einer soederata civitas 345) ob, welcher ebenfalls auf ihr Ansuchen Cäsar als Prätor von Hispania ulterior im J. 693 eine Legislation verlieh, die in gleicher Weise römisches Recht enthalten zu haben scheint, obgleich der Bericht hierüber unbestimmt gehalten ist 346).

Ziehen wir nun endlich in Betracht, wie auch mehrfach durch leges, senatusconsulta, edicta provincialia das römische Recht divulgirt war 347), so werden wir zu der Erkenntniß gelangen, wie Rom weit entfernt war, die Satzungen und Institutionen des ims eivile den in seiner Gewalt befindlichen Nationen, wie fremden Völkern gleich als Sondergut vorzuenthalten, sondern daß es vielmehr, in Uebereinstimmung mit seinem sonstigen Romanistrungsswisteme, dieses sein Recht gestissentlich ausbreitete und auf fremde Volksstämme verpflanzte. Ja es ist diese Annahme um so mehr mit innerer Nothwendigkeit geboten durch die bis jetzt noch nicht

347) Ugl. hierüber namentlich §. 53 und 58.

fassung in der That anzunehmen ist. — Die Lesart bei Liv. XXIII, 5. cit. schwantt übrigens zwischen vestras und nostras; sprachliche, wie sachliche (Bründe sprechen jedoch für nostras; s. not. 149.

<sup>345)</sup> Gades war bis zum Jahre 705. foederata civitas, wie Cic. p. Balb. ganz unzweiselhaft feststellt; in diesem Jahre aber erhielt es von Casa die römische Civität, wie Dio Casa. XLI, 24. XLIII, 39. bezeugt; vgl. Caes. de B. C. II, 21. Str. III, 1, 5. fin. p. 140. 2, 1. p. 141. Colum. R. R. VIII, 16, 9.

<sup>346)</sup> Cic. p. Balb. 19, 43.: C. Caesar, cum esset in Hispania praetor — — controversias sedavit, iura ipsorum (Gaditanorum) permissu statuit, iuveteratam quandam barbariam ex Gaditanorum moribus disciplinaque delevit. — Meine Unficht geht im Allgemeinen dahin, bak, wo nicht die Beschaffenheit des legislatorisch zu ordnenden Verhältniffes ober besondere, hiftorisch gegebene Umstände die Uebertragung des romischen Recht tes ausschlossen, die Römer dann, wenn fie einem Gemeinwesen eine Legis lation gaben, ftete romisches Recht statuirten. Ein Ausnahmefall der erften Art waltete ob, als die Römer den föderirten halefinern auf deren Ansuchen, ebenso wie auch den Agrigentinern und heracliensern Gesetze de senstu cooptando gaben, Cic. in Verr. II, II, 49, 122. c. 50.; ein Ausnahmefall der letteren Art, als Athen libera civitas vom Raiser Hadrian eine Legislation sich erbat und erhielt, in welcher die Gesete Des Dracon, Solon und Anderer zusammengestellt waren, Hieron. Chron. p. 2138-2139. Cassiod. Chron. p. 126. Cuspiniani Anon. Chron. a. 291.; ebenso ordnen sich bie Provinzialrechte im Allgemeinen diesem letteren Gefichtspunkte unter §. 4954.

genügend erklärte Thatsache 348), daß das ius Romanum mit dem Ausgange der Republik Universalrecht von Italien, im Laufe der Kaiserzeit Universalrecht des ganzen orbis terrarum ward.

## §. 43.

Beränderung in der staatsrechtlichen Stellung der dediticii im Jahre 375.

Das in §. 42 in Betracht gezogene Gesetz der XII Tafeln erledigte die staatsrechtliche Frage, ob und welches Privatrecht den dediticii zuzugestehen sei, in einer wohl langjährigen Herkommen entsprechenden Beise im Begelegislatorischer Berfügung. Allein dies les Gefet felbst bezog sich lediglich auf die Verhältnisse des Jahres 303 und trug demnach zunächst lediglich den Character einer concreten Berfügung an sich, insofern die rechtliche Stellung derjenigen, welche ent nach jenem Zeitpunkte forcti und sanates wurden, sonach überbaupt derjenigen, welche erst später in die potestas des römischen Bolkes gelangten, für jeden einzelnen Fall der besonderen Entschlies kung der römischen Staatsgewalt anheimfiel. Dennoch aber has ben wir zu der Annahme keinen Grund, daß Rom während der der Publication der XII Tafeln nächstfolgenden Jahre ein anderes Berfahren gegen die dediticii in Anwendung gebracht habe, als solches durch das beregte XII Tafelgesetz an die Hand gegeben war. Ent die Vorgänge der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts und war zunächst die an die Einnahme Roms durch die Gallier im J. 364 sich anschließenden Ereignisse führten zu einem Systemwechsel in der angegebenen Beziehung.

Die Einnahme Roms durch die Gallier bildet einen Abschnitt in der römischen Geschichte, der scheinbar die größten Gegensätze in scheinigt 349). Auf der einen Seite erfährt Rom eine Calamis

21

Boigt, Jus naturale etc. II.

<sup>348)</sup> Roch nicht genügend erklärt insofern, als die Bölker ihr Recht nicht nicht Belieben wechseln, wie der Mensch das Kleid; s. Savigny, Gesch. des ibn. R. im Mittelaster I. 2. Aufl. p. IX. sq.

<sup>349)</sup> Diese Gegensätze find nur scheinbar, denn die politischen Erfolge Roms nach dem J. 364. erklären sich fehr leicht: Etrurien hatte in gleiche Raaße wie Rom unter dem Einfalle der Gallier gelitten und besaß nicht die innere Kraft, so schnell wie Rom, von diesem Schlage sich zu erholen. Die Kraft

\*\*

tat, die in ihren Schrecknissen Alles übertroffen haben muß, was bis zum Einfalle der Bandalen die ewige Stadt erlitt: unter dem Schwerte der nordischen Barbaren erlag der größere Theil der römischen Bürger, und unter ihrem schweren Tritte zerfielen die Werfe des Fleißes und der Kunst von Jahrhunderten, erstarb selbst das Leben der unerschöpflichen Gefilde der Campagna. Auf der andern Seite sehen wir, wie fast unmittelbar nach dem Abzuge der Gallier Roms mittelitalische Stellung so großartige Dimensionen und so sichere Basen gewinnt, daß wir von hier die ersten entscheis denden und festen Schritte zur Oberherrschaft über Mittelitalien datiren mögen: die Mark von Beii und Capena, wie ein Theil der Mark von Falerii ist und bleibt im Besitze Roms; Sutrium und Nepete erhalten im J. 371 satinische Bundescolonien, Caere endlich wird im J. 403 (not. 363) zu einer Präfectur Roms herabgedrückt. Die Rriege mit den Aequern und Bolskern werden mit Energie und Erfolg geführt und Rom behauptet sich nicht allein im Besitze seiner alten Colonieen: Lavici, Vitellia, Velitrae und Satricum, wie im Besite der pomptinischen Mark und Tarracina's, sondern es befestigt auch seine Herrschaft durch Anlegung neuer coloniae latinae 350). Endlich der latinische Bund eilt mit Riesen=

der Aequer und Bolster war seit dem Feldzuge von 340. bereits gebrochen und ihre Macht verfällt von Jahr zu Jahr zusehends (Nieb. rom. Gesch. II. p. 523). Die Latiner und Herniker erscheinen haltlos: der Bund ist offenbar bereits in innerer Bersegung begriffen, vielleicht in Floge von Zwietracht und Eisersucht zwischen den einzelnen Gliedern; die civitates im Einzelnen dagegen erscheisnen schwach und machtlos Rom gegenüber: möglich, daß durch innere Parteisund Standeskämpse zerrissen. So gelingt es Rom, durch seine Bürgercolosnieen im Bolskerlande im Rücken Latiums sesten Fuß zu sassen und damit die ganze mittelitalische Situation zu beherrschen.

<sup>350)</sup> Lavici ward 336. deducirt, Liv. IV, 46. vgl. V, 16.; Vitellia wahrscheinlich 340. nach der Einnahme von Bola, vgl. auch Liv. V, 29.; Velitrae von 261—360 souverane Bundesstadt und 262. durch colonia latina verstärft, erhält 360. colonia civium (Diod. XIV, 34. Liv. V, 24, 4.) und rebellirt nun im J. 361, 369, 371. in Verbindung mit den Bolsfern und 414. in Berbindung mit den Lateinern, bis es 416. zu ewiger Ruhe gebracht wird; Satricum wird 369. deducirt, während Tarracina nur ein praesidium hatte (not. 324.) Für die pomptinische Mark werden im J. 871. Vviri zur Austheilung an die Bürger gewählt. Liv. VI, 21.; die Kriege scheinen jedoch den Bollzug der Assignation verzögert zu haben, bis endlich im J. 396.

schritten seinem inneren Berfalle entgegen: bedroht durch die verdiedenen Bürgercolonien, welche Rom im Volskerlande auf eigene Faust angelegt hatte, treten die latinischen civitates und die Herni= er auf die Seite der Volsker und Aequer: bereits im J. 373 wens et sich Tusculum den Volskern zu und erhält die römische civitas ine suffragio (Liv. VI, 26.); im nämlichen Jahre fällt Praeneste n den Volskern ab und wird 375 nebst neun anderen Städten in vie Dicion Rome gebracht (Liv. VI, 29. Fest. s. v. trientem p. 363.); som J. 376 an bereitet sich die Erhebung des gefammten Latium n Berbindung mit den Hernikern vor; allein die Römer, obwohl aleichzeitig durch die Gallier beschäftigt, führen doch den Krieg mit Rraft und Ueberlegenheit: die Jahre 392—393 berichten vier Triumphe über die Herniker und zwei über die Latiner. Im Jahre 396 und 397 wird sodann der Krieg beendet durch einen Friedenssoluß, deffen nähere Bedingungen uns zwar nicht überliesert sind, die zweiselsohne aber von der Beschaffenheit waren, daß wir in demselben einen sicheren Fortschritt Roms zur Oberherrschaft über das gesammte Latium anerkennen dürken, wenn gleich das cassianis the foedus immer noch als Grundlage des Friedens anerkannt 3m 3. 414 beginnt sodann ein neuer Krieg mit Latium, der endlich im J. 416 mit der vollständigen Zersprengung des Bundes und mit einer theils directen Unterwerfung, theils indirecten Unterordnung der satinischen civitates unter Roms

ans jenem ager die tribus Pomptina gebildet wird. — Wenn Mommsen, ihm Tribus p. 2. not. 2. rom. Münzwesen p. 224. Velitras aus der Zabl der col. civ. streicht, so erblide ich bierfür weder eine innere Nothwendigkett, noch auch, gegenüber der Haltung unserer Quellen, eine äußere Berechtigung; wenn dagegen derselbe im Rhein. Mus. N. F. Bd. VIII. p. 623 sq. außer Casinum und Velitras auch Lavici, Vitellia, Satricum und Aesulum in Zweisel zieht unter der Bemerkung, daß deren Colonialqualität sämmtlich auf sehr unsicheren und meistens der Fabelzeit angehörigen Berichten beruht, so ist von Allem der Nachweis solcher Unsicherheit, wie die Angabe abzuwarten, bis welchem Zeitpunkt denn eigentlich die Fabelzeit reicht und welche staats=rechtlichen Berhältnisse wohl der Fabel anheimfallen. Diese ganze Erörterung Nommsens scheint vielmehr auf die petitio principii herauszulausen: alle Bürgercolonieen lagen am Meere, ein Princip, wofür auch nicht der entsern=teite Wahrscheinlichkeitsgrund ersichtlich ist.

<sup>351)</sup> Liv. VII, 42, 8.: Latinorum infidum iam diu foedus; sowie VIII, 2, 12. 13. Bal. auch §. 23.

Herrschaft endet. Gleichzeitig greift auch Roms Politik nach dem Süden zu weiter, und nachdem bereits im J. 411 die Sidiciner und Campaner zum Schutze gegen die Samniten in Dicion genommen, allein aus dieser wiederum zur Souveränität unter Beleihung eines soedus entlassen worden sind, so erhalten dieselben im J. 416 die römische civitas sine suffragio, und hierin ein Geschenk, bei dem wohl manche staatsmännische Erwägung und weitgreisende Pläne im Hintergrunde verborgen sein mochten. Und Gleiches gilt auch, wenn ebenfalls im J. 416 einem Theile der Samniten jene civitas verliehen wird (§. 44).

Gerade jene zwiefachen, vollkommen divergirenden historischen Erscheinungsformen aber, welche an die Einnahme Roms durch die Gallier sich anschlossen, bieten uns die Erklärung für jenen Systems wechsel, den Rom in seinem Versahren gegen die dediticii einschlug. Beide Erscheinungen wirken in vollkommen gleicher Beise: verbessernd für die Stellung der dediticii, beide wirken aber auf andere, und in zeitlicher Beziehung verschiedene Verhältnisse: die momenstane Schwächung Roms ist von Entscheidung für die Stellung der dediticii des Jahres 364, die Erweiterung der Machtstellung Roms ist dagegen von Einsluß auf die Verhältnisse derer, welche erst gegen das Ende des 4. Jahrhunderts und später in Roms potestas gelangen.

Indem wir nun diese beiden Sätze näher zu begründen unter= nehmen, so sassen wir zunächst die erste der behaupteten beiden Folgewirkungen in's Auge, für welche in den Quellen drei verschiedene Thatsachen uns berichtet werden. Zunächst nämlich die Ueberlieserung von Varro L. L. VI, 3. Sp.:

Dies Poplifugia videtur nominatus, quod eo die tumultu repente fugerit populus; non multo enim post hic dies 352), quam

<sup>352)</sup> Die Consuln des J. 364. traten an den kalendae Quinctiles an (Beder, röm. Alterth. II, 2. p. 102.); bald darauf (entweder postricie Idus Quinct. oder Kal. Sextiles) fand die Riederlage an der Alia statt; von hier am 3. Tage waren die Gallier in Rom, wo sie 6—7 Monate bleiben, so daß sie ungefähr im Februar 364. abziehen. Mit den kal. Quinct. 365. treten sodann die neuen Consuln an und auf den 5. oder 7. Tag des neuen Jahres (III. ante Non. Quinct. 365.) fällt nun das Poplisugium; vgl. Marquardt, handb. IV. p. 267. Schwegler, röm. Gesch. I. p. 532. not. 6. 533. not. 16—

decessus Gallorum ex urbe, et qui tum sub urbe populi, ut Ficuleates ae Fidenates et finitimi alii, contra nos coniurarunt; sodann die Nachricht bei Liv. VI, 4, 4. aus dem 3. 366:

Eo auno in civitatem accepti, qui Veientium Capenatiumque ac Faliscorum per ea bella transfugerant ad Romanos, agerque iis novis civibus adsignatus,

endlich die Nachricht bei Liv. VI, 5, 8. aus dem J. 367:

Tribus quattuor ex novis civibus additae: Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis.

Denn diese angeführten drei Berichte genügen vollkommen, um in Verbindung mit den sonst noch überlieserten inneren staatsrechtlichen Verhältnissen Roms einen deutlichen Fingerzeig über die Beränderungen zu geben, welche bezüglich der Stellung der deditici das J. 364 herbeiführte.

Fassen wir nämlich, von den volskischen Bestzungen Roms absehend, die staatsrechtlichen Berhältnisse des nördlich von Latium belegenen römischen Territorii vor dem Jahre 364 in's Ange, so studen wir, wie von den Erwerbungen der Königszeit Fidenae im 3.329 in Folge seiner unaushörlichen Rebellionen seinen Character als Colonie verloren hatte, und die Stadt selbst zerstört und devovirt worden war (vgl. not. 334. und Beilage XV. not. 14.), wogegen im Uebrigen in der Lage der Rom untergeordneten Marken und deren Bewohner eine wesentliche Veränderung nicht eingesteten zu sein scheint. Dagegen besindet sich Rom von dem 3.317 an im Krieg mit zwei etrurischen Bundesstädten: mit Veit und Falerii, neben welchen Beiden auch Sutrium, Nepete und Capena

<sup>18.;</sup> wenn der Lettere die Poplifugien für identisch mit den caprotisussichen Ronen erklärt, so find die Gründe hierfür ganz haltlos; denn da die Röglickeit gar nicht abzuweisen ift, daß, wenn überhaupt beide Feste auf einen Lag sielen, solches um deswillen der Fall war, weil gerade an den caprotinissen Ronen der Heereszug der Ausständischen und das Poplifugium erfolgte, so erklärt nun das Zusammenfallen beider Feste auf Einen Lag zur Genüge, wenn bei einzelnen Schriftstellern, wie Dionys. Macrob. und Plut. beide Feste in eine innigere Berbindung gesetzt werden, ohne daß wir dadurch berechtigt würden, das Zeugniß des gelehrten Barro zu verwerfen und zu der gewaltsamen Hypothese unsere Zuslucht zu nehmen, beide Feste seien überhaupt von Born herein identisch gewesen. Denn daß gerade für derartige Fragen dem Barro gute Quellen vorlagen, kann doch einem gerechten Zweisel nicht unterliegen.

als Betheiligte bei jenem Kriege genannt werden, Orte übrigens welche wir mit Rücksicht darauf, daß dieselben als etrurische Bundesstädte nicht gelten können, mit Recht als Vasallenstädte Beil's betrachten mögen 353).

Der Krieg mit Beii endet im J. 359 mit deffen Eroberung dem Abbruche seiner Befestigungen, der Einziehung seiner Mark Beii ward, wie auf das Bestimmteste zu erkennen ist, als civitas i potestate behandelt: das staatliche, wie kirchliche Gemeinweser ward aufgelöst, der ager vom römischen Staate eingezogen (Liv V, 24, 5.), der 10. Theil desselben dem Apollo geweiht (Liv. V, 23 8. 25, 4. 7.), ein Theil des Uebrigen im J. 361 der plebs aufge theilt (Liv. V, 30, 8.), endlich die Schutgöttin Beii's, die Regin Juno von Rom adsciscirt (Liv. V, 22, 4. 30, 3.). Dagegen erhal Capena nach der Angabe des Livius (V, 24, 3. 27, 10.) im 3. 35! einen jedenfalls nachtheiligen 354) Separatfrieden, während Su trium und wohl auch Nepete noch im J. 360 den Krieg in Ge meinschaft mit Kalerii fortsühren (Diod. XIV, 98, 5.). Zedoch scho im 3. 360 endet dieser Krieg mit der Besiegung Falerii's un zwar, wie es scheint, durch einen Friedensschluß, der den Falisker einen Theil ihrer Mark zu Gunsten Roms entzog, mahrend is Uebrigen die Stadt bei ihrer Souveränität belassen ward. daß die Römer durch diesen Frieden nach dem Norden Etrurien vordrangen, ergiebt sich daraus, daß bereits im J. 363 Bolfel den Kampf mit Rom aufnimmt. Welche Bedingungen dagege Sutrium und Nepete durch diesen Frieden zugestanden erhielter bleibt zweifelhaft 355).

So sinden wir Rom im J. 364 und 365 im Besitze der Marl Veii's, wie wohl eines Theiles der Mark von Falerii und Capena,

<sup>353)</sup> Capena ist mahrscheinlich Basallenstadt von Veil nach Serv. in Aen. VII, 6: locosque Capenos; hos dicit Cato Vejentum condidisse auxilio regis Propertii, qui eos Capenam, cum adolevissent, miserat. Bezüglich Nepete und Sutrium deutet schon deren Lage auf ihre Zubehörigsell zu Veii; vgl. auch Niebuhr, rom. Gesch. II. p. 552. 554.

<sup>854)</sup> Denn die Capenaten waren bereits 358. geschlagen (Plut. Cam. 5.) und auch 359. besiegt worden (Liv. V, 24, 3.: ea clades Capenatem populum subegit).

<sup>355)</sup> Irrig scheint mir Niebuhr, rom. Gesch. II. p. 554.; vgl. bagege unten bei not. 359.

innerhalb-welcher derjenige Theil der alten Einwohner, der dem Regimente der Römer sich fügte, als decliticii in den alten Wohn-sizen rerbleiben mochte.

Rach dem Abzuge der Gallier findet nun mit Ende des J. 364 eine allgemeine Erhebung der dediticii wider Rom statt, nicht als lein, wie Barro 1. c. ausdrücklich berichtet der cistiberinischen, sondemanch, wie Barro andeutet und Liv. 1. c. angiebt, der nen unterworsenen Etruster. Dieselben ruden, die Ficuleaten und Fidenaten an der Spiße, bewaffnet gegen Rom vor und bereiten dadurch solden Schreden, daß am III. ante Non. Quinct. 365 ein Theil der Bürgerschaft aus der Stadt entflieht. Die Maaßregeln, welche Nom gegenüber dieser Gefahr einschlug, ergeben sich aus der damaligen Lage Roms von selbst: der Abzug der Gallier hinterließ die ewige Stadt verödet, zum großen Theile ein Schutt= und Trummerhaufen, die Mauern und Befestigungen zerstört; ein Theil der whrhaften Bürger war an der Alia gefallen, ein anderer Theil sammt Greisen, Weibern und Kindern bei der Einnahme Roms umgekommen; nur die Minderzahl der Bürger war durch die Flucht nach dem von dem Heereszuge der Gallier verschonten Beii, wie nach den umliegenden Ortschaften dem Untergange entronnen und sammelte sich an der heimathlichen Stätte entmuthigt und verzagt: die Zuversicht auf Roms weltbeherrschende Zukunft war von ihnen gewichen und kleinmuthig begehrten fie, nach Beii übergesiedelt zu werden, deffen feste Lage einen sicheren, deffen unzerstörte Baulichkiten einen bequemeren Zufluchtsort boten. Nur die Geistesgröße und Festigkeit Weniger widerstrebte, die geheiligte Stätte der vaterländischen Götter treulos zu verlassen und leichtfertig von dem Boden sich abzuwenden, den des Romulus Pflugschaar geweiht. Inmitten nun dieser Wirren und der Anstrengungen, die Stadt ju erhalten und das Untergegangene wiederherzustellen, erscheint der Heereszug der rebellischen dediticii vor den noch offenen Thos ten der Stadt. Gegenüber dieser unmittelbaren und dringendsten Gesahr kounte die Erwägung nur einfach, die Entschließung nur leicht sein: auf der einen Scite war es vielleicht unmöglich, jedenfalls aber höchst gefahrvoll, den Kampf mit dem Feinde aufzunchmen; auf der anderen Seite mußte Rom bedacht sein, die Zahl seiner Bürger in außerordentlicher Weise zu vermehren; denn der Ribbte Theil derselben mar gefallen, und in der Ferne drohten be-

reits die alten Feinde Roms: Aequer und Volefer, wie Etrust ja selbst Latiner und Herniker, zum letzten Vernichtungskampfe g gen Rom sich zu erheben. Go mar die Maagregel, welche die Situ tion Roms mit absoluter Nothwendigkeit gebot: Aufnahme t dediticii in die Civitat. Und in der That erfolgte nnn die Ei ordnung in die Tribus bezüglich der dediticii des cistiberinisch Gebietes und damit zugleich wohl eine Anweisung des bereits die Tribus intabellirten, herrenlos gewordenen ager, wie viellen eine Auftheilung von ager publicus. Dagegen aus den Mark von Beii und Capena, welches durch den Heereszug der Galli seinen Untergang gefunden zu haben scheint 356), sowie aus de Erwerbe an der faliskischen Mark wurden vier neue Tribus gebi det und in dieselben die Bejenter, Capenaten und Falisker als Bi ger eingereiht 357), insoweit solche nicht von Rom sich abgewend und neue Wohnsitze in ihrem Gesammtvaterlande Etrurien gewo nen hatten 358). Dagegen mit Sutrium und Nepete ward e

<sup>356)</sup> Bgl. Riebuhr, rom. Gefch. II. p. 552.

<sup>357)</sup> Die Beränderungen in den Tribus mahrend der Jahre 366. u 367. sind zwiefacher Beschaffenheit: zunächst personal: es werden eingeord die sämmtlichen dediticii, welche Einwohner der obbezeichneten fora, co ciliabula und Marken waren; sodann local: es werden aus bem etrurisch Gebiete vier neue Tribus errichtet; denn die Sabatina ift benannt entwet nach dem lacus Sabatinus in Etrurien, oder nach der daran belegenen Di schaft Sabate, oder vielleicht auch nach einem pagus Sabatinus in jen Gegend; die Arniensis erweist sich durch ihre Benennung nach dem Arm als mit ihren Stammader in Etrurien gelegen aus; in die Tromentina wur Veil eingeordnet nach dem Senatusdecr. bei Göttling 15 röm. Urfunde p. 73., wozu vgl. die Bem. bei Bell, Epigraphik I. nro. 1755. not. 4., son andrerseits Grotefend in Ztichr. f. A. 2B. 1836. Ep. 941.; für die Stellati haben wir nur den negativen Beweis, daß aller cistiberinische ager roman privatus bereits in Tribus eingeordnet mar. Denn bei der Neuordnung ! Tribus nach dem Abzuge des Porsenna mar Letteres bereits im 3. 259. schen; so gehörte die Mark von Fidenae und Ficulea zur Claudia (Di nys. V, 40. Liv. II, 16, 5. Virg. Aen. VII, 706. sq. und Serv. in h. die Mark von Crustumerium zur Crustumina (wie der Rame besagt), Ost zur Palatina (Grotefend l. c. Ep. 934.). — Ugl. auch Bachsmuth, rd Gesch. p. 443.

<sup>358)</sup> So verstehe ich, wenn Liv. l. c. sagt: qui Veientium, Caper natium ac Faliscorum per ea bella transfugerant ad Romanos; reine Ueberläufer ist entschieden nicht zu benten, vielmehr scheint ee, als be Liv. seine Quelle migverstanden; vgl. Riebubr, rom. Gesch. II. p. 527. 643

Freundschaftsbund geschlossen 369), der beide Städte auf die Seite Roms herüberzog und in Folge dessen auch dieselben zur Verstärtung in dem im J. 366 ausgebrochenen Kriege mit Tarquinii im J. 371 coloniae latinae erhalten.

So sinden wir, wie die in dem tiberinischen Gebiete Roms seßhasten dediticii bereits im J. 366 und 367 die civitas optimo
iure erhalten, und dem entspricht, daß einestheils in der lex Poetelia de ambitu vom J. 396 die conciliabula und fora im Besitze
jener Civität erscheinen 360), anderntheils aber auch bereits frühzeitig die forcti und sanates in dem römischen Rechte vollständig verschwinden, wie dies berichtet Goll. N. A. XVI, 10.:

Quum proletarii et assidui et sanates et vades — — evanuerint omnisque illa duodecim tabularum antiquitas — — lege Aebutia lata consopita sit.

Ob endlich in dem Jahre 367 auch den dediticii in den römi= shen Besitzungen im Volskerlande eine Verbesserung ihrer Stel-

<sup>359)</sup> Bgl. wegen Sutrium Liv. VI, 3. 9. Plut. Cam. 33. Zon. VII, 24; wegen Nepete Liv. VI, 9. 10.

<sup>360)</sup> Liv. VIII, 15, 12. 13. Für das Jahr 630 beweist dies auch die Rede de Ti. Gracchus circum conciliabula oder de P. Popillio circum conciliabula oder cum circum conciliabula iret; vg1. Meyer, Orat. Rom. fr. p. 238. sq. — Die Einwohner der fora, conciliabula und agri, welche diect Rom untergeordnet find, stehen jedoch auch nach Erwerbung der civitas optimo iure den Einwohnern Roms ebensowenig gleich, wie die oppida mit Civität, weil viele Institute und Sapungen eine locale Beziehung zu Rom Matten. Das Beichbild Roms reichte bis zum ersten miliarium oder lapis (= 1000 passus od. 5000 pedes) außerhalb der Stadt u. von da an begannen die Gebiete der fora und conciliabula, wie oppida; vgl. Dirksen, civilist. Abh. II. p. 213, Rur bis zum Weichbilde der Stadt erstreckte sich aber die Gewalt der tribuni plebis (Becker, röm. Alterth. II, 2. p. 285.) und die Amtsbefugniß der Aedilen (Becker, l. c. p. 316.), war ferner den Senatoren m gewissen Fällen der Aufenthalt gestattet (Becker l. c. p. 406.), dagegen den aus Rom Verbannten der Aufenthalt verfagt, erstreckte fich endlich der Sprensel sur die iudicia legitima, für die quaestiones perpetuae, für einzelne paatsrechtliche Interdicte u. dgl. m. Ueber die Versassung der fora und conciliabula ist von den Reueren zu vergleichen Marquardt, Sandb. III, 1. P. 51. sq. und Riene, Bundesgenossenfrieg p. 104. sq., der jedoch munder= lion Beise sammtliche fora und conciliabula in Italien der urbs Roma unterordnen will, mabrend doch dergleichen auch anderen oppida Italiens affilitrt waren, wofür Beispiele bietet Marquardt, l. c. not. 2.

lung zugestanden ward, läßt sich mit Sicherheit nicht bestimmen, obwohl die nachfolgende Darstellung zu der Annahme hinleiten wird, daß solches vor dem J. 416 nicht geschen sein dürfte.

## §. 44.

Beränderung in der staatsrechtlichen Stellung der nach dem J. 375 in die Potestas Noms gekommenen Bolker.

Der zweite der in §. 43. aufgestellten Gäße, daß die politischen Greignisse, welche in äußerer Folge an den Abzug der Gallier sich anschlossen, zu einer Verbesserung der Stellung derer hinführten, welche von jenem Zeitpunkte abwärts in die potestas Roms gelangten, beruht auf der Thatsache, daß das Jahr 416 Rom der Oberherrschaft über Mittelitalien entgegenführte, wie der Ausgang des zweiten punischen Krieges die Oberherrschaft desselben über die ganze Halbinsel unmittelbar vorbereitete. Indem daher von dem Jahr 416 an die Machtstellung Roms äußere Dimensionen gewann, welche ganz außer allem Verhältniffe standen zu den Gränzen, auf welche bisher die Herrschaft Roms sich erstreckt hatte; inden ferner für die Politik des römischen Senates der Gesichtskreis wefentlich fich erweiterte und Projecte näher traten, die bisher nur als ferne Hoffnungen gekannt waren, theilweis aber auch völlig neu sein mochten; indem somit das Ziel dieser Politik ein anderes wurde und neue Verhältniffe annahm, so mußten auch die Mittel der Politif fic ändern und den Verhältniffen fich anpassen, denen sie dienten. Das bis zum Jahre 364 eingeschlagene Verfahren Roms gegen die dediticii konnte aber seinem Wesen nach nur in beschränkteren Verhältniffen zur Anwendung gelangen; denn die totale Unterordnung von civitates als fora und conciliabula unter Roms directes Regiment sette ein kleines Territorium voraus, konnte aber nicht auf entfern= terc Gemeinwesen angewendet werden; die Colonisation der civitates dagegen war im großen Maaßstabe unandwendbar, weil es die Mutterstadt zu sehr zu Gunsten der Landstädte erschöpft haben würde; endlich die praesidia waren weder noch erforderlich, seitdem die Kriege nicht mehr, wie in den früheren Zeiten, oft fehr unvorhergesehen und fast plöglich und ohne langere Vorbereitung ausbraden, noch konnten sie auch ihrem Zwede mehr genügen, seitdem fie durch das Vorrücken der Landesgränze von dem Site der Wehr fraft allzu weit sich entferuten. So mußten daher die praesidia

entweder ihren ständigen Character und damit ihre staatsrechtliche Bedeutung verlieren, oder sie blieben ständig und verloren dann ihre militärische Bedeutung. Beides geschah: auch in den späteren Zeiten sinden wir noch praesidia; allein indem sie lediglich den Interessen des jeweiligen Krieges dienen und je nach dessen Gauge verlegt oder wieder eingezogen werden, so hören sie auf, eine eigene staatsrechtliche Form zu bilden; dagegen an die Stelle der alten ständigen praesidia treten nunmehr die (außercampanischen) praesecturae, mit jurisdictioneller, aber ohne militärische, sonach also von rein staatsrechtlicher Bedeutung.

Babrend daher die historische Entwickelung der Verhältnisse neue Formen des Regiments über die dediticii beanspruchte, so erbeischten gleichzeitig auch innere Gründe und höhere politische Rücksichten eine Beränderung in der Stellung derselben. Denn je weis tere Ausdehnungen die Gränzen des Reiches gewannen, um so gröser ward die Gefahr, wenn die Unzufriedenheit eines großen Theiles der Bevölkerung bei jeder günstigen Gelegenheit in offenen Ausstand auszubrechen drohte; daher gebot die dringendste Nothwendigkeit, die dediticii in eine Lage zu versetzen, welche denselben mehr gewährte, als eine rein privatrechtliche Existenz, vielmehr auch ein politisches Dasein ihnen eröffnete und so dieselben ebensowohl mit den Interessen des Staates inniger verknüpfte, wie auch ein hauptmotiv zur Unzufriedenheit beseitigte. Sodann erheischten aber auch die erhöhten Anforderungen an die Finanz = und Wehr= traft des Staates, welche durch dessen erweiterte Machtstellung bedingt waren, daß man in entsprechender Weise die Zahl derer vermehrte, auf deren Contribution die Arafte des Staates beruhten, während andrerseits Militärdienst und Steuerpflichtigkeit erst in einer späteren Zeit von der Civität abgelöst werden. Endlich mußte aber auch das römische Staatsprincip der Romanisirung der Unterworfenen darauf hinleiten, die dediticii in eine andere Stellung du bringen, weil die Mittheilung des röm. ius nexi mancipiique allein vielleicht erfahrungsmäßig diesem Zwecke nicht genügte.

Alle diese Rücksichten werden wir wohl ohne die Gesahr zu irren dem alten Rom unterlegen dürfen; aus ihnen aber gingen bezüglich des Systemes im Verfahren gegen die dediticii jene historisch bewahrheiteten Veränderungen hervor, welche einem zwiefachen Gesichtspunkte sich unterordnen, indem sie theils als Veränderuns

gen der staatsrechtlichen Formen sich darstellen, denen die decliticii eingeordnet wurden, theils als Beränderungen in der personalen Stellung der Letzteren selbst.

Fassen wir zunächst die Veränderungen bezüglich der staats= rechtlichen Formationen in's Auge, denen die dediticii überwiesen wurden, so beruhen solche fast insgesammt auf einer gnadenreichen Concession Roms, welche den dediticii nicht allein eine gunstigere Stellung auweist, als ihnen nach Bölkerrecht zukam, sondern gunstiger auch noch, als sie die ersten vier Jahrhunderte d. St. zugestanden hatten. In jener Beziehung kommen indeß für uns lediglich diejenigen Erscheinungsformen in Betracht, welche so baufig wiederkehren, daß sie die Bedeutung einer stehenden Regel gewinnen, während Concessionen, die nur eine ausnahmsweise Gunftbezeugung enthalten, oder nur durch besondere Rücksichten bestimmt zu werden pflegen, unserer Betrachtung fern bleiben. Dem lette ren Gesichtspunkte aber fällt anheim die Verleihung der civitas optimo iure an ganze civitates dediticiae. Denn nicht allein das derartige Berleihungen, mit Ausnahme des in §. 43 behandelten Falles, vor dem Ende des 5. Jahrh. nicht vorgekommen zu sein scheinen, so treten dieselben auch vor den leges Julia und Plautis Papiria im Allgemeinen nur ausnahmsweise auf und betreffen insbesondere Gemeinwesen, die nicht neuerdings erst in die Dicion Roms gekommen sind, sondern nach einer bereits erfolgten Dedition inzwischen eine andere ihnen gnadenreich verliehene staats rechtliche Stellung eingenommen haben 361). Ebenso bildet eine

<sup>361)</sup> Die mir bekannten Berleihungen der civitas optimo iure oder vielmehr des ius suffragii find im J. 486. an die Sabiner und im J. 565. an Fundi, Formiae und Arpinum. Die Berleihungen des J. 416. gewährten meiner Ansicht nach nur civitas sine suffragio, wie auch Peter in Itschr. f. A. B. 1844. Sp. 202. 204. und Marquardt, Handb. III, 1. p. 12. anerstennen, wogegen Rubino in Zeitschr. cit. Sp. 881. an Aricia, Lanuvium, Nomentum, Pedum, sowie Sp. 964. got. an Tusculum die civit. opt. iur. ertheilt werden läßt; diesem tritt bei Mommsen, röm. Münzw. p. 225. sq. der consequenter Beise auch die Aequer, Bolster und Herniker hierher zieht. Eine vermittelnde Annahme versucht Kiene, röm. Bundesgenossentrieg p. 6. not. 1. vergeblich. Zwischen jenen obigen Extremen steht auch Niebuhr, röm. Gesch. III. p. 163. Das einzige gewichtvollere Argument für die Annahme Rubino's habe ich in not. 146. berührt; dagegen allgemeine Gründe wiber

zwar bei Weitem häusigere, aber doch immer nur durch besondere Rückschen bestimmte Concession die Rückgewährung der Souveräsnität, welche indeß in den meisten Fällen nicht ohne gewisse Beschränkungen erfolgte, die jedoch dem Wesen der libertas an sich nicht widerstrebten.

Sin Beispiel indeß der Rückgewährung einer völlig unbeschränkten libertas bietet nach der Darstellung der Quellen Falerii, jedoch bereits aus dem J. 360, wogegen die Verleihungen der libertas an die Mehrzahl der latinischen civitates, die im J. 416 theils durch Eroberung, theils durch Dedition der potestas des röm. Volkes unterworfen worden waren, nur in jener beschränktes ren Raaße erfolgte 362). Die regelmäßige Ordnung der dedirten

biese Ansicht sind, daß Rom den latin. Arieg ganz oder wenigstens theilweis bemeiden konnte, wenn es überhaupt die civit. opt. iur. so vielen lat. civitates geben wollte; daß ein Feind, der durch die Borgänge längerer Jahre erbittert ist, nicht in so überaus großer Jahl dem eigenen Staatswesen in der Beise eingeordnet werden darf, daß er selbst in den wichtigsten volitischen Rechten eine vollkommen paritätische Stellung mit der alten Bürgerschaft einsnimmt, vielmehr die einfachste Staatsklugheit dies verbietet; daß endlich Rom sein System der Berleihung der civitas nicht mit dem maius beginnen konnte, um dann zu dem minus überzugehen, nachdem das Lettere bereits durch die Berleihungen an Tusculum im J. 373. und an Caere im J. 401. in die Prazis des töm. Staates eingeführt war, u. dgl. m. Bgl. auch Niebuhr, r. Gesch. III. p. 625. sq.

362) Begen des J. 416. vgl. Liv. VII, 13, 8. c. 14. Beitere Beispiele bieten das 3. 414., wo die Campaner, Sidiciner, Latiner und Volsker, im Ariege mit Rom begriffen, in dessen Dedition sich begeben, aber die Souveräs nität zurückerhalten, Liv. VIII, 11., und zwar Capua zugleich mit einem foedus aequum (vgl. §. 24.); sodann außerhalb Italien: Gricchenland im 3.558., wegen deffen vergl. den Frieden mit Philippus bei Liv. XXXIII, 30. Polyb. XVIII, 27. Diod. XXVIII, 11., sodann das betreffende Decret bei Liv. XXXIII, 32. Polyb. XVIII, 29, 5. Diod. XXVIII, 12. Valer. Max. IV, 8, 5. App. de reb. Mac. 7, 2., endlich die Ausführung des Decres tet bei Liv. XXXIII, 34, 6. sq.; Macedonien im J. 587., Liv. XLV, 29.; Carthago im 3. 605., Polyb. XXXVI, 2. sq. u. a. m. Der bestimmende Grund und Zwed diefer Maagregel ist haufig, den mit Souveranitat beliebe= nen Staat, sei es durch außere Feinde, sei es durch innere Bermurfniß fo schwächen und fich zersetzen zu lassen, daß er für Rom eine bequemere Beute wird. Daber erfolgt auch die Berleihung der libertas meist unter besonberen, naberen, beschränkenden Bestimmungen, die oft fehr läftig find, wie beduglich Macedoniens und Carthagos. Die frühere Beit kannte derartige,

334

civitates war vielmehr die, daß man ihnen ihre Existenz als opz dum beließ und ihnen die römische civitas sine suffragio in t doppelten Abstusung verlieh, daß einestheils ihnen eine obwohl I schränfte, politische Selbstständigseit belassen wurde, wofür Tusc lum seit dem J. 373 das früheste Beispiel bietet, anderntheils al ihnen jeder Schein politischen Seins entzogen, vielmehr ihnen diglich eine communale Existenz zugestanden wurde mit Unteror nung unter die römischen Magistrate und, was die Jurisdictiv betrifft, unter den praetor urbanus, der dann durch einen Degaten, praesectus, die Jurisdiction in seinem Namen ausübließ, eine Stellung, deren ältestes Beispiel Caere seit dem Ansan des 5. Jahrh. bietet 363). Und so sehen wir in der That, wie v

durch die höhere Politik gebotene Bestimmungen nicht, begnügte fich vielm mit Einziehung eines Theiles des ager, so bezüglich Falerii, Capua, Latiu Privernum. Ob neben der libertas ein bereits bestandenes foedus restitui oder ein neues geschlossen oder gegeben murde, ift unwesentlich. — Die techt sche Bezeichnung für Verleihung der Souveranität ift, entsprechend dem §. 36. Bemerkten theils libertatem reddere, restituere, dare, so z. B. Li XXIV, 36, 6. XXIX, 21, 7. XXXI, 31, 7., theils proprii iuris facere, 3. B. Iustin. XXXIV, 1., theils leges reddere, restituere, so J. B. Li IX, 43, 23. XXIV, 36, 6. XXIX, 21, 7. XXXIII, 34, 6. XXXVII, 8 14., ober ius reddere, so j. B. Liv. XXXV, 7, 3. ober iura legesqu reddere, fo. g. B. Caes. B. G. VII, 76.; haufig werden jedoch pla nastisch mehrere jener Ausbrucksweisen verbunden, so libertatem lege que reddere; ebenso findet sich häusig noch ein urbem, agros, sua omn reddere u. dergl. erwähnt, wo dann neben dem Ganzen noch der Theil ple naftisch hervorgehoben ift. — Bon der hier fraglichen Terminologie der lege ius reddere, wo es die Restitution des legislativen und richterlichen Sobeit rechtes bezeichnet, ist wohl zu scheiden die Pseudoterminologie, wo leges, i reddere nicht auf die Autonomie und Autodikie im eigentlichen Sinne gel sondern lediglich das gultige Recht ohne Consequenz fur die Souveranitat t zeichnet, worüber s. not. 546.

363) Bgl. Marquardt Handb. d. röm. Alterth. III, 1. p. 8. — Carerhielt 365. hospitium publicum, erhob sich im Bunde mit Larquinit J. 401. und erhielt im nämlichen Jahre einen 100jährigen Baffenstillsta (Liv. VII, 19.), durch den es die Hälfte seines Gebietes an Rom verl (Dio XXXIV. Exc. n. 142.). Rurz darauf erhob es sich abermals und bielt nun vielleicht 403., wo ein 40jähriger Baffenstillstand mit Larquinit Stande kam, die civitas sine suffragio und Präsecten; vgl. Mommsen Libus p. 160., Münzwesen not. 30. röm. Gesch. I, p. 308. Rubino, Zeitschr. A. B. 1844. Sp. 883. not. \*. — Eine noch freiere Stellung als Lusculi



Beit seltener, als diese lettere Ordnung der Verhältnisse, obswohl in ihrer äußeren Ausdehnung bei dem dermaligen Stande der Bissenschaft nicht genau bestimmbar, erscheint die Maaßregel, daß die civitates der deciticii zu sora und conciliabula von oppida herabgesett werden, sei es nun daß die Letteren liberae und soederatae civitates waren, sei es daß das betressende oppidum die römische Civität hatte. Ein Beispiel in großem Maaßstabe bietet bezüglich des setzen Falles das Versahren gegen die campanischen Picentini, indem nach Beendigung des 2. punischen Krieges die Picentiner von den Römern aus ihrer Hauptstadt Picentia ausgewiesen und in die übrigen kleineren Orte des Landes versetzt wurden, diese sämmtlichen Orte aber als sora und conciliabula der im J. 560 deducirten col. civ. Salernum untergeordnet wurden (§. 45).

Reben diesen Modalitäten staatsrechtlicher Organisation der decliticii sinden wir aber auch nicht allein die Colonisation durch Bürgercolonien bis zum Ende der gegenwärtigen Periode häusig in Anwendung gebracht, sondern es tritt auch von dem Jahre 416 an eine Form auf das Gebiet des römischen Staatsrechtes über, welche bis dahin demselben nicht angehört hatte: die colonia latina nämlich. Denn bis zu jenem Jahre ist die colonia latina eine auf Grundlage des soedus Cassianum von dem Bunde der Römer, Latiner und Herniker gemeinsam deducirte Colonie, welche, wie es

und die nach seinem Borbilde gestellten oppida hatte seit 416. Capua; allein dies ift fingulär, vgl. not. 342.

scheint, in Folge ihrer Deduction ipso iure in den Bund selbst als dessen Bundesglied und als souveraner Staat mit eintritt. wie sehr auch die Machtvergrößerung Roms gegen Ausgang bet vierten Jahrhunderts die principielle Parität, auf welcher jener Bund beruht, thatsächlich erschüttert hatte, so hatte doch jenes Princip unzweifelhaft noch seine theoretische Geltung, so das wir z. B. die im J. 371 nach Sutrium und Nepete in Etrurien deducirten coloniae latinae als Bundescolonieen, nicht aber als römische Colonien aufzufassen berechtigt sind, wenn gleich deren Deduction im alleinigen Interesse Roms erfolgte. Erst mit dem 3. 416, wo eine völlige Zersprengung jenes Bundes und eine wenigstens theilweise Beseitigung und Devalvirung der Bestimmun. gen des cassianischen foedus erfolgte (§. 23), erst von diesem Zeit punkte an werden die coloniae latinae zum römischen Institut und zur Form seines Staatsrechtes, obgleich auch dies wiederum nur in der Weise, daß die Colonie in thesi Libertat d. h. anfänglich Sou veränität empfängt (§. 46).

Ziehen wir nun endlich noch die Erscheinungsformen des Provinzialspstemes in Betracht, so haben wir damit alle Formen der politisch-gemeinheitlichen Organisation der dem römischen Staate angehörigen dediticii erschöpft: in den oppida und pagi mit civitas sine suffragio bilden die dediticii ebenso, wie in den sora und conciliabula und vici eigene Gemeinwesen, deren Lettere wiederum einem Gemeinwesen der ersteren Art untergeordnet find; diese Les teren selbst aber, d. h. die oppida und pagi haben wiederum entweder ihre eigenen höheren Magistrate: Municipien nach dem Borbilde Tusculums (erste Classe der oppida mit civitas sine suffragio), oder aber sie sind unmittelbar den romischen magistratus maiores und, was den praetor urbanus betrifft, einem Prafecten desselben untergeordnet: Municipien nach dem Vorbilde Cares (zweite Classe der oppida mit civitas sine suffragio), auch praesecturae genannt. Dagegen in den coloniae civium und latinae werden die dediticii einem durch andere Individuen mitgebildeten Gemeinwesen unter- resp. eingeordnet, ohne für fich selbst ein fol-Endlich in den Provinzialbezirken stehen die dediches zu bilden. ticii in eigenen und selbstständigen, aber unsouveranen Gemeinwesen ohne Civität zu einem größeren abgeschlossenen Bezirke vereis nigt unter dem Regimente besonderer romischer Magistrate.

So daher sinden wir innerhalb des römischen Reiches eine außerordentliche Mannichfaltigkeit staatsrechtlicher Formationen, berusen eine communale Organisation der decliticii zu vermitteln, in ihrer Anwendung aber bestimmt durch politische Rücksichten, wie durch das Verhalten der Vetressenden selbst, im Einzelnen endlich noch mannichfachen Ruancirungen unterliegend:

Quidam enim populi pertinaciter adversus Romanos bella gesserunt, quidam experti virtutem corum servaverunt pacem, quidam cognita fide et iustitia eorum se cis addixerunt et frequenter adversus hostes eorum arma tulerunt. Leges itaque pro suo quisque merito acceperunt: neque enim erat iustum, ut his, qui totiens ammisso periurio rupere pacem ac bellum intulere Romanis, idem prestari quod fidelibus populis (Sic. Flacc. de cond. agr. p. 135. L.);

Esse autem tria genera foederum: — unum, quum bello victis dicerentur leges; ubi enim omnia ei, qui armis plus posset, dedita essent, quae ex iis habere victos, quibus multari eos velit, ipsius ius atque arbitrium esse (Liv. XXXIV, 57, 7.).

# 8.45

Staatsrechtliche Stellung und Privatrecht der dediticii seit dem Ausgange des 4. Jahrhunderts in den colonise civium und den fora, conciliabula, vici.

Die communale Stellung der deciticii bestimmt in gewissen Villen auch die personalen Verhältnisse Jener, wie insbesondere deren Privatrecht. Dies ist ein Sat, dem wir für die Communen innerhalb Italiens eine unbedingte Anwendung beimessen dürsen, während er außerhalb Italiens seine Gültigkeit verliert, weil hier während der Periode der Kaiserzeit vielsach Individuen von der verschiedensten staatsrechtlichen Stellung zu Einer Commune in einer Beise vereinigt erscheinen, wie solches innerhalb Italiens nicht vorkommt. Da wir indeß jene außeritalischen Verhältnisse in der weiten Periode besonders in Vetracht ziehen werden (§. 100), hier dagegen nur die in Italien vorkommenden, wie die den nichtitalischen Landstrichen mit Ienem gemeinsamen Erscheinungssormen in Auge fassen, so dürsen wir hier von dem Sate ausgehen, daß für gewisse Fälle durch die Vestimmung der communalen Stellung Beigt, Jus naturals otc. II.

der dediticii auch für deren personale Verhältnisse und Privatrech zugleich eine Bestimmung mit gewonnen wird: denn die Bürger eines Gemeinwesens mit röm. Civität sind cives Romani und alt solche des ius civile Romanorum theilhaft. Wenn daher die op pida und pagi mit röm. Civität in der hier fraglichen Beziehung für uns gar nicht weiter in Betracht kommen, so haben wir andern theils auch bezüglich der alten Einwohner in den coloniae civiun anzunehmen, daß mehrfach auch diesen die röm. Civitätzu Theil wurde Denn nicht allein, daß Rom es mitunter den alten Einwohnern gestattete, als coloni sich adscribiren zu lassen, wie dies z. B. bei Deduction der col. civ. Antium im J. 416 geschah (Liv. VIII, 14, 8.), und daß wenigstens in einzelnen solchen Fällen diesen peregrinen Colonen die röm. Civität verliehen werden mochte, so erscheint es auch bei der von Rom in dem hier betrachteten Zeitraume im Allgemeinen befolgten Maxime nicht unwahrscheinlich, daß auch in anderen Fällen der alten Einwohnerschaft von col. civ. die rom. civitas sine suffragio ertheilt wurde. Allein trop dem find wir in keiner Weise berechtigt, das diesfallsige Verfahren als eine durch greifende Regel hinzustellen, um so weniger, als wir des Gegentheiles belehrt werden durch Liv. XXXIV, 42. fin., welcher berichtet:

Novum ius eo anno (560) a Ferentinatibus tentatum, ut Latini, qui in coloniam Romanam nomina dedissent, cives Romani essent. Puteolos Salernumque et Buxentum adscripti coloni, qui nomina dederant, quum ob id se pro civibus Romanis ferrent, senatus iudicavit, "non esse eos cives Romanos".

Denn indem hier den Ferentinaten 364) gestattet worden ist, für die col. civ. Puteoli, Salernum und Buxentum als Coloner sich adscribiren zu lassen, gleichwohl aber solche Erlaubniß und die entsprechende Benutung derselben an und für sich selbst den Colonen die röm. Civität noch nicht verleiht, so ergiebt auch diese Stelle daß ebensowohl alle peregrinen Einwohner der col. civ. nur durch besondere Berleihung die röm. Civität erlangen, wie auch das solche Verleihung durchaus nicht in allen Fällen erfolgte, daher

<sup>364)</sup> Ferentinum ist libera ac foederata civitas des Hernikerlandes welches zu Latium adiectum gehört, daber die Ferentinaten den Latini beigezählt werden.

denn auch insbesondere die alten Einwohner solcher Colonien mehrs sach die röm. Civität entbehrt haben mögen. Jedenfalls aber ist ohne alle Beweiskraft für diese Frage Liv. IX, 20, 10.:

Antiatibus quoque, qui se sine legibus certis, sine magistratibus agere querebantur, dati ab senatu ad iura statuenda ipsius coloniae patroni; nec arma modo, sed iura etiam Romana late pollebant.

Denn wenn diese Stelle uns belehrt, daß in der col. civ. Antium, dessen Colonen damals das ius civile Romanorum zu ihrem Privatrechte hatten, von dem Jahre 416 an bis zu dem J. 436 alls mählig eine Unsicherheit bezüglich des geltenden Rechtes eingetreten war, die jedoch keineswegs auf die Individualität dieses Rechtes im Allgemeinen, als vielmehr lediglich auf dessen Juhalt im Besonsberen, auf die einzelnen Gesetze und Rechtssätze sich bezogen haben kann; und daß nun zu deren Beseitigung im J. 436 eine Comsmission von Rom erbeten, wie gesendet wurde; so lassen sich nun unter Antiates ebensowohl die coloni allein, wie auch die Colonen und die alten Einwohner zusammen verstehen, dasern man nämlich letzten Falles der Annahme Raum giebt, daß die alten Einwohner die röm. Civität erhalten hatten 365). Daher ergiebt sich in keiner Beise aus dieser Stelle ein sicherer Beweisgrund für die Etellung der alten Einwohnerschaft Antiums.

Benn wir daher bezüglich der alten Einwohner der col. civ. der Annahme Naum geben, daß denselben in dem einen Falle die röm. Civität verliehen, im anderen Falle dagegen die Peregrinität belassen wurde, so haben wir nun gleiche Annahme zu statuiren

<sup>365)</sup> Selbst die lettere Annahme ist jedoch nicht absolut nothwendig, viels mehr ist denkbar, daß die alten Einwohner, nicht die Civität, sondern nur das tom ins nexi mancipiique erhalten hatten. Trekell Antiqu. Rom. p. 283. 49. und Madvig, opusc. I. p. 234. verstehen unter Antiates die alten Einswohner allein, was ganz willführlich ist, da Livius die Letteren nie in jener Beise bezeichnen konnte. Denn daß verselbe VIII, 14, 8. unter Antiates die alten Einwohner allein versteht, ist lediglich durch den Umstand bedingt, daß außer den Letteren damals gar keine anderen Antiaten existirten. Nach bes schener Deduction der Colonie aber können unter Antiates immer nur entsweder die alten Einwohner und die Colonen, oder die Letteren allein verskanden sein, wie solches z. B. bezüglich der Beliterni bei Liv. VIII, 14, 5. der Fall ist.

bezüglich der Angehörigen derjenigen fora, conciliabula und vic welche einem Gemeinwesen mit rom. Civität untergeordnet warei Einen Beleg, daß auch in solchem Verhältnisse die röm. Civiti mitunter verliehen murde, bot uns bereits das J. 365 bezügli der fora und conciliabula, welche direct der urbs Roma attribui waren (§. 43), während eine Analogie dafür in der Stellung d Laurentiner sich bietet, insofern Laurentium conciliabulum d libera ac foederata civitas Lavinium und der Civitat des Letten theilhaft ist 366). Allein auch hier sind wir nicht berechtigt, die Be leihung der Civität als durchgreifende Regel anzusehen, indem vie mehr auch Fälle vorkommen, wo lediglich das oppidum, nicht abs das demselben attribuirte conciliabulum im Besitze der röm. Civi tät sich besindet. Denn nicht allein, daß noch in der Raiserzeit di Carni und Catali zu conciliabula vereinigt, der Militärcoloni Tergeste attribuirt sind 367), — was zu einem Rückschlusse auf di Zeit der Republik berechtigt — so begegnen wir auch in der gegen wärtigen Periode einem sehr belehrenden Beispiele einer derartige Ordnung der Verhältnisse bezüglich der Picentini am mare infe Gehen wir aber bei Betrachtung der Verhältnisse dieser Let teren von den Picentes am mare superum aus, so finden wir, wi die Letteren im I. 455 furz vor dem Ausbruche des dritten samni tischen Krieges ein jedenfalls vollkommen paritätisches Bündniß mi Rom schließen 368) und noch im J. 465 die col. lat. Hatria erhal

<sup>366)</sup> Egs. Zumpt, de Lavinio et Laurentibus Lavinatibus. Berol 1845. p. 9. 14. 28.

<sup>367)</sup> Ugl. Göttling, funfzehn röm. Urkunden p. 75.

<sup>368)</sup> Liv. IX, 10, 12. Dies Bündniß war vom höchsten Werthe si Rom und deßhalb unzweiselbaft ein ganz paritätisches; dies ergiebt die polit sche Situation des J. 456.: seindlich stehen einander gegenüber die Gallie Umbrer, Etruster in Oberitalien, wie die Samniten und Apuler in Ritte italien, insgesammt gegen Rom verbündet; auf der anderen, der römische Seite: in Oberitalien die Picentes (seit 455. soderirt), in Mittelitalien d Marsi und Peligni (seit 450. soderirt), die Bestini (seit 451. soderirt), die Rarucini und Frentani (seit 450. soderirt), die Sabini, Latini, Hernici, Can pani, und in Unteritalien die Lucani (seit 456. soderirt). Durch diese Constellation sind die Samniten, der Hauptseind Roms, zunächst abgeschnitten wichren oberitalischen Bundesgenossen, sodann in eine Stellung gebracht, in die auf drei Seiten vom Feinde bedroht sind, endlich vom Meere mit Ausnahr der apulischen Küste vollständig abgeschnitten. Diese Momente beweisen d

ten, eine Maaßregel, die von Rom wohl unter dem Vorwande bewerkstelligt ward, den Picentes Verstärkung zuzuführen, die in Birklichkeit aber zweifelsohne dem Zwecke diente, den Römern eine feste Stellung in dem Lande Jener zu verschaffen. Im J. 485 erheben sich jedoch die Picentes wider Rom, werden indes bestegt und, 360000 Bürger stark, in Roms Dicion gebracht 369). nun Picenum vom römischen Einflusse damals im Allgemeinen noch ju weit entfernt war, als daß man die Picenter bei der Nachbarschaft der Marsen, Bestiner und anderer unabhängiger samnitischer Bölkerschaften ohne Weiteres unter die römische Herrschaft hätte stellen können, so nahm Rom bezüglich der Ersteren eine Theilung von Land und Leuten vor. Der eine Theil des picenischen Gebie= tes und zwar, wie es scheint, der ganze an dem Meere sich hinziebende Rüstenstrich ward für ager publicus populi Romani erklärt und, nachdem bereits im 3. 490 die col. civ. Castrum novum, wie die col. lat. Firmum dahin deducirt worden, im 3. 522 durch die lex Flaminia de agro Gallico et Piceno viritim dividundo an rom. Bürger aufgetheilt 370). Dagegen der andere Theil des picenischen Territorium, das Binnenland ward den Picentern belassen und diesen selbst libertas nebst foedus ertheilt 371). Die Bewohner desjenigen picenischen Landestheiles aber, welcher publicirt worden war, wurden nach dem schmalen Küstenstriche transferirt, der, um den sinus Paestauus herumgestreckt und südlich vom Silaris begränzt, bisher im Besitze der Samniten gewesen 372), für Rom aber

Bichtigkeit ber erwähnten foedera für Rom und lassen damit auf deren Chatakter im Allgemeinen schließen; vgl. §. 31.

<sup>369)</sup> Eutrop. II, 16. Plin. H. N. III, 13, 18. Liv. Epit. 15. Flor. I, 19. Frontin. I, 12, 3. Oros. IV, 4.

<sup>370)</sup> Cic. Brut. 14, 57. Acad. II, 5, 13. de Inv. II, 17, 52. de Senect. 4, 11.; ager Picenus ist die legale Bezeichnung jenes Landstriches, so nach Tac. Hist. III, 42. s. auch §. 47. 570 erfolgte sodann noch die Desbuction der col. civ. Potentia.

<sup>371)</sup> Die Picentes werden edeilspot und σύμμαχοι genannt in Diod. Exc. de Virt. p. 612. (XXXVII, 13, 2. Did.); daß hier aber die Picentes, nicht aber die Picentini im mare inferum zu verstehen, ergiebt ein Vergleich mit den Excerpten in XXXVII, 2, 4. 12, 2. c. 19.

<sup>372)</sup> So nach Strabo V, p. 251.: μεταξύ δὲ τῶν Σειρηνουσσῶν καὶ τῆς Ποπιδωνίας Μαρκίνα, Τυρρηνῶν κτίσμα οἰκούμενον ὑπὸ Σαυνιτῶν.

von der höchsten Bedeutung um deswillen war, weil er die Verbindung zwischen Campanien und Lucanien, wie andrerseits der Samniten mit dem mare inserum vermittelte. Hier nun begründen diese transserirten Picentes ein Staatswesen, dessen Hauptsstadt das nen erbaute Picentia bildet, und dem von Rom die Libertät nehst einem soedus verliehen worden zu sein scheint 373). Im 2. punischen Kriege sallen jedoch diese Picentini zum Hannibal ab, und nachdem im J. 543 ihre Unterwersung stattgefunden hat, so ersolgt nun im J. 560 die definitive Regulirung ihrer Verhältnisse dahin 374), daß nach Salernum eine col. civ. deducirt und diesem das ganze picentinische Land, je nach den einzelnen Ortschaften in conciliabula getheilt, untergeordnet wird, wobei die Picentiner selbstverständlich ihre politische libertas verlieren, ohne gleichwohl die röm. Civität zu erhalten 375).

Wenn wir daher in der alten Bevölkerung von col. civ. sowohl, wie in den fora conciliabula und vici, welche den oppida und pagi mit röm. Civität attribuirt waren, ebensowohl eine alte Einwohnerschaft von römischen Bürgern annehmen durften, wie in anderen Fällen eine alte Einwohnerschaft von Nichtbürgern vorfanden, so entsteht nun lediglich bezüglich dieser Letzteren die Frage, welches Privatrecht diesen Apoliden von Rom aus ertheilt ward, da die Ersteren als eines Romani auch dem ius einile Romanorum untergeordnet waren. Fassen wir nun bei dieser Frage zunächst die

<sup>373)</sup> Dies erhellt daraus, daß bei den nach dem 2. pun. Kriege von Rem getroffenen Entscheidungen über die Schicksale der italischen Bölker ein Plesbiscit wegen der Picentiner nicht erwähnt wird, dies aber erforderlich war, wenn die Letzteren die civit. s. suffr. hatten. Ein drittes, als Libertät und Civität kann aber gar nicht in Frage kommen. Im Uebrigen vgl. Strabo V, p. 251., sowie Niebuhr, röm. Gesch. III. p. 636. sq. Tschuck. ad Melam Vol. III. P. II. p. 364.

<sup>374)</sup> Vom J. 543—551. stehen die Pieentini unter der Verwaltung der Ragistrate, denen Capua als provincia zugetheilt ist, 552—559. unter den Magistraten, denen die Bruttii als Provinz zugetheilt sind; 558. sagt Liv. XXXI, 8, 9. sür Bruttii geradezu Campania, s. not. 427. leber die definitive Regelung der Verhältnisse im J. 560. berichtet Strado V, p. 251., welche Stelle s. §. 47.

<sup>375)</sup> Dies lettere folgt daraus, daß die Picentiner gleich den Lucanerm und Bruttiern nicht zum Dienst als Soldaten, vielmehr als Unterbeamte der röm. Ragisttate ausgehoben werden; s. §. 47.

dafür in Betracht kommenden allgemeinen Gesichtspunkte in's Auge, so haben wir vor Allem davon ausgehen, daß in Rom bereits zur Zeit der XII Tafeln ein festes und bestimmtes System zur Anwendung und legislativen Anerkennung gelangt mar, in welcher Beise dem Mangel eines den dediticii zukommenden Privatrechtes abzuhelfen sei, das System nämlich, den dediticii das römische ius nexi mancipiique zu verleihen. Wie nun aber bei Vorbandensein der geeigneten Organe zu allen Zeiten und in allen Staaten politis sche Systeme und Maximen, wenn einmal adoptirt, die erhöhte Machtdaner besitzen, melde auf der Beharrungsfraft des einmal Begebenen und Bestehenden beruht, so haben wir insbesondere zu Rom dieser mechanischen Herrschaftsfähigkeit staatsrechtlicher Systeme eine ganz vornämliche Intensivität beizumeffen, bedingt namentlich durch den doppelten Umstand, daß ebensowohl ein treues und anhängliches Beharren beim Alten einen Grundzug des römis ichen Volkscharacters bildet (Thl. I. §. 4), sowie daß insbesondere der röm. Senat als ein staatliches Organ sich darstellt, welches in seinem Totalbestande unabhängig von dem Wechsel seiner Bestands theile, der einzelnen Individuen, dasteht, und das daher ganz vornämlich geeignet war, politische Maximen von Generation zu Geration, von Jahrhundert auf Jahrhundert fortzupflanzen und zu Wenn daher schou diese Rücksicht für Beibehaltung des Spstemes der Verleihung von ius nexi mancipiique an die dediticii ipricht, so wird dieselbe wesentlich unterstüßt durch die Maxime, welche Rom gegenüber den unterworsenen Völkern im Allgemeinen Denn gleichwie jenes System selbst hervorgegangen scheint aus der Maxime, die dediticii dem röm. Leben zu amalga= miren und dieselben allmählig zu romanistren, so haben wir auch dem Zeitalter, welches wir gegenwärtig in's Auge fassen, wie allen spiteren Perioden des römischen Staatslebens gleiche Tendenz bei= zumessen und namentlich deren Ausprägung in dem Verfahren Roms gegenüber dem gesammten Italien anzuerkennen (§. 59). Gerade dieser Tendenz aber diente jenes System in der förderlichsten Beise, da gerade das Recht eines der wesentlichsten Pertinenjen der Nationalität eines Volkes bildet. Und fassen wir nun end= lich die allgemeinen Lebensverhältnisse und die Verkehrsbeziehungen in's Auge, die zwischen jenen Apoliden einerseits und den römischen Bürgern selbst andrerseits obwalteten; erwägen wir, wie die de-

diticii inmitten der cives Romani lebten, wie sie den Berkehrsbedürfnissen der Letteren gang unmittelbar dienten, ja daß sie in Territorien ihre Heimath hatten, in denen im Allgemeinen das römische Recht galt, so werden wir hierdurch darauf hingewiesen, daß auch in der gegenwärtigen Periode noch jenes System der Verleihung des ius nexi mancipiique Anwendung fand. Und dieses Resultat findet anch in der That Unterstützung durch gleiche Erscheinung in analos gen Verhältnissen: denn auch bei einer Classe von coloniae latinae finden wir ein denselben zuständiges ius nexi et hereditatis, worin wir in der That nichts Anderes, als eine Fortsetzung jenes alten ius nexi mancipiique zu erblicken haben (§. 46); auch in den verschiedenen Berwaltungsbezirken innerhalb Italiens finden wir ferner die Anwendung jenes ius mancipiique, was ebenfalls die Fortdauer dieses alten Systemes bekundet (§. 59); endlich auch verschiedene Classen von dediticii, die keinem Gemeindeverbande angeho ren, erblicken wir im Besitze des civilen Vermögensrechtes, was wir wiederum nur als Erscheinungsform jenes Systemes anerkennen dürfen (§. 60). So sehen wir daher auch im Einzelnen allenthalben die Fortdauer des Systemes der Verleihung des ius nexi mancipiique und gewinnen hiermit die volle Berechtigung, jenem Spe steme auch Anwendung auf die hier besprochenen Berhältnisse beizumessen (vgl. auch not. 815).

Daß aber dieses ius nexi mancipiique selbst im Laufe der Zeit seine sachliche Bedeutung veränderte und daß in und neben demselben nunmehr Rechtssätze und Rechtsinstitute in Frage kamen, die früherhin ihm fremd gewesen waren, dies ist eine Thatsache, deren näher eWürdigung wir nach §. 61 sq. verweisen.

Was nun endlich die Frage nach der Jurisdiction betrifft, welcher die in Betracht gezogenen dediticii unterstellt waren, so erles digt sich dieselbe mit dem obigen Resultate: denn es kann keinem Zweisel unterliegen, daß die Apoliden in den col. civ. vor den Colonialmagistraten, in den fora, conciliabula und vici aber vor den Wagistraten des betreffenden oppidum oder pagus Recht nahmen, welchem sie attribuirt waren.

### **§**. 46.

Staaterechtliche Stellung und Privatrecht der dediticii in den coloniae latinae seit dem Jahre 416.

Seit der Zersprengung des latinisch-hernikisch-römischen Bundes im J. 416 wurden, wie in §. 23 und §. 44 bemerkt, die colonise latinae insosern rein römisches Staatsinstitut, als sortan die Deduction solcher Colonien 375 a) von Rom allein ausging. Zwar
wird nun die colonia latina im Momente ihrer Constituirung in
thesi souverain und erscheint sonach theoretisch von jeder Unterordnung unter die potestas Roms frei; allein da die Constituirung
selbst der Colonie und deren Organisation von Rom ausgeht und
dezteres demnach die Verhältnisse der alten Einwohnerschaft und
deren Stellung innerhalb der Colonie bestimmt, so sällt allerdings
die Erörterung dieses setzeren Punktes unserer gegenwärtigen Betrachtung anheim.

Für die Beantwortung dieser Frage aber nach der Stellung der alten Einwohnerschaft innerhalb der coloniae latinae gewinnen wir nicht ungeeignete Anhaltepunkte dadurch, daß wir die Stellung dieser Classe der Bevölkerung theils für die vorrömische Zeit d. i. die zum J. 416, theils für die Zeit vom J. 486 an mit ziemlicher Sicherheit zu bestimmen vermögen. Zunächst die coloniae latinae, welche von dem römisch-latinischen-hernikischen Bunde die zum J. 416 deducirt wurden, zerfallen in zwei Classen: Colonien, welche in Bundesstädte selbst, und welche in nichtbündische Städte geführt sind, dort eine Verstärkung der Wehrkraft der Bundesstadt gegensüber den äquischen und volskischen Feinden 376), hier den Eintritt

T.

<sup>375</sup>a) Mommsen im Rhein. Mus. N. F. Bd. VIII. p. 623. sagt, daß den satinischen Cosonieen die Benennung colonia nur abusiv zukommt. Es ist indes vor Allem abzuwarten, daß Mommsen seine Wesenbestimmung von colonia mittheilt, damit man zu ersehen vermag, worauf eigentlich das Abusive des Sprachgebrauches beruht.

<sup>376)</sup> Als ausnahmsweisen Zweck der Deduction einer col. lat. muß es gelten, wenn solche Colonie zur Unterdrückung einer politischen Fraction dedustirt wird; solches geschieht z. B. bezüglich Ardea's, wo im J. 311. die von der plebs vertretene nationale Partei niedergeworfen und zur dauernden Untersdrückung derselben 312. eine col. lat. deducirt wird; vgl. Liv. IV, 9—11.

der fremden Stadt in den Bund vermittelnd. Während des ersten Jahrhunderts von Begründung des latinischen Bundes an ist nun die Deduction von Bundescolonien in nichtbündische Städte nur zweimal vorgesommen, nämlich in den Jahren 287 und 358, wo Antium und Signia coloniae latinae erhalten, während die Deduction nach Bundesstädten wenigstens fünsmal erfolgte, nämlich im J. 262 nach Norba und Belitrae, wie, wohl gleichzeitig, nach Circeii, im J. 312 nach Ardea und 361 nach Circeii. Dahingegen in dem zweiten Jahrhunderte des Bestehens des lat. Bundes erfolgt die Deduction einer Colonie nur in eine einzige Bundesstadt, nämlich 376 nach Setia, wohl aber in drei nichtbündische Städte: in die etrussischen sora im J. 409 (§. 23).

Fassen wir nun zunächst die nach Bundesstädten geführten Colonien in's Auge, so haben wir deren vornämliche Bedeutung und 3med bereits hervorgehoben: die Deduction solder Colonien kann lediglich als militärische Maaßregel gelten, insofern die streitbare Mannschaft des Bundes aus dem Inneren des Bundesgebietes nach einer an dessen Gränze belegenen, den Angriffen des Feindes ansgesetzten Bundesstadt versetzt wird, um so deren Wehrkraft und damit die Stärke des Bundes selbst zu erhöhen. Wenn daher diese Umstände zwar ergeben, daß die Colonen in ihrer neuen Seimath eine vollkommen gleichberechtigte Stellung mit den alten Einwohnern einnahmen, und insbesondere auch Landanweisungen empfingen, so kann doch andrerseits ebensowenig ein Zweifel obwalten, Daß auch die alten Einwohner nicht eine den neuen Colonen untergeordnete Stellung erhielten, vielmehr mit diesen zusammen fernerhin nur Eine civitas bildeten. Unter solchen Umständen erklärt es sich das her, daß z. B. im J. 310 Rom mit Ardea ein Separat-Freundschaftsbundnig abschließen 377), der Bund aber 312 eine Colonie dahin entsenden konnte, mährend andrerseits jene amicitia die Be-Durch diese deutung solcher Colonie ganz unzweifelhaft darthut. Präcedenzfälle mar aber die Veranlassung gegeben, daß für die coloniae latinae die allgemeine Maxime sich bilden mochte, daß die Bevölkerung solcher Colonieen: alte Einwohner, wie Colonen zu

<sup>377)</sup> Liv. IV, 7. Dion. XI, 62.

einer einzigen civitas zusammentraten, und daß somit hier jene Berschiedenheit in der bürgerlichen und politischen Stellung zwissen jenen beiden Classen der Bevölkerung, welche in den col. civ. obwaltete, völlig in Wegfall gelangte. Hierauf weist insbesondere auch hin die Nachricht bei Liv. III, 1, 7., der bezüglich der Deduction der col. lat. nach Antium im J. 287 berichtet:

Adeoque pauci (cives Romani) nomina dedere, ut ad explendum numerum coloni Volsci adderentur;

denn erwägen wir, daß die nach Antium deducirten Colonen zu einem Drittheile aus Hernikern, zum andern Drittheile aus Latinern und nur zum letten Drittheile aus cives Romani bestanden, so läßt sich leicht erkennen, daß nicht Mangel an Colonen, dem überdies hier, wie in anderen Fällen, durch Zwang abgeholfen wer= den konnte, sondern daß ein anderer Grund es war, der zur Hinzu= ziehung der Antiaten zum Colonialgemeinwesen bestimmte. Und erwägen wir sodann serner, daß Antium die erste nichtbündische Stadt war, in welche eine col. lat. deducirt ward, so mögen wir mit Recht annehmen, daß hieraus die Quellen des Livius Veranlaffung nahmen, zu berichten, wie in Antium die colonia i. e. S. und die alte Einwohnerschaft zu einem einigen Gemeinwesen verschmolzen wurden, und daß Livius dieser Thatsache zur Erklärung den Man= gel an Colonen als Grund unterlegte, während in Wahrheit darin lediglich die Anwendung einer Maxime zu Tage trat, die ganz unzweifelhaft bei allen den früher, jedoch nur in Bundesstädte de= ducirten Colonien bereits Plat gegriffen hatte 378). erflärt sich hieraus auch, wie Sutrium und Nepete, welche seit dem 3. 360 in Bundesverhältnisse mit Rom standen, im 3. 371 col. lat. erhalten konnten. Wenn wir daher in §. 45 fanden, wie Rom bei Deduction der col. civ. Antium im J. 416 den alten Einwoh-

y ?.

<sup>378)</sup> Dionys. IX, 60. berichtet uns aus dem J. 288., daß zu Antium (col. lat.) zwischen den Colonen und den alten Einwohnern locationes conductiones der Aecker stattsanden. Allein aus dieser Nachricht ist für meine obige These kein Beweisgrund zu gewinnen. — Mit obiger Annahme ist übrisgens ganz wohl vereinbar, daß mitunter die Colonen in einzelnen Stücken eine Bevorzugung ersuhren, wie z. B. in Austheilung der Acker, indem namentslich bei Städten, die dem Feinde abgenommen waren, die Schonung der Insteresen der alten Einwohner weit weniger dringend geboten war.

nern gestattete, unter die Colonen sich adscribiren zu lassen, so mas dieses, der Deduction von Bürgercolonien an sich fremde Versahren von Vorn herein nur der bei Constituirung der col. latinae herr schenden Maxime entlehnt worden sein.

Diese Maxime scheint nun aber Rom bei den coloniae latinae welche seit dem J. 416 und somit von ihm allein deducirt wurden beibehalten zu haben, so daß wir als characteristisch für die col. lat das allgemeine Princip hinstellen dürfen, daß Colonen und alt Einwohner zu einer einheitlichen eivitas verschmolzen werden. Und hierauf deutet auch hin, daß auch in dieser späteren Zeit Rom mit unter in föderirte civitates Colonien, aber immer nur col. lat. de ducirte 379), indem hier, wie auch in den meisten anderen Fällen die Rücksicht für die Interessen der alten Einwohnerschaft maaßgebend dafür mar, daß eine col. lat., nicht aber civium deducirt ward. Ja schon der Umstand, daß Rom überhaupt seit dem J. 416 noch ferner col. lat. deducitte, weist schon darauf hin, daß die Rücksicht auf die alte Einwohnerschaft hierfür maaßgebend war, da die Rücksicht aus die Colonen selbst nicht bestimmend sein konnte, sobald man auch Latinen gestattete, den col. civ. sich adscribiren zu lassen (§. 45). Daher fällt bei den coloniae latinae die Frage nach der Stellung der alten Einwohnerschaft zusammen mit der Frage nach dem bezüglichen Verhältnisse solcher Colonie im Allgemeinen zu Rom.

Die Stellung der coloniae latinae im Allgemeinen nun innerhalb des römischen Staates blieb vom J. 416 an bis 486 die alte die Colonie war potentiell und theoretisch, obgleich nicht actuel

<sup>3.465. (</sup>f. not. 368), Copia im J. 581. (f. not. 218.), sowie Paestum im J. 481; benn Letteres war von den Lufanern erobert, von den Römern aber den Letteren wieder abgenommen worden, und ward um 481. durch col. lat verstärkt (f. not. 218.); da es nun nach 544. ex foedere Schiffe stellt (Liv XXVI, 39, 5.), so können wir hieraus entnehmen, daß es als griechische Stadt und vor Eroberung durch die Lukaner gleich den anderen großgriechischen Stadt ten mit Rom söderirt gewesen war. Wenn Strado V. p. 251. sagt: Popusäo Λευχανούς ἀφείλοντο την πόλου, so ist dies auf die Deduction der col. lat. zi beziehen, deren principielle Bedeutung Strado, wie alle Schriftsteller der Kaiserzeit vollständig überschäßt. Hierher gehört endlich auch, wovon Liv XL, 43, 1. berichtet: Pisanis agrum pollicentibus, quo latina colonis deduceretur, gratiae ab senatu actae.

soureran; sie hatte ihre eigenen politischen Organe: Senat, Comitien, selbstgewählte Magistrate; sie besaß ihre eigene Jurisdiction und ihr eigenes ius civile 380), und genoß überdem auch des commercium und conubium, wie der recuperatio mit Rom. Nur seich mochte der Einsluß, welchen Rom, und das Uebergewicht, welches römische Verhältnisse auf die inneren Zustände solcher Colonien ausübten, regelmäßig die Folgewirfung haben, daß das ius civile Romanorum von der Colonie als ihr eigenes ius civile adoptirt ward, und hierauf weist in der That auch die Reception so zahlreicher römischer Gesetze hin, welche, wie in §. 32 bemerkt, Seistens vieler latinischer civitates erfolgte.

Im J. 486 trat nun bezüglich der von Rom bei Constituirung von coloniae latinae befolgten Maxime eine Veränderung ein, welche von Interesse für uns ist, insofern dadurch die Richtigkeit der von uns gegebenen Darstellung indirect bestätigt wird. Diese Beränderung ergiebt sich aus den Berichten Ciceros, in p. dom. 30, 79.:

Populus Romanus L. Sulla dictatore ferente comitiis centuriatis municipiis civitatem ademit,

wozu dann Cicero weiterhin beifügt, daß namentlich Volaterrae und, wie aus p. Caec. 33, 97. erhellt, auch Arretium unter jenen Municipien sich befand, welche von dieser Maaßregel Sulla's betroffen wurden, vgl. auch Sallust, fr. hist. I, 15. p. 216. G. Bestüglich der Stellung nun, welche jene lex Cornelia den an ihrer Civität gestraften Municipien zuertheilte, sagt Cic. p. Caec. 35, 102.:

Sulla ipse ita tulit de civitate, ut non sustulerit horum nexa atque hereditates. Iubet eodem iure esse, quo fuerint Ariminienses: quos quis ignorat duodecim coloniarum fuisse et a civibus Romanis hereditatis capere potuisse?

Benn demnach aus diesen Berichten sich ergiebt, wie Sulla durch eine lex Cornelia de civitate vom 3.673 gewissen etruskischen Runicipien die röm. Civität wieder entzog und denselben dieje=

<sup>380)</sup> Die leges municipales von Malcea und Salpensa, obgleich einer weit späteren Zeit und vielfältig anderen Verhältnissen angehörig, vieten uns dennoch in dieser Bezichung ein auschauliches. Bild der Verhältnisse unserer Beriode.



nige staatsrechtliche Stellung anwies, welche früher Ariminum nebi elf anderen Colonien gehabt hatte, so werden wir auch mit Ruchia darauf, daß Ariminum col. lat. war, die übrigen elf ihm gleichste henden Colonien ebenfalls als latinae aufzufassen haben. Für di Frage aber, welches diese elf coloniae lat. gewesen seien, welch nebst Ariminum eine Sonderstellung gegenüber den anderen co lat. einnahmen, gewinnen wir einen Fingerzeig dadurch, daß Ari minum, wie die übrigen elf nach ihm deducirten col. lat. 381) inse fern eine besondere Behandlung erfuhren, als ihnen in ihren for mulae die Besugniß der Silberprägung abgesprochen wird, was be züglich der älteren col. lat. selbstverständlich nicht der Fall gewese war 382). Wenn wir daher finden, daß für Ariminum und elf an dere col. lat. eine Separatstellung auch noch durch eine Bestimmun begründet wird, welche mit deren nexa und hereditates im Zusam menhange steht, so sind wir berechtigt zu der Annahme, daß dies elf Colonien die nämlichen sind, wie jene elf col. lat., welche in Be zug auf die Silberprägung mit Ariminum gleichbehandelt wurden und dies um so mehr, als ein anderer geeigneter Anknupfungspunt für eine solche Separatstellung von Ariminum und elf anderen col lat. historisch in keiner Weise gegeben ist, während anderntheils di von uns statuirte Annahme in der That sich vollkommen genügend er klären läßt 383). Erwägen wir nun aber vor Allem die aus Cicero's Berichten ersichtliche Sonderstellung dieser 12 col. lat., so läßt des

-

<sup>381)</sup> Diese elf Colonieen sind: Maliesa oder Beneventum in Samnium 486, Firmum in Picenum 490, Aesernia in Samnium 491, Brundusium it Calabrien 510, Spoletium in Umbrien 513, Cremona und Placentia in Gal lien 536, Copia in Lucanien 561, Valentia in Bruttium und Bononia it Gallien 565, und Aequileia in Gallien 573. Dazu kommt noch die colonie libertinorum Carteia in Bătica von 583, die indeß eine Separatstellung ein nimmt, s. p. 353.

<sup>382)</sup> Vgl. Mommsen, röm. Münzw. p. 234. Allerdings wird diese Ber schiedenheit und Behandlung der col. lat. dadurch effectlos gemacht, daß te älteren col. lat. im J. 485. noch nachträglich die Silberprägung untersag wird.

<sup>383)</sup> Die Litteratur über diese 12 Colonieen und die verschiedenen Ansichten s. bei Marquardt in Becker, röm. Alterth. III, 1. p. 39. sq., wozu not Zumpt, Jahrb. s. wiss. Krit. No. 40. p. 319. Susche, Serv. Tull. p. 572 Kiene, Bundesgenossenkr. p. 20., Göttling, röm. Staatsverf. p. 407., Ripsch Gracchen, p. 94. sq., auch Puchta, Inst. §. 63.

jen Darstellung erkennen, wie Sulla die etrussischen civitates dadurch in die Stellung jener 12 col. lat. herabsetze, daß er Jenen die Civität nehst den ihr inliegenden Besugnissen im Allgemeinen entzog und lediglich ihre nexa und hereditates nicht aushob (s. auch not. 815). Dieser letztere Umstand gewinnt aber eine wesentliche Bedeutung dabuch, daß wir bei der von uns sestgestellten antisen Aussalungsbund Ausdrucksweise bezüglich der in Frage stehenden Berhältnisse unter jenen nexa und hereditates das ius nexi et hereditatis selbst zu verstehen berechtigt sind (Beilage XII §. V), so daß demnach die obigen 12 col. lat. des civilen ius nexi et hereditatis, wie demsentsprechend anch des römischen commercium mit Inbegriff der testamentisactio theilhaft waren 384) wogegen ihnen das römische conubium sehste 385).

Durch diesen Sachverhalt wird demnach die Annahme begrüns det und gerechtfertigt, daß Rom mit dem J. 486 ein anderes Spstem bei Ordnung der coloniae latinae annahm: während früher die col. lat. romisches conubium, commercium und actio gehabt, bezüglich ihres eigenen civilen Rechtes aber die Wahl und Bestimmung desselben ihnen freigestanden hatte, wenn immer auch diesels ben in großer Ausdehnung das ius civile Romanorum als ihr ius proprium adoptiren mochten, so verlieh nun Rom von dem 3. 486 an flatt commercium und actio das rom. ius nexi et hereditatis selbst, damit die Freiheit der Bestimmung des vermögensrechtlichen ius civile coloniae und die legislative Befugniß in Bezug auf dieses Recht den Colonieen entziehend; versagte ferner denselben das röm. conubium und beließ nur lediglich bezüglich des Familien = und Intestaterbrechtes selbigen die Freiheit der Bestimmung, wobei es übris gens den Letteren unverwehrt sein ließ, auch in dieser Beziehung de ius civile Romanorum selbst zu adoptiren 386).

<sup>384)</sup> Dies ergiebt sich auch aus der Darstellung in Cic. p. Caec., namentlich c. 33. sq.

<sup>385)</sup> Diese obige Ansicht entlehne ich im Wesentlichen aus Mommsen, rom. Gesch. I. p. 610.

<sup>386)</sup> Daß das Lettere in der That auch geschab, darauf deutet die lex mun. Salp. hin (§. 98). Ob den seit 486. deducirten col. lat. auch andere poliztische Rechte entzogen wurden, ist für uns gegenwärtig von keiner wesentlichen Bedeutung.

Bergegenwärtigen wir uns nun aber, daß das ius nexi, desie Cicero in der obigen Beziehung gedenkt, in der nämlichen Beder tung sich auffassen läßt, wie das ius nexi mancipiique, dem wir §. 42 begegneten, insofern das mancipium dem Begriffe des nexu in einem weiteren Sinne des Ausdruckes in Bahrheit sich m unterordnet; daß ferner auch jenes ius nexi mancipiique der X Tafeln durch die Aufnahme und Ausbildung des testamentum p aes et libram im ius civile zugleich ein ius hereditatis geworden i (§. 34), so erkennen wir hiermit, wie jenes ius nexi et hereditatis b Cicero in der That nichts Anderes ist, als das ius nexi manc piiquo der XII Tafeln, dafern wir nur die Erweiterungen, die da Lettere im Laufe der Rechtsentwickelung erfuhr, demselben mit be rechnen, und überdem uns bescheiden, daß Cicero unter dem in hereditatis nur das der testamentifactio entsprechende, somit de testamentarische Erbrecht verstand, eine Annahme, die durch desse Rede für den Caecina nur unterstützt wird, da hier allenthalbei nur von einer testamentarischen Erbfolge die Rede ist. wir daher unter diesen Voraussetzungen an, daß den vom 3. 48 an deducirten coloniae latinae in privatrechtlicher Beziehung i der That das alte ius nexi mancipiique verliehen murde, so gewin nen wir hiermit auch die Erkenntniß, daß das Wesen jener vo Rom seit 486 angewandten Maaßregel in Wahrheit darin beruh daß Rom fortan in Bezug auf die Theilnahme der col. lat. am in civile der Letteren diejenige Stellung anwies, welche von Alter her denjenigen dediticii zukam, denen eine Erhebung zu einer vol kommneren Rechtsfähigkeit durch Berleihung der Civität nicht z Theil wurde. Und fassen wir nun hierneben schließlich noch in' Auge, daß Rom im J. 544 den relegirten Campanern ohne Be teres die Fähigkeit, wie Befugniß ertheilte, im ager der col. la Nepete, wie Sutrium Grundeigenthum zu erwerben (f. §. 60), f baben wir, wenn wir die lette principielle Bedeutung aller diese Maaßregeln erwägen, in der That anzuerkennen, daß im 3. 48 Rom die alte Theorie aufgab, daß die col. lat. souverane Gemein wesen seien: denn indem Rom in diesem Jahre den col. lat. de Recht der Silberprägung und damit ein Attribut der Souveranit entzeg; indem es ferner den neu deducirten col. lat. das röm. e nubium versagte, dagegen denselben das ius nexi mancipiique vo schrieb; indem es so diese neuen Colonien den dediticii gleichstellt **T** 

damit allenthalben aber der höheren Berechtigung der älteren col. lat die Bedeutung einer besonderen Bevorzugung und einer gnadenreich ertheilten Bergünstigung anwies; indem es endlich im J. 544 sich selbst die staatsrechtliche potestas über den ager der col. lat. unzweideutig beimaaß; so traten in Folge dieser Maaßregeln die sämmtlichen coloniae latinae aus der Stellung souveräner Staaten, die ihnen theoretisch bis dahin noch zukam, entschieden heraus und sie sanken herab zu freien Reichsstädten innerhalb des römischen Reiches 387).

Die specielle Veranlaffung zu solchem Verfahren Roms mögen wir wohl mit Recht in derartigen früheren Vorgängen erblicken, wie solche aus späterer Zeit Liv. XXVII, 9. und XXIX, 15., namlich aus den 3. 545 und 550 berichtet. Und diese Stellen bestäti= gen in der That auch unsere obige Annahme: sie beweisen, daß die col. lat. bereits im J. 545 nicht mehr den liberae civitates im Alls gemeinen ebenmäßig rangirten und in staatsrechtlicher Beziehung gleich standen, sondern daß sie von diesen ausgeschieden waren das durch und insofern, als sie eine besondere Stellung einnahmen in Bezug auf staatsrechtliche Verhältnisse. Denn ohne dies murde es unerklärlich bleiben, daß Livius die 30 col. lat. jener Zeit zusams Worin nun diese Sonderstellung der col. lat. im Vergleich zu den übrigen liberas civitates beruhte, kann hier auf sich berugen, wohl aber haben wir hier anzuerkennen, wie Alles darauf hindeutet, daß im J. 486 die Anordnungen getroffen wurden, welche jene Sonderstellung der col. lat. begründeten. Die Einführung klbst aber solcher Sonderstellung werden wir dadurch innerlich zu erklären haben, daß die Römer bereits im J. 486 die sämmtlichen col. lat. als römische Colonien zu betrachten sich gewöhnt hatten.

Daß endlich jene verletzende Maaßregel bezüglich des Privatzechtes ohne Weiteres auf die Gesammtheit der Bevölkerung der Colonie und nicht bloß auf deren alte Einwohnerschaft erstreckt wurde, dürfte zugleich darauf hindeuten, daß, wie wir im Obigen annahmen, von Alters her in den coloniae latinae den Colonen wie der alten Bevölkerung im Allgemeinen und namentlich in Besiehung auf das Privatrecht eine gleiche Stellung gemeinsam zukam.

<sup>387)</sup> Bgl. auch §. 62. not. 668. und §. 95.

Boigt, Jus naturale etc. II.

Eine Sonderstellung nahm endlich unter den col. lat. das im 3. 583 deducirte Carteia in Baetica ein, insosern als die Haupt masse seiner Colonen aus Libertinen bestand. Aus den Berbindungen nämlich römischer Soldaten mit spanischen Weibern, welche servae publicae Roms waren, waren über 4000 Menschen ent sprossen, die, selbst servi publici, gleichwohl aber in dieser Qualität von den Prätoren Spaniens nicht verwendet werden mochten 288).

<sup>388)</sup> Der Bericht des Livius XLIII, 3. sautet: Et alia novi generis hominum ex Hispania legatio venit: ex militibus Romanis et ex Hispanis mulieribus, cum quibus conubium non esset, natos se memorantes supra quatuor millia hominum orabant, ut sibi oppidum, in quo habitarent, daretur. Senatus decrevit: "uti nomina sua apud L. Canuleium profiterentur eorumque si quos manumisisset, eos Carteiam ad oceanum deduci placere. Qui Carteiensium domi manere vellent, potestatem fore, uti numero colonorum essent, agro adsignato. Latinam eam coloniam fuisse (leg. fore) libertinorumque adpellari." Die Stelle erregt einiges Bedenken: nach dem S. C. find die Petens ten servi publici; denn Diejenigen von ihnen, welche als Colonen adscribitt werden sollen, muffen zuvor manumittirt fein, ihre Manumission erfolgt durch den Prätor L. Canuleius und nach ihnen wird endlich Carteia als colonia libertinorum bezeichnet. Sind daher die in Frage Stehenden servi publici, so find sie es, weil sie von Frauen geboren find, die selbst servae publicae populi Romani waren. Ift aber Letteres der Fall, warum fagt bann Livius: mulieres cum quibus conubium non esset, und nicht unfach servae publicae, da doch überdem auch das conubium nicht bloß Sclaven. sondern auch Peregrinen fehlt. Und welche Stellung und Berwendung sollen wir endlich so vielen tausenden offentlichen Sclavinnen anweisen, wie die Mütter der Petenten find? Vielleicht erledigen fich diese Bedenken durch fol= gende Momente: bei dem neuen Berwaltungsspfteme, welches Cato als Prator von Spanien im J. 559 hierselbst einführte und insbesondere bei seiner Iendenz, die Publicanen von Spanien fern zu halten (vgl. Ripfc, Grachen, p. 89. sq.), mochte derselbe die gefangenen Spanier zur Bewirthschaftung des rom. Staatslandes verwenden, so daß dieselben thatsachlich als Binsbauern lebten, juriftisch aber servi publici waren. Ein ähnliches Berfahren schlug wenigstens Grachus als Prator von Spanien im 3. 676 ein, nur daß ber selbe das Staatsland den Spaniern zu Eigen auftheilte, die Letteren für frei erklarte und ihr Berhältniß jum rom. Staate durch Bundesformeln ordnete (App. Hisp. 43.). Aus der Berbindung der rom. Soldaten mit ben Tochten jener Zinsbauern mag nun jene Klasse von Menschen entsproffen sein, die selbst diesem Colonenverhältnisse nicht angehörten, gleichwohl aber auch irgent welche andere Lebensstellung nicht hatten. Der rom. Senat, indem er ihnen solche anweist, behandelt sie consequent als servi publici, mahrend Liv. auf

Zeder sicheren Lebensstellung bar, wenden sich nun dieselben an den rom. Senat mit dem Gesuche, daß ihnen Land zur Bebauung und eine Stadt zum Wohnsitze angewiesen werden möge. Indem der Senat diesem Suchen willfahrtet, so ermächtigt er den Prator L. Canulejus von den Petenten so viel, als ihm angemessen erscheine, zu manumittiren, und sodann diese Letteren als colonia latina nach Carteia zu deduciren, wobei den Einwohnern dieser Stadt, die in ihrer Heimath verbleiben wollen, aufgegeben, wie nachgelassen wird, der Colonie fich adscribiren zu lassen. Indem daher alle jene Manumittirten sofort nach ihrer Manumission einer colonia latina adkribirt werden, so erlangen sie auch durch ihre Manumission nicht die röm. Civität, sondern nur die Latinität 389) und sind demnach Und mit Rücksicht hierauf kommt denn auch jener libertini latini. Colonie die zwiefache Prädicirung zu col. latina, wie col. libertinorum zu sein: jenes als Artbezeichnung, die ihre staatsrechtliche Besenheit im Allgemeinen bestimmt; dieses als Individualbezeichnung, die durch die Besonderheit ihrer Stellung gegeben ist. Allein der Senat decretirt, daß die officielle Prädicirung Carteia's nicht col. latina, sondern col. libertinorum sein sollte; und indem nun hierdurch Carteia von dem nomen latinum officiell ausgeschlossen wurde, so dürfte dies ebensowohl sachlich dadurch gerechtsertigt gewesen sein, daß Carteia unter den col. latinae eine uns nicht näher bekannte, nachtheiligere Sonderstellung einnahm 390), wie auch hierans sich erklärt, daß Carteia nicht einmal mit jenen 12 col. lat. auf eine Stufe gestellt ward, welche schlechteren Rechtes waren, als die übrigen col. lat., welche vor dem J. 486 deducirt waren.

die thatsächlich freiere Stellung ihrer Mütter Rücksicht nehmend, eine mehrdeustige Bezeichnung für die Letzteren wählt. — Ganz versehlt ist die Beurtheilung obiger Stelle bei Walter, Gesch. des röm. Rechts I. p. 102. not. 36.; denn die die dediticii sind eben liberi, nicht aber servi, daher bei Jenen von einer Analogie der servitus gar nicht die Rede sein kann.

<sup>389)</sup> Streng genommen erlangen fie zwar die rom. Civität, allein fie erleiden alsbald wiederum capitis deminutio durch Adscription in die col. lat. In einer nicht entschuldbaren Weise fehlerhaft ist die Auffassung des Berhältniffes bei Kiene, Bundesgenossentr. p. 15.

<sup>890)</sup> Rissch, Grachen, p. 168. macht die scharffinnige Bemerkung, baß Carteia in der entsprechenden Beise dienstpflichtig für die Flotte war, wie die übrigen Colonieen für das Landheer. Im Uebrigen vgl. noch §. 93.

## §. 47.

Staatsrechtliche Stellung der dediticii in den Provinzen im Allgemeinen, und die Verwaltungsbezirke Ariminum und Tarentum insbesondere.

Die staatsrechtliche Stellung der dediticii in den Provinzen bedarf für unsere Zwecke einer eingehenderen Darstellung nicht; es genügt für uns, darauf hinzuweisen, daß die Berbindung der dediticii zu selbstständigen und eigenen Communen, die unter ber Regierung des praeses provinciae stehen, die regelmäßige Form der Ordnung der Verhältnisse bildet, und daß daneben auch noch conciliabula, fora und vici in einem Abhängigkeitsverhältnisse von oppida und pagi auch in den Provinzen vorkommen. Wohl aber ist es ein anderer Punkt, der uns behindert, sofort zur Lösung unserer Hauptaufgabe, der Feststellung des in den Provinzen gultigen Privatrechtes vorzuschreiten. Unendlich oft nämlich wird in unserer römischen Litteratur die Bemerkung gemacht: die Bruttier wurden von den Römern zu Knechtsdiensten verwendet. Diese Thatsache bedingt nun nicht allein schon an sich, daß wir hier, wo wir die Feststellung der entsprechenden Berhältnisse der dediticii zu unserer Aufgabe erklärt haben, auch auf die Stellung der Bruttier naber eingehen, da dieselbe etwas Besonderes bietet oder zu bieten scheint, sondern es ist auch diese Betrachtung der Bruttier dadurch geboten, daß durch die obige Bemerkung in jener ihrer Isolirtheit die verkehrtesten und irrigsten Anschauungen erzeugt und genährt werden. Selbstverständlich kann aber eine wissenschaftliche Betrachtung der betreffenden Verhältnisse der Bruttier sich nicht entbrechen, deren staatsrechtliche Stellung im Allgemeinen in's Auge zu fassen und hier nun gelangen wir zu der Wahrnehmung, daß die Bruttier zu dem Verwaltungsbezirke eines dafür besonders bestellten romischen Magistrates gehören. Es entsteht daber die Frage, ob und welche Provinzen wir etwa innerhalb Italiens selbst anzuerkennen haben.

Im Allgemeinen geht unsere Wissenschaft von der Vorausssehung aus, daß es Provinzen innerhalb Italien, wenn wir als dessen nördliche Gränze den Aubicon und die Macra sesthulten, zu keiner Zeit gegeben habe. Ueber die Wahrheit oder Unvichtigkeit dieser Annahme läßt sich indeß auf wahrhaft wissenschaftlichem Wege eine Entscheidung nur dann und nur dadurch gewinnen, daß eine

Begriffsbestimmung der Provinz, die selbst wissenschaftlichen Anforderungen genügt und dem Wesen der Sache mahrhaft adäquat ist, gegeben und auf deren Grundlage hin die Entscheidung jenes Punktes getroffen werde. Da nun aber eine derartige Wesenbestimmung der Provinz meines Wissens bis jett noch nicht gewonnen ist (s. §. 37), andererseits aber auch die Lösung dieser Aufgabe nicht ohne weitergreifende Erörterungen beschehen kann, als solche in unserem gegenwärtigen Berke Raum finden dürfen, so verzichten wir darauf, hier eine Bestimmung hinsichtlich jenes Punktes zu geben, vielmehr verhalten wir uns vollständig im Zustande der Urtheilslosigkeit. Dementsprechend werden wir daher in Italien nur von provinzmä= sigen Bezirken sprechen und diese selbst nur einer naberen Feststel= Als derartige provinzähnliche Bezirke aber lung unterwerfen. erkennen wir an: Ariminum, Tarentum und die campanischen Präsecturen.

Zunächst der Bezirk von Ariminum umfaßt ursprünglich das transapenninische Umbrien, im S. durch den Aesis begränzt und von Picenum geschieden, im N. durch den Rubicon und von dem Lande der föderirten gallischen Cenomani und Veneti abgeschlossen, im 28., wie es scheint, durch den Apennin abgegränzt von Umbrien, welches ausdrücklich als ein Ariminum fremdes Territorium bezeichnet wird 391). Dieser so begränzte Landstrich, welcher in früs herer Zeit den gallischen Senones als Wohnsitz diente, war im J. 469 nach Besiegung der Letzteren denselben von den Römern abgenommen und romanisitt worden: die Senones wurden aus ihren Bohnsißen vertrieben, der ager als publicus eingezogen und im 3. 472 dahin die col. civ. Sena Gallica deducirt 392). dem nun im J. 486 die Deduction der col. lat. Ariminum und 522 durch die lex Flaminia de agro Gallico et Piceno viritim dividundo die Auftheilung des noch assignirten ager publicus in Ariminum erfolgt war 393), so traten nun von dem J. 529 an, wo der

<sup>391)</sup> Bgl. Strabo V. p. 217. 228. Plin. H.N. III, 14, 19. 15, 20.

<sup>392)</sup> Polyb. II, 19. 20. Liv. Ep. 12.

<sup>393)</sup> Cic. Brut. 14, 57. Acad. II, 5, 13. de Inv. II, 17, 52. de Sen. 4, 11. Valer. Max. V, 4, 5. Polyb. II, 21, 23. Cato Orig. bei Varro R. R. 1, 2, 7. Irrig versett Rudorff in Zeitschr. X. p. 52. not. 2. die lex Flaminia in das 3. 526.

Krieg mit den gallischen Insubres und Boij begann, allmäblig Gebietserweiterungen des Bezirkes ein, in deren Gefolge die Deduction der col. lat. Placentia und Cremona zu Beginn des 2. pun. Krieges im J. 536 erfolgte. Dieser Krieg selbst aber stellte zunächt die sämmtlichen gallischen Besitzungen Roms wieder in Frage, bis endlich die Schlacht bei Sena im J. 547 Roms Herrschaft dauernd sicherte und weitere Siege allmählig das ganze Land bis zu den Alpen unterthänig machten.

Dieser Bezirk nun, welcher bis zur 1. Hälfte des 6. Jahrh. die officielle Bezeichnung ager Gallicus 394), in der zweiten Hälfte desselben dagegen und zwar, wie es scheint, vom J. 548 an die officielle Bezeichnung Ariminum 395) führte, und dessen allmählig

<sup>394)</sup> Dies ergiebt die lex Flaminia von 522., s. oben not. 393. Rach dem 3. 548. verbleibt die Benennung ager Gallicus ihrem ursprünglichen Objecte, d. h. dem transapennischen Umbrien und nimmt an den ftaatsrecht= lichen Erweiterungen des Bezirkes Ariminum teinen Antheil, so daß jener Ausdruck nunmehr specielle Bezeichnung für ein bestimmtes Bebiet innerhalb des Bezirkes Ariminum geworden ift. In diesem Sinne finden wir ager Gallicus bei Plin. H. N. III, 14, 19. Cic. in Cat. II, 3, 5. 6. 12, 26. p. Sext. 4, 9. Columella R. R. III, 3, 2. Varro R. R. II, 3, 9. Anadronistifd ift ce, wenn dieser ager Gallicus von Epit. Liv. 15. unter ber Benennung Picenum mit inbegriffen wird, und ungenau, wenn Polyb. II, 21, 7. fagt: έν Γαλατία-την Πιχεντίνην προσαγορευομένην χώραν; denn gerade die lex Flaminia unterscheidet bestimmt den ager Gallicus vom Picenus, s. not. 893 und ebenso auch Cic. in Cat. cit. Liv. XXXIX, 44, 10. XXIII, 31. XXIV, 10. Caes. B. C. I, 29. Die Bezeichnung Gallia ift für den Bezirk Ariminum in der früheren Beit nicht officiell, obgleich fie fich dafür findet bei Eutrop. II, 16. Liv. XXVIII, 39, 13. XXIX, 13, 2. u. ö. Polyb. II, 19. 21. 280 Gallia als provincia in der früheren Zeit zugetheilt wird, ift es nicht ber Begirt Ariminum, sondern der Krieg mit den Galliern, der die provincia bildet. Erst gegen Ausgang der Republik scheint Gallia officielle Bezeichnung bes cisalpinischen Bezirkes geworden zu sein; vgl. Orelli, Onomast. Tull. II. s. v. und Varro de R. R. I, 18, 6. Endlich die Bezeichnungen Gallia cispadana und transpadana sind bekanntlich bis jest noch nicht als römisch erwiesen.

<sup>395)</sup> Dies besagt Liv. XXVIII, 38, 13: Obtigit — Ariminum, ita Galliam adpellabant, Sp. Lucretio; derselben Bezeichnung bedient er sich bei Erwähnung der sortitio provinciarum in XXIV, 44, 3. XXX, 1, 9. XXXII, 1, 5. Die Colonie Ariminum bildet den Centralpunkt des Bezirkes, vgl. z. B. Liv. XXXI, 11, 1. XXXII, 1, 5. Cato Orig. bei Varro R. R. II, 1, 7.

wachsende Gränzen geographisch und historisch sestzustellen für unsere Zwecke sich entbehrlich erweist, stand während des zweiten punischen Krieges bis zum I. 574 unter der Verwaltung desjenigen consulationen oder prätorischen Magistrates, dem die provincia Gallia (im Sinne der Kriegführung mit den Galliern und Puniern im Gallischen) zuertheilt war, erhielt aber, wie es scheint, im I. 548 seine eigene Civilverwaltung 206) und zwar vom I. 549—556 unter einem Prätor, sowie unter einem besonderen quaestor 307). Seit dem mit 557 wiederbeginnenden Kriege mit den nordöstlichen Gal-

<sup>396) 3</sup>m 3. 548 ward die provincia Gallia bem praet. Q. Mamilius Turinus zugetheilt, mahrend der Proconsul M. Livius ale provincia erhal= ten batte quaestiones habendas Etruscorum Umbrorumve populorum Durch den Letteren nun erfolgte meines Erachtens zugleich bie Einrichtung einer Civilverwaltung für Ariminum. Denn 1) war nach der Shlacht bei Sena mit hasdrubal und den Galliern im 3. 547 die Kriegsgefahr für Ariminum beseitigt, und das Bedürfniß einer definitiven Regelung der territorialen Berhaltniffe mußte nun um fo ftarter zu Tage treten, ale bie nordliche Grenze Ariminums von den zweideutigen Galliern umgeben war; A fällt auf das J. 549. der in not. 395. citirte Bericht des Liv. XXVIII, 38. und dies deutet darauf bin, daß Liv. die Bezeichnung Ariminum für dieses Jahr jum erften Dale in einer neuen Bedeutung und zwar als Bezeichnung für ben als provincia zu vertheilenden Berwaltungsbezirk vorfand, obwohl Liv. selbst schon bereits für das Jahr 541. (in XXIV, 44.) diese Benennung gebraucht; 3) im 3. 550. wird eine provincia Gallia vertheilt an den praet. L. Scribonius Libo, ben proc. M. Livius und den propr. Sp. Lucretius; biefe ganz ungewöhnliche Säufung von Magistraten ist nur so zu erklären, daß einer von ihnen die selbstständige Verwaltung von Ariminum, die anderen Beiden den Krieg gegen Mago und die ligurischen Gallier erhielten. Diese Kriegsubrung ward aber dem Livius und Lucretius, dagegen Ariminum dem Scribonius übertragen. Zwar hatte Letterer daneben noch die iurisdictio peregrina, allein eine derartige Combination ist sehr häufig und ward regelmäßig in der Beise beseitigt, daß die prov. peregrina demjenigen praet. mandirt wurde, welcher die prov. urbana hatte. Dag Scribonius die Berwaltung bon Ariminum wirklich führte, erseben wir auch aus Liv. XXX, 1, 7. Ebenso wird im 3. 551 der Arteg gegen die Ligurer dem Conf. C. Servilius Geminus, Gallia (als Rriegsführung) dem Proc. M. Cornelius, und Ariminum (als Berwaltungebezirk) dem Prator P. Quinctilius Varus übertragen, Liv. XXX, 1, 9.

<sup>397)</sup> Begen der Gallica provincia quaestoria vgl. Pighius, Annal. Rom. I. p. 468. Beder, Handb. II, 2. p. 346.. 847. Die Prätoren von Ariminum sind nach Livius: 549. Sp. Lucretius, 550. L. Scribonius Libo, 551. P. Quinctilius Varus, 552. M. Sextius Sabinus, 553. ungenannt,

liern ward sodann die Civilverwaltung wieder eingezogen und die Regierung des Bezirkes siel nun wieder dem friegführenden Consul oder Proconsul zu, bis endlich von und mit dem I. 567 an wiederum die Civilverwaltung eingesetzt ward und zwar in der Weise, daß in der Regel abwechselnd das eine Jahr die beiden Hispaniae, das andere Jahr Ariminum und eine andere provincia an je zwei Prätoren vertheilt und je für das folgende Jahr unter Prorogation des imperium belassen wurden. Im I. 578 scheint sodann die gessonderte Civilverwaltung des Bezirkes wieder eingezogen und einem der Consuln mit übertragen worden zu sein, der dann dieselbe durch einen Präsecten (s. not. 405) führen mochte, bis endlich vom I. 612 an wiederum eine selbstständige Civilverwaltung von Gallien in's Leben tritt 398).

jedoch wohl derselbe mit imp. pror., 554. L. Furius Purpurio, 555. Cn. Baebius Tumphilus, 556. C. Helvius.

<sup>398)</sup> Irrig ift, wenn Beder Santb. II, 2. p. 184. fagt, ju ben 4 Pratoren seien seit 557 zwei fur die beiden Hispaniae hinzugekommen; vielmehr wurden diesen zwei neuen Pratoren in der obangegebenen Beise 4 provinciae überwiesen. Die Pratoren von Ariminum find nach Livius: 567. M. Furius Crassipes; 568. ungenannt, aber wohl ders. mit imp. pror.; 569. und 570. ungenannt; 571. L. Julius; 572. der proc. M. Marcellus; 573 und 574. Q. Fabius Buteo; 575 und 576. ungenannt; 577. Cn. Cornelius Scipio und C. Valerius Laevinus. Begen der Jahre 612. 614-620. vgl -Pighius, Ann. Rom. II. p. 476. 483. 487. 488. 493. 496. 500. 503. 509 -3m 3. 663. scheint Q. Sertorius Gallien als quaestor pro praetore (wo = rüber f. Marquardt, Sandb. III, 1. p. 284. not. 1951. Creuzer, Abrig p. 278 sq. C. I. Gr. no. 364. 1133.) verwaltet zu haben, Plut. Sert. 4., wozu vg L. Gell. N. A. II, 27. 3m 3. 692. finden wir den Proprator Q. Caecilius Metellus Celer als procons. von Gallien nach Cic. ad Div. V, 1. 2., wozu vgl. Manut. ad Cic. ad Div. V, 1. und Orelli Onomast. II. p. 107. Der alte ager Gallicus b. h. das transavenninische ilmbrien war jedoch zu diesem Beitpunkte bereits von dem Bezirke abgelöst, und zwar, wie mir scheint, bei der Organisation Italiens, welche auf die leges Iulia und Plautia Papiria de civitate folgte. In der Regioneneintheilung gehört dieser ager Gallicus ju Picenum, demnach zur reg. V., nach Columella R. R. III, 3, 2. (in Gallico, qui nunc Piceno contribuitur) und Liv. Epit. 15.; später, jedech noch vor dem Tode Bespafians wurde er zu Umbrien, Reg. VI., gefchlagen, wohln ihm Plin. H. N. III, 14, 19. versest, jedoch in der Beise, daß bas Stud zwischen den Rubikon und dem Crustuminus nebst der col. Ariminum jum Reg. VIII., der sogen. Gallia Cispadana gezogen murde, Plin. H. N. III, 15, 20. Die Bedenten, welche R. Fr. hermann im Rhein. Duf. 1846.

Einen zweiten ähnlichen Berwaltungsbezirk in Italien bilden Bruttium, Lucanien und ein Theil Apuliens im weitesten Sinne, einerseits mit Ausschluß von Großgriechenland, andrerseits mit Einschluß von Tarentum, ein Bezirk, wofür sich die Bezeichnungen Tarentum, Bruttii, Apulia und Apulia et Bruttii vorsinden 399).

Die in diesen Landstrichen seßhaften Völker, welche in der Rehrzahl erst in dem Zeitraume von dem pyrrhischen bis zum zweiten punischen Kriege in völkerrechtliche Berührung mit Rom getreten waren und noch vor dem zweiten punischen Kriege insgesammt söderirt mit Rom sind 400), sallen nun im letzteren Kriege zu dem hannibal ab 401), werden jedoch insgesammt nach und nach von den Kömern unterworfen, bis endlich, nachdem Hannibal im J. 551 Italien verlassen hat, in diesem Jahre der Uebergang der letzten

p. 309. sq. gegen ben fraglichen Text bes Plin. erhoben hat, erledigen sich das mit vollkommen. — Ueber die späteren Verhältnisse der Provinz Gallien s. auch Savigny, Zeitschr. IX, p. 331. sq. Mommsen im röm. Feldm. II. p. 191. und Licin. Ann. lib. 36. (fr. IX. P.).

<sup>399)</sup> Tarentum war vielleicht die officielle Bezeichnung und findet sich bei Liv. XXXVIII, 42, 6. XXXIX, 29, 8. 41, 6. Bruttii steht bei Liv. XXXVI, 2, 6. XXXVIII, 36, 1. Apulia bei Liv. XXXIX, 45, 5. XL, 18, 4 Apulia et Bruttii Liv. XXXVII, 2, 1. 50, 13.

<sup>400)</sup> Rurz vor dem 2. pun. Kriege stellen Gülfsvölker als socii die Lucani und die lάπυγες και Μεσσάπιοι Polyb. II, 24, 11. 12.; gegenüber der trabonischen Eintheilung Apuliens (vgl. Großkurd p. 487. not. 1. 2.) haben vir unter den Massapiern die Salentini, Messapii und Calabri, unter den Ja= Phyes die Peucetii zu verstehen, so daß nur die daunischen Apuler, die Rachbarn der Frentaner fehlen; denn III, 88, 3. theilt Polyb. Jappgia (i. w. S.) in Daunia, Messapia und einen dritten Theil, der nach II, 24. cit. nur Ja= Þygia i. e. S. von ihm genannt werden konnte. Rach Liv. VIII, 25, 3. 27, 2. wird im J. 428. foedus zwischen Rom und den Apuli abgeschlossen, das nach den wiederholten späteren Ariegen des 5. Jahrhunderts wohl renovirt wors den ist. — In das nämliche Jahr fällt das erste foedus mit den Lucanern; bereits 437. begannen jedoch neue Kriege, die endlich um 482. unter Aenovation des foedus beendigt werden mochten. — Die Bruttier ericheinen in den Rriegen ber Lufaner gegen Rom als Berbundete der Erfteren; auch mit ihnen wird um 482 Friede und wahrscheinlich auch foedus geschlossen worden sein. — Tarent wird 482 von Papirius in Dedition genommen, erhalt jedoch, nach Auslieferung der Schiffe und Abbruch der Mauern libertas nebst foedus jurud.

<sup>401)</sup> Bgl. u. A. Liv. XXII, 61, 11. 12.

Städte zu Rom erfolgt, die von den Puniern noch in Bruttium und Großgriechenland behauptet worden waren. Die Entscheidung des römischen Senates über die ftaatsrechtliche Stellung der betref. fenden Bölker scheint indeß bis nach dem pun. Frieden (553) verzögert worden zu sein, wenigstens finden wir, daß den Tarentinern, welche zu Ausgang des Jahres 545 um pax cum libertate ac legibus suis nachsuchen, eine provisorische Ordnung ihrer Verhältniffe und eine Bertagung der definitiven Regulirung bis zum Eintritt einer ruhigeren Zeit zu Theil wird 402). Diese definitive Entscheidung scheint aber im 3. 553 oder 554 erfolgt und die demgemäße Einrichtung der Verwaltung im I. 555 vollendet worden zu sein. Denn wenn bis zu und mit dem J. 553 Bruttium als provincis im Sinne einer militärischen Function bald consularischen, bald prätorischen Beamten zugetheilt wird, so erhält nun in den 3. 554 und 555 der Prätor Q. Minucius Rufus als provincia die Bruttii, allein nunmehr nach Beendigung des Krieges selbstverständlich nicht zu militärischer Verwaltung, sondern zur Civiladministra-Und während nun die Mehrzahl der großgriechischen Städte, wie auch einzelne bruttische Küstenstädte libertas mit foedus zurückempfangen (not. 218), so verlieren Tarentum, die Bruttier und Lucaner, wie wahrscheinlich auch ein Theil der Apuler ihre libertas 404): ein Theil ihres ager wird von Rom als publicus eins

<sup>402)</sup> Liv. XXVII, 21, 8. und 25, 1. 2., wongch S. C. bahin: ut oppidum praesidio custodiretur Tarentinique omnes intra moenia continerentur; res integra postea referretur quum tranquillior status Italiae esset.

<sup>403)</sup> Dies erhellt mit Bestimmtheit namentlich daraus, daß im 3.555. dem Q. Minucius das imperium prorogirt wird, in der Absicht: ut in Bruttiis de conjurationibus, quas praetor cum side curaque exercuisset, persiceret, et eos quos sacrilegii (i. e. in templo Proserpinae Locrensis facti) compertos in vinculis Romam misisset, Locros mitteret ad supplicium.

<sup>404)</sup> Bezüglich Tarentum bezeugt von Strabo VI. p. 280.: Acusepiere αφηρέθησαν, u. dadurch bestätigt, daß Tarent i. J. 630 die col. civ. Neptunis erhält; aus der rhetor. Darstellung bei Liv XXXV, 16, 3. und 8. (de anno 561.), wonach Tarent ex foedere seine Schiffe stellt, ist nur zu entnehmen, daß Rom das alte foedus in der Bedeutung einer formula als Norm für die Contributionen Tarent's beibehielt, nicht aber, daß dasselbe das foedus mit libertas zurückempfing, wie dies Lorens, de civit. vet. Tarent. Numb.

gezogen, der andere Theil zuruckgegeben und eine vollständige Entwaffnung der Genannten vorgenommen (App. b. Han. 61.), die politische Regierungsform aber, der dieselben nunmehr von Rom unterstellt werden, ist eben die von uns behauptete einer provinziellen Organisation. In den Jahren 556—562 finden wir jedoch diesen unteritalischen Bezirk noch ohne besonderen höheren Verwaltungsbeamten, indem vielmehr derjenige Consul, dem die Angelegenheis ten Italiens besonders übertragen werden, zugleich die Berwaltung des Bezirkes, vielleicht durch einen Prafecten 405), geführt haben Dagegen von dem 3. 563 an beginnt eine gesonderte Civiladministration unter einem eigenen Prätor oder Proprätor, die im J. 575 regelmäßig wieder eingezogen und einem der Consuln übertragen worden zu sein scheint, obgleich auch nach jenem Zeitpunkte noch besondere prätorische Magistrate für den Bezirk vorkom= Gleichzeitig hat endlich der Bezirk auch einen oder mehrece besondere Quaftoren 407).

Die staatsrechtliche Stellung der diesem Bezirke angehörigen dediticii ist es nun, die wir näher in's Auge zu fassen haben, um Untheile zu beseitigen, die wir für ganz verkehrt erachten müssen <sup>408</sup>). Bährend nämlich die Tarentiner, wie die zum Bezirke gehörigen <sup>409</sup>), so mird bezüglich der Bruttier und Lucaner, denen auch

<sup>1833</sup> annimmt. Bezüglich der Lucaner und Bruttier ergiebt sich der Verlust der libertas aus dem weiter unten zu Bemerkenden; bezüglich der Apuler sicht mir kein besonderes Zeugniß zu Gebote.

<sup>405)</sup> Daß solche Präsecten committirt wurden, ergiebt das S. C. bei Liv. XXVI, 28, 6.: Galliae et legionibus praeesset, quem consul, cuius Italia provincia erat, praesecisset.

<sup>406)</sup> Bei Livius lassen sich solgende Magistrate ersennen: 563. der praet. A. Cornelius Mammula; 564—566. der praet. M. Tuccius; 567. und wil auch 568. der praet. Ap. Claudius Pulcher; 569 und 570. der praet L. Postumius Tempsanus; 571. und 572. der praet. L. Pupius; 573 u. 574. der praet. L. Duronius; vgl. übrigens not. 398. init. Begen des Propraetor Cn. Octavius vom J. 587. vgl. Pighius, Annales Rom. II. p. 385.

<sup>407)</sup> Daß der ganze Bezirk Tarentum unter die prov. quaestoria Calabria (s. Pighius Ann. Rom. I. p.469.) gehört habe, ist kaum glaubhaft.

<sup>408)</sup> So z. B. Riene, Bundesgenoffenkrieg p. 110.

<sup>409)</sup> Begen der Tarentiner f. Liv. XXXV, 16, 3. 8.; wegen Analogieen aus der Kaiferzeit f. Marquardt Handb. III, 2. p. 393. not. 2259.

die benachbarten Picentifier (§. 45) gleichgestellt sind, Folgendes berichtet:

Strab. V. p. 251.:

των δὲ Πικέντων ὑπῆρχε μετρόπολις Πικεντία· νυνὶ δὲ κωμηδὸν ζωσιν ἀπωσθέντες ὑπὸ 'Ρωμαίων διὰ τὴν πρὸς 'Αννίβαν κοινωνίαν· ἀντὶ δὲ στρατείας ἡμεροδρομεῖν καὶ γραμματοφορεῖν ἀπεδείχθησαν ἐν τῷ τότε δημοσίῳ, καθάπερ καὶ Λευκανοὶ καὶ Βρέττιοι κατὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας· ἐπετείχισαν δ' αὐτοῖς Σάλερνον 'Ρωμαῖοι φρουρᾶς χάριν μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης (Picentinorum urbs erat Picentia; num vero vicatim habitant, a Romanis expulsi propter conjunctionem cum Hannibale. Militiae autem loco ad viatorum et tabellariorum vices destinabantur, sicut et Lucani Bruttiique, ex illius aetatis publico statu. Et praesidii causa muniverunt ad eos Romani Salernum secundum mare);

App. b. Hann. 61.:

'Αννίβου δ' ἀποπλεύσαντος, ή βουλή τοῖς μὲν ἄλλοις ἔθνεσι τῆς Ίταλίας, ὅσοι μετέθεντο πρὸς έχεῖνον, συνέγνω τῶν γεγονότων καὶ ἀμνηστίαν έψηφίσατο. Βρυττίων δὲ μόνων, οῖ μέχρι τέλους αὐτῷ προθυμότατοι έγεγένηντο, χώραν τε πολλήν ἀφείλετο, καὶ όπλα, εἴ τινα ἦν ἔτι χωρὶς ὧν ᾿Αννίβας ἀφήρητο · ἔς τε τὸ μέλ λον άπεῖπεν αὐτοῖς μὴ στρατεύεσθαι, ώς οὐδ' έλευθέροις οὖσινύπηρέτας δὲ τοῖς τε ὑπάτοις καὶ σπρατηγοῖς τοῖς ές τὰς τῶν έθνων ήγεμονίας άπιουσιν, ές τας δημοσίας ύπηρεσίας, οία θεράποντας, ἀκολουθεῖν (Hannibale Italia egresso, senatus Italicis omnibus populis, qui ad Poenum defecerant, veniam dedit, resque omnes anteactas oblivione sempiterna delendas Bruttiis solis, qui ad ultimum promtissimi socii Hancensuit. nibali permanserant, et pars agri ademta, et arma, quaecumque restabant post ea quae Hannibal prius eis eripuerat Omni etiam militia illis interdictum, velut si liberi non essent; et Romanos consules et praetores in provincias euntes, ad publica servorum munia obeunda, veluti ministri, sequi iussi sunt); vgl. aud c. 44. 49. sq.

Cato de Falsis Pugnis bei Gell. N. A. X, 3, 17.

Decemviros Bruttiani verberavere;

und dazu Gell. l. c. §. 18. 19:

Quod Cato dixit: "Bruttiani verberavere", ne qui fortasse de

Bruttianis requirat, id significat: Cum Hannibal Poenus cum exercitu in Italia esset et aliquot pugnas populus Romanus adversas pugnavisset, primi totius Italiae Bruttii ad Hannibalem desciverunt. Id Romani aegre passi, postquam Hannibal Italia decessit superatique Poeni sunt, Bruttios ignominiae causa non milites scribebant nec pro sociis habebant, sed magistratibus in provincias euntibus parere et praeministrare servorum vicem iusserunt. Itaque hi sequebantur magistratus, tamquam in scaenicis fabulis qui dicebantur lorarii; et, quos erant iussi, vinciebant et verberabant; quod autem ex Bruttiis erant, appellati sunt Bruttiani;

Paul. Diac. p. 31.:

Brutiani dicebantur, qui officia servilia magistratibus praestabant; eo quod hi primum se Hannibali tradiderant et cum eo perseverarunt, usque dum recederet de Italia;

Gloss. Labb.:

Brutiani, οί δουλικάς τάξεις χρεωστοῦντες (ii qui serviles operas debent);

Fulgent. Expos. Serm. p. 566. G.:

Congerrones dicuntur, qui aliena ad se congregant. Unde et apud Romanos gerrones Brutiani dicti sunt.

Diese Berichte, die zwei wesentlich verschiedene Begriffe hinstellen, die Bruttii nämlich, einen Begriff von rein ethnischer Besdeutung, und die Bruttiani, einen Begriff von rein sunctionärer Bedeutung, ergeben nun bezüglich der Bruttii nicht mehr, als daß dieselben in der gleichen Maaße, wie die Lucaner und Picentiner, nicht zum Kriegs = noch auch zum Flottendienste von den Römern ausgehoben, vielmehr zur Function als öffentliche Diener der römissen Magistrate, insbesondere aber der Statthalter und Quästoren der Provinzen verwendet werden. Während daher die cives Romani, wie die socii und die in Roms potestas besindlichen deditici zu allen Zeiten von Rom nur zum Dienste in Heer und Flotte hetbeigezogen werden, so tritt bezüglich der Obgenannten insbesons den an die Stelle dieses militärischen Dienstes jene rein civile und administrative Function als Staatsdiener der römischen Provinzials Ragistrate 100). Die Functionen selbst aber, zu denen die

<sup>410)</sup> Es versteht fich übrigens von felbst, daß der lette bestimmende

Genannten verwendet wurden, scheinen doppelter Art gewesen; sein, einmal nämlich Functionen, welche den niederen Classen d apparitores, nämlich den viatores und praecones oblagen, un sodann Functionen, welche von den servi publici verrichtet wurde so der Dienst als tabellarii (Courire). In ersterer Beziehung übe nehmen sie daher bei den Provinzialmagistraten diejenigen Dienst welche bei den magistratus urbani zwar meist nur von Freigelasse nen, aber doch stets nur von Freien und von rom. Burgern verf hen wurden, mährend sie in letterer Beziehung die servi public im Dienste des Staates ersetzten 411). Die Herbeiziehung selb aber der Genannten zum Dienste scheint dabei in der Beise gedach werden zu muffen, daß in ähnlicher Modalität, wie andere Angehö rige des römischen Staates zum Kriegsdienste, so die Bruttier, Lu caner und Picentiner zum Provinzialverwaltungsdienste ausgeho ben, und sodann von dem Senate den einzelnen Magistraten in be stimmter Anzahl zugetheilt und überwiesen werden 412). Go erfcheine daber die Bruttier, Lucaner und Picentiner allerdings in einer Stel lung, die mit einer unzweideutigen Chrenschmälerung und mit der Makel einer turpitudo um deswillen behaftet ift, weil ihnen einerseit die Ehre des Dienstes im Heere versagt und andrerseits ihnen ein Dienst auferlegt ist, der regelmäßig nur von Freigelassenen un'

Grund dieser Maaßregel nicht in dem Umstande erblickt werden darf, daß untallen italischen Völkern gerade die Bruttier am längsten bei Hannibal ausgihalten hätten (was übrigens genau genommen gar nicht wahr ist, da Croton : Thurit, wie Petelia die letten punischen Pläte bildeten); viehlmehr wird Ieder, der die römische Politik von einem etwas höheren Standpunkte aus in Auge faßt, jene naive Anschauung verwerfen und höhere Gründe anerkennen die den röm. Senat bei jenen Maaßregeln bestimmten. Bgl. auch unten §. 59 Uebrigens werden in Nothfällen auch die Genannten zum Kriegsdienste verwendet, so im 2. sieilischen Sclavenkriege im J. 652. nach Diod. XXXVI, 8, 1. sechshundert Lucaner.

<sup>411)</sup> Bgl. über die apparitores und servi publici, Becker-Marquardt Handb. II, 2. p. 370 sq. III, 1. p. 281. 285. Walter, Rechtsgesch. §. 132. Jell. Handb. der röm. Epigraph. II. §. 43. 83., Rosini antiqu. ed. Dempster VII, 48. Die tabellarii insbesondere ersetzen in der Zeit der Republik dels sehlende Postwesen, welches nach Pauly's Realencycl. V. p. 1944. erst mit August eingerichtet wird.

<sup>412)</sup> Vgl. die Stellen bei Marquardt l. c. III, 1. not. 1922. und die Analogie wegen das S. C. bei Front. de aquaeduct. 100.

Sclaven verrichtet wird, allein daß im Uebrigen ein derartiges Berhältniß bezüglich der Bruttier, Lucaner und Picentiner, zu einer Schlußfolgerung auf eine sclavenähnliche Stellung derselben im Allgemeinen oder auf eine Rechtslosigkeit derselben in Bezug auf das Privatrecht insbesondere 413) berechtigen sollte, dafür vermag ich ebenso wenig einen genügenden Grund zu entdecken, als wenn Jewand den socii navales eine Libertinen- oder Sclaven- ähnliche Stellung um deswillen anweisen wollte, weil die Römer regelmäßig nur Libertinen, wie auch Sclaven zur Bemannung der von ihnen selbst gestellten Schiffe verwendeten 414).

Besentlich verschieden von dem bisher betrachteten Verhältnisse, welches übrigens, wie sich von selbst versteht und auch Strabo
l. c. andeutet, nur bis zu den Jahren 664 und folg. fortbestand,
escheint endlich der Umstand, daß die römische Volksanschanung die
Bruttier als die Prototypen jenes Dienstverhältnisses auffaßte und
hiewon ausgehend zunächst alle diejenigen, denen die obbezeichneten Functionen oblagen, ohne Rücksicht auf Abstammung oder sonstige politische Verhältnisse der Person, Bruttiani nannte, schließlich aber auch letzteren Ausdruck als schimpswörtliche Bezeichnung
des nichtsnutzigen Menschen anwendete.

Eine höchst wesentliche Unterstützung erhält endlich unsere gesammte obige Darstellung durch die lex municipalis von Bantia, einer von römischen Commissaren im Auftrage des Senates für die Stadt Bantia in Lucanien in den J. 573—636 erlassenen Stadtsordnung 415), denn hierdurch gewinnen wir einen Einblick in die

<sup>413)</sup> Das Gegentheil ersehen wir mit voller Bestimmtheit aus der Ergähslung bei Claudius Quadrigarius, Annal. 18. bei Senec. de Ben. III, 23. woju vgl. Macrob. Sat. I, 11., wonach während des bellum sociale (wohl 665) bei der Eroberung der lucanischen Stadt Grumentum durch die Römer wei Sclaven ihre Herrin retten und alsbald nachher von der Letteren etweissio manumittirt werden. Da nun diese Manumission zur Zeit der idmischen Herrschaft, aber noch vor Verleihung der röm. Civität an Grumentum erfolgt, überdem die nach dem 2. pun. Ariege für Lucanien getroffenen Anordnungen damals noch in Anwendung bestanden, so ersehen wir daraus mit Bestimmtheit, daß von dem 2. pun. Ariege an die Grumentaner in der Ihat ein ihre Verhältnisse normirendes Particularrecht hatten; vgl. §. 62.

<sup>414)</sup> Bgl. Marquardt, Handb. III, 2. not. 2257.

<sup>415)</sup> Bgl. Rirchhoff, das Stadtrecht von Bantia inebef. p. 81. sq.,

lucanische, und demgemäß wohl auch in die bruttische Communals versassung der Periode von 554-664. Hier aber finden wir neben dem praesucus, einem rom. Prafecten, der, obwohl nicht ständig, doch unter gewissen Voraussetzungen eintrat und dann das Communalregiment als außerordentlicher Magistrat führte, auch noch Volksversammlungen: comono, einen Senat: senaz, wie einheis mische Magistrate: meddis, und zwar Pratoren, Censoren, Quastoren und Volkstribunen. Insbesondere finden wir auch nicht allein einen einheimischen Census, sondern auch eine richterliche Competenz der Comitien, die allerdings sehr beschränkt war, und nur auf das Gebiet der actiones publicae uud zwar auf Klagen dat castrid lovfrud oder en eituas, wie auf das Berfahren gegen denjenigen sich beschränkt, der böswillig dem Census sich entzog 416). Ja sogar eine Jurisdiction des bantinischen Prätor wird in jener Jex munic. anerkannt, obwohl unter Beschränkungen 417), für die wohl in der lex Rubria, wie in der lex munic. Mal. die geeignete Analogie gefunden werden fann 418).

Alle diese Momente aber in Verbindung mit dem in not. 413 Bemerkten weisen zur vollen Genüge darauf hin, wie irrig jene Vorstellung von einer sogen. sclavenähnlichen Stellung der Bruttier, wie, consequenter Weise, auch der Lucaner und Picentiner in Wahr = heit ist.

Lange, die ost. Inschr. der tab. Bantina, und zwar wegen des Alters p. 26. sq. Wenn Kirchhoff p. 90. und Lange p. 23. Bantia für eine civitas foederata erklären, so ist nicht allein diese Annahme rein willführlich, sondern sie wird sogar widerlegt durch den Inhalt der lex selbst, namentlich insosern dar ein röm. Präsect als außerordentlicher Ragistrat im Allgemeinen vorausgesetzt wird.

<sup>416)</sup> Lex munic. Bant. c. 2. und c. 4.; wegen der Klagen dat castrid lovfrud und en eituas vgl. Kirchhoff, l. c. p. 56 sq., Lange, l. c. p. 21. sq.

<sup>417)</sup> Lex mun. Bant. c. 5.: Pr. svae praefucus pocapid post exac Bansae fust, svae pis op eizois com altrud ligud acum herest avti piu medicatud manim aserum eizazunc egmazum, pas exaiscen ligis scriftas set (Praetor sive praefectus posthac Bantiae fuerit, si quis apud illos cum altero lege agere volet aut pro magistratu manum asserere illarum rerum, quae hisce in legibus scriptae sunt sec ber version von Lange).

<sup>418)</sup> Bgl. Mommsen, Stadtr. p. 402. sq. Keller, Civilpr. not. 23.

## §. 48.

### Fortsepung.

(Die campanischen Prafecturen insbesondere).

Als dritter und letter provinzähnlicher Bezirk iu Italien erscheinen die vier campanischen Präsecturen, welche im J. 544 einsgerichtet werden und die Ortschaften Capua, Cumae, Casilinum, Acerrae, Suessula, Atella und Calatia umfassen, wozu dann später noch die im J. 560 deducirten col. civ. Volturnum, Liternum und Putcoli kommen 119). Die äußere Veranlassung zur Einrichtung dieser Präsecturen und die darauf bezüglichen Verhältnisse ergeben sich aus Folgendem:

Bor dem Abfalle Capua's und anderer campanischer civitates jum Hannibal im I. 538, war Campanien theils mit Rom soderirt, wie Neapolis, Nola, Nuceria, Surrentum (not. 216), theils mit der römischen civitas sine suffragio belichen, dies jedoch in einer ganz eigenthümlichen, die Souveränität dieser Staaten vollsommen unberührt lassenden Wodalität, so seit dem Jahre 416 und 422 Capua, Cumae, Snessula, Atella, Calatia, Acerrae, wie wohl auch Casilinum (not. 342 und §. 44), woneben auch noch die Sabatini genannt werden. Nachdem nun Capua nehst Atella und Calatia, wie anderen campanischen civitates nach ihrem obbezeichneten Abssalle zum Hannibal im I. 543 theils in die Dicion, theils in das Arbitrium Roms gesommen sind, so erfolgt nun zunächst in dem Jahre 544 eine nähere Bestimmung der Stellung Capua's, Atella's Calatia's, wie der Sabatini 420), und zwar ebensowohl der localen,

<sup>419)</sup> Fest. s. v. praesecturae p. 233. Diese Colonieen wurden auf Grund der lex Acilia vom J. 557. deducirt, Liv. XXXII, 29.

<sup>420)</sup> Bei Liv. XXVI, 33, 12. und 34, 6. sinden wir als die von den Intscheidungen des 3. 544. Betroffenen die Campani, Atellani, Calatini und Sabatini genannt. Wer aber diese Sabatiner seien, dafür sehlt ein siches in Anhalt. Als wahrscheinlich erachte ich, daß sie die Bewohner eines pagus Sabatinus waren, der nach dem samnitischen Gränzssusse Sabatus benannt var; denn mit Cluver, Ital. ant. IV, 8. eine campanische Stadt Sabatium anzunehmen, erscheint mir nicht gerechtsertigt. Entweder nun waren diese Sabatini ein unabhängiger samnitischer oder campanischer pagus, und dafür stricht die obige Coordination zu Campani, Atellani und Calatini; oder Boigt, Jus naturale etc. II.

wie der personalen Verhältnisse, worauf dann im J. 546 nod einige weitere Anordnungen ergehen.

Zunächst Capua ward zwar als Ort conservirt, allein alle: communalen, wie staatlichen Existenz beraubt: aller ager, wie all Gebäude wurden mit geringer Ausnahme für publica erklärt, de Ort selbst aber ausschließlich zum Obdache einer Einwohnerschaf und zum Mittelpunkte für den commerciellen Berkehr und Bedar der Umgegend bestimmt, daher zwar Märkte und Gerichtssitzungen im Uebrigen aber kein öffentlicher Berkehr irgend welcher Art da selbst statt haben durfte. Nicht minder wurden auch Atella, deffer Einwohner, jedoch wohl nur theilweis, von Hannibal nach Thuri übersiedelt worden waren, ebenso wie Calatia erhalten und gleid Capua den campanischen Präsecturen mit eingeordnet421). Capuaner, Atellaner, Calatiner und Sabatiner selbst aber werder mit wenig Ausnahmen hart gestraft und insbesondere aus ihre Baterstadt und Heimathsgegend verbannt. Ihre Stellung löst fid daher wenigstens insoweit, als ihnen nicht der Aufenthalt zu Cafi linum gestattet war, vollständigst ab von der für Campanien getrof fenen Ordnung und wird daher in §. 60 einer besonderen Erörte rung anheimfallen.

Wenn nun durch die von Rom getroffenen Maaßregeln di

sie waren abhängig von Calatia, und dafür spricht, daß im S. C. bei Lin XXVI, 34, 11. nur die magistratus von Capua, Atella und Calatia be sonders erwähnt und bestraft werden, nicht aber auch die magistratus de Sabatini. Das Lettere nun halte ich für das Bahrscheinlichere. Den cam panischen Präsecturen werden diese Sabatini mit eingeordnet gewesen sein obgleich Festus I. c. sie nicht nennt, da dieser nur oppida aussührt. In Uebrigen aber ist sestzuhalten, daß durchaus nicht alle zu den campanischen Präsecturen behörigen oppida vom obigen Strasgerichte betroffen wurden. Bohl aber scheinen die Cumani im obigen Decrete unter den Campani mit inbegriffen zu sein, da wir aus Liv. XL, 42., wozu vgl. not. 18. ersehen, daß Cumä 547 nicht mehr im Besitze seiner alten civitas s. susser. war; und in der That erscheint jene Subsumtion vollsommen dadurch gerechtsertigt, daß Cumae seit Unfang des 3. Jahrh. Basalenstadt (conciliabulum) von Capus war, Dionys. Exc. Leg. p. 2318. sq. Reisk.

<sup>421)</sup> Begen Capua vgl. Liv. XXVI, 16, 7. XXXI, 29, 11. 81, 14. App. Han. 43. Vell. Pat. II, 44, 4. Cic. de leg. agr. I, 6, 19. II, 32, 87. — 33, 89. 91.; wegen Atella, App. Han. 49. und Liv. XXVII, 3, 6. 7.; wegen Calatia Liv. XXVII. cit.

Städte Capua, Atella, Calatia, und der pagus Sabatinus ihrer alten Bevölkerung fast ganglich beraubt waren, und Rom demnach für eine neue Einwohnerschaft der verödeten Marken Gorge tragen mußte, so geschah dies zunächst bezüglich Atella's in der Weise, daß dieses im J. 546 den Rom treu gebliebenen Nucerinern, deren Stadt im Rriege zerstört worden war, auf deren Wunsch zum Bohnsite angewiesen wurde 422), womit dann mahrscheinlich auch eine Berleihung des atellanischen Acker an die neuen Bewohner deffelben erfolgte als Entschädigung für den Grundbesit, den dieselben bisher in ihrer eigenen Mark gehabt hatte. Diesen nach Atella übersiedelten Nucerinern scheint aber die röm. civitas sine suffragio verliehen worden zu sein, so daß demnach Atella auch fernerhin noch in der Reihe derjenigen oppida erscheint, deren Bürger diese röm. Civität hatten. Dagegen die Mark von Capua ward, nebst den Wohnhäusern der Stadt, als ager vectigalis au römische Bürger aufgetheilt, welche selbst nach pagi eine gemeinheitliche Dr. ganisation erhielten 422a). Da indeß hierdurch der Gegend nur aratores, nicht aber die erforderlichen Kleinkrämer und Handwerker (die institores und opisices) zugeführt wurden, so gestattete Rom demjenigen Theile der alten Einwohner, welche die capuanische Civität nicht gehabt, vielmehr gegenüber der Bürgerschaft Capua's eine rein untergeordnete und gehorchende Stellung eingenommen batten, und welche demnach einestheils von den Strafmaaßregeln wider die Campaner gar nicht betroffen wurden, anderntheils aber auch vornämlich gerade aus Handwerkern und Kleinkrämern bestanden, ihren Wohnsit auch ferner noch zu Capua zu behalten 423).

<sup>422)</sup> Liv. XXIII, 15. XXVII, 3, 6. 7. App. B. Hann. 49. Doch sheint Nuceria bash wieder aufgebaut worden zu sein (vgl. Cic. de leg. agr. II, 31, 86.) und kommt nun als libera (und wohl auch foederata) civitas bor, so nach Cic. p. Balb. 11, 28.

<sup>422</sup>a) Bgl. Mommsen, Inscr. Neap. p. 184.

<sup>423)</sup> Liv. XXVI, 16, 7.: urbi frequentandae multitudo incolarum libertinorumque et institorum opificumque retenta; die incolae find nach Maaßgabe der griechischen Metöken, die libertini nach Maaßgabe der grieschischen Freigelassenen zu beurtheilen (vgl. §. 32.). Beiden Classen fehlte die capuanische Civität, (vgl. Hermann, griech. Staatsalterth. §. 114. sq. Privatsalterth. §. 58. — daher auch die röm. civitas s. suffr. nach Liv. XXIII, 5, 9. nicht allen, sondern nur der magna pars der Capuenser ertheilt worden

Gleiches Verfahren wie bezüglich Capua's trat nun auch hinssichtlich Calatia's und des pagus Sabatinus ein: der ager ward als vectigalis an römische Bürger aufgetheilt und von Rom für eine Handwerker. und Kleinkrämerbevölkerung gesorgt. Daher wird wohl ebenfalls zu Calatia und Atella im J. 544 die aus Mertöken und Freigelassenen bestehende Classe jener Gewerbtreibenden in ihren Wohnsigen belassen, bis dann im J. 546 die oberwähnte Uebersiedelung der Nuceriner nach Atella statt fand, in Folge dessen aber jene Bevölkerung Atella's nach Calatia versetzt und den dortigen Einwohnern beigesellt wurde <sup>424</sup>). Endlich den Acerranern, deren Stadt im Kriege theilweis niedergebrannt war, wird ebenfalls im J. 546 vom Senate gestattet, ihre Wohnstätten wieder auszubauen <sup>425</sup>).

Alle diese Ortschaften nebst den anderen im Eingange benannten oppida, wie auch wahrscheinlich die Bewohner des pagus Sabatinus werden nun zu einer provinzähnlichen Einrichtung zusammen geordnet, wogegen im Uebrigen die civitates Campaniens im Bessentlichen in ihren alten Verhältnissen zu Rom geblieben zu sein scheinen, wie Neapolis, Nola, Surrentum und das wiederausgesbaute Nuceria. Die Organisation dieses Bezirses aber, welche in den Jahren 543 und 544 von dem Consul Q. Fulvius Flaccus vollzogen wurde, bietet insofern eine besondere Eigenthümlichseit, als das bezeichnete Gebiet in vier einzelne Gerichtssprengel zerlegt

war) und Beide bilden gerade die institores und opifices, die Liv. noch bessonders erwähnt. Da die Gebäude Capua's an cives Romani überlassen waren (Liv. XXVII, 3, 2.: milites aedisiciis emotos, — ut cum agro tecta urbis fruenda locarentur), so müssen die opisices und libertini ihre Wohnungen von den cives Romani ermiethet haben. — lleberdem blieben aber auch diejenigen Capuenser, die an dem Absalle zum Hannibal nicht Theil genommen hatten, vielmehr Rom treu geblieben waren und welche demgemäs auch durch die Verbannungss und Consiscationsdecrete nicht betrossen worden waren, in Capua zurück, so die Familie der Blosii, deren Liv. XXVII, 3, 4. gedenkt, wozu vgl. Plut. Ti. Gracch. 8., die Faucula Cluvia und, was Atella betrisst, die Vestia Oppia, welche Liv. XXVI, 34. und Valer. Max. V, 2, 1. erwähnen; vgl. auch Orelli, Onomast. Tull. s. v. Blossius und Jubellius. Sie sind selbstverständlich nach wie vor Grundeigenthümer.

<sup>424)</sup> Liv. XXVII, 3, 7.

<sup>425)</sup> Liv. XXVII, 3, 6. 7.

١.

war, welche unter je einem dafür gewählten magistratus minor, Illivir iuri dieundo genannt, standen 426), und daß nun diese IVviri die dem praetor urbanus für Rom obliegenden jurisdictionellen Officien je für ihren campanischen Gerichtssprengel versahen, daher wir jenen Magistraten jedenfalls nur einen rein jurisdictionellen Birkungskreis beizumessen haben, so daß die consularischen Geschäfte bezüglich Campaniens in den Jahren 545—550 in gleicher Beise, wie in den Provinzen, von einem Prätor besorgt, nach diesem Zeitpunkte aber, wie es scheint, regelmäßig von Rom aus gesleitet werden 427). In Bezug auf den quästorischen Wirkungskreis endlich scheinen die campanischen Präsecturen zur quaestoria provincia Calena gehört zu haben 428).

## **§**. 49.

Allgemeine Borfragen in Bezug auf das Privatrecht der Provinzen.

Indem wir nach Feststellung des äußeren Gebietes, auf welsches die Frage nach dem Privatrechte der Provinzen oder provinziellen Verwaltungsbezirke sich bezieht, nunmehr zur Erledigung dieser Frage selbst übergehen, so verweisen wir die Vetrachtung der bezüglichen italischen Verhältnisse nach §. 59, während wir hier zus nächst lediglich die außeritalischen Provinzen in's Auge fassen. Hier aber betrifft jene Frage nach deren Privatrecht an und für sich den gesammten Zeitraum, welcher zwischen der Einrichtung jeder einzelsnen Provinz einerseits, und der Constitution Caracalla's über Versen

<sup>426)</sup> Ueber diese IVviri, von Festus l. c. p. 233. ungeschickter Beise praesecti genannt, vgl. Beder=Marquardt Handb. II, 2. p. 364. und III, L. p. 21. — Mit der Darstellung der Verhältnisse bei Kiene, röm. Bundesgenkr. p. 55. kann ich mich durchgehends nicht einverstanden erklären.

<sup>427)</sup> Rach Livius wird Capua d. h. Campanien im J. 545. ertheilt an den Prät. T. Quinctius Crispinus, 546. wiederum an den Proc. Q. Fulvius Flaccus (es erfolgten in diesem Jahre, wie obbemerkt, neue Einrichtungen), 547 bis 550. an den propr. C. Hostilius Tubulus; 553. scheint Campanien unter dem Proprätor von Tarentum M. Valerius Falto gestanden zu haben, menigstens sagt Liv. XXXI, 8, 9. Campanis.

<sup>428)</sup> lleber diese vgl. Beder, Handb. II, 2. p. 346. not. 867. sowie Pighius, Annal. Rom. I. p. 467.

leihung der Civität andrerseits inneliegt. Und während durch diese Constitution mit der Civität selbst auch das rom. Privatrecht in seiner Totalität auf die Provinzialen übertragen wird, während somit an dem einen Endpunkte das rom. Recht seine Herrschaft auch über die Provinzen erstreckt, so steht an dem anderen Endpunkte das den Provinzen angestammte nationale Recht, melches jene nämlichen Gebiete ungestört beherrscht bis zu dem Domente, wo jene Verwandlung des Landes in eine romische Proving statt hat. Junerhalb dieses gesammten Zeitraumes ist aber in der That der Entwickelungsgang der Provinzialrechte im Allgemeinen als ein gleichmäßig fortlaufender anzuerkennen, ohne daß auf irgend welchen Vorgang eine Epoche in der Geschichte jener Rechte im Allgemeinen zu stützen mare; und diefe Thatfache wiederum läßt ce als angemessen erscheinen, jenen ganzen Zeitraum auch einer ein= beitlichen Betrachtung zu unterwerfen, wenn immer auch berselbe über die zeitlichen Gränzlinien hinausgreift, welche die gegenwartige Periode abschließen (vgl. jedoch auch noch §. 102).

Die Frage selbst nun nach dem Privatrechte der Provinzen, für welche allgemeine Quellenzeugnisse gänzlich mangeln 429), ist von

<sup>429)</sup> Man bute fich, für obige Frage Quellenzeugnisse zu finden in Stel len, wie Amm. Marc. XXIII, 5.: Narseus primus Armeniam Roman iuri obnoxiam occuparat, und abnliche. Denn berartige Stellen gehoren nicht hierher, sondern nach §. 36.: fie betreffen nicht das Privatrecht der Pro= vingen, sondern lediglich beren völkerrechtlichen Status im Allgemeinen, baber sie nur besagen, daß die rom. Provinzen in potestate populi Romani waren, nicht aber daß fie auch bas rom. Privatrecht als Provinzialrecht verlieben erhalten batten. Eber konnte eine Beweistraft bierfur Stellen beige messen werden, wie Amm. Marc. XIV, 8 .: Hanc (Arabiam) provinciae imposito nomine auctoreque attributo, obtemperare legibus nostris Traianus compulit; allein auch derartige Aussprüche find in der That ju allgemein. Ebenso wenig beweist. Etwas Strabo XVII; 3. p. 839. fin., ber im Gegensage zu den Provinzen berichtet: eld de xai δυνάσται τινές καί φύλαρχο καὶ ໂερείς ὑπ' αὐτοῖς· οὖτοι μέν δὴ ζῶσι κατά τινας πατρίους νόμους; binn inter Strabo hier libera regna im Auge hat und dieselben als und Popuzious h zeichnet, fo faßt er babei lediglich bas thatfachliche Subordinationsverbaltr ju Rom, nicht aber bas völkerrechtliche Coordinationeverhaltniß in's Av wie er benn z. B. in gleicher Beise in VI, 4. p. 288. Die pergamaischen sprischen Ronige, nicht minder wie den Mithridates Eupator und die C patra ale βασιλείς ύπήχοοι darstellt, mährend doch deren völkerrechtliche li tas nicht bem mindeften Zweifel unterliegt. Bie daber Diefe Stelle met

unserer Wissenschaft in so unwissenschaftlicher Weise behandelt worden, daß ein auch nur im Entferntesten genügendes Resultat, auf welches wir uns stützen dürften, nicht vorliegt 430). Wenn daher unsere diesfallfige Untersuchung aller und jeder juristischen Beihülfe entbehrt, so können wir selbst nun einen doppelten Weg einschlagen, um die uns entgegentretende Frage ihrer nothwendigen Erledigung entgegenzusühren: entweder nämlich durch Specialuntersuchungen über das Recht der einzelnen Provinzen, oder durch Aufstellung höberer leitender Gesichtspunkte für eine allgemeine Entscheidung. Abgesehen nun davon, daß jene Specialuntersuchungen wenigstens in unserem gegenwärtigen Werke deffen Plane gemäß keinen ande= ren Plat finden können, als den einer beispielsweisen und veranschaulichenden Bestätigung des gewonnenen Resultates, so fehlt auch für dieselben bezüglich vieler Provinzen das nothwendige Material fast gänzlich, wenn auch bezüglich anderer Provinzen, wie Aegyptus, dasselbe reichhaltig geboten ist (s. not. 512). Daher haben wir gegenwärtig auf allgemeinere leitende Gesichtspunkte unsere Untersu-

einem unrichtigen Urtheile über das Wesen der völkerrechtlichen libertas, der Souveränität, verleiten dars (§. 37.), so ist sie anderntheils auch nicht geeignet zu einem an sich schon bedenklichen argumentum e contrario auf das Privatzecht der Provinzen, da das ζων κατά πατρίους νόμους auch hier den völkerrechtzlichen Status bezeichnet, vgl. not. 276. Dagegen geht allerdings nicht blos auf die liberae civitates, sondern auch auf die Provinzen Pseudo-Ascon. in Verr. II, II. §. 32. p. 212. Or.: aput veteres non Romano tantum iure, sed et suse cuiusque civitatis legibus agebatur; allein diese Stelle besagt in der That nicht viel, vgl. §. 90.

<sup>430)</sup> Es ist schon ein total verkehrter und falscher Standpunkt, den unsere römische Rechtsgeschichte ganz allgemein einnimmt, für alle Rechtsbildung innerhalb des römischen Reiches in Rom selbst die Veranlassung und das Besdürsniß oder die stoffliche Quelle oder den leitenden Gesichtspunkt zu suchen (so z. B. Clvers, röm. Servitutenlehre p. 698. sin. sq.) Denn das Rechtsvers hältniß entsteht an Ort und Stelle, wo es als einsaches Lebensverhältniß zuserst in's Dasein trat, und dort ist somit der Hauptsis und Ausgang der Rechtsmaterie und ihrer doctrinellen Fizirung. Von Rom selbst aber, als dem Censtalpunkte und Hauptsige des bewußten juristischen Denkens und Ressectivens konnte jene Materie nur die organische Einordnung in das System des gessammten Rechtes (wodurch dann allerdings gewisse rüdwirkende Consequenzen begründet wurden) und daneben höchstens noch detaillirende Jusäte und Ausssührungen empfangen. Und diesen meinen eigenen Standpunkt vermag ich allein als einen wirklich historischen anzuerkennen.

dung zu ftüten, um ein Gesammturtheil über das Privatrecht der Provinzen bis Caracalla zu gewinnen. Dieser Standpunkt aber lenkt unsern Blid nach einer doppelten Richtung: einerseits nach Rom, andrerseits nach den Provinzen selbst, deren Recht in Betracht Denn Rom ist es, welches gestützt auf das Uebergewicht seiner äußeren Macht und auf den Besitz des Regimentes über die Provinz, unverkennbar eine einflußreiche Entscheidung zu geben vermag, je nachdem es will, ob sein eigenes Recht den Provinzen zu Theil werde, oder ob das angestammte Recht denselben verbleiben Allein auch die Feststellung dieses Punktes allein erledigt unsere obige Frage nicht; denn sobald wir anerkennen, daß das Recht eines Volkes nur Product von dessen Geiste ist und weder freies Belieben einer Nation, noch das Machtgebot eines Eroberers jene Schöpfung des Volksgeistes zu ertödten oder zu verwandeln vermag 431); so gelangen wir damit auch nothwendig zu der Erfenntniß, daß die Bestimmung über das Recht der Provinzen nicht lediglich bedingt war von der Entschließung und Bestimmung Roms, daß vielmehr ein höheres Gesetz obwaltete, welches den Uebergang des röm. Rechtes auf die Provinzen regelte und bestimmte. Und als diesen Maakstab und Regulator haben wir die Culturzustände der einzelnen Provinzen anzuerkennen, indem die Cultur in der That nur der allgemeine Ausdruck des Volksgeistes ist und die Summe der einer Nation eigenen Bildung inbegreift, daber denn

<sup>431)</sup> Wir mögen hierfür die treffenden Worte parodiren, welche Savigny, Gesch. d. R. R. im M. A. 2. Aufl. Bd. I. p. IX. sq. aussprach: "Betrachtet man — so wie es die Meisten gewohnt find, das burgerliche Recht als Erzeugniß der Willführ, so daß in jedem Augenblide das geltende Recht willführlich abgelegt, ein fremdes aber angenommen werden konnte, fo erscheint die Berbindung desselben mit der Geschichte des Bolts und des Staats febr lofe, indem diese Berbindung bann in der That nur durch jene Billführ, mithin durch etwas Bufälliges vermittelt wird. In diesem Sinne allein ift bisher nach" dem Privatrechte der romischen Provinzen gefragt, oder vielmehr taum "ge-. fragt worden, so daß man dieses Recht gleichsam als ein felbstständiges Befen angenommen hat, unabhängig von dem Dafein und Buftand eines Bolfes, worauf es fich beziehen sollte." Ein Jeder jedoch, dem einiger historischer Sinn inwohnt, wird der lleberzeugung sich nicht entschlagen konnen, daß "alles Recht vielmehr vom Bolte felbst mit innerer Nothwendigfeit hervorgebracht Durch diese lleberzeugung wird auch die Behandlung unserer geschichts lichen Aufgabe von Grund aus eine andere."

auch das Recht in seinen Satzungen ganz unmittelbar bedingt ist durch die Gestaltung, welche den bürgerlichen Verhältnissen eines Bolkes dessen Culturzuständen gemäß beiwohnt.

Diese beiden allgemeinen Gesichtspunkte haben wir daher bei Beantwortung unserer obigen Frage sestzuhalten und der Erstere derselben ist es, dem zunächst wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden.

Faffen wir die Provinzialpolitik Roms im Allgemeinen in's Auge, so dürfen wir, als das lette Endziel aller ihrer Maaßregeln bezüglich der unterworfenen Völker, die Einheitlichkeit im staatlichen und bürgerlichen Leben, demnach die Verschmelzung der Nationen ju einem einigen Organismus und die Bernichtung der entgegenstehenden nationalen Verschiedenheit und Selbstständigkeit anerken= Diese Tendenz und das Streben nach Einheitlichkeit ist bedingt und nothwendig gegeben durch das Wesen des Staates an nd, gleichwie der Trieb der Selbsterhaltung, der dem einzelnen Indididuum inwohnt. Allein anderntheits dürfen wir nicht verkens nen, daß bei einem Staate, gleich dem römischen der von dem Rbein und der Donau bis niederwärts zu dem Euphrat und den Katarakten des Nils seine Herrschaft erstreckte und der in diesem weiten Gebiete Völkergruppen von den verschiedensten Nationalitäs ten und den heterogensten Eulturverhältnissen umfaßte, ebensowohl die Zahl der anzuwendenden Mittel eine beschränkte war, wie daß auch bezüglich einzelner Theile des Reiches besondere Interessen und Rücksichten obwalteten, welche eine Modification des allgemeis nen Systemes geboten, und durch die daher ein exceptionelles Ver-Wenn daher durch derartige Besonderheiten sahren geboten war. unser allgemeines Urtheil sich nicht bestimmen lassen darf, so sind es namentlich die Gallia cisalpina, wie Aegyptus, welche in dieser Beziehung in Betracht kommen, und zugleich die außersten Extreme der römischen Provinzialpolitik uns erkennen laffen. Aegoptus ward in der That mit der minutiösesten Aufmerksamkeit die Conservirung der historisch gegebenen Verhältnisse verfolgt und mit der höchsten Sorgfalt die Schonung des nationalen Selbstgefühles Allein gerade Aegypten war einerseits für den römis beobachtet. iden Staat von der wesentlichsten nationalöconomischen Bedeutung als der Getraideboden Roms selbst, andrerseits aber in Folge seiner horographischen Situation ein für Aufstand und Empörung gefährliches, weil strategisch gesichertes und gedecktes Terrain. Daher

war es hier durch diese Rücksichten geboten, die romische Herrschaft so mild und unfühlbar, als nur sachlich möglich, auftreten zu lassen, damit auf diese Weise aller Gefahr für den römischen Staat vorgebeugt werde 432). Dahingegen die Gallia cisalpina liegt innerhalb der natürlichen Gränzen Italiens, der Alpen, und so lange als nationales Bewußtsein in den cisalpinischen Bolkern lebte, war Romnicht sicher, in seiner fast unmittelbaren Rabe plöglich einen Feind auftreten zu sehen 433), eine Gefahr, über welche die Eroberung Roms durch die Senonen und der Zug des Hannibal über die Alpen genugsam belehrt hatte. Hier daher wurde mit der größten Schnel= ligkeit die Romanistrung des Landes und die totale Vernichtung alles nationalen Seins verfolgt: die Austreibung der durch En. Cornelius Dolabella überwundenen Senonen aus ihren Wohnsigen zwischen dem Rubicon, dem Aests und dem Apenninus in Umbrien im J. 472434); sodann die blutigen Kämpfe während des zweiten punischen Krieges bis zum J. 547, wie in späteren Jahren; nicht minder die Vernichtung fast aller wehrhaften Manner der Boier durch P. Cornel. Scipio im J. 563 und die Auswanderung des Restes der Nation nach Noricum 435); endlich die Transferirung von 47000 apuanischen Ligurern nach Samnium im 3. 574, sowie die anderweite Transferirung von mehreren Tausend Ligurern trans Padum im 3.582436); andrerseits die Anlegung der Colonien Sena Gallica im J. 472, Ariminum 486, Placentia und Cremona 536, Bononia 565, Pisaurum 570, Parma und Mutina 571, Aquileia 573, Dertona vor 636, Eporedia 654; endlich die Auftheilung des ager Gallicus an rom. Bürger im J. 522 (not. 393); alle diese Maaßregeln denationalistren das Land in der Beise, daß bereits Polybius den Untergang fast der ganzen gallischen Bevölkerung bis

<sup>432)</sup> Ngl. Marquardt, Sandb. III, 1. p. 210. Thierry, hist. de la Gaule I. p. 107. sq. 186. sq.

<sup>433)</sup> Treffendes Urtheil hierüber bei Cic. de prov. cons. 14, 34.

<sup>434)</sup> Polyb. II, 19. — 21. Flor. I, 13, 19. 21. Eutrop. II, 10. Strabo V. p. 212. 216. Plin. H. N. III, 15, 20.; acht römisch sagt Florus: omnes reliquias eorum — — Dolabella delevit, ne quis extaret in ea gente, quae incensam a se Romanam urbem gloriaretur.

<sup>435)</sup> Liv. XXXVI, 38—40. Strabo V. p. 213. VII. p. 293. 304. 313. 315. Plin. H. N. III, 15, 20.

<sup>436)</sup> Liv. XL, 38. 41. XLII, 22.

auf einige Alpenorte berichten 437) und Strabo im J. 18 oder 19 p. Chr. die gesammten Bewohner des cispadanischen Galliens für Romer erklaren konnte, mahrend jenseits des Padus Plinius (+ 79 p. Chr.) nur noch vereinzelte gallische Stämme am Fuße der Alpen lennt 438). Alle dem aber entspricht, daß bereits 665 das umbrische Gallien Italien völlig einverleibt (not. 398), den übrigen cispadanischen Gemeinden aber die Civität, dagegen den transpadanischen Communen die Latinität, wie im 3. 705 ebenfalls die Civität ertheilt wird, bis endlich 711 die Gallia cisalpina zu Italien selbst als dessen integrirender Bestandtheil geschlagen wird 439). Endlich die Unterwerfung und der Verkauf des gesammten Volkes der Salasser im N. 28. Italiens in die Sclaverei, 44000 Köpfe an Zahl, und die Gründung der Colonie Augusta Praetoria in ihrem Lande durch August 440), sowie die völlige Unterjochung der Gränzvölker im nordöftlichen Italien durch August bildet den Schlußstein jener Politik Roms.

Zwischen jenen beiden Endpunkten nun bewegt sich die Politik Roms gegenüber den Unterworfenen, jene Politik, als deren leitens des Ziel wir die Einheitlichkeit der staatlichen, wie bürgerlichen Zustände im Reiche anerkannten. Allein wie Rom in seinem Versahs ren gegenüber den Unterworfenen allenthalben die höchste und vollendetste staatsmännische Weisheit erkennen läßt und eine Politik, die ihre für jenes Ziel in Bewegung zu setzenden allgemeisnen, wie besonderen Mittel mit kluger und sorgsamer Berechnung wählt<sup>441</sup>), so hat auch Rom jenes Ziel im Allgemeinen nur in der

<sup>437)</sup> Plyb. II, 35. -Wegen des Boierlandes vgl. insbesondere Straho VII. p. 292. 313. Plin. H. N. III, 15, 20. und 24, 27.: deserta Boiorum.

<sup>438)</sup> Strabo V, 1. p. 331.: καὶ νῦν Ρωμαΐοι μέν εἰσιν ἄπαντες. Plin. H. N. III, 17. sq.

<sup>439)</sup> Bgl. auch Marquardt, Handb. III, 1. p. 257. sq. Nitsch, Gracchen p. 59. sq., sowie §. 94. und not. 851.

<sup>440)</sup> Strabo IV, 6. p. 205. Dio Cass. LIII, 25.

<sup>441)</sup> Diesem πολιτικώς ἄρχειν Roms zollt Strabo XVII, 3. p. 839. seine volle Anersennung, was von Gewicht ist, da kein Schriftsteller des Altersthumes so aufmerksam, so kenntnißreich, so klaren Auges, und mit so sicherem und treffendem Urtheile die Provinzialpolitik Roms beobachtet hat, wie Strabo; vgl. namentlich die Citate in §. 55. Und ein nicht minder gewichtsvolles Urtheil giebt der größte Historiker des Alterthums Polybius, worüber

Beise verfolgt, daß es die vorgefundenen und seit gewurzelte storischen Verhältnisse in der Berechtigung ihrer Existenz anerkt und seine eigenen Anordnungen und Neuerungen an jene Ver nisse anlehnte und einschmiegte, der Zeit und der Entwickelum Dinge es überlassend, eine Ausgleichung und Annäherung der iden Zustände mit den römischen herbeizusühren. Immerhin müssen wir unser allgemeinstes Urtheil über die Politik Romgenüber den unterworfenen Völkern dahin abgeben, daß jene litik ihrem letzten Ziele nach deskructiv war in Bezug auf nationale Sein der Völker, wenn immer auch die Mittel Zieles theilweis conservativ sind 442).

Die Umstände und Verhältnisse nun, welche jene Politik K förderten, und die indirecten, wie auch die besonderen d. h. nu gewissen Provinzen in Anwendung gebrachten Mittel werde §. 50 und 55 näher zur Sprache gelangen. Hier dagegen h wir lediglich nach den directen allgemeinen Mitteln zu fragen, n Rom für jenes Ziel in Bewegung setzte, und deren erkennen drei an: die politische Versassung mit Einschluß der Rechtsps die Sprache und das Recht.

Junächst die politische Verfassung der unterthänigen Gen wesen gipfelt in einer bereits in §. 40 hervorgehobenen dopp staatsrechtlichen Erscheinungsform: in der Provinz, oder in unmittelbaren Commune. Die Provinzialversassung aber i Wesen wie Form allenthalben, mit alleiniger Ausnahme Ae tens, die römische und alle geschichtlich gegebene und national gebrachte Staatsform schwindet oder tritt herab unter den r schematismus der Provinz. Und wenn auch immerhi

ί. not. 208. Endlich ift ein guter Beuge auch Aristid. in Rom. p. 364 D τους δὲ βαρβάρους πρὸς τὴν ἐκάστοις αὐτῶν οὖσαν φύσιν παιδεύοντες πραότερον σφοδρότερον, ὥσπερ εἰκὸς ἵππων ἐπιστατῶν μὴ εἶναι χείρους, ἀνδρῶν ὄντας ἄρχι ἀλλ' ἐξητακέναι τὰς φύσεις, καὶ πρὸς ταύτας ἄγειν.

<sup>442)</sup> Daher darf man nicht mit Kuhn, Beiträge p. 65. jenem Berfi Roms ein wesentlich conservatives Gepräge beimessen: jenes Versahre wesentlich destructiv, weil es die Individualität der Völker in politischen bürgerlicher Beziehung zu vernichten strebt, und nur unwesentlich conserv weil die vorgesundenen nationalen Zustände theilweis und vorläusig beib ten werden. Der Sache nach stimmt übrigens Ruhn mit mir überein, sip. 73.; vgl. auch Marquardt, Handb. III, 1. p. 242. sq. und Höck, r. Gel 2. p. 254. sq.

der unterhalb der Provinz stehenden, mittelbaren Commune die bistorisch gegebene und nationale Form beibehalten wird, so geschieht doch einestheils auch dies nur unter gewissen Modificationen, indem auch hier in einzelnen Punkten Institutionen des rom. Staatsrechtes von Born herein eingefügt werden, und andrerseits befördert sodann das Provinzialregiment selbst langsam, aber stetig die Unnäherung und den Uebergang von jener Form zur römischen Communalversaffung, so daß bereits zu Constantin d. Gr. Zeit die Communals versassung innerhalb des röm. Reiches im Wesentlichen eine gleiche war, wenn immer auch noch Verschiedenheiten in den Benennungen der Organe, oder in unwesentlichen Punkten auch noch sachliche Unterschiede sich vorfinden 443). Allenthalben aber ist in den Provinzen namentlich die Rechtspflege, insoweit sie sich in der Instrucnon der Processe, wie als extraordinaria cognitio kund giebt, die wiiche: von römischen Magistraten in römischen Formen und nach römischen Rechtsgrundsätzen geübt.

ŗ

7

In gleicher Beise, wie die Verfassung der Provinz ist auch die der unmittelbaren Commune von Vorn herein eine rein römische: Colonie oder Municipium mit Civität oder Latinität; und auch hier gilt in Bezug auf die Rechtspflege das Gleiche, wie bezüglich der Provinz, nur daß hier ein municipaler Magistrat an die Stelle des Provincialregenten tritt. Wo immer daher ein fremdes Ge= meinwesen in den röm. Staat eintritt, wird es in eine durch das romische Staatsrecht gegebene politische Verfassungsform gebracht, ki es durch Einordnung in die Provinz, sei es durch Verleihung der röm. Communalverfassung. Und dieser Alternative sehen wir auch diejenigen liberae civitates unterliegen, welche in einem thats sächlichen Abhängigkeitsverhältnisse von Rom stehen: auch hier erfennen wir als deren endliches Schicksal an, daß ihnen entweder die libertas mit einem Male entzogen und sie dem römischen Reiche sei es als Zubehör der Provinz, sei es als unmittelbare Communen mit römischer Verfassungsform eingeordnet werden, oder aber daß ne allmählig in einzelnen ihrer Attribute von Rom geschmälert und in ihrer Stellung den Provinzialcommunen immer ähnlicher und ähnlicher gemacht werden (§. 101).

<sup>443)</sup> Bgl. Marquardt, Handb. III, 1. p. 306. 383. sq.

So daher können wir mit Recht sagen, daß die politische Ber fassung Rom als Mittel diente, eine Einheitlichkeit im Reiche ber beizuführen und romanistrend auf die Bevölkerung einzuwirken 444) Und Gleiches gilt auch von der Sprache insofern, als Rom bis au Constantin d. Gr. herab die lateinische Sprache als die einzige of ficielle innerhalb des Staates anerkannte, und allen Berkehr der öffentlichen Rechtes ebenso wie die Rechtspflege und die Gesetze bung auf dem Gebiete des Privatrechtes im Wesentlichen nur au die lateinische Sprache stütte 445). Beide Momente aber weiser wiederum darauf hin, daß auch die Uebertragung des römischer Rechtes auf die Unterworfenen als Mittel für jenes Ziel von Ron anerkannt und angestrebt wurde, da politische Verfassung, officielle Sprache und Recht in der That in einem inneren Connexe steben und als einander gegenseitig fördernd und stützend anerkannt werden muffen, sobald sie als Mittel in Frage kommen, eine Ginheitlichkeit in dem staatlichen Organismus und in den bürgerlichen Verhältnissen herbeizuführen. Wenn wir daher bezüglich des ius gentium schon nach der römischen Auffassung von deffen Wesenheit Rom die Tendenz beizumessen haben, demselben allgemeinen Ein-

<sup>444)</sup> Bgl. auch Thierry, hist. de la Gaule I. p. 124. sq. Laurent, hist. du droit des gens III. p. 224. sq.; ber Lettere legt übrigens dem obigen Momente ein viel zu bedeutendes Gewicht bei, indem er die égalité und unité im römischen Reiche für gleichbedeutend erachtet, vgl. namentlich p. 229. sq.; allein die égalité sällt dem politischen Leben, die unité dem nationalen und socialen Leben anheim und die Erstere läßt sich beliebig derretiren, die Lettere muß sich allmälig heranbilden. Nur die Lettere kommt als Hauptziel, die Erstere nur als Mittel hierfür in Betracht.

<sup>445)</sup> Bgl. im Allgemeinen August. C. D. XIX, 7.: at enim opera data est, ut imperiosa civitas non solum iugum verum, etiam linguam suam domitis gentibus per pacem societatis imponeret; sowie Cic. in Verr. IV, 66.; heffter, Gesch. der sat. Sprache p. 85. sq. 107. sq. 172, Dirfsen, civisift. Abh. I. 1. Bethmann-hoswey, handb. d. Civispr. I. p. 232. Marquardt, handb. III, 1. not. 2098; vgl. auch Plut. Plat. Quaest. 3, 3. (not. 777) Plin. H. N. III, 5, 6. (not. 579) und bazu not. 608; ferner Cic. Brut. 20, 79; Apostelgesch. 21, 37. Quinct. I. O. XI, 2, 50. — Claudius stellte die Kenntniß der sat. Sprache als Requisit der Civität hin, wie die Cregăblung bei Dio Cass. LX, 17. beweist, daß er einem Lycier, der ihm nicht lateinisch antworten konnte, die Civität entzog mit dem Bemerken: μη δέν Ρωμαΐον ελναι τὸν μη καὶ την διάλεξιν σφῶν ἐπιστάμενον, wozu Suet. Claud. 16.

gang in den Provinzen zu verschaffen, so gilt Gleiches auch bezügelich des ius civile, indem auch hier eine gleiche Tendenz Roms anzunehmen, dagegen die Ansicht abzuweisen ist, als ob antiquirte theoretische Bedenken von dessen Uebertragung auf die Provinzen ebgehalten hätten. Vielmehr bestätigen nicht allein einzelne historische Data jene Annahme, insofern dieselben die Gültigkeit von ewilen Rechtssäßen in den Provinzen erkennen lassen, sondern den besten Beweis in dieser Beziehung bieten auch die unmittelbaren Städte römischer Verfassung, indem namentlich mit Verleihung des ins Latii an eine Commune auch das römische ius civile auf dieselbe übertragen ward, eine Thatsache, die in der zweiten Periode näher in Betracht gezogen werden wird (§. 98).

Daher dürfen wir Rom in der That die Tendenz beimessen, das römische Recht in seiner Gesammtheit auf die Provinzen zu übertragen, obgleich andrerseits die Ausführung selbst solcher Ueberztagung von Beseitigung gewisser Hindernisse abhängig war, die durch den zweiten der im Eingange hervorgehobenen Punkte gegesten waren.

Benden wir nämlich diesem zweiten Punfte, den Culturzufünden der Provinzen unsere Betrachtung zu, so erkennen wir, wie mit Rūcficht hierauf das römische Reich zwei verschiedene große Gruppen umfaßte: die südlichen wie östlichen, und die nördlichen wie westlichen Provinzen, zwischen welchen Beiden Rom selbst mit Italien das Mittelglied und den Verknüpfungspunkt bildete. Jene, die orientalischen Provinzen sind zu dem Zeitpunkte, wo Rom im 6. Jahrh. mit ihnen in eine nähere und dauernde Berührung tritt, in fast allen Beziehungen der Cultur und Bildung um ein Bedeu= tendes den Römern überlegen; denn sehen wir ab von Staatsverfassung und Staatskunst, wie von Moralität und Unverdorbenheit der Sitten, worin Rom zu jenem Zeitpunkte allerdings den Drient .um ein Wesentliches übertraf, so erscheint doch in den meisten übrigen geistigen Beziehungen der Bölker Rom dem Oriente untergeordnet: in Vervollkommnung von Wissenschaft und Kunst, in Industrie des Gewerbes und Verkehrs, in Ausdehnung und Steigerung des Handels, in Luxus und Geschmack des Lebens und in Verfeinerung der Sitte und der Umgangsformen, furz in allen Beziehungen einer geläuterten und geklärten wie verfeinerten Nationalanschauung. die occidentalischen Provinzen stehen im Momente ihres Zusammentreffens mit Rom auf einer beträchtlich niederen Stuse der Eutur als dieses: mit Ausnahme einiger Rüstenpunkte und deren Ungebung, wie Massilia und andere Emporien, ist den Bewohner jener Länder Alles fremd, was höhere Civilisation und Bildun unter sich begreift: roh und naturwüchsig in der Lebensweise, ein sach in Sitten und Bedürfnissen, bleibt hier das Leben unstät unstüchtig; meist selbst dem Ackerbaue fremd, kennen jene Barbare den Handel und geschäftlichen Verkehr nur in seiner primitivste Form des Waarentausches mit Fremden, während ihr eigenes bürgerliches Leben in den einsachsten Gestaltungen und Verhältnisse sich bewegt.

So daher erblicken wir auf der einen Seite den Drient mi seinem höheren Wohlstande, seinem verfeinerten Lugus, seinen ge steigerten Lebens- und Verkehrsbeziehungen, in einer freieren Ge staltung, einer größeren Beweglichkeit, einer höheren Complicirthei seiner Zustände und Berhältnisse, mit einem Rechte endlich, welchet den hierdurch gegebenen Berkehrsbedürfnissen entsprechend und an: gemessen sich gestaltet hatte und das gleich den Berhältnissen, welche es ordnete, ganz wesentlich ein kosmopolitisches Gepräge an sich tra-Ihm gegenüber sodann Rom in der Beschränkthit, Schwerfälligkeit und Einfachheit seiner Berkehrsverhaltniffe und mit einem Rechte, welches zum großen Theile noch den früheren Le bensperioden des röm. Volkes entstammte und das in hohem Mack selbst den Character der Dürftigkeit, Schwerfälligkeit und nationa len Beschränktheit an sich trug. Auf der andern Seite endlich steht der Occident, aller Bedürfnisse eines verfeinerten Lebens bar, unbe fannt mit allen complicirteren burgerlichen Buftanden, und fo be Verhältnisse selbst unkundig, für welche das römische Recht berech net war; endlich mit einem Rechte, welches schwerlich den Bermö gensverkehr regeln, vielmehr kaum ein Weiteres enthalten mocht als vereinzelte, auf Gewohnheit beruhende Bestimmungen des Fa miliens und Personenrechtes, wie Straffatzungen gegen die gewalt thätigsten Störungen des inneren Friedens im staatlichen wie bur gerlichen Leben.

Jener so schroffe und grelle Gegensatz in den Culturzuständer der einzelnen Theile des römischen Reiches ergiebt aber ohne Bei teres, daß die Uebertragung des römischen Rechtes auf die Provin zen in der That absolut unmöglich war, bevor nicht in jenen Le bensbeziehungen selbst, in welche das Recht ordnend eingreift, eine Annaherung zwischen dem Oriente und dem Occidente in Rom selbst erfolgt war, und in den Zuständen der bürgerlichen Gesellschaft nach beiden Seiten hin eine Ausgleichung der Cultur und eine Rivellirung sich bewerkstelligt hatte 446). Allerdings trat nun dieser Zeitpunkt dem natürlichen Gange der Dinge gemäß in der That innerhalb des römischen Reiches ein: denn, gehorchend dem Besetze der Attractionsfraft einer höheren Cultur, empfing Rom selbst die gesteigerte Bildung des Orientes, solche sich assimilirend und reproducirend, während es nach der anderen Seite bin seine eigene Cultur wiederum an die tiefer stehenden Bölkergruppen des Occidentes mittheilt. Und so erscheint daher in der That das gesammte Alterthum von einer Culturströmung bewegt, die, ihre Richtung von Guden nach Norden, wie von Often nach Westen nehmend, eine Annäherung in den Culturverhaltnissen aller einzelnen Theile des rom. Reiches vermittelt, ja schließlich eine Ausgleichung der verschiedenen Gulturgrade wenigstens in Bezug auf die bürgerlichen Berhältnisse herbeiführt 447); allein bevor dieses Ziel erreicht war, konnte weder das röm. Recht in seiner Totalität auf die Provinzen übertragen werden, noch auch konnte die Nebertragung einzelner Partieen desselben unabhängig von jenem culturhistorischen Entwidelungsgange vor sich geben, da vielmehr diese Entwickelung voraufgehen und Maaß und Schritt solcher Uebertragung bestimmen und regeln mußte.

Wenn immer daher Rom die Tendenz verfolgte, sein eigenes Privatrecht auf die Provinzen zu übertragen, so war dasselbe doch gerade hierin von historisch gegebenen Verhältnissen abhängig, welche nicht, gleich der politischen Verfassung und der officiellen Sprache durch Machtgebot sich beliebig beseitigen und anders gestalten lie-

<sup>446)</sup> Den Cultuszustand der unter römischem Scepter vereinigten Bölsers stmissen zur Zeit des Ueberganges der Republik in das Principat characteristet Thierry, hist. de la Gaule I. p. 124. sehr tressend dahin: que les sujets romains étaient encore dien loin du degré d'homogénéité auquel les institutions pouvaient les amener, et que, pour l'accomplissement de cette grande oeuvre, il fallait, de toute nécessité, la direction d'un gouvernement unitaire, et l'action du temps.

<sup>447)</sup> Bu bem Obigen ift §. 80 und 81. zu vergleichen, wo die weitere Begrundung jener Sate gegeben ift.

ßen, die vielmehr, weil tief in dem Leben des Volles wurzelnd un auf dessen gesammter geistiger Anschauung bastrend, nur durch inner lich wirkende Einstüsse umgestaltet werden konnten. Und wie dahr der verfrühte Versuch einer Einführung des römischen Rechtes i den unterthänigen Ländern an sich schon auf unüberwindliche Hindernisse gestoßen sein würde, so haben wir nun andrerseits auch de römischen Staatsmännern im Allgemeinen eine richtige Würdigun jener Hindernisse und dementsprechend ein besonnenes Vorgehe auf der Bahn nach jenem Ziele beizumessen.

Nach Alle dem haben wir daher die Lösung unserer Aufgat durch eine Betrachtung der Eulturbeziehungen zu vermitteln, di zwischen den einzelnen Provinzengruppen und Rom selbst obwalt ten. Und hierbei allenthalben fassen wir zunächst in §. 50—5 den Orient, und sodann in §. 54—58 den Occident besonders in Auge, um schließlich in §. 59 noch einen Blick auf Italien neber Rom zu werfen.

## **§**. 50.

Die Privatrechte der oriental. Provinzen im Allgemeinen. (Allgemeine Vorfragen in Bezug auf die Privatrechte der oriental. Provinzen.

Die orientalischen Provinzen, insofern wir dieselben in ihren Eulturverhältnissen im Allgemeinen in's Auge fassen, standen in Wesentlichen als einheitliche Eultursphäre der ewigen Stadt gegen über: aus der Verbindung Griechenlands und Macedoniens mi dem Morgenlande, die durch Alexander d. Gr. einen formalen Abschluß, durch die Diadochen aber ihre Lösung erfahren hatte, wa in Folge der Verschmelzung griechischer und assatischer Bildung eineues Eulturprincip hervorgegangen, welches zu dauernder matrialer Einheit die Eroberungen Alexanders verband: der Hellenismus. Und dieser Hellenismus ist es, der die sämmtlichen oriente lischen Provinzen Roms beherrscht: Griechenland wie Macedonie und die Inseln des Mittelmeeres, Kleinasien, Sprien und Judackangeppten, Eprenaica, ja selbst nach Sicilien und den Ländern phinicischer und carthagischer Herrschaft vordringend (§ 80).

Die für uns wichtigste Eigenthümlichkeit dieses Hellenismus welche denselben in gleicher Maaße gegenüber dem alten Griechen thume, wie gegenüber der altastatischen Cultur charakteristrt 448), die aber andrerseits auch eine grundwesentliche Berschiedenheit deffelben von dem alten Romerthum begründet, beruht in der hervortretenden Bichtigkeit mercantiler und industrieller Verhältniffe, in dem Emporsteigen der materiellen Interessen zu einer politischen Macht. Richt als hatten diese Letzteren zuvor, sagt Dropsen, Gesch. des hellenismus II. p. 573, "nicht als hätten sie zuvor in der Welt gefehlt; aber jest erst, so scheint es, werden sie eine Macht und ein hauptgesichtspunkt administrativer Runft. Man sehe nur, mit wie umfaffender Consequenz das Rabinet von Alexandrien die mercantile Bedeutung des rothen Meeres geltend zu machen und auszubeuten weiß, wie eine Kanalverbindung vom kaspischen zum schwarzen Meere projectirt wird, um der zweiten großen Straße des Weltverkehres ihre Bedeutung neben der durch das rothe Meer ju sichern. Man sehe nur, wie sich die Bodencultur zu einer Art rationeller Landwirthschaft erhebt, wie Könige, so Hieron von Spratus, der dritte Attalos, Bücher darüber schreiben, welche noch lange unter den besten Büchern des Faches aufgeführt werden; wie die Seleukiden indische Gewächse in Arabien, die Lagiden caramanische, hellenische in Aegypten heimisch zu machen suchen. welcher Bollfommenheit sich die technische Fertigkeit, die Maschinentunft erhoben, dafür genügt es, an das Wunderschiff Hierons, an Archimedes und seine Bertheidigung von Syrakus zu erinnern."

Dieser spstematischen Pflege und Beförderung der materiellen Interessen der Bölker Seitens der Regierungen entsprachen aber die Zustände selbst, wie sie in den hellenistischen Ländern namentlich in mercantiler Beziehung zu Tage traten: vornämlich in Kleinassen, Sprien, Aegypten, Rhodus und anderen Inseln des Mittelmeeres begegnen wir einem Handel, der in dem Quantum seines Umsatzes, wie in seinen äußeren Dimensionen zum Welthandel sich gestaltet

<sup>448)</sup> Rur Carthago bietet uns gleiche Erscheinungen, wie bort: schwungs bafter handel verbunden mit sorgsamster Bodencultur, wissenschaftliche Pflege du hulfswiffenschaften Beider (so hanno's Periplus, himilco's Reisewerk, Rago's Bert über Landwirthschaft), endlich Anerkennung der materiellen Insteressen des Boltes als Schwerpunkt der äußeren, wie inneren Politik des Staates; vgl. heeren, Ideen II, 1. p. 111 sq. 126 sq. Bötticher, Gesch. d. Carth. p. 90. sq.

hat; einem Wohlstande der Staaten und Völker, wie er in die Ausdehnung in der gesammten früheren Geschichte noch nicht stannt war; einem Luzus endlich, der ebensowohl der Pflege v Wissenschaft und Kunst, wie dem sinnlichen Wohlseben seine R gungen zuwendete. Allenthalben ein reges und drängendes Lebs im Jagen nach Gewinn, wie nach Genuß in rastloser Fluthu freisend 449).

Dies find die für uns wichtigsten Bustande in der hellenis schen Cultursphäre zu jenem Zeitpunkte, wo seit dem 6. Jah Rom seine Heeresschaaren über jene Länder ergoß, und seine me kige Kraft, wie seine politisch gereifte Weisheit ihm die aus Uebermacht über alle jene Völker errang; allenthalben stößt Re auf Bölker, die auf eine weit überlegene Stufe der Cultur u Civilisation sich empor geschwungen hatten: allenthalben findet fest begründete Zustände der bürgerlichen Gesellschaft und namen lich einen vollkommenen Abschluß aller derjenigen Verhältnif welche als Träger oder Diener der materiellen Interessen des Vo Und alle diese gesteigerten und complicirten, die kes erscheinen. ausgedehnten, beweglichen, raftlos angespannten Verkehrsintereffe mußten endlich ihren Schut finden durch ein Recht, welches, w gleichem Geiste beseelt, in den Formen seiner Rechtsgeschäfte, wie dem Inhalte seiner Satzungen in entsprechender Beise leicht, fi und beweglich und selbst material im Gegensate zu läftigem Fr melwesen war. Und in Wahrheit diesen Charakter dürfen n dem griechischen Rechte in vollstem Maaße, namentlich gegenüt dem römischen Rechte beimessen. Gerade das griechische Recht al war es, welches vornämlich auf dem Gebiete des geschäftlichen B kehres zum gemeinen hellenistischen Rechte fich empor geschwung Weit entfernt daher, daß Rom die industrielle hatte (s. § 53). commerciellen und allgemeinen bürgerlichen Berhältnisse der bel nistischen Culturvölker umzugestalten oder einen inneren besti menden Einfluß auf das Recht Jener in ausgedehnterer Mac auszuüben vermocht hätte, unterlag es vielmehr selbst den Eult einfluffen, die vom Drient aus nach dem Herzen der Belt allmah

<sup>449)</sup> Bezüglich der angehenden Raiserzeit vgl. namentlich Sod, to Gesch. I, 2. p. 267., wegen der früberen Zeit Oropsen 1. c. p. 573. sq.

vordrangen. Und wie diese Einstüsse hellenistischer Cultur weit und tiefgreisend auf Rom einwirken: in Wissenschaft und Kunst, in Eultus und Glauben, in bürgerlichen Verkehr und dessen Sitte, ja in Volksanschauung und Aberglauben, so sind es namentlich auch die dem Gebiete der materiellen Interessen anheimfallenden Verbältnisse Roms, welche einen totalen Umschwung erleiden. Daber konnte das Jusammentressen Roms mit den Völkern hellenistischer Cultur selbst nach deren Unterwerfung unter die Hoheit des Erstenn von Vorn herein nicht die Folgewirkung haben, daß das angeskammte Recht jener Völker einer überwiegenden inneren Macht des wiissen Rechtes gewichen wäre, vielmehr nuchte das Letztere selbst dem Einslusse des Ersteren sich erschließen und namentlich in allen den Punkten von Jenem seine Bestimmung empfangen, in denen Kom ganz neue Lebensverhältnisse und Verkehrsbeziehungen von dem Oriente überließert erhielt.

Die Thatsache jener hellenistischen Cultureinströmung nach Rom und deren höbere Voranssetzung werden wir in § 80 sq. näher besprechen. Für unseren gegenwärtigen 3med genügt ce, die Richtung jener Culturströmung und deren Gebiet einfach zu constatiren, um darzuthun, daß in den ersten Jahrhunderten des Berkehres wischen Rom und jenen Ländern das römische Recht eine ausgedehntere Uebertragung auf die orientalischen Provinzen nicht ersahren konnte. Und in der That wußte auch der römische Senat diese inneren Hindernisse wohl zu würdigen und gab sich nicht dem fruchtlosen Versuche hin, dem römischen Privatrechte in jenen Ländern mit Einem Schlage Eingang und Geltung zu verschaffen; welmehr sehen wir, wie den gegebenen Verhältnissen in Wahrheit die gebührende Rechnung getragen und die Berechtigung historischer Existenzen allenthalben anerkannt, insbesondere aber auch das vinische Recht nur allmählig und nur unter Anschmiegung an die bestehenden Zustände zur Einführung und Anwendung gebracht vird.

Rach Alle dem erscheint daher die Möglichkeit, daß das römische Recht die Herschaft über das den orientalischen Provinzen ansgestammte Recht zu gewinnen vermochte, davon abhängig, daß im Allgemeinen ein inneres Gleichgewicht sich herstellte zwischen der bellenistischen und der römischen Cultursphäre, und ein Gleichmaaß sich vermittelte in der Summe der geistigen Bildung, welche von

Beiden, weun auch theilweis unter anderen Formen, wie in anderer Richtung umfaßt mard; insbesondere aber auch abhängig davon, daß die der Normirung durch das Recht unterliegenden Lebens. und Verkehrsverhältnisse hier, wie dort einen ähnlichen und in ihrem allgemeinen Wesen selbst gleichen Charafter annahmen, sowie daß endlich das römische Recht selbst in seinen Requisiten der Rechtsgeschäfte, wie in seinen normativen Satzungen jener freierer und beweglicheren Gestaltung der Berhältniffe die genügende Rech nung trug und somit seine eigenen Postulate den Auforderungen dieser neugestalteten bürgerlichen Zustände und dem praktischen Bedürfnisse der Verkehrsverhältnisse accommodirte. Allein selbst diese Voraussetzungen, die in der That bis in das Zeitalter des Augustus im Wesentlichen ihre volle Verwirklichung erfuhren 450), ergeben doch immer erst die Möglichkeit an sich eines massenhafteren Eindringens des römischen Rechtes in den Drient, während die Berwirklichung selbst dieses Eindringens in Wahrheit noch von weiteren Voraussehungen abhängig gemacht werden muß. Denn, wie in § 49 bemerkt, bedarf der Wechsel angestammten nationalen Rechtes hinreichend bestimmender Motive. Und wenn daher jener Bechsel in der Zeit von August bis Caracalla in der That eintrat, so er kennen wir die nächsten bestimmenden Ursachen hierfür theils in der inneren Angemessenheit und der hohen Vorzüglichkeit des römischen Rechtes selbst, theils in jener Politik, welche Rom in diefer Bezie hung gegenüber den Provinzen verfolgte.

Fassen wir zunächst die behaupteten Vorzüge des römischen Rechtes in's Auge, so liegt die wesentliche Voraussezung derselben sobald wir dieses Recht in seiner Stellung gegenüber den hellenistischen Ländern in Betracht ziehen, vor Allem in den im Obigen bereits berührten Umständen, daß in Folge fremder Cultureinstüsseuf Rom ebensowohl dessen bürgerliche und geschäftliche Lebens verhältnisse eine Umwandelung erlitten, wie auch dem entsprechend die römische Rechtsbildung selbst eine neue Richtung einschlug Auf das Bestimmteste und Schärsste tritt diese neue Wendung der Rechtsbildung in dem privatrechtlichen ius gentium vor Augen

<sup>450)</sup> Bgl. vorläufig §. 81., sowie Bernhardy, röm. Litt. §. 45 sq. Hod, röm. Gesch, I, 2, p. 271. sq. 301. sq. III. Thl. wird dieser Punkt eine genauere Feststellung und Begründung erfahren.

Denn indem vom sechsten Jahrhundert an ein höherer Aufschwung des Handels und der geschäftlichen Industrie zu Rom beginnt, so datirt nun von diesem Zeitpunkte an jene gewaltige Umwälzung in den socialen und industriellen Verhältniffen Roms: neben den Aderbau und die Viehzucht mit ihrem auf das einfache, tägliche Bedürfniß berechneten bürgerlichen Verkehr tritt nunmehr der Bandelsverkehr mit seinen ausgedehnteren und vielfältigen Mani= pulationen und mit seiner Erweckung des Speculationsgeistes und der großen, wie kleinen Industrie. Inmitten dieser neuen Culturverhältnisse entstand dann das privatrechtliche ius gentium, unter dem Einflusse einer freieren Anschauungsweise, und in Folge der Anforderungen jenes gesteigerten und ausgedehnteren Geschäfts. vertehres, Beide aber Ginfluß, wie Anforderung, bedingt und hervorgerufen durch jene neuen Culturverhältnisse selbst (§ 68 sq.). So daher war das ius gentium seinem Ursprunge nach und in seis ner ganzen Anlage berechnet für Verhältnisse und beseelt von Ans schauungen, welche denen des Orientes entsprechend maren; und je mehr und mehr Rom in diesen Verhältnissen und Anschauungen selbst dem Oriente sich annäherte, um so mehr mußte auch sein ius gentium mit den Anforderungen jener Triebkräfte Schritt halten und allmählig einen Charafter und eine Haltung gewinnen, die es als befähigt erscheinen ließen, den Bedürfnissen der orientalischen Berkehrsverhaltnisse zu genügen und das Prädicat der Angemessenbeit in den Augen der hellenistischen Völker sich zu gewinnen. Allein and auf dem Gebiete des ius civile nehmen wir einen entsprechenden Fortschritt auf das Deutlichste wahr; denn auch dieses erschließt sich den Einflüssen jener jüngeren Anschauungsweise und giebt seinen Reubildungen eine entsprechende Ausprägung. Mit einem Worte: gegen Ausgang der Republik tritt eine totale Umwälzung innerhalb des römischen Rechtes ein, die, in Theil III. eines Weiteren darzulegen, in einem Abfalle von alt hergebrachten Principien und in dem Uebergange zu anderen Rechtsprincipien besteht, welche ein von neuen Ansichten und Grundsätzen bestimmter jungerer Volks. geist aus sich heraus geboren hatte. Und vornämlich dieses auf solche neue Rechtsprincipien sundirte jüngere Recht war geeignet, die Bedürfnisse der hellenistischen Lebens- und Verkehrsverhältnisse pu befriedigen in ihren Anforderungen nach juristischer Normirung ibrer selbst. Und wie nun auf Alle dem jene Ansgleichung helleni=

Beiden, wenn auch theilweis unter anderen Fo -Richtung umfaßt mard; insbesondere aber daß die der Normirung durch das Recker und Verkehrsverhaltnisse hier, wie ihrem allgemeinen Wesen selbst & sowie daß endlich das römische R-Rechtsgeschäfte, wie in seinen r und beweglicheren Gestaltun nung trug und somit seiv dieser neugestalteten bur ĺ dürfniffe der Bertehre Voraussetzungen, di supfen im im Besentlichen ...e ibre Aufgabe ld doch immer erf .m vollendetsten juriftischen dringens des Denn wie bereits in den i wirklichung .epublif das Studium des Rechtes als würden von den erlauchtesten Mannern des **Borauss** § 49 b ... o cultivirt ward, so pflanzte diese fachmäßige! hinr fort bis zu dem Untergange alles höheren geistige 100 lindem nun diese wissenschaftliche Behands poles, gleich aller Rechtsbildung seit der ausgehenden 9 Etoff ihrer Anschauungen und Ideen in dem Bel kibst fand, dessen Mittelpunkt die ewige Stadt bildete; in felbe in diesem Berkebre für jene Unschauungen den freiesten, und universellsten Standpunkt gewann und für ihre Ideen 1 fosmopolitische Basen fand (§ 87); so zeichnete sich and diese Rechtsdoctrin auch durch die glücklichste Vereinig wissenschaftlicher und volksthümlicher Anschauung und vol tischer Speculation mit historisch gegebener Sagung und scher Erscheinungsform in einer so boben Maake aus (Thi. 96.), daß hierdurch das römische Recht seiner böchsten Bo und Angemessenheit entgegengeführt ward. Achmen wir Alle dem noch bingu, daß gerade in den Sanden dieser nur ten Kachjuristen der Schwerpunkt der gesammten römischen entwickelung lag, indem dieselben sowohl durch ihre ther Werke oder in ihrer Stellung als Respondenten oder als pr Vorsteher der Rechtspflege, als auch in ihrer Stellung als 21 der Pratoren oder als Rathe der Raiser den gewichtvoll

mentreffens mit Rom auf einer beträchtlich niederen Stuse der Cultur als dieses: mit Ausnahme einiger Rüstenpunkte und deren Umzebung, wie Massilia und andere Emporien, ist den Bewohnern jener Länder Alles fremd, was höhere Civilisation und Bildung unter sich begreist: roh und naturwüchsig in der Lebensweise, einssach in Sitten und Bedürsnissen, bleibt hier das Leben unstät und flüchtig; meist selbst dem Ackerbaue fremd, kennen jene Barbaren den Handel und geschäftlichen Verkehr nur in seiner primitivsten Form des Waarentausches mit Fremden, während ihr eigenes bürgerliches Leben in den einfachsten Gestaltungen und Verhältnissen sich bewegt.

So daher erblicken wir auf der einen Seite den Drient mit seinem höheren Wohlstaude, seinem verfeinerten Luzus, seinen gesteigerten Lebens - und Verkehrsbeziehungen, in einer freieren Gestaltung, einer größeren Beweglichkeit, einer höheren Complicirtheit seiner Zustände und Verhältnisse, mit einem Rechte endlich, welches den hierdurch gegebenen Verkehrsbedürfnissen entsprechend und angemessen sich gestaltet hatte und das gleich den Verhältnissen, welche es ordnete, ganz wesentlich ein kosmopolitisches Gepräge an sich tragen mußte. Ihm gegenüber sodann Rom in der Beschränktheit, Schwerfälligkeit und Einfachheit seiner Verkehrsverhaltnisse und mit einem Rechte, welches zum großen Theile noch den früheren lebensperioden des röm. Volfes entstammte und das in hohem Raaße selbst den Character der Dürftigkeit, Schwerfälligkeit und nationalen Beschränktheit an sich trug. Auf der andern Seite endlich steht der Occident, aller Bedürfnisse eines verfeinerten Lebens bar, unbekannt mit allen complicirteren bürgerlichen Zuständen, und so der Verhältnisse selbst unkundig, für welche das römische Recht berech. net war; endlich mit einem Rechte, welches schwerlich den Bermö. gensverkehr regeln, vielmehr faum ein Weiteres enthalten mochte, als vereinzelte, auf Gewohnheit beruhende Bestimmungen des Familien- und Personenrechtes, wie Strafsatzungen gegen die gewaltthätigsten Störungen des inneren Friedens im staatlichen wie burgerlichen Leben.

Jener so schroffe und grelle Gegensatz in den Culturzuständen der einzelnen Theile des römischen Reiches ergiebt aber ohne Beisteres, daß die Uebertragung des römischen Rechtes auf die Provinzen in der That absolut unmöglich war, bevor nicht in jenen Ees

bensbeziehungen selbst, in welche das Rocht ordnend eingreift, eine Annaherung zwischen dem Oriente und dem Occidente in Rom selbst erfolgt war, und in den Zuständen der bürgerlichen Gesellschaft nach beiden Seiten hin eine Ausgleichung der Cultur und eine Rivellirung sich bewerkstelligt hatte 446). Allerdings trat nun dieser Zeitpunkt dem natürlichen Gange der Dinge gemäß in der That innerhalb des römischen Reiches cin: denn, gehorchend dem Gesetze der Attractionskraft einer höheren Cultur, empfing Rom selbst die gesteigerte Bildung des Drientes, solche sich affimilirend und reproducirend, während es nach der anderen Seite hin seine eigene Cultur wiederum an die tiefer stehenden Bölkergruppen des Occidentes mittheilt. Und so erscheint daher in der That das gesammte Alterthum von einer Culturstromung bewegt, die, ihre Richtung von Guden nach Norden, wie von Often nach Westen nehmend, eine Annäherung in den Culturverhältnissen aller einzelnen Theile des rom. Reiches vermittelt, ja schließlich eine Ausgleichung der verschiedenen Culturgrade wenigstens in Bezug auf die bürgerlichen Berhaltnisse herbeiführt 447); allein bevor dieses Ziel erreicht mar, konnte weder das röm. Recht in seiner Totalität auf die Provinzen übertragen werden, noch auch konnte die Nebertragung einzelner Partieen deffelben unabhängig von jenem culturhistorischen Entwidelungsgange vor sich gehen, da vielmehr diese Entwickelung voraufgehen und Maaß und Schritt solcher Uebertragung bestimmen und regeln mußte.

Wenn immer daher Rom die Tendenz verfolgte, sein eigenes Privatrecht auf die Provinzen zu übertragen, so war dasselbe doch gerade hierin von historisch gegebenen Verhältnissen abhängig, welche nicht, gleich der politischen Verfassung und der officiellen Sprache durch Machtgebot sich beliebig beseitigen und anders gestalten lie-

<sup>446)</sup> Den Cultuszustand der unter römischem Scepter vereinigten Bölferssemissen zur Zeit des Ueberganges der Republik in das Principat characteristrt Thierry, hist. de la Gaule I. p. 124. sehr tressend dahin: que les sujets romains étaient encore bien loin du degré d'homogénéité auquel les institutions pouvaient les amener, et que, pour l'accomplissement de cette grande oeuvre, il fallait, de toute nécessité, la direction d'un gouvernement unitaire, et l'action du temps.

<sup>447)</sup> Bu bem Obigen ift §. 80 und 81. ju vergleichen, wo die weitere Begrundung jener Sabe gegeben ift.

So daher können wir mit Recht sagen, daß die politische Verfassung Rom als Mittel diente, eine Einheitlichkeit im Reiche berbeizuführen und romanistrend auf die Bevölkerung einzuwirken 444). Und Gleiches gilt auch von der Sprache insofern, als Rom bis auf Constantin d. Gr. herab die lateinische Sprache als die einzige of ficielle innerhalb des Staates anerkannte, und allen Verkehr des öffentlichen Rechtes ebenso wie die Rechtspflege und die Gesetzgebung auf dem Gebiete des Privatrechtes im Wesentlichen nur auf die lateinische Sprache stütte 445). Beide Momente aber weisen wiederum darauf hin, daß auch die Uebertragung des römischen Rechtes auf die Unterworfenen als Mittel für jenes Ziel von Rom anerkannt und angestrebt wurde, da politische Verfassung, officielle Sprache und Recht in der That in einem inneren Connexe stehen, und als einander gegenseitig fördernd und stützend anerkannt werden muffen, sobald fie als Mittel in Frage kommen, eine Ginheitlichkeit in dem staatlichen Organismus und in den bürgerlichen Berhältnissen herbeizuführen. Wenn wir daher bezüglich des ius gentium schon nach der römischen Auffassung von dessen Besenheit Rom die Tendenz beizumessen haben, demselben allgemeinen Gin-

<sup>444)</sup> Bgl. auch Thierry, hist. de la Gaule I. p. 124. sq. Laurent, hist. du droit des gens III. p. 224. sq.; der Lettere legt übrigens dem obigen Momente ein viel zu bedeutendes Gewicht bei, indem er die égalité und unité im römischen Reiche für gleichbedeutend erachtet, vgl. namentlich p. 229. sq.; allein die égalité fällt dem politischen Leben, die unité dem nationalen und socialen Leben anheim und die Erstere läßt sich beliebig decretiren, die Lettere muß sich allmälig heranbilden. Nur die Lettere kommt als Hauptziel, die Erstere nur als Mittel hierfür in Betracht.

<sup>445)</sup> Bgl. im Allgemeinen August. C. D. XIX, 7.: at enim opera data est, ut imperiosa civitas non solum iugum verum, etiam linguam suam domitis gentibus per pacem societatis imponeret; sowie Cic. in Verr. IV, 66.; heffter, Gesch. der sat. Sprache p. 85. sq. 107. sq. 172., Dirksen, civilik. Abh. I. 1. Bethmann-hollwey, handb. d. Civilpr. I. p. 232. Marquardt, handb. III, 1. not. 2098; vgl. auch Plut. Plat. Quaest. 3, 3. (not. 777) Plin. H. N. III, 5, 6. (not. 579) und bazu not. 608; ferner Cic. Brut. 20, 79; Apostelgesch. 21, 37. Quinct. I. O. XI, 2, 50. — Claudius stellte die Kenntniß der sat. Sprache als Requisit der Civität hin, wie die Erzgählung bei Dio Cass. LX, 17. beweist, daß er einem Eycier, der ihm nicht sateinisch antworten konnte, die Civität entzog mit dem Bemerken: μὴ δείν Ρωμαΐον εδναι τὸν μὴ καὶ τὴν διάλεξιν σφῶν ἐπιστάμενον, wozu Suet. Claud. 16.

thume, wie gegenüber der altasiatischen Cultur charakterisirt 448), die aber andrerseits auch eine grundwesentliche Verschiedenheit deffelben von dem alten Romerthum begründet, beruht in der hervortretenden Bichtigkeit mercantiler und industrieller Verhältnisse, in dem Emporsteigen der materiellen Interessen zu einer politischen Macht. Richt als hätten diese Letzteren zuvor, sagt Dropsen, Gesch. des bellenismus II. p. 573, "nicht als hätten sie zuvor in der Welt gefehlt; aber jett erst, so scheint es, werden sie eine Macht und ein hauptgesichtspunkt administrativer Runft. Man sehe nur, mit wie umfassender Consequenz das Kabinet von Alexandrien die mercantile Bedeutung des rothen Meeres geltend zu machen und auszubeuten weiß, wie eine Kanalverbindung vom kaspischen zum schwarzen Meere projectirt wird, um der zweiten großen Straße des Weltverkehres ihre Bedeutung neben der durch das rothe Meer ju sichern. Man sehe nur, wie sich die Bodencultur zu einer Art rationeller Landwirthschaft erhebt, wie Könige, so Hieron von Sp. ratus, der dritte Attalos, Bücher darüber schreiben, welche noch lange unter den besten Büchern des Faches aufgeführt werden; wie die Seleukiden indische Gewächse in Arabien, die Lagiden caramas nische, hellenische in Aegypten heimisch zu machen suchen. welcher Vollkommenheit sich die technische Fertigkeit, die Maschinentunft erhoben, dafür genügt es, an das Wunderschiff Hierons, an Archimedes und seine Bertheidigung von Sprakus zu erinnern."

Dieser systematischen Pflege und Beförderung der materiellen Interessen der Bölker Seitens der Regierungen entsprachen aber die Zustände selbst, wie sie in den hellenistischen Ländern namentlich in mercantiler Beziehung zu Tage traten: vornämlich in Kleinassen, Sprien, Aegypten, Rhodus und anderen Inseln des Mittelmeeres begegnen wir einem Handel, der in dem Quantum seines Umsatzes, wie in seinen äußeren Dimensionen zum Welthandel sich gestaltet

<sup>448)</sup> Rur Carthago bietet uns gleiche Erscheinungen, wie dort: schwungs baster handel verbunden mit sorgsamster Bodencultur, wissenschaftliche Pflege der hulfswissenschaften Beider (so hanno's Periplus, himilco's Reisewerk, Rago's Werk über Landwirthschaft), endlich Anersennung der materiellen Insteressen des Boltes als Schwerpunkt der äußeren, wie inneren Politik des Siegtes; vgl. heeren, Ideen II, 1. p. 111 sq. 126 sq. Bötticher, Gesch. d. Cath. p. 90. sq.

mentreffens mit Rom auf einer beträchtlich niederen Stufe der Cultur als dieses: mit Ausnahme einiger Rüstenpunkte und deren Umgebung, wie Massilia und andere Emporien, ist den Bewohnern
jener Länder Alles fremd, was höhere Civilisation und Bildung
unter sich begreift: roh und naturwüchsig in der Lebensweise, einsach in Sitten und Bedürsnissen, bleibt hier das Leben unstät und
flüchtig; meist selbst dem Ackerbaue fremd, kennen jene Barbaren
den Handel und geschäftlichen Verkehr nur in seiner primitivsten
Form des Waarentausches mit Fremden, während ihr eigenes bürgerliches Leben in den einfachsten Gestaltungen und Verhältnissen
sich bewegt.

So daher erblicken wir auf der einen Seite den Drient mit seinem höheren Wohlstande, seinem verfeinerten Luxus, seinen gesteigerten Lebens - und Berkehrsbeziehungen, in einer freieren Gestaltung, einer größeren Beweglichkeit, einer höheren Complicirtheit seiner Zustände und Berhältnisse, mit einem Rechte endlich, welches den hierdurch gegebenen Verkehrsbedürfnissen entsprechend und an= gemessen sich gestaltet hatte und das gleich den Berhältnissen, welche es ordnete, ganz wesentlich ein kosmopolitisches Gepräge an sich tra= Ihm gegenüber sodann Rom in der Beschränftheit, gen mußte. Schwerfälligkeit und Einfachheit seiner Berkehrsverhältnisse und mit einem Rechte, welches zum großen Theile noch den früheren Lebensperioden des röm. Volkes entstammte und das in hohem Maaße selbst den Character der Dürftigkeit, Schwerfälligkeit und nationa= len Beschränktheit an sich trug. Auf der andern Seite endlich steht der Occident, aller Bedürfnisse eines verfeinerten Lebens bar, unbetannt mit allen complicirteren burgerlichen Buftanden, und so der Berhältnisse selbst unkundig, für welche das römische Recht berech. net war; endlich mit einem Rechte, welches schwerlich den Vermögensverkehr regeln, vielmehr kanm ein Weiteres enthalten mochte, als vereinzelte, auf Gewohnheit beruhende Bestimmungen des Familiens und Personenrechtes, wie Strafsatzungen gegen die gewalts thätigsten Störungen des inneren Friedens im staatlichen wie burgerlichen Leben.

Jener so schroffe und grelle Gegensatz in den Culturzuständen der einzelnen Theile des römischen Reiches ergiebt aber ohne Beisteres, daß die Uebertragung des römischen Rechtes auf die Provinzen in der That absolut unmöglich war, bevor nicht in jenen Les

Und wie diese Einflüsse hellenistischer Cultur weit vordrangen. und tiefgreifend auf Rom einwirken: in Wissenschaft und Runft, in Eultus und Glauben, in bürgerlichen Verkehr und dessen Sitte, ja in Bolksanschauung und Aberglauben, so find es namentlich auch die dem Gebiete der materiellen Intereffen anheimfallenden Berhältnisse Roms, welche einen totalen Umschwung erleiden. tonnte das Zusammentreffen Roms mit den Bolkern hellenistischer Cultur felbst nach deren Unterwerfung unter die Hoheit des Ersteren von Born herein nicht die Folgewirkung haben, daß das angestammte Recht jener Bolfer einer überwiegenden inneren Macht des römischen Rechtes gewichen mare, vielmehr mußte das Lettere selbst dem Einflusse des Ersteren sich erschließen und namentlich in allen den Bunkten von Jenem seine Bestimmung empfangen, in denen Rom ganz neue Lebensverhältniffe und Verkehrsbeziehungen von dem Oriente überliefert erhielt.

Die Thatsache jener hellenistischen Cultureinströmung nach Rom und deren höhere Voraussetzung werden wir in § 80 sq. näher besprechen. Für unseren gegenwärtigen 3med genügt es, die Richtung jener Culturströmung und deren Gebiet einfach zu constatiren, um darzuthun, daß in den ersten Jahrhunderten des Berkehres wischen Rom und jenen Ländern das römische Recht eine ausgedehntere Uebertragung auf die orientalischen Provinzen nicht ersahren konnte. Und in der That wußte auch der römische Senat diese inneren Hindernisse wohl zu würdigen und gab sich nicht dem fruchtlosen Versuche hin, dem römischen Privatrechte in jenen Landern mit Einem Schlage Eingang und Geltung zu verschaffen; vielmehr sehen wir, wie den gegebenen Verhältnissen in Wahrheit die gebührende Rechnung getragen und die Berechtigung historischer Existenzen allenthalben anerkannt, insbesondere aber auch das vimische Recht nur allmählig und nur unter Anschmiegung an die bestehenden Zustände zur Einführung und Anwendung gebracht vird.

Nach Alle dem erscheint daher die Möglichkeit, daß das römische Recht die Herrschaft über das den orientalischen Provinzen ansgestammte Recht zu gewinnen vermochte, davon abhängig, daß im Allgemeinen ein inneres Gleichgewicht sich herstellte zwischen der bellenistischen und der römischen Cultursphäre, und ein Gleichmaaß sich vermittelte in der Summe der geistigen Bildung, welche von

Beiden, weun auch theilmeis unter anderen Formen, wie in anderer Richtung umfaßt mard; insbesondere aber auch abhängig davon, daß die der Normirung durch das Recht unterliegenden Lebensund Verkehrsverhältnisse hier, wie dort einen ähnlichen und in ihrem allgemeinen Wesen selbst gleichen Charafter annahmen, sowie daß endlich das römische Recht selbst in seinen Requisiten der Rechtsgeschäfte, wie in seinen normativen Satzungen jener freieren und beweglicheren Gestaltung der Verhältnisse die genügende Rechnung trug und somit seine eigenen Postulate den Anforderungen dieser neugestalteten bürgerlichen Bustande und dem praktischen Bedürfnisse der Verkehrsverhältnisse accommodirte. Allein selbst diese Voraussetzungen, die in der That bis in das Zeitalter des Augustus im Wesentlichen ihre volle Verwirklichung erfuhren 450), ergeben doch immer erst die Möglichkeit an sich eines massenhafteren Gir dringens des römischen Rechtes in den Orient, während die Berwirklichung selbst dieses Eindringens in Wahrheit noch von weiteren Voraussetzungen abhängig gemacht werden muß. Denn, wie in § 49 bemerkt, bedarf der Wechsel angestammten nationalen Rechtes hinreichend bestimmender Motive. Und wenn daher jener Bechsel in der Zeit von August bis Caracalla in der That eintrat, so er kennen wir die nächsten bestimmenden Ursachen hierfür theils in der inneren Angemeffenheit und der hohen Borzüglichkeit des romischen Rechtes selbst, theils in jener Politik, welche Rom in diefer Beziehung gegenüber den Provinzen verfolgte.

Fassen wir zunächst die behaupteten Borzüge des römischen Rechtes in's Auge, so liegt die wesentliche Boraussetzung derselben, sobald wir dieses Recht in seiner Stellung gegenüber den hellenistischen Ländern in Betracht ziehen, vor Allem in den im Obigen bereits berührten Umständen, daß in Folge fremder Cultureinslüsse auf Rom ebensowohl dessen bürgerliche und geschäftliche Lebensverhältnisse eine Umwandelung erlitten, wie auch dem entsprechend die römische Rechtsbildung selbst eine neue Richtung einschlug. Auf das Bestimmteste und Schärsste tritt diese neue Wendung der Rechtsbildung in dem privatrechtlichen ius gentium vor Augen.

<sup>450)</sup> Bgl. vorläufig §. 81., sowie Bernhardy, röm. Litt. §. 45 sq. hod, tom. Gesch, I, 2, p. 271. sq. 301. sq. III. Thi. wird dieser Punkt eine genauere Feststellung und Begründung erfahren.

Denn indem vom sechsten Jahrhundert an ein höherer Aufschwung des Handels und der geschäftlichen Industrie zu Rom beginnt, so datirt nun von diesem Zeitpunkte an jene gewaltige Umwälzung in den socialen und industriellen Berhältniffen Roms: neben den Acerbau und die Biehzucht mit ihrem auf das einfache, tägliche Bedürfniß berechneten bürgerlichen Verkehr tritt nunmehr der bandelsverkehr mit seinen ausgedehnteren und vielfältigen Mani= pulationen und mit seiner Erweckung des Speculationsgeistes und der großen, wie kleinen Industrie. Inmitten dieser neuen Culturverhältnisse entstand dann das privatrechtliche ius gentium, unter dem Einflusse einer freieren Anschanungsweise, und in Folge der Anforderungen jenes gesteigerten und ausgedehnteren Geschäfts. verkehres, Beide aber Ginfluß, wie Anforderung, bedingt und hervorgerufen durch jene neuen Culturverhältnisse selbst (§ 68 sq.). So daher war das ius gentium seinem Ursprunge nach und in seiner ganzen Anlage berechnet für Verhältnisse und beseelt von Ans schauungen, welche denen des Orientes entsprechend waren; und je mehr und mehr Rom in diesen Berhältnissen und Anschauungen selbst dem Driente sich annäherte, um so mehr mußte auch sein ius gentium mit den Anforderungen jener Triebkräfte Schritt halten und allmählig einen Charafter und eine Haltung gewinnen, die es als befähigt erscheinen ließen, den Bedürfnissen der orientalischen Berkehrsverhältnisse zu genügen und das Prädicat der Angemessenbeit in den Augen der hellenistischen Völker sich zu gewinnen. Allein and auf dem Gebiete des ius civile nehmen wir einen entsprechenden Fortschritt auf das Deutlichste mahr; denn auch dieses erschließt sich den Einflüssen jener jüngeren Anschauungsweise und giebt seinen Reubildungen eine entsprechende Ausprägung. Mit einem Worte: gegen Ausgang der Republik tritt eine totale Umwälzung innerhalb des romischen Rechtes ein, die, in Theil III. eines Weiteren darzulegen, in einem Abfalle von alt hergebrachten Principien und in dem Uebergange zu anderen Rechtsprincipien besteht, welche ein von neuen Ansichten und Grundsätzen bestimmter jungerer Volksgeist aus sich heraus geboren hatte. Und vornämlich dieses auf solche neue Rechtsprincipien fundirte jüngere Recht mar geeignet, die Bedürfnisse der hellenistischen Lebens - und Verkehrsverhältnisse zu befriedigen in ihren Anforderungen nach juristischer Normirung ibrer selbst. Und wie nun auf Alle dem jene Ansgleichung belleni=

Beiden, weun auch theilweis unter anderen Formen, wie in anderer Richtung umfaßt mard; insbesondere aber auch abhängig davon, daß die der Normirung durch das Recht unterliegenden Lebensund Verkehrsverhältnisse hier, wie dort einen ähnlichen und in ihrem allgemeinen Wesen selbst gleichen Charafter annahmen, sowie daß endlich das römische Recht selbst in seinen Requisiteu der Rechtsgeschäfte, wie in seinen normativen Satungen jener freieren und beweglicheren Gestaltung der Verhältnisse die genügende Rechnung trug und somit seine eigenen Postulate den Anforderungen dieser neugestalteten bürgerlichen Bustande und dem praktischen Bedürfnisse der Verkehrsverhältnisse accommodirte. Allein selbst diese Voraussetzungen, die in der That bis in das Zeitalter des Augustus im Besentlichen ihre volle Verwirklichung erfuhren 450), ergeben doch immer erst die Möglichkeit an sich eines massenhafteren Eindringens des römischen Rechtes in den Orient, während die Berwirklichung selbst dieses Eindringens in Wahrheit noch von weiteren Boraussetzungen abhängig gemacht werden muß. Denn, wie in § 49 bemerkt, bedarf der Wechsel angestammten nationalen Rechtes hinreichend bestimmender Motive. Und wenn daher jener Bechsel in der Zeit von August bis Caracalla in der That eintrat, so er kennen wir die nächsten bestimmenden Ursachen hierfür theils in ber inneren Angemessenheit und der hohen Vorzüglichkeit des romischen Rechtes selbst, theils in jener Politik, welche Rom in dieser Bezie hung gegenüber den Provinzen verfolgte.

Fassen wir zunächst die behaupteten Vorzüge des römischen Rechtes in's Auge, so liegt die wesentliche Voraussetzung derselben, sobald wir dieses Recht in seiner Stellung gegenüber den hellenistischen Ländern in Betracht ziehen, vor Allem in den im Obigen bereits berührten Umständen, daß in Folge fremder Cultureinslusse auf Rom ebensowohl dessen bürgerliche und geschäftliche Lebensverhältnisse eine Umwandelung erlitten, wie auch dem entsprechend die römische Rechtsbildung selbst eine neue Richtung einschlug. Auf das Bestimmteste und Schärsste tritt diese neue Wendung der Rechtsbildung in dem privatrechtlichen ius gentium vor Augen.

<sup>450)</sup> Bgl. vorläufig §. 81., sowie Bernhardy, rom. Litt. §. 45 sq. Sod, tom. Gesch, I, 2, p. 271. sq. 301. sq. III. Thl. wird dieser Punkt eine genauere Feststellung und Begründung erfahren.

Denn indem vom sechsten Jahrhundert an ein höherer Aufschwung des Handels und der geschäftlichen Industrie zu Rom beginnt, so datirt nun von diesem Zeitpunkte an jene gewaltige Umwälzung in den socialen und industriellen Berhältniffen Roms: neben den Acerbau und die Biehzucht mit ihrem auf das einfache, tägliche Bedürfniß berechneten bürgerlichen Verkehr tritt nunmehr der Bandelsverkehr mit seinen ausgedehnteren und vielfältigen Mani= pulationen und mit seiner Erweckung des Speculationsgeistes und der großen, wie kleinen Industrie. Inmitten dieser neuen Culturverhältnisse entstand dann das privatrechtliche ius gentium, unter dem Einflusse einer freieren Anschauungsweise, und in Folge der Anforderungen jenes gesteigerten und ausgedehnteren Beschäftsverkehres, Beide aber Einfluß, wie Anforderung, bedingt und hervorgerufen durch jene neuen Culturverhältnisse selbst (§ 68 sq.). So daher war das ius gentium seinem Ursprunge nach und in seiner ganzen Unlage berechnet für Verhältnisse und beseelt von Unschauungen, welche denen des Orientes entsprechend waren; und je mehr und mehr Rom in diesen Verhältnissen und Anschauungen selbst dem Oriente sich annäherte, um so mehr mußte auch sein ius gentium mit den Anforderungen jener Triebkräfte Schritt halten und allmählig einen Charafter und eine Haltung gewinnen, die es als befähigt erscheinen ließen, den Bedürfnissen der orientalischen Berkehrsverhältnisse zu genügen und das Prädicat der Angemessenbeit in den Augen der hellenistischen Bolker sich zu gewinnen. Allein auch auf dem Gebiete des ius civile nehmen wir einen entsprechenden Fortschritt auf das Deutlichste mahr; denn auch dieses erschließt sich den Einflüssen jener jüngeren Anschauungsweise und giebt seinen Reubildungen eine entsprechende Ausprägung. Mit einem Worte: gegen Ausgang der Republik tritt eine totale Umwälzung innerhalb des römischen Rechtes ein, die, in Theil III. eines Weiteren darzulegen, in einem Abfalle von alt hergebrachten Principien und in dem Uebergange zu anderen Rechtsprincipien besteht, welche ein von neuen Ansichten und Grundsätzen bestimmter jungerer Volksgeist aus sich heraus geboren hatte. Und vornämlich dieses auf solche neue Rechtsprincipien fundirte jungere Recht mar geeignet, die Bedürfnisse der hellenistischen Lebens - und Verkehrsverhältnisse zu befriedigen in ihren Ansorderungen nach juristischer Normirung ihrer selbst. Und wie nun auf Alle dem jene Ansgleichung helleni=

Beiden, weun auch theilweis unter anderen Formen, wie in anderer Richtung umfaßt mard; insbesondere aber auch abhängig davon, daß die der Normirung durch das Recht unterliegenden Lebensund Verkehrsverhältnisse hier, wie dort einen ähnlichen und in ihrem allgemeinen Wesen selbst gleichen Charakter annahmen, sowie daß endlich das römische Recht selbst in seinen Requisiten der Rechtsgeschäfte, wie in seinen normativen Satzungen jener freieren und beweglicheren Gestaltung der Verhältnisse die genügende Rechnung trug und somit seine eigenen Postulate den Anforderungen dieser neugestalteten bürgerlichen Zustände und dem praktischen Bedürfnisse der Verkehrsverhältnisse accommodirte. Allein selbst diese Voraussetzungen, die in der That bis in das Zeitalter des Augustus im Wesentlichen ihre volle Verwirklichung erfuhren 450), ergeben doch immer erst die Wöglichkeit an sich eines massenhafteren Eindringens des römischen Rechtes in den Drieut, mahrend die Berwirklichung selbst dieses Eindringens in Wahrheit noch von weiteren Boraussetzungen abhängig gemacht werden muß. Denn, wie in § 49 bemerkt, bedarf der Wechsel angestammten nationalen Rechtes hinreichend bestimmender Motive. Und wenn daher jener Bechsel in der Zeit von August bis Caracalla in der That eintrat, so er kennen wir die nächsten bestimmenden Ursachen hierfür theils in der inneren Angemessenheit und der hohen Vorzüglichkeit des römischen Rechtes selbst, theils in jener Politik, welche Rom in dieser Bezie hung gegenüber den Provinzen verfolgte.

Fassen wir zunächst die behaupteten Borzüge des römischen Rechtes in's Auge, so liegt die wesentliche Boraussepung derselben, sobald wir dieses Recht in seiner Stellung gegenüber den hellenistischen Ländern in Betracht ziehen, vor Allem in den im Obigen bereits berührten Umständen, daß in Folge fremder Cultureinslüsse auf Rom ebensowohl dessen bürgerliche und geschäftliche Lebensverhältnisse eine Umwandelung erlitten, wie auch dem entsprechent die römische Rechtsbildung selbst eine neue Richtung einschlug. Auf das Bestimmteste und Schärsste tritt diese neue Wendung der Rechtsbildung in dem privatrechtlichen ius gentium vor Augen.

<sup>450)</sup> Bgl. vorläufig §. 81., sowie Bernhardy, röm. Litt. §. 45 sq. hod, tom. Gesch, I, 2, p. 271. sq. 301. sq. Im III. Thi. wird dieser Punkt eine genauere Feststellung und Begründung erfahren.

Denn indem vom sechsten Jahrhundert an ein höherer Aufschwung des Handels und der geschäftlichen Industrie zu Rom beginnt, so datirt nun von diesem Zeitpunkte an jene gewaltige Umwälzung in den socialen und industriellen Verhältnissen Roms: neben den Aderbau und die Biehzucht mit ihrem auf das einfache, tägliche Bedürfniß berechneten bürgerlichen Verkehr tritt nunmehr der handelsverkehr mit seinen ausgedehnteren und vielfältigen Mani= pulationen und mit seiner Erweckung des Speculationsgeistes und der großen, wie kleinen Industrie. Inmitten dieser neuen Culturverhältnisse entstand dann das privatrechtliche ius gentium, unter dem Einflusse einer freieren Anschauungsweise, und in Folge der Anforderungen jenes gesteigerten und ausgedehnteren Geschäftsverlehres, Beide aber Einfluß, wie Anforderung, bedingt und hervorgerufen durch jene neuen Culturverhältnisse selbst (§ 68 sq.). So daher war das ius gentium seinem Ursprunge nach und in seis ner gangen Unlage berechnet für Verhältniffe und beseelt von Unschauungen, welche denen des Orientes entsprechend waren; und je mehr und mehr Rom in diesen Verhältnissen und Anschauungen selbst dem Oriente sich annäherte, um so mehr mußte auch sein ius gentium mit den Anforderungen jener Triebkräfte Schritt halten und allmählig einen Charafter und eine Haltung gewinnen, die cs als befähigt erscheinen ließen, den Bedürfnissen der orientalischen Berkehrsverhältnisse zu genügen und das Prädicat der Angemessenbeit in den Augen der hellenistischen Bölker sich zu gewinnen. Allein auch auf dem Gebiete des ius civile nehmen wir einen entsprechenden Fortschritt auf das Deutlichste wahr; denn auch dieses erschließt sich den Einflüssen jener jüngeren Anschauungsweise und giebt seinen Reubildungen eine entsprechende Ausprägung. Mit einem Worte: gegen Ausgang der Republik tritt eine totale Umwälzung innerhalb des römischen Rechtes ein, die, in Theil III. eines Weiteren darzulegen, in einem Abfalle von alt hergebrachten Principien und in dem Uebergange zu anderen Rechtsprincipien besteht, welche ein von neuen Ansichten und Grundsätzen bestimmter jüngerer Volks. Und vornämlich dieses auf geist aus sich heraus geboren hatte. solche neue Rechtsprincipien fundirte jüngere Recht war geeignet, die Bedürfnisse der hellenistischen Lebens - und Verkehrsverhältnisse zu befriedigen in ihren Anforderungen nach juristischer Normirung ibrer selbst. Und wie nun auf Alle dem jene Ansgleichung helleni=

stischer und römischer Culturmasse in Bezug auf den bürgerlichen und geschäftlichen Verkehr, wie in Bezug auf das demselben entsprechende Privatrecht beruht, so stütt sich auch auf jene Grundlage der fünstlerische Ausbau des römischen Rechtes, der demselben ein inneres Uebergewicht über das Recht der hellenistischen Länder verschaffte.

Unter jenen Momenten selbst aber, welche zu dieser vollendeten Structur des römischen Rechtes führten und damit jenes innere Uebergewicht desselben über das hellenistische Recht begründeten, steht oben an der Umstand, daß das römische Recht zu Rom eine fachmäßige doctrinelle Behandlung erfuhr, und daß diese wiffen. schaftliche Behandlung, von den intelligentesten Röpfen im Staate getragen, in einer so ausgezeichneten Beise ihre Aufgabe löfte, daß dadurch das römische Recht zu dem vollendetsten juristischen Gebilde aller Zeiten erhoben wurde. Denn wie bereits in den früheren Jahrhunderten der Republik das Studium des Rechtes als Mittel zu Ehren und Würden von den erlauchtesten Männern des Staates gepflegt und cultivirt ward, so pflanzte diese fachmäßige Behandlung sich fort bis zu dem Untergange alles höheren geistigen Lebens in Rom. Und indem nun diese wissenschaftliche Behandlung des Rechtes, gleich aller Rechtsbildung seit der ausgehenden Republik, den Stoff ihrer Anschauungen und Ideeu in dem Weltverkehre selbst fand, dessen Mittelpunkt die ewige Stadt bildete; indem die selbe in diesem Verkehre für jene Unschauungen den freiesten, höchsten und universellsten Standpunkt gewann und für ihre Ideen wahrhaft kosmopolitische Basen fand (§ 87); so zeichnete sich anderntheils diese Rechtsdoctrin auch durch die glücklichste Vereinigung von wissenschaftlicher und volksthümlicher Anschauung und von theoretischer Speculation mit historisch gegebener Satzung und empirischer Erscheinungsform in einer so hohen Maake aus (Thl. I. § 95. 96.), daß hierdurch das römische Recht seiner höchsten Vollendung und Angemessenheit entgegengeführt ward. Nehmen wir nun zu Alle dem noch hinzu, daß gerade in den Händen diefer nurgerühm ten Fachjuristen der Schwerpunkt der gesammten romischen Rechts entwickelung lag, indem dieselben sowohl durch ihre theoretischen Werke oder in ihrer Stellung als Respondenten oder als pratorische Vorsteher der Rechtspflege, als auch in ihrer Stellung als Affessoren der Prätoren oder als Rathe der Raiser den gewichtvollsten und weitgreifendsten, sei es unmittelbaren, sei es mittelbar bestimmenden Einfluß auf die romische Rechtsbildung ausübten; so werden wir edennen, daß in Folge dieses in der Weltgeschichte ganz einzigen Zusammentreffens der günstigsten Umstände das römische Recht einen so hoben Grad innerer Trefflichkeit und Sachgemäßheit erreichte, daß es nicht allein gefräftigt war, dem unmittelbaren Ginsuffe hellenistischer Cultureinwirkungen zu einer Zeit sich mehr und mehr zu entziehen, wo in anderen Beziehungen und Richtungen jene Einströmungen noch in ihrer vollen Stärke fortdauerten, sondern daß es sogar befähigt war, das Recht der hellenistischen Länder ju überflügeln und das Uebergewicht über dieses sich zu erringen. Und andrerseits fehlte gerade jene fachmäßige doctrinelle Behand. lung des Rechtes den Ländern der hellenistischen Cultur gänzlich, da hier, wie bereits im alten Griechenland, weder ein besonderer Juristenstand sich gebildet, noch auch die Jurisprudenz aus der Sphare der Gesammtwissenschaft sich ausgeschieden hatte, mährend wiederum die missenschaftliche Behandlung des Rechtes Seitens der Philosophie hier nur dazu führte, einen Zwiespalt zwischen Theorie und Praxis, zwischen Doctrin und Leben hervorzurufen (Thl. I. § 33. not. 237) und damit eine Rechtsunsicherheit herbeizuführen, die in Rom selbst durch die entgegengesetzten Erscheinungen fern gehalten wurde.

Und erwägen wir nun endlich, wie einzelne Träger jener glänsenden römischen Rechtswissenschaft, so ein Q. Mucius, ein Cicero u. A. in ihrer Stellung als Provinzialregenten in der Lage waren, durch ihre Edicte das römische Recht bei dessen Uebertragung auf Provinzialverhältnisse ganz unmittelbar diesen Zuständen genügend anzuschmiegen und zu modificiren, so wird jene Thatsache uns erstärlich erscheinen, daß das römische Recht eine unmittelbare Einswisung auf das Recht der orientalischen Provinz gewann, und somit eine vereinzelte Rückbewegung zu einem Zeitpunkte begrünsche, wo in anderen Richtungen gegebenen Culturbeziehungen, wie in Bissenschaft und Kunst, in Cultus und Glaubenssapung die bellenistische Cultureinströmung nach Rom noch sortdauerte, wähstend in Verkehrsverhältnissen und in industriellen Zuständen nur erst eine Ausgleichung eingetreten war.

Wenn wir daher nach Alle dem bereits mit dem Beginn der Kniserzeit dem römischen Rechte ein inneres Uebergewicht über das

Recht der hellenistischen Länder beimessen dürfen, so ward nun dieser Einsluß des Ersteren auf den Orient ganz wesentlich geförsdert durch die äußeren Machtverhältnisse und die Tendenz Roms, seinem eigenen Rechte Eingang in den Provinzen zu verschaffen. Denn von jenem Zeitpunkte an konnte Rom in der That die Ersteichung dieses Zieles kräftig anstreben, weil nunmehr jene Hinzdernisse beseitigt waren, welche während der Zeit der Republik der Verwirklichung jener Tendenz hemmend in dem Wege gestanden hatten. Und namentlich boten sich hierfür Rom als die geeignetsten Mittel theils die Edicte der Provinzialregenten, theils auch die Formen der Rechtspsiege, welche völlig geeignet waren, eine Ueberstragung auch des materiellen Rechtes auf die Provinzen zu bestördern.

Neben diesen unmittelbar wirkenden Ursachen kommen indeß noch anderweite, mittelbar fördernde Umstände in Betracht, alle jene Momente nämlich, in denen wir Träger und Leiter römischer Cultureinfluffe auf den Drient anerkennen dürfen. Und hier wiederum stehen oben an jene Beziehungen, welche nach § 49 von Rom selbst als Mittel für jenen Zweck benutt wurden: die politische Verfassung der Provinzen nämlich nebst der Rechtspflege, und sodann die officielle Sprache. Denn es erscheint offenbar, daß die römische Form der Provinzialverfassung an sich schon das Eindringen römischen Rechtes in die orieutalischen Provinzen erleichterte, und daß die Wirksamkeit dieses Agens in der Rechtspflege insbesondere sich außerordentlich steigerte, da, wie in § 49 bemerkt, dieselbe regelmäßig auf römische Formen und auf römische Rechtsgrundsätze basirt war, das formelle Recht aber dem materillen Rechte die Bahn ebenen und das Eindringen wesentlich erleichtern mußte. Und Gleiches gilt auch von der officiellen Sprache, namentlich insofern als dieselbe wiederum das regelmäßige Idiom der Rechtspflege bildete.

Sodann wirkt aber auch in gleicher Weise d. h. im Allgemeinen römische Einflüsse fördernd, im Besonderen aber das Eindringen des römischen Rechtes vermittelnd der häusige Verkehr der Propositialen mit den Römern, eine Thatsache, die darauf beruht, daß zunächst zahlreiche Römer in den Provinzen lebten, indem theils der Provinzialregent eine beträchtliche Schaar von Beamten und Dienern zu seinem Gesolge hatte, theils die Publicanen und andere

Industrielle von Rom aus in Masse nach den Provinzen strömten (s. 3. B. not. 717), theils endlich auch in gewissen Provinzen die ugelmäßigen Standquartiere der römischen Legionen waren; daß sodann andrerseits zahlreiche Provinzialen zu zeitweiligem Ausentsbalte nach Rom und Italien sich wendeten, berührt von der Atsactionstraft, welche der Glanz und Reichthum, wie die Macht der wigen Stadt seit Polybius Zeiten auf die Provinzen ausübten 451). Ia endlich wirkten als gleiche Ursache und in der gleichen Beise der Dienst der Provinzialen in dem römischen Heere: in den Cohorsten, und seit August in den Legionen, nicht minder das Borsommen von Communen mit ius coloniae oder Civität oder ius Latii insachalb des Provinzialgebietes 452), sowie endlich die Verleihung der Civität an einzelne Provinzialen.

Alle diese Gesichtspunkte und eine besonnene Abwägung der dargelegten Wirkungen und Gegenwirkungen gestattet nun ein Urstheil über das Privatrecht der orientalischen Provinzen zu bilden. Bevor wir jedoch hierzu verschreiten, unternehmen wir es, durch Ausstellung zweier Specialuntersuchungen: über das Privatrecht der Provinzen Sicilien und Eilicien, unserem Urtheile noch fernersweite haltbare Unterlagen zu gewinnen.

§. 51.

Fortsepung.

(Das Privatrect der Proving Sicilien.)

Die älteste uns bekannte definitive Ordnung für die Provinz Sicilien datirt von dem Proconsul P. Rupilius, der im J. 623 die dasigen Verhältnisse feststellte durch ein auf Grund eines Sesnatusconsults und unter Beirath einer Commission von 10 Legaten erlassenes Decret, lex Rupilia oder leges Rupiliae genannt 453).

<sup>451)</sup> Ueber die Attractionsfraft Roms gegenüber dem Oriente vgl. Berns bardy, gr. Litt. §. 82. not. 2. rom. Litt. not. 194.

<sup>452)</sup> Bgl. Marquardt, Sandb. III, 1. p. 257. Doch ist zu erwägen, daß in den orientalischen Provinzen die römischen Colonieen und namentlich die röm. und lat. Municipien verhältnismäßig selten find.

<sup>453)</sup> Bgl. Marquardt, Handb. III, 1. p. 73. not. 377 und dazu Schol.

Dieses Organisationsdecret fand vor und erkannte an acht liberae civitates: Centuripae, Halesa, Segesta, Halyciae und Panormus, sowie Messana, Tauromenium und Netum, deren Lettere drei noch besondere foedera mit Rom hatten 454). Alle diese Städte wurden als liberae selbstverständlich von der Provinz eximirt: sie behielten insbesondere ihre Autonomie und Autodisie und blieben unabhängig von der Amtsgewalt der Provinzialmagistrate. Erst in den Wirren des ausgehenden 7. Jahrhunderts und unter der Willführherrschaft der Machthaber jener Zeit scheinen jene Städte diese wichtigsten Stücke ihrer Souveranität eingebüßt zu haben; denn nicht allein übt Verres (681—683) über einen Centuripiner, wie über einen Halycienser die Jurisdiction aus, sondern auch vom Vorgänger desselben, dem C. Licinius Sacerdos (680) wird Gleiches bezüglich eines Halyciensers berichtet, ohne daß solches Berfahren als Unbill neueren Datums aufzufassen wäre 455). Wenn

Gronov. in Verr. p. 391. Or. Die Bemerkung von Mommsen, Stadtr. p. 393. not. 12., daß die Prätoren von Sicilien durch das decretum Rupilii sich nicht für gebunden erachten brauchten, ist total unwahr und beruht auf einem völligen Berkennen der Machtbesugnisse des Senates. Denn es kann doch gar nicht in Zweisel gezogen werden, daß auf dem Gebiete des Auswärtisgen in vielen Beziehungen die S. Cta. vollsommen die nämliche Kraft batten, wie die leges. Bereits 100 Jahre früher wird zur Ordnung der Berhältnisse der Campaner, Atellaner, Calatiner und Sabatiner einzig und allein aus dem Grunde vom Senate ein plebiscitum eingeholt, weil die Genannten röm. Bürger waren (Liv. XXVI, 33, 10—12); andernfalls aber ordnet der Senat allein, nicht aber die Comitien die Berhältnisse der Provinzen, ohne daß nur ein leiser Zweisel an der Rechtsbeständigkeit solcher Ordnung dem Altersthume selbst beitäme.

<sup>454)</sup> Cic. in Verr. III, 6. 13., woju II, 66, 160. V, 22, 56. 51, 133.; vgl. auch not. 222.

<sup>455)</sup> Cic. in Verr. II, 27, 66. c. 28. — Ein Attribut der libertas ift von Vorn herein Autonomie und Autodikie, vgl. not. 293. sq. So haben auch die liberae civitates Siciliens von Vorn herein jene Rechte und dies wird bezüglich der Autodikie für das I 672 und früher bewiesen durch Plut. Pomp. 10.: παραιτουμένων γαρ (των Μαμερτίνων) αὐτοῦ (Πομπηίου) τὸ βῆμα καὶ τὴν δικαιοδοσίαν, ώς νομίμω παλαιῷ Ρωμαίων ἀπειρημένα, ,,Οὐ παύσεσθε, ελτεν, ἡμῖν ὑπεζωσμένοις ξίφη νόμους ἀναγινώσκοντες"; Wie nun hier Pompejus die Souveränität Messana's mikachtend, über dessen Bürger Gericht hält, so finden wir auch anderwärts die gleichen Eingriffe in die Hoheitsrechte der liberae civitates (§. 37.) und unter solchen Umständen kann es bei den Wirs

immer daher in Folge dessen die Stellung der liberae civitates Sisciliens der der Provinzialstädte mehrsach ähnlich geworden war, so blieben doch andrerseits auch noch wesentliche Verschiedenheiten bestehen, deren wichtigste darin beruhen, daß die liberae civitates ihren Grund und Boden in ihrer eigenen potestas hatten. Denn hierauf stütt sich, daß solcher fundus im vollen Privateigenthume derer steht, denen er angehört, und von Entrichtung eines vectigal an Rom befreit war 456); nicht minder auch daß allen Peregrinen und demgemäß auch den cives Romani das commercium an solchem Grund und Boden und somit die Fähigseit sehlte, Eigenthum daran zu erwerben 457).

ren, von denen Sicilien im 7. Jahrh. beimgesucht ward, nicht befremden, daß beteits im 3. 680 dessen liberae civitates das Recht selbst der Autodikie einz gebüßt und damit zugleich eine Schmälerung des Rechtes der Autonomie erfahzten hatten, insofern Lesteres durch die Unterordnung unter das Edict des rom. Provinzialregenten folgeweise bedingt ist.

456) Diese Städte erhoben vielmehr die decumae für eigene Rechnung; vgl. jedoch not. 479—481. Etwas völlig Verschiedenes ist es, daß alle civitates Siciliens Matrosen und Schiffe an Rom stellen, Cic. in Verr. IV, 9. 67. V, 17. 20. 24. Dies geschah bei den foederatae ex foedere, bei den liberae non foederatae ex formula, worin ihre libertas anerkannt und näher bestimmt war (dem decretum Rupilii); bei den Provinzialstädten ex lege provinciae (ebenfalls dem decretum Rupilii).

457) Dies ergiebt sich aus Cic. in Verr. III, 40, 93.: Diocles est Panormitanus — —. Arabat is agrum conductum in Segestano; nam commercium in eo agro nemini est. Der einfache Sinn dieser Stelle ift: byüglich des ager von Segesta (libera civitas) bat kein Peregrine (Nicht= Segestaner) das commercium. Man hat nun gemeint, hiermit stehe im Biderspruche, daß der Panormitaner Diocles segestanischen ager pachtete; Mein nicht die locatio conductio, sondern das Eigenthum erfordert und bedingt commercium, daher solche Pachtungen in fremden Territorien auf Sicilien sowohl in vorrömischer (vgl. Göttling, Inscript. Acrenses III in Sicil. rep. Progr. von 1834. p. 7.), wie in röm. Zeit (vgl. not. 477-481) one Beiteres vorkommen. Demgemäß ist die Erklärung diefer Stelle bei Risso, Gracchen p. 40. not. 8. verfehlt, da nicht die geringste Veranlassung vorliegt, commercium im metaphorischen Sinne zu fassen; vielmehr giebt Ciero die Notiz: nam commercium in eo agro nemini est, nur beiläufig und zur Erklarung dafür, daß Diocles, der doch ein "homo illustris ac nobilis" ift, lediglich conductor, nicht aber Eigenthümer des fraglichen Aders ift. — Dagegen der Grund und Boden der Provinzialstädte ist publieus populi Romani und swar theils vectigalis, theils decumanus (not.

Dahingegen bezüglich der Provinzialstädte erkannte die lex Rupilia eine doppelte Classe an, einestheils nämlich diejenigen, welche vi captas und demnach in den arbitratus des römischen Bolses gesommen waren, und anderntheils diejenigen, welche in die Dicion Roms sich begeben hatten 458). Die Verhältnisse beider Rlassen wurden insofern verschieden geordnet, als den Ersteren ein vectigal auferlegt wurde und die venditio desselben zu Rom durch die Censoren zu erfolgen hatte, während von den letzteren nur die althergebrachten documas erhoben wurden und von den Quästoren für Sicilien an Ort und Stelle zu verpachten waren 459). Dagegen

<sup>459),</sup> daher nicht im Eigenthume, sondern nur im eigenthumsähnlichen ususfructus ober possessio derer, benen er angehört, (Gai. Inst. II, 7.); baber kann bezüglich seiner von dem Erfordernisse eines commercium am fundus gar nicht die Rede sein. So sind zu beurtheilen die possessiones, deren Cic. in Verr. III, 45, 108. IV, 23, 50. gedenkt. — Total falsch ist die Darstellung dieser Berhältniffe bei Ruhn, Beiträge p. 74. sq. und Marquardt, Sandb. III, 1. p. 245. not. 1731.; Beide begeben die bedeutenden Fehler, die aratores, die boch nur Bearbeiter und in den meisten Fällen conductores von Grund und Boden find, als Grundeigenthumer aufzufaffen, und bezüglich des Provinzialfundus ein commercium zu erfordern, mas weder für die eigenthumsähnliche possessio, noch gar für die locatio conductio nothig ift. lleberdem widerfährt Ruhn, l. c. p. 74. not. 231. das ärgerliche Berfeben, Cic. in Verr. II, 50, 124. hierherzuziehen, wo gesagt ist, die cives novi Agrigentini haben kein Anrecht auf den eben erledigten locus senatorius (Sip im Senate); dennoch bewerben fie fich darum, bestechen den Verres und diefer vertauft ihnen solchen locus, cui ne commercium quidem esse oporteret. Auch Rudorff in rom. Feldm. II. p. 306. not. 191. ift Theilnehmer der gerügs ten Fehler.

<sup>458)</sup> Bgl. Liv. XXVI, 40, 14.: prodita brevi sunt viginti oppida; sex vi capta; voluntaria deditione in fidem venerunt ad quadraginta; Cic. in Verr. III, 6, 13.: perpaucae Siciliae civitates sunt bello a maioribus nostris subactae; Diodor. XXIII, 3. sq. Zonar. VIII, 8. sq. Begen ihrer 3ahl f. Marquardt, röm. Alterth. III, 1. p. 76. not. 395.

<sup>459)</sup> Bgl. Marquardt, röm. Alterth. III, 1. p. 75. 76. Der Boden beis der Classen war ager publicus privatusque, allein der der ersten Classe stand dem ager vectigalis in Italien gleich, der der zweiten Classe war ges wöhnlicher Provinzialboden in eigenthumsähnlicher possessio; für den ersteren war jedoch das vectigal in der nämlichen Beise sestigeset worden, wie die Abgaben vom ager der zweiten Classe, d. h. beide entrichteten gleiche decumae (vgl. Cic. in Verr. III, 46, 110. sq. 49, 117. sq.). Die Berschiedenheit zwischen beiden Classen bestand nun nach der lex Rupilia darin, daß die

wurde der ager beider Classen von Städten den Einwohnern zu eigenthumsähnlicher possessio zurückgegeben (ager redditus), dabei publicus populi Romani verbleibend, und ebenso erhielten alle diese

decumae vom ager der zweiten Classe von den Quaftoren für Sicilien und an Ort und Stelle, wie nach Maaßgabe der lex Hieronica alljährlich vendirt wurden, während die vectigelia vom ager der ersten Classe zu Rom und von den Cenforen, und nach den von diesen aufgestellten Licitationsbedingungen jedesmal auf ein Lustrum vendirt werden. Dies war nun, was die vectigalia ber ersten Classe betrifft, zweifelsohne in ber That noch im 3. 668 geschehen, wo die Censoren jene vectigalia bis zu und mit dem 3. 672 vendirten. nun vom J. 673 bis zu und mit 683 die Censur zu Rom unbesetzt blieb, so nußte nun an Stelle der censorischen Location ein anderer Licitationsmodus Heser vectigalia treten. Bom 3. 673 bis zu und mit 679 scheinen daber die quaestores urbani unter Concurrenz der Consuln, jedoch nach Maaßgabe der früher üblichen leges censoriae, die Bendition vorgenommen zu haben. Dies ergiebt fich aus Cic. in Verr. III, 7, 18. sq., der berichtet, daß 679 ein 8. Ctum den Consuln nachließ, auch die decumae der zweiten Classe an Stelle der Quaftoren für Sicilien zu vendiren und zwar statt nach der lex Hieronica nach selbstproponirtem Regulative und statt in Sicilien in Rom. Diefer Berfuch, eine gleichmäßige Modalität der Bendition bezüglich beider Claffen von Abgaben herbeizuführen, der auf Einspruch der Siculer jedoch ausgegeben ward, beweist aber in der That, daß die vectigalia der ersten Classe damals in dieser Beise vendirt wurden. Während der Verwaltung Siciliens unter Berres (681—683) finden wir jedoch in letterer Beziehung insofern eine Aenderung eingetreten, als auch die vectigalia der ersten Classe mamehr von den Quaftoren für Sicilien und an Ort und Stelle vendirt werdm (vgl. Cic. in Verr. III, 46, 110 sq. 49, 117. sq.). Dennoch waltet aber auch jest noch ein Unterschied in der venditio der Abgaben beider Classen insostern ob, als auch jest die venditio der vectigalia der ersten Classe immer 18th nach Maakgabe der früher von den Censoren dafür proponirten leges censoriae, die venditio der decumae der zweiten Classe nach Maaßgabe der lex Hieronica erfolgt; dies befagt Cic. in Verr. V, 21, 53.: qui publicos gros arant (die aratores des ager der ersten Classe), certum est, quid e lege censoria debeant; — — Quid decumani (sc. agri aratores: bic untores des ager der zweiten Classe)? num quid praeter singulas decuex lege Hieronica debent? Endlich im 3. 684 werden nun zu Rom Diederum Cenforen ermählt, und in diesem Jahre sagt nun Cicero in Bezug auf den ager der ersten Classe in Verr. III, 6, 13.: — quarum ager cum esset publicus populi Romani factus, tum illis est redditus; is ager \* censoribus locari solet. Entweder nun haben wir in dem a censoribus locari solet eine reine Reminiscenz im hinblick auf die Zeit bis 672 anzuertennen ober, was mir wahrscheinlicher ift, anzunehmen, daß von 684 an die rectigalia des ager der ersten Classe wieder in der alten Beise von den Cencivitates ihr altes angestammtes Recht zurück 460), insoweit nicht die lex Rupilia hierin Abanderungen getroffen hatte.

Fassen wir nun zunächst dieses angestammte Recht der Provinzialstädte Siciliens in's Auge, so begegnen wir vor Allem einem gemeinen sieilischen Rechte. Gleichwie nämlich zu Rom das beginnende 4. Jahrh. d. St. zu einer Sammlung und Revision, wie Codification des gultigen Rechtes in den XII. Tafeln führte, so geschah Aehnliches wenige Jahre nachher zu Spracus: Die Spracusaner beschlossen im Jahre 339 d. St. eine Revision ihrer Verfassung, wie eine Codification ihres Rechtes. Zu diesem Zwecke ernannten sie eine Commission, an deren Spige Diocles stand, ein Mann, der, ausgezeichnet durch das Ansehen, welches er bei seinen Mitbürgern genoß, der neuen Legislation seinen Namen gab 461). Das Werk des Diocles war seines Urhebers würdig: die neuen Gesetze zeichneten sich durch Angemeffenheit und Zweckdienlichkeit in der Maaße aus, daß sie nicht allein von Syracus aus über fast ganz Sicilien sich verbreiteten 462), sondern auch die dauernde Grundlage des sicilianischen Rechtes für die spätere Zukunft bildeten. Zwar ließ bereits im J. 412 Timoleon von Spracus durch eine Commission, an deren Spige Cephalus aus Corinth stand, eine Revision der Gesetze des Diocles vornehmen, allein wenn auch



soren in Rom vendirt wurden. — Total verschieden von dieser Darstellung lautet die von Marquardt, röm. Alterth. III, 2. p. 142. not. 730.; derselbe faßt die locatio censoria als Verpachtung des ager selbst auf, nimmt an, daß solcher ager unverkäuslich, vielmehr nur vererblich gewesen sei, und überssieht endlich, daß es von 673—683 gar keine Censoren gab. Dies sind Irrsthümer, die, wie die ganze Darstellung l. c. p. 140—142 unhaltbar werden in Folge der Behandlung, welche diese Lehre von Rudorsf gromat. Inst. §. 30 in röm. Feldm. II. und Schwegler, röm. Gesch. II. p. 409. sq. ersahren hat.

<sup>460)</sup> Cic. in Verr. III, 6, 12. 13., auch II, 49. u. d. In diesem Puntte standen daher die Provinzialstädte den liberae civitates fast gleich.

<sup>461)</sup> Diod. XIII, 34, 6. 35, 1—2. Bgl. über denselben Hermann, gr. St. Alt. §. 89. not. 7.

<sup>462)</sup> Diod. XIII, 35, 3. Die Gesetze des Diocles betrafen theils das Staatsrecht (Diod. XVI, 82, 6.), theils das Privatrecht (s. unten); diese Gesetze enthielten für jede Rechtsverletzung eine genaue Bestimmung der rechtslichen Nachtheile der Handlung, während sie im Allgemeinen gleich den XII Lturz und bündig waren und Manches dem Rechtsbewußtsein der Ration übersließen; Diod. XIII, 35, 4.

eine wesentliche Abanderung derselben insoweit erfolgte, als sie das Staatsrecht berührten, so blieb doch der das Privatrecht betreffende Theil derselben seinem Wesen nach unverändert, indem hierin nur eine durch die inzwischen eingetretene Alterthümlichseit der Sprache gebotene Ueberarbeitung der Form vorgenommen ward 463). Endlich mit Ausgang des 5. Jahrh. ließ hiero von Spracus durch Polydorus anderweit eine Revisson der Gesetze des Diocles vornehmen, ohne daß jedoch auch durch diese Ueberarbeitung dieselben eine wessentliche Abanderung ersahren hätten 464). Selbst bezüglich der Steuerversassung, wo hiero ein Regulativ erließ, das noch später unter dem Namen lex Hieronica vorsommt, scheint derselbe im Besentlichen doch nur die Einrichtungen des Timoleon oder resp des Diocles in ihren Grundzügen beibehalten 465) und lediglich gesmuere Detailbestimmungen gegeben zu haben 466).

So nun bildeten die Gesetze des Diocles, resp. in ihren Ueberarbeitungen durch Timoleon und Hiero das gemeine Privatrecht Skillens, woneben dann die lex Hieronica insbesondere noch in Bezug auf die Steuerverhältnisse als gemeines Recht galt. Beide aber waren von den Römern den Siculern als Rechtsnorm belaffen worden und blieben auch in Kraft und Gültigkeit, bis die Siculer die röm. Civität empfingen 467). Auf diesem gemeinen Rechte be-Thte nun vor Allem der ficulische Civilproces, wenngleich in dieser Beziehung die lex Rupilia selbst einzelne der gegebenen Bestim= mungen mit in sich aufgenommen hatte: so ward die Klage schrift= lich und vom Kläger unterzeichnet beim ius dicens eingereicht, dem Beklagten die Citation zum Verhandlungstermine vor dem Prätor schriftlich infinuirt (dicam scribere), wobei dann nach der lex Ru-, pilia zwischen diesem Termine und der Citation eine Frist von mindeftens 30 Tagen inne liegen mußte (f. not. 179). In dem Berhudlungste rmine vor dem Prätor ward sodann das erste Verfahren

<sup>463)</sup> Diod. XIII, 35, 3. XVI, 70, 5. 82, 6. 7. Herin liegt ein Beweis, wie schnell die Sprachverhältnisse Siciliens sich veränderten.

<sup>464)</sup> Diod. XIII, 35, 3.

<sup>465)</sup> Denn nur so läßt fich erklären, daß das carthaginiensische und das trigliche Sicilien eine im Wesentlichen gleichmäßige Steuerversassung haben; M. Cic. in Verr. III, 6. sq. Nißsch, Gracchen p. 40. sq.

<sup>466)</sup> Bgl. Cic. in Verr. III, 7. sq.

<sup>467)</sup> Diod. XIII, 35, 3.

Boigt, Jus naturale etc. II.

mündlich abgesetzt: Einlassung und Antwort, peremtorische, wie dilatorische Einreden vorgeschützt, Replik, Duplik u. s. w. auf der Stelle gegeben; doch war Vertagung des Termines statthaft. Schließlich erfolgte unter Anberaumung des Termines vor den Richtern die Bestellung der Letzteren durch Ausloosung (dicam sortire), wobei den Parteien Rejection freistand. Gegen den absens, dem die Citation zum Termine gar nicht zugesertigt werden konnte, scheint in der Regel ein Procesversahren nicht statthaft gewesen zu sein, dagegen wider den absens in indicio ward post horam decimam erkannt 468).

Richt minder beruht auf den Gesetzen des Diocles das den Rechtsverkehr, mortis causa (xdnpovopiai), wie inter vivos (supschaia) regelnde Privatrecht der Sikuler 469), in welchem wir in lezterer Beziehung insbesondere auch die syngrapha als Geschäftssorm vorsinden 470); und daneben mögen endlich auch die Gesetze der einzelnen civitates mitunter nähere Bestimmungen, wie auch einzelne Modisicationen gegeben haben 471).

Endlich die lex Hieronica enthielt sehr genaue und specielle Bestimmungen über die Steuerverfassung 472): von allem ager privatus der unterinanigen Orte ward dem Könige, wie später den Römern der Zehnte des Ertrages an Wein, Oliven, Waizen, Gerste und fructus minores entrichtet, jedoch nicht unmittelbar einzehoben, vielmehr an Steuerpächter und zwar im Wege der Licita-

<sup>468)</sup> Bgl. Cic. in Verr. II, 15—17. 22—23. Es ist dies im Besents lichen ganz der Civilproceß des griechischen Rechtes; vgl. Hermann, griech. Staatsalterth. §. 140. sq.

<sup>469)</sup> Diod. XV1, 82, 6.

<sup>470)</sup> Cic. in Verr. I, 36, 19. IV, 13, 30.

<sup>471)</sup> Cic. in Verr. II, 22. erwähnt die leges Bidinorum in Bezug auf das Intestaterbrecht; doch steht leges hier für ius, daher nicht nothwendig folgt, daß die Bidiner in dieser Beziehung particuläres Recht hatten. Ein Testament eines Bidiners findet 1. c., das eines Sprakusaners 1. c. II, 14. Erwähnung.

<sup>472)</sup> Cic. in Verr. III, 8.: scripta lex ita diligenter est, ut eum scripsisse appareat, qui alia vectigalia non haberet. Bgl. zu den Nachstehenden Ripsch, Gracchen p. 38. sq., dessen anziehende Darstellung jedoch wesentlicher Berichtigungen bedarf, wie aus dem Rachsolgenden erhellen wird.

tion gegen ein Bauschquantum an den Meistbietenden vendirt 473). Diese Licitation selbst aber geschah alljährlich je für die einzelnen Städtebezirke, an Ort und Stelle und zu einem ein für allemal sestgesetzen Zeitpunkte, nach den besonderen Bestimmungen der lex Hieronica 474). Dabei ward die Steuer nur von dem zur dconomischen Cultur wirklich verwendeten Grund und Boden, und durchaus nicht von dem Grundeigenthümer an fich, vielmehr von dem Bebauer des Bodens, dem arator entrichtet 475), daher der Licitation selbst eine professio der einzelnen Aratoren voranging, wie viel Acker und in welcher Beise sie denselben deonomisch cultivirten 476). Ebenso erscheint es dem Charafter der decumae als Grund - Gewerbesteuer gemäß ganz consequent, wenn auch die Burget einer libera civitas dann, wenn sie Provinzialacker 477) erpachund cultiviren, ebenso wie im gleichen Falle auch die cives Romani 478) die decumae an Rom entrichten müssen, wogegen es eine offenbare und lediglich durch financielle Gesichtspunkte gebotene Inconsequenz ift, wenn die decumas erhoben werden von dem ger, den in der Mark einer libera civitas der Bürger einer Pro-

<sup>473)</sup> Cic. in Verr. III, 6. u. d. Auf Seiten der Regierung heißt bestumtlich das Geschäft agrorum locatio ober decumarum venditio, auf Seiten des Pächters conductio und emtio. Die Auffassung als emtio renditio entspricht am Reisten den für das Privatrecht maaßgebenden Bestissen.

<sup>474)</sup> Cic. in Verr. III, 6. 63, 147. u. ö.

<sup>475)</sup> Dies begründet einen höchst wesentlichen Unterschied dieses sicilianischen Zehnten von dem des deutschen Rechtes, wie von der modernen Grundskener. Die beiden letteren haften auf dem Grundbesitze an sich und liegen msp. dem jurist. Besitzer oder dem Eigenthümer, nicht aber dem Detentor obDagegen der siculische Zehnte ist eine Last, die auf dem öconomischen Erwerbsbetriebe ruht und lediglich eine persönliche Verbindlichkeit begründet. Daber flauch derselbe nicht Grundsteuer, sondern Grund-Gewerbsteuer. Gleiches wie auch in Creta, s. Beil. XIII, s. V.

<sup>476)</sup> Cic. in Verr. III, 51, 120.: lege Hieronica numerus aratorum motannis apud magistratus publice subscribitur; 47, 112.: singula min nomina aratorum — litteris persequi et conficere necesse est. Iugera professi sunt omnes aratores; 15, 39. 43, 102. u. ö. Bgl. u. bēttling, Inscr. Acrenses, Jen. 1834.

<sup>477)</sup> So Cic. in Verr. III, 21, 53. 45, 108. 48, 114.

<sup>478)</sup> Cic. in Verr. III, 14, 36. 37. 24, 60. c. 25.

vinzialstadt <sup>479</sup>), oder ein römischer Bürger <sup>480</sup>), oder der Bürger einer anderen libera civitas <sup>481</sup>) erpachtete und cultivirte.

Die näheren Bestimmungen endlich über den von den Aratoren an die Decumanen zu entrichtenden Zehnten wurden durch besondere Verträge zwischen Beiden geordnet 482), und für die Streitigsseiten aus derartigen pactiones, wie auch wegen der prosessio gab die lex Hieronica eine Procesordnung 483), welche insbesondere die Vorschrift enthielt, daß kein Siculer gezwungen werden solle, außerhalb seines Gerichtssprengels ein vadimonium zu bestellen, wie überhaupt gerichtlich belangt zu werden, eine Bestimmung, die von den Römern auf alle Processe extendirt ward 484).

Neben diesem gemeinen angestammten Rechte Siciliens hatten nun zwar die einzelnen civitates noch ihre particulären loges, indem z. B. Catina von Charondas eine Legislation erhalten hatte, und auch nach dem Rechte dieser Stadt bei Cicero eine quaestio wegen Sacrilegs gegen einen Sclaven angestellt wird 485); wie wir denn auch Agrigentinorum, wie Heracliensium loges do senatu cooptando, Erstere als von Scipio, Lettere als von P. Rupilius gegeben 486) erwähnt, nicht minder einer actio de litteris publicis corruptis der lex Thermitanorum 487), wie auch der loges Agyrinensium, der mos Syracusanorum 488) gedacht sinden; allein alle diese Particulargesete scheinen im Wesentlichen nur staats, wie criminalrechtlichen Inhaltes gewesen zu sein, das gemeine Privatzecht aber unberührt gelassen zu haben oder auch, was die Legislas

<sup>479)</sup> So Cic. in Verr. III, 40, 91. 92.

<sup>480)</sup> Cic. in Verr. III, 40, 93. V, 64, 165.

<sup>481)</sup> So Cic. in Verr. III, 40, 93. Daher sind die Bürger der libers civitas frei von Entrichtung der decumae an Rom nur bezüglich desjenigen ager, den sie in der Mark ihrer Vaterstadt bebauen. Cic. 1. c. §. 91.

<sup>482)</sup> Cic. in Verr. III, 47, 112: cum singulis (sc. aratoribus) pactiones decumano cum litteris persequi et conficere necesse est; 40, 92. sq., 43, 102. u. d.

<sup>483)</sup> Cic. in Verr. II, 13, 32. 34.; vgl. 15, 38. 39. u. ð.

<sup>484)</sup> Cic. in Verr. III, 15, 38. 40, 92.

<sup>485)</sup> Arist. Polit. II, 9, 5., wezu vgl. I, 1, 6. VI, 10, 6. u. Hermann, gr. St. Alt. §. 88. sq. — Cic. in Verr. IV, 44, 100.

<sup>486)</sup> Cic. in Verr. II, 50, 123. 125.

<sup>487)</sup> Cic. in Verr. II, 37, 90. sq.

<sup>488)</sup> Cic. in Verr. III, 31, 73. IV, 64, 142.

tion des Charondas betrifft, den privatrechtlichen Gesetzen des Diocles gewichen zu sein.

Ueber allem diesem siculischen Rechte stand sodann das den Provinzialen gegebene römische Recht und zwar vor Allem die lex Rupilia
selbst. Diese erkannte zwar an und schrieb im Allgemeinen vor die Gültigkeit des angestammten siculischen Rechtes, enthielt aber daneben auch einzelne Rechtsbestimmungen, namentlich über die Persönlicheit der für die Processe vom römischen Prätor zu bestellenden
Richter. In dieser Beziehung setzte die lex Rupilia inshesondere
sest, daß bei Processen eines Siculer mit seinem Mithürger das
Gericht in der Heimath der Parteien aus Mithürgern bestellt werden solle 488); bei Processen eines Siculer mit den Bürgern einer

<sup>489)</sup> Bgl. not. 794. — Ruderff zu Puchta Instit. §. 67. not. d. und 1. 159. not. 6., sowie rom. Feldmesser II. p. 247. not. 45. erklart berartige indicia für legitima; — ein ziemlich bandgreiflicher Irrthum. W Besen der römischen iudicia legitima nicht darin besteht, daß röm. Recht Mgewandt und cives Romani ale Richter bestellt werden, (da selbst menn Beides der Fall ist, das iudicium ein imperio continens sein kann), als Welmehr darin, daß die Einsetzung des judicium durch ein römisches Gesetz borgeschrieben ift und nicht allein auf ber Amtegewalt bes rom. Ragistrates bruht, woneben dann die Peregrinität des zu bestellenden Richters, wie des Anjuwendenden Rechtes nur in negativer Beise und als absoluter Bebinde= rungegrund in Betracht tommt (vgl. Reller, rom. Civilproc. §. 45.); so muß man, will man jenen Unterschied auch auf die Berhältnisse auswärtiger civitates übertragen, selbstverständlich auch hierfür die nämlichen wesentlichen Criterien statuiren. Diesfalls aber würde als judicium legitimum Siculorum nur dasjenige gelten können, mas auf einer lex Siculorum und nicht lediglich auf der Amtsgewalt eines siculischen, geschweige benn gar eines röm. Ragistrates beruht. Da nun aber in den Provinzialstädten Siciliens alle indicia in lettem Grunde nie auf einer lex Siculorum, sondern immer nur uf einer für dieselben peregrinen lex, nämlich auf der lex Rupilia beruben Myuglich deren es dann vom gegenwärtigen Gefichtspunkte aus gang gleich= filtig ist, daß dieselbe siculisches Recht bestätigte oder in sich aufnahm); da finer die Inftruction des Processes stete vom romischen, nie aber von einem sculischen Magistrate ausging; so ergiebt sich hieraus zur Genüge, wie irrig t ift, auf Provinzialverhältnisse jene romische Unterscheidung der iudicia ibertragen zu wollen. Denkbar, obgleich nicht mahrscheinlich ift es höchftens, · daß man jenen nämlichen Unterschied in der Rechtsverfassung von liberne civitates wiederfande. — Die Ucberweisung des Processes an das beimische Recht unter Bestellung heimischer Richter wird von Cic. in Verr. II, 21. 37, 90. bezeichnet durch ad leges alicuius reiicere.

anderen siculischen civitas dagegen nach den in der lex Rupilia gestroffenen näheren Bestimmungen die Richter zu bestellen seien; sosdann bei Klagen zwischen einem Siculer und einer civitas Sicisliens sollte dem Senate einer dritten siculer und einer civitas das Richteramt übertragen 489 a) werden; nicht minder bei Streitigseiten zwischen einem civis Romanus und einem Siculer wurde die Rationalität des Beslagten für die der Richter als maaßgebend erklärt 400), wogegen für Processe zwischen aratores und decumani die lex Hieronica die Richtschnur bildete, in allen übrigen Fällen aber, demnach vornämlich bei Processen zwischen römischen Bürgern die Richter aus dem conventus der römischen Bürger bestellt wurden 401). Ebenso stellte die lex Rupilia den Grundsatz auf, daß die Siculer nicht aus ihrem Gerichtssprengel zu evociren waren 402).

Neben die lex Rupilia trat nun das Edict des römischen Prästors, sowie das der Quästoren von Sicilien, deren Edicte dem der curulischen Nedilen zu Rom analog waren (Gai. Inst. I, 6.). Bas nun das Erstere betrifft, so edicirte E. Verres, der in den Jahren 681—683 Prätor von Sicilien war, zunächst die Beobachtung der Bestimmungen der lex Rupilia seiner Seits 493). Sodann fügte er bei eine Procesordnung, die sich an die lex Rupilia ansehnen mochte 494), sowie insbesondere ein Regulativ über die Verhältnisse

<sup>489</sup>a) Diese Nebertragung des Richteramtes an auswärtige Staaten ist ächt hellenistisch: sie entspricht ganz dem Bersahren, bei Streitigkeiten zwischen zwei Staaten, wie bei Streitigkeiten innerhalb eines Staates das Richteramt einem dritten Staate zu übertragen, wofür das C. J. Gr. zahlreiche Beispiele ausweist; vgl. auch Böch, das. II. p. 1065. Sp. 1. und Roß, Inser. Gr. ined. III. p. 57.

<sup>490)</sup> Aus dieser Bestimmung ergiebt sich weder Etwas für den Grundsatz: actor sequitur forum rei, wie Zimmern, röm. Civilproc. §. 26 vermeint (da nicht die Richter, sondern der procesinstruirende Magistrat des Forum repräsentirt, demnach solches stets das römische war); noch auch sür die Collision der Rechte, die bei Processen zwischen Siculern verschiedener civitates, wie zwischen denselben und röm. Bürgern entstehen konnte.

<sup>491)</sup> Cic. in Verr. II, 13, 32. c. 15. 24. 25. 37, 90.

<sup>492)</sup> S. oben not. 484. Gleichermaaßen haben auch die Cyprier bet Privileg: evocari ex insula Cyprios non licet, daher die Rechtspfiege an Ort und Stelle geübt wird, Cic. ad Att. V, 21, 6.

<sup>493)</sup> Cic. in Verr. II, 13, 34.

<sup>494)</sup> Cic. in Verr. II, 13, 33. 34. 37, 90.

swischen den Aratoren und Decumanen, namentlich über das Berschren wegen Einhebung der decumae Seitens des Letteren, nebst einer Ordnung für das gerichtliche Verfahren wegen des von densselben widerrechtlicher Weise zu viel Erhobenen 495). Beiderlei Edicte hatten gleichmäßig Gültigkeit für die römischen Bürger, wie sir die Provinzialen; dagegen bezüglich der weiteren Edicte des Berres über die bonorum possessio secundum tabulas, wie de mulierum hereditatibus, welche Beide dem entsprechenden edictum urbanum tralaticium gleichlauteten 496), ist es wahrscheinlich, daß dieselben lediglich auf die in Sicilien verweilenden römischen Bürger Anwendung sanden. Endlich ersahren wir auch noch aus Cic. in Verr. III, 65, 152., daß der Nachfolger des Verres im J. 684, L. Caerisus Wetellus, das Edict des Octavius über die actio quod metus causa in das sicilische Edict mit herübernahm.

Benn endlich neben allen diesen positiven Rechten zweisels: hue auch das ius gentium in Sicilien Anwendung erlitt, so erkensum wir nun hiermit, wie eine dreisache Rechtsmaterie in Sicilien galt als ordnende Norm für die Rechtsverhältnisse der Provinziasien: das von Rom denselben gnadenreich belassene heimische Recht; das ihnen von Rom vorgeschriebene Recht römischen Ursprunges, wie endlich das ius gentium, und diese dreisache Rechtsmaterie unz terscheidet auch Cic. in Verr. act. I, c. 4. §. 13.:

Hoc praetore Siculi neque suas leges, neque nostra senatus consulta, neque communia iura tenuerunt;

voju vgl. Schol. Gronov. in h. l. p. 391. Or. (nach Orelli's Emenstein):

Suas leges Regis Hieronis. Omne enim ius civile Siciliae est aut proprium civitatis (also ius proprium Siculorum), aut civium Romanorum (b. i. ius Romanum), quod a populo Romano suscepit provincia per P. Rupilium. Nam hic inter decem legatos missus est, qui ex senatus consulto iura Siculis constituerent.

Neque communia iura] Iura gentium (sunt).

<sup>495)</sup> Cie. in Verr. III, 10—15., wozu vgl. Rudorff in Zeitschr. X. p. 96. sq.

<sup>496)</sup> Cic. in Verr. I, 46. und dazu Leist, Bon. Poss. I. p. 125.; — ibid. I, 41, 106. — c. 44. 46, 118.

## §. 52.

## Fortsepung.

(Das Privatrecht der Proving Cilicia).

Eine wesentlich verschiedene Stellung, als Sicilien, war der Provinz Cilicien zu Theil geworden: im 3. 690 in ausgedehnterer Maaße von Pompejus als Provinz organisirt 497) und durch eine lex Pompeia in seinen Berhältnissen dauernd geregelt 498), erhielt Cilicien, was das Privatrecht anbetrifft, in diefer lex fein angestammtes, heimathliches Recht nicht zurückverliehen, indem vielmehr die lex Pompeia Vorschriften über das Privatrecht Ciliciens gar nicht enthalten zu haben scheint. Als daher diese Propint im 3. 703—704 dem Cicero zustel, so arbeitete dieser zunächst einen Entwurf seines Edictes bereits in Rom selbst aus: hinfictlich der Verhältniffe zwischen den Publicanen und den Provinzialen nahm er die Bestimmungen seines Vorgangers Appius Claudius Pulcher in sein Edict auf, wogegen er in anderen Punkten hiervon abwich, und namentlich neue Bestimmungen traf, welche den 3med hatten, den städtischen Aufwand in Cilicien zu mindern, aus welchem Grunde er insbesondere die Legationen der Städte beschränfte und die Rosten der venditio und exactio tributorum minderte 499). der Provinz angekommen scheint jedoch Cicero diesen Entwurf seis nes Edictes in mehrfachen Stücken abgeändert zu haben: er legte das Edict des M. Calpurnius Bibulus, der gleichzeitig mit ibm Proconsul von Sprien war, seinem eigenen Edicte zu Grunde, ents fernte jedoch daraus eine auf die Rechtsgeschäfte zwischen den Publicanen und den Steuerpflichtigen bezügliche Exception, welche von

<sup>497)</sup> Vgl. Marquardt, Handb. III, 1. p. 164. sq.

<sup>498)</sup> Bgl. Dio Cass. XXXVII, 20. Cilicien entrichtete ein Stipendium, wozu die Einzelnen den Tribut nach einer Ropfsteuer entrichteten, welche 1 p. ct. des Census betrug; vgl. App. bell. Mith. 50. Cic. ad fam. III, 7, 2. ad Att. V, 16, 2. Walter, Gesch. d. röm. Rechte I. p. 276. not. 63. nimmt daneben, gestüßt auf Cic. ad fam. III, 8, 5., noch eine Sclavens und Haussteuer an; allein exactio capitum atque ostiorum dürste lediglich die Execution wegen rückständiger Kopfsteuer bezeichnen.

<sup>499)</sup> Cic. ad Fam. III, 8, 3. 4. 5., wozu vgl. Balter, Gesch. des rom. Rechts I. p. 286. not. 144. und Cic. ad Att. V, 16, 3.

Pibulus in seinem Edicte proponirt war und die ihm gravirlich sür die Publicanen erschien 500). Viclmehr setzte er an deren Stelle eine Exception, welche Q. Mucius Scaevola Pontif. im J. 655 als Proconsul von Asia zuerst in seinem Edicte aufgestellt hatte und die seitdem für das asiatische Edict tralaticia geworden zu sein scheint, dahin lautend:

extra quam si ita negotium est, ut eo stari non oporteat ex fide bona 501).

Im Uebrigen edicirte Cicero bezüglich des Privatrechtes der Cilicienser in der Weise, daß er theils das angestammte und heis muthliche Recht denselben als ordneude Norm ihrer Rechtsverhalt= nife unter einander zurückgab, theils auch jenen für Rechtsstreitig. telten zwischen sich einheimische Richter gewährte, Bestimmungen, in benen Cicero ebenfalls dem von Q. Mucius herrührenden affatis schen Edicte folgte 502). Um dieser letzteren Anordnungen willen war daher auch das Edict Ciceros sehr kurz, da, insoweit cilicien. siches Recht galt, weitere Bestimmungen im Allgemeinen nicht ersørderlich waren, und diese Kürze beförderte Cicero noch wesentlich durch die spstematische Disposition über den Stoff, die er traf 5113). Judem er nämlich die Materic des Provinzialedictes in drei Theile setlegte (f. not. 508), so stellt er nun in den ersten Theil, das genus provinciale edicti, die auf die Rechtsverhältnisse in der Provinz bezüglichen Rechtsbestimmungen, für welche das einheimische Recht keine genügenden Normen bot, oder welche doch einer genaueren Determinirung bedurften, nämlich: de rationibus civitatum, de aere alieno, de usura, de syngraphis, omnia de publicanis 504),

<sup>500)</sup> Cic. ad Att. VI, 1, 15.: de Bibuli edicto nihil novi praeter illam exceptionem, de qua tu ad me scripseras: "nimis gravi prae-indicio in ordinem nostrum."

<sup>501)</sup> Cic. ad Att. VI, 1, 15.; vgl. not. 506 und 548.

<sup>502)</sup> Cic. ad Att. l. c.: multaque sum secutus Scaevolae, in iis illud, in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis legibus; ibid. 2, 4. So finden wir, daß dort Q. Mucius, hier Cicero in ihren Edicten im Wesentlichen die nämlichen Anordnuns stattafen, welche für Sicilien gesetzlich festgestellt waren.

<sup>503)</sup> Cic. ad Att. VI, 1, 15.: breve autem edictum est propter hanc mean budpestv, quod duobus generibus edicendum putavi.

<sup>504)</sup> Cic. ad Att. VI, 1, 15. Analoge Bestimmungen finden sich in den

somit über das Finanz = und Schuldwesen der Communen, über die Verhältnisse zwischen den Publicanen und Provinzialen, und über den Zinssuß, die Schuldverhältnisse und die syngraphae in der Provinz. So edicirte Cicero bezüglich der Zinsen:

centesimas se observaturum cum anatocismo anniversario 506), während in Bezug auf die Klagen aus syngraphae namentlich mit Rücksicht auf die Rechtsgeschäfte zwischen Publicanen und Provinzialen diesem Theile die oberwähnte Exception aus dem affatischen Edicte inserirt ward 506). Endlich wird hierher auch die not. 502 erwähnte Bestimmung bezüglich der Richter zu ziehen sein. Indem daher dieser Theil des Edictes das provinziale honorarische Particularrecht enthält, so prädicirt er sich demgemäß als genus provinciale und schließt sich nun correctorisch oder suppletorisch unmittelbar an das nationale ciliciensische Privatrecht an. Seine bindende Rraft und Gültigkeit aber in Bezug auf das Rechtssubject erstreckt dieses honorarische ciliciensische Recht, ebenso wie das angestammte nationale Recht nicht allein auf Cilicier selbst, sondern auch, bestimmt durch die maakgebenden Systeme der Herrschaft des Rechtes über das Subject (§. 64), auf Peregrinen, wie auf cives Romani, daher denn auch die Satzungen de publicanis in diesem Theile des Edictes ihre Stelle fanden.

Während somit der erste Theil des Edictes gemeines provinzielles Particularrecht enthält, so fallen nun dem zweiten Theile

leges municipales, z. B. in lex Malac. rubr. 60. 63—65. 67—69. Auf freilich sauteten derartige Bestimmungen für die asiatischen Städte anders, als für die Municipien mit Latinität; so erforderte z. B. das Statut von Tempus, Provinzialstadt in Mysia, bei Auszahlung öffentlicher Gelder die Conscurrenz von füns praetores, drei quaestores und vier mensarii, d. i. diffents sicher, vom Bolke gewählter Finanzbeamter, Cic. p. Flacc. 19, 44.; so gab die lex von Antiochia, libera civitas Syriens, der Commun ein Pfandrecht an den Gütern ihrer Schuldner, Papinianus lib. 10. Resp. (Dig. XLII, 6, 37.); so hatte Amisus, libera civitas in Pontus eine Armenkasse (eranum ad sustinendam tenuiorum inopiam), was in röm. Städten nicht gestattet war, Plin. Ep. X, 92. 93. u. dgl. m.

<sup>505)</sup> Cic. ad Att. V, 21, 11. In Rom dagegen ward zu derselben Zeit (703) ein Senatusconsult dabin erlassen: ut centesimae perpetuo foenore ducerentur, ad Att. V, 21, 13.

<sup>506)</sup> Bgl. d. B. Cic. ad Att. VI, 1, 16. und Gneift, die formellen Berträge p. 504. sq.

Bestimmungen anheim, von denen Cicero lediglich sagt, daß sie Rechtsverhältnisse betressen, die der Ordnung durch das Edict ebensswohl bedürftig, wie gewohnt waren 507): de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, magistris faciundis, vendendis, somit ein Regulativ für die bonorum possessio und für die missio in bona und venditio bonorum. Indem aber dieser Theil des Edictes dem genus provinciale desselben als genus civile sich gesgenüberstellt (not. 508), so prädicirt sich nun hiermit dessen Inhalt als das ius honorarium für die in der Provinz verweilenden römissen Bürger, so daß dieses Edict als Stellvertreter des für die in Kom verweilenden Bürger proponirten edictum urbanum sich denstellt.

Endlich den aus Cicero's logischer Disposition über das Dicksmaterial sich ergebenden dritten Theil, die Jurisdictions, und Procesordnung betreffend, ließ Cicero aus unbekannten Grünzden ganz hinweg, obgleich er in dieser Beziehung die Zusicherung etheilte, daß er sich darin nach den Vorschriften des edictum urbamm richten werde 508). Auch diesen Theil des Edictes haben wir seinem Inhalte nach als genus provinciale d. h. als provinzielles gemeines Recht auszusassen.

Bergegenwärtigen wir uns nun schließlich, wie neben allen jes ven Rechtsnormen auch das ius gentium für Cilicien Anwendung erleiden mußte, so gewinnen wir damit ein allgemeines Bild von

<sup>507)</sup> Cic. ad Att. VI, 1, 15.: — quod sine edicto satis commode transigi non potest; — — quae ex edicto et postulari et fieri solent. 508) Cic. ad Att. VI, 1, 15.: tertium, de reliquo iure dicundo ipapov reliqui. Dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana secomodaturum. — Cicero's Disposition ist bemnach folgende: 1. genus πραμμένον, 2. genus αγραφον; ad 1.: a. genus provinciale, b. genus eivile]; ad 2.: [genus provinciale]. Zwar konnte ber Gegensatz zu bem genus provinciale auch in einem genus commune erblidt werden, als in diem Edicte, welches gleichmäßig für die cives Romani und Provinzialen Gultigkeit hatte; allein daß diese Auffassung nicht richtig fein murbe, ergiebt My daraus, daß theils das edictum provinciale bereits ein commune in jmen Sinne ist, wie dies namentlich das edictum de publicanis und de waris, wie de syngraphis beweist, theils auch das edictum de hereditatum possessionibus sich nicht füglich als derartiges edictum commune affassen läßt. Ueberdem würden auch genus provinciale und commune an fich teinen richtigen Gegenfaß geben.

dem Rechtszustande Ciliciens unter Cicero's Herrschaft, welche schwerlich bedeutender Veränderungen bedarf, um auch für frühen und spätere Zeiten, wie für andere assatische Provinzen als wahr heitsgetren gelten zu können.

## **§.** 53.

## Fortsetung.

(Verhältniß zwischen dem nationalen und dem römischen Rechtdelemente in den Privatrechten der vrientalischen Provinzen im Allgemeinen).

Unternehmen wir es nun, auf die gewonnenen Unterlagen ein Resultat zu stützen über den Inhalt der verschiedenen Provinzial rechte im Oriente: in Sicilien, Griechenland, Macedonien, Rlein asien, den Inseln des Mittelmeeres, in Sprien, Aegypten und den östlichen Africa, so ist die allgemeinste Basis für unser Urtheil de durch gegeben, daß einerseits durchaus nicht mit Einrichtung der Provinz selbst eine Uebertragung des römischen Privatrechtes in seiner Totalität Hand in Hand geht, andrerseits aber bereits durch Caracalla das römische Recht zur ausschließlichen Herrschaft erho Denn zwischen beiden Endpunkten läßt sich mit absoluter Sicherheit der Gang der Dinge erkennen, die Entwicklung nämlich, wie das angestammte nationale Recht jener Provinzen du Grundlage und der Ausgang allen provinziellen Privatrechtes bil det, allmählig aber das römische Recht das Uebergewicht über jem peregrine Rechtsmaterie gewinnt und so das Provinzialrecht stetig fortschreitend romanisirt.

Jenen Ausgang der Dinge bestätigt aber nicht allein das Bei spiel Siciliens und Eiliciens, sondern auch Bithynia und Pontus welche 691 durch Pompejus eingerichtet und in ihrem Organisationsgesetze, der lex Pompeia, mit ihrem alten Rechte beliehen worden sind 509). Ebenso erhalten Cyprus, welches im J. 698 mi Cilicien vereinigt ward und von dem Proconsul dieser Provinz P

<sup>509)</sup> Begen dieser Provinz vgl. Marquardt, Handb. III, 1. p. 146 sq. Statistit p. 3. sq.; wegen der lex Pompeia vgl. Strabo XII. p. 541. Die Cass. XXXVII, 20.; Bestimmungen derselben staatsrechtlichen Inhaltes s. Plin. Ep. X, 84, 85. 112—115.

Cornelius Lentulus Spinther sein Grundgeset, die lex Lentuli, empfing, wie auch Galatia mit Lycaonien, welches 729 von August zur röm. Provinz gemacht wird, ihr angestammtes Privatrecht in jenen ihren Grundgesetzen zurück<sup>510</sup>). Und in gleicher Weise scheint auch Nacedonien, welches im J. 606 von Wetellus als Provinz eingerichtet wird, bei seinem nationalen Rechte belassen worden zu seinstil). Daß endlich auch Aegypten, welches 724 als Provinz organisitt wurde, sein angestammtes Recht zurückempsing, bedarf nach dem in §. 49 Ausgeführten keiner weiteren Bemerkung <sup>512</sup>).

Fragen wir nun nach den Bestandtheilen des römischen Prisutrechtes, welche zuerst Eingang fanden in jenen Provinzen, so ist es unzweiselhaft das ius gentium, dem wir diese Rolle zuzutheilen beben. Denn gerade dieses ist einestheils als das Product von Lebens- und Versehrsverhältnissen anzuerkennen, welche in ihrem Besen und Character mit den entsprechenden Zuständen und Vers

<sup>510)</sup> Begen Cyprus vgl. Marquardt III, 1, p. 172.; wegen der lex Lentuli insbesondere Cic. ad fam. XIII, 48., wozu I, 7, 4. — Begen Galatia vgl. Marquardt, Handb.[III, 1. p. 155. sq. und Statistist p 22.; wegen der lex Iulia Galatarum Dio Cass. LIII, 26.: τὰ δὶ χωρία — — τὰ δὸς νομῷ ἀπεδόθη.

<sup>511)</sup> Begen Macedonien vgl. Marquardt, Handb. III, 1. p. 116. sq.; begen des Jahres der Einrichtung der Provinz Porphyrius in Euseb. Chron. p. 178. M., der das J. 606 angiebt; wegen der oben vermutheten Bestumung der lex Metelli, unten bei not. 547.

<sup>512)</sup> Bal. Marquardt, Handb. III, 1. p. 207. sq. Statistif p. 26. — Ueber bas agyptische Particularrecht fteben uns reiche Quellen ju Gebote, fo bes Edict des Tiberius Julius Alexander vom 6. Juli 68. p. C. (wozu vgl. Audorff im Rhein. Museum f. Phil. Jahrg. II. p. 146 sq.) bei Sanel, Corp. leg. p. 268b., die Constitution Beno's in C. V, 5, 8., sowie Diod. I, 77. sq. ud die überlieferten Papyrusurfunden, worüber vgl. namentlich Schmidt, Me griech. Papprusurt. der Königl. Bibliothet zu Berlin. Berl. 1842. u. das. P.4.5. die Litteratur, welcher beizufügen ist Letronne im Journal des derans 1828. p. 479 sq., Bodh, Erklärung einer ägnptischen Urkunde auf 🗫 Serl. 1821., Droysen, de Lagidarum imperio, Berol. 1831. p. 20 4. 38. 41. 42. C. I. Gr. no. 4863b-4891. Es galt in Aegypten theils macedonisches, theils altägyptisches Recht; vgl. Franz im C. I. III. p. 295 14. 306 sq. 321 sq.; daß die (Briechen (Str. XVII. p. 797.), wie die Juden (Franz l. c. p. 317.) in Aegypten nach eigenem Rechte lebten, ift nichts Belonderes; es beweist nur, daß Aegypten länger an dem Systeme ber persona= len herrschaft des Rechtes festhielt, als andere Länder des Drientes.

hältniffen des Drientes am Bollfommensten übereinstimmten (8.50 und anderntheils erforderte auch die theoretische Besenbestimmun welche Rom dieser Rechtspartie als einem ius commune omniu hominum beimaß, die Anwendung desselben auf die Provinziale als eine nothwendige und unabweisbare Consequenz, daher hieri jene Uebertragung den Provinzialstatthaltern als unbedingt gebi ten erscheinen mußte. Ja diese Uebertragung mußte um so leicht und unbedenklicher sich bewerkstelligen laffen, als das ius gentim selbst vielfach griechischen und hellenistischen Rechtsstoff in sich an genommen hatte (§. 81) und sonach in vielen Bunkten in vollftan diaster materieller Uebereinstimmung mit den Rechten der orientals schen Provinzen sich befand. Daber werden wir mit Recht-annehmen dürfen, daß das ius gentium in seinem ganzen, obwohl anfänglich nur minder beträchtlichen Umfange von Anfang an allgemein in den orientalischen Provinzen festen Fuß faßte und Anwendung er Und hierauf weist in der That auch hin, daß wir weder in dem siculischen, noch in dem ciliciensischen Edicte das ius gentium besonders proponirt finden.

An dieses ius gentium schließt sich aber das ius civile homerarium an, weil auch das prätorische Recht im Allgemeinen gleich dem ius gentium eine jüngere, in ihrer Entwickelung stets sortschreitende Rechtsbildung ist und gleich diesem die Schöpfung eines neuen, unter fremden Cultureinstüffen gereiften Volksgeistes, andrentheils aber auch das römische Edict vielsach die Vorlage und das Vorbild der Provinzialedicte gebildet zu haben scheint 513). Und hiermit stimmt auch überein, daß das Edict des Cicero für Cilicien in seinem driv ten und ungeschriebenen Theile in der That die Rechtssatzungen det römischen Honorarrechtes direct auf die Provinz überträgt (§. 52)

Fassen wir dagegen die Rechtsmaterien in Bezug auf ihrer Inhalt im Allgemeinen in's Auge, so ist es namentlich das Procest recht i. w. S., dem wir die allgemeinste und früheste Uebertragung auf die orientalischen Provinzen vindiciren dürsen. Denn nicht allein daß die extraordinariae cognitiones selbstverständlich ihrer römisch-rechtlichen Character beibehielten, so liegt es auch nahe, des

<sup>513)</sup> Bgl. im Allgemeinen not. 496 und 508., sowie Cic. in Verr. III, 65, 152.; auch der in §. 52 erwähnte zweite Theil des cilicischen Edictes durste im Besentlichen auf dem edictum urbanum beruht haben.

klbst die ordentlichen Processe in römischer Form und nach römis ichen Grundsätzen geordnet wurden. Denn abgesehen davon, daß and der römische Formularproceß eine Rechtsbildung jüngeren Datums ift und den Verhältnissen und Bedürfnissen des Orientes als wohl angemeffen gelten kann, so waltete auch zwischen der Amtsstellung des Provinzialstatthalters und der römischen Process form eine so vollkommene Harmonie und Wechselbeziehung ob, daß eine Trennung Beider nicht als angemessen gelten konnte und ein Sesthalten an der Letteren um so mehr geboten erscheinen mußte, als auf dem Gebiete des Staatsrechtes Rom überhaupt ohne weiteren Berzug und in ganz directer Beise seine Institutionen auf die Provinzen übertrug (§. 49). Uebereinstimmend hiermit finden wir daher das Proceprecht Ciliciens von Cicero ganz allgemein auf des rom. Procegrecht bafirt (§. 52), während in dem sprischen und affatischen Sdicte die römische Exception sich porfindet (8. 52), dagegen die romische Personalexecution ebenfalls in der Proving Asia Eingang gefunden hat und auch nach dem Edicte des L. Valerius Haccus, Proprators von Afia (691—692) daselbst noch besteht 514). Zwar hat nun Sicilien auch in dieser Beziehung sein nationales Recht garantirt erhalten, allein einestheils erklärt sich dies daraus, de Sicilien die älteste aller römischen Provinzen ist, die lex Rupilia aber die von den Römern in dieser Beziehung den Siculern gemachten alteren Concessionen respectiren mochte, und andernwils finden wir auch, wie gerade auf diesem Punkte wiederum das vinische Recht die stärksten Eingriffe in das nationale Recht erkenmn läßt (§. 51).

Bas dagegen das materielle Recht betrifft, so kommt zunächst das Gebiet des Vermögensverkehrs unter Lebenden in Betracht, und hier wiederum vor Allem das Rechtsgeschäft selbst. Und wenn hier das römische Recht bekanntlich zwei Gattungen von Geschäften unsaßt, das sormale und das materiale Rechtsgeschäft, deren Erskne im Allgemeinen dem ius civile, deren Lettere im Wesentlichen dem ius gentium anheimfallen, so bieten sich nun für die Frage nach

<sup>514)</sup> Varro de R. R. I, 17, 2., der Gleiches auch von Aegyptus berichtit; Cic. p. Flace. 20, 48., wozu vgl. 19, 45—21, 50. und Schol. Bob. P. 241. Or.

dem Eindringen jener Formalgeschäfte in die orientalischen Privinzen vollkommen genügende Anhaltepunkte dar.

Bunachst ist es die Wahrnehmung, wie dem griechischen, üb alle hellenistischen Eulturländer verbreiteten Rechte alle Formalg schäfte fremd find: es kennt dieses hellenistische Recht lediglich Co sensualverträge, in ihrem Inhalte und ihrer Existenz zwar dur besondere Form bekundet, allein durch solche nicht in ihrer Recht beständigkeit bedingt; mit einem Worte, jenes Recht kennt nur Ge schäfte, bei denen die Beobachtung einer gegebenen Form nich Selbstzweck, sondern lediglich Mittel für anderweite Zwecke: fin dauernde Fixirung des Inhaltes, wie für processualischen Beweil bilbet; dagegen die Einschnürung der Geschäfte in verba concepts widerstreitet gang offenbar dem Geiste, wie den Bedürfnissen der hellenistischen Bölker 515). Und sodann ist es auch die nuncuvativ Form an fich, somit auch in ihrer Unwendung als freiheltebte Geschäftsform, welche, der Mehrzahl der römischen Formalgeschift eigenthumlich, den Usancen, wie auch den Bedürfnissen des hellenistischen Geschäftsverkehres widerstrebt, indem hier vielmehr die schriftliche Form überwiegt 516). Beide Momente aber offenbaren eine Erscheinung, welche zu dem Zeitpunkte wenigstens, den wir genwärtig in's Auge faffen, keineswegs nur als Aeußerung einer eigenthümlichen Geistesrichtung und besonderen Sinneigung bes Hellenismus sich darstellt, sondern in welcher wir vielmehr auch ein Resultat der mechanischen Einwirkung der hellenistischen Verkehrtverhältnisse selbst anerkennen durfen. Denn je schwunghafter, and gedehnter und beweglicher der industrielle und commercielle Berkh eines Volkes wird, um so freier und beweglicher gestaltet sich and deffen Recht selbst, und um so mehr stößt dieses die den Verkehr in seinem rastlosen Kreislaufe hemmenden, rein juristischen und gebo tenen Formen ab, vielmehr die ihm zusagenden Formen nach eige nem Ermessen mählend und bildend; und je complicirter und um fassender gleichzeitig die einzelnen Geschäfte werden, je größen Summen in ihnen eingesetzt und unter den verschiedenfältigster Bestimmungen hingegeben werden, um so weniger genügt bat Wort zu dauernder Fixirung des Inhaltes, um so nothwendign

<sup>515)</sup> Bgl. namentlich Gneift, die formellen Bertrage p. 468. sq.

<sup>516)</sup> Bgl. Gneift, l. c. p. 418. sq.

wird die Aufzeichnung in Schrift. Entsprechend diesem inneren Gesetze sehen wir daher, wie das hellenistische Verkehrsleben formale Rechtsgeschäfte gar nicht kennt, wie es dagegen seine materialen Rechtsgeschäfte fast durchgehends in die Form des syngraphum keidet 517).

Alle diese Momente ergeben aber zur Genüge, warum die Formal= geschäfte des römischen Rechtes im Wesentlichen auf das ius civile be= schränkt blieben: sie konnten in den orientalischen Provinzen schlech= terdings keine ausgedehntere Anwendung finden, weil jene Nationen in ihrer Culturentwickelung über die Lebensperiode hinaus waren, wo derartige Formalitäten dem Bolksgeiste und Geschäftsleben noch zusagen; und chensowenig als Rom im Stande war, das geschäftliche und mercantile Verkehrsleben der hellenistischen Völker in die Periode seiner jugendlichen Entwickelung zurückzuverseten, ebensowenig war diese Partie des römischen Rechtes vermögend, das entgegenstehende hellenistische Rechtselement zu überwinden und sich zu Vielmehr ward im Gegentheile das römische Recht unterwerfen. selbst durch die culturhistorische Entwickelung der Verkehrsverhält= nisse dahin gedrängt, ebensowohl die nuncupative Form zu Gunsten der schriftlichen Form aufzugeben, wie auch die rein juristische und wesentliche solennitas zu Gunsten der rein geschäftlichen und frei beliebten Form fallen zu lassen 518).

<sup>517)</sup> Bgl. über die syngrapha oder syngraphae, συγγραφαί oder σύγγραφοι, auch σύγγροφοι (wurüber vgl. Burfian im Rhein. Mus. N. F. XI. 1857. p. 333.), wie über die damit identischen chirographa Gneist, l. c. p. 413. sq. u. p. 321 sq. hermann, gr. Pr. Alt. §. 49. not. 12. Diese Form findet fich nicht allein in Griechenland (worüber f. Gneist, l. c. p. 426. sq.), fondern wir vermogen fie auch nachzuweisen in Sicilien (not. 470), in Tenos (C. I. Gr. no. 2335.), in Byzantium (Cic. p. dom. 50, 129.), in Chios (Cic. de Har. resp. 16, 34.), in Cilicien (not. 504), bei ben Galatern (Cic. de Har. resp. 13, 29. Phil. II, 37, 95. 96. p. dom. 50, 129.), in Bithynien (Caes. p. Bithyn. bei Jul. Rufin. de fig. sent. p. 31. Capp.: quid ergo? syngraphae non sunt, sed res aliena est), in Chyrus (Cic. ad Att. V, 21, 10. sq. VI, 27. sq.), in Judaa (Jerem. 32, 14. Apocalyps. V, 1.), in Negupten (Diod. I, 79. Cic. p. Rab. Post. 3, 6. ad Fam. VII, 17, 1. Leemanns papyri Graeci mus. Lugd. p. 77., Dronsen u. A. in den not. 512 citirten Abhand= lungen, sowie Gneift, l. c. p. 460. sq.); andererseits in der Gesetzgebung des Baleucus bei den epizephyrischen Locrern (Zenob. Prov. Cent. V, 4).

<sup>518)</sup> Ueber den ersteren Puntt vgl. vorläusig Gneist, l. c. p. 243. sq. 493. sq.; in Thl. III. ift auf beide Puntte eines Beiteren zurückzukommen.

Dieses Resultat findet auch im Einzelnen seine Bestätigung. Bunächst die eivilen Modalitäten zur Begründung und Lösung des dinglichen Rechtes am Immobile sind schon aus dem Grunde nie in die Provinzen gedrungen, weil der sundus provincialis selbst des commercium entbehrte und dieses locale Hinderniß das ius civile ausschloß. Daher behielt auf dem Gebiet des Immobiliar-Cachenrechtes das angestammte provinziale Recht mit seinen Modalitäten der Begründung und Aufhebung von Gigenthum, Servitut 519) und Und in gleicher Hypothef 520) im Wesentlichen seine Gültigfeit. Weise, wenn auch nicht aus gleichem Grunde, haben wir die Uebertragung der civilen Erwerbs = und Veräußerungsmodalitäten auch in Bezug auf das Mobiliarsachenrecht in Abrede zu stellen, indem schon die Art und Weise, wie Gaius und andere Juristen über die mancipatio, in iure cessio, usucapio sich äußern (§. 12), auf jene Auch hier griff nach wie vor das national Thatsache hinweisen. provinzielle Recht Plag.

Was sodann die obligatorischen Rechtsgeschäfte des ius civile und zwar zunächst die Stipulation betrifft, so läßt sich nun allerdings aus den Berichten des Gains und Mpianus (Thl. I. §. 88) erkennen, daß die Stipulation, sei es zur Begründung, sei es zur Lösung einer Haupt- wie Nebenobligation auch in den orientalischen Provinzen Eingang fand; allein andrerseits ersehen wir auch wiederum, wie jene Geschäftssorm des griechischen Rechtes, das syngraphum oder chirographum, nicht allein zu Giceros Zeit, sondern selbst noch in der letzten Hälfte des zweiten Jahrhunderts in den hellenistischen Ländern in Geltung sich erhielt, und dies nicht allein bei Consensual- und Realverträgen des römischen Rechtes, sondern auch bei Verträgen, für deren Rechtsbeständigkeit das römische

· •

<sup>519)</sup> Bgl. unten not. 530, sowie 457.

<sup>520)</sup> Zwar bemerkt Cic. p. Flace. 21, 51. in Bezug auf den C. Appuleius Decianus, der dem Lysanias, Bürger von Temnos (Provinzialnadt der provincia Asia) Geld gegen Berpfändung eines fundus provincialis dargelieben batte: pecuniam adulescentulo grandi fenore, fiducia tamen accepta, occupavisti. Hanc fiduciam commissam tibi dicis: tenes hodie ac possides. Allein daß wir hier, bei einer res nec mancipi in der That nicht an die fiducia des ius civile, sondern an die hypothees des griechischen Rechtes zu denken haben, kann nicht dem sernsten Zweisel unterliegen. Cicero nennt nur diese hypothees uneigentlich siducia; val. §. 86.

Recht eine formale causa desiderirte, die aber bei jenen Bölkern lediglid in dem Consense ihre causa, und in dem syngraphum ihre einfach geschäftliche Form fanden 521). Zur Erklärung aller dieser Erschei= nungen haben wir aber vor Allem zu berücksichtigen, daß einestheils bereits in der Mitte des zweiten Jahrhunderts die Stipulation ihrer Selennität in der Hauptsache fast gang entkleidet mar, insofern die Fingestellung auf facies, δώσεις, ποιήσεις, όγιολογείς, πίστει κελεύex u. a. m., die Antwort aber auf quidni und ähnlich lauten konnte, lo daß in der That als das mesentliche Merkmal solcher Stipulation un die direct auf den Inhalt des Vertrages gerichtete Frage, und Antwort verblieb; sowie daß anderntheils bereits zu Beginn des bitten Jahrhunderts jede Urkunde, welche die Angabe über beschebenen Vollzug einer Stipulation enthielt, an und für sich schon genigte, um eine Verbalobligation zu begründen 522). Gerade diese Babrnehmungen aber laffen und erkennen, wie zu Caracalla's Zeit eine Vermittelung und Ausgleichung zwischen jenen diametral entgegenstebenden Brincipien des hellenistischen Rechtes und des römis then ius civile erfolgt mar, insofern das Lettere die solennitas seis ner Stipulation fast ganz aufgegeben hatte, wie anderntheils die friftliche Bedeutung über die Stipulation bereits als Verbalcontact anerkannte, während dagegen der Consensualvertrag des belknistischen Rechtes wiederum der schriftlichen Bekundung aus geschäftlichen Rücksichten bedurfte und sonach mit Leichtigkeit zur Aufnahme einer schematischen Clausel sich bequemen konnte 522a). Uebergang zu diesem Endziele aber dürfen wir für den Hellenismus derin erblicken, daß zunächst die processualische Stipulation von

<sup>521)</sup> Gai. Inst. III, 134. — obligatio fieri videtur chirografis et syngrafis, id est si quis debere se aut daturum se scribat; ita scilicet et si eo nomine stipulatio non fiat: quod genus obligationis proprium peregrinorum est; sowie arg. Paul. sent. rec. II, 14, §. 1. ii pactum nudum de praestandis usuris interpositum sit, nullius est momenti; ex nudo enim pacto inter cives Romanos actio non nascitur.

<sup>522)</sup> Bgl. Gneift, l. c. p. 243. sq. 507.; auch Schilling, Inft. §. 278. 522a) Bgl. das betreffende Urtheil bei Gneift, l. c. p. 507. — einem jener wenigen rechtshistorischen Werke der Neuzeit, welche das treue Bild historischer Wahrheit, nicht aber Ungestalten einer erbigten Phantasie uns bieten. Ueberdem vgl. aber vornämlich auch noch Ulp. lib. 31. ad Sabin. (Dig. XXIII, 3, 9. 8. 8.).

allem Anfang an den orientalischen Provinzen in kategorisch Beise vorgeschrieben wurde, und daß sodann auch für den Berkel zwischen den Provinzialen und cives Romani der Gebrauch d Stipulation in vielen Fällen dann als nothwendig oder wenigster als rathsam anerkannt ward, wenn die Letteren die Berpflichten waren 523). Allein wenn immer auf diesem Wege die Stipulatig ans dem ius civile in das ius gentium übergeleitet ward, so la sich doch andrerseits aus dem obigen Sachverhalte erkennen, daß de hellenistische Geschäftsverkehr in sich selbst bis auf die Zeiten des Ca racalla herab im Allgemeinen der Aufnahme der Stipulation wier strebte, und daß demgemäß die Provinzialrechte des Orientes in Allgemeinen auch die Rechtsverbindlichkeit des Consenses bei den Verträgen selbst da anerkannten, wo das ius civile eine juristisch Form erforderte. Und diese weitgreifende Beziehung dürfen wir insbesondere auch jenen Bestimmungen des cilicischen Edictes Cicros beimessen, durch welche die den syngrapha sich unterordnenden Rechtsverhältnisse näherer juristischer Normirung unterworfen wur den (§. 52).

Was dagegen den Litteralcontract des ius civile betrifft, so haben wir demselben alle Brauchbarkeit für das hellenistische Berkehrsleben völlig abzusprechen. Denn gerade jener Contract sett die strengste Redlichkeit und Treue im Geschäftsleben voraus, und gerade hierfür genügte die "graeca sides" am Wenigsten, wie solche bereits im 6. Jahrh. in den hellenistischen Ländern sich entwicklt hatte <sup>524</sup>). Wie daher der Litteralcontract zu Rom selbst mit Ausgang der Republik in Wahrheit bereits sich überlebt hatte, und wahrscheinlich bereits in der ersten Kaiserzeit verschwand, nur noch bei den Argentarien sein Dasein fristend <sup>525</sup>), so konnte er auch unmöglich von Rom aus in das hellenistische Verkehrsleben Eingang sinden <sup>526</sup>). Und wenn wir dennoch bei den hellenistischen

<sup>523)</sup> Waren die Provinzialen die Verpflichteten, so bediente man sich wenigstens zu Cicero's Zeit der syngraphae, was die Stipulation jedensalle ausschließt s. Beil. XVI S. XIV.

<sup>524)</sup> Plaut. Asin. I, 3, 47.: Graeca mercari fide.

<sup>525)</sup> So Rein, rom. Privatr. p. 327.; Gneist dagegen 1. c. p. 518. schreibt dem Institute eine langere allgemeine Dauer bei.

<sup>526)</sup> Gneift, 1. c. p. 469. sq. Bemerkenswerth ift auch, daß Gai. Inst.

Banquiers, den τραπεζίται die Form des Litteralcontractes vorfinden, so ist doch einestheils dies nicht mahrer Litteralcontract, weil jener Eintrag in das Hauptbuch durchaus nicht Requisit der Rechtsbeständigkeit des Bertrages ist, vielmehr lediglich eine rein processualisch= juristische Bedeutung bat, insofern die Buchung in dem hauptbuche des Banquiers als scriptura pro scribente processualis schen Beweis liefert 527), und sodann ist auch jene Thatsache durch= ans nicht in der Beise zu erklären, daß solche Art der Buchung, wie deren juristische Bedeutung aus dem römischen Rechts- und Verlehrsleben auf die hellenistischen Völker übertragen worden sei, als vielmehr in der Weise, daß wir in jener Erscheinung die letten Ausläufer und Endpunkte eines Justitutes erblicken, welches im michischen Verkehrsleben seinen ursprünglichen Sit hatte, und von da aus erst nach Rom übertragen worden war, hier sich selbstkändig entwickelnd und dauernder festen Fuß fassend, während es im griechischen Leben jenen wesentlich verschiedenen Character und jene rein processualisch-juristische Relevanz an sich trug, und entweder nieven den τραπεζιται sich ablöste und verallgemeinerte, oder doch in blder seiner Allgemeinheit bereits frühzeitig sich wieder beschränkte (bgl. §. 34).

Betrachten wir hiernächst die juristischen Folgen und Wirkunsen der Rechte auf dem Gebiete des dinglichen, wie Obligationensuchtes, insbesondere aber die Klage aus diesen Rechten, so werden wir auch hier ohne Bedensen anerkennen dürsen, daß die nationalen Besonderheiten gegenüber dem römischen ius civile sich behaupteten. Denn die civile Rlage, wie überhaupt die civile Wirkung war zenüpft an die civile Begründung des Rechtes, so daß z. B. wie die siduciae actio die siducia, so die vindicatio ex iure Quiritium das Eigenthum ex iure Quiritium voraussetzte und ebenso auch die Klagen aus Formalcontracten von deren Eingehung abhängig waren. Daher werden auf dem Gebiete jener Klagen die natios walen Besonderheiten sich erhalten haben, wie wir denn auch z. B.

M,133. zwar die Frage aufwirft, ob die Peregrinen bezüglich der litterarum obligatio verpflichtet werden, nicht aber, ob sie auch berechtigt sein können.

<sup>527)</sup> Gneift, l. c. p. 420. init. 422. Jene Besonderheit ist daher rein brocessualischer Ratur und steht gleich mit den analogen Bestimmungen unseres Rechtes über die besondere Glaubwürdigkeit der Handelsbücher.

in dem macedonischen Rechte die adversus ingratum actio 528) von Senec. de Benef. III, 6. als solche Besonderheit erwähnt finden. Und indem in solcher Weise die Modalitäten der Begründung und Aufhebung, wie die Wirkungen jener Rechte provinzial find, so find nun diese Rechte selbst als Begriffsganzes den nationellen Provinzialrechten zu überweisen, wie dies denn auch z. B. von Gaius bezüglich des Eigenthums geschicht 529). Ja selbst in Bezug auf das Immobiliarsachenrecht, wo jener Grundsat, das aller Provinzialboden publicus populi Romani sei und weder mahres Eigen= thum, noch Servitut zulasse, die bezüglichen Normen der verschies denen Provinzialrechte in ihren Jundamenten bedrohte, ließ doch das römische Recht das provinzielle in Wahrheit unerschüttert Denn indem die römische Rechtswissenschaft für die provinziellen Grundbesitzverhältnisse der eives Romani selbst angemeis sene privatrechtliche Normen an die Hand geben mußte, so vermittelte sie nun diese Aufgabe durch die Theorie, daß in Bezug auf den fundus provincialis an die Stelle des Eigenthumes ein eigenthumsähnliches Verhältniß: possessio oder ususfructus, und an Stelle der Gervitut ein Analogon derselben trete, die wichtigsten Wirkungen aber jeuer Rechte ex aequo et bono zuzulassen seien 520). Und hiermit war denn auch gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, daß die althergebrachten Satzungen der Provinzialrechte auch fernerhin aufrecht erhalten und bei practischer Folge belaffen wurden.

Wenn wir daher auf dem Gebiete des Vermögensrechtes unter Lebenden den Einfluß des ius civile Romanorum auf das Recht der orientalischen Provinzen als einen höchst untergeordneten und vereinzelten hinstellen dürfen 531), so verhalt dies sich wesentlich

<sup>528)</sup> Analog die anapiatias dinn bes griechischen Rechtes.

<sup>529)</sup> Gai. Inst. II, 40.: Admoneamus aput peregrinos unum esse dominum.

<sup>530)</sup> Bgl. namentlich Frontin. lib. 2. de controv. agr. p. 36. L. Gai. Inst. II, 7. und Puchta, Inst. §. 256. unter 2. — Bei der Frage, ob die Prästicatservituten am fundus provincialis durch nuda pacta oder durch stipulationes oder durch hinzutretende Tradition entstehen, ist daher an erster Stelle das hellenistische Recht, und erst an zweiter Stelle die römische Rechtsanschauung mit ihren Principien in Betracht zu ziehen; vgl. auch oben not 430 und not. 520.

<sup>531)</sup> Es gehört hierher die gesetzliche Beschränkung des Zinsfußes, welche wir in §. 52 im eilieischen Edicte fanden; vgl. Gneift, l. c. p. 505.

anders mit dem privatrechtlichen ius gentium, da hier ein zwiefältiger, theilweis höchst bedeutungsvoller Einfluß anzuerkennen ist. Indem nämlich das ius gentium zunächst seine das Vermögensrecht unter Lebenden betreffenden Rechtsinstitute und Rechtsgeschäfte im Besentlichen lediglich auf materiale Criterien stützte und solche ju den wesentlichen Merkmalen der von ihm determinirten Begriffe ahob, fodann aber auch in Diesen Wesenbestimmungen gerade diejenigen allgemeinen (Vrundzüge und Hauptproportionen der menschlichen Lebens = und Verkehrsverhältniffe als die maafgebenden Romente seiner Normen hinstellte, welche bei allen zu höherer Gultur entwickelten Bolkern in der That gleichmäßig wiederkehren, so gewann damit gegenüber allen particulären Rechtsnormen, welche die nämlichen Lebens- und Berkehrsverhältniffe, jedoch in nationalindividueller Weise normirten, das ius gentium die Fähigkeit, allen entsprechenden Rechtsinstituten der provinzialen Rechte die allgemeinen Grundzüge und die schematischen Hauptfiguren zu bieten, und somit gegenüber allen diesen Rechten selbst als Grund- und Normalrecht jugelten: als das universelle Recht, welches die allgemeinen Protowpen jener Institute und deren Ideen im platonischen Sinne enthielt (§. 86). Und wie nun diese innere reale Allgemeinheit des ius gentium es ermöglichte, daß z. B. in der maneipatio des ius civile zugleich die Criterien der emtio venditio des ius gentium Aufgefunden wurden, so mar gleiche Wahrnehmung auch gegenüber den Provinzialrechten an die Hand gegeben, insofern auch hinter der Pans und der wir des hellenistischen Rechtes, wie hinter der τώλησις διά τά γρεώψια des cretenfischen Particularrechtes (Bell. XIII. not. 19) die emtio venditio des ius gentium sidy ersennen and sesthalten ließ, und ebenso hinter παρακαταθήκη das depositum, hinter der μίσθωσις die locatio conductio, hinter der έγγύη die ideiussio, hinter der αίχίας und υβρεως δίχη die iniuriarum actio, hintadetadomns dian die actio furti, hinter der mapakatadnung dian die tio depositi, hinter der καρπού π. ένοικίου δίκη die actio locati conducti. Und erwägen wir nun, welcher bedeutende Einfluß auf das Recht de Rechtspflege, wie Rechtswissenschaft zukommt; wie sodann gewede die Rechtspflege in allen Provinzen in den Händen der römiihen Magistrate lag, der rönischen Rechtswissenschaft aber in der That ein bedeutender Einfluß auf die Provinzialrechte beizumessen ift (§. 50); wie endlich die Römer selbstverständlich in ihren leiten=

den Grundbegriffen und ihren allgemeinsten Urtheilen, auch insoweit solche die Provinzialrechte betrafen, bestimmt wurden durch den Gedankenstoff, den das römische Recht ihnen bot und den von früher Jugend an sie eingesogen und mit ihrem ganzen juriftischen Denken unlösbar verbunden hatten; so dürfen wir nun auch nicht zweifeln, daß in der That die Römer planmäßig und wohlbewußt den Proringialrechten und deren besonderen Erscheinungsformen das ius gentium gleich als das universelle Rechtselement, als den Inbegriff der allgemeinsten Grundlagen und Rechtsfiguren in der Theorie, wie in der Rechtspflege unterbreiteten. Ja diese Annahme findet ihre directe Bestätigung durch die Qualificirung des ius gentium als ius commune omnium gentium. Auf diesem Wege aber erlangte das ius gentium einen zwar nur inneren, aber im höchsten Maaße beachtenswerthen Ginfluß auf die Rechte der orientalischen Provinzen, einen Ginfluß, der in der tiefgreifendsten Beise romanistrend auf das hellenistische Recht einwirken nußte und andrerseits auch eine Uebereinstimmung in den Grundzügen der verschiedenen orientalischen Particularrechte berbeiführte (vgl. §. 86. 87.).

Weit geringer dagegen baben wir den äußeren Ginfluß des im gentium auf die Rechte der orientalischen Provinzen zu veranschlas gen; denn insoweit eine Uebereinstimmung zwischen den nationalprovinziellen Rechten bereits gegeben war und somit z. B. die ύποθήκαι, die παρακαταθήκη, die παρακαταθήκης δίκη der Previnzialrechte bereits von Vorn herein mit den hypothecae, dem depositum, der depositi actio des ius gentium übereinstimmten, insoweit kann natürlich von einer Einwirkung des Letzteren auf das Erstere nicht die Rede sein. Insoweit dagegen die Provinzialrechte Besonderheiten boten, welche das ius gentium nicht kannte, insoweit griff wohl im Wesentlichen nur jener innere, allmählig ausgleichende Einfluß des ius gentium ein, ohne daß ein directes ausgieichende Singing vor ---- Zunfgeben der nationalen Rechtsbesonderheiten zu Gunsten der Letzteren stattgefunden hätte 532). Namentlich aber behauptete das nationelle Provinzialrecht seine Herrschaft allenthalben da, mo das ius gentium die für den Verkehr erforderlichen Bestimmungen gar nicht enthielt, wie z. B. in Bezug auf die Ersitzung, wo die Bestimmungen der provinziellen Rechte Plat griffen, bis endlich aus den

<sup>532)</sup> Gai. Inst. III, 120. Pseudo Ascon. in Verr. in not. 429. cit.

• ;

Letteren die römische Achtsbildung selbst das Institut der longi temporis possessio als allgemeine Grundsigur ableitete 533). Nur insofern, als unlösbare directe Widersprüche zwischen den positiven Satungen des ius gentium und der Provinzialrechte obwalteten, mögen solche zu Gunsten des Ersteren ausgeglichen worden sein (Beil. XVI §. XII).

Indem wir sodann dem Gebiete des Familienrechtes unsere Betrachtung zuwenden, so fann bier bei der Frage wegen llebertras gung des römischen Rechtes auf die orientalischen Provinzen im Allgemeinen verneinend entschieden werden. Denn gerade das Fami= lienrecht ist im Allgemeinen am Innigsten mit dem Volksleben: mit der nationalen Anschauung und mit historisch überlieferten Sitten und Berhältnissen verwachsen, daher es mit gesteigerter Bahigkeit dem Eindringer fremder Rechtssatzungen widersteht. diese Annahme findet auch bezüglich jener Provinzen ihre Bestätis gung darin, daß zunächst gerade auf diesem Rechtsgebiete mehrfache national-provinzielle Rechtsbestimmungen uns überliefert sind, so aus dem Rechte der Provinz Bithunia der Sat, daß zum Abschlusse oneroser Verträge Seitens verheiratheter Frauen die auctoritas der Chemanner, Seitens der Wittmen der Beitritt der mündigen Söbne erforderlich ist 534); aus dem Rechte von Pontus das Princip der Mutterfolge, so daß der von einer Pontierin Geborene selbst wieder Pontier ward 535); aus dem Rechte der Galater das auch bei den gallischen Kelten sich vorfindende Rechtsinstitut einer ausgedehnten

<sup>533)</sup> Bgl. Böding, Instit. §. 144. bei not. 14. Puchta, Inst. §. 240.; wes gen des Zeitalters der Entstehung Schilling, Inst. §. 163. not. r.

<sup>534)</sup> Gai. Inst. I, 193.: aput peregrinos — feminae — plerumque quasi in tutela sunt: ut ecce lex Bithynorum, si quit mulier contrahat, maritum auctorem esse iubet aut filium eius puberem; dies ist rein griechisches Recht, vgl. Hermann, gr. Priv. Alt. §. 56., C. I. no. 1702., wo Gatte und Sohn zugleich das Geschäft genehmigen, sowie C. I. no. 1706. Gleiche tutela mulierum sindet sich in Aegypten, so nach dem Casati'schen Papprus (aus Anton. Pius Zeit) und nach der Nechutes=llrtunde (aus dem 2. Jahrh. v. Chr.), vgl. Schmidt, die griech. Papprusurt. p. 293 sq.

<sup>535)</sup> Ulp. lib. 2. ad Edict. (Dig. L, 1, 1. §. 2.): Ponticis ex beneficio Pompeii Magni competere, ut qui Pontica matre natus esset, Ponticus esset. Gleiches Princip sindet sich mehrsach in griechischen Staasten, so bei den epizephyrischen Locrern (Polyb. XII, 5 und 6b. ed. Did.), in Pium (Ulp. L c.), in Lycien (Kuhn, Beiträge p. 23. not. 70. 71.).

väterlichen Gewalt über die Kinder 586). Andrerseits ergeben aber auch die Berichte des Gaius, daß der Cheabschluß, sowie das Berhältniß zwischen den Chegatten, zwischen Eltern und Kindern, wie auch die Tutel in den Provinzen nicht nach römischen Rechtsnormen, sondern nach den angestammten provinziellen Rechten geregelt wurden 537). Doch griffen auch in diese Verhältnisse einzelne romische Rechtssatzungen ein, insofern in Bezug auf die Che den provinziellen Rechtsbestimmungen der von der römischen Jurisprudenz bereits zu Ausgang der Republik gebildete abstracte Begriff des matrimonium mit seinen Consequenzen als die allgemeinste juristische Basis unterbreitet ward (§. 82), anderntheils aber auch einzelne romische Rechtsnormen in supplementarer Beise auf die Provinzen übertragen wurden, so die Bestimmung, daß eine Nachkommen. schaft von fünf Rindern als Ercusationsgrund gegen Uebernahme der Tutel gelten solle 539), ingleichen auch die Grundsätze über die cura minoris, furiosi und prodigi, welche durch taiserliche Rescripte auf die Provinzen übertragen werden 540), wogegen andere Bestimmungen, wie die lex Iulia et Titia de tutoribus dandis einem anderen Gefichtspunfte fich unterordnen dürften; vgl. not. 791 u. 883.

Sodann das Intestaterbrecht ist einestheils im Allgemeinen so innig mit dem Familienrechte verwachsen, anderntheils aber, was

<sup>536)</sup> Gai. Inst. I, 55.: nec me praeterit, Galatarum gentem credere, in potestatem parentum liberos esse, wozu vgl. Paul. Epist. ad Galat. IV, 2. und wegen der gallischen Kelten Caes. B G.. VI, 19.: viri in usores sicuti in liberos, vitae necisque habent potestatem. Bie die Galater eine Enclave im hellenistischen Sprachgebiete bilden (vgl. Hieron. Comment. in Ep. ad Galat. II. prol. c. 3.: unum est quod inferimus et promissum in exordio reddimus, Galatas, excepto sermone graeco, quo omnis Oriens loquitur, propriam linguam eandem paene habere quam Treviros), so haben sie auch ihr angestammtes Familienrecht sich bewahrt. Denn Nationalität in Sprache und Necht gehen regelmäßig hand in hand, vgl. not. 608.

<sup>537)</sup> Bgl. wegen des Abschlusses der Ebe Gai. Inst. I, 92.; wegen des Berhältnisses zwischen Chegatten Gai. Inst. I, 108. 193.; wegen des Berhältnzwischen Eltern und Kindern Gai. Inst. I, 55. 189.; wegen der Tutel Gai. Inst. I, 189. 197. Zweiselhaft, ob auf die Dotalbestellung zu beziehen, ift Gai. Inst. III, 96. Bgl. endlich auch Beil. XVI, §. VII.

<sup>539)</sup> Bgl. Burchardi, Lebrb. §. 142. not. 30. Doch bleibt auch ## zweiselhaft, ob dies nicht bloß für röm. Bürger in den Provinzen galt.

<sup>540)</sup> Gai. Inst. I, 198. und die das. von Boding gegebenen Citate.

das römische Recht betrifft, so specifisch römischen Characters, eine Erscheinung, die selbst in der B. P. ab intestato theilweis zu Tage mitt, daß hier eine Uebertragung in die orientalischen Provinzialrechte nicht denkbar erscheint 541). Ebenso konnten, mas das testamentarische Erbrecht betrifft, die civilen Formen selbstverftandlich Gingang in den stientalischen Provinzen nicht finden; dagegen das prätorische Tefament bietet allerdings nicht allein vielsache Aehnlichkeit mit der Frm, welche, wie für Rechtsgeschäfte, so auch für Testamente, in dem Oriente üblich war, sondern es kam auch derselben gegenüber dieser letteren Form der Vorzug böberer Angemessenheit unbestreit= bar zu, weil die geschäftliche Form des bellenistischen Lebens ihre wesentlichste Garantie gegen Fälschung und Unterschiebung nur in der Redlichkeit des Depositares fand. Allein trop Alle dem scheint die Fixirung an eine gesetzlich gegebene Form der gewohnten Ungebundenheit und Beweglichkeit des hellenistischen Lebens widerstrebt pu haben, jo daß wir in der That feine erfennbaren Synren vor-Anden, daß die pratorische Testamentoform überhaupt Eingang in den orientalischen Provinzen gefunden oder gar als absolutes Requisit der Rechtsbeständigkeit der Testamente recipirt worden ware542). Dagegen scheint es, als hätten die Römer bereits in der eften Kaiserzeit die Grundsätze von den Fideicommissen auf Die letwilligen Verordnungen der Provinzialen übertragen 543).

Endlich die Manumissionen blieben in ihren Formen wie Wirtungen selbstverständlich provinziell, daher sie insbesondere auch nic dem manumissus die römische Civität gaben 544).

<sup>541)</sup> Wir haben im Obigen die Classe unde legitimi im Auge; daß dagen eine Erbordnung, wie sie die Classen unde liberi, unde proximi cognati und unde vir et uxor entbalten, auch vielsach in den Provinzen sich vorsinden, bedarf keiner weiteren Bemerkung; so sindet sich in dem galatischen Rechte eine Erbsolge nach dem ius cognationis, wie Hirt. de B. Alex. 78. bezeugt.

<sup>542)</sup> Bgl. Gneist, l. c. p. 440. sq. p. 500., sowie andrerseits p. 342. sq.; smit kimmt auch vollsommen überein, daß noch Ulp. lib. sing. Reg. (fr. IX, 14.) die Testamente der Peregrinen auf die leges peregrinse sundirt: milius certae civitatis civis est, ut secundum leges civitatis sune testatur.

<sup>543) 2961.</sup> Gai. Inst. II, 278. 281. 285. Ulp. lib. 2. fideicomm. (Dig. XXII, 1, 11. pr.)

<sup>544)</sup> Bgl. insbes. Dosith. de Manum. S. 14. L.: lex Junia — non

So nun vermögen wir nach allen diesen Ergebniffen das Be hältniß zwischen der nationalen und der römischen Rechtsmaterie den Provinzialrechten des Orientes im Allgemeinen dahin festzi stellen, daß das angestammte Recht in jenen Provinzen die Grunt lage und den Hauptstock allen Rechtes bisdete und hierauf sodan das römische Recht allmählig sich ansetzte und einwirkte. Einfluß selbst aber des römischen Rechtselementes auf das provin: ziell=nationale Element ist wiederum ein zwiefältiger: theils ein äußerer, insofern römische Rechtsgeschäfte, Rlagen, wie Rechtsfit geradezu auf die Provinzen übertragen werden; und hier ift et vornämlich das römische Proceprecht, dem diese Rolle zufällt, währ rend im Uebrigen dem ius gentium nur ein unbedeutender Einflus beizumessen, dem ius civile aber fast alle Einwirfung abzusprechen Sodann ift jener Ginfluß aber auch ein innerer, der wiederun in doppelter Potenz und zwar durch die Organe der Rechtspflege wie der Rechtswissenschaft sich geltend macht: einmal, insofern die national=provinziellen Rechtsinstitute von den Römern ganz unbewußt, wie unfreiwillig und in Folge der einem jeden Bolke eigenthümlichen methaphysischen Befangenheit der Anschauung (§. 15 und 86) nach den allgemeinen Grundbegriffen und leitenden Iden, wie Anschauungen des gesammten römischen Rechtslebens beurtbeilt und behandelt werden; und anderntheils insofern, als das im gentium wohlbewußt und planmäßig als eine universelle Rechts materie gleich wie ein Schema und eine allgemeine Stizze aller entsprechenden particulären Rechtsbildungen unterbreitet wird, fo daß die Letteren nur als die detaillirende Ausführung jener Siige und als Träger der specielleren, besonderen Bestimmungen erschei-

pertinet ad peregrinos manumissores; — praetor tamen non permittet manumissum servire, nisi aliter lege peregrina caveatur, welche lettere Exception z. B. auf die Hierodulen des griechischen Rechtes Answendung erlitt; vgl. auch §. 13. Nebereinstimmend hiermit sinden wir daher z. B. die sacrale Manumission des griechischen Rechtes ebensowohl zu Lithere in Phocis (Provinzialstadt der Provinz Achaia) zur Zeit Rerva's (vgl. Ulrich. Rhein. Mus. N. F. II. 1843. p. 544. sq. Curtius, Anect. Delph. p. 20. sq.), wie auch zu Humplis in Phocis (ebenfalls Provinzialstadt von Achaia) zur Zeit Trajan's (Curtius, Anect. Delph. p. 24.). Auch in Acgypten solgen die Ranumissionen nationalem Rechte, worüber vgl. Schmidt, die griechischen Paphrusurfunden p. 298. sq.

nen, ihrem allgemeinen Wesen und ihren Hauptzügen nach aber auf das ius gentium zurückgeführt und angepaßt werden. Und diesem zwiefältigen inneren Einslusse des römischen Rechtselementes auf das provinziell-nationale Element haben wir eine bedeutende Arast und innere Stärke beizumessen, weil die Rechtspslege in den Provinzen in der Hand römischer Magistrate, die Rechtswissenschaft des Alterthumes aber in der Hand römischer Inristen lag, somit beides mal von Leuten, welche unter der directen Herrschaft der römischen Rechtsanschauungen stehen.

Dies ift das allgemeinste Bild jener in Betracht gestellten Entwickelung: das römische Recht wirkt transsubstantiirend ein und erringt namentlich von dem Zeitalter des Augustus abwärts allmählig das Uebergewicht über jene provinziell-nationale Rechtsmaterie, welche den Ausgang und die Grundlage allen Provinzialrechtes bildete. Daher ist der Proces, der hierin zu Tage tritt, ein entschiedener Romanistrungsproceß, indem er die national-provin= ziellen Rechtsinstitute den entsprechenden römischen Instituten allmählig ähnlich und gleichartig macht. Allein dieser Proceß ergreift mehr das innere Befen des Rechtes in seinen leitenden Principien, seinen bestimmenden Grundbegriffen und seinen allgemeinen Anschauungen, weniger aber die befonderen Erscheinungsformen in -Rechtsgeschäft und Klage. Daher geht dieser Proces fast unvermerkt und nur langsam vorwärts, nur in denjenigen Provinzen einen beschleunigten Gang annehmend, auf welche die romanisirenden Einflusse am stärksten und ausgedehntesten einwirkten, wie solches z. B. in Sicilien der Fall ist, das bereits Casar für die Latinitat, Antonius für die Civitat reif erachten konnte 545).

Die Modalität aber, in welcher die staatliche Gewährung jenes nationalen Rechtes an die Provinzen äußerlich vermittelt wurde 546),

<sup>545)</sup> Bgl. Marquardt, Handb. III, 1. p. 76. Hieraus erklart fich, daß Aluntium bereits unter August als municipium erscheint; vgl. C. I. gr. no. 5608. Wegen der frühzeitigen Romanistrung Siciliens vgl. namentlich Diod. I, 4. V, 6.

<sup>546)</sup> Diese Berleihung des angestammten Rechtes wird durch leges, ius reddere bezeichnet, woneben auch die Ausdrücke urbem agros reddere vorstommen, so namentlich Cic. in Verr. II, 37, 90.: cum senatus populusque Romanus Thermitanis — urbem, agros, legesque suas reddicisset. Bit begegnen daher hier der nämlichen Terminologie, wie oben not. 279 und

war eine doppelte, indem in einigen Fällen bereits in dem Grund gesetze, durch welches in der Form eines auf ein bevollmächtigende Senatusconsult gestützten Decretes eines römischen Magistrates d Einrichtung und Ordnung der Provinz erfolgte 547), zugleich aus

362; allein mahrend dort jene Ausbrude die Berleihung der Souveranit bezeichneten, so daß das staatliche Sobeiterecht selbst durch die demselben en sprechenden Objecte: urbs, ager, lex benannt wird (vgl. Beil. XII §. V unte A, 2.), fo ist hier allenthalben von dem Soheitsrechte nicht die Rede: die leges werden zurückgegeben ohne Autonomie und Autodifie, die urbs und der ager ohne potestas über Beide. Dieser höchst wesentliche Unterschied in jener Im minologie wird bereits anerkannt von Dirkfen, Bersuche, p. 147. und Ruhn, Beiträge p. 93. sq. und ift zur Bermeidung von Irrtbumern (fo Balter, (Besch. des rom. R. I. p. 231. not. 105.) wohl zu beachten. — Die hier behandelte Terminologie ist unzweifelhaft die jungere und vielleicht gerade um ihrer Zweideutigkeit willen absichtlich von den Römern gewählt worden; denn im dem dieselbe jedenfalls auch in den officiellen Erlassen angewandt wurde, fe mochte fie darauf berechnet sein, die Provinzialen über ihre staatsrechtlicht Lage zu täuschen, oder wenigstens durch schöne Worte die Dürftigkeit der Gabe zu verhüllen. Daß dies bezüglich der leichtfertigen kleinafiatischen Griechen vollkommen gelang, berichtet Cic. ad Ath. VI, 1, 15.: illud, in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis Gang analog ift, wenn den Provinzialen heimische Richter guge standen wurden, und jene nun fich einredeten, damit die Autodikie und Autonomte erlangt zu haben, worüber Cicero l. c. spottend außert: Graeci vero exsultant, quod peregrinis (b. i. domesticis) iudicibus utuntur. Nugtoribus quidem, inquies. Quid refert? Tamen se αὐτονομίαν (μυτάφε mohl αὐτοδιχίαν und erst folgeweise αὐτονομίαν) adoptos putant und ad Att VI, 2, 4: omnes suis legibus et iudiciis usae αὐτονομίαν adeptae, revixerunt.

547) Solche Grundsäßezsind aus der Zeit der Republik: die lex Rupilis für Sicilien, die lex M'. Aquillii von 625 für Asia (Strado XIV. p. 646, wovon jedoch die libera Asia wohl zu scheiden ist, deren civitates 684 eine Revision ihrer Verfassungen durch Lucullus ersuhren, nach Plut. Lucull. 23. App. Mithr. 83. Cic. Acad. prior. II, 1, 3., eine Raaßregel, die wiederum nicht mit Marquardt als Cinrichtung einer Provinz aufgefaßt werden dars), die lex Pompeia für Bithynien und Pontus, wie für andere Provinzus in Afien, die lex Lentuli für Cypern (Cic. ad Att. V, 21, 6.), die lex Martelli für Creta, und die lex Mummii für Achaia, insoweit sie überhand Griechenland zur Provinz machte, was allerdings nur zu einem ganz unbederstenden Theile beschah, da fast ganz Griechenland die libertas zurück erhielt; dagegen die lex des Aemilius Paullus für Macedonien gehört an sich nicht bierher, dassie den macedonischen civitates vielmehr die libertas zurückersieh

gesprochen ward, daß das bisher gültige Particularrecht auch ser nerhin in Kraft und Wirksamkeit verbleiben solle. Dies war z. B. in Sicilien der Fall. In anderen Fällen dagegen scheint eine Ansordnung wegen des zu geltenden Privatrechtes und insbesondere eine grundgesetliche Bestätigung des angestammten Rechtes gänzelich gesehlt zu haben, wie dies z. B. bezüglich Eiliciens der Fall ist, und diesfalls ersetze nun das Edict des praeses provinciae jenen Mangel.

Im Allgemeinen war es daher eine mehrfache Rechtsmaterie, welche in den orientalischen Provinzen Unwendung erlangte: einmal jenes angestammte nationale Recht, und sodann römisches Recht. Das Lettere aber war wiederum theils ius gentium, theils römisches ius civile, das auf die Provinzen übertragen ward, theils endlich Rechtsfäße, die mit Ruckficht auf die besonderen Verhälts niffe und Bedürfnisse je der betreffenden Provinzen von den Römern erst neu gebildet wurden. Bu diesem letteren Rechtsstoffe gehört z. B. die Bestimmung evocari ex insula Cyprios non licere, welche sich in der lex Lentuli, wie in ähnlicher entsprechender Weise in der lex Rupilia vorfand (not. 492); ferner die Exception: extra quam si ita negotium gestum est, ut eo stari non oporteat ex bona fide, gegen Klagen aus syngrapha, welche im afiatischen, wie ciliciensischen Edicte sich vorfand (§ 52), und in jenem von Q. Mucus Scaevola Pont. zu einer Zeit (655) proponirt worden war, wo dem ius civile Romanorum eine entsprechende Bestimmung noch vollig fremd war 548); ingleichen die Bestimmung im cilicischen Edicte Cicero's rom Jahre 704: centesimas se observaturum cum anatocismo anniversario (§ 52), während zu Rom selbst ein

und nur die formulae für die Letteren enthielt; wahrscheinlich ward sie jedoch bei der 606 erfolgten Einrichtung der Provinz in die lex des Metellus mit aufgenommen. Bgl. Marquardt, Handbuch III, 1. p. 244. not. 1725. Höchst unflar ist die Bemerkung von Mommsen, Stadtr. p. 393. not. 12.; wenigstens in mir nicht ersichtlich, wie man die "im Auftrage des Bolkes von einem Masckfrate erlassenen Gesehe" als "wahre leges publicae populi Romani" bez zeichnen kann.

<sup>548)</sup> Anders Rudorff in Zeitschr. XII. p. 168. lleber die berühmte Berswaltung Asiens durch Q. Mucius und P. Rutilius vgl. Orelli Onomast. Tull. II. p. 517. Sp. 2. und dazu die wichtige Stelle Diod. Exc. de virt. p. 610 und 614. bei Didot XXXVII, 5. und 29, 5.

Senatusconsult vom Jahre 703 verordnet hatte: ut centesimae perpetuo soenore ducerentur (Cic. ad Att. V, 21, 13.) u. dergl. m. Dic Rechtsorgane aber, welche diese Uebertragung römischen Rechtes vermittelten, sind im Allgemeinen die nämlichen wie für das römische Recht selbst, nur daß an die Stelle des praetor urbanus und poregrinus der praeses provinciae und an die Stelle der curustischen Achtischen in den senatorischen Provinzen der Quaestor provinciae tritt<sup>549</sup>). Dieses Provinzialedict entlehnte aber seinen Stoff ebensowohl aus den römischen Edicten (not. 513), wie aus den Edicten anderer Provinzen (§ 52), namentlich aber aus dem früheren Provinzialedicte (§ 52), daher mit Rücksicht hierauf ein edictum tralaticium auch in den Provinzen sich vorsindet (Cic. ad Att. V, 21, 11).

## **§.** 54.

Die Privatrechte der occidental. Provinzen im Atlgemeinen.
(Allgemeine Vorfragen in Bezug auf die Privatrechte der occidentalischen Provinzen).

Die Betrachtung der Privatrechte der orientalischen Provinzen konnte zu einem allgemeinen Urtheile über die Beschaffenheit solchen Rechtes gelangen, weil im gesammten Oriente im Wesentlichen die nämlichen Voranssetzungen gegeben waren, welche in maaßgebender Weise bestimmend für jenes Urtheil sein mußten: denn der gesammte

<sup>549)</sup> Gai. Inst. I, 6. — Die technische Bezeichnung der Constituirung von Recht durch Borschrift Scitens einer fremden politischen Gewalt ist leges, ius dare, d. i. Gesehe vorschreiben. Dies kommt vor a) gegenüber den civitates liberae, insosen diese von Rom Gesehe sich erbeten haben und diesem ihrem Ansuchen gemäß erhalten, so bezüglich Capua bei Liv. IX, 20., bezüglich Halesiae bei Cic. in Verr. II, 49, 121. 122.; b) gegenüber den populi in potestate, sei es, daß diese später die Livertät erhalten, so bezüglich Maces donien bei Liv. XLV, 30, 32., sei es daß sie in potestate verbleiben, wie bezüglich Sicilien Cic. in Verr. II, 37, 90. 50, 125. Durch diese Bedeutung erhalten die Worte des Plin H. N. XIV, 4.: foedus a Porsenna Romanis datum: "Ne ferro nisi in agricultura uterentur," wie bei Liv. XXX, 32.: Roma an Carthago iura gentibus darent, ante crastinam noctem scituros, ihren bedeutungsschweren, prägnanten Sinn. Bgl. auch Serv. in Aen. IV, 213. Anders, aber nicht gerade glücklich, stellt Mommsen, Stadn. p. 394. den wesentlichen Sinn jener Ausbrucksweise sest.

Drient bot sich dar als einheitliche Eulturgruppe, welche vornämlich durch industriellen und commerciellen Verkehr, wie durch Gemeinsamleit in wissenschaftlichen und fünstlerischen Bestrebungen zu einem großen Ganzen verbunden war und als Träger eines einigen Culturprincipes: des Hellenismus sich darstellte. Und andrerseits war auch das active, wie vassive Verhalten Roms allen einzelnen Theilen jenes Ganzen gegenüber im Wesentlichen ein gleiches. Ein ihnliches Verhältniß, wie hier, läßt nun aber auch bezüglich der midentalischen Provinzen sich geltend machen insofern, als hier die für uns wichtigsten und maaßgebenden Culturbeziehungen in einer von unserem Gesichtspunkte aus gleichmäßig negativen Weise ausgeprägt find. Dann fassen wir Sardinien und Corsica, die beiden hispanischen und die vier transalpinisch-gallischen Provinzen, Britannien, Rhatien, Noricum, Pannonien und Illyricum, Wössen und Dacien, wie Numidien mit den beiden Mauretanien in's Auge, so finden wir, wie jene iberischen, keltischen, germanischen, thrafis iden und libyschen Völkerfamilien eine um ein Bedeutendes niedris gene Culturstufe als Rom einnehmen und, indem sie fast gleichmäßig von romanistrenden Ginfluffen berührt werden, in gleicher Beise Wir-Ungen unterliegen, die in Bezug auf das Privatrecht den Charafter einer wesentlichen Aehnlichkeit an sich getragen haben muffen, hiermit der ein allgemeines Urtheil in der letteren Beziehung ermöglichen.

Berfolgen wir aber diese leitende Idee in ihren Einzelheiten weiter, so läßt sich nun allerdings in keiner Weise behaupten, daß alle die betrachteten Völkergruppen zu dem Zeitpunkte ihres Zusammentreffens mit Rom durchaus die nämliche Culturstuse eingeswumen hätten; wohl aber läßt sich erkennen, daß ein im Verhältniß M Rom sehr niedriges Niveau der Civilisation sich herausstellt, über welches hinaus keine einzige jener Völkerschaften in größerem Ganzen sich erhoben hatte, und daß demnach unterhalb dieses Niveaus Verschiedenheiten in den Culturgraden jener ethnischen Gruppen obwalten. Dieses gemeinsame Niveau selbst aber können vir nach seinen wichtigken und für uns entscheidend maaßgebenden Punkten mit voller Sicherheit bestimmen: Rohheit und Wildheit des Volkscharafters, gänzlicher Mangel an geistiger Bildung und Veredelung 550), staatliche Verhältnisse, die noch auf der niedrigken

<sup>550)</sup> Begen der Bewohner von Corfica vgl. namentlich Str. V, 2. p. 224., Beigt, Jus naturale etc. II.

Stufe der Entwickelung stehen, Mangel 'an festen und bleibenden Wohnsigen und Unstätigkeit, die selbst da, wo sie am Meisten gewichen ist, doch noch nicht zur Bildung des Städtewesens hat geslangen lassen 1st. Abwesenheit endlich aller der Zustände und Berhältnisse, welche das charafteristische Merkmal des bürgerlichen Verfehres und des geschäftlichen Lebens bilden, dies sind die allgemeinen Merkmale, welche die das gemeinsame Cultur-Niveau jener Bölserschaften bestimmenden Punkte ergeben. Und lediglich unterhalb dieses Niveaus treten nun weitere Abstusungen zu Tage, die drei verschiedene Culturgrade uns unterscheiden lassen: die niedrigste Culturstuse markirt sich dadurch, daß die betressenden Bölserschaften der Bodencultur noch gänzlich fremd stehen, vielmehr sei es unter vollsommen nomadenhaftem Herumschwärmen, sei es unter Festhaltung bestimmter Wohnungsgränzen in der Viehzucht, oder daneben auch in Krieg und Räuberei die Mittel zur Beschaffung des Lebense

wogegen der Bericht von Diod. V, 14. nur auf die Bewohner des Littoral fic beziehen fann; wegen Sardinien Flor. II, 6, 35., Str. V, 2. p. 224. fin.; wegen der Bewohner des hispanischen Binnenlandes Str. III, 3. p. 154. 155. 156. 163. 164.; wegen der Gallier Str. III, 4. p. 164. 165. init. IV, 4. p. 198. Diod V, 28. 29. 31. 32. Amm. Marc. XV, 11., aud, Cic. de Rep. III, 9. Sil. Ital. VIII, 18-20, wobei indeß, was Strabo betrifft, deffen Schilderungen theilweis einer früheren Beit anbeimfallen (Str. IV, 4. p. 195. fin.); megen der Britannier Str. IV, 5. p. 200. Diod. V, 21. Dio Cass. LXII, 7. Herodian. III, 14. Pomp. Mela III, 6.; wegen ber Germanen Str. VII, 1. p. 290. Caes. B. G. VI, 21.; megen ber Pannonier Dio Cass. XLIX, 36.; wegen der Illyrier Str. VII, 5. p. 315. 316. 317.; wegen der Thraken und Stythen Str. III, 4. p. 164. fin. sq., sowie Dunder, Gesch. d. Alterth. II, p. 430 sq.; megen der Rumidier und Mauretanier vgl. Movers, Phonizier II, 2. p. 363. sq. Bgl. auch Cic. ad Qu. fratr. I, 1, 27.: Quodsi te sors Afris aut Hispanis aut Gallis praefecisset, immanibus ac barbaris nationibus.

<sup>551)</sup> Besonders bezeugt bezüglich der Belgae von Str. IV, 4. p. 196. init.; bezüglich der Britannier von Caes. B. G. V, 21. Str. IV, 5. p. 200.; bezüglich der Germanen trans Rhenum von Str. VII, 1. p. 291. Tac. Germ. 16.; bezüglich der Sueven von Caes. B. G. IV, 1.; bezüglich der Catti von Tac. Germ. 32.; bezüglich der Thraken von Str. VII, 3. p. 306.; bezüglich der Skythen von Str. VII, 4. p. 311. Ephorus bei Scymn. Chius v. 207 sq. epit., v. 852 sq. Letr., Nicolaus de Mor. bei Stob. Floril. V,73. Gaisf.; bezüglich der Bewohner von Noricum, Pannonien, Illyrien, Mössen und Dacien von Flor. IV, 12. Byl. im Allgemeinen not. 579.

unterhaltes finden; und auf dieser Stufe erblicken wir die Binnenlandsbewohner von Corfica und Sardinien, von Britanien und Spanien, ingleichen die das Binnenland bewohnenden thrakischen Stämme 552).

Die höhere Culturstuse nehmen diejenigen Bölkersamilien ein, sir welche zwar ebenfalls die Biehzucht den wichtigsten Bestandtheil ihrer auf den Lebensunterhalt gerichteten Beschäftigung bildet und welche gleichfalls zu einer vollkommenen Seshaftigseit noch nicht gelangt sind, die jedoch zugleich auch die Bodencultur nicht völlig vernachlässigen, vielmehr als einen Nebenberuf auch den Ackerban anersennen. Und hierher gehören die germanischen und keltischen Bölkersamilien in der Gallia Belgica, wie trans Rhenum im Allsgemeinen, ingleichen die Illyrier und wohl auch die Bewohner von Rhätien, Norieum und Pannonien, endlich auch die Numidier, welche namentlich durch Nassnisssa auf diese Culturstuse emporges boben sind, während die Mauretanier noch dem Nomadenleben obsliegen 553).

Diod. V, 14.; wegen Sardinien Str. V, 2. p. 224., auch Polyb. XII, 4. Diod. V, 14.; wegen Sardinien Str. V, 2. p. 224. fin. sq.; wegen der Beschner des spanischen Binnenlandes Str. III, 3. p. 154., 4. p. 158. 164. Diod. V, 34, 6., wegen der Britannier Caes. B. G. V, 14. Str. IV, 5. p. 200. Dio Cass. LXXVI, 12.; wegen der Thraken und Stythen Str. VII, & p. 300. 4. p. 311. Nicol. de Mor. und Ephorus in not. 551. cit., Plut. Aemil. Paul. 12., auch Herod. IV, 46. Hippoer. I. p. 556. Kühn. Hesiod. fr. 46.

<sup>553)</sup> Wegen der Germanen vgl. namentlich Str. VII, 1. p. 291. Caes. R. G. IV, 1. VI, 22. 29. init. Tac. Germ. 14. 15. und Maurer, Einleit. zur Sesch. der Mart= 2c. Berfassung p. 3. sq.: "herumziehende Hirtenvöller waren W, die Deutschland zuerst bevölkerten. Wie bei anderen Romaden, so war war auch bei ihnen Biehzucht und also der Besitz reichlicher Weide die Haupt= seite. Indessen, wie dieses bei anderen Wandervölkern älterer und neuerer Zeit in Fall war. Und gerade in diesem Momente der mit dem Ackerbau vereinig= im Romadenwirthschaft, wobei jedoch die Viehzucht als Hauptsache, der Feldsim aber als etwas Untergeordnetes erschien, befanden sich zu Julius Casars Beiten von den ihm bekannt gewordenen germanischen Völkerschaften die Sueden." Uebereinstimmend ist Zeuß, die Deutschen und die Nachbarstämme P. 52st., wogegen dem Ackerbau der Germanen ein viel zu bedeutendes Geswicht beigemessen ist von Waiß, deutsche Verfassungsgesch. I. p. 17. sq. und Kenble, die Sachsen in England I. Bd. übersetzt von Brandes, p. 30. sq.

Endlich die höchste Culturstuse haben diejenigen Bölkerschafter erreicht, bei denen der Ackerbau entweder zu gleicher oder zu noch höherer Bedeutung als die Vichzucht emporgestiegen ist und be denen bereits vereinzelte Anfänge eines Handels und geschäftlicher Verkehres zu Tage treten. Und diese Classe bilden die Bewohnen des südlichen Galliens, des südlichen und östlichen Spaniens, wir die Centii in Britanien, und die Bewohner des taurischen Cher sones 554).

Dies sind die Eulturzustände, in denen wir die Iberer, Relten, Germanen, Thraken und die Libper im westlichen Nordafrica zu dem Zeitpunkte vorsinden, wo Rom in seiner Machtfülle denselben über wältigend näher trat. Und wie bedeutungsvoll immerhin die nn hervorgehobenen Verschiedenheiten anzuerkennen sind, so treten doch im Nebrigen allenthalben in den für uns maaßgebenden Beziehun-

u. A., eine Ansicht, die schon badurch widerlegt wird, daß nomadische Justand der Germanen noch durchschimmern in der lex Saliga mit ihren 13 Artikeln gegen Rinderdiebe, 15 Artikeln gegen Pferdediebe, 20 Artikeln gegen Schweinebiebe u. das. m.; ebenso in der Euua Chamavorum und anderwärts. Bezügslich der Belgae ergiebt der Bericht des Strabo IV, 4. p. 197. Biehzucht als Hauptbeschäftigung, woneben nach IV, 1. p. 178. Bodencultur. Begen der Illyrer vgl. Str. VII, 5. p. 315. sin. 317. 318. App. de red. Illyr. 22. Flor. IV, 12, 10.; wegen der Bewohner von Rhätten, Noricum und Pannonien sind die Nachrichten sehr dürstig, und meist einer späteren Zeit angehörend, vgl. Forbiger, Handb. III, p. 434. 441. 447. 466. sq. Dagegen sind bezüglich der Numidier die Nachrichten vollkommen bestimmt, worüber s. Liv. XXIX,31,& Polyb. XXXVII, 3, 7. 8. Str. XVII, 3. p. 833. App. Pun. 106. Valex. Max. VIII, 13, 1. ext.; im Uebrigen vgl. Movers, Phönizier II, 2. p. 409sq.

<sup>554)</sup> Bezüglich der Gallier ergiebt Polyb. II, 17. einerseits und Strabe andererseits (s. §. 56) wesentlich verschiedene Culturstusen, zwischen denen um zu Cäsars Zeit die Gallier in Aquitanien und der Lugdunensis die obige Stuse einnehmen mochten; wenigstens erwähnt bereits Caes. B. G. VI, 13. der controversiae de finibus, vgl. auch Varro R. R. I, 7. 8.; Cic. de Rep. III, 9. sagt allerdings: Galli turpe esse ducunt, frumentum manu quaerere, itaque armati alienos agros demetunt, und damit stimmt im Besendlichen auch Diod. V, 32. überein; allein diese Nachricht kann nur als historischen galten, da zu Cicero's Zeit die Narbonnensis bereits gent andere Zustände zeigte und auch für Nauitanien und die Lugdunensis jenes Bericht nicht mehr als wahr gelten kann, vgl. §. 56. Begen der Spanier vgl. App. Hisp. 42. 48. u. ö.; wegen der Cantii Caes. B. G. V, 14.; wegen der Chersonesiten Str. VII, 4, p. 311.

gen die nämlichen Erscheinungen zu Tage: Mangel an Handel und Judustrie, Fehlen des Städtewesens, und eine fast primitive Einsachheit und Beschränkheit aller Bedürfnisse 555), wie Unbekanntschaft mit allem Luxus, ja mit jedem Comfort des Lebens, womit andrer= seits Abneigung gegen haushälterische Ansammlung von Vorräs then, und vielfach auch Unkenntniß des Geldes, wie das Sondereigen an Grund und Boden Hand in Hand geht 556). Alle diese Romente aber stellen sich als Vorbedingungen, wie als Consequenzen der weiteren Erscheinungen dar, daß der Verkehr im Inneren jener Völker nur in den einfachsten Beziehungen sich bewegte und auf den primitivsten Lebensverhältnissen beruhte, sowie daß wahrer handel und gesteigerter Berkehr mit dem Auslande völlig unbe-Das Recht aber dieser Bölfer, indem es den gege= lannt war 557). benen Zuständen entsprach, konnte demnach nur einseitig und dürftig, wie roh und unausgebildet sein.

Als wahre Ausnahmen von jenem Bilde haben wir indeß diejenigen Gemeinwesen anzuerkennen, welche auf phonikischer, oder

<sup>555)</sup> Als ein charakteristisches Merkmal hierfür erkennen die Griechen das Liegen auf der Erde, das χαμευνείν an; so Str. III, 3. p. 154. fin. 4. p. 164. init. p. 197. Diod. V, 39, 5. Athen. II, 6. IV, 12.

VII, 5. p. 315., insbesondere aber wegen der Lusitanier (wo jedoch bereits Siberblech an Stelle des Geldes sich vorsindet) Str. III, 3. p. 155., wegen der Bewohner der Balearen Diod. V, 17., wegen der Dalmater Str. VII, 5. p. 315., wegen der Germanen Tac. Germ. 5. und 15. sin., wegen der Stythen 8tr. VII, 3. p. 300.; wegen der Numidier Liv. XXIX, 31, 8., s. auch unten dot 566.; wegen der Unbekanntschaft mit Sondereigenthum am Grunde und Beben s. unten not. 572. 573.

<sup>557)</sup> Einfacher Baarenaustausch mit ausländischen Sändlern begründet 1806 keinen Handel; nur jener aber findet statt Seitens der Britannier (Cantii) 1806 Str. IV, 5. p. 200. sin.; andrerseits stehen die Belgae am Littoral mit Britannien im Baarenverkehr nach Str. IV, 4. p. 194. Gleichem Gesichts 1811, 2012 muste ordnen sich unter die Berichte bezüglich der Germanen bei Caes. B. G. IV, 2. Tac. Germ. 5., bezüglich der Lusitanier bei Str. III, 3. p. 155., bezüglich der Geten bei Str. VII, 3. p. 300. Allenthalben ist solcher Berkehr dhalich dem zu denken, wie er mit einzelnen Indianerstämmen Nordamerika's 1806 heute statt hat. Hie und da sindet sich sogar Prohibition des Importes 1806 keines und aller Luzusartikel bei den Neeven nach Caes. B. G. IV, 2. sin., des Beines und aller Luzusartikel bei den Nerviern nach Caes. B. G. II, 15., des Gold und Silbers auf den Balearen nach Diod. V, 17.

griechischer, oder punischer, oder massiliotischer Colonisation beru-Denn indem diese Colonisation bereits frühzeitig Corfica und Sardinien, die Sud und Oftfuste Hispaniens, die Sudkuste Galliens, wie das Littoral Illyriens und des Pontus Euxinus berührte, so finden wir hier allenthalben civitates, welche als die Trä= ger der hohen Cultur ihrer Mutterstaaten dastehen und unter denen namentlich Gades, Carthago nova, Tarraco, Saguntum, Ebufus, Massilia und die hellenischen Colonien am Pontus Euzinus einen hervorragenden Plat einnehmen. Dagegen ift der Ginfluß, den diese Colonieen durch friedlich nachbarlichen Berkehr auf die Cultur der ihnen zunächst benachbarten Bölkerschaften ausübten, im Allge= meinen nur geringer zu veranschlagen: denn fast allenthalben tritt uns die gleiche Erscheinung wie in Großgriechenland entgegen, daß die Eingeborenen die fremden Colonieen als lästige Eindringlinge betrachten und gewaltsam ihrer sich zu entledigen streben, so daß jene Städtemesen in beständigem und fast ununterbrochenem Rampfe mit ihrer nächsten Umgebung begriffen sind, hiermit aber die Atmosphäre fehlt, innerhalb deren die Strahlen jener höheren Cultur ihre Wirksamkeit zu äußern vermochten 558). Nur der Herrschaft der Phonizier in Hispanien ist in dieser Beziehung eine hohere Bedeutung beizumeffen, weil hier Tyrus, wie später auch Carthago um der vorgefundenen Silber- und Goldminen willen berejts ein von ihrem allgemeinen Colonisationssysteme wesentlich abweichendes Verfahren einschlugen und nicht bloß mit Occupation einzelner Rüstenpunkte und Anlegung von Handelsfactoreien sich begnügten, vielmehr größere und geschlossene territoriale Gebiete sich unterwarfen und so auch in Hispanien das gesammte südöstliche Rüstenland umspannten. Gerade hierdurch aber wurden die Eingeborenen selbst in größeren Gruppen der phönizischen und punischen Herrschaft unterworfen und so in einen ständigen friedlichen Berkehr mit den Tyriern und Carthagern gebracht, der nicht allein die Unterthanen von Tyrus und Carthago selbst, sondern auch die nächsten Nachbarvölker derselben zu einer höheren Cultur emporhob, movon die deutlichsten Spuren in Bätica und dem südlichen Theile der

<sup>558)</sup> Aehnlich urtheilt Brandes, d. ethnoge Berh. d. Kelt. u. Germ. p. 112. not. 1.; vgl. Str. IV, 1. p. 180. V, 2. p. 224. Diod. V, 15. Dio Chrys. Orat. LXXX. p. 437. u. a. m.

Tarraconensis uns entgegentreten, indem hier bereits in der Zeit der römischen Republik geschriebene Gesetze, wie schriftlich verzeich= nete Bolkslieder sich vorsinden 559). Dagegen in Sardinien und Corsica standen chorographische Verhältnisse einer völligen Unter- werfung der Inseln und ihrer Stammeinwohner hindernd im Wege.

Daneben ist von wesentlicher Bedeutung auch der Umstand, dis entweder durch das Gebiet gewisser Völkerschaften eine große und belebte Handelsstraße sich zog, oder mit solchen Völkern selbst ein lebhafterer Waarenaustausch Seitens der Griechen und Carthager sich herstellte. Und beiden Ursachen haben wir in der That beizumeffen, daß das südliche und mittlere Gallien, wie die Cantii in Britannien zu dem Zeitpunkte, wo fie mit Rom in Berührung gelangen, eine höhere Culturstufe als die übrigen occidentalischen Provinzen erreicht haben. Denn bereits frühzeitig hatte eine handelsstraße in Gallien sich gebildet, welche von Massilia ausgebend, nach der Ruste des Oceanus Britannicus sich wendete und auf welcher nicht bloß das Zinn Britanniens und der Bernstein, sondern auch die Natur= wie einzelne Industrieproducte Galliens Immerhin haben wir aber auch hier allenthalben sich bewegten. ein Emporsteigen über das höchste Niveau jener niedrigeren Gul= turstufe nicht zu statuiren, die wir im Obigen im Allgemeinen fest= fellten.

Allen jenen Zuständen nun und Culturverhältnissen entsprach aber selbstverständlich auch das Recht dieser Völkergruppen, daher wir solches mit vollem Grunde als einseitig und dürftig, wie als roh und unausgebildet bezeichnen konnten 560). Ja einen höheren

İ

<sup>559)</sup> Bgl. Str. III, 1. p. 139.: σοφώτατοι (sc. of Τουρόητανοί) δ' έξετάζοναι των 'Ιβείρων ούτοι καὶ γραμματική χρώνται, καὶ τής παλαιάς μνήμης έχουσι
υγγράμματα καὶ ποιήματα καὶ νόμους έμμετρους έξακισχιλίων έτων, ως φασι, wos
hi freilich die έξακισχιλια έτη nur als ως φασι zu nehmen find; vgl. auch Str.
III, 2. p. 151. Wenn dagegen Strado III, 1. cit. beifügt: καὶ οἱ ἄλλοι δ'
βερες χρώνται γραμματική, so fann diese Angabe, wenn man derselben einigen
der einen mehr als beschräntenden Glauben beimessen will, höchstens für
wießerliche Schreibfunde als wahr gelten.

<sup>560)</sup> Die Untersuchungen über keltisches Recht liegen noch ziemlich im Argen; ich habe für das Nachstehende vornämlich benutzt: Pardessus, Mémoire sur l'origine du droit coutumier en France in Mém. de l'Institut royal de France, Acad. des Inscr. tom. X. 1833. p. 666. sq. Giraud, Recher-

Grad von detaillirender und bestimmter determinirender Ausbildung haben wir im Allgemeinen nur innerhalb des Gebietes des Personens, wie des Delictrechtes anzuerkennen. Deun wie jeder friedliche Verkehr und jedes geordnete Zusammenleben in Familie, wie Stammgenossenschaft absolut unmöglich ist, ohne daß gewisse Handlungen, welche jenen Frieden und jede Ordnung ganz unmittelbar stören, durch eine höhere zwingende Gewalt reprimirt werden; wie ferner bei der ungezügelten Leidenschaftlichkeit einfacher Naturvölker gerade derartige Uebergriffe häufig vorkommen, so wird allenthalben da, wo ein, wenn auch noch so rober und unentwickelter communaler Zustand sich gebildet hat, als diese höhere zwingende Gewalt das Gemeinwesen selbst anerkannt und in dessen Hand das Repressionsmittel gegen derartige Störungen des inneren Friedens gelegt sein. Und in der That wird ein entsprechendes Berfahren gleich als eine althergebrachte Ordnung der Dinge bezüglich der Bewohner des spanischen Binnenlandes uns berichtet, indem dieselben schwere Verletzungen des inneren Friedens mit Todesstraße ahnden 561), während bei den Germanen ein Delictrecht fich vorfindet, welches eine Unterscheidung verschiedener Gattungen von Ber-

ches hist, et bibliogr. sur les coutumes de Bretagne in der Revue de législat. tom. I. 1843. Janvier-Juin p. 300 sq. Courson, hist. des peuples Bretons, Paris 1846. tom. I. p. 46-61. II. p. 1-137. Königswarter, hist. de l'organisation de la famille en France Paris 1851. p. 26-48. Die Untersuchungen über deutsches Recht find für die früheften Perioden meift zeitlos und ohne ethnographische Clasfification, fo Grimm, deutsche Rechtsalterthumer, Eichhorn, deutsche Staats- und Rechtegeschichte Ozanam, les Germains avant le christianisme Paris 1847. ch. IV, Bais, deutsche Verf. Gesch. Bd. I. Barth, Teutschlands Urgeschichte Thl. IV. u. a. lieber spanisches Recht habe ich vergeblich Aufschlusse gesucht in der Historia del derecho español por Sempere, continuada por Moreno, Madrid 1847, obgleich dieses Werk vorgiebt, in Cap. III. zu behandeln den estado de España bajo la dominacion de los romanos; republicanismo de sus ciudades; su prosperitad sui entras duró aquel republicanismo und causas de su decadencia. Auch der curso completo del derecho romano por Zamorano, Lara y Zafra, tom. I. Madrid 1849, ein Werk, welches ich jedoch nur aus dem Auffage von Laboulaye in der Revue de législ. et jurispr. tom. I. 1843. p. 5-22. kenne, scheint in jeuer Beziehung Richts zu bieten.

<sup>561)</sup> Str. III, 3. p. 155.: τους δὲ θυνατουμένους καταπετρούσι, τους δὲ πατραλοίας ἔξω τῶν δρων ἢ τῶν πόλεων καταλεύουσι.

brechen und eine Abstufung verschiedener Strafarten und Strafmaaße, wie ein bestimmtes Accusationsversahren vor Untersuchungsrichtern und vor den Stamms oder Geschlechtsgenossen als Urstheilssindern anersennt <sup>562</sup>), während ähnliche Distinction der Berbrechen und Strafarten auch in Gallien gilt, nur daß hier die Druiden die Stelle der richterlichen Behörden einnehmen <sup>563</sup>). Dasgegen der bei Weitem robere Justand, wo an die Stelle der Boltsgemeinde die Familiengemeinde als höhere Gewalt und als Richter wegen der Angriffe auf die Persönlichseit des Familienglies des tritt, somit das besondere System der Blutrache, scheint zu dem hier fraglichen Zeitpunste nur vereinzelt und lediglich bei den Völlerschaften sich vorgefunden zu haben, welche, wie die Corsen, auf der niedrigsten Stuse der Eultur sich besanden <sup>564</sup>). Allenthals

<sup>562)</sup> Bgl. namentlich Tac. Germ. 12.: licet apud consilium accusare quoque et discrimen capitis intendere. Distinctio poenarum ex delieto. Proditores et transfugas arboribus suspendunt; ignavos et imbelles et corpore infames coeno ac palude, iniecta insuper crate, mergunt. Diversitas supplicii illuc respicit, tamquam scelera ostendi oporteat, dum puniuntur, flagitia abscondi. Sed et uxoribus delietis pro modo poena. Equorum pecorumque numero convicti multantur; pars multae regi vel civitati, pars ipsi, qui vindicatur, vel propinquis eius exsolvitur. Eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui iura per pagos vicosque reddunt. Centeni singulis ex plebe comites, consilium simul et auctoritas, adsunt. c. 21. Luitur — etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisdationem universa domus. Chebruch bestraft der Chemann nach Tac. l. c. 19.; val. auch Caes. B. G. VI, 23. und dazu allenthalben Grimm, l. c. p. 533. 750. sq. 768. Eichhorn, l. c. I. p. 221. sq. 244. Barth, l. c. p. 287 eq. wie vornamlich auch Maurer, Ginl. jur Gesch. d. Mart zc. Genoffenschaft p. 170. sq.

<sup>563)</sup> Bgl. Caes. B. G. VI, 16.: subplicia eorum, qui in furto aut in latrocinio aut aliqua noxa sint comprehensi; VI, 13.: (Druides) fore de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt; et si mod est admissum facinus, si caedes facta — iidem decernunt, remia poenasque constituunt. Si qui aut privatus aut publicus corum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. Haec poena apud cos est gravissima. Str. IV, 4. p. 197.; Δρυίδαι — δικαιότατοι δὲ νομίζονται καὶ διὰ τοῦτο πιστεύονται τάς τε ιδιωτικὰς κρίσεις καὶ τὰς κοινάς — τὰς τὰ ροκκὰς δίκας μάλιστα τούτοις ἐπετέτραπτο δικάζειν. Bgl. Courson, l. c. tom. I. p. 46 sq. II. p. 69—112.

<sup>564)</sup> Dies Spftem hat bekanntlich in Corfica bis in neuere Zeiten fich

ben aber mögen wir anerkennen, wie gewisse delictische Handlungen einer Regel unterworfen wurden, die erforderlichen Falles mit äußerer zwingender Gewalt aufrecht erhalten wurden, wie auch in dieser Weise sich zu manisestiren Veranlassung fand.

Ein ähnliches Verhältniß waltet ob auf dem Gebiete des Personenrechtes; denn allenthalben da, wo staatliche Zustände sich entwickelt haben, muß die Frage auftauchen und zur Beantwortung gelangen, wer Mitglied des Gemeinwesens und wer zur Theilnahme an Aemtern und Gemeindeversammlungen berusen ist. So sinden wir daher z. B., indem in letzterer Beziehung ein Pubertätstermin als maaßgebend anerkannt wird, bei den Germanen und Kelten eine besondere Mündigkeitserklärung, die an bestimmte Vorausessehungen und Formen gebunden ist 565). Ebenso bedingen Stan-

erhalten; allein gerade die Corsen übertreffen noch zu Beginn der rom. Raiserzeit alle anderen bekannten Bölker an thierischer Rohheit und Stupidität, vzl. Str. V, 2. p. 224. Besentlich verschieden ift, wenn in den Rezus des Berbrechens die Familie einfach als verlette Gesammtheit hereingezogen wird, wie dies namentlich bei den Kelten und Germanen der Fall ist; vgl. Giraud, l. c. p. 599.

565) Das keltische Recht statuirt, gleich bem neueren rom. Rechte einen absolut figirten Termin, das 14. Lebensjahr, mit welchem die Sohne, wit mir icheint, zugleich Mündigfeit, Emancipation von der patria potestas und Baffenfähigkeit d. b. Eintritt in die Volksversammlung, wie überhaupt activ Theilnahme am Bürgerrecht erlangten, und diefer Effect wird vermittelt duch einen solennen Act in Gegenwart des princeps. Ebenso erlangen die Tochter mit dem 14. Jahre Pubertät; vgl. die leges wallicae bei Königswarter 1. c. p. 43. sq. und Courson, 1. c. II. p. 40. und dazu Caes. B. G. VI, 18: suos liberos, nisi quum adoleverint, ut munus militiae sustinere possint, palam ad se adire non patitutur, filiumque puerili aetate in publico, in conspectu patris adsistere turpe ducunt. Doch scheint Cist das juristische Moment in der berichteten Sitte falsch gefaßt zu haben: nicht daß der Unmundige neben dem Mündigen, oder der Gohn neben dem Bater, fondern daß der Baffenunfähige neben dem Baffenfabigen in öffentlicher Bersammlung erschien, bildet das juriftisch wesentliche Moment des Unstatthaften. Bei ben Germanen fallen ebenfalle Mündigfeit, politifche Baffenfabigfeit und wohl auch Emancipation zusammen und es find dieselben wie im alten rom. Recht nicht an einem absolut figirten Termin gefnüpft, sondern von individuels ler Geschlechtereife und von abgelegten Proben der wirklichen Rampffähigkeit abhängig gemacht. Auch hier aber vermittelt ein formeller Act jenen Buftand; vgl. Tac. Germ. 13.: arma sumere non ante cuiquam moris, quam civitas suffecturum probaverit. Tum in ipso concilio vel principum

desunterschiede, und Sclaverei, die allen Völkern des Alterthums gemein ist, gewisse Grundsätze über deren Wirkungen, wie Entstehung und Aufhehung.

Beniger allgemein dagegen findet sich ein Familiens, wie Versmögensrecht bei den betrachteten Völkerschaften anerkannt, da bei den Skythen Beibers und Kinders, wie Gütergemeinschaft glaubsbast berichtet wird, hiermit aber das Vedürsniß einer rechtlichen Ordnung der betreffenden Verhältnisse hinwegfällt 566). Allein immerhin haben wir hierin nur eine vereinzelte Erscheinung anzuerkennen, indem bei den Iberiern, Kelten und Germanen im Allszemeinen die Che, wenn auch als polygamisches Verhältniß anerskunt ist 567). Und wenn nun hiermit dieselbe bei ihrer Wichtigseit sur das politische Leben alsbald zum Rechtsinstitute sich entwickeln mußte, so sinden wir nun in der That auch bei jenen Völkersamis

aliquis vel pater vel propinquus scuto frameaque iuvenem ornant. Haec apud illos toga, hic primus iuventae honos: ante hoc domus pars videntur, mox reipublicae; moju vgl. Cassiod. Var. IV, 2. Paul. Diac. hist. Longobard. I, 24: vgl. auch Königswarter, l. c. p. 139. sq.; wiser ift Bais, l. c. p. 39. sq. 198.

<sup>566)</sup> Str. VII, p. 300. bezeichnet die Ekuthen als τάς γυναϊκας Πλατιωνιτός έχοντας ποινάς παὶ τέπνα, und ale τους ήπιστα έν τοῖς συμβολαίοις παὶ τῷ ψηνρισμώ ζώντας, άλλα και κοινά κεκτημένους πάντα πλήν ξίφους και ποτηρίου. Umío Nicolaus de Moribus hei Stob. florileg. V, 37. Gaisf.: xowà ίχοντες τά τε χτήματα χαὶ τὰς γυναϊχας, ώστε τοὺς μὲν πρεσβυτέρους αὐτῶν πατέρας φυμάζειν, τούς δε νεωτέρους παίδας, τους δ΄ ήλικας αδελφούς, und Ephor. bei Seymn. Chius v. 117. 118., v. 862. 863. Letr.: ζῶσιν δὲ τήν τε κτῆσιν ἀναδε-Δηύτες Κοινήν απάντων την τε σύνολον ούσίαν. Un der Glaubwürdigseit dieser Berichte zu zweiseln, liegt kein Grund vor, um so weniger, als auch die lycursife Legislation, die manche historische Reminiscenzen in sich aufnahm, der Gütergemeinschaft sich annäherte; vgl. Hermann, griech. Staatsalterth. §. 28.; denso entfernt dieselbe, wie die edlen Metalle, so auch das Geld (vgl. Herman, l. c. g. 27. not. 10. 11.), welches noch dem homerischen Griechenthum belannt ist (Platner, notion. iur. et iustit. ex Hom. et Hes. expl. 144). — Dagegen der Bericht von Caes. B. G. V, 14. und Dio Cass. LXXVI, 12. 16. über partielle Beibergemeinschaft bei den Britanniern, erregt mit Recht Bedenfen (vgl. Brandes, ethnogr. Berb. d. Relt. und Germ . P-30.); vielleicht liegt nur eine irrige Auffassung der Polygamie zu Grunde.

<sup>567)</sup> Begen der Polygamie bei den Kelten und Germanen, wenn auch wir in den höheren Ständen, vgl. Caes. B. G. VI, 19. Tac. Germ. 18., wie not. 566.; vgl. auch Königswarter l. c. p. 30. sq.

tien bestimmte Formen ihrer Eingehung und Lösung anerkann wie auch bestimmte Wirfungen in Bezug auf eheliche Güter- un Erbverhältnisse 568), wie in Bezug auf die Sewalt des Maunes übe das Weib sestgestellt. Und Hand in Hand hiermit geht auch ein Fixirung der Gewalt des Vaters über die Kinder, wie die Anord nung einer Vormundschaft über den Unmündigen 569). Und it gleicher Maaße wird auch ein Intestaterbrecht zu Gunsten der Verwandten anerkannt 570), wogegen die testamentarische leptwillig Verfügung meist noch unbekannt ist 571).

<sup>568)</sup> Str. III. 3. p. 155. berichtet von den Bewohnern des spanischen Binnenlandes: γαμούσι ωσπερ οί Έλληνες; dies kann wenigstens nicht auf eine Entlehnung der Cheform von den Briechen zurudgeführt merten; in III, 4 p. 165. sagt er, daß bei den Cantabren τους άδελφους υπό τούτων (von de Schwestern) έχδίδοσθαι γυναιξίν. Begen der Solennitäten der Berlöbnisk Begen ber germanischen Cheform vgl. Rogbach, Unterf. ub. d. ron. Che p. 228. sq. und die das. Citirten. hiernach geht die germanische Che we dem Grundgebanken eines Tauschgeschäftes zwischen Chemann und Schwiger vater aus, verwandelt aber später das Tauschobject in ein Widdum; val. and Barth, l. c. II. p. 357. Der gleiche Proces icheint in hispanien, wie bei ben Relten ftatt gehabt zu haben; von jenem berichtet Str. III, 4. p. 165. in 30 jug auf die Cantabrer: τούς ανδρας διδόναι ταίς γυναιξί προίχα, von dien Caes. B. G. VI, 19.: viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis, aestimatione facta, cum dotibus communicant. Huius omnis pecunia coniunctim ratio habetur frectusque servantur, uter eorum vita superarit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. Diese Auffassung # von römischen Rechtsbegriffen influirt und läutert fich durch die loges tel Heuel da: die Frau empfängt vom Manne das amobyr, cowill und agrech und bringt ihrerseits das argyvreu in die Ehe; vgl. Courson, l. c. II. p.15. sq., auch Königswarter, l. c. p. 35 sq.

<sup>569)</sup> Chemannliche Gewalt, väterliche Gewalt, tutela mulierum, tutels impuberum, cura debilium u. a. m. fließen im germanischen Recht zum Mundium, im keltischen Recht zum Urth zusammen; vgl. Courson, l. c. II. p. 18. 20. Mundium und Urth über Cheweib und Haussohn umfassen gleich wie bei den Römern ein häusliches Richteramt, welches das ius vitae neckque als extremstes Strafrecht enthielt, vgl. einerseits Grimm, deutsche Rechtsalterth. p. 450. 455—462., andrerseits Caes. B. G. VI, 19. und im also meinen Königswarter, l. c. p. 26—44.; sowie wegen der germanischen fie milie ders. p. 117. sq. Wegen der Tutel vgl. Tac. Germ. 13. 20. auch Bais. l. c. p. 203. sq. und die das. Citirten.

<sup>570)</sup> lleber tas feltische Intestaterbrecht vgl. Königswarter l. c. p. 44. sq. Caes. B. G. VI, 13. erwähnt controversiae de heredidate; über des

Endlich das Sachenrecht, wie das Obligationenrecht sehlt theils den in Betracht gezogenen Völlern gänzlich, theils erscheint es in hohem Maaße unausgebildet und roh construirt. Ein siches 18 Urtheil in dieser Beziehung ermöglicht wenigstens das germanische Recht, dem nicht einmal das Eigenthum, geschweige denn ein anderes ius in ro bekannt ist, indem vielmehr die Beziehung des Subjectes zu dem Objecte in dem Begriffe der Gewere auf das Gesbiet des Obligationenrechtes übergeleitet wird (§.57). Und indem nun diese Gewere ebensowohl das Mobile, wie das Immobile beskertscht, so ist dieselbe an dem Letzteren überdem nur eine zeitliche, sowie in ihrem Objecte in extensiver Beziehung dadurch sehr bestwänst, daß neben dem der Gewere anheimfallenden Sonderbesitze in großer Theil des Grund und Bodens einer rein communistischen Benutzung und einem actuellen Gemeinbesitze unterliegt 572).

smanische Intestaterbrecht vgl. namentlich Tac. Germ. 20.: heredes tamen successoresque sui cuique liberi; — — si liberi non sunt, proximus gradus in possessione fratres, patrui, avunculi; vgl. auch Bais, l.c. p. 201. sq. und die das. Cit. hier wie dort sindet eine Jurudsehung des weiblichen Geschlechtes gegenüber dem männlichen statt, welche in Ausschließung vom Grunderbe, wie in Schmälerung des Antheiles an subrender dabe zu Tage tritt; vgl. Courson, l. c. II. p. 30. sq. Königswarter, l. c. p. 37: 47. 160. Bais, l. c. Raurer, Cinl. zur Gesch. der Rarls 2c. Bers. p. 203. Zöpfl, die Euus Chamavorum p. 64. sq. Bezüglich der Cantabrer berichtet Str. III, 4. p. 165.: τὰς θυγατέρας κληρονόμους ἀπολείπεσθαι, wohinter der Gegensaß sich birgt, daß irgendwo die Töchter gar nicht erben. Auch in Vätica erben die Töchter s. §. 58.

<sup>571)</sup> Mangel des Testamentes bei den Germanen Tac. Germ. 20.; statt bessen kennen die Catti eine Schenkung unter Lebenden, die in Bezug auf die Pferde dem gesetzlichen Erbgange vorbeugt, so daß die Pferde eine von dem Erbgange eximirbare privilegirte Masse bilden, Tac. Germ. 32. Unbekanntsichaft der Kelten mit dem Testament, womit in Berbindung steht, daß der Baster den Söhnen das Erbe überhaupt weder schmälern, noch entziehen darf LKönigswarter, l. c. p. 38 sq. 44. not. 4. Courson, l. c. II. p. 12. sq. Digegen in Baetica in Spanien sindet sich Testament und Statthaftigkeit der Enterbung, allein abhängig von einem gesetzlich anerkannten Grunde; s. §. 58.

<sup>572)</sup> Der juristische Begriff des Eigenthumes als eines ius in re ist dem Gemanenthum erst durch das röm. Recht mitgetheilt worden; vgl. Grimm, l.c. p. 491. Maurer, Einleit. z. Gesch. d. Mart= 2c. Verf. p. 103.; bis dahin bath seine Function durch die Gewere ersetzt, ein dem röm. Rechte incommen= stabler Begriff, vgl. §. 57. Das occupirte Lerritorium insbesondere ist Ge-

Und eine ähnliche Gestaltung der Immobiliarbesitzverhältnisse läßt auch das keltische Recht erkennen und findet sich in deutlichen Spu-

meingut der Stamm= oder Beschlechtsgenoffenschaft, welche es inne hat; das Recht dieser ift nicht privatrechtlich construirt, vielmehr ein rein politisches. Dieses Territorium ward von den Germanen auf der im Eingange festgestell= ten Culturftufe entweder nach rein communistischem Spfteme bewirthschaftet, wie dies z. B. nach Caes. B. G. IV, 1. bei den Sueven der Fall mar, mo ter Rationalader nach einem jährlich wechselnden Turnus je von ber Salfte bes Bolles bestellt mard, und mo benn eine Gewere an Grund und Boben überhaupt nicht vorkommt; oder aber es. ward das Territorium nur zum einen Theile dem usus communis überlassen, dagegen jum anderen Theile an die einzelnen Benoffenschaftsglieber zur Sonderbenupung aufgetheilt, wie bies Caes. B. G. VI, 22. und Tac. Germ. 26., wozu vgl. 16 und 32, berichten. Das Object diefer Sondernugung unterlag nun der Bewere, allein es war daffelbe nur auf Beit zugetheilt (die Gewere war eine zeitliche) und zwar nach Caes. 1. c. und Tac. Germ. 26. lediglich je auf ein Jahr, wonach neue Auf: theilung nach Loos oder bergl. eintrat. Erft in einer unserer Betrachtung nicht mehr anheimfallenden Periode trat die Beränderung ein, daß gunachft bie Sondernugung oder bie Bewere eine erbliche ward, und fodann in mahres Privateigenthum fich vermandelte, mahrscheinlich Beides unter dem Einflusse bes rom. Rechts, sowie bag andrerseits das politische Recht an bem nicht aufgetheilten Boden nach der einen Richtung bin von der Stamm= oder Geschlechtegenoffenschaft auf die politisch veranderte Dorf- oder Stadtgemeinte übergebt und hier zur res publica wird, nach ber anderen Richtung bin aber dem Fürsten zufällt und bier gur Domane wird; vgl. Maurer, l. c. p. 40 sq. -Eine mahrhaft frappante Analogie mit ben älteren germanischen Berhaltniffen überliefert uns Diod. V, 9. bezüglich ber liparischen Infeln (welche furz ver Rome Gründung von Abodiern und Knibiern colonisirt worden waren, Diod. V, 7. und 9.); hier laffen fich folgende Epochen in der Entwidelung der Agrarverhaltniffe unterscheiden: a) nach der altesten, dem Diodor bekannten Ordnung bewirthschaftet ein Theil der Ration den Grund und Boden, ein ans berer übernimmt bie Bertheibigung, Beibes mohl, wie bei ben Sueven, nach bestimmtem Turnus; daher völlig communistische Bewirthschaftung bes Bobens; b) später wird die Sauptinsel Lipara gur Sondernugung aufgetbeilt, die übrigen Inseln aber als gemeine Mart gemeinsam bestellt; c) sodann werben auch diese letteren Inseln je auf 20 Jahre mittelft Loofes zu Sondernugung aufgetheilt, nach beren Ablauf bann neue Berloofung eintritt. Dies find genau die nämlichen Phasen, die, von Diod. mit scharfem Blide geschieden, gleiche Entwidelung, wie bei ben Germanen ertennen und die nichtangegebenen Momente mit Sicherheit suppliren laffen. Endlich ift noch als gewichtvolles Moment zu beachten, mas Wilken, lleber die Berfaffung, den Ursprung und bie Besch. der Afghanen, in Abth. der Berliner Academie 1818-19. p. 250. bemerkt: "In dem ju bem hauptstamme Jussufzye gehörigen Chait Naikren in Spanien, wie in Illvrien 573). Und wie nun bei den Germanen die Gewere ihre vornämliche Bedeutung in dem Schuße gegen delictische Angriffe auf das Gut gefunden haben wird, so mögen wir auch hier, wie allenthalben annehmen, daß das die Geschäftsforderungen betreffende Obligationenrecht zur Existenz und Anersennung noch nicht gelangt ist, indem hierfür in der That weder eine Beranlassung, noch auch das Bedürfniß vorhanden sein kounte. Denn erwägen wir die fast primitive Einfachheit in den

pik geschieht alle gehn Jahre die allgemeine Berloofung der Ländereien;" namentlich wenn dabei das in not. 51. Bemerkte in Betracht gezogen wird.

<sup>573)</sup> Belches Recht bei ben Kelten die Functionen des Eigenthumes versch, habe ich nicht zu erkennen vermocht. In Bezug auf das Immobile scheint de Ordnung der Berhältnisse bei verschiedener Entwidelung einen ähnlichen Ausgang gehabt zu haben: die Stamm ober Geschlechtsgenoffenschaft ift bier weit beschränkter ale bort, benn es erscheint bier neben der großen Daffe bes Bolles (der pleds) ein kleiner Theil der Stammgenossen: die nobilitas (Drutden und equites, die jedoch Casar auch abusiv principes nennt) als ausfolleglich vollberechtigte Gemeinde. Den Gliedern diefer Gemeinde ordneten ich dann die Glieder der plebs gleich als Clienten (tacogs und meibion eilion, von Cafar clientes genannt) unter, während die Patrone felbst wieder als Basallen (ambacti, soldurii, wie von Casar ebenfalls clientes genannt) an duzelne ihrer Standesgenossen, als an principes freiwillig sich anschlossen und unterordneten. Die Rugung des Territorium ftand nur den vollberech-Ugten Gemeindegliedern: den equites (mit Einschluß der principes) und wohl auch den Druiden ju, und hier scheint bereits zu Cafare Beit erbliche Condernupung fich festgestellt zu haben, wie denn auch Caes. B. G. VI, 13. controversiae de finibus erwähnt. Von diesem erblichen Gute theilten so= dann wiederum die principes an ihre Vasallen, und die equites an ihre Clienten zu deren Gemein=, wie zu Sondernupung Grund und Boden auf, und diese letteren Berhältnisse namentlich find es, die in den leges wallicao fart martirt hervortreten und zeigen, wie auch diese secundare Sondernugung jum Theile bereits erblich geworden ift, mahrend andrerseits wiederum das Principat seinen alten Character verändert hat; vgl. Courson l. c. I. p. 63. eq. II. p. 8. sq. 28. sq. — Eine Nugung des Immobile in germanischer Seife findet fich in Illyrien, wo der Grund und Boden den Geschlechtegenoffen schort, wie App. Illyr. 22. von den Bäoniern berichtet (οὐ πόλεις ομχουν, άλλ' έγρους ή χώμα κατά συγγένειας) und zur Sondernutung aller acht Jahre neu Migetheilt wird, Str. VII, 5. p. 315. Bei den Vaccaei in Spanien findet, wie bei ben Germanen, alljährliche Auftheilung statt, Diod. V, 34, 3. -Dagegen bei Bolfern, welche wie die Thraken die Agriculturperiode noch nicht meicht haben, bleibt der Boden ohne weitere Distinction völlig dem gemeien Gebrauche überlaffen, not. 566).

Buständen und Lebensverhältnissen jener Bölker, so werden wir erkennen, daß die Zahl der Bedürfnisse allenthalben eine äußerst geringe sein mußte, daß das Industrieproduct nur vereinzelt eine Bedeutung für den bürgerlichen Verkehr erlangen konnte, das Raturproduct aber bei der geringen Dichtigkeit der Bevölkerung auch ohne große Anstrengung des Einzelnen von der Natur in genügender Maaße geboten wurde. Wenn daher die Zahl der Bermögens objecte, deren Besit einen Werth in den Augen jener Bolfer batte, nur eine geringe war; wenn sodann diesen Objecten im Allgemei= nen nur eine relativ geringere Werthschätzung zu Theil merden konnte, so daß der Anreiz auf deren Besit sich abschwächte; wenn ferner ein Theil dieser Objecte einer communistischen Gestaltung der Vermögensverhältnisse unterlag; wenn- endlich auch das Geld selbst jenen Völkern unbekannt war (not. 556) und damit das Ele ment fehlte, welches die bindende Base für Handel und geschäste lichen Verkehr bildet; so werden wir anzuerkennen haben, daß in Bezug auf das contractliche Obligationenrecht theils die Lebensverhältnisse selbst und somit die Objecte einer juristischen Ordnung der Dinge mangelten, theils aber auch insoweit derartige Berbild nisse in der That gegeben waren, das Bedürfniß einer rechtlichen Normirung derfelben fehlte, indem die einfache Lebenssitte volllom: men genügte, um einen geordneten und friedlichen Gang des Ber kehres aufrecht zu erhalten 574). Denn der Uebergang von einer

<sup>574)</sup> Der Jurift ist geneigt, die contracteabnlichen Berhaltnisse immer nur ale Rechteverhaltniffe, nie aber ale einfache Lebeneverhaltniffe fich & denken. Bie wenig ein solcher Gefichtspunkt in der Anschauung fur Rationen in der Periode ihrer Rindheit gerechtfertigt ift, beweisen mannichfache Sch spiele. So mar mit den Seres im Inneren Afiens folgende Modalität tes Tauschhandels üblich: die eine Partei legte ihre Baare auf die Erde nieden und jog fich fodann gurud; die andere Partei trat bingu und legte ihre Gegen gabe daneben; hierauf tam die Erstere wieder herbei und nahm entweder die Begengabe an fich, oder ließ diefe, wie ihre eigene Baare liegen, bis die Gegen gabe jurudgezogen ober ihren Unspruchen gemäß erhöht mar; vgl. Mela III, 7. Marc. Cap. lib. VI. §. 693, Amm. Marc. XXIII, 4., Eustath. ad Dionys. Perieg. p. 752., ed. Bernh. p. 242. Eine abnliche Form ber Laufe geschäfte tommt noch öfter vor, so zwischen den Carthagern und den Bemel nern ber Rufte von Guinea nach Herod. IV, 96., und so auch noch heutigen Tages bei den Stämmen am oberen Ril, wie in Sudan, val. Ausland 1856. p. 1026. heeren Ideen, II, 1. p. 182 sq. hier allenthalben ift ber Laufs

durch die Volks= und Lebenssitte gegebenen Ordnung der Verhält= nisse zu einer juristischen Normirung und Bestimmung derselben ist wesentlich davon abhängig, daß einestheils die Verletzungen jener Berbaltniffe fich häufen, und anderntheils auch die Berhältniffe selbst nach dem einem jeden Volke beiwohnenden Maagstabe der Werth= schätzung das Prädicat einer höheren Wichtigkeit und Bedeutung gewinnen. Denn dann erft bewerkstelligt sich jener Uebergang, daß die das Berhältniß ordnende Norm gegen ihren Berächter und Uebertreter mit äußerem Zwangsmittel sich wappnet und so ihre herrschaft und Gültigkeit zu einer Sache der Nothwendigkeit erhebt, während bis dahin die Lebenssitte ihre Beobachtung dem freien Belieben der Jutereffenten überließ und höchstens dadurch einen win inneren Zwang ausübte, daß das allgemeine tadelnde Urtheil ber Genoffen den Berächter solcher Sitte trifft. Und wie nun neben dem Diebstahl die Gewaltthätigkeit das characteristische Merkmal im bürgerlichen Verkehre der Naturvölker, die Treulofigkeit und Bortbrüchigkeit dagegen den Culturvölkern eigen ist, so konnten nun die Geschäftsverhältnisse bei jenen Bolfern eine Veranlassung jur Bildung von Rechtsregeln nicht bieten, weil nicht allein, wie bemerkt, das Vorkommen solcher Geschäfte in Zahl und Art sehr beschränkt war, sondern auch die Erfüllung Zug um Zug die Regel bildete, vor Allem aber eine dolose Schmälerung des Versprochenen Gleichwie wir daher den geschäftlichen Verkehr ihnen fremd war. der Griechen zu Homers Zeit ganz außerhalb des Rechtsgebictes sich bewegen seben 575), so wird auch Gleiches von dem Alterthume felbst anerkannt bezüglich der hier in Frage stehenden Bölker 576) und so mögen auch wir diesen Maakstab des Urtheiles festhalten gegen= über den Tauschgeschäften, Gewinnspielgeschäften u. a. m., die wir bei jenen Bolkern zu erkennen vermögen 577).

meinfaches Lebensgeschäft, nicht aber Rechtsgeschäft, weil die Norm fehlt, wiche benselben aus jenem in dieses umwandelt. Und Gleiches gilt von den Schäften, welche zwischen den Italikern auch ohne commercium vorkamen, wie die venditio des addicirten civis Romanus nach Etrurien; vgl. not. 150.

<sup>575)</sup> Bgl. Platner, notiones iuris et instit. ex Hom. et Hesiod. cam. explic. p. 142. sq.

<sup>576)</sup> Tac. Germ. 19. pluresque ibi (apud Germanos) boni mores valent, quam alibi bonae leges.

<sup>577)</sup> So Lauschgeschäft bei ben Binnenlandsbewohnern Spaniens, Boigt, Jus naturale etc. II.

Eine wesentlich verschiedene Gestaltung dieser Berhältnisse hat sich jedoch im südlichen Gallien bewerkstelligt, welches, unter allen occidentalischen Provinzen zur höchsten Eulturstuse emporgestiegen (s. oben) und bereits in der ersten Entwickelung eines Handels und einer Industric begriffen, die ersten Spuren der Schattenseiten der Civilisation uns zeigt: Geldgiet, Vermögensanhäufung auf der einen, wie Ueberschuldung auf der andern Seite, Streit über Vermögenswerth, Geschäfte endlich, welche auf eine juristische Ordnung ihrer selbst hinweisen 578).

So daber ergeben die betrachteten Erscheinungen das Resultat, daß im Allgemeinen die Bölkerfamilien in den occidentalischen Provinzen auf einer sehr niederen Culturstufe fich befinden zu dem Zeitpunkte, wo Rom mit ihnen in Berührung tritt, und so auch die einer juristischen Rormirung unterliegenden, wie würdigen Lebensverhältnisse eine entsprechende Beschaffenheit an sich tragen: einer durchgreifenden, wenn auch einfachen Regulirung unterliegen nur das Personenrecht, das Familienrecht und das Delictrecht; das testamentarische Erbrecht dagegen fehlt ebenso, wie das Sachenrecht und das contractliche Obligationenrecht ganzlich, indem in letteren Beziehungen vielmehr theils die Beziehung des Subjectes zum Db jecte auf das Gebiet des Delictrechtes versetzt wird, theils die Le benssitte, insoweit als nöthig, in genügender Beise ergänzend ein: greift. Und indem nun Rom diese primitiven Bustande vorfindet zu dem Zeitpunkte, wo es mit jenen Bolkerfamilien in Berührung tritt und einen Theil derselben seiner unmittelbaren Herrschaft unterwirft, so bieten nun alle jene Berhältniffe einen nothwendi-

worüber Str. III, 3. p. 155. sagt: αντί δε νομίσματος οί λίαν εν βαθεί φορτίων αμοιβή χρώνται ή του αργυρού ελάσματος αποτέμνοντες διδόασι. Geminnspiel bei ten Germanen Tac. Germ. 24.; Lauschgeschäft über die Ebefrau s. not. 568. Dagegen ist selbstverständlich das Jinsgeschäft unbekannt, so bei den Germanen, Tac. Germ. 26.: fenus agitare et in usuras extendere ignotum.

<sup>578)</sup> Diod. V, 27. nennt die Gallier φιλάργυροι; Anhäufung von Bermögen bei Einzelnen: Caes. B. G. VI, 15. B. C. III, 59.; aere alieno premi aut magnitudine tributorum aut iniuria potentiorum: Caes. B. G. VI, 12.; obaerati: Caes. B. G. I, 4.; de hereditate, de finibus controversia, aes alienum: Caes. B. G. VI, 13.; — iumentis, quibus maxime Gallia delectatur quaeque impenso parant pretio: Caes. B. G. IV, 2.

gen, wie sicheren Ausgangspunkt uns dar für Beantwortung der Frage nach dem Rechte der occidentalischen Provinzen. Denn hal= ten wir an dem in §. 49 gewonnenen Sage fest, daß die Uebertra= gung des römischen Rechtes auf die Provinzen eine der leitenden Ragimen der Politik Roms war, so erkennen wir nun andrerseits, wie der sofortigen Verwirklichung solchen Projectes und der gleich= zeitigen Einführung des römischen Rechtes mit der Provinziasord= nung die unüberwindlichsten Hindernisse durch die bezeichneten Culturzustände in den occidentalischen Provinzen entgegenstanden. Denn indem das rom. Recht, zu welchem Zeitpunkte der ausgeheuden Republik oder der beginnenden Raiserzeit auch dasselbe in's Auge gefaßt werde, immer als Satzung sich darstellt, welche zum einen Theile auf Lebensverhältnisse Bezug hatte, die einen specifisch wmischen oder höchstens italischen Character an sich trugen und der Uebertragung auf fremde Bolksgruppen an sich widerstrebten, zum adern Theile aber erwachsen war inmitten des Drängens und Treis bens eines Weltverkehres und aus dessen regen Lebensverhältnissen seinen Nahrungsstoff gezogen hatte; so konnite dieses Recht im Allge= meinen schlechterdings nicht für die Zustände von Bölkerfamilien sich tignen, welche die von uns festgestellte niedrige Culturstufe einnahmen, und deren Lebensverhältnisse in den einfachsten Formen sich bewegten und lediglich die simpelsten Constellationen zu Tage treten Denn hier allenthalben mangelte zum großen Theile der Thatbestand selbst, zu dessen Normirung das römische Recht berufen war, daher nothwendiger Beise vor Allem erst diese Zustände und Berhältnisse in das Leben treten oder wenigstens eine entsprechende Bestaltung annehmen mußten, bevor an eine Ginführung des romi= ichen Rechtes gedacht werden konnte. Und indem daher die Ent= kehung selbst und die Umformung dieser Zustände und Berhältnisse vollkommen Hand in Hand geht, ja bedingt ist durch die Gewin= ung höherer Civilisation Seitens jener Länder, so erscheint nun uahnlicher Weise, wie gegenüber dem Oriente auch in Bezug auf die occidentalischen Provinzen die Frage nach dem Eindringen des wischen Rechtes in das ius provinciale ganz unmittelbar abhängig von culturhistorischen Voraussetzungen, nur daß die Letteren hier in den Brovinzen selbst ihr Fundament finden, nicht aber, wie gegenüber dem Oriente der Fall war, in Rom ihren Schwerpunkt Daher haben wir vor Allem dem Civilistrungsprocesse haben.

der occidentalischen Provinzen unsere nähere Anfmerksamkeit zu zuwenden.

§. 55.

Fortsetung.

(Einfluß der römischen Cultur auf die occidentalischen Provinzen).

Der Civilisirungsproceß der occidentalischen Provinzen beruhl ganz wesentlich auf dem Eindringen römischer Cultur in dieselben und erscheint daher in Wahrheit zugleich als ein Romanisirungs proceß: denn sobald überhaupt Rom dem Occidente gegenüber b geistiger und industrieller Cultur eine bedeutende Superiorität ein nahm, so mußte auch hier, entsprechend jenem Gesetze der Attrac tionsfraft der höheren Civilisation, eine Culturströmung von Rou aus zu jenen Völfern hin beginnen, welche überdem durch die außen Machtstellung beider Parteien ganz wesentlich gefördert und beschlen nigt werden mußte (§. 49) 579). Und wenn daher in Folge diese Culturströmung nicht allein die Lebens- und Berkehrsverhältnis jener Provinzen eine wesentliche Umgestaltung erlitten, sonden auch mit den romanistischen Anschauungen und Einrichtungen be romische Recht selbst festen Boden, ja selbst innerhalb des Gebietel wo ein nationales Recht ihm gegenüber stand, ein entscheidende inneres Uebergewicht über das Lettere gewinnen mußte und diese allmählig mehr und mehr verdrängte und vernichtete, so fixiren fu nun hiermit allerdings die beiden Endpunkte, welche unsere Betrach tung in's Auge zu fassen hat und welche bereits durch die ursprüng liche Unabhängigkeit der occidentalischen Bölkerfamilien einerseit wie durch die lex Antoniniana de civitate andrerseits gegeben sind

<sup>579)</sup> Im Allgemeinen vgl. namentlich Plin. H. N. III, 5, 6.: Italia—numine Deum electa, quae coelum ipsum clarius faceret—ritu que molliret, et tot populorum discordes ferasque linguas sermon commercio contraheret, colloquia et humanitatem homini daret; it Besonderen z. B. Vellei. Pat. II, 110.: In omnibus autem Pannoniis no disciplinae tantummodo, sed linguae quoque notitia romanae, pleris que etiam literarum usus et familiaris animorum erat exercitatio Beitere Besege werden in §. 56 nachsolgen.

jene Endpunkte nämlich, welche jene Völker dem römischen Rechte auf der einen Seite vollkommen fremd, auf der anderen Seite vollständig untergeordnet erscheinen lassen (§. 49). Allein die Fixirung des specielleren Zeitpunktes, wie des besonderen Maaßes für solches Eindringen des römischen Rechtes im Gefolge der römischen Gultur fann hier, gegenüber dem Occidente, lediglich durch Specialuntersuchungen festgestellt werden, welche jeden einzelnen geographischen oder ethnographischen Punkt besonders in's Auge fassen 580). Wenn daher für diese Specialpunkte unsere Wissenschaft bis jett die erforderlichen chronologischen Criterien im Allgemeinen noch nicht gefun= den hat, andrerseits aber auch hier wiederum derartige Specialuntersuchungen ganz außerhalb der Gränzen unserer Aufgabe fallen, jo haben wir uns hier darauf zu beschränken, einen allgemeinen lei= tenden Maakstab für unser Urtheil zu gewinnen und darauf gestütt sodann einigen der occidentalischen Provinzen, den Hispaniae und Galliae, zur Veranschaulichung und exemplarischen Vetrachtung eine besondere, wenn auch gedrängtere Darstellung zu widmen.

Fassen wir nun zunächst die Beziehungen in's Auge, welche Rom selbst als Mittel anwendete, um eine Einheitlichkeit im ganzen Reiche zu erzielen, so erkannten wir in §. 49 als solche an: die poslitische Versassung, die officielle Sprache und das Recht. Was zwörderst das Letztere betrifft, so hatte es, wenn wir das römische Recht als Mittel zur Erreichung unisormer Zustände im römischen Staate bezeichneten, nur den Sinn, daß Rom allenthalben da, wo die bürgerlichen Zustände den Verhältnissen entsprachen, für welche das römische Recht berechnet war, dem Letzteren eine bevorzugende Anwendung gegenüber dem provinziell=nationalen Rechte insoweit zu Theil werden ließ, als im Allgemeinen die provinziellen Verbältnisse dies gestatteten und rathsam erscheinen ließen.

<sup>580)</sup> Neber die Ausbreitung römischer Cultur in den verschiedenen Lansten des Occidentes vgl. Thierry, hist. de la Gaule I p. 115—124. Der Standpunkt, den Thierry in seiner ganzen introduction einnimmt, ist eines bedeutenden Geschichtsschreibers wahrhaft würdig, allein die Lösungedes p. 2. sq. richtig gestellten Problems befriedigt nicht vollkommen, weil das thema probandum nicht streng genug festgehalten wird, gegenüber der zwar verswandten, aber doch verschiedenen Frage über den Fortschritt Roms zum Rossmoditismus; vgl. auch not. 444.

Wenn sonach das Recht nur insoweit als Mittel für jenen 3weck dienlich war, als ein vorausgesetzer Grad der Civilisation bereits erreicht und die hierin gegebene Cultur gleichzeitig eine von der römischen verschiedene war, so verliert daber das Recht im Besentlichen jene seine Bedeutung, sobald, wie im Occidente, der vor ausgesetzte Culturgrad noch gar nicht erreicht, oder doch indem er gewonnen wird, die erworbene Cultur gerade die römische ist. Hier kommt vielmehr dem römischen Rechte im Besentlichen nur die Bedeutung zu, die romanistische Cultur und die damit angebahnte Einheitlichseit der Zustände innerhalb des Reiches sester und tieser zu begründen, während gegenwärtig, wo wir dem Fortschritte der Provinzen zu jenem vom röm. Rechte vorausgesetzten Culturgrade in's Auge fassen, das Letztere als Förderungsmittel hierfür nicht weiter in Betracht kömmt, da das Recht den Zuständen nur solgt, nicht aber vorausgesetz.

Was sodann die officielle Sprache betrifft, so liegt um so weniger ein Grund zu der Annahme vor, als habe hierin Rom eine Abweichung von seiner allgemeinen Maxime gegenüber den occidentalischen Provinzen zugelaffen, als den Römern die iberischen, teltischen, germanischen und thrakischen Sprachen bei Weitem weniger geläufig sein konnten, als die hellenistischen Dialecte. Bezug auf die politische Verfassung sind im Occidente die römischen Formen in noch durchgreifenderer und weit allgemeinerer Maaße festgehalten worden als in dem Driente. Denn während bier zahlreiche liberae civitates und dies sogar in größeren, chorographisch verbundenen Gruppen uns entgegentreten, wie in Griechenland, Gprien und Africa, so verschwinden in dem Occidente innerhalb der äußeren Gränzen des römischen Reiches bereits frühzeitig diese nominell souveranen Gemeinwesen, indem vielmehr hier die romische Provinzialverfassung über fast alle Territorien sich erstreckt, und selbst da, wo Exemtion von derselben stattfindet, in der Regel nicht Libertat, sondern Civität oder Latinität sich vorfindet. Rur besondere Rucksichten ließen hier, wie z. B. hinsichtlich Massilias oder der Aedui in Gallien liberae civitates noch längere Zeit hindurch bestehen, während für die besondere Begünstigung einzelner Communen regelmäßig die im Oriente wiederum verhältnismäßig seltene Form der Berleihung der Latinitat oder Civitat gewählt ward. Daher baben wir der Einführung römischer Verfassungsformen im Occidente ein

bedeutendes Gewicht in Bezug auf die Romanistrung der betreffenden Territorien beizumessen 581).

Reben diesen Civilisationsmitteln erkannten wir sodann in §. 50. als einen Moment, der das Eindringen romischer Cultur beförderte, das Zusammenleben der Provinzialen mit den Römern Und gerade gegenüber dem Occidente mußte dieser Factor tomischer Cultur um so mächtiger wirken, als es hier einfach darum sich handelte, die höhere Civilisation und in ihrem Gefolge die Renntniß zahlreicher practischer Bequemlichkeiten und Vortheile, wie die Neigung zu Genüssen und Annehmlichkeiten aller Art mitzutheilen, gerade hierfür aber nichts so schnell und durchgreifend wirken konnte, als ein regelmäßiger und stehender personlicher Verkehr mit den Romern. Hier daher wird von erhöhter Wichtigkeit die dauernde Anwesenheit zahlreicher Römer in den Provinzen 582), bedingt durch den Umstand, daß theils der Provinzialregent mit einer beträchtlichen Schaar von Beamten und Dienern seinen Sit in der Proving nahm, theils romische Legionen ihr Standquartier in den Provinzen hatten 583), theils auch eine große Zahl von Publicanen, wie von Speculanten und Industriellen anderer Art nach den Provinzen strömten, theils endlich die zahlreichen Colonisationen, wie Aderauftheilungen im Occidente große Rassen von Kömern dorthin führten 584). Ja namentlich dieser lettere Moment gewinnt

<sup>581)</sup> Dies ist anersannt von Strab. III, 2. p. 151., wenn derselbe von den Turdetanern sagt: Λατίνοί τε οί πλείστοι γεγόνασι καὶ ἐποίκους είλήφασι Ρωμαίους, ώστε μικρὸν ἀπέχουσι τοῦ πάντες είναι Γωμαίοι. Byl. auch Söd, rům. Gesch. I, 2. p. 237.

<sup>582)</sup> Bgl. namentlich Str. III, 3. p. 155. fin. sq. hezüglich des nördlischen Spaniens: δυσεπίμικτοι δ΄ όντες αποβεβλήκασι το κοινωνικον καὶ το φιλάν-βρωκον ήττον δὲ νῦν τοῦτο πάσχουσι διὰ — τὴν τῶν Ρωμαίων ἐπιδημιάν · ὅσοις κ ήττον τοῦτο συμβαίνει, χαλεπώτεροί εἰσι καὶ θηρωθέστεροι · vgl. auch Tac. Agr. 11. u. 21 (not. 590).

<sup>583)</sup> Bgl. namentlich Str. III, 3. p. 156. bezüglich des nördlichen Spasien: δ τ ἐχείνον διαδεξάμενος Τιβήριος, τριῶν ταγμάτων στρατιωτιχὸν ἐπιστήσας τοῖς τόποις, τὸ ἀποδειχθὲν ὑπὸ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος, οὺ μόνον εἰρηνιχούς, ἀλλὰ καὶ πολιτιχοὺς ἤδη τινὰς αὐτῶν ἀπεργασάμενος τυχχάνει.

<sup>- 584)</sup> Bgl. Str. III, 2. p. 151. Senec. ad Helv. 7. sagt: ubicunque vicit Romanus, habitat, und bei Caes. B G. VII, 77. sagt der Gallier Critognatus: Romani — quid petunt aliud aut quid volunt, nisi — — in agris civitatibusque considere? Ugl. namentlich auch Diod. V, 26, 4.:

dem Occidente gegenüber eine erhöhte Bedeutung dadurch, daß selbiger von Vorn herein bei Weitem weniger dicht bevölkert war, als der Orient, und überdem durch einen hartnäckigeren Widerstand in höherem Maaße entvölkert worden war, hiermit aber dem Eindringen römischer Ansiedler ein offenes, meist fruchtbares Feld darbot 585). Andrerseits übte Rom seine Attractionskraft auch gegenüber dem Occidente aus und zog in Schaaren dessen Bewohner au sich 586), während wiederum der Dienst der Provinzialen in der rö-

πολλοί τῶν Ἰταλικῶν ἐμπόρων διὰ τὴν συνήθη φιλαργυρίαν ἔρμαιον ἢγοῦνται τὴν τῶν Γαλατῶν φιλοινίαν. Οὖτοι γὰρ διὰ μὲν τῶν πλωτῶν ποταμῶν πλοίοις, διὰ δὲ τῆς πεδιάδος χώρας άμάξαις κομίζοντες τὸν οἶνον, ἀντιλαμβάνουσι τιμῆς πλῆθος ἄπιστον. Begen ter civilifirenden Arajt des Pandels vgl. namentlich Caes. B. G. I, 1. Tac. Germ. 5.; ſ. auch not. 699.

, 585) So vernichtete Q. Fabius Max. in Gallien 200,000 Mann, Str. IV, 1, p. 185. fin.; Cafar mepelte innerhalb weniger denn 10 Jahren 1 Millien Ballier nieder und machte ebensoviel Gefangene Plut. Caes. 15. vgl. App. de reb. Gall. 2. Plin. H. N. VII, 25. Begen der Menschenverluste, welche Spanien, Gallien und Britannien in den Arlegen mit den Römern erlitten vgl. Bumpt, über den Stand der Bevölkerung und die Bolkevermehrung im Alterth. in Phil. und bift. Abh. d. Afad. ju Berlin 1840. p. 46 sq. Bezüglich Dacien berichtet Eutrop. VIII, 3.: ex toto orbe Romano infinitas eo copias hominum transtulerat (Traianus) ad agros et urbes colendas; Dacia enim diuturno bello Decebali viris fuerat exhausta; um distr großen Bahl dafelbst angesiedelter rom. Burger willen mußte Sadrian von seinem Plane absehen, die Provinz wiederum aufzugeben; erst Aurelian that dies und versetzte die Einwohner auf das südliche Ufer der Tonau nach Mösien; vgl. Marquardt, Sandb. III, 1. p. 110. Die agri decumates wutden ausschließlich von Galliern und Romern bewirthschaftet, val. die Citate bei Marquardt, Handb. III, 1. p. 92.

586) Bgs. Cic. ad Fam. IX, 15, 2.: in urbem nostram est infusa peregrinitas nunc vero etiam braccatis et transalpinis nationibus; Senec. ad Helv. 6.: aspice agedum hanc frequentiam, cui vix urbis immensa tecta sufficiunt; — ex municipiis et coloniis, ex toto denique orbe terrarum confluxerunt: alios adduxit ambitio, alios necessitas officii publici, alios imposita legatio, alios luxuria opportunum et opulentum vitiis locum quaerens, alios liberalium studiorum cupiditas, alios spectacula; quosdam traxit amicitia, quosdam industris laxam ostendendae virtuti materiam; quidam venalem formam attulerunt, quidam venalem eloquentiam. Nullum non hominum genus concurrit in urbem et virtutibus et vitiis magna pretia ponentem. Das brangende Getümmel, welches dieses Bild une versührt, übertrisst das

mischen Legion 587), wie die Anlegung zahlreicher Colonien und die Verleihung des ius Latii, wie der Civität an Communen, wie an Provinzialen auf deren Umgebung in den Provinzen von bestimmender Einwirkung sein mußte.

Neben diesen Factoren römischer Cultur, denen wir bereits im Driente begegneten, kommen indeß für den Occident noch besondere Culturmittel in Betracht, wohin vor Allem zu rechnen ist, daß Rom ebensowohl Sitten und Gebräuche, welche Rohheit und Wildheit beförderten, direct unterdrückte<sup>588</sup>), wie überhaupt die positiven Hindernisse, welche dem Eindringen des Romanismus am directessten im Wege standen, beseitigte<sup>589</sup>); daß es sodann die Provinzialen geradezu anhielt, seste Wohnsitze zu gründen und zu dem Ackerbaue zu greisen, überhaupt aber dieselben an bürgerlichen Versehr gewöhnte und allenthalben das Städtewesen bei Jenen besörderte<sup>590</sup>);

heutige London, und seine bunte Mannichfaltigkeit der Bölker und Nacen das heutige Constantinopel.

<sup>587)</sup> Bgl. namentlich Str. III, 3. p. 156.: ἀντὶ τοῦ πορθεῖν τοὺς τῶν Ρωμαίων συμμάχους στρατεύουσι νῦν ὑπὲρ τῶν Ρωμαίων οί τε Κωνιακοὶ καὶ οἱ πρὸς ταῖς πηγαῖς τοῦ Ἰβηρος οἰκοῦντες πλὴν Τουίσοι (πόλιν Ἰουλιόβριγα Grossk.).

<sup>588)</sup> So berichtet Str. IV, 4, 197. fin. sq. von den Galliern, daß sie die Schädel der erschlagenen Zeinde an ihren Häusern ausgehängt, auch den zum Opfer Geweihten mit ihren Schwertern den Rücken zersteischt haben, um aus den Juckungen der Wunden zu weissagen, u. dgl. m. in Bezug hierauf fügt er nun bei: καὶ τούτων δ΄ ἔπαυσαν αὐτοὺς Ρωμαΐοι, καὶ τῶν κατὰ τὰς θυσίας καὶ μαντείας ὑπεναντίων τοῖς παρ' ἡμῖν νομίμοις.

<sup>589)</sup> Hierher gehört z. B. die Unterdrückung des Druidencultus in Gallien, Suet. Claud. 25. Aurel. Vict. de Caes. 4. Plin. H. N. XXX, 1, 4.

<sup>590)</sup> Civilifirende Macht d. Bodencultur anerkannt von Str. II, 4. p. 126. fin.: επιμελητάς λαβόντα άγαθούς καὶ τὰ φαύλως οίκούμενα καὶ ληστρικώς ήμερούνται; civilifirende Kraft des Städtewesens anerkannt von Str. III, 4. p. 168.: ἄγριοι οί κατὰ κώμας οἰκοῦντες· — αὶ δὲ πόλεις ήμεροῦσιν οὐδ' αὐται ράδιως, ὅταν πλεονάζη τὸ τὰς ὅλας ἐπὶ κακῷ τῶν πλησίον οἰκοῦν. Darauf abzwedente Ragifregeln der Römer vgl. namentlich Tac. Agric. 21. wegen Britannien: ut homines dispersi ac rudes eoque bello faciles quieti et otio per voluptates assuescerent: hortari privatim, adiuvare publice, ut templa, fora, domus exstruerent, laudando promptos et castigando segnes. Ita honoris aemulatio pro necessitate erat; wegen der Bezwohner des spanischen Binnenlandes zwischen dem Tagus und den Pyrenāen Str. III, 3. p. 154.: ἔπαυσαν αὐτοὺς Ρωμαΐοι, ταπεινώσαντες καὶ κώμας ποιήσαντες τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς πλείστας, ἐνίας δὲ καὶ συνοικίζοντες βέλτιον. Begen

sowie daß endlich Völlerschaften, die in Folge ihrer dorograpbischen Situation den Einflussen der Civilisation hartnäckig widerstanden, durch Transserirung in eine andere Umgebung versetzt wurden 1919. Die Anlegung eines ausgedehnten Straßenneges über den ganzen Occident 502), wie die Begründung von Schulen in den hervorze

der Gallier Str. IV, 1. p. 178.: νῦν ἀναγκάζονται γεωργείν, καταθέμενοι τὰ ὅπλε. Im Allgemeinen Str. II, 4. p. 127. init. Ρωμαΐοί τε πολλά έθνη παραλαβόντι καὶ τὴν φύσιν ἀνήμερα διὰ τοὺς τόπους ἢ τραχεῖς οντας ἢ ἀλιμένους ἢ ψυχροὺς ἔ απ' αλλης αλτίας δυσοιχήτους πολλοίς τούς τε ανεπιπλέχτους αλληλοις επέπλεμο καί τους άγριωτέρους πολιτικώς ζην έδίδαξαν. Begen der Erfolge der Römet vgl. bezüglich der nachbarvolker von Massilia Str. IV, 1. p. 180. fin.: 47μερουμένων δ' άει των ύπερχειμένων βαρβάρων, χαι άντι του πολεμείν τετραμμένο ήδη πρός πολιτείας και γεωργίας διά την των Γωμαίων έπικράτειαν; wegen de Allobroger in der Gallia Narbonn. Str. IV, 1. p. 186.: 'Addisoger & juguin πολλαίς πρότερον μέν έστράτευον, νύν δε γεωργούσι τὰ πεδία καὶ τούς αὐλώνας τὸς έν ταῖς "Αλπεσι, καὶ οί μὲν ἄλλοι κωμηδον ζώσιν, οί δ' ἐπιφανέστατοι τὴν Οὐεναν έχοντες, χώμην πρότερον ούσαν, μητρόπολιν δ' διμως του έθνους λεγομένην κατοκευάκασι πόλιν; wegen der Bewohner der Narbononsis im Allgemeinen Ste ΙV, 1. p. 189.: νῦν, ἡνίχα ἄγοντες σχολὴν ἀπὸ τῶν δπλων ἔργάζονται τὴν χώρπ έπιμελώς και τους βίους κατασκευάζονται πολιτικούς. Bgl. auch Str. III, & p. 155. fin. (not. 592.) und III, 2. p. 151. (not. 611), VII, 5, p. 315. fin. Tertull. de anim. 30.

591) So siedeln die Römer Lusitanier von dem nördlichen an das südliche User des Tagus, Str. III, 1. p. 139., und versetzen die Cantabri aus ihren Bergen in die Ebene Str. III, 3. p. 154. Andere Beispiele s. Dio Cass. LIV, 22. Einem anderen Gesichtspunkte dagegen ordnet sich die Aufnahmt der Barbaren in das Reich unter, worauf in der dritten Periode zurücknismemen ist; wohl aber offenbart sich jene nämliche Maxime in dem Stationis rungsspisteme der Soldaten; vgl. Brandes, das ethnogr. Berh. d. Relten und Germanen p. 50. sq., der ein anschauliches Bild giebt, sowie hübner, die röm. Geeresabth. in Britannien in Rhein. Rus. N. F. 1856. XI. p. 1. sq. 1857. XII. p. 84 sq.

592) Gleich dem Systeme der Haupts und Rebenadern im menschlichen Rörper, so verzweigte sich ein Net von Heeresstraßen, Communicationswegen und Verbindungspfaden durch das gesammte römische Reich, zwischen allen politisch oder strategisch oder commerciell bedeutenderen Buntten eine bequeme Communication vermittelnd, im Uebrigen aber die Städte und röm. Rieders lassungen mit jenen Hauptverkehrsstraßen verbindend. In Bezug auf die Qualität der Straßen scheichet Paulus, die Römerstraßen p. 12. 16. Heeressstraßen ersten (Consularstraßen) und zweiten Grades, Commercialstraßen ersten und zweiten Grades und Botenwege. Aus Allem vermögen wir zu erkennen, wie großartig Roms Politik auch in diesem Punkte war; die Grunds

gendsten Städten 508), womit Hand in Hand geht ein buchhändles nicher Betrieb der litterarischen Producte Roms nach den Provinsen 1500), dürsen gleichfalls als nicht wenig wirksame Civilisationssmittel aufgefaßt werden.

zige des Bildes bietet schon die Tab. Peuting. und das Itiner. Antonin. Bereits die Republik entfaltet hierin eine großartige Thätigkeit, so in Anlegung der via Aemilia und Flaminia, welche die Gallia cisalpina durchmißt, der Consularstraße durch das narbonnenfische Gallien und einen Theil von Spanien, der via Egnatia, welche von Apollonia bis zum Hebrus Macedonien burchschneidet, u. a. m. Noch weit imponirender aber ift die Thätigkeit Augusts in diefer Beziehung, worüber vgl. Bod, rom. Gefc. I, 2. p. 263., Marquardt, handb. III, 1. not. 2068., womit in Berbindung steht die unter Cafar begonnene und unter August vollendete Reichsvermessung mit Unlegung einer Reichscharte und Chorographie (worüber die neueste Schrift von Müllenhoff, iber die Beltkarte und Chorographie des Raiser Augustus, Kiel 1856) und Me Einrichtung eines Reichspoftmefen, welches, allmälig dem Privatverkehre ich eröffnend, jur Beforderung des geistigen, wie des Personenverkehres diente (1861). Sod, rom. Gesch. I, 2. p. 264. Marquardt, Handb. III, 1. not. 2073. Leuffel in Pauly's Realencycl. V. p. 1944. sq.) Anerkenntniß der civilifirens den Folgewirkungen der Berkehrestraßen: Str. III, 3. p. 155. fin. sq.: to de δισημερον καλ άγριωδες οὐκ ἐκ τοῦ πολεμεῖν συμβέβηκε μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν πωχισμόν· χαι γάρ ο πλούς επ' αὐτούς μαχρός χαι αι όδοι, δυσεπίμιχτοι δ' όντες αποβεβλήχασι το χοινωνιχον χαι το φιλάνθρωπον. ήττον δε νύν τούτο πάσχουσι δια την είρηνην και την των Ρωμαίων επιδημίαν.

593) Als Prototyp der romischen Politik in dieser Beziehung kann uns Certorius dienen, der in Spanien die Rinder der fpanischen Edlen auf romis iche Beise erziehen und unterrichten ließ und zu diesem Zwede eine Schule zu Deca anlegte; Plut. Sert. 14. Aehnliches gilt von Agricola in Britannien, bel Tac. Agr. 21. (not. 599). In gleicher Beise berichtet Suet. Oct. 48. von Figuit: plurimorum (regum sociorum) liberos et educavit simul cum wis et instituit. Studienörter, die theilweis zu bochster Bluthe gelangten, sud in den occidentalischen Provinzen außer Massilia namentlich Burdigala, Augustodunum, Vesontio, Durocortorum, Lugdunum, Tolosa, Narbo, Augusta Trevirorum, Corduba; vgl. Bernhardy, rom. Litt. not. 44. 68. Bihr, rom. Litt. §. 22. Brandes, das ethnogr. Verh. d. Relt. u. Germ. p. 277. Thierry, bist. de la Gaule I. p. 122. nimmt eine größere Bahl von Studiendriern an, als uns bekannt ist, indem er dergleichen auch in Illyrien und Pannonien voraussest, und diese Unnahme bat in der That viel Unsprechendes. Rhetores und Grammatici finden fich in allen größeren Städten des Reiches, val. Modestin. lib. 2. Excus. (Dig. XXVII, 1, 6. §. 2.), Valens, Gratianus et Valentinianus in C. Th. XIII, 3, 2.

594) Bgl. Bernhardy, rom. Litter. not. 46.

Alle diese Momente aber laffen uns die Sauptfactoren erkennen welche jene mächtige Culturströmung hervorriefen und beförderten, wie leiteten, die von Rom aus nach dem Occidente bin fich bewegte. Und wie diese Factoren an sich wohlgeeignet und fraftig genug erscheinen, um jene durch Raturgesetz gegebene bobere Dachtstellung der römischen Gultur wirfungsvoll zu machen und deren Ginfluß zu vermitteln; wie ferner dieses natürliche Machtverhältniß noch durch politisches llebergewicht und durch politische Maaßregeln von Seiten Roms gefördert wird; so finden wir unn auch, wie in verhältnismäßig furzem Zeitraume die occidentalischen Provinzen den Ginfluffen römischer Enltur fich erschließen und einem socialen Bermandlungsprocesse sich unterwerfen, als deffen Ergebnig wir die Romanistrung jener Bölkerfamilien bezeichnen konnen. ist, sobald die Einflusse des Romanismus auf den Occident eine richtige Bürdigung finden und eine einseitige Berthschätzung vermieden werden foll, wohl zu erwägen, daß jene Einwirkungen sowohl in Bezug auf die verschiedenen Provinzen, als auch in Bezug auf die verschiedenen Wegenden der nämlichen Provinz in ihrem Maaße und inneren Gewichte sowohl, wie auch in ihrer äußeren Ausdehnung, und nicht minder in ihren zeitlichen Berhältniffen eine bedeutend andere Beschaffenheit gewinnen konnten, und in der That auch gewonnen haben: denn die Stärke, Ausdehnung und Zeitigkeit jener romanistischen Eulturströmung wird wesentlich gefördert theils durch das Borhandensein einer, namentlich durch ältere phonicische, hellenische, wie punische Colonisation bewirkten Erhebung über die niedere Culturstufe der übrigen occidentalischen Bolfer 585), theile durch die locale Zugänglichkeit der Wegend für jene Ginfluffe, bedingt namentlich durch die Lage an der See oder an einem schiffbaren

<sup>595)</sup> Bgl. §. 54. Sierin haben wir eine der mitwirkenden Ursachen des verhältnismäßig boben Culturgrades zu erblicken, auf welchem die südspanischen Bölker an der Schwelle der Geschichte erscheinen; vgl. Str. III, 1. p. 139. 2. p. 141—151. 4. p. 157. init. Dagegen der Einfluß von Massilia auf die Gallier in der Narbonnensis, wie ihn Str. IV, 1. p. 181. schildert: πάντας γάρ οι γαρίεντες προς το λέγειν τρέπονται καὶ φιλοσοφείν, ωσθ ή πόλις μικρόν μέν πρότερον τοις βαρβάροις άνείτο παιδευτήριον, καὶ φιλέλληνας κατασκεύαζε τους Γαλάτας, ωστε καὶ τὰ συμβόλαια Ελληνιστὶ γράφειν κ. τ. λ., dieses Lebensbild, sagen wir, gehört erst dem römischen Gallien an.

Flusse oder an einer großen Verkehrstraße 596), theils durch die corographische Nähe von Italien, indem von hier an abwärts im Allgemeinen jene Einwirkungen sich abschwächen 587), theils durch die Abtrennung von barbarischer Nachbarschaft, welche den romanisi= renden Einfluffen entgegenwirkt, theils endlich durch die Saufung oder das größere Gewicht der im Obigen betrachteten einzelnen Civilisationsbasen in einer bestimmten Gegend. Und nicht minder ift andrerseits anzuerkennen, daß im Allgemeinen die Städte ein weit gunstigeres Terrain dem Romanismus darbieten, als das Land 598), und das flache Land wiederum ein günstigeres Terrain als die Berg- und Baldgegend, wie andrerseits der Adel ein gunstigeres, als der gemeine Mann 599), Alles dies bedingt durch die höhere Wohlhabenheit der Städte und fruchtbaren Ebenen, wie der Baupter des Volkes, welche selbst wieder Genußsucht, wie gesteigerte Civilisation im Gefolge hat. Und endlich ist auch noch zu ermäs gen, daß bei den Bölkern, welche längere Zeit hindurch unter romischer Herrschaft sich befanden, die romanistischen Cultureinflusse fester und tiefer sich begründeten, als bei den Bölkern, deren Unterwerfung nur eine kürzere Zeit hindurch dauerte. Allein wenn immer auch alle diese einzelnen Momente bei Bestimmung des Culturgrades einer in Frage gezogenen occidentalischen Provinz nicht außer Acht gelassen werden dürfen, so behindern sie doch nicht, als

<sup>596)</sup> Anerkannt von Str. III, 3. p. 155. fin. (f. not. 592); so sagt Caes. B. G. V, 14. von den Britanniern: ex his omnibus longe sunt humanissimi, qui Cantium incolunt, quae regio est marituma omnis. Ebenso sint die am oberen Rheine wohnenden Ilbier die civilisirtesten Germanen, Caes. B. G. IV, 3.

<sup>597)</sup> So Caes. B. G. I, 1.: fortissimi sunt (Gallorum) Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt; vgf. VI, 24.

<sup>598)</sup> Anerkannt von Str. III, 4. p. 169. (f. not. 590).

<sup>599)</sup> Bgl. namentlich Tac. Agr. 21.: iam vero principum filios liberalibus artibus erudire et ingenia Britannorum studiis Gallorum anteferre, ut, qui modo linguam Romanam abnuebant, eloquentiam concupiscerent. Inde etiam habitus nostri humor et frequens toga. paullatimque discessum ad delinimenta vitiorum, porticus et balnea et conviviorum elegantiam. idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset. Bgl. auch Plut. Sert. 14. Tac. Ann. II, 9. 10. 58. XI, 23. XIII, 55.

allgemeines Urtheil den Sat hinzustellen, daß im großen Ganzen die occidentalischen Provinzen der Romanistrung nicht entgaugen Vielmehr erkennen wir hierin im Allgemeinen das Endziel, dem die Culturverhältnisse der occidentalischen Provinzen ausnahme los entgegenstrebten, wenn immer auch, wie bemerft, einzelne Brovinzen oder Districte erst spät oder nur annäherungsweise daffelbe erreichten. Denn aus den dargelegten Ursachen erklärt fich, daß z. B. das innere Britannien 600) erst später sich civilifirte als Gal lien, daß ferner Armorica und die Pyrenäenthäler 601) dem Eindringen romanischer Cultur in höherem Maaße sich zu entziehen ver mochten, als das übrige Gallien und Spanien, sowie daß endlich das transrhenanische Germanien 602) nur oberflächlicher, wenn auch thatsächlich von der Civilisation des Südens berührt wurde. 3e die Binnenlands-Bewohner von Sardinien und Corfica mögen eff in verhältnißmäßig späterer Periode den Ginflüffen des Romanis mus ausgesetzt gewesen sein, da lange Zeit hindurch Rom fie ihrem rohen und wilden Leben in den unzugänglichen Bäldern und Ber gen ihres Landes überließ 603). Gänzlich unberührt aber von romanischer Cultur blieb kein Theil des Occidents, der je unter röm. Herrschaft gestanden; ja wie durchgreifend und vollständig in Allgemeinen die Romanistrung sich bewerkstelligte, dafür bietet den schlagenosten Beweis der Umstand, daß als seit Beginn des fünsten Jahrhunderts die vollständige Ueberschwemmung Galliens, Sponiens, Brittaniens, wie der oberen und unteren Donaulander duch die Barbaren erfolgt, hier allenthalben nicht mehr von Relten oder Germanen oder Iberiern, sondern einzig und allein noch von Rk

- 44

<sup>600)</sup> Begen der röm. Cultur in Britannien vgl. Brandes, das ethnegt. Berh. d. Relt. u. Germ. p. 31. sq. 50. sq. u. dazu Gildas de Exc. Brit. §. 7. Stev.: ita ut non britannia, sed romana insula censeretur; auch §. 104. 601) Bgl. not. 619 und not. 639.

<sup>602)</sup> Flor. IV, 12, 27. und 30.: ea denique in Germania pax erat, ut mutati homines, alia terra, coelum ipsum mitius molliusque solito videretur, und: Germani — — mores nostros magis, quam arma — suspiciebant. Vell. Pat. II, 188. Bgl. namentlich Ozanam, les Germains avant le christianisme ch. IV et VII. Barth, Leutschlands Urgesch. IV. sq. Gine wesentliche Ausnahme begründen die agri decumates, p. Marquardt, Handb. III, 1. p. 92.

<sup>603)</sup> Diod. V, 15. Str. V, 2. p. 224.

mern die Rede ist: denn die damaligen Bewohner jener Länder neten unterschiedslos als Römer unter die Herrschaft der Gothen, Franken, Sachsen u. a., und das Recht, was ihnen zugestanden und belassen wird, ist das römische Recht. Und in gleicher Weise begegnen wir noch heute in dem alten Dacien und Mössen einer Bevölkerung, welche selbst für sich die Benennung Romöni in Anspruch nimmt. Ja die Herrschaft der römischen Sprache in den seidentalischen Provinzen war im Allgemeinen eine so sest und dauerschaft begründete, daß sie noch heute in den romanischen Sprachen: im Portugiesischen, Spanischen, Französsischen und Wallachischen, wie in dem Ladin und Roman Graubündens fortlebt; und die Herrschaft des römischen Rechtes war dort allenthalben so wohl fundirt, daß keine einzige der zahlreichen leges Barbarorum der Affection durch jenes sich zu entziehen vermochte.

Fassen wir nun im Einzelnen die hauptsächlichsten Wirkungen in's Auge, in denen jene romanistrenden Einstüsse zu Tage treten, so erkennen wir an, wie der Occident eine rationelle Bodencultur, eine dauernde Sonderbewirthschaftung des Ackers, wie er Seßhaftigleit und städtisches Leben, und Handel und Industrie von Rom aus empfing: allenthalben entsaltet sich in dem Occidente mit Handel und Industrie, mit Ackerbau und Gewerbe ein neuer Wohlskand, eine bürgerliche Gesittung und ein fleißiges und reges geweichthätiges Leben. Und in Verbindung hiermit werden neue Vedürsnisse Reben. Und in Verbindung hiermit werden neue Vedürsnisse wach gerusen, wie mitgetheilt; und wie das gesteigerte und verseinerte Bedürsniss in geistiger und in sinnlicher Beziehung dand in Hand gehen, als höchstes Gut der Menschheit, wie als berderbenbringendes Gift, so ersehen wir neben neuem Laster und Verbrechen eine Theilnahme an wissenschaftlichen und fünstlerischen Bestrebungen erwachen son und ein Uebertreten zu romanistischen

<sup>604)</sup> Bgl. Bernhardy, röm. Litt. not. 37. 53. 149. gr. Litt. §. 82. not. 2. Thierry, hist. de la Gaule I. p. 200 sq. Unter den Schriftstellern aus den gallischen Provinzen zeichnen sich namentlich aus: Valerius Cato, Varro Atacinus, Cornelius Gallus, Trogus Pompeius, Petronius; unter den Schriftstellern aus Spanien: Seneca, Quinctilian, Pomp. Mela, Columella, Lucanus, Silius Italicus, Florus, Martialis. Bercits Cic. p. Arch. 10. sagt bezüglich des Q. Metellus Pius, 675. Proc. in Spanien: usque spide suis redus scribi cuperet, ut etiam Cordubae natis poetis,

Enlten und Glaubenslehren sich bewerkstelligen 605). Allenthalben wird der Speculationsgeist wach gerusen, es werden die geistigen Kräfte, wie die menschlichen Triebe in neuer Weise angeregt und von der Attractionskraft der ewigen Stadt in ihren Richtungen, wie in den Modalitäten ihrer Kundgebung bestimmt 606). Die Um. gangsformen im bürgerlichen Verkehre 607) und die Sprache 608), jene unmittelbarsten Factoren und Träger des Rechtes, werden rd.

pingue quiddam sonantibus atque peregrinum tamen aures suas dederat. Wegen Pannonien vgl. not. 579.

605) Bgl. im Allgemeinen Marquardt, Handb. IV, p. 82. 88. 92 not. 567. p. 94. not. 574.; wegen des Mercurius, Hercules, Mars und der Isis in Germanien Tac. Germ. 9.; wegen des Mercurius, Mars, Apollo, Jupiter und der Minerva in Gallien Caes. B. G. VI, 17. und Thierry, hist. des Gaulois III. p. 290 sq. Creuzer, zur Gesch. altröm. Cultur am Oberthein p. 45 sq. Bgl. endlich auch die Stellen aus Seneca in §. 58.

606) Dies tritt saillant darin hervor, daß die Occidentalen in Mask in den tom. Staatsdienst eintreten und Sitz in der Curie, wie auf der sells curulis, ja auf dem Kaiserthrone selbst erlangen; vgl. im Allgemeinen Thierry, hist. de la Gaule I. p. 124. sq. Aus Gallien (Nemausus) stammt Antoninus Pius, aus Italica in Baetica Traian und Hadrian; Antoninus Philos. gehört einer Familie an, welche aus Succubo is Baetica stammt; sein Urgroßvater Annius Verus war nach Jul. Capit. 22 nach Rom eingewandert und dort Prätor und Senator geworden.

607) Bgl. im Allgemeinen Bernbarty, rom. Litt. not. 53. 241.

608) Einen schlagenden Beleg, wie rom. Recht und lat. Sprache in gemeinen einen parallelen Bang nehmen, bietet Frankreich, bas feit ber frank ichen Herrschaft in zwei Culturgebiete zerfiel, in das Rordliche: das pays de coutumes und Gebiet der langue d'oil, und das Sudliche: bas pays de droit écrit und Gebiet der langue d'oc. Und wie nun in dem Rorden du Germanismus festeren Fuß faßte, mahrend in dem Suden der Germanismu kräftiger fich behauptete (vgl. Brandes, ethnogr. Berh. b. Relt. u. Germ p. 285), so überwiegt in bem droit écrit, wie in ber langue d'oc im Allie meinen das römische Element gegenüber bem germanischen, während de coutumes dem rom. Rechte fremder fteben und in entsprechender Daafe auch in ber langue d'oil eine erhohte Annaberung an das germanische Element ftatt findet; vgl. Pardessus, Mém. sur l'origine du droit cout. en France (not. 560) p. 706 sq. Maury, questions relatives à l'ethnographie ancienne de la France p. 26. Und diese Berschiedenheit tritt auch in einzele nen wichtigen Punkten auf das deutlichste hervor, so barin, daß im Guten Frantreiche bas rom. Princip bes freien Grundeigenthums (franc-allen, Allod) fich erhielt, bagegen im Rorden bas entgegengesette germanifche Princip des Lehnwesens und der Grundherrschaft (nulle terre sans seignest) Plas

misch, und das Recht selbst folgt nothwendig Schritt um Schritt diesem großen Umwandlungsprocesse (§. 58). Wo immer der Römer sesten Fuß faßt, da allenthalben beginnt ein neues Leben für den roben Barbaren und dieses neue Leben ist der Keim und Träger des Romanismus 609).

So empfing der Occident im persönlichen Verfehre mit Rom, wie späterhin noch durch seine Studien der kümmerlichen Reste einer zertrümmerten Litteratur und Kunstperiode die schönsten Güter, welche des Menschen Dasein zieren und seinen Lebenspfad der Gottsähnlichkeit entgegenführen.

Der Orient hat die ewige Roma apotheositt: er baute glänsende Tempel und verehrte als Göttin jene Repräsentantin der politischen Macht und des socialen Lebens im Staate. Und doch sallen Roms Verdienste um jene Völkergruppen nur dem Gebiete der dynamischen Machtwirkung anheim. Um wie viel schwerer aber viegen die Verdienste Roms um den Occident!

Wohl mag zwar ein zur Romantik geneigter Patriotismus mit Wehmuth die Wahrheit erkennen, daß durch das Uebergewicht tömischer Civilisation die reine und ureigne Cytsaltung der Natios nen beeinträchtigt ward und daß fremde Culturelemente auf das Germanenthum, wie Keltenthum bestimmend einwirkten; wohl mag krner auch das unbefangene Auge manchen trüben Fleck entdecken, welcher in den Beziehungen Roms zu dem Occidente hervortritt; allein wer da erwägt, wie der Umgang mit dem geistig höher Steskenden die Kräfte zu einer Thätigkeit und Entsaltung auregt, die in dem eigenen, isolirten Leben nie gewonnen sein würde, der wird

stiff; vgl. Lafferière im Recueil de l'académie de législation de Toulouse, tom. IV. p. 67. sq.

<sup>609)</sup> Str. II, 4. p. 127.: Γωμαΐο! τε πολλά έθνη παραλαβόντες καὶ τὴν φύσιν ἀνήμερα διὰ τοὺς τόπους ἢ τραχεῖς ὅντας ἢ ἀλιμένους ἢ ψυχροὺς ἢ ἀπ΄ ἄλλης ἀπίας δυσοκήτους πολλοῖς τούς τε ἀνεπιπλέκτους ἀλληλοις ἐπέπλεξαν καὶ τοὺς ἀγριωτέρους πολιτικώς ζῆν ἐδίδαξαν. Dio Cass. LVI, 18.: ἔς τε τὸν κόσμον τρών (τών Ρωμαίων) οἱ βάρβαροι μετεβρυθμίζοντο καὶ ἀγρὰς ἐνόμιζον, συνόδους τε εἰρηνικὰς ἐποιούντο. Daß bie Barbaren verbāltnißmäßig ſchnell die römische Gultur sich aneigneten, das trann auch als Beleg dienen Zonar. I, 71., der berichtet, wie Raiser Probus die unterworsenen senthischen Baitarner nach Ebracien transferirt habe und dann beifügt: καὶ διετέλεσαν τοῖς Γωμαίων βιοτεύοντες νόμοις.

dich preisen, du ewige Stadt, als den Ausgang der Civilisation und der intellectuellen, wie ästhetischen Bildung des Abendlandes, und wird in die Worte einstimmen, welche der heilige Augustin eins aussprach:

Humanissime factum est, ut omnes ad romanum imperiun pertinentes societatem acciperent civitatis et romani cive essent<sup>609</sup>).

## §. 56.

## Fortsetung.

(Einfluß der römischen Gultur auf die hispanischen und gallischen Provinzen insbesondere).

Unternehmen wir es nun, jene Einwirkungen des Romanismus auf die Culturverhältnisse der occidentalischen Provinzen in exemplarischer Weise uns zu vergegenwärtigen, und sassen wir dabei zunächt die beiden Hispaniae in's Auge 610), welche theilweis bereits im J.

<sup>609</sup>a) August. de C. D. V, 17.; vgl. auch die treffenden Bemertungs von Str. II, 4, 20. p. 126. fin. sq. und die durch ihren Stoff gur Beredifanksteiner früheren Periode begeisterten Borte des Aristid. in Rom. p. 365. sq. Dind.: το 'Ομήρω λεχθέν ,, Γαΐα δ' έτι ξυνή πάντων" ύμες έργω ἐπείρεπ, καταμετρήσαντες μεν πάσαν την οἰκουμένην, ζευξαντες δε παντοδαπαίς γρώπος ποταμούς, καὶ όρη κόψαντες ἱππήλατον γῆν είναι, σταθμοίς τε τὰ ἔρημα ἀναπλήσεντες, καὶ διαίτη καὶ τάξει πάντα ἡμερώσαντες. ωστ' ἔγωγε τὸν νομιζόμενον πρὸ Τρπτολέμου βίον τοῦτον είναι τὸν πρὸ ὑμῶν ἐπινοῶ, σκληρόν τινα καὶ ἄγροικον κο ὀρείου διαίτης ὀλίγον ἀποκεχωρηκότα, ἀλλ' ἄρξαι μεν τοῦ ἡμέρου τε καὶ τοῦ νῦν τὴν ᾿Αθηναίων πόλιν, βεβαιωθῆναι δὲ καὶ τοῦτον ὑφ' ὑμῶν δευτέρων, φασὶν, ἀμεινόνων καβι. auch denf. p. 367. sq. Dind.

<sup>610)</sup> Ueber die phonicische Colonisation Spaniens handelt Masden, hist. crit. de España II. lib. IV., über die griech. Colonisation lib. V., iber die punische lib. VI., wo indeß diese Cultureinstüsse bei Beitem überschisswerden; tom. III. behandelt Spanien unter rom. Herrschaft. Das Bert is brauchbar, obgleich der vorfritischen Zeit angehörig. Bei Beitem höher steitndeß Moron, Curso de historia de la civilizacion de España, Madri 1842, der leider in Folge der Bestimmung seines Bertes seine Aussührungenur allgemeiner hält; tom. II. lecc. V. giebt einen examen del estadiprimitivo de España, y de su cultura por medio de los senicios griegos, cartágines y romanos und behandelt insbesondere p. 18—39. des Einsluß der röm. Cultur auf Spanien. Im Allgemeinen vgl. Rarquark, hand. III, 1. p. 80. sq. höck, röm. Gesch. I, 1. p. 357. 2. p. 265. Fertige,

549 als römische Provinzen eingerichtet worden waren, so sinden wir wie zu Strabo's Zeit (18 und 19 p. Chr.) Bätica und der angränzende Theil der Tarraconensis zu Handel und Versehr, wie zu Wissenschaft und Industrie in reicher Entfaltung sich erheben und wie hand in Hand hiermit ein durchgreisender Romanistrungsproces sich bewerkstelligt: die lateinische Sprache hat hier die einheimische saft vollständig verdrängt und Sitte und Lebensweise haben sich allenthalben nach römischem Vorbilde gestaltet 611). Und nicht minder ist zur nämlichen Zeit das Binnenland der Tarraconensis bereits zu friedlichem und geregeltem bürgerlichen Verkehre umgewandelt und römischer Gesittung entgegengeführt 612), während im Nordwesten Spaniens, wo erst August im J. 728 und 729 die noch rohen und wilden Cantabri und Ustures unterwarf, zu gleichem Zeitpunkte die Civilisation sich zu entfalten beginnt 613).

Allenthalben aber bedecken zahlreiche Colonien und Munici-

handb. III, p. 29., sowie Laurent, hist. du droit des gens III. p. 160 sq., wied sen §. 54. 55.; über die Urgeschichte Spaniens bis zum Untergange der brischen herrschaft insbesondere vgl. Movers, Phonizier II, 2. p. 147 sq. und Se sq., und über Spanien unter der Herrschaft der Carthager: Heeren, Bem II, 1. p. 851 sq., Bötticher, Gesch. d. Carthager p. 39 sq.

<sup>611)</sup> Str. III, 2. p. 151.: τῆ δὲ τῆς χώρας εὐδαιμονία καὶ τὸ ῆμερον καὶ τὸ πολταὸν συνηκολούθησε τοῖς Τουρδητανοῖς καὶ τοῖς Κελτικοῖς: — αλλ' ἐκείνοις μὸν ῆτον: τὰ πολλὰ γὰρ κωμηδὸν ζῶσιν. οἱ μέντοι Τουρδητανοί, καὶ μάλιστα οἱ πρὶ τὸν Βαῖτιν, τελέως εἰς τὸν Ρωμαίων μεταβέβληνται τρόπον, οὐδὲ τῆς διαλέκτου τῆς σρετέρας ἔτι μεμνημένοι. Λατίνοό τι οἱ πλείστοι γεγόνασι, καὶ ἐποίκους εἰλήφασι Ρωμαίους, ῶστε μικρὸν ἀπέχουσι τοῦ πάντες εἶναι Ρωμαίοι. αἱ τε νῦν συνωκισμέναι πόλεις, ἢ τε ἐν τοῖς Κελτικοῖς Παξαυγούστα καὶ ἡ ἐν τοῖς Τουρδούλοις Αὐγούστα Ἡμερίτα καὶ ἡ περὶ τοὺς Κελτίβηρας Καισαραυγούστα καὶ ἄλλαι ἔνιαι κατοικίαι τὴν μπαβολὴν τῶν λεχθεισῶν πολιτειῶν ἐμφανίζουσι. καὶ δὴ τῶν Ἰβήρων ὅσοι ταύτης ἐκὶ τῆς ἰδέας, τογάτοι λέγονται: ἐν δὲ τούτοις εἰσὶ καὶ οἱ Κελτίβηρες οἱ πάντων πρωθέντες ποτὲ θηριωδέστατοι. ΒβΙ. αική ΙΙΙ, 1. p. 139.

<sup>612)</sup> Str. III, 4. 167.: ἐπισχοπεῖ δὲ ὁ τρίτος (ες. τῶν πρεσβευτῶν) τὴν μεσό
γων, συνέχει δὲ τὰ τῶν τογάτων ἤδη λεγομένων ὡς ἂν εἰρηνιχῶν καὶ εἰς τὸ ἢμερον

κὰ τὸν Ἰταλικὸν τύπον μεταχειμένων ἐν τῆ τηβενικῆ ἐσθῆτι. οῦτοι δ΄ εἰσὶν οἱ Κελτί
βρες, καὶ οἱ τοῦ Ἰβηρος πλησίον ἐκατέρωθεν οἰκοῦντες μέχρι τῶν πρὸς θαλάττη

μερῶν.

<sup>613)</sup> Bgl. Str. III, 3. p. 154. 155. fin. sq. Iustin. XLIV, 5.: Caesar Augustus — victricia ad eos (Hispanos) arma tulit populumque barbarum ac ferum, legibus ad cultiorem vitae usum traductum, in formam provinciae redegit (anno 729).

pien mit Civität oder Latinität das Land als Stüpen und Träger römischer Eultur; denn bereits die Reichsvermessungen und statistischen Aufnahmen des August ergeben für die Tarraconensis 11 Coslonien, 13 Municipien mit Civität und 18 Municipien mit Latinistät, für Baetica 9 Colonien, 8 Municipien mit Civität und 29 dergleichen mit Latinität, wie für Lusitania 5 Colonien, 1 Municipien mit Civität und 3 Municipien mit Latinität<sup>614</sup>), Zissern, welche unzweideutig beweisen, in welcher Ausdehnung zu jenem Zeitspunkte die Civilisation in Spanien bereits sesten Fuß gesaßt hatte.

Alle diese Thatumstände aber erscheinen vollsommen erklärlich, sobald wir in's Auge fassen, daß bereits die phonicischen, griechischen, massiliotischen, wie punischen Colonien, einige Reime der Civilisation und Bildung in Spanien hinterlassen haben mochten 615), daß ferner einzelne Rüstenstädte, wie namentlich Gades bereits frühzeitig zu ausgedehntem Handel und damit zu Reichthum und Gesittung sich erhoben 616), sowie daß endlich vornämlich Sertorius in den Jahren 677—682 die wesentlichsten Verdienste um die Civilistrung auch des Binnenlandes von Spanien sich erwarb 617). Und erwägen wir nun endlich die Cumulation von Civilisationsmitteln, die wir zur Römerzeit in Spanien vorsinden 618), so werden wir erkennen, daß in der Zeit bis Vespassan, wo die

<sup>614)</sup> Diese Angaben bietet Plin. H. N. III, 1, 7. 3, 18. IV, 21, 117., der hierin den Aufnahmen des Agrippa unter August folgt; vgl. Zumpt. Comment. epigr. I. p. 198. Müllenhoff, Beltfarte p. 2. Begen der Colenieen vgl. Zumpt, l. c. p. 310. sq. 365. sq. Vgl. auch not. 816.

<sup>615)</sup> Bgl. Str. III, 3. p. 154. 155., sowie §. 54.

<sup>616)</sup> Doch berichtet Cic. p. Balb. 19, 43. von Caesar: cum esset in Hispania praetor (anno 693), inveteratam quandam barbariam ex Gaditanorum moribus disciplinaque delevit. Wegen des Sandels ven Spanien nach Italien vgl. Str. III, 2. p. 143. 144. 145. Iustin. XLIV, 1

<sup>617)</sup> Bgl. namentlich Plut. Sert. 14.

on den Phrenäen bis nach den Säulen des Herkules saufenden Censulars straße durchschnitten (Str. III, 4, p. 160. Itin. Anton. p. 497.), die von August erweitert und verlängert worden war (Inscr. antiq. de Caesar. Suet. p. 2 in Suet. ed Burm.); durch den Norden von Spanien führte eine Consulars straße in der Richtung von D. nach W. von Tarraco nach dem Borgebitst Deasso (Str. III, 4. p. 161.). Im liebrigen vgl. die Citate im §. 55 auf Strabo lib. III.

Verleihung der Latinität an ganz Spanien erfolgte, in der That im Wesentlichen die gesammten spanischen Provinzen bereits römische Gesittung und Wesen sich angeeignet hatten, und nur in den Prenäen ein Theil der iberischen Stämme, die heutigen Bassen, in einiger Waaßen der völligen Romanisirung sich zu entziehen vers mochten 619).

Anderntheils die gallischen Provinzen, von denen die Narbonnensis im J. 634 und die übrigen drei Provinzen im J. 727 eingrichtet worden 620), bieten im Allgemeinen ein dem Eindringen der Ewilisation höchst günstiges Terrain dar. Denn das gesammte Land ist, wie auch Strabo anerkennend hervorhebt, von zahlreichen Flüssen durchströmt, deren einige aus den Alpen, andere aus der Gebenna und dem Pyrenäus herabsommen und einige in den Oceanus Britannicus, einige in den Sinus Gallicus sich ergießen, und welche meist nur Ebenen oder niedrige Bodenerhebungen durchs stömen, die wiederum von schissbaren Kanälen durchschnitten sind. Ueberdem liegen die Flußbetten äußerst bequem gegen einander, so

<sup>619)</sup> Begen Verleihung der Latinität durch Bespasian vgl. not. 811. — Im llebrigen: Artemidor. ap. Constant. de admin. imp. 23. der freilich nur sagt: γραμματική δε χρώνται τη των Ιταλών οι παρά θάλατταν οικούντες των Ιβρον. Andrerseits bemerkt Diez, etymol. Wörterbuch p. X.: "Es lebt in Spanien die iberische Ursprache bis auf den heutigen Tag im Baskischen sort. Allein auch diese Sprache kann Zeugniß ablegen, wie weit die zerkörende Geswalt der römischen sich erstreckte, da, wo es gilt, eine Nationalität zu verstigen." Jedenfalls aber scheint es zu Viel gesagt, wenn Mommsen, die nordseturischen Alphabete in Mitth. der antiqu. Ges. zu Zürich Bd. VII. p. 249. das Baskensand, ebenso wie Armorica allen romanistrenden Einstüssen entzgangen sein läßt. Eine derartige nationelle Absperrung, wie solche Erscheizung voraussehen würde, ist in der römischen Kaiserzeit geradezu undenkbar. Bielmehr haben dort, wie hier romanistrende Einstüsse obgewaltet, wenn immer auch in geringerem Maaße, als auf irgend welchem anderen Punkte des Occisdentes. Begen Armorica s. not. 639.

<sup>620)</sup> Begen der gallischen Provingen vgl. im Allgemeinen Marquardt, handb. III, 1. p. 86 sq. und dazu Mommsen in Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. hist. hist. Gl. IV. p. 230 sq. Begen der Romanisirung derselben Thierry, hist. des Gaulois II, 2. c. 1. III, 3. c. 1. hist. de la Gaule I. p. 351. sq. Sismondi, hist. des Français tom. I. ch. I. Guizot, hist. de la civilisation en France, IV. leç. Laurent, hist. du droit des gens III. p. 170. sq. Brandes, ethnogr. Berh. d. Relt. u. Germ. p. 146. sq. 159. sq. 178 sq. 376 sq., Girand, hist. du droit franç. au moyen-âge I. p. 75 sq. sowie oben §. 54. 55.

daß die Handelswaaren leicht von dem einen Meere nach dem an= deren gelangen, indem sie theils auf den Flüssen stromauf-, wie abwärts, theils für die Zwischenstreden auf der Aze mit Bequemlichkeit transportirt werden konnen. Und wie nun diese Bequemlichkeit des Trausportes alle Gegenden des Landes mit Bedürfniffen versorgt und in den allgemeinen Baarenverkehr mit hereinzieht 6200), so geht nun Hand in Hand mit dieser gunstigen Lage die Fruchtbarkeit und der Segen des Landes: die Narbonnensis erzeugt die namlichen Naturproducte, wie das gluckliche Italien selbst; weiter nach Norden und in der Cebenna verschwindet zwar die Olive, wie die Feige, allein die Traube und andere Frucht gedeiht noch trefflich, und selbst das nördlichste Land ist fruchtbar an Getraide und Sirk, und hat reiche Eichenwälder und Triften zur Rahrung für zahlreiche Uquitanien aber ist reich an Schweine - und Schaafheerden 621). Gold und Silber und Erz 622). Und dieser günstigen Beschaffen heit des Landes entspricht die Entwickelung seiner industriellen, wie socialen Verhältniffe: bereits zu Ciceros Zeit entfaltet fich in der Narbonnensts ein reger und emfiger Verkehr; romische Speculan ten durchziehen nach allen Richtungen hin das Land, einen schwunghaften Sandel anregend 623), der namentlich in Massilia und Arelate, in Nemausus, Narbo und Tolosa seine Stapelpläte findet 624); ja bereits jest beginnt die Anziehungsfraft der ewigen Stadt ihren Einfluß auf die unterworfenen Gallier zu äußern 624.).

So daher ist zu Strados Zeit (18 und 19 p. Chr.) allenthalben in der Narbonnensis das Städtewesen und der Ackerbau erdlüht und ein reger und geregelter bürgerlicher Verkehr hat überall sich entfaltet, römischer Sitte und römischem Wesen den Eingang erschließend<sup>625</sup>), so daß bereits Claudius in einer oratto an den Senat

<sup>620</sup>a) Str. IV, 1. p. 177. 188.

<sup>621)</sup> Str. IV, 1, p. 178. 4. p. 197. Plin. H. N. XIV, 3. XV, 1.

<sup>622)</sup> Str. IV, 2. p. 190. 191.

<sup>623)</sup> Cic. p. Font. 5, 11. (f. §. 58), Diod. V, 26, 4. (not. 584).

<sup>624)</sup> Str. IV, 1. p. 179. sq. 186. 188. fin.

<sup>624</sup>a) Cic. ad Fam. IX, 15, 2. (not. 586).

<sup>625)</sup> Str. IV, 1. p. 180. fin. sq.: εξηρουμένων δ' άεὶ τῶν ὑπερκειμένον (sc. τοῖς Μασσαλιώταις) βαρβάριον, καὶ ἀντὶ τοῦ πολεμεῖν τετραμμένων ἤδη πρὸς πολιτείας καὶ γεωργίας διὰ τὴν τῶν Γωμαίων ἐπικράτειαν, οὖτ' αὐτοῖς ἔτι τούτος συμβαίνοι ἄν περὶ τὰ λεχθέντα τοσαύτη σπουδή δηλοῖ δὲ τὰ καθεστηκότα νοά πάντες γὰρ οἱ χαρίεντες πρὸς τὸ λέγειν τρέπονται κάὶ φιλοσοφείν, ῶσθ' ἡ πολε

von den narbonnenfischen Galliern sagen konnte: iam moribus, artibus, affinitatibus nostris mixti 626) und Plinius bekennen mußte, daß an rationeller Bewirthschaftung des Bodens, wie an Gesittung und Wohlhabenheit die Narbonnenfis keiner Provinz nachstehe, ja . mehr Italien selbst, denn Proving sei 627). Bon hier aus verbreiteten sich gleiche Zustände über das nördlichere und westliche Gallien: ein Straßennet überzieht ganz Gallien nach allen Richtungen bin, feinen Anotenpunkt in Lugdunum findend, welches selbst zu höchster Bluthe im Handel, wie Wissenschaft fich erhebt 628); und auf diesen Straßen, wie auf den schiffbaren Flüssen und auf dem Ocean be= wegt sich der Waarenzug, die Bedürfnisse der Civilisation und diese felbst damit dem übrigen Gallien mittheilend 629). Allenthalben erblühen Industrie und Handel: durch die Lugdunensis geht der Baarenzug auf dem Rhodanus entlang in den Arar, von diesem in den Dubis, und von hier aus zu Lande in die Sequana und nach bem Ocean, und entlang diesem Wege schreitet die Civilisation 630), in Augustodunum und Lugdunum ihre Hauptsize nehmend (not. 593); Aquitanien aber mit seinen Gisenhütten und Silbergruben und seis ner Leinweberei begründet fich eine Industrie und einen Sandel, deren erste Anfänge der vorrömischen Zeit anheimfallen 681), und zu

μακρον μεν πρότερον τοῖς βαρβάροις ἀνεῖτο παιδευτήρων, καὶ φιλελληνας κατεσκεύαζε τοὺς Γαλάτας, ὥστὶ καὶ τὰ συμβόλαια Ἑλληνιστὶ γράφειν etc.; ibid. §. 12. p. 186. — μετακειμένους (εc. τοὺς Καουάρους) τὸ πλέον εἰς τὸν τῶν Ρωμαίων τύπον καὶ τῆ γλώττη καὶ τοῖς βίοις, τινὰς δὲ καὶ τῆ πολιτεία; wegen der Allos broger vgl. ibid. §. 11. p. 186. (not. 590), sowie im Allgemeinen p. 188. fin. eq. (not. 590).

<sup>626)</sup> Tac. Ann. XI, 24.

<sup>627)</sup> Plin. H. N. III, 4, 5.: agrorum cultu, virorum morumque dignatione, amplitudine opum, nulli provinciarum postferenda breviterque Italia verius quam provincia.

<sup>628)</sup> Str. IV, 6. p. 208. und 1. p. 187. Dio Cass. XLVI, 50. und Sturz ad h. l. V. p. 503. Bgl. Thierry hist. de la Gaule I. p. 353.

<sup>629)</sup> Caes. B. G. VI, 24.: Gallis autem provinciae (i. e. Narbonmensis) propinquitas et transmarinarum rerum notitia multa ad copiam atque usus largitur. Str. IV, 1. p. 177. 189.

<sup>630)</sup> Str. IV, 1. p. 188. fin. sq. 3. p. 193. Dio Cass. XLIV, 42.

<sup>631)</sup> Str. IV, 2. p. 190 sq. Caes. B. G. VII, 22. Plin. H. N. XIX, 1, 2. XXXIV, 8, 20. 17, 48.; wegen bes cadureum und bes bardocucul-lus vgl. die Lexx.; ferrer Amm. Marc. XV, 11.: Aquitani enim, ad quo-

dessen Stapelplay Burdigala, zugleich der Centralpunkt geistiger Bildung sich erhob.

Sclbst in der Gallia Belgica, dem nördlichsten Punkte der continentalen Besitzungen Roms, wo germanische Bölkersamilien durch ihre Stammgenossen jenseit des Rheines mannichkachen cubturseindlichen Einslüssen ausgesetzt waren, begründen der Friede und eine Industrie, welche auf Züchtung von Schaaf- und Schweineheerden beruht, einen frequenten Handel mit den lasnas und mit gepöseltem Schweinesleische nach Italien 632) und acht Legionen, welche die Gränze gegen den Feind bewachen 633), sichern römischer Eultur einen stetigen Fortschritt 633a), ja eine Blüthe, zu der dieselbe in Angusta Trevirorum, wie in Durocortorum und Besontio sich entfaltet (not. 593).

So daher konnte Strabo (IV, 1. p. 178.) bereits berichten, daß in ganz Gallien nirgends der Boden unangebaut liegt, außer wo Sumpf und Wald die Cultur verhindern, und daß auch diese Striche bewohnt seien, wenn auch weniger der Industrie wegen, als um der Dichtigkeit der Bevölkerung willen 634). Und so ergeben alle diese Momente für uns das Resultat, daß unter allen occidentalischen Provinzen die gallischen am frühesten, vollständigsten und durchgreisendsten eine höhere Cultur sich aneigneten d. h. der Ro-

rum litora ut proxima placidaque merces adventiciae convehuntur moribus ad mollitiem lapsis, facile in dicionem venere Romanam.

<sup>632)</sup> Bgl. Str. IV, 3. p. 192. 194. 195. 4. p. 196. fin. Varro R. R. II, 4. §. 10.; vgl. Mommsen, über das Edict Diocletians de pretiis rer. ven in Berichten d. sächs. Ges. Wiss. Phil. hist. Cl. III. p. 71. s. v. Schneider arbeit, p. 72. s. v. Schweinesteisch, p. 79. s. v. Wollenzeuge, p. 391. ad 10.

<sup>633)</sup> Tac. Ann. IV, 5. Dio Cass. LV, 23. vgs. Marquardt, Hand. III, 2. p. 352.

<sup>633</sup>a) Bgl. namentlich Tac. Hist. IV, 64., wo die Tenctri die cierben nanischen Ubier dahin alloquiren: instituta cultumque patrium resumite, abruptis voluptatibus, quibus Romani plus adversus subiectos, quam armis valent. Bgl. auch not. 642 und 892., sowie Osann in Jahrb. d. Ber. v. Alterthumestr. im Rheinl. XIII. p. 118. Wegen der großen Zahl der remischen Ansiedelungen am Rhein vgl. d. B. Schneider. in den cit. Jahrb. III. p. 77 sq., Dillenburger, ebendas. p. 83 sq. u. a. m.

<sup>634)</sup> Auch Dio Cass. XLIV, 42. ſagt: νῦν — Γαλατία — γεωργείτε: πᾶσα, ὥσπερ αὐτὴ Ἰταλία πλεῖται δὲ οὐ Ροδανὸς ἔτι μόνος, οὐδ Ἄραρις, ἀλλὰ κὰ Μόσας καὶ Λίγρος καὶ Ρῆνος αὐτὸς καὶ Ὠκεανὸς αὐτός.

manifirung unterlageu, eine Bahrnehmung, welche insbesondere auch dadurch gestütt wird, daß theils Gallien zu der Zeit, wo es mit Rom in Berührung fommt, im Allgemeinen bereits zu einem boberen Culturgrade gelangt mar, als die übrigen nordischen Bölkerfamilien (§. 54), theils aber auch die Unstätigkeit und Genußsucht, welche in vielfachen Erscheinungen als Eigenthümlichkeit des keltis schen Bolkscharacters sich offenbarten, das Eindringen der Civilisa= tion und des Romanismus wesentlich erleichtern mußten. der That findet jenes Resultat ebensomohl durch die sprachlichen Untersuchungen seine Bestätigung, indem diese ein totales Zuruck. drängen des keltischen Idiomes im Französischen durch das lateinische ergeben 635), wie auch durch die Thatsache, daß verhältnißmäßig am frühzeitigsten in Gallien Verleihungen von Latinität und Civi-Denn bereits im J. 18 p. Chr. finden wir die tät sich vorfinden. Volcae Arecomici, wie vielleicht andere Bölkerschaften der Narbonnensis, ebenso wie die Convenae und Auseii und andere Völkerschaften in Agnitanien im Besitze der Latinität, mährend die principes der lugdunensischen Aedui als Inhaber der civitas sine suffragio erscheinen, woneben dann vereinzelte Berleihungen der vollen Civitat bereits zu Cafars Zeit vorkommen 636). Unter Claudius

<sup>635)</sup> Die französische Sprache beruht auf einer Mischung lateinischen, germanischen und keltischen Idiomö; in Bezug auf das Verhältniß dieser drei Elemente sagt Diez, etymol. Wörterb. p. XVI und XVIII: "Bahrlich die Romer mussen reine Arbeit gemacht haben, als germanische Völker sich in Gal- lien sestsehen! Es wird kaum übertrieben sein, wenn man behauptet, daß der einzige Buchstabe H im Französischen nicht viel weniger deutsche, als alle Buch- kaben zusammengenommen celtische Wörter in sich begreifen. — Aber Alles, was fremde Sprachen beigetragen haben, wiegt noch nicht den zehnten Theil bes lateinischen Bestandtheiles aus." Sierüber, wie über die Ausbreitung der latein. Sprache in Gallien vgl. Brandes, das ethnogr. Berh. d. Kelt. und Germ. p. 276. sq. auch p. 89. sq. Andere Ansichten spricht aus Bernhardy, z. Litt. not. 53. p. 72. sq.

<sup>636)</sup> lleber die staatsrechtlichen Berhältnisse Galliens in der frühesten Raiserzeit herrscht manches Dunkel, welches auch die neuesten Untersuchungen von Zumpt, comm. epigr. I. p. 411. sq. nicht aushellen. Bas zunächst die Rarbonnensis betrifft, so erachte ich als sicher, daß hier zu Claudius Zeit noch kein Bolksstamm mit civitas optimo iure sich vorsindet; denn entseent gesetzen Falles hätte dessen in Tac. Ann. XI, 28, geschehen müssen, wie bereits Lipsius ad h. l. benacht

erfolgt sodann die Verleihung der vollen Civität an die Aodui, wi unter Nero die Verleihung des ius Latii an die Bewohner der Alpes maritimae in der Narbonnensis, endlich unter Galba, Otho Vespasian und Hadrian weitere Verleihungen von Civität und La

dagegen in dieser Beziehung die Worte bei Tac. 1. c. c. 24.: num poenite Balbos ex Hispania nec minus insignes viros e Gallia Narbonnessi transivisse? Denn aus ihnen ergiebt fich eben nur, daß einzelne Gallier W volle Civität erhalten haben, was auch Suet. Caes. 76. bezeugt, nicht aber daß ganz Spanien und Gallia braccata solcher Civität theilhaft warm Möglich nun ware es allerdings, daß einzelne Stämme die civitas sim suffragio gehabt hätten und hierauf ließe fich sogar Str. IV. 1, p. 186. fin (f. not. 625) beziehen, wenn er fagt, daß von den Cavari Einige Romer ge worden seien ty moditeia; allein moditela kann ebensogut die Staatsverfassung. wie die Civität bezeichnen (vgl. Spankeim, orb. Rom. II, 15. p. 92 m) Lips. ju Tac. l. c. c. 23.) und für Ersteres spricht ebensowohl die Saffung des strabonischen Textes, wie der Umstand, daß wir von Berleihung der civitas sine suffragio während der Raiserzeit, wie überhaupt außerhalb Italien mit Ausnahme des unten hervorzuhebenden besonderen Falles nicht bie go ringste Spur vorfinden, indem an beren Stelle vielmebr das ius Latii getre ten ift. Uebereinstimmend hiermit ift aber, daß in der That nach Str. IV, L p. 186. fin. sq. die Arecomici die Latinität haben, ein Recht, welches vielleicht auch einzelnen der Bolkerschaften zustand, die unter der Benennung Cavari mit inbegriffen waren. Ebenso find von den Aquitaniern mehrme Bolferschaften bereits im 3. 18. im Befige ber Latinitat nach Str. IV, T p. 191. init. Heber die Lugdunenfis nun schweigen die Quellen und ben ein gigen Anhalt bietet ber bie Beit bes Claudius betreffende Bericht von Taa Ann. IX, 23.: primoresque Galliae, quae comata appellatur, foeders et civitatem Romanam pridem assecuti, ius adipiscendorum in urbe Thonorum expeterent, sowie c. 24.: primi Aedui senatorum in urbe is adepti sunt. hieraus nun tonnen wir entnehmen, bag vorher weber the Aeduer, das bevorzugtefte Bolt ber gangen Lugdunenfis, noch irgend weich andere Völkerschaft der Gallia comata die Civität oder Latinität hatten: vielmehr waren die Aedui foederati, worauf auch Str. IV, 3. p. 192. hin führt. Allein die principes derselben (wegen der principes der Gallier w Brandes, das ethnogr. Berh. d. Relt. u. Germ. p. 320) hatten die civita sine suffragio. Diese Thatsache, daß wir hier solche Civitat, nicht abe Latinität vorfinden, erklärt fich baraus, daß man die Gleichstellung ber prin cipes der Aeduer mit den libertini der lex Iunia Norbana für anftiff erachten mochte und um defimillen nicht die Latinitat, fondern die Civitat sim suffragio ben Gedachten verlich. In Bahrheit aber ift diefer Unterfcie fast nur nominell, ba in der Sache selbst teine große Berichiedenheit obwaltet Bemertenswerth aber bleibt diese Erscheinung immerbin in breifacher Seglo hung: 1) weil von Verleihung der civitas sine suffr. außerhalb Italiens ku nitat 637), woneben dann noch zahlreiche coloniae civium über anz Gallien sich ausbreiten 638).

So daher berechtigen alle diese Momente zu der Annahme, daß a der Zeit bis herab auf Hadrian ganz Gallien einer höheren Cul= ur und Civilisation sich erschloß 638 a), und daß, indem diese höhere inltur weniger durch selbsteigene Entwickelung angehorner Kräfte w Sahigkeiten gewonnen, als vielmehr von Außen ber und von m Romern den Galliern zugeführt mard, der Romanismus es ar, welcher diese Länder auf jene Culturstufe emporhob und in sein kbiet hereinzog. Und diese allgemeinen Bustande haben wir für my Gallien als bestehend anzuerkennen, und insbesondere auch t die Belgica eine Ausnahme nicht einzuräumen, indem vielmehr B ber einzige ausgedehntere Landstrich, welcher in höherem Maaße n Einwirkungen romanischer Cultur fich entzog, Armorica auzukinnen ist, eine Halbinsel, welche, die äußerste westliche Spipe ielliens bildend, namentlich in Folge ihrer Unwegsamkeit gegen 16 gallo-romanische Leben zwar durchaus nicht vollständig, aber och mit mehr Erfolg sich abschließen konnte 639).

veites Beispiel bekannt ist; 2) die Verleihung der civitas sine suffragio landerer Beise als an ganze civitates ebenfalls neu ist; und 3) diese Verstung nicht bloß die Inhaber des Principates zur Zeit der Verleihung, sons nu für alle Zukunft und zwar in erblicher Beise betroffen haben wird, so daß ir hier ein Analogon des ius Latii vorsinden, insofern hier die Zührung der laziskratur die civitas optimo iure, dort bei senen söderirten Peregrinen ier die Führung des Principates die civitas sine suffragio gewährt. Eine itte analoge Erscheinungssorm: Erwerbung der röm. Civität für den Latius durch Führung der Magistratur in einer colonia civium Romanorum, wet sich im Sen. Decr. Terg. col. II. lin. 3.

<sup>637)</sup> Bgl. Zumpt, comment. epigr. I. p. 411. sq. Marquardt, Handb. I, 1. p. 94. 95. Wenn Zumpt, comm. epigr. I. p. 471. die Avantici Bodiontici, welche von Galba an Nemausus attribuirt werden (Plin. N. III, 4, 37.), als peregrini auffaßt, so übersieht er, daß sie nach Tac. XV, 32. bereits durch Nero die Latinität erhalten hatten.

<sup>638)</sup> Bgl. Zumpt, comm. epigr. I. p. 313. sq. 370. sq. 384. 396. 8. 413. sq.

<sup>688</sup>a) Begen der Zeit des Caligula vgl. Dio Cass. LIX, 21., wegen to Beit Bespasians vgl. Ioseph. B. Iud. II, 16. Tac. Hist. III, 53. (Gal-m Hispaniasque, validissimam terrarum partem).

<sup>839)</sup> Bel. oben not. 619, sowie §. 103. 104. auch Brandes, ethnogr. eth. d. Relt. u. Germ. p. 263. sq., Giraud, recherches historiques et

#### §. 57.

#### Fortsepung.

(Verbältniß zwischen dem romischen und ben nationalen Rechten ber occidentalischen Provinzen).

Indem wir durch die voraufgegangenen Untersuchungen den Boden uns geebnet haben, einen Standpunkt zu gewinnen für Winng unserer besonderen Aufgabe, so vermögen wir nun der Lettern selbst uns zuzuwenden, hierbei vor Allem das Verhältniß bestimmend, unter welchem das römische Recht den nationalen Rechts der occidentalischen Provinzen gegenübertrat. Es war aber diese Verhältniß das eines überwältigenden Uebergewichtes, welches auf der doppelten Ursache beruhte, daß das nationale Recht jener Provinzen theils nur eine negative Größe bildete, theils aber auch insoweit als es positive Größe war, von Vorn herein in dem Verhältnisse eines relativen, wie absoluten inneren Winderwerthes promischen Rechte sich besand.

Fassen wir hierbei zunächst den ersten dieser drei Puntte in's Auge, so beruht derselbe darin, daß gewisse Berkehrs- und Lebensverhältnisse dem Occidente entweder völlig unbekannt waren, oder doch einer juristischen Normirung nicht bedürftig erschienen. Dem das Recht ist das Product des Bedürfnisses seiner selbst, daher allenthalben da ein Necht nicht gegeben ist, wo jenes Bedürsissssehlt, weil das zu normirende Verhältnis unbekannt oder doch in befriedigender Weise durch die einsache Lebenssitte geregelt ist. Und da nun beiderlei Zustände allenthalben im Occidente in vielsachen Beziehungen obwalteten, so nußte hier ein großes Gebiet möglicher oder wirklicher Lebensbeziehungen unbeherrscht sein von juristisch ordnender Norm. Indem daber der Romanismus theils röllig neue Zustände und Verhältnisse im Occidente in's Dasein rief eder doch alte Zustände völlig neu gestaltete, theils die menschlichen

bibliograph. sur les contumes de Bretagne in §. 104. cit. p. 311. Königswarter, l'organisation de la famille p. 40.; über die Spuren röm. Spracheinflüsse in dem Bretonischen vgl. Brandes, l. c. p. 91. Das Gleiche wie von Armorica und dem Bassenlande gilt übrigens auch von Bales und Cornwales, worüber s. §. 103. 104.

Triche und Leidenschaften in neuer Weise anregte und nach anderer Richtung bin wirksam machte, so gelangte damit das Bedürfniß zur Empfindung, welches dort eine ordnende Regel, hier eine juristische Norm beanspruchte, und beidemal bot das römische Recht selbst als das geeignetste Mittel zur Befriedigung solchen Bedürfnisses sich dar, so daß daher auf diesem Gebiete mit römischen Verkehrsverhältnissen und Geschäftssormen auch das römische Recht Eingang sinden und zur alleinigen und ansschließlichen Herrschaft sich erheben mußte.

Allein die Bedeutung der hervorgehobenen Thatsache greift noch weiter und über die angegebenen Granzlinien hinaus; denn bei der Contiguität der einzelnen Rechtsfapungen, wie Institutios nen mußte das röm. Recht dem nationalen Rechte auch da prädos minirend entgegen treten, wo das Lettere auch bei veränderten Lebenszuständen den Anforderungen des Berfebres zu genügen im Stande war. Indem daher z. B. das römische Testamentserbrecht Eingang fand bei denjenigen Völkerschaften, welchen lettwillige Berfügungen bis dahin noch unbefannt gewesen waren, so mußte damit auch das römische Intestaterbrecht um seines inneren Zusammenhanges mit jenem willen jenen nämlichen Bolfern naber treten und ohne bedeutendere-Schwierigkeit das ihm entgegenstehende und vielleicht noch vollkommen genügende nationale Recht überwältigen. Und bierauf beruht jener höbere Werth des römischen Rechtes, den wir im Obigen als einen relativen bezeichneten.

Am wichtigsten und bedeutungsvollsten ist jedoch der absolut höhere Werth des zömischen Rechtes zu verauschlagen, der darauf berubt, daß Jenes zu dem Zeitpunkte, wo es dem nationalen Rechte gegenübertritt, unter der Gunst der glücklichsten und in der Weltzgeschichte einzig dastebenden Verhältnisse (§. 50) zu einer hohen Bollsommenheit in sachlicher Angemessenheit, wie doctrineller Aussbildung sich erhoben hatte, während die nationalen Rechte des Occidentes nur für die einsachsten Lebensverhältnisse berechnet und angemessen und andrerseits aller und jeder doctrinellen Veredelung und Verseinerung bar waren. Denn indem das Volk bei seiner Rechtsproduction seinen Blick nur an das Acusere der Erscheinungssformen heftet und in das innere Wesen der Dinge bei seiner Unsertigseit zu höherer Restezion nicht einzudringen vermag. V.), so gewinnen nun die Rechtssahungen und Institut

in groben Umrissen geformte und aller feineren Ruancirungen ent behrende Gestaltung, die erst durch doctrinelle Reslexion zum edle ren Gebilde umgeformt wird, indem die inneren Merkmale der Verhältnisse schärfer in das Auge gefaßt und mit dem Character des Wesentlichen bekleidet, hiermit aber logische Determinirungen und Divisionen in das große Ganze hineingetragen werden. Und so erscheinen denn auch z. B. im germanischen Rechte die Lebensver hältnisse in ihrer Unterordnung unter juristische Rormen theils nach rein äußerlichen, theils nach so allgemeinen Merkmalen determinint (f. unten), und demgemäß nach so roben und unkunftlerischen, wie nach so generellen Grundsätzen geordnet, daß der Eindruck eines verschwommenen und dürftig stizzirten Bildes in demjenigen fic lebhaft geltend macht, deffen Auge an den Anblick jener festen und bestimmten, distinguirenden und detaillirenden Structur gewöhnt ist, welche das römische Recht selbst in den XII Tafeln schon in fei ner Ordnung der entsprechenden Lebensverhältnisse bietet. dieser Eindruck, der bei einer reflectirenden Betrachtung des bifte risch Gegebenen nur eine schwächere Empfindung mach zu rufer vermag, weil unsere Vorstellungsfraft nie die Lebendigkeit des wird lichen Lebens erreicht, diefer Eindruck, fagen wir, mußte mit übermalt gender Stärke jenen Zeiten selbst sich aufdrängen, wo der Rome nismus seine Strömung und Einwirkung auf das Barbarenthun begann, und eine neue Gestaltung und einen höheren Aufschwung dem Leben verlieh.

Unternehmen wir es nun, die speciellen Momente dieses also meineren Urtheiles darzulegen, so bieten zwei verschiedene, benits angedeutete Punkte dem Auge sich dar: zunächst die generalistrende Haltung der nationalen occidentalischen Rechte, wosür das keltiste Urth, wie das germanische Mundium ein geeignetes Beispiel-und an die Hand giebt. Denn indem in diesem Mundium das römische Patronat über den hospes, wie über den libertus, die ehemännliche Gewalt, die patria potestas, die Tutel über Frauen und Unnumbige, die eura suriosi, wie debilium zu Einem Rechtsinstitute zusammensließen, so stellt solches als Gebilde sich dar, welches nur in einzelnen wenigen und bei den verschiedenartigsten Berhältnissen gemeinsam wiederkehrenden Merkmalen die wesentlichen Criterien seiner logischen Einheit oder die nothwendigen Fundamente seiner juristischen Selbstständigkeit sindet, während andrerseits das römis

sche Recht jenen nämlichen Merkmalen noch weitere Criterien als wesentliche beifügt, und so durch eine logische und juristische Spal= tung jene Einheit zersplittert und loft, speciellere Rechtsinstitute abgränzend. Mit einem Worte: wenn wir das Mundium oder Urth über Beib und Kind und Unmundige vergleichend neben die chemanuliche Gewalt und die patria potestas und die tutela impuberum stellen, so ergiebt sich, daß da, wo das germanische und keltische Recht nur die in dem gemeinsame Gattungsmerkmale beruhende Gleichheit mahrnahm (juristische Schutzewalt über den Freien), das romische Recht diese Gleichheit in Wahrheit nur als eine generische anerkannte (potestas) und daneben noch die specifischen Unterscheidungsmerkmale maaßgebend hervorhob (potestas über uxor und filius familius und pupillus). Und hierdurch rechtfertigt sich, wenn wir im Obigen sagten, daß die occidentalischen Rechte im Bergleich mit den römischen in roben und groben Umrissen formen und nur nach generellen Merkmalen determiniren, bedingt allenthalben durch jene Unfertigkeit, in das innere Wesen der gegebenen Berhältniffe einzudringen. Und indem nun der Romanismus jene thatsachlich gegebenen und practisch wichtigen Berschiedenheiten innerbalb derjenigen Verhältnisse in's Bewußtsein rief, welche von den Barbaren bisher als wesentlich gleichartig behandelt und nach gemeinsamem Maaße bemessen worden waren; indem somit bas romische Recht die juristischen Begriffseinheiten und die großen Rechtsfiguren der occidentalischen Rechte zertrümmerte und eine Mehrheit von selbstständigen Begriffen oder von wesentlich verschies Denen Figuren darbot; so stürzte der Romanismus in diesem Momente auch die Herrschaft der nationalen Rechte und machte das romische Recht zu einem unabweisbaren Belfer, da dieses gerade bas neu empfundene Bedürfniß zu befriedigen vermochte und, als bereits gegebenes und wohlgeformtes Ganze, die natürliche weitere Ausbildung des nationalen Rechtes unterdrücken mußte.

Der zweite Punkt aber, auf welchen unser obiges Urtheil sich kütt, beruht darin, daß die occidentalischen Rechte den äußeren Beziehungen innerhalb der gegebenen Verhältnisse zu viel Bedentung beilegen und darüber die inneren Beziehungen derselben nig würdigen, hiermit aber und indem die Rechtsbildungen, Richtung der Anschauung entsprechend, sich gestalten, zu ein struction der Institute gelangen, welche wir als roh und

Dbigen bezeichneten. Das beste Beispiel hierfür bietet die germanische Gewere, welche die Wichtigkeit dieses Momentes in das rich tige Licht zu stellen geeignet ift. Denn betrachten wir die Gewen in ihrer ächt germanischen Construction, so erkennen wir, daß das körperliche Object als der Mittelpunkt des Verhältniffes in's Auge gefaßt und an seine Beziehung zur Person der Schut für des Rechtssubject angeknüpft ift. Hiermit nun schließt sich das Gebiet dieses Rechtsschutzes zu einem juristischen Ganzen ab, für welches das Rechtsobject in seiner Beziehung zum Subject den Mittelpunk bildet und in dem Begriffe der Gewere die logische Ginheit gewow nen wird. Gerade diese Auffassung aber ist dem römischen Rechte total fremd, daher der Begriff der Gewere selbst als Inbegriff der auf das förperlich Object sich beziehenden Rechte, oder als Inbegriff da auf ein körperliches Object sich beziehenden Schutz- oder Rechtsmit tel für Jenes völlig incommensurabel ist. Denn es ist eine der feis sten und großartigsten Wahrnehmungen der Römer, daß die duch feine dritte Person vermittelte Beziehung des Subjectes zum De jecte (ius in re) generisch verschieden ist von der derartigen Bezithung, die durch das Medium einer dritten Person als Ansprud auf die Sache vermittelt wird (obligatio), und daß andererseit wiederum die Ansprüche auf dare, facere und praestare, oder auf dare, facere, dare facere und damnum decidere generisch gleicher tig und lediglich specifisch verschieden sind. In Folge dieser Bow nehmung daher zerlegte das rom. Recht die juriftischen Beziehungen des Subjectes zu dem Objecte in zwei verschiedene Gattungen wa Rechten: ius in re und obligatio, und dies in der Weise, daß nur del ius in re für eine selbstständige Gattung, dagegen die obligatorisch Beziehung zur Sache nur für eine einzelne Classe innerhalb jener Gattung von Rechten erklärt wird, welche selbst die Gesammtheit der Obligationen umfaßt. Indem somit das römische Recht in der Beziehung des Subjectes zum Objecte einerseits einen generischen Unterschied, andrerseits aber auch eine specifische Berwandtschaft mit anderen Beziehungen der Person anerkannte, so negirt daffelbe der mit auf das Entschiedenste jene logische und juristische Einheit, welche das germanische Recht in der Gewere statuirt 640). Und wollen wir

<sup>640)</sup> Jene entsprechende juristischelogische Einheit im romischen Rechte wird auch nicht dadurch gewonnen, daß man die Gewere für geschätzten Beilf

nun ein Urtheil über dieses Berfahren beider Rechte uns bilden, fo baben wir anzuerkennen, daß das römische Recht das innere Besen der Dinge die innere Ordnung der Verhältnisse zu erschauen vermocht bat, indem es mit seinem wohlgeschärften Blide die bunte Bielfaltigkeit der Lebensverhältnisse beherrschend durchdrang und unheirrt durch äußerliche Punkte die absolut wahren, daher auch practisch richtigen, inneren Criterien berausfand. Dagegen das germanische Recht heftete seinen Blick an angere Momente und erflarte diese bei Construction der Rechtsverhältnisse für wesentlich, das mit die absolute und objective Bahrheit verlegend. Denn wenn das Recht feinem, durch höhere Pramiffen gegebenen Begriffe entsprechend, gang wesentlich und berufsgemäß im Dienste der Person stebt, so ergiebt die unabweisbare Consequenz des Denkens, daß es von wesentlicher Bedeutung ift und gelten muß, ob zwischen die Beziehung eines Subjectes zur Sache noch eine zweite Person als individueller Intereffent eintritt oder nicht, weil dort das Recht die Intereffen zweier Personen, hier dagegen nur Einer Person zu wahren hat. Indem daher des romische Recht diesem unseren Gesichtspunkte volle Anerkennung und Burdigung widerfahren ließ, jo handelte es seinem Berufe und seiner Aufgabe voll entsprechend, während das germanische Recht mit seiner allgemeinen Bestimmung in Widerspruch tritt, indem es der directen Beziehung der Person zum Objecte diejenige Beziehung für gleichartig erklärt, in welche noch eine zweite Person bineintritt, die doch gleichen Unspruch, wie die Erste, auf selbstständige Wahrung ihrer Intereffen hat. Und indem nun diese Wahrnehmungen, die bei uns zum klaren und deutlichen Urtheile sich etheben, im großen Verkehre des geschäftlichen Lebens als dunkele Empfindung oder unbestimmte Vorstellung sich ausprägten, so führ-

wildet. Denn die Rechte oder Schupmittel, die der Besit im rom. Rechte ges
vihrte, bilden selbst keine besondere Gattung von Rechten und sind nicht Insigniss juristisch gleichartiger Elemente, sondern nur Summe von wesentlich wischenen Elementen, welche verschiedenen Gattungen von Rechten anheims iden und die nur durch die Lebensbeziehung, die sie alle gemeinsam betreffen, wwandt erscheinen. Ebenso wenig daher wie die Rechte oder Schupmittel ver Anwesenheit oder Abwesenheit, der Berwandtschaft, der Integrität von körper oder Bermögen u. dgl. eine wirkliche und objective, logischsjuristische Linheit bilden, ebensowenig ift dies auch mit den Rechten oder Schupmitteln ver Bestitzes der Fall.

ten sie doch auch in dieser Form des Gewußtseins um Richts wenis ger zu der Ueberzengung, daß jenes veredelte und verfeinerte, ja vergeistigte Recht angemeffener und sachgemäßer und den Bedürf nissen des Lebensverkehres ensprechender sei. Und hierin erkennen wir eins der Hauptagentien, welches die Herrschaft der nationalen Rechte fast allerorts im Occidente, mobin immer unser Blick um dringt, im Alterthume, wie im Mittelalter untergrub und fturge. Denn nicht, wie einzelne Gelehrte uns glauben machen wollen, der zufällige Umstand, daß Legisten und gelehrte Richter dem römischen Rechte ihre Gunft zuwendeten, nicht eine derartige plumpe und mechanische Einwirfung bat die Gültigkeit der nationalen Recht beseitigen können, sondern hobere und geschichtliche Gesetze baben diese Erfolge mit unabweisbarer Nothwendigkeit berbeigeführt, be ruhend auf der Thatsache, daß das römische Recht den Berhältniffen und Zuständen jener, wie aller späteren Zeiten in weit vollkommno rem Maake entsprach und genügte, als die angestammten nationalen Rechte dies vermochten. Und darum auch wird es nie gelingen, den verwesten Cadaver jener nationalen Rechte mit neuer Lebens kraft zu erfüllen, und kurzsichtig fürwahr deucht uns diese modern Sisphus-Arbeit, — es sei denn daß man die von uns besessen juristische Apperceptionsmasse und die angeerbte und die eingewah seue Apperceptionsweise ändere, ja nicht bloß ändere, sondern wo Andernfalls aber merden eher die von Ari cdele und verfeinere. stoteles entdeckten Grundgesetze der Logik als undeutsch abschaffen lassen, denn das römische Recht 641).

<sup>641)</sup> Bolle Babrheit liegt in der Bemerkung von Pardessus, Mem. wir l'orig. du droit cout. en France (f. not. 560.) p. 709.: le droit (sa. romain) offrait un caractère d'ensemble, de sagesse, de vérité, qui sans toute ne frappe pas toujours dès le premier moment, qui pent rester long-temps sans être apprécié, mais qu'on abadonne difficilement lors qu'on l'a connu. Gerade ven der neuen Culturiphète aber durfen wir sagen, daß sie das röm. Recht nicht allein kennen gelernt, sach dern auch sich zu eigen gemacht hat; denn der römische Rechtsstess int es, der als elementare Raterie und als Grundstoff die Rategorieen unseres jurificien Denkens in Bolt und Bissenschaft ausfüllt, und die römische Anschen ungsweise ist es, welche die Richtung unseres Blides u. unserer Apperceptions weise bestimmt. Hierauf aber berubt es, daß das röm. Recht unüberwindlich ik so lange und soweit nicht tiefgreisende culturbistorische Beränderungen unsere Lebensverhältnisse in ihren Grundzügen verändern und von ihrer bishorigen

Und so wie wir, so hat auch das antike, wie das mittelalterlide Abendland von den Römern erst die Fertigkeit des juristischen Denkens und die Empfänglichkeit und den Sinn für Recht und Gefetz erlernt, und vollkommen mahr ift es, was Rönigswarter in kiner histoire de l'organisation de famille en France p. 179. sagt: S'il était possible de caractériser l'influence des trois grands éléments de la société nouvelle (Romanisme, Germanisme, Christianisme), qui se fonda sur les débris de l'ancien monde, nous dirions que l'idée du droit et l'esprit de légalité ont été légués par le vieux monde romain; que l'Eglise a donné à la civilisation neuvelle l'esprit de moralité, de fraternité et d'égalité; et que la race germanique lui a imprimé cet esprit de liberté et d'indépendance individuelle, qui rend chaque homme maître de lui-même et de ses actions, en délivrant de la tyrannie de l'Etat et l'Eglise, et en dégageant la liberté individuelle, à la fois, du pouvoir politique et du pouvoir spirituel.

### **§**. 58.

#### Fortsegung.

Wechtselemente in den Privatrechten der occidentalischen Provinzen).

Der vorhergehende Paragraph giebt als Resultat an die band, daß der Romanismus mit seinem Eindringen in die occidentalischen Provinzen in schnellem und kurzem Siege die Herrschaft der nationalen Rechte stürzte, theils solches Recht direct vernichtend, theils dessen Weiterbildung und naturgemäße Entwickelung hemmend

des hinweg auf ein neues Fundament des nationalen Seyns und Lebens duschen. Und hierauf wiederum beruht jene innere Ohnmacht in dem vereins im Rampfe, welchen die souveranen Staatsgewalten und eine wohlvertretene Affenschaft, wie bloder Litteratenwiß gegen das Römerthum im Rechte bestwaren haben. Denn nehmen wir selbst an, daß das Germanenthum im Rechte den denn ein Pogmäe, und ein Herfules sei an Kraft und Stärke, so zieht das der Antäus, dem der Rampf gilt, nicht aus materiellem Boden die Kraft in seinem Widerstande, sondern der Geist selbst der Rationen ist es, aus dessen dumanticher Auschauung Jener in steter Berührung frische, ja die alte ungestwaren Arast von Reuem gewinnt.

Daber vermögen wir, wenn wir auf die and und unterdrückend. logen Borgange im Oriente zurücklicken, den Sat aufzustellen, duß hier im Oriente die nationalen Rechte bei Beitem langer im Kampfe gegen das römische Recht sich zu behaupten vermochten, als im De-Und diese Thatsache findet auch ihre Bestätigung in der Wahrnehmung, daß, während aus den nationellen Particularuch ten der orientalischen Provinzen die Schriftsteller des Alterthums, wie die Erlasse der rom. Rechtsorgane zahlreiche Details uns überliefert haben, über die nationalen Rechtssatzungen der occidentalis schen Provinzen fast nirgend uns berichtet wird, es sei denn aus vorrömischer Zeit. Gerade hierin aber dürfen wir allerdings eine Bestätigung dafür erblicken, daß der Untergang folden Rechtet unter römischer Herrschaft bereits frünzeitig stattgefunden babe, d menigstens Spanien und Gallien eine beträchtliche Zahl von Schriftstellern lieferten, die bei Fortbestand des nationalen Rechte ihrer Geburtsgegend desselben das eine oder das andere Mal wenn auch nur in flüchtiger Weise Erwähnung gethan haben murden 64:).

Wenn daher Alles dies einen frühzeitigen Untergang der nationalen Rechte der occidentalischen Provinzen erkennen läßt, so ikt doch hiermit selbstverständlich nicht gesagt, daß allenthalben dies Ratastrophe gleichzeitig oder auch nur bereits in der ersten Raiserzeit sich ereignete; denn da nach §. 55 die Fortschritte der Romanisstrung selbst je in den verschiedenen Gegenden einen verschiedenen Gang annahmen, so gilt natürlich Gleiches anch von dem Eindringen des römischen Rechtes; noch auch soll behauptet werden, daß nicht in einzelnen Punkten nationale Rechtssahungen, Formen und Gebräuche, ja ganze Rechtsinstitute siegreich neben dem römischen Rechte längere Zeit bindurch sich behaupteten, da eine erböhte

<sup>642)</sup> Einen unterstüßenden Moment für jene Thatsache bietet auch Cses. B. G. VII, 77, wo der Gallier Critognatus zu seinen Landsleuten sagt: Respicite finitumam Galliam, quae in provinciam redacta, iure et legibus commutatis, securibus subiecta, perpetua premitur servitute, und im Gegensaße dazu: Cimbri — finibus nostris aliquando excesserunt atque alias terras petierunt: iura, leges, agros, libertatem nobis reliquerunt. Doch ist die Beweistraft dieser Stelle nur gering, da die Römer mit ius et leges in solcher Berbindung meist nur den politischen Justand bezeichnen (s. §. 86. unter c). Zedensalls überschäft daser Pardessus, Mém. sur l'orig. du droit cout. (s. not. 560) p. 676. biese Beweistrast

Widerstandssähigkeit denjenigen Regeln und Formen inwohnte, die inniger und fester in den nationalen Volksauschauungen wurzelten und mit dem Volksthume in einem engeren Jusammenhange sich bestanden, dabei aber mit Juständen und Verhältnissen in Berührung standen, welche selbst von dem eindringenden Romanismus nur oberstächlich oder nur mittelbar berührt wurden.

Unternehmen wir es nun, im Ginzelnen jenes Berhältniß zwischen romischen und nationalen Rechtselementen uns zu vergegenwärtigen, so ift es vor Allem das Vermögensrecht, wo das romische Recht am frühesten und in der ausgedehntesten Maaße festen Buß in den occidentalischen Provinzen fassen mußte. Denn indem nach Maaggabe der im §. 54 gewonnenen Resultate vornämlich Der gesammte Bermögensverkehr unter Lebenden in Folge des Gindringens des Romanismus eine durchgreifende- und vollständige Reugestaltung erlitt, so mußte nun vor Allem auch das geschäftliche Obligationenrecht, wie auch das Sachenrecht auf Grundlage des romischen Rechtes sich ausbilden und fiziren. Und in der That bictet une, mas das Obligationenrecht betrifft, ein gang geeignetes Beispiel für diese Erscheinung die Gallia Narbonnensis, bezüglich deren bereits wenige Jahrzehnte nach ihrer Einrichtung als Proving (634) Cicero in Bezug auf deren Bermaltung durch M. Fonteius (677—679), wie mit Rücksicht auf seine eigene Zeit (685) in p. Font. 5, 11. berichtet:

Referta Gallia negotiatorum est, plena civium Romanorum. Nemo Gallorum sine cive Romano quidquam negotii gerit: nummus in Gallia nullus sine civium Romanorum tabulis 643) commovetur.

und wie nun diese Stelle auf das Unzweideutigste uns erkensnen läßt, daß die römischen Geschäfts und Rechtsformen bereits zu jenem Zeitpunkte den geschäftlichen Verkehr der Narbonnensis besterschen, so stimmt hiermit im Allgemeinen auch überein, was um bas 3. 703 Cass B. G. VI, 14. hinsichtlich der ssüdlichen] Gallier berichtet:

<sup>643)</sup> Tabulae find schriftliche Urfunden über Rechtsgeschäfte (Gneift, formelle Bertr. p. 339. sq.), unter denen wir in obiger Beziehung ebensowebt codices accepti et expensi, wie syngrapha zu versteben haben.

In rebus publicis privatisque rationibus Graecis utuntur litteris;

denn aus der Angabe, daß öffentliche und Privatgeschäfte in giechischer Buchstabenschrift abgesaßt wurden 643%), erhellt immerbin so viel, daß jene Geschäfte in schriftlicher Absassung bekundet wurden, eine Geschäftssorm, welche, was die syngrapha betrifft, gerade de mals aus dem bellenistischen Versehrsleben in das römische übergetreten war und hier bereits die ausgedehnteste Anwendung gewonnen hatte (§. 53). Ebenso ersehen wir, wie bereits zu Ausgang der Republis die römische negotiorum gestio in Lusitanien Anwendung sindet, wie dies ein Responsum des Servius Sulpicius ergiebt, welches Alsenus lib. 39. Dig. bei Paul. lib. 9. ad Ed. (Dig. III, 5, 21. pr.) überliesert:

Quum a Lusithnis tres capti essent et unus ea conditione missus, ut pecuniam pro tribus afferret et, nisi rediisset, ut dus pro eo quoque pecuniam darent, isque reverti noluisset et ob hanc causam illi pro tertio quoque pecuniam solvissent, aequum esse, Praetorem in eum reddere iudicium.

Und nicht minder finden wir vor dem J. 167 in Albumm Mains in Pannonia ein collegium Iovis Cerneni als Grabensssengesellschaft, welches schon in seinem Namen eine Theilnahme der Provinzialen erfennen läßt<sup>644</sup>). Und ebenso ergiebt das Eindringen des römischen Rechtes in Brittannien Iuven. XV, 111.:

Gallia causidicos docuit facunda Britannos, wozu vgl. auch not. 912. fin.

In gleicher Maaße aber, wie dem geschäftlichen Obligationens rechte haben wir aber auch dem römischen Delictrechte die Uebertugung auf jene Provinzen beizumessen, da im Gefolge des römischen Geschäftslebens auch diejenigen Erscheinungsformen und Modalitäten des Delictes in jene Länder eindringen mußten, welche, wie metus, fraus und dolus malus im Allgemeinen, als untrennbare Begleiter jeder Civilisation allenthalben zu Tage treten. Ja selbst diejenis

<sup>643</sup>a) Bgl. wegen dieses Berichtes Jac. Beder in R. Jahrb. f. Phil. L. Padag. 1856. Bb. 73. p. 310. sq.

<sup>644)</sup> Bgl. Suschte, siebenburgische Bachstafeln in Zeitschrift XII p. 173. sq.

gen Erscheinungsformen des Delictes, welche im Occidente bereits gesannt und reprimirt sein mochten, wie vis, homicidium u. dergl., konnten unmöglich ihre alte rohere Form der Bestrafung, wie die ganze Modalität ihrer Behandlung inmitten der civilisirten Zustände der römischen Herrschaft behaupten. Und hierfür bietet in der That einen Anhaltepunft Vellei. Pat. II, 118, 1., wenn derselbe von den transrhenanischen Germanen berichtet:

Simulantes fictas litium series et nunc provocantes alter alterum iniuria, num agentes gratias, quod ea romana iustitia finiret feritasque sua novitate incognitae disciplinae mitesceret et solita armis decerni iure terminarentur, in summam socordiam perduxere Quinctilium, usque eo, ut se praetorem urbanum in foro ius dicere — crederet.

Auch ergiebt hierfür das Criminalrecht eine geeignete Analosie, für dessen Uebertragung auf die Provinzen beweisend ist das Rescript Hadrians an den Proconsul von Baetica bei Ulp. lib. 8. de Off. Proc. (Dig. XLVII, 14, 1. pr.):

Abigei quum durissime puniuntur, ad gladium damnari solent; puniuntur autem durissime non ubique, sed ubi frequentius est id genus maleficii; alioquin et in opus nonnumquam temporarium dantur;

ingleichen der Bericht von Ulp. lib. 7. de Offic. Proc. tit. de Sicar. et Venes. (Collat. I, 11. und Dig. XLVII, 8, 4. §. 1.), wonach zu hadrians Zeit ein Bätikoler wegen culposer Tödtung nach röm. Rechte bestraft wird.

Nicht minder mußte anderntheils das gesammte ius in ro, wie insbesondere das Grundbesttrecht sehr bald nach römischen Rechtssyrundsätzen sich gestalten, da hierin gerade das römische Rechtssyrundsätzen sich gestalten, da hierin gerade das römische Recht nur böchst mangelhafte Zustände und seitende Grundsätze vorsand (§. 57), so daß hier der Widerstand eines nationalen Rechtes gar nicht zu überwinden war, indem vielmehr hier die allgemein werdende Sestasstigseit der Bewohner, die sich entsaltende Industrie, die zunehrende Dichtigseit der Bevölkerung, die Vermehrung der Vedürsnisse eine Steigerung der Werthschätzung der Dinge, wie insbesondere des Grund und Boden herbeisühren und damit ohne Weiteres zur Annahme des röm. Rechtes hinleiten mußte 645).

<sup>645)</sup> Bgl. auch Giraud, recherches historiques et bibliographi-

Sodann bezüglich des testamentarischen Erbrechtes berechtigt nicht allein die Thatsache zu einem Rückschlusse, daß Ulp. lib. 2. sideicomm. (Dig. XXXII, 1, 11. pr.) der sideicommissa sermoue gallicana vel alterius cuiusque gentis relicta gedenkt 646), sondernes ist auch um so weniger einem Zweisel Raum zu geben, daß das römische Testaments - und Intestaterbrecht namentlich in der duch das prätorische Edict ihm gegebenen Gestaltung Eingang in den occidentalischen Provinzen fand, als auch hierin allenthalben das nationale Recht entweder gar keine Normen oder doch nur eine höchst robe und simple Ordnung der Berhältnisse darbot (§. 54).

Anders gestaltet sich dagegen das Berhältniß auf dem Gebiete des Personen - wie Famlienrechtes. Hier vor Allem griff bei den occidentalischen Bölkerfamilien am frühesten eine feste und bestimme, wie eine detaillirtere, überhaupt aber eine wahrhaft juristische Ordnung der Berhältniffe Plat, welche Recht und Pflicht nach beiden Seiten bin fixirt und unter die Herrschaft eines außeren Zwanges ihrer Beobachtung stellt; und hier andrerseits steht folche Regel in einem innigen Rindschaftsverhältniffe zu altererbten nationalen Sitten und Gebräuchen und Anschauungen, zu Basen daher, welche nicht ohne Weiteres durch eine Umgestaltung des burgerlichen Ber kehres und durch die Entfaltung von Industrie und Handel zersicht werden, vielmehr erfahrungsmäßig nur langsam und allmählig duch die Einflusse eines neuen Zeitgeistes zersetzt werden. Und wie wir daher der Annahme Raum geben dürfen, daß gerade innerhalb die fer Rechtsgebiete das nationale Recht mit mehr Zähigkeit dem Ein dringen des römischen Rechtes widerstand, so finden wir in der That auch noch einzelne Spuren, welche diese Wahrnehmung bestätigen. Denn von dem Principate der Gallier, welches bereits von Cafar als ein auf freiwilliger Unterordnung und Anschließung bernhendes Patronat über den Elienten aufgefaßt wird 647), finden wir noch

ques sur les contumes de Bretagne (f. S. 104) p. 589. sq. Begen Entlehnung des Eigentbumsbegriffes von den Römern Seitens der Germanen vgl. Maurer, Einl. z. Geich. der Marts 2c. Verf. p. 98.

<sup>646)</sup> Richts beweist die Erwähnung eines der republica Arelatensium binterlassenen Legates bei Scaevola lib. 18. Dig. (Dig. XXXIII, 2, 34. pr.), da Arelate frühzeitig bereits col. eiv. empfing; vgl. Zumpt, comm. epigr. 1. p. 315.

<sup>647)</sup> Bgl. Brandes, b. ethnogr. Berh. b. Reit. u. Berm. p. 825. sq.;

Tricbe und Leidenschaften in neuer Weise anregte und nach anderer Richtung hin wirksam machte, so gelangte damit das Bedürfniß zur Empfindung, welches dort eine ordnende Regel, hier eine juristische Norm beanspruchte, und beidemal bot das römische Recht selbst als das geeignetste Mittel zur Befriedigung solchen Bedürfnisses sich dar, so daß daher auf diesem Gebiete mit römischen Verkehrsverhältnissen und Geschäftsformen auch das römische Recht Eingang sinden und zur alleinigen und ausschließlichen Herrschaft sich erheben mußte.

Allein die Bedeutung der hervorgehobenen Thatsache greift noch weiter und über die angegebenen Gränzlinien hinaus; denn bei der Contiguität der einzelnen Rechtssatungen, wie Institutiosnen mußte das röm. Recht dem nationalen Rechte auch da prädosminirend entgegen treten, wo das Lettere auch bei veränderten Lebenszuständen den Anforderungen des Verkehres zu genügen im Stande war. Indem daher z. B. das römische Testamentserbrecht Eingang sand bei denjenigen Völkerschaften, welchen lettwillige Verfügungen bis dahin noch unbekannt gewesen waren, so mußte damit auch das römische Intestaterbrecht um seines inneren Zusamsmenhanges mit jenem willen jenen nämlichen Völkern näher treten und ohne bedeutendere-Schwierigkeit das ihm entgegenstehende und vielleicht noch vollkommen genügende nationale Recht überwältigen. Und hierauf beruht jener höhere Werth des römischen Rechtes, den wir im Obigen als einen relativen bezeichneten.

Am wichtigsten und bedeutungsvollsten ist jedoch der absolut höhere Werth des iömischen Rechtes zu veranschlagen, der darauf beruht, daß Jenes zu dem Zeitpunkte, wo es dem nationalen Rechte gegenübertritt, unter der Gunst der glücklichsten und in der Weltzgeschichte einzig dastehenden Verhältnisse (§. 50) zu einer hohen Bollsommenheit in sachlicher Angemessenheit, wie doctrineller Auszbildung sich erhoben hatte, während die nationalen Rechte des Occidentes nur für die einfachsten Lebensverhältnisse berechnet und angemessen und andrerseits aller und jeder doctrinellen Veredelung und Verseinerung bar waren. Denn indem das Volk bei seiner Rechtsproduction seinen Blick nur an das Acusere der Erscheinungssformen heftet und in das innere Wesen der Dinge bei seiner Unsertigseit zu höherer Restezion nicht einzudringen vermag (Beilage XII §. V), so gewinnen nun die Rechtssahungen und Institutionen, wie sie aus der bildnerischen Hand des Volkes hervorgehen, eine rohe,

Cordubenses nostri, ut maxime laudarunt nuptias, ita qui sine hiis convenissent, excluserunt cretione haereditatum, etiam pactam ne osculo quidem, nisi Cereri fecissent, et hymnos cecinissent, attingi voluerunt. si quis osculo solo, octo parentibus aut vicinis non adhibitis attigisset, huic abducendae quidem sponsae ius erat, ita tamen ut tertia parte bonorum sobolem suam parens si vellet, multaret.

Denn geben wir der Boraussetzung Raum, daß in Corduba, wehin 602 eine col. civ. deducirt war und dessen Einwohnerschaft theils aus römischen Bürgern, theils aus Gingeborenen bestand 661), bei der letteren Classe der Bevölkerung die Gultigkeit des nations len Rechtes auf dem Gebiete des Familienrechtes noch langere Zeit hindurch fich erhielt, so gewinnen wir nun aus der obigen Stelle des Seneca das Nesultat, daß das in Baetica gultige nationale Recht theils den außerehelichen Beischlaf durch Erbunfähigkeit der Concubenten ahndete, theils auch ein solennes Verlöbnis mit Rechtswirkungen anerkannte. Und zwar bestand diese Solennität theils in Darbringung von Opfern an die Ceres, theils in Ahsw gung von Hymnen, theils in Zuziehung von acht Verwandten ober Nachbaren als Solennitätszeugen, während die juriftischen Birfun gen darin bernhen, daß beim Mangel diefer Verlöbnißsolennität an die Eingehung der Che, wie an das gegenseitige Ruffen Seitens der Brautleute der Nachtheil gefnüpft war, daß der Bater je des Ber lobten das Drittheil des Vermögens demselben entziehen dufte, woraus wiederum, dafern wir hierbei an eine Entziehung des Drib theiles der Intestaterbportion denken, als Voraussetzung sich w giebt, daß jenes spanische Recht theils lettwillige Verfügungen kannte, theils auch, abweichend von dem ius civile Romanorum, dem paterfamilias eine freibeliebte und des gesetzlichen Grundes entbehrende Schmälerung der Intestaterbportion der Rinder nicht gestattete.

Ob dagegen in der an den Vicarius Hispaniarum Tiberianus erlassenen Constitution des Constantinus in C. Th. III, 5, 6. die Bestätigung eines nationalsspanischen Rechtssaßes zu erblicken ist,

<sup>652)</sup> Str. III, 2. p. 141., Polyb. XXXV, 2. vgl. Zumpt, comm. epigr. I. p. 365.

Triebe und Leidenschaften in neuer Weise anregte und nach anderer Richtung bin wirksam machte, so gelangte damit das Bedürfniß zur Empfindung, welches dort eine ordnende Regel, hier eine juristische Norm beanspruchte, und beidemal bot das römische Recht selbst als das geeignetste Wittel zur Befriedigung solchen Bedürfnisses sich dar, so daß daher auf diesem Gebiete mit römischen Verkehrsverhältnissen und Geschäftsformen auch das römische Recht Eingang sinden und zur alleinigen und ausschließlichen Herrschaft sich erheben mußte.

Allein die Bedeutnng der hervorgehobenen Thatsache greift noch weiter und über die angegebenen Gränzlinien hinaus; denn bei der Contiguität der einzelnen Rechtssatzungen, wie Institutios nen mußte das rom. Recht dem nationalen Rechte auch da prados minirend entgegen treten, wo das Lettere auch bei veränderten Le: benszuständen den Anforderungen des Berkehres zu genügen im Judem daher z. B. das römische Testamentserbrecht Stande war. Eingang fand bei denjenigen Bolkerschaften, welchen lettwillige Berfügungen bis dahin noch unbefannt gewesen waren, so mußte damit auch das römische Intestaterbrecht um seines inneren Zusammenhanges mit jenem willen jenen nämlichen Bolkern näher treten und ohne bedeutendere-Schwierigkeit das ihm entgegenstehende und vielleicht noch vollkommen genügende nationale Recht überwältigen. Und hierauf beruht jener höhere Werth des römischen Rechtes, den wir im Obigen als einen relativen bezeichneten.

Am wichtigsten und bedeutungsvollsten ist jedoch der absolut höhere Werth des zömischen Rechtes zu veranschlagen, der darauf beruht, daß Jenes zu dem Zeitpunkte, wo es dem nationalen Rechte gegenübertritt, unter der Gunst der glücklichsten und in der Weltzgeschichte einzig dastehenden Verhältnisse (§. 50) zu einer hohen Vollkommenheit in sachlicher Angemessenheit, wie doctrineller Auszbildung sich erhoben hatte, während die nationalen Rechte des Occidentes nur für die einfachsten Lebensverhältnisse berechnet und angemessen und andrerseits aller und jeder doctrinellen Veredelung und Verseinerung bar waren. Denn indem das Volk bei seiner Rechtsproduction seinen Blick nur an das Aeußere der Erscheinungssformen heftet und in das innere Wesen der Dinge bei seiner Unsertigkeit zu höherer Restezion nicht einzudringen vermag (Beilage XII §. V), so gewinnen nun die Rechtssahungen und Institutionen, wie sie aus der bildnerischen Hand des Volkes hervorgehen, eine rohe,

auf den Vermögensverkehr beim Todesfall dem römischen ius honorarium jene maafgebende Bedentung beizumeffen haben. Dagegen auf dem Gebiete des Personen- und Familienrechtes erhielt sich das nationale Recht noch länger in Anwendung und Gültigkeit, wih rend im Civilprocesse allenthalben und durchgängig die römische Rechtssatzung und Institution Plat griff. Nirgends aber scheint im Occidente in der gleich abstracten Weise wie im Oriente duch Verleihung eines Provinzial - Grundgesetzes und durch Festschung des Privatrechtes in solchem die Ordnung der betreffenden Berhalb nisse bei jenen Bölkern erfolgt zu sein, indem vielmehr dem Provinzial regenten es überlassen zu sein scheint, durch sein Edict die erforder liche Rechtsordnung herzustellen. Und indem dies geschab, so mögen wir nun anerkennen, wie die Pratoren in jenen Provinzen dem Uebergange vom nationalen Sein zu römischem Leben unverzüglich folgten, ja diesen Berwandlungsproces geflissentlich unterflütten, bis endlich romanische Cultur und damit römisches Recht zur allei nigen Herrschaft gelangten, eine Umwandlung, die, wie bemerk, wenigstens bei den den romanisirenden Ginfluffen in böherem Maake und in längerer Dauer ausgesetzten Provinzen nicht ausgeblieben ist (§. 55).

# **§**. 59.

Das Privatrecht der Verwaltungsbezirke von Ariminum und Tarentum und der campanischen Präfecturen.

Für die Frage nach dem Privatrechte des Verwaltungsbezieles von Tarentum, wie der an Jahl nur geringen Bevölkerung, welche dem Verwaltungsbeziele von Ariminum und den campanischen Pröfecturen angehörte, ohne gleichwohl selbst der römischen Civität ober Der Latinität theilhaft zu sein, für diese Frage gewinnen wir den sichersten Anhaltepunft vor Allem in der Politik, welche Rom gegenüber jenen Bezirken, wie im Allgemeinen innerhalb Italiens gegenüber den seiner Herrschaft unterworfenen Völkerstämmen verfolgte. Denn wohin immer wir den Blick innerhalb Italiens nenden, allenthalben sehen wir, wie Rom mit voller Energie in Romanistrung von Communalsorm, wie Volksthum vorwärts schreitet, bestimmt, ja genöthigt durch die Erkenntniß, daß ganz Italien das naturgegebene Weichbild der ewigen Stadt bildete. Neberzeugend

sind in dieser Beziehung ebensowohl das Verfahren, wie solches in Berleihung der römischen Civität und in der Anlegung von Colopnien zu Tage tritt, als anch die Maaßregelu gegenüber der Gallia Cisalpina, wie wir solche im §. 49 darstellten, ferner das Berfahren in Bezug auf den ager Picenus (§. 45), wie gegenüber dem unterworfenen Theile Campaniens (§. 48), gegen die Samniten im Piscentinischen (§. 45), gegen den Verwaltungsbezirk von Tarentum (§ 47), wie endlich auch gegen die Samniten in dem Mittelpunkte Italiens. Denn wer mit aufmerksamerem Blicke den Gang der italischen Geschichte vom ersten samnitischen Kriege an verfolgt, dem wird nimmer entgehen, wie von dem Momente au, wo Kom erkannt batte, daß die Samniten allein der ihm ebenbürtige Gegner innershalb der Gränzen Italiens waren und jene Frage, die man dem samnitischen Feldherrn gegenüber dem römischen Gesandten in den Rund legte:

Samnis Romanusne imperio Italiam regat (Liv. VIII, 23.), in der That ihre volle Berechtigung hatte, wie, sagen wir, von die= sem Momente an die Schwächung dieses selbst noch im bellum soviale furchtbaren Feindes das leitende Ziel der italischen Politik Roms bildete, insbesondere aber das Lettere unablässig darauf binwirste, die Samniten zu isoliren, indem dieselben theils von der Recreskuste allmählig zurückgedrängt, theils ihrer Bundesgenossen in Obers, Mittels und Unteritalien beraubt und immer näber der Diese Politik Rreis romanisirter Länder ihnen gerückt ward 655). Roms gegenüber den Samniten gebot aber, die Romanistrung des unterworfenen Theiles von Apulien, wie Lucaniens und Bruttiums, ebenso wie Picenums, Campaniens und des Picentinischen mit allen geeigneten Mitteln anzustreben, und das Verfahren selbst gegenüber diesen Landstrichen beweist, daß Rom diese Aufgabe in Wahrbeit erkannte und verfolgte.

Diese Boraussetzung selbst aber, daß die Romanistrung Italiens, und so auch der in Frage stehenden Gebietstheile das leitende Ziel der römischen Politik bildete, erbält in der That ihre

<sup>655) 3</sup>ch erinnere in dieser Beziehung nur an den Ausspruch Sulla's: πταμαθείν έχ τής πείρας, ώς οὐδέ ποτ' αν είρηνην αγάγοι Ρωμαίων οὐδὰ είς, εως αν συμένωσι καθ έαυτοὺς Σαυνίται, Strabo V, p. 249. fin.

volle Bestätigung durch die Thatsache, daß in den Jahren 664 und folgende die Verleihung der Civität an ganz Italien erfolgen konnte und daß fortan nun das römische Recht in seinem ganzen Umfange in gang Italien gilt, daß fortan die lateinische Sprache alle übrigen Dialecte verdrängt 656), daß fortan mit Einem Worte alle Italer National-Römer find 657). Ein solcher Erfolg erscheint undensber ohne die Boraussetzung, daß Rom felbst jenen Romanifirungenceß vorbereitete und förderte, mährend andrerseits wiederum die culturhistorischen Verhältnisse jenen Maakregeln stützend und beschleunigend zur Seite standen. Denn sehen wir ab von Gres griechenland und den hellenischen Städten in Campanien, fo durfen wir behaupten, daß Rom unter die gebildetsten und gesittetsten Voller der Halbinfel gablte, und namentlich gegenüber den Bölfern um brisch-sabellischen Stammes, wie gegenüber den in langandauernder Stagnation verfallenden Etrusfern sein culturhistorisches Ueber gewicht ein öffenbares ist. Und indem nun dieses Uebergewicht durch Roms politische Stärke und materiellen Wohlstand noch erhöht ward 658), so eröffnete fich nun dort allenthalben ein zw gangiges Herrschaftsgebiet für römische Cultur im Allgemeinen 650), wie für lateinische Sprache im Besonderen. Und wie nun bereits

<sup>656)</sup> Bgl. Mommsen, unteritale Dial. p. 114, 835. 344. Bergt, in Zelts fchr. f. A. W. IX. p. 17. not. \*; auch Heffter, Gesch. d. lat. Sprache p. 104. sq. 144.

<sup>657)</sup> Quint. I. O. I, 5, 56.: Licet omnia Italica pro Romanis habeam. Mommsen, röm. Gesch. I. p. 6. sagt zwar: "Benn auch nach ser malem Staatsrecht die Stadtgemeinde von Rom es war, die die Herrschlerst über Italien, dann über die Belt gewann, so läßt sich doch dies im höher ren geschichtlichen Sinne keineswegs behaupten und erscheint das, was men die Bezwingung Italiens durch die Römer zu nennen gewohnt ist, vielunk als die Einigung zu einem Staate des gesammten Stammes der Italiker. Allein dieser Ausspruch beweist ein totales Berkennen jenes böheren geschicht lichen Sinnes; denn Italien ging in Rom, nicht dieses in jenem auf.

<sup>658)</sup> Hierauf beruht es, daß mit der 2. Hälfte des 6. Jahrh. ein massen bastes hinzuströmen der Italiker nach Rom beginnt (§. 74); allein auf gleichem Gesetze beruht es auch, wenn zu der nämlichen Zeit die Samniten und Peligner massenbast nach der blühenden col. lat. Fregellas übersiedelten; Liv. XLI, 8, 8.

<sup>659)</sup> Begen Ausbreitung romanistischer Cultur über Italien vgl. Barbhardy, r. Litt. not. 87. u. §. 42.

wr dem J. 664 selbst Samnium, jener einst gefürchtete Rival Roms, seine nationale Sprache zu Gunsten der lateinischen allmähig sallen läßt 660), so berichtet dann Strabe aus seiner Zeit (18, 19 2 Chr.) die völlige Zersetzung des nationalen Seins in Lucanien ud Bruttinm, wie in Samnium 661).

Und wie nun alle diese Momente darauf hinweisen, daß Rom vie gegenüber gang Italien, so auch den in Betracht gezogenen Bebietstheilen gegenüber eine entschiedene Romanisirungspolitik erfolgte und daß dieser Politik die Culturverhältnisse selbst der etteffenden Völkerschaften fast allenthalben fügsam und förderlich utprechen; so durfen wir nun, gestütt auf den Sat, daß Rom elbst sein eigenes Recht als Wittel für jene Projecte erkaunte und mwendete (§. 42), um so mehr der Annahme Raum geben, daß enen Berwaltungsbezirken das römische ius nexi mancipiique verieben ward, als einestheils gerade diese Rechtsordnung in der aus= pehntesten Maaße in Italien vorkam, ja für dieses einen fast twischen Character gewonnen hatte, anderntheils aber auch der nge Geschäftsverkehr der Angehörigen jener Territorien mit römis iden Bürgern oder Latinen und das Zusammenleben Beider auf dem nämlichen Boden gerade diese Ordnung der Verhältnisse als Bott angemessen, ja fast als Gebot der Nothwendigkeit erscheinen leffen nußte.

## **§**. 60.

Privatrecht der außerhalb des Communal=, wie Provinzial= verbandes stehenden dediticii.

Reben den behandelten beiden Classen von decliticii, deren wehtliche Stellung bestimmt war durch deren Zubehörigkeit zu einer Commune oder zu einer Provinz begegnen wir endlich im röm. Staate einer weiteren Classe, bezüglich deren die Bestimmung der

<sup>660)</sup> Pgl. Str. VI, 1. p. 258.: Σαυνιτών διὰ τὸ τοὺς ἀρχηγέτας αὐτῶν τοννῆσαι Ρωμαίοις τῆς πολιτείας καὶ ἐπὶ πολὺ χρήσασθαι τῆ Λατίνη διαλέκτω.

<sup>661)</sup> Bgl. Str. VI, 1. p. 253. fin. sq.: οῦτω δ΄ εἰσὶ κεκακωμένοι τελέως εἰτὰ (sc. Λευκανοὶ) καὶ Βρέττιοι καὶ αὐτοὶ Σαυνῖται οἱ τούτων ἀρχηγέται, ὥστε καὶ ὑρίσει χαλεπὸν τὰς κατοικίας αὐτῶν · αἴτιον δ΄ ὅτι οὐδὲν ἔτι σύστημα κοινὸν τῶν ἐκάστου συμμένει, τὰ τε ἔθη διαλέκτων τε καὶ ὁπλισμοῦ καὶ ἐσθῆτος καὶ τῶν τρικλησίων ἐκλέλοιπεν.

rechtlichen Stellung ganz unmittelbar und ansschließlich an die Per sönlichkeit der Betreffenden selbst sich anlehnte.

Das älteste Beispiel einer derartigen Ordnung der Verhälts nisse bietet Liv. VIII, 14, 5., der über Velitrae, col. civ., ans dem J. 416 berichtet:

In Veliternos, veteres cives Romanos, quod toties rebellassent, graviter saevitum: et muri dejecti et senatus inde abductus iussique (i. e. senatores) trans Tiberim habitare, ut ejus (i. e. senatus) qui cis Tiberim deprehensus esset, usque ad mille pondo clarigatio esset; nec prius, quam aere persoluto, is, qui cepisset, extra vincula captum haberet. In agrum senatorium novi coloni missi.

Zwar könnte bezüglich der so bestraften velitrensischen Senaturen der Zweisel entstehen, ob nicht dieselben die röm. Civität be hielten; da indeß mit der Verbannung aus Rom selbst in jener Zeit der Besitz der röm. Civität namentlich auch mit Rücksicht auf das ius suffragii nicht recht vereinbartich erscheinen will, so dürste aller dings anzunehmen sein, daß jenen Velitrensern, ebenso wie später den Campanern die röm. Civität durch Gesetz entzogen ward und dieselben Apoliden und als solche in der Stellung von declitich verblieben.

Ein ferneres Beispiel sodann berichtet Liv. VIII, 20. aus dem 3. 425 bezüglich Privernum, einer volskischen civitas, welche im 3. 397 in Roms Dedition gekommen war, aber die libertas restituirt erhalten, sodann im 3. 413 abermals Krieg begonnen hatte, aber wiederum besiegt worden war und in Folge dessen zwar abermals libertas nebst foodus zurückerhalten, aber an zwei Drittheilen seines ager bestraft worden war und ein militärisches praesidium hatte aufnehmen müssen; endlich im 3. 424 abermals Krieg begonnen und nach seiner Besiegung im 3. 425 die röm. civitas sine sum Suffragio erhalten hatte 662). Ueber die Bestrafung der privernatischen Senatoren im 3. 425 berichtet nun Liv. VIII, 20, 9.:

De senatu Privernate ita decretum, ut qui senator Priverni

<sup>662)</sup> Liv. VII, 16. cf. 15, 11.; sødann VIII, 1.: oppidum captum redditum l'rivernatibus, praesidio valido-imposito; agri partes dese ademtae, cf. 11, 13. 14.; endlich c. 19, 4. — c. 21.

post defectionem ab Romanis mansisset, trans Tiberim lege eadem, qua Veliterni, habitaret.

In ausgedehnterer Maaße wird endlich ähnliche Maaßregel nach der Eroberung Campaniens durch die Römer im J. 543 wisder die Campaner, die Atellaner, Calatiner und Sabatiner in Answendung gebracht (vgl. §. 48). Im J. 544 läßt nämlich der Senat mit Rücksicht darauf, daß die Genannten die röm. civitas sine suffragio haben, durch den Tribun L. Atilius in den Tributscomitien die Rogation einbringen:

Omnes Campani, Atellani, Calatini, Sabatini, qui se dediderunt in arbitrium ditionemque populi Romani Fulvio proconsuli, quaeque una secum dediderunt: agrum urbemque, divina humanaque, utensiliaque sive quid aliud dediderunt, de iis rebus quid fieri velitis vos rogo, Quirites 663).

Sierauf nun erfolgt das plebiscitum: Quod senatus iuratus, maxima pars, censeat, qui adsidetis, id volumus iubemusque.

Auf Grund dieser Bollmacht entschied nun der Senat über die Berhältnisse der bezeichneten Campaner und dies in der doppelten Weise, daß die Entscheidung einestheils für einzelne Individuen und Familien besonders, anderntheils für die große Masse der übrigen betheiligten Campaner je nach bestimmten, angenommenen Classen ertheilt ward 664). In der ersteren Beziehung wurden Einzelne nicht nur von allen Strasmaaßregeln ausgenommen und in ihrer bisherigen Stellung belassen, sondern sogar von Rom noch besonders besohnt, während Andere wiederum mit Weib und Kind nach Rom geschickt, dort als Sclaven verkauft und ihre Habe constscirt wird, über noch Andere endlich die Entscheidung vertagt

<sup>663)</sup> Liv. XXVI, 33, 12. 13.; das plediscit: ibid. §. 14. Das an ditionem angehängte que hat in sachlicher Hinsicht keine conjunctive, sondern disjunctive Beziehung. Die Worte quaeque dis dediderunt sind Exegese zu se dediderunt in ditionem assein, nicht auch zu se dediderunt in arditrium. In Dicion waren Calatia und Atella nach Liv. XXVI, 16, 5., in arbitrium dagegen Capua selbst nach Liv. XXVI, 14.

<sup>664)</sup> Bgl. Liv. XXVI, 34. u. dazu XXVII, 3, 1., App. Han. 43. sowie mot. 423. Bu der obigen Entscheidung kommt noch die wegen der Feldzeichen und ehernen Statuen, worüber vgl. Liv. XXVI, 84, 12.

Dagegen der großen Masse der bestraften Campaner ward wird. mit Ausnahme derer, welche entweder selbst oder deren Eltern noch zur Zeit des Decretes bei dem Feinde fich befanden (wie z. B. die nach Thurii übersiedelten Atellaner), die persönliche Freiheit belassen, dagegen ihnen die römische Civität entzogen, auch daneben ihnen noch anderweite Strafe dictirt. Diese Strafen selbst aber betreffen theils das Vermögen, theils die perfönliche Stellung der Genann In der ersteren Beziehung unterschied der rom. Senat eine doppelte Classe, wobei der (campanische) Census den Maakstab abgab: die höchst Cenfirten, nämlich die principes: die Senatoren und gewesenen Magistrate von Capua, Atella und Calatia erfahren Confiscation ihrer sämmtlichen Sabe; dagegen allen Uebrigen wird lediglich der Grundbesitz und das damit in Continuität Stehende, sowie auch die über 14 Jahr alten Sclaven männlichen Geschlech tes und die Pferde confiscirt. Dahingegen bezüglich der perfonlichen Stellung der Bezeichneten, so wird einestheils denselben die Fähigkeit entzogen, die römische Civität oder auch nur die Civität eines zum nomen Latinum gehörigen Gemeinwesens jemals zu erwerben, wie anderntheils die Verbannung aus ihrer Heimath über sie ausgesprochen und ihnen die Freiheit des Domiciles in ähnlicher. Weise, wie in den zuerst behandelten Beispielen beschränkt Allen durch das Strafdecret Betroffenen wird nämlich untersagt, in einer geringeren Entfernung als 15 Meilen vom Meere einen Grundbesitz zu erwerben, mährend im Ucbrigen vom Senate dri Classen geschieden und je für diese besondere Bestimmungen getroß fen werden: die erste Classe umfaßt diejenigen, welche nach den Abfalle zum Hannibal und mährend des Krieges in Capua sober in einer anderen abtrünnigen campanischen Stadt] fich aufgehalten hatten (qui Capuae fuissent, dum portae clausae essent): ft durften ihre Wohnsitze nur nördlich vom Tiber, aber nur an einem dessen Ufer nicht berührenden Orte nehmen, so daß damit das Innere Etruriens ihnen zum Wohnfige angewiesen mar; Grundbeft dagegen durften sie lediglich in der Mark von Beii, Sutrium oder Nepete, aber nicht über das Maaß von 50 Jugern Acer haben; endlich mußten fie nicht allein binnen gesetzter Frist das campanische Gebiet verlassen, sondern es murde ihnen sogar jeder vorübergehende Aufenthalt daselbst untersagt. Die zweite Classe umfaßte diejenigen, welche von 538 bis 543 zwar weder in Capua, noch auch in

einer anderen abtrunnigen campanischen Stadt fich befunden, wohl aber auf feindlicher Seite gestanden hatten (qui noc Capuae, noc in urbe Campana, quae a populo Romano defuisset, per bellum fuissent); für Diese bildet der Liris die südliche Demarcationslinie ihres Wohnsiges (cis Lirim amnem Romam versus), so daß ihnen außer Etrurien auch der größte Theil von Latium geöffnet Endlich die dritte Classe bilden diejenigen, welche bereits vor der Einnahme Capua's durch den Hannibal zu den Romern übergegangen waren, und ihnen wird gestattet, überhaupt nord= warts vom Volturnus, somit auch in dem Lande zwischen diesem und dem Liris, also auch in dem zu den campanischen Präfecturen gehörigen Cafilinum ihre Wohnsitze zu nehmen. — Allen diesen Anordnungen entsprechend erhält endlich auch für das 3. 549 der praetor urbanus Cn. Servilius Caepio nach Liv. XXVIII, 46. den Auftrag, Sorge zu tragen: ut Campani cives, ubi cuique ex senatus consulto liceret habitare, ibi habitarent; animadverteretque in eos, qui alibi habitarent.

Wie uns nun in jenen Maaßregeln gegen die Belitrenser, Privernaten und Campaner, wie deren Nachkommen, die ältesten Beispiele der relegatio entgegentreten, und zwar derjenigen Art, welche die spätere Zeit als loci interdictio bezeichnete 665), gleichzeistig aber auch die Betroffenen als Apoliden unter Roms potestas

<sup>665)</sup> Die Theorie der relegatio trägt namentlich vor Ulp. lib. 10. de Off. Proc. (Dig. XLVIII, 22, 7. pr. §. 1. 5—19.) Die obigen Falle der Relegation haben indeg die Befonderheit, daß theils mit ihnen eine auf legislatorischer Entziehung ber Civitat beruhende capit. dem. media verbunden, theils die relegatio selbst erblich ift. — Bohl zu unterscheiden von dieser Relegation ift die einfache Translocation, der aller juriftischer Charafter abgeht; wir fanden folche bereits in den altesten Beiten Roms vor (§. 41), spater bei den Picentes, die nach dem sinus Paestanus transferirt wurden (§. 45), noch fpater bei den Apuanischen Ligurern, die nach Samnium gebracht werden (not. 436) und öfter (not. 591., sowie wegen ber späteren Beit Bumpt in Rhein. Ruf. N. F. III. 1845. p. 12 sq.). Bie wenig folche Raaßregeln dem Sinne bes Alterthumes widerstrebten, beweist der Plan Aleganders d. Gr. bei Diod. XVIII, 4, 4. vgl. auch Movers, Phonizier I, p. 311 sq. 402 sq. 528. II, 2. p. 24 sq. — Besonders bemertenswerth ift endlich die Entziehung der Sabigfeit, rom. ob. lat. Civitat ju erlangen, welche Bestimmung auch fpater noch mehrfach wiederkehrt, so bei den dediticii Aeliani (f. auch unten); benn bierdurch wird der Sat modificirt, den Beder, Bandb. IV, 1. p. 98. aus-

erscheinen, so haben wir nun dieselben in der That als dediticii auszusassen, welche unabhängig von der Einordnung in ein römissches Gemeinwesen dastehen. Die Frage daher nach deren Privatzechte hebt sich hier ab von jeder corporativen Organisation und nimmt eine rein individuelle Beziehung an. Von welcher Art aber das Privatrecht gewesen, welches den Obgenannten von Rom verzliehen worden, dafür gewinnen wir einen doppelten Anhaltepunkt wenigstens bezüglich der Campaner insosern, als zunächst hinsichtlich dieser die Fähigseit zum Grundeigenthum vorausgesetzt ist in den beiden Bestimmungen des obigen Senatusconsults:

ne quis eorum propius mare quindecim millibus passuum agrum aedificiumve haberet, (Liv. XXVI, 34, 9.) und ne ipsi posterive eorum uspiam pararent haberentve, nisi in Vejente aut Sutrino Nepesinove agro; dum ne cui major, quam quinquaginta jugerum, agri modus esset (Liv. l. c. §. 10);

sodann aber auch dieselben gegen Ausgang des J. 565 nach Liv. XXXVIII, 36, 6. petiren und gewährt erhalten:

ut sibi cives Romanas ducere uxores liceret; et si qui prius duxissent, ut habere eas, et ante eam diem nati, uti justi sibi liberi haeredesque essent.

Denn die Fähigkeit zum Erwerbe von Grundeigenthum innerhalb des des Civileigenthums fähigen ager Romanus, wie z. B. der ager Veiens ist, weist ganz entschieden darauf hin, daß die Campaner das römische ius nexi mancipiique hatten (§. 62), während andrerseits die Gewährung des römischen conubium ergiebt, daß dieselben bereits des röm. commercium theilhaft waren, gerade dieses aber wiederum ein Bestandtheil des ius nexi mancipiique ist (§. 63). Wenn wir daher den Campanern, Atellanern, Calatinern und Sabatinern ohne Bedenken das ius nexi mancipiique beimessen dürsen, so stehen uns allerdings bezüglich der Belitrenser, wie Privernaten derartige Beweismomente nicht zur Seite, allein immerhin werden wir auch bezüglich dieser schwerlich eine andere Ordnung der Verhältnisse als wahrscheinlich anerkennen dürsen, indem es vielmehr nahe liegt, daß Rom auch gegen sie ein System in Anses vielmehr nahe liegt, daß Rom auch gegen sie ein System in Anses

spricht, es habe tein Bolt gegeben, von welchem nicht die Individuen gur tom. Civitat hatten gelangen konnen.

wendung brachte, welches wir als regelmäßige Maaßregel anerstannten nicht allein in Bezug auf die decliticii früherer, wie späterer Zeit, sondern auch auf die Campaner, deren Stellung doch in der Der Velitrenser und Privernaten ihr Vorbild gehabt zu haben scheint.

Die lette Classe von Individuen endlich, deren Stellung dem hier maakgebenden Gesichtspunkte sich unterordnet, bilden die libertini, welche als Sclaven an den Sclavenkriegen des 7. Jahrshunderts Theil genommen haben, worüber nachstehende Stellen uns Aufschluß gewähren:

Isidor. Orig. IX, 4, 49.:

Dediticii primum a deditione sunt nuncupati. Deditio enim dicitur, quando se victi aut vincendi hostes victoribus tradunt; quibus haec origo nominis fuit: dum quondam adversus populum Romanum servi sumpti armis dimicassent, victi se dederunt comprehensique varia turpitudine affecti sunt. Ex his quidam postea a dominis manumissi propter suppliciorum notas, quas manifeste perpessi sunt, ad dignitatem civium Romanorum non pervenerunt;

Gloss. Papiae s. v.:

Dediticii a deditione dicti; quondam dum adversum populum Romanum servi arma sumpsissent, comprehensi stigmatibus affecti sunt. Ex his postea manumissi propter suppliciorum notas ad dignitatem civium Romanorum non pervenerunt 666); mozu vgl. Gloss. Labb. s. v.:

Fannt, aber mit anderen Berichten vermischt worden zu sein, wenn er einestheils sagt: ωνόμασε δὲ (ΒC. δ 'Αέλιος Σέντιος) αὐτοὺς (ΒC. ἀπελευθέρους) δεδιτιτίους, κατὰ μίμησιν τῶν περεγρίνων ποτὲ γάρ τινες τῶν περεγρίνων, ὑποτελείς ὄντες Ρωμαίοις, τυραννικόν τι φρονήσαντες κατὰ τῶν Ρωμαίων, ὅπλα ἔλαβον κατ' αὐτῶν, καὶ παραταξάμενοι Ρωμαίοι ἐνίκησαν· οὐ δυνηθέντες γὰρ αὐτῶν ὑπενεγκείν τὴν ἐνδρείαν οἱ περεγρίνοι, ρίψαντες τὰ ὅπλα, ἐαυτοὺς ἐκδεδώκασι, und anderntheils: καὶ οὖτοι οὖν οἱ ἀπελεύθεροι ἀπὸ τοῦ 'Αελίου Σεντίου ἀνομάσθησαν δεδιτιτίοι κοινωνήσαντες γὰρ αὐτοῖς τῆς αἰσχρότητος, ἐκοινώνησαν καὶ τῆς προσηγορίας. Denn bie αἰσχρότης, welche Theophil. Den im Kriege Dedirten beimißt, bat keinen Sinn, wenn man dieselbe auf alle politischen dediticii bezieht. Daher ist es wahrscheinlich, daß Theophil. Quellen vor sich hatte, welche nicht von den politischen dediticii, sodann auch von den dediticii libertini der Sclavens

dediticius: ἔδοτος εἰς κόλασιν (dediticius in coërcitionem), κατάκριτος (damnaticius);

Gloss. Hildebr. s. v.: dediticius, damnaticius.

Benn diese Stellen gang unzweideutig ergeben, daß unter ben dediticii, von denen sie reden, Sclaven zu verstehen find, die an den Sclavenkriegen des siebenten Jahrhunderts (620—622 und 652—655 in Sicilien, wie 681—683 in Campanien und Unteritalien) Theil genommen hatten, so ersehen wir nun im Uebrigen daraus, daß diejenigen der aufrührerischen Sclaven, welche in den Rämpfen selbst, wie später mit der Todesstrase verschont geblie ben waren, gebrandmarkt wurden, wobei wir indeß dieses Brand marken nicht als eine Sache freien Beliebens der Herren, vielmehr als eine vom Staate selbst angeordnete Maagregel aufzufaffen ba-Und indem nun diese Sclaven ihren alten Herren zurich gegeben wurden, so ward nun den Letzteren zwar nicht das Recht zur Manumission Jener entzogen, wohl aber ward bestimmt, das · diese manumittirten Sclaven durch die Manumission die Civität nicht empfingen, vielmehr als dediticii gelten sollten. seit dem Verschwinden der Clientel die Stellung der doditicii an und für sich in der That nur personliche Freiheit gewährte (§. 38), alle übrigen mehreren Bortheile und Befugnissen aber lediglich auf gnadenreicher Concession Seiten Roms beruhten, so kam jenen 1bertini doditicii, da bezüglich derselben an eine gnadenreiche Berbeserung ihrer Stellung von Seiten Roms nicht füglich zu denken ik, in der That lediglich die personliche Freiheit zu, daher sie zwar det

triege ebensowie von den dediticii der lex Aelia Sentia berichteten, daß erabet die zweite Classe der dediticii ebenso, wie Gai. Inst I, 13—15. ausließ, der bei jedoch ungeschickter Beise die in seinen Quellen vorgefundene Rotiz beis behielt, daß die dediticii Aeliani, weil sie gleiche aloxporns mit ihren Borbildern theilten, auch gleiche Benennung erhielten. Bahrend nun dieß Bemerkung einen sehr guten Sinn hat, sobald unter diesen Borbildern die dediticii libertini des Sclavenkrieges verstanden werden, so wird sie absunk, sobald sie auf die politischen dediticii bezogen wird.

<sup>667)</sup> Das Brandmarken der Sclaven, stigmata inscribere, zapanische zaraviller, tam daneben vorher, wie nachber als Lebensfitte und freibeliehtt Maaßregel Seitens der Herren vor, so Diod. XXXIV, 2, 27. Did., App. Civ. IV, 43. Gai. Inst. I, 13. s. Gothofr. ad C. Th. IX, 40, 2.

ius gontium, im Uebrigen aber keinerlei anderen Rechtes theilhaft waren.

Eine Maaßregel besonderer Strenge endlich war es, daß diesen libertini dediticii gleich den Campanern die Fähigkeit entzogen wurde, die römische Civität, wie wohl auch die Latinität jemals zu erwerben, wozu dann vielleicht noch die Interdiction der Stadt Rom sich gesellte. So daher erblicken wir in diesen dediticii libertini das Vorbild der dediticii der lex Aelia Sentia, welche die bezüglich Jener gültigen Bestimmungen in sich mit aufnahm und auf ähnliche Verhältnisse übertrug, hierdurch aber zugleich die Richtigsteit unserer obigen Wahrnehmungen unterstützt.

### §. 61.

Besen und Birkung der Verleihung des ius nexi mancipiique.

Fassen wir die bisher gewonnenen Resultate zu einem Gesammtüberblicke zusammen, so ersehen wir, wie bereits von jener Zeit an, wo das alte Patronat über die Clienten für die dediticii in Wegfall gelangte, den Letteren von Rom ein Recht zugetheilt und anerkannt murde, welches die bürgerlichen Verhältnisse jener nach dem ius gentium rechtlosen Individuen gesetvoll ordnete und zu friedlicher Gestaltung regelte. Rur einen einzelnen Fall vermochten wir zu entdecken (§. 60), wo Personen, die, zwar ohne dediticii zu fein, doch solchen gleichgestellt und ohne alles Recht Allein auch diese Ausnahme ist in von Rom belaffen waren. Bahrheit nur eine scheinbare, weil zu diesem Zeitpunkte bereits das privatrechtliche ius gentium sich gebildet und Herrschaft errungen hatte und somit auch Jenen eine Sphäre privatrechtlichen Verkehres eröffnete. Wie aber im Uebrigen Rom den dediticii ein Privatrecht anadenreich concedirte, so vermögen wir nun in der Gesammtheit der so ertheilten Rechte eine zwiefältige Erscheinungsform zu entdeden: die Verleihung eines Rechtes, welches die Römer ius nexi mancipiique oder späterhin vielleicht auch ius nexi atque hereditatis genannt zu haben scheinen, und deffen Vorkommuiß wir in den in §. 42, 45, 46, 59 und 60 behandelten Berhältnissen an= nahmen, und sodann die Berleihung eines ius provinciale schlechtbin. Die erstere Erscheinungsform läßt uns eine Materie erkennen, innerhalb deren jenes ius nexi mancipiique selbst ein Hauptstück

und gemissermaaßen den Mittelpunkt des gesammten Rechtscomplezes bildet, obgleich wir daneben auch das Vorkommen anderen Wenden wir daher zunächst Rechtsstoffes vorauszusepen haben. jenem ius nexi manciipique an sich unsere Aufmerksamkeit zu und unternehmen wir es, daffelbe seinem Inhalte nach zu bestimmen, so umfaßt zunächst das nexum die beiden Classen von Rechtsgeschäfe ten, welche ihrer Verkehrsfunction nach als nexi datio und liberatio geschieden werden, während dem mancipium sich unterordnen die Mancipation insgemein und als deren Unterarten die fiducia und das Rechtsgeschäft über die sogenannte causa mancipii, wozu dann, was wir gegenwärtig noch bei Seite setzen, das testamentum per aes et libram tritt. Indem daher die XII Tafeln den dediticii jener Zeit solches ius nexi mancipiique ertheilen, so gewähren fie demnach den Letteren die Rechtsfähigkeit in Bezug auf alle jem Rechtsgeschäfte, daher die Fähigkeit, ebensowohl jene Geschäfte als Hauptperson zu vollziehen, wie bei denselben als Solennitätsperson Allein bei dem spstematischen Zusammenhange, in zu fungiren. welchen nach unserer Ansicht im alten Rechte die Usucapion zur Mancipation gestellt war, als Rechtsinstitut, welches als deren Complement zu dienen den Beruf hatte (vgl. Beilage XII §. XIII), fügen mir jenen beiden Studen der Rechtsfähigkeit auch noch die Fähigkeit zur Usucapion!als Inhalt-des ius nexi mangiviique bet. Somit erkennen wir, wenn wir vom testamentum per aes et libram. absehen, als die eine der ursprünglichen Functionen dieses ius nexi mancipiique die Bestimmung an, den rechtsgeschäftlichen Berme gensverkehr unter Lebenden für die doditicii zu vermitteln. wenn nun einerseits ein Zweifel nicht Platz greifen kann, daß das ius nexi mancipiique dieser seiner Function vollkommen entsprach und daß kein Rechtsinstitut von demselben ausgeschloffen war, welches eine wesentliche Bedeutung für den rechtsgeschäftlichen Bermd gensverkehr unter Lebenden hatte, oder überhaupt in hänfiger und allgemeiner Anwendung diesem Verkehre diente, ohne wenigstens, gleich der in iure cessio neben der Mancipation, ein juristisches Gebild von gleicher functionärer Bedeutung neben fich anzuerfennen; wenn sodann andrerseits ebenso unzweifelhaft ift, daß jenes ius nexi mancipiique die Stipulation, wie den Litteralcontract nicht mit unter sich begriff, so werden wir hierdurch mit unabweisbarer Nothwendigkeit zu jenem Sate hingedrängt, daß Stipulation,

wie Litteralcontract dem Rechte der XII Taseln vollsommen fremd waren (§. 33, 34). Und so erkennen wir daher hiermit, daß das ins nexi mancipiiqus in seiner Beziehung auf das Rechtsgeschäft in der That genau den nämlichen Inhalt hat, den wir als den ursprünglichen auch dem commercium nach der von Alters uns hiersfür überlieserten Besenbestimmung beizumessen hatten (Beilage XII §. XIII): abstracte Fähigkeit zur Betheiligung an denjenigen civislen Rechtsgeschäften, welche den Begriffen des nexum und mancipium sich unterordneten, mit Hinzusügung der Usucapion. Daher können wir als das eine Stück des ius nexi mancipiique das rösmische commercium anerkennen (vgl. §. 63).

Eine zweite Junction sodann, welche wir dem ius nexi mancipiique beizumeffen haben, betrifft die civilen Rlagen. In Bezug auf diese haben wir aber im Allgemeinen anzuerkennen, daß wie die den Bermögensverkehr unter Lebenden betreffenden Rechtsgeschäfte den doditicii freigegeben murden, so auch die gleichem Gebiete anheims fallenden Klagen denselben zugängig gemacht sein mußten, da die gegentheilige Annahme eine so verwirrende Complication der Verbaltniffe jener Zeiten bedingen würde, wie wir eine solche weder für jenes Zeitalter anzunehmen berechtigt find, noch auch durch irgend welchen Grund felbst nur annäherungsweise gerechtfertigt und bemindet finden könnten. Dürfen wir daher der Annahme Raum geben, daß bezüglich der dediticii Sand in Sand mit deren Fähigkit zum eivilen Rechtsgeschäfte auch deren Fähigkeit zur eivilen Mage ging, so vermögen wir doch andrerseits nicht zu verkennen, die der Bezeichnung ius nexi mancipiique begrifflich diese Extenson nicht inliegt. Denn wenn auch zu dem nexum und mancipium die Rlagen aus solchen Geschäften in der Relation folgemä= figer Abhängigkeit gedacht worden wären, so kommen doch daneben immer noch zahlreiche andere Klagen in Betracht, welche außerhalb solder Connexitat standen, wie die actio furti, iniuriarum, de glande legenda, de pastu u. a., und die gleichwohl den dediticii nicht gekhlt haben können. Wie jedoch dieser uns entgegentretende Conflict zu lösen ist, ob durch die Annahme, daß neben dem uns überlieserten XII Taselgesetze, welches die Verleihung des ius nexi mancipiique aussprach, noch eine andere Bestimmung gegeben gewesen sei, welches die Verleihung des ius actionis gewährt habe; oder ob die XII Tafeln, indem sie ein historisches bereits fest be-

gründetes und vollfommen bestimmtes Berhaltnig vorfanden, die darin zu Tage tretende rechtliche Beziehung durch einen im Sprach gebrauche jener Zeit bereits stabilisirten technischen Ausdrud in jener Beise bezeichneten; oder ob endlich in der That ein innem begrifflicher Zusammenhang zwischen dem nexum und mancipium und den Klagen des römischen Rechtes statuirt ward; dafür ift in der That schwer eine sichere Entscheidung zu gewinnen. dürfen wir annehmen, daß bei der ersten der vorausgesetten dei Möglichkeiten die XII Tafeln in jener Bestimmung über das Rlag-· recht ebenfalls die Bezeichnungen Forcti und Sanates gebruucht, diesfalls aber Festus in seiner Schede p. 321. dieses zweite Gest in der nämlichen Weise ebenfalls referirt haben würde, wie er dies 3. B. in der Schede s. v. nancitor p. 166. thut, daher aus diefen Grunde jene Annahme als bedenklich sich erweist; daß sodann ge gen die dritte jener Möglichkeiten die triftigften Grunde sprechen, die aus Beilage XII sich ergeben; während endlich die zweite jener Unnahmen in der That eine nicht unwesentliche Unterftützung er fährt durch Cic. p. Caec. 35, 102., der indem er das damalige Go biet des damaligen ius nexi mancipiique durch die Bezeichnungen nexa et hereditates demonstrirt, ebenfalls nur die Rechtsgeschäft und resp. Rechtsverhältnisse an sich erwähnt, ohne daneben der civilen Klagen im Allgemeinen zu gedenken, die doch ganz unzweifelhaft einen Bestandtheil dieses ius nexi et hereditatis ausmach ten (§. 46). Unter solchen Verhältnissen glauben wir daher die Unnahme aufstellen zu dürfen, daß, da bereits längere Zeit vor der XII Tafeln und zwar schon seit Ancus Marcius und Servius Tub lius den doditicii die Rechtsfähigkeit in Bezug auf die den Bermigensverkehr unter Lebenden betreffenden Rechtsgeschäfte ertheilt worden war (§. 42), im Laufe der Zeit für das Maaß dieser Rechts fähigkeit eine Benennung üblich geworden war, welche als parsprotote nach einem einzelnen hervorragenden Stude die Gefammtfülle jeuer Rechtsfähigkeit durch nexum mancipiumque bezeichnete, und das nun die XII Tafeln diese Ausdrucksweise als eine technische aner faunten und recipirten.

Indem wir selbst nun in diesem Sinne die Bezeichnung im nexi mancipiique beibehalten, so erkennen wir nun als zweiten Bestandtheil dieses ius die Klagen im materiellen Sinne an und überweisen daher demselben die doppelte Function, welche wir in

den analogen Verhältnissen zwischen Rom und söderirten liberas civitates als commercium und recuperatio oder resp. actio schiesden, so daß, wie hier der socius, dort der dediticius des civilen Rechtsgeschäftes und der Klage für fähig erklärt wird. Allein auch hier haben wir, wie bei den Föderirten anzunehmen, daß Rechtssgeschäft, wie Klage im materiellen Sinne bei ihrer Verlautbarung in Worten in gleicher Weise die Fiction der römischen Civität inserirt erhielten, welche wir in beiden Fällen auch bezüglich des Rechtsverkehres der Föderirten zu Rom anerkannten (§. 20).

Bas endlich die Klagen im processualischen Sinne betrifft, so bieten in Bezug hierauf die Quellen einen festen und bestimmten Denn indem wir erkannten, daß das ius nexi Anhaltepunkt. atque hereditatis, auf welches in Folge der lex Cornelia de civitate von 673 Arretium nebst anderen italischen Municipien berabgesetzt ward und welches früher der Colonie Ariminum nebst den elf anderen, nach ihm deducirten col. lat. zukam, lediglich eine Fortsetzung und eine neue Erscheinungsform des mit ihm theoretisch identischen ius nexi mancipiique ist (§. 46); indem wir ferner erseben, daß jenem ius nexi atque hereditatis die legis actio sacramento nicht mit inlag, da Cotta einer Arretinerin die Fähigkeit zu dieser leg. actio um deswillen abspricht, weil ihr nur solches ius nexi atque hereditatis, nicht aber die rom. Civitat zusteht (§. 12 fin.); fo erkennen wir nun hieraus auf das Bestimmteste, daß das ius nexi mancipiique die leg. a. sacram. nicht mit enthielt. indeß gleiche Ausschließung auch bezüglich der leg. a. per iudicis arbitrive postul. und per man. inject. galt, und ob hier allenthals ben eine dem Recuperationsprocesse entsprechende besondere Process ordnung gultig mar, dies sind Fragen, für welche ich einen sicheren Anhalt zu gewinnen nicht vermocht habe. Jedenfalls aber haben wir anzuerkennen, daß die dediticii des Formularprocesses fähig waren, und nicht minder war auch die Jurisdiction, welcher diesel= ben unterlagen, selbstverständlich regelmäßig die römische, daher deren Ueberlassung an die Communalmagistrate der in potestate befindlichen Gemeinwesen nur als principwidrige Concession Seiten Roms gelten kann. Doch finden wir die Spuren solcher Concession einer obwohl nur beschränkten Civiljurisdiction in den dem Prafes des Verwaltungsbezirkes Tarentum unterworfenen dediticiichen Communen (§. 47. fin.).

### **§**. 62.

#### Fortsegung.

(Wirtung der Berleihung des ius nexi mancipiique).

Indem wir in dem vorhergehenden Paragraphen anerkannten, daß das ius nexi mancipiique die nämlichen Functionen in Bezug auf die dediticii verfah, welche wir dem commercium und der recuperatio gegenüber den Föderirten zuerkannten, so find boch Beide als theilweis verschieden in ihren Wirkungen anzuerkennen. Allem birgt sich eine derartige höchst wesentliche Verschiedenheit das hinter, daß, wie die Ausdrucksformen selbst an die Hand geben, die Bereinbarung von commercium und recuperatio nur das Zwischenverkehrs=Recht, dagegen das ius nexi mancipiique das Recht schlechthin verleiht. Diese antike Auffassungs- wie Ausdrucksweise beruht aber darauf, daß den Föderirten, welche ihr eigenes ius civile hatten und in demselben die principale Rorm für Ordnung ihrer Rechtsverhältnisse anerkannten, unmöglich das ius civile Romanorum schlechthin verliehen werden konnte, weil für Letteres diesfalls der entsprechende Raum gemangelt haben wurde; wenn daher hier nur für den internationalen Berkehr folche Berleihung statthaft erscheinen konnte, so waren dagegen die doditicii allen eigenen Rechtes bar und sonach für das ius civile Romanorum empfänge lich nicht blos bezüglich ihres Verkehres mit rom. Bürgern, sondern auch hinsichtlich anderer Beziehungen ihres rechtlichen Verkehres. Die practische Consequenz aber jener Doppelheit in Berleihung des ius civile Romanorum tritt darin zu Tage, daß bei Berleihung von commercium und recuperatio die Gültigkeit und Anwendung des ius civile Romanorum für den Beliehenen nur eine hypothes tische war, bedingt nämlich durch den doppelten Umstand, daß einestheils mit einem civis Romanus und anderntheils auf romischem Territorium der Föderirte in ein Rechtsverhältniß tritt (§ 27), dagegen aber die Verleihung des ius nexi mancipiique eine absolute Herrschaft des ius civile Romanorum resultirt, indem nicht blos im Verkehre mit rom. Bürgern, sondern auch mit den Standesgenossen der decliticius der normirenden Macht des romischen Rechtes unterliegt. Mit andern Worten: während commercium und actio für den Föderirten nur die Bedeutung einer accessorischen

Rechtsfähigkeit haben, begründet das ius nexi mancipiique für den dediticius eine principale Rechtsfähigkeit.

Neben diesem höchst wesentlichen Unterschiede zwischen dem commercium und recuperatio einerseits, und dem ius nexi mancipiique andrerseits beruht indeß eine andere Verschiedenheit zwischen Beiden noch darin, daß die dediticii noch die Fähigkeit hatten, im ager Romanus Grundeigenthum zu erwerben, während bezüglich derjenigen, welche lediglich commercium und actio hatten, solche Fähigkeit in Abrede zu stellen und lediglich für die späteren Zeiten der Republik unter wesentlichen Einschränkungen zuzugestehen mar Und wenn nun diese Grundeigenthumsfähigkeit hinfichts lich der mit dem ius nexi mancipiique Beliehenen ganz unzweideutig aus dem Sen. Cons. über die religirten Campaner vom J. 544 erhellt, worin denselben nicht allein nachgelassen wird, im ager Romanus zwischen dem Volturnus oder resp. Liris und dem Tiber, sowie weiter nordwärts Grundeigenthum zu erwerben, sondern Gleiches auch für den ager Veiens ausdrücklich nachgelassen ist (§. 60), während gleichwohl die Bejentische Mark in die rom. Tribus ingrossirt war (§. 43), so kann diese Thatsache um so weniger Befremden erregen, als jene Bedenken, welche den Grunderwerb am ager privatus Romanus bezüglich der Föderirten als unstatthaft erscheinen laffen mußten, hinwegfielen bezüglich der dediticii, die, wenn auch nicht als Aerarier, so doch zweifelsohue gleich den Aerariern zur Steuerpflicht herbeigezogen wurden und ein tributum pro capite entrichteten 668).

Erkennen wir sonach wesentliche Verschiedenheiten zwischen dem ius nexi mancipiique und dem commercium und recuperatio an,

<sup>668)</sup> Bgl. hierüber Beder, Handb. II, 1. p. 193. Daß die dediticii in der That dem römischen Census unterlagen, ersehen wir aus dem Berichte des Liv. über die relegirten Campaner bezüglich des J. 564.: Campanos ex Scto censores Romae censeri coegerunt (XXXVIII, 36.) und: Campani, quum eos ex Scto, quod factum erat priore anuo, censores Romae censeri coegissent, — nam antea incertum fuerat, ubi censeretur — petierunt, etc.; ebenso wird auch im Jahre 545. 12. col. lat. ausgegeben, ihre Censuslissen, sür welche die röm. Censoren das Formular entwarsen, nach Rom einzuschieden (Liv. XXVII, 9. XXIX, 15.), wozu vgl. §. 46. — Unberechtigt ist daher, wenn Niebuhr, r. Gesch. III. not. 939. den dediticii Grundeigenthumssähigseit abspricht.

so stimmen doch andrerseits Beide darin überein, daß jenes, wie diese, die Fähigseit zu solchen Rechtsgeschäften nicht enthält, welche, wie das testamentum calatiis comitiis conditum, die Arrogation, coëmtio u. a. einen höheren Grad der civilen Rechtssähigseit erfordern, als solche dem ius nexi mancipiique inliegt, sowie daß trog des Lepteren die dediticii, gleich den Föderirten, von der ih mischen Gentilität, Agnation, wie Patronate und von allen darus wesentlich bezüglichen Rechtsgeschäften, wie Alagen ausgeschlosse sind. Und wenn dieser Saß bezüglich der Gentilität, wie Aguetion eines Beweises gar nicht weiter bedarf, so ergiebt sich derselbe bezüglich des Patronates insbesondere aus einer Erzählung von Claud. Quadrigarius lib. 18. Ann. (s. not. 413), der von einer Bürgetin aus der lucanischen Stadt Grumentum vom I. 665 berichtet:

manumisit utrumque (i. e. servum) e vestigio illa, eine Angabe, die beweist, daß diese Manumission nicht in einer Form des römischen 669), sondern des grumentinischen Rechtes erfolgte, während gleichwohl den Lucanern im J. 665 die Stellung von dediticii mit ius nexi mancipiique beizumessen ist (§. 59).

Wenn nun nach Alle dem den dediticii, welchen das ius uexi mancipiique verliehen ift, die Theilnahme an dem romischen Ber sonen=, Familien=, wie Erbrechte fehlte, so würden auch dieselben in diesen Beziehungen ohne alles Recht gewesen sein, dafern ihnen nicht ihr angestammtes Recht als ordnende Norm der betreffenden Rechtsverhältnisse von Rom belassen worden ware. Daher erscheint die Annahme nicht unbegründet, daß mit der Berleihung des im nexi mancipiique eine Concession des den betreffenden deditien angestammten nationalen Rechtes, insoweit solches nicht durch jenes ius nexi mancipiique ersett wurde, Hand in Hand ging, obgleich es hierbei immerhin als möglich anzuerkennen ift, daß die Gultig keit dieses nationalen Rechtsstoffes weniger auf ausdrücklicher Be stätigung und Wiederverleihung, denn auf einer nachsichtsvollen Toleranz und auf einer durch die Macht der Umstände gebotenen Connivenz beruhte. Saben wir daher bei der hier betrachtetes Erscheinungsform in dem den dediticii verliehenen Rechte einen

<sup>669)</sup> Denn an eine unsolenne Manumission des rom. Rechtes tann bier selbstverständlich nicht gedacht werben.

doppelten Rechtsstoff anzuerkennen: das römisch-rechtliche und das peregrin-nationale Element, so dürfte doch immerhin das Erstere, das ius nexi mancipiique selbst als das Hauptstück und als Mittelpunkt des gesammten Rechtes gegolten haben, ja selbst in Bezug auf das neben jenem bestehende nationale Rechtselement mochte im Lause der Zeit eine Annäherung an das ius civile Romanorum eintreten. Allein immerhin kann eine derartige rein stoffliche Apprehension des röm. Rechtes eine entsprechende civile Rechtssähigsteit nicht gewährt haben, indem jedensalls der Mangel des conubium, wie der testamentisactio auf diesen Rechtsgebieten allen rechtlichen Versehr zwischen den dediticii und den römischen Bürgern unmöglich machte. Doch sinden wir, wie das conubium im 3. 565 auch an dediticii, nämlich an die religirten Campaner versliehen wird (§. 35), während in Bezug auf die testamentisactio mit der Zeit gewisse Modificationen eintraten.

Faffen wir nun schließlich die Erweiterungen in's Auge, welche im Laufe der Zeit das ius nexi mancipiique bezüglich seines in §. 61 dargelegten Gebietes erfuhr, so mochte der erste Zusatz gegeben sein durch die Stipulation, wie durch den Litteralcontract, sammt der Beiden angehörigen legis actio per condictionem. dem diese Rechtsgeschäfte, wie Klagen unseres Erachtens durch die leges Silia und Calpurnia in das ius civile Romanorum eingeführt wurden (§. 33, 34), so mochte man nun diese neuen Rechtsbildungen in gleicher Beise, wie beim commercium und der recuperatio (Beilage XII &. XVI) auch den dediticii zugängig machen, wenn gleich ein innerer und begrifflicher Zusammenhang zwischen Nexum und Mancipation einerseits und Stipulation und Litteralcontract andrerseits bestimmt in Abrede zu stellen ist. Gine noch weit wich= tigere Erweiterung erlitt aber jene Sphäre der civilen Rechtsfähigfeit der dediticii dadurch, daß neben die alte, von der communio comitiorum abhängige Form der Verfügungen mortis causa neue Formen treten, welche nicht allein vom ius honorum völlig unabbangig erscheinen, sondern sogar, im Mancipationstestamente in seiner altesten Wesenheit, den Zwittercharacter an sich tragen, zugleich Rechtsgeschäfte inter vivos und mortis causa zu sein. Indem daher durch dieses Mittel auch das Rechtsgeschäft mortis causa auf das Gebiet des ius nexi mancipiique mit herübergezogen wurde, so gewannen damit die doditicii die civilrechtliche Fähigkeit,

ebensowohl ein testamentum per aes et libram zu errichten, und die Rechte als familiae emptor zu erwerben, wie auch als Solewnitätsperson bei solchem Testamente zu sungiren (Beilage XII §. XV unter 6.), ja wahrscheinlich ward späterhin auch dem decitieius die Fähigkeit zu allen denjenigen Rechtsgeschäften beigemessen, welche die Raiserzeit in dem Begriffe testamentisactio zusammensaßte (Beilage XII §. XIX). Und indem wir eine Bestätigung dieser Ansicht in Cic. p. Caec. 35, 102. sinden (§. 46), so giebt sogar diese Stelle zu der Annahme das Recht, daß gegen Auszam der Republis das alte ius nexi mancipiique in ein ius nexi schereditatis umgetaust worden ist.

So hat bereits gegen Ausgang der Republik das ius nexi mancipiique, einem in der Natur des Menschen, wie der burgetliden Verhältniffe begründeten Entwickelungsgange folgend, von den Gebiete des Bermögensverkehres unter Lebenden fich ausgedehm auf den gesammten civilen Vermögensverkehr, mit Ausschluß des Intestaterbrechtes, während andrerseits wiederum das Gebiet seiner Herrschaft in dem Verkehrsleben wesentlich beeinträchtigt war durch das ius gentium, welches mit Ausgang der gegenwärtigen Periode zu immer größerer practischer Bedeutung sich erhob (§ 82). Immer aber sind dem ius nexi mancipiique zwei Merkmale ver blieben, die wir als ihm allein zukömmlich und characteristisch aner kennen: es bestand das ius nexi mancipiique aus einem Stoffe, der nicht blos als inhaltsgleich, sondern als identisch mit den im civile Romanorum vom Alterthume aufgefaßt ward: ein Theil de ius civile selbst ward auf die dediticii übertragen, ohne das del Alterthum die durch die gegebenen Principien bedingte Consequen anerkannt hatte, daß durch Lösung der wesentlichen Relation zwischen eivitas und ius civile das Lettere in dieser seiner abgelöstet Substanz in der That eine Verwandlung seiner Besenheit ersuhr (§. 63); und sodann ward der Umfang des Begriffes ius nexi mancipiique von Vorn berein und für alle Fälle seiner Anwendung gleichmäßig bestimmt, ohne in seinen einzelnen Erscheinungsformen je bei den verschiedenen Volksgruppen eine im Einzelnen verschie dene Gestaltung anzunehmen, eine Thatsache, die darauf berubt, daß Geset, Wissenschaft und Gewohnheit den Umfang des Begriffe in jener absolnten Beise fixirt batten.

**§**. 63.

Fortsepung.

(Besen und Birkung der Verleihung des ius nexi mancipiique).

Der lette Punkt, der bezüglich des ius nexi mancipiique unserer Erwägung annoch verbleibt und bereits am Schlusse von §. 62 Erwähnung gefunden hat, betrifft die Stellung jener Rechtsgruppe gegenüber dem Systeme der nationalen Herrschaft des ius civile Fassen wir selbst nun, absehend zunächst von der bezüglichen antiken Anschauungsweise, solche Stellung jenes Rechtes einestheils nach Maaßgabe derjenigen allgemeinen Grundsätze in's Auge, welche wir in §. 6 als die leitenden für das Alterthum erkannten, sowie anderentheils nach Maaßgabe derjenigen histori= schen Gestaltung, welche wir in §. 61 sq. für das ius nexi mancipiique feststellten, so erkennen wir, wie allerdings dieses ius nexi mancipiique seinem Inhalte nach identisch ist mit der entsprechen= den Partie des ius civile Romanorum, wie jedoch diese Identität in Wahrheit nur als äußere Gleichheit, nicht aber als innere Weseneinheit uns gelten kann. Denn da das Wesen des ius civilo Romanorum gerade darin beruhte, Recht zu sein, welches in der romischen Civität der Person den Anknüpfungspunkt seiner Herrschaft über das Subject fand, und da gerade dieses Medium in der Person des dediticius fehlte, so erscheint auch die materielle Uebereinstimmung zwischen dem Rechte dieser dediticii und dem ius civile von dem durch das Alterthum selbst gegebenen Gesichtspunkte aus nebenfächlich und unwesentlich, während jene Verschiedenheit des Anknupfungspunftes beider Rechte an die Person als das wesentliche Moment sich darstellt und eine individuelle Verschiedenheit zwischen beiden Rechten begründet. Ja selbst der Gesichtspunkt, Den wir in §. 14 bezüglich conubium, commercium und recuperatio zur Geltung brachten, daß dieses Institut das ius civile Romanorum nicht von seiner Basis der nationalen Herrschaft ablöste, sondern lediglich unter Feststellung diefer Basis eine fünstliche Erweiterung derselben geschaffen habe; selbst dieser Gesichtspunkt kann gegenüber dem ius nexi mancipiique uns nicht zur Beruhigung aereichen, da dieses seine Anwendung auch ganz außerhalb des ci-Boigt, Jus naturale etc. II.

vilen Lebens, im Verkehre nämlich der dediticii unter sich selbst fand, während conubium, commercium und recuperatio lediglich den Verkehr zwischen Peregrinen und cives Romani regelte, gerade hieraus aber auf das Evidenteste erhellt, daß das letztere Rechtsinstitut in der That auf dem Boden der Civilität noch steht und lediglich eine Erweiterung desselben bewirkte, während das erstere Institut in der That auch völlig von dieser Basis sich ablöst.

Wollen wir daher nach dem hier fraglichen Gefichtspunkte auf Grund der von dem Alterthume selbst uns gegebenen Pramiffer eine fehlerfreie theoretische Construction für das ius nexi mancipiique gewinnen, so haben wir dahin zu entscheiden, daß der den ius civile Romanorum entschute, in dem ius nexi mancipiique iv begriffene Rechtsstoff dadurch, daß er bei der Art und Beise seiner Uchertragung auf die dediticii seine, Berbindung mit der civits Romana insoweit, als er übertragen ward, in der That aufgeb, damit in Wahrheit auch aufhörte, ius civile Romanorum zu fein, vielmehr in der gleichen Beise eine Verwandlung seiner Befenheit erfuhr, wie dies mit demjenigen eivilen Rechtsstoffe der Fall war, den Rom auf sonverane Staaten, wie auf Capua und Gades über trug (§. 42), oder mit dem civilen Rechtsstoffe, den souverane Staaten, so z. B. gewisse latinische civitates von Rom entlehnten (§. 32), d. b. es verlor dieser Rechtsstoff als übertragener oder ent lebuter seine Eigenschaft als ius civile Romanorum, wenn gleich auch derselbe nicht aufhörte, nach wie vor ius Romanum zu sein (§. 7). Allein während im Falle dieser llebertragung oder Entleb nung der römisch zeivile Rechtsstoff in der Hand peregriner some rancr Staaten in ius civile peregrinorum sich verwandelte, s konnte in dem ius nexi mancipiique diese Umwandlung wiedemm aus dem Grunde nicht eintreten, weil die deditieii aufgebort hatten, eine civitas im juristischen und politischen Sinne zu bilden, vielmebr zu einem Gemeinwesen oder zu einer ethnischen Gesammtheit berabsanken, welche dem antifen Staatsbegriffe fich nicht unterordnete, und welche daher auch ein eigenes ius civils nicht haben Und da andrerseits wiederum dieses den deditici fonnte (§. 38). beliebene Recht durch solde Uebertragung auch wiederum nicht zu privatrechtlichem ius gentium ward, da es feinesweges für alle freien Menschen, sondern lediglich für die Beliebenen galt; so ertennen wir unn biermit, daß das ius nexi mancipiique in Wahrheit

eine specifisch eigenthümliche Gruppe des Privatrechtes bildet und als coordinirtes Glied in die Begriffsreihe des privatrechtlichen ius civile Romanorum und ius gentium eintritt, als Recht nämlich, welches in der Qualität des Subjectes als eines römischen dediticius den Anknüpfungspunkt seiner Herrschaft über die Person, und in der bindenden Vorschrift des gewalthabenden populus Romanus den Grund solcher Verbindung findet. Als geeignete Bezeichnung aber für dieses specifisch eigenthümliche Privatrecht konnten wir den Ausdruck ius dediticiorum wählen. Und diesem nämlichen Gesichtspunkte, daher auch dem nämlichen durch letteren Ausdruck repräsentirten Begriffe ordnet fich gleichmäßig auch dasjenige national angestammte Recht unter, welches neben dem ius nexi mancipiique von Rom den dediticii auch fernerweit als ordnende Norm für deren Lebensverhältnisse gnadenreich belassen ward (§. 64).

Wenn somit die bisherige Untersuchung ergab, daß das den dediticii als ordnende Norm ihrer Lebensverhältnisse concedirte Recht im Allgemeinen einem selbsteigenen theoretischen Gesichts. puntte fich unterordnete, und daß insbesondere der gleichmäßig concedirte civile Rechtsstoff in Folge dieser Uebertragung in Bezug auf die Beliehenen seinen Character als ius civile Romanorum ver= lor und damit eine Umwandelung seines Wesens erlitt, welche trot der Uebereinstimmung in der Materic selbst ein individuell verschies denes Recht anerkennen ließ; so greift jedoch der hiermit festgestellte theoretische Gesichtspunkt lediglich insoweit Plat, als solches Recht in seiner Beziehung auf den rechtlichen Lebensverkehr der doditicii unter sich selbst in Frage kömmt, mahrend insoweit, als nach Maaßgabe des in dem ius dediticiorum enthaltenen civilen Rechtsstoffes ein Rechtsverkehr zwischen den cives Romani und den dediticii auf civilem Boden fich bewerfstelligte, auch jener Gefichtspunkt als ungenugend fich erweist. Denn vergegenwärtigen wir uns, daß zweisei= tige Rechtsgeschäfte nur dann juristisch denkbar find, wenn die bei= ben Intereffenten gleichzeitig demjenigen Rechte unterworfen find, durch welches in concreto das Geschäft als Rechtsgeschäft anerkannt und normirt wird und sonach überhaupt zu Recht besteht (§. 16), so erkennen wir hiermit, daß jene materielle Gleichheit des Privat= rechtes der römischen Bürger und der doditicii noch keineswegs genügte, um Rechtsgeschäfte zwischen denselben juristisch zu ermög=

Vielmehr stand jene wesentliche Verschiedenheit, jene lichen. Duplicität der Individualität beider Rechtsnormen der Möglichkeit eines juristischen Verkehrs zwischen den verschiedenen Subjecten beider Rechte absolut hindernd in dem Wege. Benn daher trop dieses Hindernisses die Wirklichkeit solchen Rechtsverkehres zwischen den cives Romani und dediticii in keiner Beise in Zweifel zu zieben ist, so gewinnen wir nun aus Alle dem die Berechtigung, die theoretische Stellung des ius nexi mancipiique dahin zu bestimmen, daß demselben neben seiner Wesenheit als ius dediticiorum auch die Bedeutung und Stellung zufam, eine Verleihung des civilen commercium und ius actionis enthalten, und auf Grund die ser selbstständigen principiellen Unterlage nun den Rechtsverlehr zwischen eines und deditieii theoretisch zu vermitteln. Denn lediglich hierdurch und nur insoweit ward der dediticius in Wahrheit dem ius civile Romanorum selbst untergeordnet und des Letteren theilhaft, indem nur nach diesem Gesichtspunkte ein einiges und identisches Recht über Rechtsgeschäft und Klage zwischen dediticius und civis normirend und urtheilend sich stellte. Und insoweit wiederum greift dann der nämliche Gesichtspunkt für die theoretische Beurtheilung der Verhältnisse Plat, den wir in §. 14 bezüglich conubium, commercium und recuperatio feststellten, d. h. es fand eine fünstliche Erweiterung der einilen Basis des römischen Privatrechtes zu Gunsten der dediticii statt, ohne daß dabei diese Basis selbst aufgegeben worden wäre.

Das Resultat dieser gesammten Erörterung geht somit dahin, daß nach den von dem Alterthume selbst uns gegebenen Prämissen die theoretische Beurtheilung für das ius nexi mancipiique in dessen Berleihung an die dediticii eine doppelte juristische Bedeutung sestzustellen hat: einmal daß jenes ius nexi mancipiique ein von dem ius civile Romanorum specifisch verschiedenes Recht: ein eigenthümliches ius dediticiorum ist, und insosern auf gleicher Basis beruht, wie das den dediticii von Rom belassene nationale Recht, Beides nämlich insoweit, als solches ius dediticiorum den rechtlichen Verschr der dediticii unter sich selbst regelt; und sodann daß jenes ius nexi manciipiique eine Verleihung des civilen commercium und ius actionis enthält, und insosern auf ähnlicher Basis steht, wie das commercium und die recuperatio der Föderirten, insoweit nämlich, als jenes ius nexi mancipiique den rechtsichen

Verkehr der dediticii mit cives Romani ordnet und normirt. Und hiermit allein gewinnen wir den absolut wahren und objectiv rich= tigen Gesichtspunkt für die theoretische Beurtheilung jenes ius nexi mancipiique.

Völlig verschieden dagegen von diesem Momente ist die weitere Frage, ob in Wirklichkeit die Romer selbst jenes doppelte Element und jene zwiefache Substanz in dem ius nexi mancipiique creaunt und theoretisch geschieden haben. Bielmehr haben wir diese Frage entschieden zu verneinen, sobald wir erwägen, daß einestheils dem frühesten römischen Alterthume eine höhere Fertigkeit der abstrabis renden Resterion nicht beigemessen werden darf, anderntheils aber and die Römer den dediticii ausdrücklich idem nexum mancipiumque quod Quiritium verliehen, chenfo wie fie in einem ähnlis den Falle den Peregrinen pecuniae creditae ius idem decretirten (Beilage XV &. I), gerade hieraus aber wir erkennen, daß die mas terielle Gleichheit des in Betracht gezogenen Rechtsstoffes die verschiedene Befenheit deffelben übersehen ließ, welche bedingt erscheint durch die Verschiedenheit des für solches Recht principiell gegebenen Allein immerhin kann diese antike Auffassung für uns Subjectes. teine theoretische, sondern lediglich eine historische Bedeutung beanspruchen.

Endlich ergiebt sich nun aus dem Obigen für das ius nexi mancipiique zugleich die Thatsache, daß auch dieses noch streng auf dem Boden des Principes der personalen Herrschaft des Gesetzes steht, wenngleich das System der nationalen Herrschaft des Rechtes darin aufgegeben, vielmehr ein System adoptirt ist, welches die Herrschaft des Rechtes über das Subject auf die Angehörigseit oder Mitgliedschaft in einem provinziellen oder städtischen Gemeinwesen oder in einer Landgemeinde, oder auf die persönliche Qualität als römischer dediticius schlechthin fundirt.

**§**. 64.

Besen und Wirkung der Berleihung eines ius provinciale.

Die Einheit der Provinzen ist während des Zeitalters der Respublik lediglich eine äußere, nicht aber eine innere und organische: lediglich darauf gestützt, daß eine gemeinsame Administration und Rechtspflege, wie Rechtsordnung einen geographisch begränzten Be-

zirk unter dem Regimente eines einzigen obersten römischen Ragistrates umschloß, standen die einzelnen Bestandtheile der Proving die Provinzialstädte, regelmäßig in keiner politischeorganischen Verbindung zu einander, und fein gemeinsamer Zweck vereinigte die selben zu einer juristischen Person. Daher erscheint für jene Zeit die Provinz als eine Summe von Communalwesen, welche in der Administration, der Rechtspflege und der Rechtsordnung gemeins mer Norm, gleichem Verfahren und dem nämlichen Organe der römischen Staatsgewalt untergeordnet waren. Der Begriff eine Provinzialbürgerrechtes war demzufolge damals nicht gegeben, vielmehr vermittelte das Communalbürgerrecht einer Provinzialfink die Zubehörigfeit zur Proving. Durch und seit Augustus wurden jedoch die Provinzialstädte zu religiöser, wie politischer Einheit verbunden und hierdurch die Provinz zu organischer Function im Staatsleben erhoben 670) und damit zur staatsrechtliche juristischen Person umgewandelt. Ihre Einheit wird damit zur inneren mit organischen und die Zubehörigkeit des Einzelnen zur Provinz wenn gleich immer noch durch das Communalbürgerrecht vermits telt, läßt sich nun fortan als Provinzialburgerrecht pradiciren. Bie wichtig jedoch immerhin an sich diese Umwandelung in dem Besen der Provinz ist, so erscheint dieselbe doch gleichgültig gegenüber den für uns maaßgebenden Momente; denn eine Einheitlichkeit bes Rechtes wie der Rechtspflege verband zu allen Zeiten je die romi Dieses Recht selbst nun, welches wir das im schen Provinzen. provinciale nennen, beruhte auf einer Anordnung der romischen Staatsgewalt und fand seinen Ausdruck theils durch Cenatuscon sult, theils durch Edict. Es galt gleichmäßig für den ganzen ges graphischen Bezirk der eigentlichen Provinz, obwohl unter ihm noch die Particularrechte der einzelnen Provinzialstädte stehen konnten, wie wir dics z. B. in Sicilien vorfanden (§. 51). Fassen wir nu das ius provinciale seinem Inhalte nach in's Auge, so finden wir hier, gleich in dem ius nexi mancipiique in Italien, einen doppelten Rechtsstoff, eine Materie, theils provinziell=nationalen, theils römischen Ursprunges. Dieses doppelte Element werden wir in allen Provinzialrechten anzuerkennen baben, allein das ursprünzliche Verhältniß, in welchem jene zwiefachen Materien zu einander

<sup>670)</sup> Bgl. Marquardt, Hantb. III, 1. p. 267. sq.

fich verhalten, ist für die verschiedenen Provinzialrechte von Vorn herein ein verschiedenes. Denn in den einen Provinzialrechten überwiegt der römische Rechtsstoff bereits frühzeitig den nationalen, indem er als compactere und größere Masse sich vorfindet und somit ganz hauptsächlich den bürgerlichen Verfehr normirt und regelt, während der nationale Rechtsstoff nur complementär und suppletorisch neben ihm sich erhält. Dagegen in anderen Provinzen behauptet der nationale Rechtsstoff lange Zeit hindurch seine ursprüngliche princi= pale Bedeutung für den bürgerlichen Berkehr, mahrend das romische Rechtselement neben ihm nur zusätlich und unterstützend Plat Und für dieses zwiefache Verhältniß jener Elemente ver= mochten wir eine geographische, durch culturhistorische Voraussetzungen gegebene Gränzlinic zu bestimmen: die sud- und ostwärts von Italien belegenen Provinzen, der Drient mit Einschluß von Sicilien, behauptet sein angestammtcs, nationales Recht noch Jahr= hunderte nach seiner Unterwerfung unter Roms Hoheit; dagegen die nord- und westwärts von Italien belegenen Provinzen, der Dccident mit Einschluß der westlichen africanischen Gebietstheile, ordnet icon frühzeitig nach seiner Unterwerfung unter Rom deffen Privatrechte sich unter und giebt sein nationales Recht zu Gunsten des romischen Rechtes auf. Und wie diese Granze zunächst zwar durch die Bestimmung und Anordnung Roms gegeben war, so ward doch deffen Entschließung selbst bestimmt und dictirt durch höheres Gefet: die vollkommenere und höhere geistige, wie sociale Gultur des Drientes machte hier eine Uebertragung des römischen Rechtes in größeren Dimensionen und ohne weitere Borbereitung unthunlich und erst allmählig konnte auf diesem Boden das römische Recht einen ausgedehnteren Ginfluß sich erringen; dagegen der Occident, auf niederer Culturstufe als Rom stehend, erschloß in dem Momente, wo er die Cultur Roms annahm, seine Gebiete auch dem Rechte Roms.

So daher findet innerhalb eines jeden Provinzialrechtes ein Rampf zwischen dem nationalen und dem römischen Rechtselemente statt, getragen und bestimmt von den Culturzuständen der Völker, deren Bedürfnissen und Verhältnissen solches Recht dient.

Fassen wir nun, von den bisher betrachteten Verhältnissen aufwärts blickend, den römisch zivilen Rechtsstoff innerhalb der Provinzialrechte im Allgemeinen in's Auge, so werden wir eine

Berschiedenheit anzuerkennen haben gegenüber bem ius nexi mancipiique, und zwar eine Verschiedenheit, die ebensowohl in der Behandlung, wie in der Materic des übertragenen civilen Stoffes Denn mährend in dem ius nexi mancipiique der civile Rechtsstoff zu einem selbstständigen Ganzen abgeschloffen und in abstracter Beise abgegränzt erscheint, so scheint in den Provinzen je nach der Verschiedenheit des nationalen und socialen Wesens der Bevölkerung, wie nach der politischen Lage der Berhaltniffe im Algemeinen das ius civile nur in einzelnen geeigneten Bartieen eingeführt und zur Herrschaft erhoben worden zu sein. Mit anderen Worten: außerhalb. Italiens muffen die zur Uebertragung ausgewählten Partieen des ius civilo nach anderen Gefichtspunkten und nach einem anderen Systeme bestimmt worden sein, als in Italien, wo von Alters her und in traditioneller Ueberlieferung ber zu verleihende civile Rechtsstoff durch theoretische Gesichtspunkte gegeben, nach missenschaftlichem Principe determinirt und so zu einem gro-Ben selbstständigen Ganzen abgeschlossen war, mabrend den Buffanden und Bedürfnissen der Provinzen solches abstracte Verfahren nicht genügen fonnte, indem diefelben vielmehr eine concrete Ermagung ihrer besonderen Verhältniffe erforderten, und nur eine durch practifce Rücksichten bestimmte eclectische llebertragung des ius civile duldeten. Daher sind es namentlich die jüngeren Rechtsschöpfungen des im civilo, d. h. die erst nach den XII Tafeln gebildeten Rechtsinstitute und Satungen, welche, anderen Lebensbewegungen entsproffen und anderen Berkehrsbeziehungen dienend, wie das XII Tafelrecht, in den Provinzen uns entgegentreten, so die Stipulation, das Concurerecht und Procegverfahren, mährend Mancipation, in iure cessio, fiducia, manus u. dergl. auf die Culturzustände der Provinzen niemals sich aufpfropfen ließen und auf Italien beschränkt blieben.

Wenn wir nun nach Alle dem die provinziellen Privatrechte selbst in ihren Satungen über Rechtsgeschäfte, Klagen und Procesverfahren als aus zwiefachem Elemente gemischt anerkennen, so ist andrerseits die Jurisdiction wenigstens außerhalb Italiens, regelmäßig die römische, geübt von dem Provinzialregenten selbst oder dessen Stellvertreter 671), sowie innerhalb des der Aedilität zu Rom

<sup>671)</sup> In Aegypten concurriren bei der Jurisdiction neben dem Prafecten und dem iuridicus auch der archidicasta, ethnarcha und die epistatae;

entsprechenden Geschäftstreises, beziehentlich von dem Quaftor der Provinz (Gai. Inst. I, 6.). Und allenthalben da, wo eine peregine oder eine vom Provinzialregimente eximirte römische Jurisdiction sich vorsindet, ist es dort eine libera civitas, oder ein municipium mit Latinität, hier ein oppidum mit römischer Civität, welches die Jurisdiction übt, welches aber zugleich auch um solscher staatsrechtlichen Stellung willen in der That gar nicht Bestandtheil der Provinz im staatsrechtlichen Sinne ist. Dagegen den Provinzen gestehen die Römer lediglich mitunter einbeimische Richent als Ersaß für die verlorene Autonomie und Autodisse zu, nie aber eigene Jurisdiction 672).

Als Gesammtresultat der bisherigen Betrachtung ergiebt sich daber der Cat, daß für die Provinzialen der Verlust ibrer Autobifie durch romische Jurisdiction, der Verlust ihrer Autonomie und ibres eigenen ius civile aber durch ein Recht ersetzt ward, welches Rom ihnen verlieh, und welches, wo immer auch seinem Inbalte mch übereinstimmend mit jenem untergegangenen provinzialen ius civile, doch diese lettere Qualität nicht mehr hatte, weil die Provingen und ihre einzelnen oppida mit Verlust ihrer libertas aufbitten, civitates im volkerrechtlichen Sinne zu sein, vielmehr zu Gemeinwesen berabsanken, welche in der potestas des romischen Staates standen und deren Recht daher als ius dediticiorum aufphassen ift. Ebenso rermandelte aber auch das ius civile Romanorum in Folge und in seiner llebertragung in die Provinzialrechte feine juristische Wesenbeit: denn indem für den übertragenen Rechts= stoff die wesentliche Relation desselben zu den cives Romani gelöst wurde, so horte diese abgelöste Materie auf, iuris civilis Romanorum zu sein, indem sie vielmehr in übereinstimmendes ius provinciale fich verwandelte (vgl. §. 63).

bel. Franz in C. I. Gr. III. p. 317 unter 3. Allein, wie es scheint, nur als indices, nicht als ius dicentes.

<sup>672)</sup> Diesen Gedanken spricht Cic. ad Att. VI, 1. auf das Offenste aus (vot. 546). Daß übrigens mit Berlust der Jurisdiction die libertas der einitates nicht nothwendig verloren ging, ist in §. 37. ausgeführt worden. Rarquardt, handb. III, 1. p. 252. stellt andrerseits die irrige Bebauptung auf, duch unfreie (d. i. Provinzials) Städte mitunter Jurisdiction gehabt bitten. Bir selbst erkennen solchen Sap nur innerhalb Italiens als wahr in; val. §. 47. fin.

Wenden wir uns nun schließlich einer Betrachtung berjenigen Principien zu, nach denen das ius provinciale seine Herrschaft über die Person vermittelte, so haben wir die Beantwortung dieser Frage, da sie einer eingehenderen Untersuchung bedurfte, nach Beilage XVI §. III—VII verwiesen. Und das Resultat, welches wir bier gewonnen haben, geht dahin, daß in den Provinzialrechten das Princip der personalen Herrschaft des Rechtes im Besentlichen verschwindet, somit aber Rom in jenen Rechten das für sein eigenes im civile fundamentale Princip aufgegeben hat. Diese Erscheinung selbst aber ist keineswegs als Resultat einer wohlerwägenden Betrachtung Roms, und weder als rein juristische Consequenz, noch als Gebot politischer Rücksichten aufzusaffen, vielmehr ift sie historisch gegeben und bedingt. Denn wenn wir, was die italischen und hellenischen Bolksstämme betrifft, annehmen können, daß dich insgesammt, gleich Rom, von jenem Principe der nationalen Dem schaft des Rechtes ausgehen (§. 10), so wurde allenthalben in Folge dieses Principes das Rocht jener Länder für den gesteigerten Berfehr allmählig zu enge und zu beschränkt. Und wenn immer auch die Vereinbarungen von-conubium, commercium und recuperatio eine Zeit lang den Anforderungen eines umfaffenderen Geschäft verkehres genügen mochten, so dehnte doch dieser Berkehr immer i weiter und weiter seine Beziehungen aus und steigerte immer mehr und mehr seine Anforderungen auf rechtlichen Schutz, als daß ein auf das System der nationalen Herrschaft fundirtes Recht diesen Anforderungen noch zu genügen vermocht hätte. In Rom selbst schlug nun die hierdurch angeregte und hervorgerusene Entwickelung der Verhältnisse den Gang ein, daß unter Beibehaltung des alten Principes ein neues Spstem adoptirt und gleichzeitig ein neues Recht für jenen gesteigerten Verkehr geschaffen ward, in dem privatrechtlichen ius gentium nämlich, welches auf die Libertät anstatt der Civität seine Herrschaft über die Person fundirte. Dagegen in den hellenistischen Staaten des Drientes nahm die Entwicklung eine wesentlich andere Wendung, indem hier das bisher gultige, den Berkehrsbedürfnissen an sich genügende Recht beibehalten, von seiner bisherigen wesentlichen Relation aber zur Civitat der Person abgelöft und neuen Principien untergeordnet murde (vgl. §. 76 u. Beilage XVI &. VII). Diese neue Ordnung der Dinge selbst aber beruht nicht, wie bei jener nationalen Herrschaft des Rechtes, auf

einem durchgreifenden und einigen Principe, vielmehr tritt nun, entsprechend der Berschiedenheit der Berkehrsbedürfnisse selbst, eine Mehrbeit der herrschenden Principien zu Tage. Das alte System der nationalen Herrschaft des Rechtes wird beibehalten in Bezng auf den Zustand der Person an sich, wie mahrscheinlich auch in Bezug auf tutela und cura; dagegen auf dem Gebiete des Obligationen= wie Sachen= rechtes tritt an seine Stelle das System der territorialen Herrschaft des Rechtes, welches im Allgemeinen den Aufenthalt des freien Subjectes innerhalb des Territorium der Provinz als Anknüpfungspunft für seine Berbindung mit der Person anerkennt, auf dem Bebiete des Immobiliarsachenrechtes insbesondere aber auf das Belegensein des Objectes innerhalb des Territorium seine Herrschaft über die Person stütt. Endlich auf dem Gebiete des Familienwie Erbrechtes galt das auf das Princip der Personalität ge= stütte System der causalen Herrschaft des Rechtes: die Civität, oder später, unter römischer Herrschaft, die Provinzialzubehörigkeit des Erblaffers, wie des Baters und des Chegatten bestimmte hier das Recht, welches über das ganze Rechtsverhältniß als ordnende Rorm fich ftellte und vernittelte die Herrschaft solchen Provinzial= rechtes über die Person des Erbnehmers oder Legatars, wie der Chefrau und des Haussohnes (Beil. XVI &. VII). Und wie nun diese scheinbar gefünstelte, in Wahrheit aber den Bedürfnissen des Berkehres allseitig und vollständig entsprechende Ordnung der Dinge in dem regen und ausgedehnten internationalen Verkehre der hellenistischen Känder allmählig sich festgestellt hatte, so ward nun dieselbe von Rom vorgefunden, als jene Länder in römische Brovinzen verwandelt wurden, und beibehalten, weil eine Beseiti= gung weder angemessen, noch überhaupt möglich war. Und durch diese innere Angemessenheit jener Systeme war wiederum eine Uebertragung derselben auch auf die occidentalischen Provinz ohne Beiteres an die Sand gegeben.

Wenn daher immer auch das Provinzialrecht von Vorn herein seine hauptsächliche Aufgabe in einer regelnden Ordnung der Verhältzuisse der eingehörigen Provinzialen selbst sindet, so dehnt sich doch in Folge jener Systeme die Sphäre seiner Herrschaft weit über den Kreis jener Personen aus, indem es vielmehr unter den von ihm selbst statuirten Voraussehungen den gesammten Rechtsverkehr zwisschen den Augehörigen der verschiedenen Provinzen, wie zwischen den

Provinzialen und cives Romani selbst seiner Herrschaft unterord. Ja indem der Provinziale von der Theilnahme am ius civile durch den Mangel am civilen conubium und commercium, wie an der civilen actio völlig ausgeschlossen war, während dem civis Romanus das ius provinciale die Theilnahme seiner selbst auf Grund der obigen Systeme eröffnete, so ward nun in und durch den Verkehr zwischen eines Romani und Provinzialen dem ius provinciale sogar eine Wirksamkeit und Gültigkeit beigelegt, die das Lettere selbst nach den von ihm statuirten Systemen seiner Berbindung mit der Person sich gar nicht beimaaß, und die ihren let ten theoretischen Grund lediglich in einem entsprechenden Compromisse der Interessenten finden kann. Denn wir seben, wie die dem ius gentium fremden Verträge zwischen eines Romani und Provin zialen in Rom selhst regelmäßig nach ius provinciale abgeschlossen und so diesem Rechte untergeordnet werden (Beil. XVI &. XIV), . während gleichwohl das ius provinciale selbst nach Maaßgabe da localen Herrschaft des Rechtes solche Competenz sich abspricht. So erhebt sich daher das ius provinciale in Wahrheit zu einem algemeinen Verkehrsrechte auch für den Verkehr zwischen rom. Burgen und Provinzialen, und tritt in dieser Beziehung in unmittelbure Concurrenz mit dem ius gentium selbst. Die Machtäußerung aber, welche in Folge des Systemes der localen, wie causalen Herrschaft des Rechtes das ius provinciale über den civis Romanus sich beis maaß und ausübte, findet theoretisch ihre hohere Rechtfertigung darin, daß das ius provinciale in der That von dem röm. Staate ausging und auf dessen Festsetzung und Verleihung beruhte, der civis Romanus aber ebensowohl an den Wohlthaten der Satzungen Theil haben mußte, welche die civitas Romana selbst erlassen hatte, wie auch dem imperium des römischen Magistrates unterlag, welcher jene Satung aufrecht erhielt oder gar dieselbe im Ramen des Staates gegeben hatte.

Ziehen wir nun schließlich in Betracht, wie das ius gentium mit Ausgang dieser Periode eine immer größere Ausdehnung, wie Ausbildung empfing, und wie dieses Recht auch den Bermögensverkehr unter Lebenden in weitester Ausdehnung seiner Normirung unterwarf, so werden wir bei Beurtheilung der Nechtszustände der Provinzen anch diesem Elemente eine gewichtige Stellung einräumen. Allein selbst bei Anerkennung dieser hohen Wichtigkeit

des ius gentium werden wir, was wenigstens die orientalischen Provinzen betrifft, dennoch beffen Bedeutung weniger darin erbliden, daß dasselbe ohne Weiteres das betreffende Gebiet des Bermögensverkehres regelte, als vielmehr darin, daß es die Grundfiguren verbot, mit denen die provinciellen Rechtsnormen in Ueber= einstimmung gesetzt und nach denen daber gleich nach einem univerfellen Schema die iura provincialia in ihren betreffenden Haupt= zügen gemodelt wurden. Dagegen die particulären Besonderheiten, welche innerhalb der iura provincialia zu jenen Grundstguren noch hinzutreten, werden durch das ius gentium in keiner Beise beseitigt, daher neben dem Letteren allerdings die iura provincialia noch die obgedachte wichtige Bedeutung für das Verkehrsleben behaupten konnten (vgl. §. 53. und Beilage XVI §. XIV). verhält sich dies jedoch wiederum in den occidentalischen Provinzen, da hier innerhalb der von dem ius gentium beberrschten Sphäre Die provinciellen Besonderheiten von Vorn herein im Allgemeinen ganzlich fehlen oder doch baldigst schwinden, und somit hier das ius gentium rein und ungestört und ohne provinciellsparticuläre Authat normirend Plat greift (§. 58).

## Biertes Capitel.

## Das privatrechtliche ius gentium ber Römer.

**§**. 65.

llebergang von den betrachteten Rechtsgruppen zu dem ius gentium.

Die Erörterung von §. 5 und 6 stellte fest, daß alles antik römische Recht in seiner obersten Gliederung in das Bolkerreck und das römische Particularrecht: das ius gentium und das im civile Romanorum sich spaltet. Und der Atmosphäre des Legteren fielen die im zweiten und dritten Capitel festgestellten beiden Rechtsgruppen anheim: denn zunächst ist es der Rechtsstoff de ius civile Romanorum, die civile Norm und Satzung selbst, welche bei conubium, commercium und recuperatio, wie auch beim ius dediticiorum in mehr oder minder compacter Maße dem Peregris nen sich mittheilte; und sodann ist es allenthalben die nämlich Gewalt, von welcher hier, wie dort das betreffende Recht gleich mäßig seinen Ausgang nimmt: denn allenthalben ist es die romi sche civitas, welche das Recht constituirt, das den Lebensverket der cives, wie der föderirten Peregrinen und der dediticii regelt Und gleichzeitig erscheinen auch wiederum die beiden letteren Clas sen von Personen in einer innigen Beziehung zu der römischen civitas selbst: beide sind mit der Letteren durch ein Band der necessitudo verbunden, die Ersteren durch das foedus, die Lette ren durch die über ihnen stehende potestas Roms. Momente aber: die theilweise materielle Uebereinstimmung des Recht mit dem ius civile Romanorum, dessen Ausgang von der civitas Remana, die innige Berbindung der betreffenden Individuen mit diefer civitas, rechtfertigen unseren obigen Ausspruch, daß jene beiden & scheinungssormen: das conubium, commercium und recuperation

und das ius dediticiorum wenn auch nicht der Sphäre, so doch der Atmosphäre des ius civile Romanorum angehören, insosern zu dem Letteren, wie zur civitas Romana jene beiden Erscheinungssormen in einer deutlich ausgeprägten Beziehung stehen.

Ilnd fassen wir nun endlich ius civile und conubium, -commercium nehst recuperatio, wie ius dediticiorum von dem Gessichtspunkte des Principes in's Auge, welches die Verbindung des Rechtes mit der Person bestimmt, so erkennen wir auch hierin einen inneren Jusammenhang und eine fortlausende Abstusung an: denn allenthalben herrscht hier das Princip der Personalität des Rechtes und lediglich in dem von diesem Principe bestimmten Systeme tritt eine Verschiedenheit insosern ein, als an die Stelle der Civität des eigenen Staates, welche bei dem ius civile das Wedium der Verknüpfung des Rechtes mit der Person bildet, bei den anderen beiden Erscheinungssormen die Civität des söderirten Staates und die Qualität als römischer decliticius als solches Versbindungsglied eintritt.

Alle diese Momente aber lassen uns die bezeichneten drei Rechtsgruppen in dem Verhältnisse einer inneren Auseinandersolge erkennen: allenthalben sinden wir die genaueste Contiguität und ein inniges Aneinandergränzen jener historischen Bildungen, ohne daß an irgend welchem Punkte ein systematischer Sprung die successive Entwickelung und die organische Vermittelung störend unterbräche.

Tinen völlig verschiedenen Anblick dagegen bietet das privatrechtliche ius gentium: seiner leitenden systematischen Grundidee
nach erscheint dasselbst von dem Boden des Particularrechtes, indem es übertritt auf das Gebiet völkerrechtlicher Formationen; seinem Inhalte nach erscheint es völlig fremd dem ius
eivile Romanorum, indem es ein neues Rechtssystem und ein
selbsteigenes organisches Gebilde neben jenes ius eivile hinstellt;
seinem Ausgange nach wird es von dem römischen Alterthum als
beterogen der eivitas Romana erklärt, vielmehr auf die breite
Basis kosmopolitischer Rechtsschöpfung gestellt; in Bezug auf das
Gubject, über welches es herrscht, ist es abgelöst von dem Kreis
derer, welche der eivitas Romana als deren Glieder oder deren
nocessarii angehören, vielmehr ausgedehnt auf eine Gemeinschaft,
welche durch die freie Menscheit selbst begründet wird; endlich

hinsichtlich des Systemes, nach welchem die Verknüpfung des Rechtes mit dem Subjecte sich ordnet, erscheint das ius gentium fremd artig Dem, mas durch uralte Tradition der Anschauung des romischen Volkes eingeimpft war: denn wenn auch angeblich das im gentium noch auf dem Boden der Personalität des Rechtes stebt, so ist doch die persönliche Qualität, welche die Verbindung des Rechts mit der Person vermittelt, abgelost von aller Beziehung zu Staatswesen und Gemeinverband, vielmehr lediglich in die Freiheit des Menschen an sich gesetzt; ja in letter Instanz baben wir anzuerkennen, daß in dem privatrechtlichen ius gentium soger das Princip selbst der personalen Herrschaft des Gesetzes aufgege ben und der Uebergang zu dem Principe der localen Herrschaft bewerfstelligt ist (§. 85). Hier allenthalben mangelt daher gegenüber dem ius civile das stusenweise und gliedermäßige Anfügen: & fehlt an den systematischen Zwischengliedern, welche die Contiguität der historischen Bildungen vermittelten und es tritt in Wahrheit ein theoretischer Sprung uns entgegen, der seine genügende Motivirung lediglich in einem reißend schnellen Umschwunge socialet und culturhistorischer Berhältnisse finden kann.

So hat die historische Restezion der Geschichte des römischen Privatrechtes zu bekennen, daß in dem privatrechtlichen ius gentium der Römer ein historisches Räthsel gegeben ist, welches um so dringender seiner Lösung entgegensicht, als kein einziger dem Zehalter der Republik anheimfallender Vorgang eine so weit und ist greisende theoretische Vedeutung für die Culturgeschichte der Römer sich beimessen kann, als solche der Constituirung dieses ius gentium zukommt. Die Lösung jenes Räthsels aber ist bedingt und gegeben in der Beantwortung der Frage nach der Entstehung des im gentium, ein Punkt, der, indem er gleichzeitig auch das Versändnis dieses Rechtes selbst bedingt, zunächst eine eingehende und sow same Erörterung erfordert.

**§**. 66.

Beitpunkt der Entstehung des ius gentium.
(Antike Zeugnisse und moderne Ansichten über die Uranfänglichkeit des
ius gentium).

Als Zeugnisse des Alterthums selbst über den Zeitpunkt der Entstehung des privatrechtlichen ius gentium, welches wir im Red



stehenden schlechthin ius gentium nennen werden, kommen zunächst in Frage Gai. lib. 2. Aureor. (Dig. XLI, 1, 1. pr.):

Antiquius (sc. iure civili) ius gentium cum ipso genere humano proditum est;

sodann das Excerpt in I. Iust. II, 1. §. 11.,

Palam est autem, vetustius (sc. quam ius civile) esse naturale ius, quod cum ipso genere humano rerum natura prodidit: civilia enim iura tunc coeperunt esse, cum et civitates condi et magistratus creari et leges scribi coeperunt;

womit übereinstimmt Theophyl. Paraphr. ad h. l.:

ώμολόγηται δὲ, παλαιότερον εἶναι τὸ φυσικὸν δίκαιον, ὅπερ ἄμα τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων εἰς φῶς ἡ φύσις προήγαγε τὰ γὰρ πολιτικὰ δίκαια, τηνικαῦτα εὐρίσκεσθαι ἤρξαντο, ὅτι καὶ πόλεις οἰκοδομεῖσθαι καὶ ἄρχοντες χειροτονεῖσθαι καὶ νόμοι ἤρξαντο γράφεσθαι.

sowie Ulp. lib. 1. Inst. (Dig. I, 1, 6.):

Cum addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium id est civile efficimus;

Jurisprudenz geläusigen Identisicirung von ius gentium und ius naturale (Thl. I. §. 60.), des Excerptes aus Ulpian insbesondere aber darauf beruht, daß derselbe dem ius commune das ius gentium einordnet (Thl. I. §. 92.) und somit eine zeitliche Priorität des Ersteren vor dem ius civile dadurch anerkennt, daß er das Lettere als Zusatzu Zenem hinzutreten läßt.

Die sachliche Bedeutung aller dieser Stellen ließe sich von Born herein vielleicht als eine doppelte auffassen, insosern man ebensowohl darin den Ausdruck einer speculativen Reslezion, wie das Zeugniß für eine historische Thatsache zu erblicken vermöchte. Allein bei jeder näheren Erwägung wird die letztere Annahme als ganz unzweiselhaft verwerslich sich erweisen, da ja jene Stellen sich nichteinmal begnügen, die Entstehung des ius gentium vielleicht auf ben Zeitpunkt der Gründung Roms zurückzusühren, sondern, darüber hinausgreisend sogar auf die Zeit der Schöpfung des Menschensgeschlechtes selbst oder beziehentlich der Staatengründung zurückzgehen. Und erwägen wir sodann, wie die ganze Lehre der römisschen Iurisprudenz vom ius naturale auf dem Boden der philosophischen Speculation erwachsen ist und ruht, und wie von hier aus Beigt, Ins naturale etc. II.

die Lettere auch auf das Gebiet des ius gentium übergreift, solches durch und durch inficirend; wie ferner bei den obigen Aussprüchen die römische Jurisprudenz ihre unmittelbaren Borganger fand in der griechischen, wie in der romischen Philosophie (Thl. I. §.34. 37.); wie endlich jene Sentenzen ihre wohlbegrundete Stellung in den philosophischen Systemen jener Juriften einnehmen, und in genauer Berkettung mit anderweiten speculativen Thefen, wie in strenger Abhängigkeit zu jenen leitenden Grundgedanken stehen, welche die einschlagende Speculation der Juristen bestimmen (§. 86 sq.); so werden wir keinen Anstand nehmen, die Stellung als eine richtige anzuerkennen, welche wir jenen Stellen in Th.I. §. 55. u. 87. anwiesen und ihnen eine wesentliche Beziehung ledis lich zu dem ius naturale und dem damit identisch erklärten Pfeude ius gentium beimessen. Und diese Annahme findet überdem noch eine wesentliche Unterstützung darin, daß in jenem Puntte, wie vielfach, eine Uebereinstimmung zwischen der Speculation der Bi losophie und der Reflexion der Volksanschauung obwaltet: den indem die Lettere den Saturn oder die Ceres als die Götter n: fennt, welche der Menschheit lehren, Städte und Staaten zu grus den, und wie den Acer zu bebauen und Magistrate einzusegen, so and das Recht zu erkennen 673), so läßt nun auch die Philosophie 🗯 der Staatengründung die Constituirung des Rechtes zusammer fallen und dieses Recht eben, was in solcher primitiver Weise den Menschengeschlechte zu Theil wird, konnte nach den weiteren we der Philosophie statuirten Prämissen in der That nur das im naturale oder das damit identificirte ius gentium sein.

Wenn daher unter diesen Umständen jenen Stellen eine bif

٠,٠

Instant ardentes Tyrii: pars ducere muros Molirique arcem et manibus subvolvere saxa, Pars optare locum tecto et concludere sule; Iura magistratusque legunt sanctumque senatum. Hic portus de effodiunt etc. unt dazu Serv. in h. l.: Et bene post corditam civitates addit iura et magistratus sanctumque senatum; Virg. Aen. I, 24: Moresque viris et moenia ponet, und dazu Serv. in h. l.: ante enim civitate, post iura conduntur; serner Cic. de Orat. I, 8, 33.: Quae vis sin potuit aut dispersos homines unum in locum congregare aut a ser agrestique vita ad hunc humanum cultum civilemque deducere sei iam constitutis civitatibus leges, iudicia, iura describere? u. a. x.

rische Beziehung und die Bedeutung von Zeugnissen für die Entsstehung des ius gentium völlig abzusprechen ist, so hat nun auch dementsprechend die moderne Wissenschaft im Allgemeinen denselben in jener Beziehung kein Gewicht beigemessen, vielmehr solche einssach bei Seite gesetzen, und nur Huschke, in Richter's Arit. Jahrb. I. p. 902. hat jene Ansicht von der Uranfänglichkeit des ius gentim, als eines "den Menschen angeschaffenen" Rechtes zu ver Seinigen gemacht. Allein diese ganze Ansicht Huschke's ist so verswirtt und unklar in ihrer Darlegung und ignorirt in so hohem Maaße die einsachsten Fundamentalsätze unserer Psychologie, Meschhoft und Philosophie, daß man sie füglich auf sich beruhen lassen kann.

Nach Alle dem nun verbleibt nur noch ein einziges und zwar negastes Zeugniß zur Betrachtnahme, nämlich Boeth. ad Cic. Top. 5, 28. (traditio alteri nexu aut in iure cessio, inter quos ea iure tvili sieri possunt) p. 321. Or.:

Nam iure civili fieri aliquid non inter alios nisi inter cives Romanos potest, quorum est etiam ius civile, quod duodecim tabulis continetur;

Venn der Tenor dieser Stelle beweist ebensowohl, daß Boethius den XII Taseln ausschließlich ius civilo beimaaß, wie auch, daß unter Vesem ius civilo diejenige Rechtspartie zu verstehen ist, welche den Gegensatz zu dem ius gentium bildet. Die hierin bestätigte That-state verweisen wir indeß zu weiterer Erörterung nach §. 68.

**§**. 67.

# Fortsetung.

(Moderne Ansichten über eine spätere Entstehung bes ius gentium).

Wie die Annahme einer Uranfänglichkeit des ius gentium im thuischen Rechte auf die erheblichsten Bedenken stoßen muß, so hat such die moderne Wissenschaft im Allgemeinen der Ansicht von einer hiteren Entstehung jener Rechtsmasse sich hingeneigt, wobei jedoch

<sup>674)</sup> So z. B. Schilling, Inst. &. 9., der bei not. r. den Inhalt jener Quellenzeugnisse referirt, und sodann seine eigene Ansicht über die Entstehung bes ims gentium vorträgt.



im Besonderen eine große Verschiedenheit der Anfichten zu Tage tritt.

Bunachst wird die Entstehung des ius gentium aus demjenigen Verkehre der Römer mit Peregrinen hergeleitet, welcher auf Grundlage der recuperatio sich bewegte. Diese Ansicht ift aufgestellt von Gell, Recuperat. p. 337 sq. und angenommen worden von Danz Lehrb. d. Gesch. d. R. R. S. 54, wie von Puchta, Inft. S. 83; allein im Einzelnen treten wiederum verschiedene Anfichten über die Modalität der Entstehung jenes Rechtes zu Tage. Sell, 1. c. p. 337 sq. nimmt an, daß das ius gentium aus den mehreren iura civilia peregrinorum entstanden sei, welche den Rimern durch den Recuperationsverkehr bekannt geworden: allein da diese Ansicht mit innerer Nothwendigkeit die weitere Borausseyung erfordert, daß die Recuperationsprocesse in römischem Forum auch wirklich nach ius civile peregrinorum entschieden worden waren, so fällt dieselbe als unhaltbar zusammen, sobald man mit Sell selbst 1. c. p. 326 sq. diese lettere Voraussetzung verwirft. selbst wenn, wie Sell 1. c. p. 327 sq. unhaltbarer Beise annimmt (f. not. 121), für den Recuperationsverkehr mit jedem betreffenden Volke jedesmal ein besonderer neuer Rechtscodez entworfen worden mare, deffen Normen aus einer Mischung peregriner und romischer Rechtsgrundfaße gewonnen murden, so murde doch auch hiermit in feiner Weise die Entstehung des ius gentium sich erklären, weil dann der Richter eben nach diesem Codex, nicht aber nach romischen oder percgrinen Rechte entschied, diesfalls aber nicht allein die Notiznahme peregrinen Rechtes für den römischen Prator und Richter als ganz überflüssig sich erwies, sondern auch für Erganzung der etwaigen Lücken von solchem Codex die Anwendung des römischen Rechtes weit näher lag, als die des peregrinen Rechtes.

Sodann Puchta 1. c. nimmt an, daß das ius gentium nicht aus peregrinen Rechten, sondern aus römischer Rechtsanschauung hervorgegangen sei; denn uach ihm existirte für den Recuperationsverkehr überhaupt gar kein Recht (s. oben not. 158), vielmehr war es "die rechtliche Einsicht" der Recuperatoren und deren "rechtlicher Ordnungsstan", d. h. in Wahrheit ein rein concretes Ermessen der Richter, welches jeden einzelnen Streitfall nach selbstgefundener und beliebiger Norm entschied; tropdem sollen jedoch auch wiederum die Peregrinen in einer nicht näher bestimmten Weise manche ihrer

eigenen Rechtsgewohnheiten in jenen Verkehr eingeführt haben. Allein da Buchta auch nicht einmal den fernsten Versuch gemacht hat, für jenes Phantasiegebild einen historischen Boden zu gewinnen, so kann zur richtigen Burdigung beffelben die Bemerkung genügen, daß kein Rensch dem Rechte gemäß leben und verkehren kann, wenn ein Recht überhaupt nicht existirt; daß serner ein Recht in der That nicht exis stirt, sobald nicht eine abstracte Regel, sondern einzig und allein das concrete Ermeffen des Richters das in Frage kommende Lebensverhältniß ordnet und beurtheilt; und daß endlich diese unsere eigene Reslegion der Wahrnehmung des Alterthumes sich unnioglich entziehen konnte, weil sie auch dem kurzsichtigen Auge sich darbieten muß, vor Allem namentlich dann, wenn nicht die einfache Lebenssitte die Stelle des Rechtes ersetzen kann, vielmehr folche ge= meinsame Sitte fehlt, weil bei der anfänglichen Isolirtheit der antifen Staaten und Völker weltbürgerliche Verkehrsusancen erst in spateren Zeiten in Mittelitalien fich bilden konnten. Daher ift in der That ein von jeder rechtlichen Ordnung unbeschützter und lediglich auf das souverane Ermessen von Magistrat und Richter gestellter Peregrinenverkehr für die auf Grundlage der recuperatio vertuupften Lebensverhaltnisse im romischen Alterthume schlechthin undenkbar, und völlig unhaltbar ift es, auf derartige Boraus= setzungen die Entstehung des ius gentium zu bastren.

Wenn daher diese Ansichten von Sell, Danz und Puchta ganz wesentlich von irrigen, im zweiten Capitel reprimirien Voraussetzungen ausgehen, so steht überdem aber auch denselben noch entgegen, daß sie die Entstehung des ins gentium in einen so frühen Zeitraum herabrücken, daß die nämlichen Einwendungen sie treffen,
welche wir gegen die Annahme einer Uranfänglichkeit des ius gentium zu erheben haben; vgl. §. 68.

Eine zweite Annahme läßt die nothwendige Relation zwischen der Entstehung des ius gentium und dem Recuperationsverkehre sallen und knüpft die Entstehung des Ersteren an den Peregrinenversehr im Allgemeinen an. Diese Ansicht verdankt ihre Entstehung dem größten Rechtshistoriser unseres Jahrhunderts: Hugo, Gesch. d. röm. Rechts, 11. Aufl. p. 114. 368. 430. sq. u. o., und sie wird zunächst in der obigen Allgemeinheit vertreten von Saepiann, Gesch. d. röm. Rechts im Mittelalt. I. p. 23., System §. 22 u. von Walter, Gesch. d. röm. Rechts §. 406. Allein von wesentlichem

Gewinne für die Wissenschaft konnte solche Annahme nicht sein, theils weil sie viel zu allgemein gebalten ist, theils weil sie der ersorder lichen weiteren Begründung, insbesondere aber jeder näheren zeit lichen Firirung entbehrt. Dieser letztere Mangel nun wird zwar beseitigt durch Böcking, Institut. §. 92, der von Zeit der Einsehung der Peregrinenprätur abwärts, somit im 6. Jahrh. d. St. in dem Peregrinenverkehre zu Rom das ius gentium entstehen läßt; allein aus dieser nackten Berbindung jener zwei Momente: der Einsehung der Peregrinenprätur und der Entstehung des ius gentium ist ein Beweis sur den Zeitpunkt der Letzteren entschieden nicht zu gewinnen, da die Einsehung eines prastor perogrinus an und für sich eben so gut Folge, als Ursache der Bildung des ius gentium sein kann.

Eine noch andere Gestaltung gewinnt diese Ansicht bei Thierz, der in der Introduction seiner Histoire de la Gaule I. p. 276 sq. ausspricht, daß das ius gentium in's Dasein gerufen worden fei durch das Bedürfniß einer den Verfehr zwischen den Angehörign der verschiedenen römischen Provinzen und zwischen diesen und de römischen Bürgern regelnden gemeinsamen rechtlichen Rorm; bis dasselbe ferner sein Organ gefunden habe in dem praetor peregimus und hervorgegangen sei aus deffen wohlermägender Reflezion; und daß endlich daffelbe in substantieller Beziehung das Resulte comparativer Jurisprudenz sei, zu welcher die von den Provinzialregenten an den Provinzialrechten gemachten Erfahrungen der Stoff geliefert hatten. Allein an dieser Annahme ift als einseitig zu tadeln die Anknüpfung der Entstehung des ius gentium an der (Beschäftsverkehr der Provinzialen allein, da vielmehr auch den Verkehre anderer Peregrinen eine gleiche Bedeutung beignmeffen ift; unnatürlich aber erscheint die Herleitung des ius gentium aus einer wohlerwägenden Reflexion der comparativen Jurispruden; und endlich birgt fich hinter der angenommenen Stellung bes prastor peregrinus gegenüber den Provinzialverhältniffen, wie ba Provinzialregenten gegenüber der sors peregrina eine Mehrheit von offenbaren Errthumern über staatsrechtliche Verhaltniffe, bei deren Beseitigung das voransgesette Ineinandergreifen der Bich Samfeit jener mehreren Magistrate und bamit die Möglichkeit da angenommenen Entstehung des ius gentium von selbst hinwegsalle Beit gewichtvolleren Vorwürfen unterliegt die Ansicht wa

Laurent, der sich in seiner Hist. du droit des gens et des relations internationales ober Études sur l'histoire de l'humanité tom. III. p. 292 sq. dahin äußert: à mesure que les légions poursuivaient leurs conquêtes, des rapports d'intérêt se formèrent entre les Romains et les étrangers; — les Romains acquirent ainsi la connaissance des lois qui régissaient les peuples tous les jours plus nombreux avec lesquels leurs victoires les mettaient en Ils remarquèrent qu'il y avait dans le droit de communication. tous les états et dans celui de Rome un élément commun; ils le qualifièrent le droit des gens parce qu'il se rencontrait chez toutes les nations. — Ainsi c'est au contact des Romains avec les peuples étrangers qu'il faut rapporter les progrès du droit. Des conquêtes de Rome est né cet esprit universel, cosmopolite qui s'est empreint dans le droit romain et qui en a fait comme le code de humanité. Mais l'équité ne l'emporta pas sans combat. Les patriciens avaient défendu avec opiniâtreté l'entrée de la cité contre les plébérens et les Italiens. Le vieux droit opposa une résistance plus tenace encore aux envahissements du droit des Denn indem hiermit das ius gentium lediglich für eine Summe der in allen Particularrechten gemeinsam sich vorfindenden Rechtsfätze erklärt wird, welche selbst durch die Thätigkeit comparativer Betrachtung zur Erkenntniß und zum Bewußtsein gelangt, so wird damit dem ius gentium alle wesentliche practische Bedeutung abgesprochen und dasselbe ausschließlich auf das Gebiet der Theorie und reflectirenden Erwägung versett. Dann aber ift um so weniger zu ersehen, wie das alte romische Recht in irgend welchen Biderstreit mit dem ius gentium gerathen konnte, als vielmehr die dem Letteren anheimfallende Materie anerkannter Maaßen dem Ersteren von Vorn herein bereits innelag. Alle diese Irrthumer aber entziehen den Gedanken von unbestreitbarer Bahrheit, die den obigen Aussprüchen inneliegen, ihren hiftorischen Boden.

Sodann Schilling, Inst. §. 9. und Rein, röm. Privatrecht p. 122 sq. sprechen sich dahin aus, daß ein Theil des Stosses des ius gentium dem römischen Rechte uranfänglich gewesen, die Ersweiterung desselben aber allmählig mit der sich erweiternden Kenntsniß peregriner Rechte erfolgt sei. Diese Ansicht beruht ebenfalls auf der Auffassung des ius gentium als einer Rechtsmasse, beren Wesenheit in dem gleichmäßigen Vorkommen der einzelnen Insti-

tute und Satzungen in den Particularrechten aller den Römern bekannten Bölker bestanden habe. Diese Ansicht verkennt daber cbenfalls das Wesen selbst des ius gentium, indem sie von einer Begriffsbestimmung ausgeht, welche nicht dem ius gentium ju tommt, sondern ein Pseudo-ius gentium feststellt, und überdem ift sie nicht minder in sich selbst inconsequent und widerspruchsvoll. Denn wenn das ius gentium ganz wesentlich nur auf comparativer Jurisprudenz beruht, somit ein rein wissenschaftliches, theoretisches und dogmatisches Ganze und an sich ohne besondere reelle Beder tung für den Lebensverkehr war, dann enthält jene Anficht einen Widerspruch, insofern sie das Dasein des ius gentium vor die zeit seiner Existenz sett; denn da die Römer der Königszeit schwerlich Studien der comparativen Jurisprudenz gemacht haben, so konnte damals jenes doctrinelle Gauze des ius gentium noch nicht abstahirt und gekannt sein, und folglich existirte damals ein ius gentim überhaupt noch gar nicht. Ob dagegen ein Theil desjenizer Stoffes, den die spätere Doctrin dem ius gentium überwies, be reits damals existirte, erscheint nach den gegebenen Voraussehungen für die Frage nach der Entstehung des ius gentium völlig gleich gültig, weil solcher Stoff damals nur an sich und nicht in de Qualität als ius gentium existirte, insofern diese lettere Bestis mung eben nur durch wissenschaftliche Thätigkeit ihm zu Theil ward.

Schließlich sei hier endlich noch einer Ansicht gedacht, weich wenigstens den Vorzug der Neuheit und Originalität für sich hat; Dankwardt, Nationalöconomie und Zurisprudenz, p. 6. not. sagt: "Das ius gentium ist der Complex von Rechtsinstituten, welch eine unmittelbare oder mittelbare Folge der Arbeitstheilung find. Sie finden fich bei allen civilifirten Bolkern, denn die Arbeitsthei lung ist die Quelle aller Cultur. Es bedarf hiernach kaum der Bo merkung, daß ius civile und ius gentium keineswegs durchweg Gegensätze find, welche fich einander in allen Theilen ausschließen. Das ius civile caracterisirt sich als ein für die Periode der Arbeitttheilung unvollkommenes Recht und diese Unvollkommenheit besteht theils in seiner Dürftigkeit, theils in der schleppenden Form bes Das ius civile gehört ferner der Periode der Ux Rechtslebens. cultur an und characterisitt sich daher in einzelnen Theilen (Sclavenrecht, Familienrecht, Erbrecht) durch seine Robbeit" n. f. w. Diese Ansicht, welche in hohem Grade den Stempel rechtshistoriicher Unkenntniß an sich trägt, ist in Wahrheit völlig unschätzbar: denn da der Vertreter derselben die von ihm dem ius gontium beis gemeffene Besenbestimmung gar nicht mittbeilt, vielmehr statt deffen lediglich das Causalitätsverbaltniß dieses Rechtes gegenüber gemiskn nationaloconomischen Erscheinungen ausspricht, so ist es in Folge diefes Berfahrens gar nicht möglich zu erkennen, ob etwas und was eigentlich unter ius gentium begriffen ist, womit dann ein werthschäßendes Urtheil überhaupt zur Unmöglichkeit wird. Jedenfalls würde jedoch diese Ansicht völlig unhaltbar sein, sobald man mit uns in dem ius gentium einen Rechtscompler mit einem menen und selbstständigen Principe der Herrschaft über das Gub= jett anerkennt, als soldies dem ius civile bekannt war: denn daß nationaldconomische Entwickelungen im eigenen Schoofe der Voller neue Lebensverhältnisse und damit auch neue Rechtsinstitute in's Desein rufen, lehrt zwar die Geschichte, nicht aber, daß ein ganz neues Recht, gestütt auf ureigne und neue Principien seiner Herr-Maft über das Subject aus derartigen nationaldconomischen Ereignissen hervorgehe.

Wir selbst werden im Nachstehenden die auf Hugo zurückgeschierte Ansicht adoptiren, jedoch dieselbe näher bestimmen, ausfühern und begründen, wobei wir zugleich den Annahmen Böcking's, Thierry's und Laurent's die ihnen gebührende Würdigung widerschren lassen werden.

**§**. 68.

Fortsepung.

(Allgemeine Bestimmung des Zeitpunktes der Entstehung des ius gentium.

Den Zeitpunkt der Entstehung des ius gentium können wir theils in positiver, theils in negativer Weise bestimmen, und zwar kepteres in der Maaße, daß wir darthun, es habe das ius gentium neinem bestimmten Zeitpunkte noch nicht existirt. Und in beider kichtung vermögen wir wiederum den Beweis in der doppelten Beise zu sühren, daß wir das ius gentium ebensowohl in seiner Lotalität und als Ganzes, wie auch in seinen einzelnen Theilen: den besonderen Rechtsinstituten und Sazungen in's Auge sassen. In letterer Beziehung nun weist schon das in der Einleitung Bes

merkte darauf bin, daß hier von einem solchen Beweise abzusehen ist: es fällt die Bestimmung des Zeitpunktes der Entstehung der einzelnen Institute des ius gentium der Geschichte des römischen Privatrechtes anbeim, mährend sie für das gegenwärtige Wert alles Maaß des Statthaften überschreiten würde. Daher behalten wir uns diesen Theil der rechtshistorischen Untersuchung für ein für spätere Zeit projectirtes Werk vor, während gegenwärtig unser Beweis nur das ius gentium in seiner Totalität betrifft.

Faffen wir nun zunächst die Rechtsgeschichte felbst in's Ange, forschend in wie weit solche uns Beweismomente bietet, so find die Resultate, die aus den hier gegebenen Anhaltepunkten fich gewinuen laffen, nur fehr allgemeiner Beschaffenheit: wir vermögen nur zu sagen, daß das ius gentium erft einer späteren Periode der Rechtsbildung entstammt. Hierauf aber weist in der That mit voller Bestimmtheit bin zunächst die Stellung, welche dem Beregrinen innerhalb des römischen Territorium von Alters her durch das völkerrechtliche ius gentium angewiesen war: benn faffen wir das Ergebniß unserer Forschung in §. 9 in's Auge und erwägen wir insbesondere, wie die Anerkennung eines privatrechtlichen ius gentium im directesten Widerspruche steht mit dem alten Dogma von der actuellen Rechtlosigfeit des Peregrinen auf romischem Territorinm, und wie die libertas von Alters her an und für fich nur die Negation der potentiellen Rechtlosigkeit des Individuum enthielt, mährend darüber binaus nur die Civität durch die ihr inliegende Theilnahme an einem ius civile eine privatrechtliche Rechtsfähigkeit vermittelte; so erkennen wir aus Alle dem, daß das privatrechtliche ius gentium eine ganz wesentliche Beschränkung jenes völkerrechtlichen Dogma involvirt und somit späteren Datums sein muß.

Gleiches Resultat ergicht sich, sobald wir die Modificationen jener völkerrechtlichen Theoric in's Auge fassen, welche wir in §. 10 darlegten: denn namentlich die Institute des hospitium und des commercium nehst rocuperatio erscheinen als ganz überstüssig oder wenigstens ihrer wesentlichen Bedeutung bar, sobald nehen ihnen ein privatrechtliches ius gentium bestand.

Das gewichtigste Argument für jenen Sat dürfte jedoch durch die Stellung gegeben sein, welche gegenüber dem ius civile das ius gentium einnahm, insofern hier durchgehends ein schroffer Gegensat der herrschenden Principien sich offenbart. Dieser Gegensat

beruht aber zunächst in dem Spsteme, worauf beide Rechte ihre Berbindung mit dem Subjecte stützen: denn das ius civile steht streng auf dem Boden des Spstemes der nationalen Herrschaft des Rechtes, während das ius gentium nach antiker Auffassung das Spftem einer weltbürgerlichen, in Wahrbeit aber das Spftem einer territorialen Herrschaft des Rechtes adoptirt (§. 85). Und andrentheils tritt ein entsprechender Gegensatz in der Gestaltung der Rechtsmaterie selbst Scitens beider Rechte zu Tage, indem wenigftens durchgreifend auf dem Gebiete des Rechtsgeschäftes das ius gentium das aequum et bonum, das ius civile aber den rigor iuris 3mar kann die Bedeutung dieses letteren Momentes erst duch das Resultat von Thl. III. ihre volle Beleuchtung finden, allein immerbin genügt auch bereits der bermalige Standpunkt unserer Biffenschaft, denselben als gewichtvoll anerkennen zu lassen 675). Erkennen wir nun aber solchen principiellen Gegensatz der nach dieser doppelten Richtung hin zwischen dem ius gentium und dem ius civile obwaltete, in seiner Existenz an, so gelangen wir damit auch zu dem Sate, daß das ius gentium einer späteren Periode des römischen Volkslebens entstammt sein muß, einer Petiode nämlich, wo in den Lebensverhältnissen des römischen Volkes Beränderungen sich bewerkstelligt hatten, welche eine neue Richtung de Nationalanschauung in's Dasein riefen. Denn nie fürwahr betritt ein Bolk im geistigen Zwiespalte und Zerfallensein mit sich felbst den Boden der Geschichte, sondern die Geschichte selbst ist es, die durch den Gang der Entwickelung, die sie dem Volksleben vorschreibt, einen Zwiespalt der reiferen Jahre mit den Grundsätzen und Anschauungen des Jugendalters hervorruft. Und für solche Erscheinung entbehrt die älteste Geschichte Roms in der That jeden Rotives: denn nirgends vermögen wir einen Grund zu entdecken, der in dem Zeitalter der XII Tafeln oder früher die Römer ver= anlaßt haben sollte, ihr Privatrecht von der Basis der Civität in jener allgemeinen Maaße abzuheben, während in jeder anderen Beziehung des politischen, firchlichen, wie burgerlichen Lebens die Berbindung der nationalen Institutionen mit der Civität auf das Strengste gewahrt bleibt. Und nirgends vermögen wir einen

<sup>675)</sup> Bal. u. A. die treffliche Bemertung von Dang, Lehrb. d. Gesch. d. L. R. g. 159.

Grund zu entdeden, die Ordnung des privatrechtlichen Rechtsgeschäftes auf zwiefaltige, auf das Schroffste einander gegenüberstehende Principien zu stüßen und so einen Widerstreit und Rampf im Schooße des Privatrechtes in's Dasein zu rufen zu einer Zeit. wo alle Lebensverhältnisse noch in den einfachsten Formen und Beziehungen sich bewegten und einzelne wenige durchgreifende Grundfaße genügten, jene Berhältniffe zu normiren und juriftisch zu bestimmen. Und wer daher behaupten mag, daß bereits die XII Taseln neben der mancipatio eine emtio venditio als contractus, und neben dem nexum ein mutuum, neben der fiducia ein depositum gekannt haben, der mag die historischen Vorausseyungen suchen, um deren willen das römische Recht Zeit seiner Consolidirung den Keim des Zwiespaltes und Kampfes und den Gegenst der Principien in sich getragen 676), und er mag die Ursachen neunen, um deren willen das älteste römische Recht so total verschieden gewesen ist von den Volksrechten aller anderen jugendlichen Bil fer. Denn diese Erkenntniß kann doch bei der fleißigen und tich tigen Cultur, wie sie der altesten Geschichte Roms zu Theil gewor den ist, nicht schwer fallen 677).

1

<sup>676)</sup> Man könnte hier einhalten, daß der principielle Gegensat von legis actio sacramento und por iud. arbitrive postul. doch hohen Alters sch. Dieser Umstand ist richtig, allein der Einwand falsch. Denn jener Gegensch ist gegeben durch die Verschiedenheit der Lebensverhältnisse selbst, denen jene Processormen angehören. Daher waltet hier in der That nur eine einsack Verschiedenheit, nicht aber ein Widerstreit der Principien ob, weil die Principien nicht innerhalb des nämlichen Kreises sich begegnen, sondern in verschiedenen Kreisen steisen steisen steisen steisen kehen. Denn es ist kein Widerstreit, wenn das Delict nach anderem Principe beurtheilt wird, als das Rechtsgeschäft, wohl aber waltet ein solcher ob, wenn das nämliche Geschäft als mancipatio und als emtio venditio verschiedenen Principien unterliegt. Wir werden auch auf dieses Punkt in Thl. III. zurücksommen.

<sup>677)</sup> Bon der Herbeiziehung weiterer minutiöserer Romente für unser Beweisthema glauben wir absehen zu dürsen, wie z. B. daß die antike Lefinities von commercium nur unter der Boraussehung einer späteren Entstehung det ius gentium erklärbar wird, worüber vgl. Beil. XII. 5. XIII.; daß die actio furti der XII Taseln, da sie nur durch Fiction der Civität dem Peregrium zugängig gemacht wurde, und ebenso die actio legis Aquiliae von Born here ein iuris civilis waren, was nur unter der Boraussehung erklärlich erschilt, daß zur Zeit der XII Taseln, wie der lex Aquilia das ius gentium den Römern noch unbekannt war, u. dgl. m.

Dürsen wir daher nach Alle dem der Annahme Raum geben, das das ius gentium erst einer späteren Periode des römischen Bolsslebens seine Entstehung verdankte und insbesondere noch den XII Taseln völlig fremd war, so scheinen nun mit dieser letzteren Annahme in Widerspruch zu stehen die Berichte von Paul. lib. 2. Bent. sub tit. de Deposito (Collat. X, 7. §. 11. Sent. rec. II, 12. §. 11.):

Ex causa depositi lege XII tabularum in duplum actio datur, edicto praetoris in simplum,

und von I. Iust. II, 1. §. 41.:

Venditae vero res et traditae non aliter emtori acquiruntur, quam si is venditori pretium solverit vel alio modo satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato,

Missern auf beide Stellen die Annahme sich stüßen ließe, daß den XII Taseln bereits die Contracte des ius gentium: das depositum und die omtio vonditio bekannt gewesen seien 678).

Daß indeß das depositum als Contract des ius gentium den XII Tafeln nicht bekannt gewesen ist, erhellt vor Allem darans, daß dieser Contract noch zu Cicero's Zeit nicht constituirt war: denn zunächst werden in Cic. de Off. III. 17, 70. nach Q. Muc. Beaevola Pont. die bonae fidei actiones oder die arbitria in einer Beise aufgezählt, daß kein Zweifel darüber entstehen kann, es sei dre erschöpfende Angabe dersclben beabsichtigt worden, und in diefer Aufzählung fehlt chen die actio depositi, indem vielmehr die iducia an ihrer Stelle erscheint, während gleichwohl nicht zu bemeifeln ist, daß der Contract des depositum Zeit seiner Anerken= nung ein bonae fidei negotium und die Klage daraus ein arbitrium war; und eine gleiche Wahrnehmung tritt uns entgegen bei der Infahlung der bonae sidei iudicia von Cic. de N. D. III, 30, 74., sowie bei der weniger erschöpfenden Angabe in Top. 10, 42. bezu vgl. auch Top. 17, 66.; und sodann werden als die geschäft-Ihen Obligationen, bei denen die Berurtheilung wegen doloser Richterfüllung des Geschuldeten zur infamia führt, ebensowohl in der

<sup>678)</sup> Diese Annahme vertreten bezüglich des dopositum namentlich Dirts en, XII Tas.-Fragm. p. 597. huschte in Zeitschr. XIII. p. 276. sq. Rudorff in Deltschr. XIV. p. 460 sq. Muther, Sequestration p. 41. sq.; bezüglich der smite venditio Dirtsen, l. c. p. 499 sq.

lex Iul. munic. lin. 111., wie von Cic. p. Rosc. Com. 6, 16., we zu vgl. p. Rosc. Am. 38, 111. und p. Caec. 3, 8. 9. zwar tutela, societas, mandatum und fiducia genannt, nicht aber bas depositum, während gleichwohl auch die Verurtheilung aus dem Lettern von Anfang an zur infamia führte 679). Und sodann wissen wir and, daß die actio depositi eine honoraria und zwar durch das in Dig. XVI, 3, 1. §. 1. mitgetheilte pratorische Edict eingeführt war, mährend gleichwohl meitere Berichte darüber feblen, daß dick pratorische actio depositi eine entsprechende gleichartige civile Klage in der Weise verdrängt habe, wie dies z. B. bei der actio iniuriarum der Fall war. Unter solchen Umständen aber sind wir in der That befugt, der Annahme Raum zu geben, daß die XII Tafeln weder einen selbstständigen Contract des depositum, 100 eine dementsprechende actio depositi gekannt haben, der obige and spruch des Paulus vielmehr dahin aufzufassen ift, daß unter der in duplum actio ex causa depositi der XII Tafeln lediglich die tiduciae actio rerstanden wird. Und diese Auffassung erschint um so mehr gerechtfertigt, als einestheils die fiducia cum amiso von den Römern in der That dem Begriffe des depositum mit untergeordnet wurde 680), anderntheils aber auch nach Maaggabe des XII Tafel-Gesetzes, daß die Nichtleistung des bei der Manch pation, und somit auch bei der fiducia Angelobten eine Beruthet lung in duplum nach sich ziehe, die fiducia actio nothwendig un Dieses duplum gehen nußte 681).

ī

<sup>679)</sup> Bgl. namentlich das Edict in Dig. III, 2, 1., im Allgemeinen Ref. ler, Civ. Pr. \$. 58 unter 4.

<sup>480)</sup> So z. B. Cic. de off. I, 10, 31.: reddere depositum. Auch ben Prätor selbst entlehnte den leitenden Gedanken der actio depositians des Civilrechte; denn es gab eine depos. a. in ius concepta, die allerdings af jüngeren Patums ist, als die daneben stehende in factum concepta ist. Wertüber vgl. Keller, Civ. proc. §. 33. bei not. 361. u. not. 365. Das andersteheils auch das deponere die Grundlage einer Litteralobligation bilden ist nichts Besonderes; so sagt z. B. Plaut. Curc. IV, 3, 4.: apud te ist trapezitam) deposivi.

<sup>681)</sup> Daß die fiducia in Form der Mancipation vollzogen wurde, beseugt namentlich besonders Boeth. in Top. p. 340. Or. Wegen des XII Isl. Gesets in Bezug auf die Richtleistung des bei der Mancipation Angelosius vgl. Dirksen, XII Tas.-Fragm. p. 397. sq. — Unsere obige Auffassung ver-

Aehnlich verhält sich dies aber auch mit dem obigen Berichte über die emtio venditio; denn überblicken wir das XII Tafel-Recht, so finden wir, daß als emtio venditio bezeichnet wird theils die Mancipation im Allgemeinen: in der actio selbst dieses Rechtsgeschäftes, theils die Mancipation des filius familias Seitens des Baters insbesondere: in tab. IV. fr. 3. Dirks., theils die Mancipation des Sclaven: in tab. VII. fr. 12.682), theils der Rauf der hostia: in tab. XII: fr. 1., theils endlich die Beraußerung Des addictus trans Tiberim: in tab. III. fr. 6. Wenn nun alle diese Momente die Zeugnisse des Aristo und Festus bestätigen, daß die XII Tafeln den Ausdruck emere vendere in dem Sinne von alienare gebraucht haben und daß somit die emtio venditio ebensowohl die mancipatio, wie jede andere beliebige Veräußerung mit In sich begriff (Beil. XII. §. X),. so liegt nun in der That in keiner Beise die Rothwendigkeit vor, daraus, daß die XII Tafeln der emtio venditio in der durch Inst. II, 1. §. 41. augegebenen Richtung gedachten, die Folgerung zu frügen, daß in diefer Ermahnung eine Beziehung solcher emtio vonditio zu einem selbstständigen Raufcontracte des ius gentium gegeben gewesen, da vielmehr die ange= deutete Borschrift ganz füglich auf die durch Mancipation veräußerte Sache fich bezogen haben kann 683). Dagegen die Thatsache, daß die XII Tafeln die emtio venditio nicht als selbstständigen Contract anerkannten, findet ihre Bestätigung nicht allein in dem speciellen und ausdrücklichen Zeugnisse des Boëthius, sondern auch darin, daß Cicero mit gleicher Bestimmtheit dem ius gentium alle legislative Sanction wiederholt abspricht, somit also auch dasselbe als den XII Zafeln völlig fremd anerkennt 684); ja schließlich kommt hierfür

-1

tritt im Besentlichen Sell in Sell's Jahrb. II. p. 32. sq., wozu vgl. auch Bachofen, Negum not. 15a., wogegen völlig unzutreffende Einwendungen ershoben find von Rudorff, Zeitschr. XIV. p. 461.

<sup>682)</sup> Daß in diesem Gesetze die Ausdrücke emtio und venumdare vorstommen, bezeugen Aristo bei Pompon. lib. 18. ad Q. Muc. (Dig. XL, 7, 29. 5. 1.) und Modestinus lib. 9. Differ. (Dig. cod. 1. 25.) mahrend Ulp. lib. sing. Reg. (fr. II, 4.) in seiner Relation den Ausdruck alienare braucht. Daß aber diese emtio als mancipatio zu denten ist, folgt daraus, daß noch später diese Form nothwendig erscheint, weil der servus res mancipi ist.

<sup>688)</sup> So auch Schilling, Inst. §. 162. Zus. 2. Bgl. auch unten not. 759. 684) Wegen Boëth. vgl. §. 66 fin.; wegen Cicero, wie im Allgemeinen vgl. §. 79.

auch in Betracht, daß die Definition von commercium einer Zeit angehört, wo unter emere vendere ein Consensualcontract nicht verstanden und gefannt war (Beil. XII. S. XII). Alle diese Momente aber, denen noch manches Andere sich beifügen läßt, was jedoch eine weiter greifende Eröcterung erfordert, berechtigen in der That zu der Annahme, daß den XII Tafeln die emtio venditio als Consensualcontract des ius gentium in Wahrheit noch fremd gewesen ift, vielmehr erft einer spateren Zeit die Ginführung beffelben an heimfällt. Und dieser Annahme widerstreitet auch gar nicht die obige Stelle aus den Institutionen, theils weil Nichts nothigt, unter der emtio venditio, die sie erwähnt, lediglich an jenen Confensualcontract zu denken, theils aber auch weil selbst entgegen gesetzten Falles zahlreiche Beispiele beweisen, wie die Juristen be Kaiserzeit den XII Tafeln Bestimmungen beimaßen und einzelnen ihrer Ausbrucke einen Sinn beilegten, wofür erft die Interprete tion einer weit späteren Zeit, nicht aber bereits die XII Zafeln selbst die Quelle bildeten 685).

Nach Alle dem aber dürfen wir an dem obigen Saße seithalten, daß das ius gentium in seiner Entstehung einer spätenen Periode des römischen Volkslebens anheimfällt, einer Periode, we folgenreiche Veränderungen in den Lebensverhältnissen des römischen Volkes eingetreten waren und zu einer Umwandlung der Apsichauung hingeleitet hatten, die selbst wiederum zu einem Bruche mit angestammten und angebildeten Grundsätzen. und Angebildeten

# **§**. 69.

# Fortsetung.

(Sülfemittel für die nähere Bestimmung des Zeitpunttes der Entstehung des ius gentium).

Die Bestimmung für den Zeitpunkt der Entstehung vom iss gentium auf Grundlage rein juristischer Momente führte lediglich zu dem minder bestimmten und allgemeineren Urtheile hin, daß des ius gentium nicht ein uranfänglicher Bestandtheil des römischen

N: \_

<sup>685)</sup> Bgl. Sugo, Rebrb. d. Gefc. d. R. R. 11. Auff. p. 108. Voigt, de caus. heredit. inter Claud. Patric. et Marcell. acta. Lips. 1853. p. 21. 44

Rechtes fei, vielmehr seine Entstehung auf einen späteren Zeitpunft und zwar mindeftens in die Zeit nach den XII Tafeln falle. Allein dieses Urtheil seinem Inhalte nach näher zu begränzen, bieten ño Anbaltepunkte dar, die, an sich zwar nicht juristisch, doch in der untrennbarsten Relation zu dem Rechte stehen.

Das Recht, sagt Kierulff, Theorie I. p. 1. sq., "das Recht wird bervorgerufen durch das Bedürsniß. Das wirkliche Recht ift das befriedigte Bedürfniß. Die Befriedigung ist die That der Ration, das Schaffen des Rechts." Indem daber historisch gegebene Lebensverhältnisse, welche des waltenden Schutes des Rechtes noch entbehren, in Folge bistorischer Ursachen eine derartige Gestaltung oder Beziehung gewinnen, daß das Eingreifen einer in zwingender Beise bindenden Regel für ihre normale Gutwidelung und ihren ungestörten Bestand als objectiv nothwendig fich berausstellt, so entsteht damit und gelangt zur Empfindung das subjective Bedürsniß nach Constituirung solcher Norm für iene Berhältnisse. Und diesem Bedürfnisse genügt die Nation durch Schöpfung des entsprechenden Rechtes. Daher verhält sich der Rechtsfaß zu dem Lebensverhältnisse gleich als Folge zu dem bestimmenden (Brunde. Wo daher immer wir einem Rechtsinstitute von weitgreifender Bedeutung für das Leben, oder gar einem befonderen Rechtssysteme begegenen, welches einer späteren Lebensperiode des Bolkes sein Dasein verdankt und dabei in normaler Beise zur Existenz gelangt, aus dem schaffenden Volksgeiste selbst bewortrefend ohne durch souverane Willführ entstellt zu sein, da allenthalben ist durch das festgestellte Cansalitätsverhältniß die An-Nahme als absolut wahr und richtig begründet, daß wichtige Vor= gange in den Lebensverhältnissen des Volles Tene Rechtsschöpfung Und aus diesen Pramissen ergiebt sich, daß wir den Zeitpunkt der Entstehung des ius gentium erkennen, sobald wir kne Lebensverhältnisse erkennen und zeitlich fixiren, welche das Bedürsniß nach zwingender Ordnung ihrer selbst in dem römischen Bolte zur Empfindung gelangen ließen.

Unternehmen wir es nun vor Allem, diese ursachlich wirkenden Etbensverhältnisse in ihren logisch allgemeinen Merkmalen näber pestimmen, so bietet zunächst das Wesen des ius gentium selbst das sicherste Hülfsmittel uns dar. Denn indem wir das ias gentium als das ius commune omnium liberorum hominum auzuerkennen Stigt. Jus naturale etc. II.



baben, so nehmen wir mahr, wie das Lettere zu dem ius civile Romanorum gleich als das anationale und kosmopolitische Recht zu den nationalen sich verhält: das ins gentlum bebt sich ab von der Basis des Svitemes der nationalen Herrschaft des Rechtes und tritt über auf den Boden eines Spstemes, wo das Recht in einer anationalen Beziehung zum Subjecte steht (§ 85). Indem somit in dem im gentium ein Uebergang von der nationalen Beziehung des Rechtet zu dem Anationalen sich bewerkstelligt, so muß mit diesem Uebergange eine entsprechende Veränderung in den Lebensverhältniffen des römischen Volkes Hand in Hand geben. Durch diese Restesion aber werden wir zu einer nationalöconomischen Epoche im Bolts: leben bingeleitet: denn die Nationaloconomie ftutt auf zwei ver schiedene Gegensätze die Epochen im Leben der Bolter: Die Periede der inneren Isolirtheit im Gegensaße zur Periode der Arbeitstheilung, und unterhalb der letteren wiederum die Periode der ansem Isolirtheit im Gegensatze zur Periode des internationalen Verleb Und mit dem Ulebertritte aus dem Stadium der äußeren Isc lirtheit in das Stadium des internationalen Verkehres muß die Entstehung des ius gentium nothwendiger Beise in Berbindung stehen.685 a)

Sodann finden wir aber anch, wenn wir die Rechtsinstitute des ius gentium betrachten, wie solche während der gegenwärtigen Periode sich sestgestellt und ausgebildet haben, daß dieselben von vom berein insgesammt und ausnahmles dem Gebiete des Rermögend verkehres unter Lebenden und bier wiedernm insbesondere den Kreise derjenigen geschäftlichen Verbältnisse anheimfallen, welche gerade dem Handel besonders dienlich und förderlich, wie andere seits unentbehrlich sind, wie emtio vonditio: Rauf und Tausch, locatio conductio: Dienstmiethe, wie Miethe des Objectes, societas: Erwerbgesellschaft, soenus nauticum: Affecuranzvertrag, wegotiorum gestio und mandatum: Stellvertretung in Geschäftssuchung u. a. m. (§. 82.). Und alle diese Geschäfts Verbältnisse sind gleichzeitig in einer Medalität juristisch normirt, welche den ius einie Romanorum völlig fremd ist, wohl aber dem Hande



<sup>085</sup>a). Diese Momente lassen auch eine andere, in Rote 338 erwährte Unknüpfung für Entstehung des ins gentium, welche a priori ale möglich fick darstellt, als verwerflich erkennen.

vollkommen zusagt, ja von diesem zu allen Orten und Zeiten gang wesentlich postulirt wird, indem namentlich die Freiheit von zeitraubender und umständlicher Form und die Zulässigfeit der Stell= vertretung, wie von conditio und dies (§. 86 fin. 113.) eine vollkommene Leichtigkeit und Schnelligkeit in den geschäftlichen Bewegungen auf dem Boden des ius gentium gestattet. daher diese beiden Momente: die Individualität der dem ius gentium ursprünglichen Rechtsinstitute, wie die Modalität von deren Normirung erkennen lassen, daß das ius gentium von Vorn herein in der innigsten Beziehung zu dem Handel steht, ja als mahres Sandelsrecht aufzufaffen ist, so find wir nun auch auf Grund des Causalitätsverhältnisses zwischen Recht und Lebensverhältniß da= rauf hingewiesen, die Entstehung des ius gentium mit einer culturhistorischen Epoche im Leben Roms in Verbindung zu setzen. Und wie wir nun in dieser Beziehung bei sebensträftigen Bolkern drei Hauptstadien der Entwickelung zu unterscheiden vermögen: die Viehwirthschaftse, die Agricultur= und die Mercantil= und Industrieperiode, zwischen denen dann die entsprechenden llebergange anzuerkennen sind, so mögen wir nun die Entstehung des ius gentium auf den Zeitpunkt fixiren, wo das römische Volk den Uebergang aus der Agriculturperiode in die Mercantilperiode bewerfstelligte.

Somit gewinnen wir zwei Momente, welche die Entstehung des ius gentium uns zeitlich fixiren: zunächst der Uebertritt des römischen Volkes in die Periode des internationalen Berkehres, somit also die Ausdehnung des rein mitbürgerlichen oder wenigstens nur nächstnachbarlichen Geschäftsverkehres zu einem ständigen Verkehre mit örtlich serneren Nationen, und sodann der Uebertritt des römischen Volkes in die Mercantisveriode, somit also die Umwandelung des Tauschverkehres in einen Kaushandel, des Verkehres serner über vereinzelte Objecte in einen Hausball von ansgedehnteren Dimensionen bezüglich seines Waarenumsakes, die Umwandelung endlich aus einem nur durch besondere Veranstassung herbeigeführten vereinzelten und transitorischen Geschäftsverkehre in einen Verkehr mit ständigen und bleibenden geschäftlichen Verbindungen.

Die Zeitbestimmung nun, welche wir aus diesen Momenten zu gewinnen vermögen, ist zunächst wie in §. 68. eine allgemeine:

die Entstehung des ius gentium fällt in eine spätere Periode, als wo commercium und recuperatio die genügende, wie regelmäßige Grundlage des geschäftlichen Verfehres der Romer mit dem Auslande bildeten: denn einestheils ift der auf diesem Zundamente fich bewegende Verkehr Roms mit dem Auslande nur als ein nächstnachbarlicher aufzufaffen, der die geographisch, wie ethnographisch fernerstebenden Bölfer in den Kreis der Berkehrsbewegung nicht hereinzog (g. 31.) und demgemäß auch den Uebertritt Roms aus dem Stadium äußerer Isolirtheit in die Epoche des internationalen Berkehres lediglich vorbereitete, nicht aber bereits verwirklichte; und anderentheils läßt dieser Berkehr auch nicht als mahrer und eigentlicher Handel fich auffassen, da er weder einen Waarenumfat in großen Massen vermittelte, noch auch auf ständiger und bleibender Geschäftsverbindung beruhete, demgemäß aber auch einen Uebergang aus der Agriculturperiode zur Mercantilperiode nicht berbeiführte, sondern ebenfalls nur vorbereitete. Und andererseits . fann auch das ius civile Romanorum, welches die Grundlage jenes Verkehres auf römischem Territorium bildete, als geeignet und befähigt nicht gelten, eine Erweiterung solchen Berfehres auf fernere Nationen, wie eine Erhebung deffelben zu wahrem Handel zu vermitteln, noch auch fonnte nach der Entstehung des ius gentium das Justitut des commercium und der repuceratio in seiner reellen Bedeutung für den Berkehr und somit in einer fich ausdehnenden Anwendung fich behaupten, weil im Wesentlichen Alles, mas dieses Institut bot, in einer weit vollkommneren und befriedigenderen Beise durch das ius gentium gewährt ward. Konnen wir daber im Allgemeinen feststellen, daß das ius gentium in dem Verhältnisse einer zeitlichen Aufeinanderfolge zu commercium und recuperatio steht und die Entstehung des Ersterern in einen Zeitraum fällt, wo die Letteren authörten, die Grundlagen für den geschäft. lichen Verkehr der Römer mit dem Auslande zu bilden, so gewinnen wir nun hiermit bereits eine nabere Bestimmung jenes Zeitpunftes: denn in §. 31. legten wir dar, daß zu Ausgange des fünften, und mit den sechsten Jahrhunderte d. St. commercium und recuperatio aus den Foedera Roms verschwinden, so daß nach der gegebenen Voranssetzung das ausgehende fünfte oder das beginnende sechste Jahrhundert d. St. als der Zeitpunkt der Entstehung des ius gentium zu betrachten ift.

Allein weitere Bestimmungen in dieser Beziehung nuß eine Besbachtung der Entwickelung des römischen Handels bieten, daher wir in §. 70—75. der Betrachtung dieses Sujets uns zuwenden, um von hier aus sodann in §. 77. eine definitive nähere Fixirung ihr den Zeitpunkt der Entstehung des ius gentium zu gewinnen.

**§**. 70.

### Fortfegung.

Beitliche Verhältnisse des römischen Sandels im Allgemeinen.)

Unsere Betrachtung des römischen Handels, indem sie auf das Beitalter der Republik sich beschränkt und gleichzeitig im Dienste der Untersuchung über die Bildung des ius gentium steht, hat in örtlicher Beziehung sich ganz wesentlich auf die Stadt Rom selbst weht Oftia zu figiren. Denn unverfennbar trägt Roms Staatsleben während der gesammten Periode der Republik weniger einen mmtstaatlichen, als vielmehr einen städtischen Character an ich, in sofern die urbs Roma nicht allein das vorwiegende, sondern illit das wesentlich bestimmende Element bildet bei staatlichen Rafregeln und Einrichtungen, welche für den gesammten römischen Staat von gleicher und gemeinsamer Bedeutung sind. mentlich allenthalben da, wo die Constituirung von gemeinem dmischen Rechte in Frage kömmt, erscheint Rom in so überwiegendem Maaße als der allein bestimmende Schwerpunkt der Rechtsmoduction, daß unsere Wissenschaft dafür mit Recht lediglich be auf Rom localisirte Comitials und Magistrats-Gewalt, nicht ber die auf die übrigen Pertinenzen des Reiches vertheilten Swatsgewalten in's Ange faßt. Und Gleiches gilt selbstverständlich and da, wo es um Recht sich handelt, welches mehr oder weniger mmittelbar aus dem Geiste des Volkes selbst und seinem Lebensuntehre hervortritt, da auch für dieses Recht nur die Bewohner des den beiden städtischen Prätoren unmittelbar untergeordneten Gerichtssprengels, somit Roms selbst und seiner fora und conciliabula, wie Ostias als die erzeugenden und leitenden Factoren Mr Rechtsidee in Betracht zu ziehen sind. Daher verlieren für insere gegenwärtige Frage ebensowohl die coloniae und municipia

wie andere Pertinenzen des Reiches, in noch höherem Maaße aber die liberas ac focderatas civitates jede wesentliche Bedeutung, indem alle diese zwar insofern für und in Betracht kommen, als sie durch ihren Handel umwandelnd auf den römischen Volksgeist einwirken, keineswegs aber insofern, daß sie den römisschen Staat unmittelbar zu einem Handelsstaat umzugestalten vermögen.

Für den Handel der Stadt Rom selbst und ihrer nächsten Umgebung bieten fich aber der Betrachtung nur einfache maakgebende Gesichtspunfte dar: denn zu keiner Zeit war Roms Sandel ein Transithandel, mährend wiederum der Proprehandel flets nur auf Consumtion, nicht aber auf Production berubte, somit nur ein Passivhandel, nie aber ein Activhandel in diesem Sinne war. Denn was den ersten dieser Punkte betrifft, so hatten bereits Jahrhunderte früher, als Rom zu einer geschichtlichen Bedeutung fich erhob, die großen Verkehröstraßen sich festgestellt, auf denen jener Waarenzug fich bewegte, der einen Austausch der Producte vom Norden und Güden des Orbis terrarum vermittelte, und namentlich waren Etruriens Safen und Massilia die nordlicheren Stapelplätze am Meere westlich von Italien, wo die Spedition der Güter beider himmelsgegenden vermittelt wurde und welche neben den Häfen vom adriatischen Meere und der Handelsstraße um die Bestfuste Spaniens herum vollkommen genügten, am den Bedarf des Sudens und Nordens nach den Producten je der anderen Bemisphäre zu befriedigen. Und wie nun nicht ohne hinreichende Gründe der Handel seine wohlgekannten Site und seine ausgefahrenen Verkehrsstraßen aufgiebt, so entbehrte auch andererseits Rom nebst Ostia aller der Eigenschaften und naturgegebenen Bortheile, welche unbedingt erforderlich find, um eine Stadt zum blühenden Stapelplate zu erheben: in Mittelitalien gelegen, war der Landweg, der sich oberhalb nach Norden zog, viel zu weit und zu beschwerlich, als daß der Raufmann Beranlassung hatte finden können, in Rom sein Gut von der Are auf das Schiff zu verladen; und andererseits wiederum fehlte es Rom an einem guten und gesicherten Safen, als daß der Kaufmann versucht sein konnte, in Ostia vor Anker zu gehen und dort sein Gut zur Weiterbeförderung umzuladen: denn der Hafen von Offia ist ebensowohl durch Stürme und Stofwinde der Unsicherheit

Preiß gegeben, wie auch einer so starken Versaudung ausgesetzt, daß nur die eminentesten Anstrengungen von Seiten Roms in einiger Maaße jenen beiden elementären Uebeln vorzubeugen vermochten, \_ während wiederum der Tiber zu reißend ist, 686) als daß Rom selbst zum Stapelplage transitirender Baaren sich erheben konnte. Wie das her Rom aller der Eigenschaften und Mittel entbehrt, welche Schifffahrt und Seehandel erfordern, um eine Stadt zum Stapelplage der Waaren zu mählen, so hat in der That der Transithandel Mittelitalis ens auch zu allen Zeiten andere Stapelplätze für seine Güter sich gemablt, als Rom, und selbst zu einer Zeit noch, wo Rom bereits der Mittelpunkt der gesammten Welt geworden war, und durch den enormen Bedarfvon auswärtiger Baare bereits eine hohe handelspolitische Bedeutung erlangt hatte, finden wir doch, wie der Tranfithandel Alexandriens, Spriens, Griechenlands und Spaniens nicht nach Rom sich wendet, sondern nach anderen Städten, wie namentlich nach Puteoli 6861) seine Richtung nimmt. Beise fehlen aber auch Rom alle die Vorausseyungen, welche die nothwendigen Grundbedingungen jedes Activhandels bilden: denn weder war Rom jemals der Sig einer blühenden und ausgedehnten Fabrication und Manufactur, noch war sein Boden und seine näbere Nachbarschaft so fruchtbar und gesegnet, daß im Berhältniß namentlich zu dessen Bevölkerung ein überströmender Reichthum von Ratur- und Kunstproducten erzeugt worden wäre. Daher ermangelte Rom zu allen Zeiten des Ueberflusses au Waaren, die es dem Auslande abzugeben veranlaßt gewesen wäre, und die nicht bereits von Etrurien, dem ältesten Handelsstaate des nördlichen Italiens geboten wurde; denn Rinder und Schaafe, die das einzige

<sup>686)</sup> Vergl. wegen des Hafen von Oftia Str. V, 3. p. 231.-fin. sq. Dionys. III, 44. Dio Cass. LX, 11., sowie Preller, Rom und der Tiber in Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. II. p. 133. 139. Note 28. Phil. hist. Cl. I. p. 9. sq. Abeten, Mittelitalien. Wegen des Tiber vgl. Dionys. IX, 68. Plin H. N. III, 5, 55. Procop. B. Goth. I, 26., sowie Preller, l. c. Phil. hist. Cl. I. p. 136. 137. Schulz in Zeitschr. f. A. W. 1856. Sp. 28. Daraus erklärt sich, daß die Flottenstation der Kaiserzeit nicht zu Ostia, sondern in Misenum und Rusvenna war.

<sup>686</sup>a) Bgl. namentlich Hullmann, Handelsgesch. p. 262 sq. Mommsen in Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. Phil. hist. El. II, p. 60. Preller, ebendas. I. p. 18., Marquardt, Handb. III, 2. not. 436. und tazu Liv. XXIV, 7, 10.

Object bilden, an denen Rom zu irgend welcher Zeit, nämlich im frühesten Alterthume einen verhältnismäßigen Nebersluß haben mochte, waren weder an sich geeignet, noch auch wohl in so überssließender Menge vorhanden, daß hiermit ein Activhandel Romsssich begründen konnte.

Endlich nun für den überseeischen Passivbandel entbehrte Rom wenigstens in der älteren Zeit der beiden absolut erforderlichen Triebfräfte: des Bedürfnisses, wie des Capitales: denn bei der Einfachheit in Sitten und Lebensweise der alten Römer erscheint eine lebhafte Nachfrage und ein ausgedehnter Bedarf von Luxusartiseln vollsommen undensbar, mährend andererseits wiederum das engverbündete Caere und die benachbarten latinischen Emporien völlig genügten, den nur geringen Bedarf in dieser Beziehung anstreichend zu decken; dagegen der Bedarf an Rohproducten: an Gestraide, Metall, wie vielleicht an Wein und Del 687) sann ebenfalls in der Regel eine größere Ausdehnung nicht genommen haben und ward im Nothfalle von Etrurien, Latium und Campanien in völlig ausreichender Weise gedeckt. Ein gesteigerterer und ausgedehnterer Bedarf aller jener Artisel trat vielmehr in Rom erst zu dem Zeits

<sup>687)</sup> Den Bedarf an Getraide bedte das aderhautreibende Rom in ben ältesten Beiten durch eigene Production, und nur Rigerndten erforderten Bufuhr vom Austande; allein felbit dicefalls mar bie Sorge hierfur nicht ber Privatspeculation überlaffen, fondern mard vom Staate felbit durch Gintauf an Ort und Stelle besorgt. So faufte der Staat im 3. 246 im Bolekerlande und in Cuma Liv. II, 9, 6. Dionys. V, 26.; im 3. 262. in Etrurien, im Boles ferland und in Cuma, wie gleichzeitig zwar auch in Sicilien, allein Letteres nur aufnahmsweise (non in Etruriam modo - -, sed quaesitum in Siciliam quoque): Liv. II, 34. Dionys. VII, 1. 2. 12. 20.; im 3. 278 in Camvanien: Liv. II, 52.; im 3. 314 bet den finitimi populi: Liv. IV, 12, 9., und daneben noch Sp. Maelius in Etrurien: Liv. IV, 13. Dionys. Exc. Esc. 1.; im 3. 321 in Etrurien, der pomptinischen Mark und Cuma, und nur aus Nothbehelf in Sicilien (postremo in Siciliam quoque frumenti causa misere): Liv. IV, 25, 4.; im 3. 342 in Capua, Cuma, Etrurien u. Sicilien. Liv. IV, 52. Begen der Getraideeinfaufe in fpaterer Beit vgl. Liv. VII, 31. X, 11, 9. XXII, 37. XXIII, 38. XXV, 20. Polyb. IX, 44. sowie Preffer, in Ber. d. fachf. Gef. d. Biff. bift. pbil. Gl. I, p. 28. - Das Metall betreffend, fo liefer= ten die Minen von Luna Blei und Silber, Volaterrae und Populonia Aupfer und Eifen, welches lettere theile in bortiger Begend ausgebracht, theils von 3lva importirt und ausgeschmolzen wurde; vgl. Abeten Mittelital. p. 29-31.

punfte zu Tage, wo es, zu hoher, politischer Bedeutung sich erhesbend, der Mittelpunft mard, nach welchem Italiens, wie später des orbis terrarum Bevölserung massenhaft hinströmte, und wo es bereichert durch Kriegsbente und Contributionen aller Art für den Luxus und die Schwelgerei empfänglich ward, die es im Verkehre mit Großgriechenland und mit dem Orient kennen gelernt hatte, und der zu fröhnen, es durch seine Kriege die Mittel erworben batte. Allein bis zu diesem Zeitpunste, der erst im fünsten Jahrsbundert d. St. beginnt, sehlte zu Rom beides: Capital, wie gesteisgertes und ausgedehntes Bedürsniß.

So daber vermögen wir nirgends das absolut erforderliche Motiv zu entdeden, welches den großgriechischen oder ficulischen, den phonizischen oder punischen, den etrurischen oder massiliotischen Raufmann hatte bestimmen follen, von den gewohnten und langft frequentirten Emporien hinweg, wo er Absatz wie Ruckfracht an Rohproducten oder Manufacten vorfand, nach Rom oder Oftia fich zu wenden, wo Beides, Absat, wie Rückfracht ihm fehlten, oder mas den Römer veranlaßt haben sollte, nach ferneren und unbekannten Meeren sich zu wenden, da er feine Baare, weder fostbares But, noch geringe Artifel, weder Fabrifat, noch Naturproducte zu bieten hatte, und für seine Rückfracht in der Heimath nur ein schlechter Absatz ihm sich eröffnete. Und wie nun hiermit die abfolut unentbehrlichen Boraussetzungen, ja die naturgegebenen Glemente selbst allen Handels für Rom sehlen; wie jene ewigen und absoluten Gesete, welche in den Trieben und der gesammten Organisation des Menschen selbst ihre unwandelbare Bafis haben, es ein für allemal verbieten, daß Rom in früher Zeit bereits dem mercantilen und industriellen Leben sich zuwendete, so hat nun auch die vergangene Zeit und weder das Alterthum, noch die moderne Biffenschaft eine Ahnung von einer frühen Sandelsbluthe Roms gehabt, bis unserer Wegenwart es vorbehalten mar, einer anderen Ansicht Ausdruck zu verleihen; denn von verschiedenen Seiten, so namentlich bereits von Huet, Hist. du commerce et de la navigation des anciens p. 125., und neuerdings von Abeken, Mittelitas lien p. 312., Arnold, history of Rome I. p. 88., Preller, Rom und der Tiber in Berichten d. sächs. Gef. d. Wiff. bist. phil. Cl. I. p. 5. 6., Nitsich, in Neue Jahrb. für Philol. und Badag. Bd. 73. p. 722. Schwegler, rom. Gesch. I. p. 792., am Ertremsten aber von Mommsen,

röm. Geschichte I. p. 46 sq. ist die Behauptung ausgesprochen worden, daß Rom schon in früher Zeit seines Bestehens ein blubendes Emporium gewesen und eine hohe bandelspolitische Bedeutung erlangt habe. Zwar könnten wir nun hier, wie allenthalben, wo subjective Phantafie statt objectiver Wahrheit uns geboten wird, von einer Widerlegung solcher wissenschaftlich unberechtigten Ansicht absehen; allein da hierbei ein Punft in Frage steht, der ebensowohl für uns die fundamentale Bafis aller zu gewinnenden Resultate bildet, wie auch von der weit= und tiefgreifendsten Bedeutung fur die Beurtheilung der gesammten antiken römischen Zustände ift, so erscheint eine nähere Prüfung jener Unficht unabweisbar geboten: deun untrennbar mit dem Sandel geht Hand in Sand eine höhere Civilisation, eine Verfeinerung des Lebens und Steigerung feiner Bedürfniffe, eine freiere und unbefangenere Auffassung aller socialen und politischen Verhältniffe, eine geistige und fünftlerische Bildung. Momente endlich aller Art, die für die Bolksanschauung und für das Leben und die Verhältnisse in Staat und bürgerlicher Gesellschaft vonder - wesentlichsten Bedeutung sind. Indem wir daher jene neue Ansicht von Roms früher commercieller Bluthe naber in's Ange faffen, fo finden wir nun nach Mommsen l. c. p. 42. 44. fin. u. 49. sq. vet Rome Gründung drei ackerbantreibende Gaue, welche zu einem einheitlichen Gemeinwesen zusammentreten, als gemeinsamen Bufluchtsort eine Burg errichten und durch Anbau um die Lettere herum allmählig eine Stadt entstehen machen. Wenn somit biernach Roms Gründung gewissermaßen ganz von selbst und obne höhere, planmäßige, einheitlich leitende Erwägung sich bewerkstelligt haben würde, indem lediglich das Bedürsniß nach Schut die Umwohnenden concentrirte, so nimmt doch Mommsen keinen Anstand, zugleich auch eine noch andere Entstehung, nämlich eine planmäßige - Gründung in Folge politischer Erwägung der ewigen Stadt unterzulegen: denn nach p. 47. war es entweder ein Beschluß der latinis schen Eidgenossenschaft oder der geniale Blick eines verschollenen Stadtgründers oder die natürliche Entwickelung der commerciellen Verfehrsverhältniffe, welche Rom in's Dasein riefen. Geben wir nun zunächst ab von der vermeintlichen natürlichen Entwickelung der Verfehrsverhältnisse, sowie von der Deduction einer latinischen Colonic nach der Stätte Roms, wovon die römische Sage selbit

fein Wort zu sagen weiß, 688) so ist im Uebrigen diese letztere Ansicht wenigstens insofern nicht neu, als bereits Liv. V, 54. u. Cic. de Rop. II, 5. ein gleiches Raisonement über die städtegründende Beisheit des Romulus uns bieten und von deffen staatsmännischem und handelspolitischem Scharsblicke zu erzählen missen. Wie jedoch die innere Berbindung, welche einerseits zwischen Cic. de Rop. II, 5. u. II, 4., wie audererseits zwischen de Rep. II, 4. u. Arist. de Rep. VII, 5, 3. sq. sowie Plato de Leg. XII, p. 952. St. besteht gegen jene Reflexionen mißtrauisch machen und zu der Annahme binleiten wird, daß des Cicero Darstellungen anachronistisch sind, insofern sie Voraussehungen statuiren, welche erst nach langen Jahren sich verwirklichten und Reslezionen dem Romulus unterlegen, die erst der politischen Reife späterer Jahrhunderte angehoren; und wie nicht minder aud Livius dem Romulus Motive suppeditirt, welche lediglich in den letten Jahren der Republif ihre Unterlage finden; 689) so tritt nun auch dem Cicero und Livius entgegen ein Mann, deffen Urtheil als gewichtvoll anzuerkennen ift: denn nach Strabo V, 3, 2. 5. 7. Kr. ist vielmehr anzunehmen, Daß vor Rome Gründung die sieben Sügel mit ihrer Umgebung wegen ihrer ungesunden Lage im Allgemeinen, insbesondere aber wegen der periodisch wiederkehrenden lleberschwemmungen, 690) wie wegen der Versumpfung der Niederungen gar nicht oder nur durftig bevölkert waren und daß gerade dieser Umstand den Romulus mit seinen Genossen veranlaßte, wie gestattete, auf jener Stelle eine Ansiedelung zu gründen, für welche die stärker und dichter bevolkerten, benachbarten Gefilde feinen Raum boten. 691) dieser Bericht des Strabo aber wird durch neuere geognostische Forschungen vollkommen bestätigt; denn "das Beden von Rom", fagt Lasaulr, Geologie der Griechen und Römer in seinen Studien des class. Alterth. p. 13., "besteht nach den geognostischen Unter= snehungen von Breislaf, Leopold v. Buch, Brocchi und Hoffmann

<sup>688)</sup> Bgl. Beder, Sandb. II. 1. p. 10. sq.

<sup>689)</sup> Bgl. Beder, die rom. Topographie in Rom, p. 24. 25. Nägelé, Studien, p. 478. sq.

<sup>690)</sup> Bgl. auch Preller, Rom und der Tiber in Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. II, p. 132 not. 6—8 p. 134 not. 12. p. 134. sq.

<sup>691)</sup> Vgl. Beder, Candb. I, p. 82 sq.

aus drei regelmäßig übereinandergelagerten Formationen: seine Grundlage, einst vom Meere boch überfluthet, ift von Producten des allgemeinen Gemäffers gebildet; diese von Bulcanen erschüttert und durchbohrt, nahmen eine Dece von Substanzen auf, die dem Inneren der Erdrinde entnommen worden; und darüber endlich finden sich die Ablagerungen des suben Gemäffers, welches, da der Tiberstrom einst ein Landsee gewesen, bier noch spat bis zu überraschender Sobe gestanden bat. Ueberall gleichmäßig fortgebend unter der Dede der fieben Bugel, fagen die genannten Geologen (Hoffmann in der Beschreibung der Stadt Rom von Bunjen und Plattner I, p. 46. 47. 73. 79.), finden fich unter Meeresbildungen, über ihnen vulcanische Producte und darüber drittens die Hervorbringungen des Gugmaffers". 692) Wenn daber diese geologischen Verhältnisse bestätigen, daß die Niederungen zwischen den sieben Bügeln noch zu spaterer Zeit mit Gumpfen überdeckt waren, aus denen die Malaria ihr todtliches Gift zog, so weist nun dieser Umstand ebensowohl darauf bin, daß, wie bemerkt, vor des Romulus Niederlassung die Mark Roms unbemohnt war, wie er andererseits auch erklärt, daß die Romer die Tiebergottin, die Febris an mehrfachen Altaren: auf dem Balatin, Esquilin, wie Quirinal verehren, 693) und daß bereits Zarquinius Priscus den Bau der cloaca maxima begann, einer Drainage im colossalsten Maakstabe.

Und wer nun erwägt, welches riesenhafte Unternehmen diese Anlage war; wer ermißt, wie drängend das Bedürfniß sein mußte, welches zu diesem pharaonischen Baue trieb, und wie frühzeitig endlich dieses Bedürfniß bereits zu Tage trat; 694) der wird in der That die Wahl der Oertlichkeit der zu gründenden Stadt durch unabweisbares Gebot der Nothwendigkeit bestimmt sein lassen, weil bei Annahme einer Freiheit der Wahl die Genialität des Gründers in blöde Stupidität sich verwandeln würde. Denn allerdings

<sup>692)</sup> Bgl. auch Bormann, altlat. Chorogr. p. 37, Gerlach, Gesch. b. Rom. I, 1. p. 16 sq.

<sup>698)</sup> Beder = Marquardt Sandb. I, p. 82. IV, p. 23. not. 60.; vgl. auch Gerlach, Gesch. d. Rom. I, 1 p. 44 sq.

<sup>694)</sup> Bgl. Abeken, Mittelital. p. 169., Schmidt, die interdicta de cloacis in Zeitschr. XV, p. 51 sq., Schulß, in Zeitschr. f. A. B. 1856. Ar. 2. sq. sowie Becker, Sandb. I, not. 462.

Wensch seine Stätte gründete auf Punkten, welche die Natur selbst seiner Ansiedelung entzog: Inselturus ward gegründet auf einem kablen wasserlosen Felsen, wo der ersorderliche Raum zum Wohnen durch Riesenarbeiten aller Art: durch Ausschüttungen und Dämme dem Weere erst abgewonnen werden mußte und wo Sturmslutben und vulcanische Erschütterungen einen steten Kampf gegen das Menschenwerk sührten; allein jenes Felsenriff lag in dem Anotenpunkte, wo der gesammte schwunghafte Handel des Orientes und des Occidentes sich freuzte; er bot eine unvergleichliche Sicherbeit gegen seindlichen Heereszug zu Wasser und zu Lande; er batte die besten Häsen weit und breit in der Umgegend und endlich war die schöpferische Nacht, die jenes Werk in's Dasein setze, die blübendste Handelsstadt jener Zeit, Palätyrus, dessen unerschöpfliche Geld=mittel Alles beschafften, was jenem Plane diente. 895)

Gerade hiermit aber mag man die Gründung Roms vergleischen, um eine richtige Vorstellung von dem "genialen Blicke des verschollenen Stadtgründers" zu gewinnen.

Seben wir uns nun nach den Voraussetzungen selbst jenes Ervermeintlichen uranfänglichen Handels von Rom um, so bezog nach Mommsen, I. c. p. 184. Rom seine Luxuswaaren aus dem Often, während es zum Austausche seine Robproducte zu bieten batte: vor allen Dingen sein Rupfer, Silber und Eisen, dann Sclaven und Schiffbaubolz, den Bernstein von der Oftsee und wenn etwa im Ausland Mißernte eingetreten mar, sein Getraide. Allein das Anpfer, Silber und Gifen bot befanntlich nicht das romische Terris torinm, sondern Etrurien und zwar in reicher Fille, daher weder der etrurische oder massaliotische, noch der punische oder phonizische, der siculische oder großgriechische Kansmann solches zu Rom suchen oder finden mochte (not. 687). Dagegen das Schiffbauholz ward allerdings von den Etrusfern aus Latium bezogen, wo solches schöner als in Etrurien wuchs; 696) allein da selbstverständlich

<sup>695)</sup> Bgl. Movere, Phonizier II, 1. p. 189 sq. 321. 328 sq.

<sup>696)</sup> Theophr. Hist. Plant. V, 8, 1. Schn. — τῶν—ἐν τῆ Λατίνη καλῶν γινομένων ὑπερβολῆ καὶ τῶν ἔλατίνων καὶ τῶν πευκίνων, u. §. 8.: ἡ δὲ τῶν Λατίνων ἔροδρος πᾶσα καὶ ἡ μὲν πεδινὴ δάρνην ἔχει καὶ μυβρίνην καὶ δξύην θαυμαστήν τηλικαῦτα γὰρ τὰ μήκη τέμνουσι, ῶςτ' εἶναι διανεκῶς τῶν Τυβρηνίδων ὑπὸ τὴν τρόπιν ἡ δὲ δρεινὴ πεύκην καὶ ἐλάτην, mogu ugl. ibid. \$. 3.; bemerfenementh tật

den reichbewaldeten Ruften, nicht aber den Binnenforften jenes Banholz entnommen wurde, nun aber nicht Rom, sondern Latium im Besitze eines ausgedehnten Litorals war, so liegt kein Grund zu der Annahme vor, daß Etrurien sein Bauholz auf weitem Umwege aus Rom, anstatt von den latinischen Ruftenstaaten bezogen habe. Sodann bezüglich des Bernsteines ift nicht zu erseben, wie berselbe in größeren Quantitaten überhaupt in die Sande der Romer gelangt sein sollte, da die italische Bernsteinstraße bekanntlich in Best- oder Ostetrurien, nicht aber in Mittelitalien ausmundete. Das Getraide ferner bezog Rom weit mehr aus dem Auslande, als daß es solches dahin abgab, und selbst einzelne, unbezengte Ausnahmen bei Mißernten im Nachbarlande konnten niemals eine regelmäßige Handelsverbindung begründen. 28a8 dagegen schließlich die Sclaven betrifft, so liegt es in der Ratur der Berhältniffe, daß der Menschenhandel nur dann irgend wie schwunghaft betrieben werden kann, wenn entweder Ranbzüge zum vornämlichen Zwecke der Erbeutung von Menschenwaare unternommen merden, oder zuvor die Waare von anderswoher erhandelt ift. Auf beiden Voraussesungen bernhte im Alterthume der Sclavenhandel der Philistäer und Phonicier, wie der altesten griechischen Colonieen. 697) Wer daher der Annahme Raum giebt, daß Rom bereits frühzeitig einen Activhandel mit Sclaven betrieb, der muß entweder eine ganz besondere Vorstellung vom Wesen des Handels haben, oder er wird die Thatsache darzuthun haben, daß die Romer zum Zwede des Menschenraubes ihre Nachbarn überfielen oder daß sie Buhldirnen und Arbeitssclaven von ihren Nachbaren zum Zwede des Weiterverkaufes erschacherten. Zedenfalls aber steht jener Annahme entgegen, daß das Verfahren Roms gegen die unterworfenen Bölkerschaften (§. 40.) am allerwenigsten auf einen mahren Sclavenhandel hinweift.

Andererseits dagegen läßt sich zwar keineswegs in Abrede stellen, daß Rom Luxusartifel vom Auslande bezog, wie gefärbte wollene Stoffe, Metalls, Bernsteins, Glass, Elfenbeins und Thonsabricate;

auch, daß Theopbraft von einer Berwendung des latinischen Rusholzes zum Schiffebau nur bezüglich ber Etruster, nicht bezüglich der Romer zu berichten weiß. Bal. übrigens auch Gerlach, Gesch. d. Romer I, 1. p. 48. fin.

<sup>697)</sup> Bzl. Stard, Gaza p. 324 sq. Movers, Phonicier I, p. 53. II, 3. p. 70 sq. Qunder, Gesch. d. Alterth. III, p. 390 sq.

Mein ein ausgedehnterer Absat solcher Artisel konnte bei Männern, die dem Eincinnatus glichen, entschieden nicht erzielt werden, vielmehr erst dann in's Leben treten, als mit einem gesteigerten Bestärsnisse der Luxus sich eintwickelte und reichere Mittel zu Gebote kanden. Dagegen den geringeren Bedarf der älteren Zeit deckte Etrurien, worauf namentlich hinweist, daß, wie Rom im Allgemeisnen zum etrurischen Kunstgebiete gebört, so auch die elsenbeinerne sella curulis und die toga praetexta und picta, welche seit Tullus Hostilus oder Tarquinius Priscus die Insignien der Könige bilzden, aus Etrurien nach Rom kommen, sowie daß die thöuerne Quadriga auf dem Akroterium in Veit gesertigt war. 698)

§. 71.

### Fortjegung.

(Zeitliche Verbaltnisse bes romischen Santele im Allgemeinen,)

Der vorhergehende Paragraph stellte fest, daß ein Erweis für frühzeitige Handelsblüthe Roms bis jest noch nicht erbracht ist; im Gegenwärtigen aber unternehmen wir es, durch einzelne Punfte die Richtezistenz eines derartigen Handels darzulegen und damit die Richtigkeit der Erwägung zu stützen, mit welcher wir den §. 7(). eröffneten.

Der Uebergang eines Bolfes aus der Periode der Vieh- und Aderwirthschaft zu Handelsbetrieb und Industrie ist ein cultursbistorisches Ereigniß, welches in seinen Folgen so scharf und deutlich, wie so vielseitig wahrnehmbar sich ausprägt, wie wenig Vorgänge in dem Leben der bürgerlichen Gesellschaft: der Handel erweitert zunächst den Ideenkreis der Nation und wirkt neu bestimmend und ungestaltend auf die gesammte Volksanschanung ein; denn der Berkehr in fremden Landen, wie mit Peregrinen aus sernen Gegenden, die Erweiterung des naturgeschichtlichen, wie historischen

<sup>698)</sup> Bgl. Beder, Handb. II, 1. p. 337. — Plut. Popl. 13. Plin. H. N. XXVIII, 2, 4 XXXV, 12, 45. Fest. s. v. Ratumena p. 274. u. a. m.; vgl. auch Abeten, Mittelital. p. 315. sq., sowie auch p. 323. sq. — Bemerkenswerth ift, daß dagegen das Staatsgewand des Romulus, die Trabea, noch auf latinisism Ursprung binweift, vgl. Beder, l. c.

Wissens, die Kenntnignahme von politischen und socialen Verhältnissen, die wesentlich verschieden von den beimatblichen fich erweisen, das Erlernen endlich von neuen und ungefannten Runften, Biffenichaften und Gewerben, Alles dies erweitert den geiftigen Gesichts freis der gesammten Nation und bricht derjenigen Richtung der Unschauungsweise Babn, die wir als eine tosmopolitische bezeichnen, acfördert weiterhin durch die biermit angeregte philosophische for schung; sodann vermehrt aber auch der Handel das Nationalcapital und führt namentlich zu einer Concentrirung der vorhandenen Geldmittel bin, damit eine neue sociale Macht schaffend, dieselbe zu umfaffender productiver Thatigkeit anregend und hierduch einen böberen und allgemeineren Wohlstand begründend; und Hand in Hand mit Diesen Erscheinungen ermacht zugleich die Reigung zu verfeinertem, wie zu gesteigertem Lebensgenuffe: die von Allters ber überlieferte Ginfachheit und Reinheit der Sitten und die Naturmüchsigkeit der Lebensweise verschwindet, weil sie ferun nicht mehr Befriedigung zu gewähren vermag, die altbergebracht Ordnung der Verhältnisse löst sich und nimmt eine kunklichen und complicirtere Gestaltung an, und Geschmad an Runft mit Wissenschaft erwacht zu gleicher Zeit mit hinneigung zum Luif und zum materiellen Genuffe. 699) So fest ber Sandel die mad

<sup>699</sup> Dieje Gage bedürfen als notorisch teines Beleges. Doch mogen folgende Bemertungen früherer Zeiten Ermabnung finden: Arist. Pol. VII. 5, 3.: τό το γάρ ἐπιξενοῦσθαί τινας ἐν ἄλλοις τεθραμμένους νόμοις ἀσύμορο είναι φασι πρός την ευνομίαν και την πολυανθρωπίαν. γίνεσθαι μέν γάρ έκ του χείρθαι τη θαλάστη διαπέμποντας καὶ δεγομένους έμπορων πλήθος, υπεναντίαν δ΄ ένε προς το πολιτεύεσθαι καλώς. Demosth. p. Phorm. 957, 26: εστι δ εν έμπερη καὶ γρήμασιν ἐργαζομένοις ἀνθριόποις, φιλεργών δόξαι καὶ χρηστον είναι τον είναι θαυμαστον ήλέχον. Cic. de Rep. II, 4.: Est autem maritimis urbibus ctian quaedam corruptela ac demutatio morum: admiscentur enim novis sermonibus ac disciplinis, et importantur non merces solum adventiciac. sed ctiam mores, ut nihil possit in patriis institutis manere integrum. Iam qui incolunt eas urbes, non haerent in suis sedibus, sed volucri semper spe et cogitatione rapiuntur a domo longius atque etiam cum manent corpore, animo tamen excurrunt et vagantur. -— Multa etiam ad luxuriam incitamenta perniciosa civitatibus suppeditantur mari, quae vel capiuntur, vel importantur; atque babet etiam amoenitas ipsa vel sumptuosas vel desidiosas illecebras multas Ugl. auch Plato de Legg. XII, p. 952. Xenoph. de Rep. Att. c. 2. Dionys, I, 90. Caes. B. G. VI, 24. Plin. Paneg. 29. s. 4: #

tigsten und haltbarsten Hebel im menschlichen Dasein in Bewegung: Capital, Arbeit und Intelligenz; und die unberechneten Folgen solcher Bewegung sind Geistesveredelung, wie Sittenverderbniß; und die Kundgebungen dieser Folgewirkungen müssen zu Tage treten allenthalben, wo eine Regung und Aeußerung des Volkszeistes wahrnehmbar wird.

Der Zeitpunkt nun, wo jener Uebergang aus der Agriculturin die Mercantilperiode sich bewerkstelligt, fällt je bei den verschie= deuen Bölkern in ein anderes Lebensalter: denn einige Bölker find durch die Natur selbst und durch die geographischen Verhält= niffe ihrer Wohnsitze und in früher Jugendzeit bereits auf Handel und Seefahrt hingewiesen, wogegen anderen Nationen die Ausnutung ihres Bodens durch Liebzucht und Ackerbau am Nächsten liegt: während die Phönicier schon an der Schwelle der Geschichte als Sandelsvolk erscheinen, treten die Acgupter, wie die Germanen verhältnißmäßig spät erst als handeltreibend auf. Und auf gleichen Gegensat, wie hier, weist auch die geographische Situation von Griechenland einerseits, wie von der latinischen Laudschaft, ja von gang Italien andererseits uns bin: denn während Griechenland mit seinen zahlreichen Söhezügen, mit seinen unzähligen Buchten und Busen, Die das Meer bis tief in das Land hineinführen, mit seinen Inseln, Die allseitig das Festland umgürten, frühzeitig schon seine Bewohner zur Schifffahrt und zum Seezuge, wie zum Handel einlud, 700) so

Chenso Montesquieu, Espr. des lois XX, 1.: Par-tout où il y a du commerce, il y a des moeurs douces. Qu'on ne s'étonne donc point si nos moeurs sont moins féroces qu'elles ne l'étaient autresois. Le commerce a fait que la connaisance des moeurs de toutes les nations a pénétré partout: on les a comparées entre elles, et il en a résulté de grands biens. — Le commerce corrompt les moeurs pures; c'était le sujet des plaintes de Platon: il polit et adoucit les moeurs barbares, comme nous le voyons tous les jours. Endlich auch die tressens den Bemertungen von Movers, Phönicier II, 3. p. 19. sq.; vgl. auch Thl. I. § 4. 45. 46.

<sup>700)</sup> Equidem existimo, jagt Cic. p. Flacc. 12, 27. in Bejug auf Grieschenland, in eius modi regione, — — quae mari cincta, portibus distincta, insulis circumdata esset, — — navigandum fuisse; de Rep. II, 4.: Peloponnesus fere tota in mari est nec praeter Phliasios ulli sunt, quorum agri non contingant mare; et extra Peloponnesum Acnianes et Dores et Dolopes soli absunt a mari. Quid dicam insulas Graeciae?

wies Italia mit ihren breitgewölbten Ebenen und ihren üppigen Triften auf Ackerbau und Biebzucht ihre Sohne an. scheint es durch Naturgesetz bedingt, daß Italiens alteste Bewohner ausnahmelos dem Sandel fern stehen und lediglich erst von den später eingewanderten Griechen und Rasenern im Guden und Norden Italiens Emporien begründet werden, und deßhalb and erscheint uns mahr und treffend, mas geistreich wie immer Lausault, Ueber den Entwickelungsgang des griechischen und romischen Lebens, in Studien des classischen Alterthums p. 47. von den Romern in Gegensatzu den Griechen bemerkt: "Das Seeleben der einen, die stete Nachbarschaft der niemals schlafenden Meeresfluth, machte fe fühn und beherzt und weckte mit der Herzhaftigkeit die angehorene Erkenntnißliebe, die sie hinaus trieb, mit dem Beifte den Erdreis zu durchspähen, 701) und mit dem Sandelsreichthum erblühen Runfte und Wiffenschaft; die anderen, von mannhafter Billens fraft, im Landbau erstarft, murden aus fraftigen Bauern tapfen Rrieger, die bald mit dem Schwerte zuerft ihre Nachbarn, dam auch die übrige Welt erobert und beherrscht haben."

quae fluctibus cinctae natant paene ipsae simul cum civitatium institutis et moribus; vgl. Dunder, Bejd. d. Altertb. III. p. 1. 59. 205 sq., hermann, Gulturgesch. d. Griech. p. 18. sq. Rur Sparta med von Altere ber eine Ausnahme, die darauf beruht, daß jenes in den bier mast gebenden Beziehungen Rom gleicht; vgl. Plut. Lycurg. 9. Beitere Berid fichtigung des Ginflusses dorographischer Berbaltniffe auf Character. Culturentwidelung ber Bolter f. bei Cic. de leg. agr. II, 35, 95.: 1001 ingenerantur hominibus mores tam a stirpe generis ac semini, quam ex iis rebus, quae ab ipsa natura nobis ad vitae consuctudinca suppeditantur, quibus alimur et vivimus. Karthaginienses fraudalenti et mendaces non genere, sed natura loci, quod propter portes suos multis et variis mercatorum et advenarum sermonibus ad studium fallendi studio quaestus vocabantur. Ligures duri stque agrestes: docuit ager ipse nihil ferendo nisi multa cultura et mageo labore quaesitum. Campani semper superbi bonitate agrorum et freetuum magnitudine, urbis salubritate, descriptione, pulchritudine.

<sup>701)</sup> Das Beltall zu durchspähen, möchte ich sagen; denn die tosmeles gischen Snkeme der Philosophen Griechenlands bis herab auf Ariftoteles baben zu der einen ihrer Basen das Bissen, welches der Handel Griechenland darbot, und zu der anderen Basis den Wissensdrang, zu welchen jener hande anregte. Handel, Logographie und kosmologische Philosophie sind die Kinder Eines Zeitalters und blutsverwandt.

Und so in Wahrheit tritt allenthalben das alte Römerthum uns deutlich erkennbar entgegen: eine markige Figur des viehzüchtenden und ackerbauenden Kriegers, nicht aber des fühnen Seefahrers und verschmigten Sandelsmannes. Denn felbst wenn diese Grundlinien an sich als unbestimmt und verwischt uns gelten follten, so lassen doch die einzelnen Züge nimmer sich verkennen, auf denen jene beruhen: denn mit einstimmigen und verdachtfreien Zeugniffen verfündet laut und vernehmlich das gesammte Alterthum jene Einfachheit in Sitte und Lebensweise, jene Redlichkeit und Unverdorbenheit, die, fest stehend beim gegebenen Worte, fich fern halt von der Graeca oder Punica fides; jene gravitas, die in dem politischen Leben den höchsten Wirkungstreis des Mannes würdigt; jene Beschränftheit in Allem, mas Wissenschaft und Runft, was Philosophic und Poesie uns lehrt; jene Sittlichkeit im ge= schlechtlichen Leben und jene Unbefanntschaft mit raffinirten Lusten und Berbrechen; jene nationale Beschränktheit und Exclusivität in Anschauung und Satzung und Institution; jene zahlreichen, specielleren Züge endlich, welche den Character des alten Römers als grundverschieden uns erkennen laffen von Allem, mas die Geschichte als Gigenthumlichkeit der handeltreibenden Bolker uns bekundet.

Zwar ist nun selbstverständlich hier nicht der Ort, das Bild des Volkscharacters der alten Römer in allen seinen einzelnen Zügen und in seiner Entwickelung eingehend zu verfolgen; 702) allein immerhin ist uns gestattet, die Wahrheit unserer eigenen Auffassung zu befräftigen, indem wir einen der getreuesten Zeugen aufrusen: die Religion und den Cultus, wie solche aus der Nationalanschauung der alten Roma gestaltet uns entgegentreten. Werfen wir daher vor Allem einen Blick auf die Götter der Römer,

<sup>702)</sup> Bergl. jedoch namentlich Bernhardn, röm. Litter. § 1—4.; auch Kerder, in dessen Ansichten des flass. Alterth. ed. Danz II. p. 261. sq. Vor Allem aber vergleiche die kurze, aber tressende Parallele bei Polyb. VI, 56. Benn noch Cic. de Rep. II, 16. sagt: facile patior, non esse nos transmarinis nec importatis artibus eruditos, sed genuinis domesticisque virtutibus, so ist dies eitler Bahn, denn dieser schone Vorwurf konnte seine Zeit gewiß nicht mehr tressen; wahrer ist vielmehr das Geständniß in de Rep. III, 29.: quae (i. e. respublica nostra) poterat esse perpetua, si patriis viveretur institutis et moribus; nur freilich erkennt die Beltgeschichte kein selches perpetuum an.

so wird uns berichtet, wie diese als Inbegriffe und Trager einer Mehrheit von Gewalten erscheinen, die selbst wiederum aus gewissen Natur-Araften oder - Erscheinungen abstrahirt und individualisirt maren; und indem nun einer jeden dieser Gewalten ihr besondere Function gegenüber den einzelnen Lebensbeziehungen oder Naturerscheinungen angewiesen war, so zerfallen die Gotter selbst in die einzelnen indigitamenta, zu welchen ihre einzelnen functionaren Beziehungen und Gewalten, selbst als Götter, fic individualistren. 708) Bare nun Rom von Alters her Gees und Sandelsstaat gewesen, so mußten uns nothwendig von den auf Handel und Seefahrt bezüglichen indigitamenta einige erhalten fein; denn es hatte Göttergewalten geben muffen, die das Paden der Güter und den Auszug in die Fremde, die das Berweilen im Auslande, wie die Rudfehr in die Beimath schirmten, und Göttergewalten miederum, melde das Schiffbauen, und das Besteigen, wie Beladen des Schiffes, das Abstoßen vom Lande, wie das Wenden und das Auslaufen aus dem Hafen unter ihre Obbit nahmen. Und ebenso hatte es einen Gott geben muffen, der, den Mittelpunkt solder indigitamenta bildend, in einer allgemeinen Beziehung jum Sandelsverfehr oder zu dem Meere ftand. derartigen indigitamenta aber ist nicht die leiseste Spur zu ent decken, von der ursprünglichen Richteristenz aber eines solcher Gottes find wir zur Genüge unterrichtet, weil es Flamines eder andere Priefter eines Meeres = oder Sandelsgottes nie gegeben bat.

Sodann finden wir bei den Römern, gleich wie bei den Inden und andern Bölfern, unter den Religionsvorschriften auch ein höchst detaillirtes Regulativ über die Feiertagsheiligung, worin mit minutiösester Genauigseit angegeben ist, welche Handlungen an den Feriae nicht vorgenommen werden dürfen, und welche mit den verpönten Acten verwandte Werkelarbeiten wiederum gestattet sind. So ist u. A. verboten, während der feriae zu ackern und zu graben, das Feld zu bewässern und zu besäen, Bäume zu setzen

<sup>703)</sup> So find incligitamenta, welche um die Juno sich gruppiren, die Fluvionia, welche sanguinis sluorem in concepturetinet; die Ossipagina, welche durat et solidat infantibus parvis ossa; die Cinxia, welche cingulorum replicationi praeest; die Iterduca, welche die Kinder auf ihren Wege leitet; die Lucina, welche a parturientibus invocatur, u. del. m.; vgl. Marquardt, Handb. IV. p. 4. sq.

÷٠

oder zu lichten, Heu zu mähen, zu binden und einzusahren, Schafe zu scheeren oder zu waschen, außer zur Verhüthung der Räute; ingleichen viros vocare d. h. das Heer, wie die Centuriatcomitien zu berusen, die Todten zur Erde zu bestatten u. dgl. m. Gestattet dagegen ist auch an den seriae, die viae publicae auszubessern, den Gemüseacker umzugraben, die Wiesen zu reinigen, Ruthen zu binden, Kienspäne zu schneiden, Fischbehälter, Teiche, alte Gräben trocken zu legen und zu reinigen, Nepsel, Virnen, Feigen auf die Darre zu bringen, Käse zu machen u. dergl. m. 704) Wäre nun in früher Zeit schon Rom eine Handelsstadt gewesen, so müßte diese Feiertagsordnung auch einiger auf den Handel sich beziehen- der Functionen und Handlungen gedenken; allein sie schweigt.

Ferner das System der sacra bei den Römern findet seine Voraussetzungen theils in politischen, theils in burgerlichen Berbaltniffen: so finden wir in letterer Beziehung Opfer die auf den Aderbau Bezug haben; wir finden Opfer die dargebracht werden, wenn der Birnbaum blüht, und vor dem Pflügen werden Gelübde und Speiseopfer für die Gesundheit der Aderstiere, vor der Erndte aber der Ceres Erndteopfer gebracht; wir finden Opfer beim Auslichten des Saines, beim Graben und bei der Weihung der Felder. 705) Allein von Opfern, die auf den Handel und die Seefahrt Bezug haben, weiß uns das Alterthum nicht das Geringste zu berichten. Und ebenso ift auch die Hochzeitsfeier der Romer ein Theil des Cultus der agrarischen Götter, indem Alle ibre Formen aus diesem Cultusfreise allein entlehnt sind und hierin allein ihre Erklärung und ihren Zusammenhang finden. 706) Wir sehen setter, wie beim ver sacrum das Beste, wie das Neueste vom Jahre den Göttern dargebracht wird: zu erhandeltem Gute aber steht der ver sacrum in keinerlei Beziehung, u. a. m.

Fassen wir hiernächst die Sprache selbst in's Auge, um hier

<sup>704)</sup> Bgl. Cato de R. R. 2, 4. 138. Colum. de R. R. II, 22. XI, 1, 20. Virg. Georg. I, 268. sq. u. dazu Serv. in h. l., Macrob. Sat. I, 15. 16., sowie Lasaulx, üb. d. Bücher d. Königs Numa, in Stud. d. class. Alterstbumswiff. p. 125. sq.

<sup>705)</sup> Serv. in Aen. III, 136.: apud veteres neque uxor duci, neque ager arari sine sacrificiis peractis poterat. Cato de R. R. 83. 131. 132. 134. 139. 140. 141.

<sup>706)</sup> Bgl. Rogbach, die rom. Che p. 257.

einen Ausschluß über die altesten Schicksale des römischen Seeweiens und des damit in Verbindung stebenden Handels zu gewinnen, so sinden wir, wie eine sehr beschränkte Jahl der das Seewesen betreffenden lateinischen Worte indogermanischen Ursprunges ik, so navis, romus, malus; wie gar kein bierher gehöriger Ausdrud der gräco-italischen Periode anbeimfällt; wie serner die Jahl der auf italischem Boden entstandenen betreffenden Ausdrücke eine sehr geringe ist, so velum; wie dagegen die weit überwiegende Rehrzahl der einschlagenden Pezeichnungen griechische Lehnwörter er giebt, so ancora, anguina, antenna, aplustro, contus, cumbe, gubernare, nausea u. nauseare, phaselus, prora. 707). Hierand aber ergiebt sich, daß die Römer nicht durch sich selbst, sondern ren den Griechen das Seewesen erlernten, und daß somit ernt ven dieser späteren Zeit an ein Handel Roms zu datiren ist.

Wenden wir sodann unseren Blick unmittelbar der römischen Nationalanschauung zu, so sinden wir, wie der gute Landbauer als das Ideal eines Ehrenmannes uns entgegentritt; denn, sagt Cato de R. R. Praes. §. 52.:

Majores nostri — virum bonum cum laudabant, ita laudabant, bonum agricolam bonumque colonum. amplissime laudari existimabatur, qui ita laudabatur. Ex agricolis et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur, maximeque pius quaestus stabilissimusque consequitur, minimeque invidiosus: minimeque male cogitantes sunt qui in eo studio occupati sunt: und chenso sagt noch Cic. in Verr. III, 11, 27. in astem Sinne:

Tu de optimo, de iustissimo, de honestissimo genere hominum hoc est de aratoribus ca iura constituebas; und nicht minder p. Dejot. 9, 26.:

Optimus paterfamilias et diligentissimus agricola et pecuarius. Und wenn endlich Cic. p. Flacc. 29, 71. den Landmann in den Worten schildert:

Homines sunt tota ex Asia frugalissimi, sanctissimi, a Graecorum luxuria et levitate remotissimi. patres familias suo con-

<sup>707)</sup> Bergl. den Bericht, über ben von Curtius auf der 15. Berfamm lung ber deutschen Philologen gebaltenen Vortrag über das Berbaltniften lateinischen Sprache zur griechischen in R. Jahrb. f. Phil. u. Padag. Br. 74 p. 47. sq.

tenti, aratores, rusticani: agros habent et natura perbonos et diligentia culturaque meliores,

so erkennen wir gerade hierin eine Skizze, die übereinstimmt mit den Punkten, nach denen wir im Obigen den alten römischen Volkscharakter feststellten.

Andererseits dagegen ward der Kleinhandel von den Kömern mit entschiedenster Nichtachtung, 707 a) der Großhandel wenigstens, als ein gegenüber dem Landbau weniger respectables Gewerbe besurtheilt, und wenn Cato seine Res Rustica mit den Worten eröffnet:

Est interdum praestare mercaturis rem quaerere, ni tam periculosum siet,

so ist der Gegensatz hierzu durch den oben mitgetheilten Ausspruch gegeben; und in entsprechender Weise sagt auch Cic. de Off. I, 42, 151.:

Mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa multa undique apportans multisque sine vanitate impertiens, non est admodum vituperanda. Atque etiam, si satiata quaestu vel contenta potius, ut saepe ex alto in portum, ex ipso portu in agros se possessionesque contulerit, videtur iure optimo posse laudari. Omnium autem rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius.

Schen wir uns hiernächst nach den directen Zeugnissen des Alterthumes um, so sinden wir, wie dieses selbst in der That keine Ahnung hat von jener neuentdeckten Wahrheit: Arist. Pol. III, 5, 10. gedenkt der Etrusker und Carthaginienser als handeltreibens der Nationen, von einem handeltreibenden Römerthume ist ihm Richts bekannt; Varro aber de R. R. II, 1, 9. sq., Collumella de R. R. VI, praes. 3. sq. Plin. H. N. XVIII, 3, 9—14. Hor. Ep. II, 1, 156. kennen ihre Altvordern lediglich als Viehzüchter und Ackerbauer, nicht aber als Rausseute und Seefahrer. Und während Plin. H. N. XXIX, 1, 24. sagt:

Invehi peregrinas merces conciliarique externa pretia displicuisse maioribus,

und XXXIII, 1, 7. austatt auf Handel, lediglich auf Tauschge-

<sup>707</sup> a) Vergl. namentlich Cic. de Off. I, 42, 150., sowie Beder, Handb. II, 1. p. 189. sq.

**\*** -

schäfte den ältesten Verkehr Roms zurücksührt, so berichtet Sonec. de Brev. vit. 13.:

Hoc quoque quaerentibus remittamus, quis Romanis primus persuasit navem conscendere? Claudius is fuit (cos. ao. 490. u. c.); Caudex ob hoc ipsum appellatus, quia plurium tabularum contextus caudex apud antiquos vocabatur: unde publicae tabulae codices dicuntur et naves nunc quoque, quae ex antiqua consuetudine per Tiberim commeatus subvehent caudicariae vocantur;

eine Angabe, welche aus Varro, Lib. 3. de Vit. Pop. Rom. entlehnt ist, wie das Fragment bieraus bei Non. Marc. p. 366. G. beweist:

Quod antiqui pluris tabulas coniunctas codices dicebant, a quo in Tiberi navis codicarias.

Ja auch unter den zahlreichen Innungen Roms suchen wir vergeblich nach einer Kanfmannsgilde, während anderentheils wiederum im Jahre 366 das Wolf den Plan fassen und die Volkstrisbunen den Vorschlag machen konnten, den Wohnsitz in der ewigen Stadt aufzugeben und den populus Romanus nach Veil überzussiedeln (Liv. V, 50, 8.), was gerade nicht auf eine durch die Lage am Tiber bedingte günstige handelspolitische Situation Romshinweist.

Und wie es unn fernerweit dahin gestellt bleiben mag, welchen absoluten Werthmesser wohl jener uralte Handel Roms gefannt haben soll, da doch eben so wenig wie Rinder und Schaase, and Erzstücken und gemünztes Aupsergeld als die geeigneten Versehrsmittel gelten werden, einen ausgedehnten und sogar überseeischen Handel mit fremden Nationen zu vermitteln, indem aller Orten und Zeiten ein blühenderer und ausgedehnterer Handel gemünztes Gold oder Silber als Werthmesser beausprucht hat; so drängt denn nun auch das Räthsel zur Lösung, wie wohl jener römische Sechandel sich entsalten und gedeihen mochte, da ebensowohl die größeren Handelsschiffe zum Transport des Gutes, wie auch die schützende Seemacht ihm gänzlich sehlte. Denn gerade der nördliche Theil des tyrrhenischen Meeres ward selbst in später Zeit noch von den lignrischen Seerändern unssicher gemacht <sup>708</sup>) und bei den

<sup>708)</sup> Str. IV, 1. p. 180. 6. p. 203. Diod. IV, 40. V, 39.

beständigen Ariegen zwischen Rom und Etrurien steht nicht zu erswarten, daß gerade die Letzteren die römische Flagge besonders respectirten, während die Römer selbst noch zu Beginn des ersten punischen Arieges eine Staatsflottte ebensowenig, wie größere Handelsschiffe besaßen. 709)

709) 3m 3. 360 ichidten die Romer fostbare Weibgeschenke nach Delphi, allein auf einer einzigen longa navis und ohne Begleitung anderer Schiffe, in Folge beffen jene von liparenfischen Seeraubern gekapert wirt. des zweiten samnitischen Krieges wird die Rufte Latiums auf das Furchtbarfte von ben Samniten vermuftet, ohne daß eine Flotte jum Schute ba mare; Str. V, 3, 5. p. 232. Endlich in Bezug auf den 1. pun. Krieg ift entscheidend Polyb. I, 20, 7 — 14.; derselbe berichtet: a. in § 9., daß die Romer zuerst im 1. pun. Kriege Quinqueremen und Trieren bauten; b. in § 13. und 14., daß, als die Römer ibre Truppen nach Meffana übersegen wollten, ihnen nicht allein Decichiffe, κατάφρακτοι (Schiffe mit mehreren Ruderreihen, νηες), somit Die Rriegeschiffe fehlten, sondern daß fie unter ben Schiffen mit einer Ruder= reibe nicht einmal longae naves (μακρά πλοΐα) b. h. große Handels = oder Traneportichiffe, nämlich Schiffe mit einer größeren Angabl von Huterbanten, wie z. B. nevrnxovropoi ober Aunfzigruderer befagen, ja baß fie felbit nicht einen einzigen lembus od. Sechezehnruberer batten. Bielmebr entnahmen fie die erforderlichen Bentekontoten und Trieren erft von den großgriechischen Staaten. Indem somit Polyb. in dieser Stelle nur besagt, daß die Römer gur Beit des 1. pun. Krieges Kriegeschiffe ober Mehrbeder meder besagen, noch ju bauen verstanden, sowie daß ihnen selbst größere Sandeleschiffe ober Gin= beder nicht zu Gebote standen, insufern sonft die Berwendung ber Letteren gum Transporte erfolgt sein murbe, so ift boch damit andrerfeits nicht gefagt, daß den Romern auch fleinere Sandelsschiffe oder fleinere Staatsschiffe ge= feblt batten, daber in der Tbat nicht zu erschen ift, marum Bachemuth, rom. Weich. p. 246. not. 77. in tiefe Stelle bee Polyb. erft einen anderen Sinn bineinträgt, um sodann diese supveditirte Meinung ale unwahr zu bekampfen. Denn bağ Rom ju Beginn bes 1. pun. Rrieges eigene Stagte=Transvortschiffe befaß, ift icon bedingt burch die vom Staate bewirkten Getreideeinkaufe (not. 687) und erhellt auch aus Liv. VIII, 14, § 8. und 12: naves inde (i. e. Antio) longae abactae interdictumque mari Antiati populo est; — naves Antiatium partim in navalia Romae subductae, partim incensae rostrisque earum subgestum, in foro exstructum, adornari placuit (v. 3. 416). Diese hinmegnabme ber antiatischen Kriegeschiffe, bas Berbot ber Seefahrt für bie Untiaten, bas Berbrennen eines Ibeiles ber eroberten Schiffe, Alles bies beweist zugleich, wie fcmach fich Rom gur See füblte, und wie wenig Berth es auf Beschaffung einer eignen Staateflotte tegte, daber wir auch vor bem 1. pun Rriege nirgenbe von Overationen ober Rriegen ber Romer gur See berichtet finden; vielmehr mird ber Sieg bes Duilius ausbrudlich ale ber erfte Scefieg bezeichnet, ben Rom erfocht, vergl.

Alle diese Momente, die sich noch beträchtlich vermehren lassen, weisen aber in der That mit voller Bestimmtheit darauf hin, daß erst in späterer Zeit ein römischer Handel sich entwickelte.

§. 72.

#### Fortsepung.

(Zeitliche Verhältnisse des römischen Sandels im Allgemeinen.)

Indem wir nach Alle dem dazu übergehen, die zeitlichen Berhaltnisse des römischen Handels näher zu fixiren, so haben wir zunächst

Sen. de Brev. Vit. 13. 3war läßt Lyd. de magistr. I, 27. im 3. 473 von den Romern eine Flotte mider Phrrhus und deffen Bundesgenoffen bauen, allein die Unglaubwürdigkeit diefer Angabe erhellt von felbft. Bielmehr haben die Römer vor dem 1. pun. Kriege an die Beschaffung einer Staatsflotte gar nicht gedacht, weil fie von Alters ber die Maxime befolgten, von den Staaten der West = und Südküste Italiens in der nämlichen Beise Schiffe und Matrosen auf (Brund eines foedus sich stellen zu lassen (daber socii navales), wie von den Binnenstaaten Gulfevoller; so stellen Neapolis, Volia, Paestum, Rhegium, Locri, Tarentum u. a. m. ihr Contingent an Schiffen und Matrosen (vgl. im Allgemeinen Liv. XXXVI, 42. XLII, 48., im Besonderen not. 216. 218.), aus denen dann die classis Romana gebildet wird, vergl. Liv. IX, 38. vom 3. 444. Die Befehlshaber dieser Flotte find die duumviri navales, welche bereite 443, sowie auch später gewählt werden, so Liv. IX, 30. XL, 18. 26. XLI, 1., mabrend im lebrigen in den späteren Rriegen regels mäßig Pratoren ober Propratoren zu Admiralen ernannt werden. ohne maren baber auch bie gebn Schiffe, mit benen im 3. 471 Die Fahrt nach Tarent von den Römern unternommen ward, von den socii navales gestellt. und ebenso ist die Gestellung von Schiffen jum 1. pun. Ariege Seiten Tarent's, Locri's, Belia's und Reapolis, welche Polyb. I. c. berichtet, schwerlich freis willig, als vielmehr nach Maafigabe eines foedus erfolgt. Würdigung aller Diefer Verhaltniffe überzeugt aber, wie mahr Beder, Santh II, 2. p. 339. die Beziehung der im J. 307 oder 333 eingesetzten classici quaestores auf die rom. Flotte abweist. Endlich blieb auch nach den puni: schen Kriegen das Flottenwesen der Romer immer noch auffallend vernach: läsfiget, mas in Busammenbang fteht mit der obermahnten Berbindlichteit ber socii navales, g. B. Zonar. VIII, 13. p. 166. Bonn. — Bergl. übrigene gu dem Obigen Preller, in Berichten der fachf. Bef. d. Biff., bift. phil. Gl. I. p. 138. sq.; über das Flottenwesen von den punischen Kriegen an, p. 191. sq., fowie Nipsch, Grachen p. 62. sq. Für die Raiserzeit : Marquardt, Santb. III, 2. p. 392 sq.



darauf hinzuweisen, wie überhaupt ein Landhandel der Stadt Rom nie sich entwickelte. Denn wenn wir zwischen einem Jahrmarkts= verkehre und dem mahren Handel distinguiren und demgemäß den Märften beim Tempel der Voltumna, die bei Gelegenheit der Zusammenkunft der etrurischen Bölker gehalten murden, 710) den Märften sodann beim Saine der Feronia im ager Capenas, auf denen seit alter Zeit zu den berühmten Festen jener Göttin die be= nachbarten Bolfer: Latiner, Sabiner, Etrusfer und Romer zusammentrafen; den Märkten ferner beim Aphrodisium zwischen Ardea und Antium; 711) den Märften endlich, welche zu Rom beim Dias nentempel auf dem Aventin, dem gemeinschaftlichen Bundesheiligthume der unter Serv. Tullus verbundeten Romer und Latiner, welche ferner bei Gelegenheit der ludi Apollinares, Romani und Plebeii, wie auch bei Gelegenheit der von Tarquinuis Superbus eingesetzten Feriae Latinae zwischen Römern, Latinern, Bernikern und Volsfern auf dem mons Albanus allenthalben bereits von der Rönigszeit her abgehalten wurden; 712) wenn wir diesen wie anderen mittelitalischen Jahrmärften eine entscheidende Bedeutung für unsere Frage nicht beizumessen haben, so werden wir anerkennen, wie jedem schwunghafteren Landhaudel von, wie nach Rom ebensowohl der Mangel an bequemen Communicationswegen, dem erst im Laufe der Republif einiger Maaßen abgeholfen murde, wie auch die Mangelhaftigfeit der Transportmittel absolut hindernd in dem Wege stand, insofern diese Unvollkommenheiten der Com= municationsmittel ebensowohl den Transport für geringere Baaren an sich zu sehr vertheuerte, wie auch die Concurrenz der weit billis geren Seefracht nicht zu ertragen vermochte, welche von allen Rüftenpunkten aus in gerader Linie nach dem Inneren Italiens zu den Binnenhandel ausschloß.

<sup>710)</sup> Liv. IV, 23. 24 Mit großer Bahrscheinlichkeit bat Mommsen, in Ber. d. sächs. Ges. d. Biss. Phil. hist. Cl. II. p. 210. den Tempel der Voltumua in die unmittelbare Rabe von Bolfinii versest.

<sup>711)</sup> Wegen der Ersteren s. Liv. I, 30, 5. Dionys. III, 32. Str. V. p. 226.; megen der Letteren vgl. Abeken, Mittelital. p. 63.

<sup>712)</sup> Dionys. IV, 26. wozu vgl. Beder, Handb. I, p. 450. 451. — Liv. II, 37. Fast. Maff. Non. u. Id. Jul., wie Id. Sept. u. Novem.: Merk. und dazu Marquardt = Friedländer, Handb. IV, p. 454 u. 493, 457 u. 491, 459 und 492. — Dionys. IV, 49. und dazu Marquardt, Handb. IV. p. 440. sq.

\*

Sodann haben wir aber auch anzuerkennen, daß zu keiner Zeit die Stadt den überseeischen Transport ihres Gutes selbst beforgte, vielmehr solchen in der Hauptsache stets dem Auslande oder den Provinzen und beziehentlich den daselbst domicilirenden römischen Bürgern überließ. Es ift dies eine Bahrnehmung, die noch in der Kaiserzeit uns entgegentritt 713) und hier zwar in ihren letten Gründen noch nicht genügend erklart ift, die aber für die Zeiten der Republik darauf zurudzuführen ift, daß einestheils den Romern bei deren Hinneigung zu Biehzucht und Ackerbau, gu Kriegsführung und Staatsdienst, wie bei deren entschiedener Abneigung gegen den Flottendienst der Sinn für das Seeleben, wie für Rhederei völlig abging, anderntheils auch die großen Capitalien theils durch die Affociationen zu Zoll= und Steuerpachtungen, theils durch llebernahme fiscalischer Bauten und ähnlicher Arbeitsunternehmungen, theils durch eine im großartigsten Maagstabe und als industrieller Gewerbszweig betriebene Biehzüchtung ander wärts in Anspruch genommen und in Folge deffen zu überseeischen Speculationen nicht disponibel maren, endlich aber auch während der früheren Zeiten der Republik der Mangel einer Staatsflotte und des darauf bernhenden erforderlichen Schupes gegen Piratene die wirksamsten Ursachen jener Erscheinungen bilden. wir im 3. 516 πλέοντες έμποροι των 'Ρωμαίων, und im 3. 559 cives Romanos den griechischen Archipel befahrend vorfinden; 714) wenn ferner im J. 530 die lex Flaminia verordnet:

Ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimam navem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet; 715)

<sup>713)</sup> Sod, röm. Gesch. I, 2. p. 134 sq., 289 sq. Dies bestätigen auch indirect die legislativen Maaßregeln der Kaiser, welche den Zwed batten, die italische Rhederei zu heben, vgl. Scaevola lib. 3. Reg. (Dig. L, 5, 3.), Ulp. lib. sing. Reg. (fr. III, 6.), Gai. Inst. I, 34. Suot. Claud. 18 sq., Paul. lib. 16. brev. Ed. (Dig. XLII, 5, 26.), Marc. lib. 5. Reg. (Dig. eod. l. 34).

<sup>714)</sup> Zonar. VIII, 18. p. 165. 166. Bonn. Liv. XXXIV, 32, 18.

<sup>715)</sup> Liv. XXI, 63, 3.; ich folge der Lesart von Roëllius; Drakent. liest: quive senatoris pater fuisset; Liv. fügt bei: id satis habitum ad fructus ex agris vectandos; quaestus omnis Patribus indecorus visus; vgl. auch Cic. in Verr. V, 18, 45. Entsprechend ist die Bestimmung über die lectio des Senates, welche nach der lex Claudia Pulchri bei den Halessinern, und nach der lex Cornelia Scipionis bei den Agrigentinern galt:



wenn sodann im J. 567 in dem Decrete, durch welches Rom den Ambraciensern die Libertät restituirt, ausgesprochen wird:

Portoria, quae vellent, terra marique caperent, dum eorum immunes Romani ac socii Latini nominis essent (Liv. XXXVIII, 44, 4.);

wenn wir endlich den M. Porcius Cato Consorius selbst (520) — 605) bei einer Gesellschaft von sunfzig Rhedern betheiligt sinden, <sup>716</sup>) so weisen theils diese Momente noch keineswegs mit Nothwendigkeit darauf hin, daß der Sitz jener Rausseute und Rheder Rom selbst war, theils lassen sie anderenfalles eben nur erkennen, daß gerade im 6. Jahrh. d. St. einige Ansänge der Rhederei in Rom sich vorsinden, ohne daß sie im lebrigen eine größere Ausdehnung dieses Geschäftszweiges, noch auch einen bes deutenden Ausschwung desselben bekunden. Vielmehr scheinen im Allgemeinen die römischen Bürger, im Falle sie sich dem Großhandel widmeten, in dem Aussande oder den Provinzen ihren Sitz gesnommen und von hier aus den Handel nach Rom betrieben zu baben. <sup>717</sup>)

quaestum qui fecisset ne legeretur; Cic. in Verr. II, 49, 122. 50, 123. Begen ber lex Flaminia vgl. die Interpret. zu Liv. l. cit., Peter, Epochen, p. 125. not. XX u. Cujac. Obs. VI, 38. Die Bestimmung der lex Flaminia ward ausgenommen in die lex Julia repetund. nach Scaevola lib. 3. Regul. (Dig. L, 5, 3.).

<sup>716)</sup> Plut. Cat. maj. 21, 9.

<sup>717)</sup> Auf solche römische Sandelsfactoreien im Auslande weisen bin die Inschriften bei Grut. 474, 8: cives Romani, qui Mitylenis negotiantur, und in C. I. Gr. no. 1137., welche Bergt in 3tichr. f. A. 28. 1856. Sp. 144. not. \* dahin restituirt: Q. Marcium Q. [F. Regem] Italiceis qui negotian[tur Argeis] = Κοίντον Μαάρχιο[ν Κοίν]του υίον 'Ρῆγα 'Ιτάλ[ιχοι οί ἐργαζόμενοι εν "Αργει]. Ferner Le Bas, Inser. II. no. 123. u. Sallust. Jug. 47.: erat - - oppidum Numidarum, nomine Vacca, forum rerum venalium totius regni maxume celebratum, ubi et incolere et mercari consueverant Italici generis multi mortales; nicht minder der Umstand, daß zu des Mithridates Zeit 80,000 römische Bürger des Handelsbetriebes wegen in ben verschiedenen Städten Aleinasiens domicilirten (f. not. 25. a); vgl. auch Die Citate bei Dirffen, Berfuche p. 182. not. 147; doch betreiben auch Romer den Sandel in der Beise, daß sie Reisen jum 3mede des Gintaufes nach fremben Stavelplägen unternehmen, so namentlich nach Plaut. Menaechm. V. 9, 53. sq.: Cum patre ut abii Tarentum ad mercatum; postea Inter homines me deerrare a patre atque avehi, weju vgl. prolog. 26. sq.



Wegenüber diesem Sachverhalte könnten nun zwei Umftande einiges Befremden erregen, insofern dieselben auf einen frühzeitigen Handel Roms mit eigenem Transport bezogen werden könnten, nämlich die Gründung Offia's durch Ancus Marcius und das erste Bündniß mit Carthago vom 3. 245. Beide Bedenken erweisen nich jedoch bei näherer Ermägung als völlig grundlos. zunächst die Gründung Ostia's betrifft, so hatte daffelbe in den bäufigen Piraten = und Seezügen der ältesten Zeit für die Stadt Rom selbst die Bedeutung einer Schukwehr und eines Castelles, welches die Stadt gegen Ueberfälle von Piraten, wie von Zeinden sicherte, daher wir hierin ein genügendes Motiv für die Grundung · des Ersteren und dessen Einrichtung als colonia maritima 718) erkennen, um so mehr als diese Maagregel in inneren Zusammenhang zu setzen ist mit der Anlage des pons Sublicips und der Befestigung des Janiculus, Werke, welche, ebenfalls von diesem Ronige errichtet, auf ein System der Befestigung Roms hinweisen, in welchem die Gründung Oftia's nur ein vereinzeltes Glied bildete. Ueberdem läßt aber auch die Rücksicht auf den Schutz der für Rom so wichtigen Salinen, wie auf den Schutz der Ruftenschifffahrt und insbesondere der Kornzusuhr nach Rom 719) die Gründung Ostia's

<sup>718)</sup> Die herrschende Auffassung ber colonia maritima ist dahin zu berichtigen, daß keineswegs bloß die Lage an der See, sondern in gleichem Maage auch die staatrechtliche Anordnung bas Wesen solcher colonia begründete; daber ift colonia maritima diejenige an der Sce gelegene Colonie, für welche die Bestimmung ausgesprochen ift, als militärisches praesidium gegen ben Seefeind zu dienen. Daber stellt solche colonia normaler Beise weber Mannschaft zum Dienste im Landheer, noch auch, gleich den socii navales Kriegeschiffe und Matrofen (in welcher Beziehung jedoch seit 563 nach Liv. XXXVI, 3. andere Bestimmungen getroffen wurden, vielmehr hat fie lediglich an dem von ihr eingenommenen Puntte den Zeind abzuhalten und zu foldem 3mede in fteter Rampfbereitschaft fich zu halten. Diefe Bestimmung aber ward gegeben burch Teftsegung in ber Formula, baber, mo folche Bestimmung feblt, auch teine colon. maritima vorhanden ift, so baß es bemnach sechelegene Colonien gab, welche nicht maritimae waren, wie j. B. Paestum (col. lat.) und Puteoli, Croton (col. civ.). - Aus Alle dem ergiebt fic übrigens, wie falich es ift, wenn Dommsen, rom. Gesch. I. p. 46. Oftia für eine reine Borftadt von Rom erflärt.

<sup>719)</sup> Bergl. zu dem Allen, Preller, in Ber. d. fachf. Gef. d. Biff. Sift. phil. Cl. I. p. 5. sq.; wegen ber Befestigung Ostia's insbesondere not. 64. 65.: wegen der Salinen not. 66. 67.; wegen des inneren Zusammenhanges zwischen

vollkommen motivirt erscheinen, ohne daß irgend welche Veranlassung vorläge, daraus eine Schlußfolgerung auf einen römischen
Seehandel zu machen. Ja selbst wenn wir in's Auge fassen, daß
gleichzeitig mit der Gründung Ostia's eine publicatio der silvas
maritimas zu Gunsten der Schifffahrt verbunden war, 720) so berechtigt selbst dieser Moment höchstens zu der Annahme, daß vielleicht Ancus im Hinblicke auf Etruriens Blüthe die Bedeutung des
Sechandels zu würdigen wußte und zur Begründung eines solchen
ermunteru wollte, ohne daß hieraus für den Ersolg dieser Bestrebungen irgend etwas sich ergäbe.

Was dagegen das erste foodus mit Carthago betrifft, welches im Jahre 245 vor dem Kriege mit Porsenna abgeschlossen worden ist, 721) so wird eine Betrachtung desselben ergeben, daß nur eine oberflächliche historische Anschauung daraus ein gewichtiges Argument für einen blühenden Seehandel Roms entnehmen konnte. Dasselbe ist aber von Polyb. III, 22. in solgender Fassung uns überliesert:

Art. Ι. Ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν εἶναι Ῥωμαίοις καὶ τοῖς Ρωμαίων συμμάχοις, καὶ Καρχηδονίως καὶ τοῖς Καρχηδονίων συμμάχοις.

থাτι. ΙΙ. Μὴ πλεῖν Ῥωμαίους, μήτε τοὺς Ῥωμαίων συμμάχους ἐπέκεινα τοῦ Καλοῦ ἀκροτηρίου, ἐὰν μὴ ὑπὸ χειμῶνος ἢ πολεμίων ἀναγκασθῶσιν ἐὰν δέ τις βία κατενεχθῆ, μὴ ἐξέστω αὐτῷ μηδὲν ἀγοράζειν, μηδὲ λαμβάνειν [μηδὲν], πλὴν ὅσα πρὸς

ber Grundung Ditia's und der Besestigung des Janiculus p. 5., und Beder, Sandb. I. p. 181.

<sup>720)</sup> Aurel. Vict. de Vir. Ill. I, 5. Cic. de Rep. II, 18.

<sup>721)</sup> lleber dieses foedus vgl. Polyb. III, 23. Riebuhr, R. Gesch. I. p. 558. Sell, Recuperat. p. 63. sq. Lecren, Ideen II, 1. Beil. II. Schwegler, R. Gesch. I. p. 790 und die das. not. 2. citirten, sowie oben §. 25. — Daß dasselbe vor den Krieg mit Porsenna zu setzen ist, bemerkt bereits Riebuhr, l. c. p. 560.; völlig unbefriedigend ist die entgegengesetzt Ansicht von Henne, Opusc. p. 41. 47. init. Schwegler l. c. benutt die Gelegenheit zu einem vollkommen ungerechtsertigten Aussalle gegen die Glaubwürdigkeit der römisschen Tradition und gelangt in Folge dessen zu den merkwürdigken Urtheilen, so z. B. p. 791. not. 3., wo gesagt ist: weil Florus und Drofius das Wahre berichten, sind sie ungenau, denn sicher stammt ihre Angabe nur aus einer lleberslieferung, die ihnen das Falsche berichtete. Solcher Wilkühr gegenüber kann man nur staunend schweigen.

(3)

πλοίου έπισχευὴν ἢ πρὸς ἱερά: [ἐν πέντε ἡμέραις δὲ ἀποτρεχέτωσεν οἱ κατενεχθέντες]. <sup>721 a</sup>)

Urt. III. Τοῖς δὲ κατ' ἐμπορίαν παραγιγνομένοις, μηδὲν ἔστω τέλος, πλὴν ἐπὶ κήρυκι ἢ γραμματεῖ ὅσα δ' ἀν τούτων παρόντων πραθῆ, δημοσία πίστει ὀφειλέσθω τῷ ἀποδομένω ὅσα ἀν ἢ ἐν Διβύŋ ἢ ἐν Σαρδόνι πραθῆ.

Art. IV. 'Εὰν 'Ρωμαίων τις εἰς Σικελίαν παραγίγνηται, τζς Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσιν, ἴσα ἔστω τὰ 'Ρμωμαίων πάντα.

Άττ. V. Καρχηδόνιοι δὲ μὴ ἀδικείτωσαν δημον 'Αρδεατῶν, 'Αντιατῶν, Λαυρεντίνων, Κιρκαιιτῶν, Ταρρακινιτῶν, μηδ' ἄλλον μηδένα Λατίνων, ὅσοι ὰν ὑπήκοοι.

থাτι. VI. Έαν δέ τινες μή ὧσιν ὑπήχοοι, τῶν πόλεων ἀπεχέσθωσαν ἀν δὲ λάβωσι, Ῥωμαίοις ἀποδιδότωσαν ἀχέραιον. 
εἰς τὴν χώραν εἰσέλθωσιν, ἐν τῆ χώρα μἡ ἐννυχτερευέτωσαν.

(Art. I. Amicitia Romanis et Romanorum sociis cum Carthaginiensibus et Carthaginiensium sociis his legibus esto:

Art. II. Ne naviganto Romani neve Romanorum socii ultra Pulchrum promontorium, <sup>721 b</sup>) nisi tempestatis aut hostium vi fuerint compulsi; si quis vi delatus fuerit, emendi aut sumendi quidquam praeter necessaria navis reficiendis et sacris faciendis ius ei ne esto; intra diem quintum qui navem applicuerint, absunto.

Art. III. Qui commerciorum causa venerint, his nullum negotium contractum esto, nisi adhibito publico praecone vel scriba. Quidquid autem his praesentibus fuerit actum, publica fide venditori debetor, quod quidem in Libya<sup>721c</sup>) aut Sardinia fuerit actum.

<sup>721</sup> a) Diese Ergangung ergiebt Polyb. III, 23, 3.

<sup>721</sup> b) Zweiselhaft ist zunächst die lat. Bezeichnung, ob promontorium pulchrum oder Pulchri, vgl. die Interprett. zu Liv. XXIX, 27, 12. und sodann die Lage, ob es identisch mit dem promontorium Apollinis, westlich von Carthago, oder mit dem promontorium Mercurii, östlich von Carthago, vergl. einerseits Mannert, Geographie X. 2. p. 293. sq., andrerseits Heeren, In. p. 503. not. Die Autorität des Polyb. III, 23, 1. 2. ist aber nicht minder entscheidend, als innere Gründe, das es als das promontorium Mercurii auszusassen ist; vgl. Movers, Phonizier II, 2. p. 475.

<sup>721</sup> c) Unter Libya haben wir das carthaginienfische Gebiet in Africa zu verstehen.



Art. IV. Si quis Romanorum in eam Siciliae partem venerit, quae sub ditione Carthaginiensium est, paria sunto omnia Romanorum (b. i. omnia, quae de jure ad Romanos pertinent, paria sunto iis, quae ad Carthaginienses pertinent).

Art. V. Carthaginienses ne quid noceant populo Ardeati, Antiati, Laurentino, Circeiensi, Tarracinensi neve ulli alii e Latinis qui in populi Romani potestate sunt.

Art. VI. Quae in populi Romani potestate non sunt, iis civitatibus abstinento; si tamen ceperint, Romanis integram tradunto. Castellum ullum in agro Latino ne aedificanto. Si cum armis infesti pedem in regione posuerint, in ea ne pernoctanto.)

Bur richtigen Würdigung dieses Vertrages find vor Allem festzustellen die verschiedenen Classen derjenigen Gemeinwesen, welche derselbe betrifft: zunächst als die Personen, für welche durch den Vertrag stipulirt ist, somit als die durch den Vertrag gebundenen Subjecte kommen auf beiden Seiten in Betracht drei verschiedene Classen: die Römer und Carthager selbst, die socii von Beiden oder die σύμμαχοι, welche ausdrücklich als in dem Vertrage mit inbegrife fen und durch denselben gebunden bezeichnet werden, sowie endlich die in potestate der beiden Contrahenten befindlichen Bölfer, deren in der hier fraglichen Beziehung zwar nicht besonders gedacht ist, die aber dennoch durch den Vertrag gebunden und zweifelsohne unter der Bezeichnung 'Pωματοι und Καρχηδόνιοι mit inbegriffen sein muffen; denn die lettere Annahme ift nicht allein an sich völlig unbedenklich, sondern erweist sich auch als absolut nothwendig, weil entgegengesetzten Falles den unter röm. potestas stehenden dediticii das gestattet gewesen wäre, was den römischen Bürgern selbst durch den Vertrag untersagt war. Sodann aber als die Personen, wie Territorien, über welche durch den Bertrag stipulirt ist, somit als die durch den Vertrag betroffenen Ob= jecte werden distinguirt: auf Seiten der Carthager das afrikanische Territorium Carthago's selbst (Art. II. u. III.), und sodann Sar= dinien, wie der unterthänige Theil Siciliens (Art. III u. IV), mahrend bezüglich der liberae civitates Siciliens eine Bestimmung fehlt, vielmehr dieselben nur implicite als nicht durch den Vertrag betroffen ausgeschlossen sind (Art. IV); dagegen auf Seiten Roms werden distinguirt die liberae civitates Latiums (Art. VI) und die



latinischen inchen, neben denen dann noch die Ardeaten, Antias ten, Laurentiner, Circejeuser und Terracinenser nambaft gemacht werden (Art. V). Dieser letteren Erwähnung ift nun von Sainte-Croix in den Mémoires de l'Académie des Inscriptions tom. XLVI. p. 5. der Sinn untergelegt worden, daß damit in Art. V und VI drei verschiedene Classen von Gemeinheiten und Territorien geschieden mürden: nämlich das Rom unterthänige Latium, das souverane, aber mit Rom nicht föderirte Latium, wie endlich auch das souverane, aber mit Rom föderirte Latium, insofern dieses lette durch die Ardeaten, Antiaten, Laurentiner, Circejenser und Terracinens fer repräsentirt murde. Und richtig in der That muß an dieser Annahme das anerkannt merden, daß der Bertrag von einer Scheidung Latiums nach diesen drei Classen ausgeht, weil es geradezu widersinnig wäre, anzunehmen, daß Art. VI auf das mit Rom verbundete Latium und demnach auf die Mitcontrabenten beim Bertrage mit zu beziehen ware, weil ein Staatsvertrag doch vernünftiger Beise niemals dem anderen Contrabenten feindlichen Ginfall in das eigene Gebict freigeben kann. Allein gerade die weitere Frage, ob die durch diese Voraussetzung gegebene Distinction des mit Rom föderirten und nicht föderirten sonveranen Latium in der That ausdrücklich in dem Vertrage ausgesprochen, oder nicht vielmehr implicite enthalten und somit stillschweigend vorausgesetzt worden sei, gerade diese höchst wichtige Frage ist entschieden gegen Sainte-Croix zu verneinen, weil namentlich die Nebeneinanderstellung der Ardeaten u. s. w. zu den inneren und der Uebergang von den Ersteren zu den Letteren durch eine dem Ausdrucke μηδ' άλλον μηδένα Λατίνων όσοι αν ύπήχοοι entsprechende sprachliche Wendung beweist, daß die Ersteren vielmehr als namentlich aufgeführte inchroot aufzufassen sind, wobei dann das Motiv zu solcher namentlicher Bervorbebung in der Lage jener Landschaften an der Seckuste zu er blicken ist. Und diese Auffassung wird ebensowohl durch die Autorität des Polybius unterstüßt, der gleichfalls sie vertritt,722) theils aber auch dadurch, daß auch auf Seite Carthago's eine entsprechende

<sup>722)</sup> III, 23, 5. 6.: ὑπὲς Σιχελίας (οἱ Καρχηδόνιοι) διαστέλλονται ρητῶς (ε.σ. πρὸς τὴν Σιχελίαν Ιδίαν καὶ οὐκ Ιδίαν), ὑπὲρ αὐτῶν τούτων ποιούμενοι τὰς συνθήκας, ὅσα τῆς Σιχελίας ὑπὸ τὴν Καρχηδονίων πίπτει δυναστείαν · διμοίως ἄ καὶ 'Ρωμαῖοι πιρὶ τῆς Λατίνης αὐτῆς χώρας ποιούνται τὰς συνθήκας.



Cautel zu Gunsten seiner socii nicht gemacht ist, gerade hieraus aber erbellt, daß man eine solche im Allgemeinen für unnöthig erachtete, weil solche Bestimmung als selbstverständlich galt, während wiederum bezüglich der innanzooi zwar ebenfalls solche Bestimmung selbstverständlich ist, hier aber ihre Verlautbarung in Worten ihr Moetiv in dem Zwecke Rom's sindet, eine formelle Anerkennung des noch nicht allzu alten Herrschaftsverhältnisses über jene innanzooi von Carthago zu erlangen.

Wenn wir daher in der That berechtigt find, die Ardeaten, Antiaten, Laurentiner, Circejenser und Terracinenser den onxooi Roms beizurechnen, so find auch dieselben nach dem oben Bemertten durch den Bertrag gleich als dadurch mit gebundene Subjecte mit betroffen und zwar durch den Ausdruck Popasor mit inbegrif= fen. Daher haben wir denn auch allenthalben, wo der Bertrag bezüglich der Pouzioi Bestimmungen enthält, solche ebensowohl auf die innixool Roms im Allgemeinen, wie auf die Ardeaten, Antiaten, Laurentiner, Circejenser und Terracinenser insbesondere mit zu beziehen, und dieser Umstand ist mehr als genügend, um zu erflaren, wie die Bestimmungen bezüglich des römischen Handels in jenen Bertrag gelangten. Denn Ardea, Antium, Terracina 723) er= scheinen schon frühzeitig in der Geschichte als blübende Handelsstädte, - während bezüglich Laurentium und Circeii die Quellen fehleu, — so daß daher mit Rücksicht auf den Handel jener Städte die betreffenden Bestimmungen des Foedus getroffen sein mochten, ohne daß auch nur der fernste Grund vorläge, daraus auf einen Seehandel Roms selbst zu schließen.

Allein überdem ergiebt auch jener Vortrag selbst verschiedene gewichtige Gründe gegen die Existenz solchen vermeintlichen Seedandels der Stadt Rom: denn daß zunächst die Carthager zu dem Zeitpunkte des Vertragsabschlusses weder nach Rom, noch auch nach einem anderen der Rom unterthänigen Seepläße Handel trieben, geht daraus hervor, daß Carthago gar nicht Veranlassung nimmt, seinen eigenen Kausleuten für den Fall des Handelsverkehrs dersel-

<sup>723)</sup> Begen Ardea vgl. Schwegler, röm. Gesch. I. p. 792. not. 1., Abelen, Mittelitalien p. 322. sq.; wegen Antium, Schwegler, l. c. und dazu Dionys IX, 56, sowie not. 709.; wegen seines Reichthumes, insbesondere Liv. II, 63.; wegen Terracina vgl. Liv. V, 8, 2.



ben auf römischem Territorium Rechtsschutz auszubedingen und garantiren zu lassen, während es gleichwohl den jenseitigen Kauslenten beim Verkehre in Afrika, Sicilien und Sardinien Rechtshülse garantirt; und daß sodann von der Stadt Rom oder von Oftia aus ein Handel nach carthagischem Gebiete nicht getrieben ward, geht theils daraus hervor, daß das zweite Foodus mit Carthago vom I. 406 gegenüber dem hier in Frage stehenden ersten Foodus eine Beschränkung des den Römern zugestandenen Handelsgebietes ent hält (S. 74), mährend Rom, wenn es wirklich Handelsstaat war, einer solchen Beschränkung sich nicht unterworfen haben würde, theils auch daraus, daß der Handel nach carthaginienssschaften Gebiete nur mit größeren Schiffen betrieben werden konnte, 724) während gleichwohl noch zu Beginn des ersten punischen Krieges derartige größere Handelsschiffe den Römern sast gänzlich sehlten (not. 709).

Unterziehen wir nun aber nach diesen Boraussetzungen den in Frage stehenden Staatsvertrag einer allgemeineren Würdigung, so erkennen wir, wie derselbe in der That auf Seiten der beiden Contrabenten unter dem Einflusse einer wesentlich verschiedenen Bolitik steht: auf Seiten Rom's unter der Herrschaft einer Eroberungspolitif, auf Seiten Carthago's unter der Herrschaft einer Handelspolitik. Und beiden Staaten allein haben wir in der That auch im gesammten Alterthume eine gleich andauernde und traditionelle, consequente und bestimmte Politif beizumessen, wie wir solcher im modernen Staatsleben begegnen. Denn mahrend im Allgemeinen in Democraticen und Wahlfönigreichen eine der schwächsten Seiten der Regierung die auswärtige Politik bildet, weil Beiden es an den dauernd herrschenden und traditionell sich vererbenden Maximen fehlt, ohne welche große und bleibende Erfolge nicht erreichbar find, so gestaltet dieses Verhältniß sich anders, wie in den Erbmonarchieen, so auch in den Aristocratieen, wo bestimmte Maximen in den herrschenden Familien erblich werden. Und eine Ariftocratie mit bestimmendem Einfluß auf die Regierung besaßen sowohl Carthago, wie auch Rom in seinem Senate, was bezüglich des Lette ren zwar erst in dem Zeitalter der Republik deutlich erkennbar zu Tage tritt, allein auch für die Königszeit nicht in Abrede zu ftellen ist; denn in der Republik finden wir in der That eine Regierung,

<sup>724)</sup> Dies bezeugt ausbrudlich Polyb. III. 23, 2.



die in Bezug auf die außere Politik ihres Zieles sich wohlbemußt ift und, daffelbe mit unbeugsamer Consequenz verfolgend, die glan= zendsten Erfolge erringt. Daher mögen wir mit Recht Rom, wie Carthago eine unserer modernen Staatskunst entsprechende auswärtige Politik beimessen: jenes unwandelbare und treue Festhalten an einmal adoptirten Maximen, jenes hartnäckige Verfolgen der dadurch gebotenen Projecte, jenes umsichtige Erwägen bei Babl der dienlichen Mittel, jene Verewigung von Principien und Sp. stemen im Wege einer Tradition, welche Jahrhunderte hindurch von Geschlecht zu Geschlecht sich fortpflanzt — alle diese Erscheinungen treten in Rom, wie Carthago uns entgegen. Allein die Politik selbst beider Staaten ist wesentlich verschieden in dem endlichen Biele, welches Beide im Ange hatten: Rom verfolgte die Ermeiterung seines Gebietes, Carthago die Erweiterung seines Handels als lettes Mittel der Förderung staatlichen Wohlergehens und der Besestigung der eigenen politischen Existenz. 726) Und diese Ber= schiedenheit der Politik tritt in dem betrachteten Foedus auf das Offenste zu Tage: wie die Ausschließung der Concurrenz beim Han= delsverkehre im Wege des Staatsvertrages eine mehrfach im Alterthume uns entgegentretende Maxime ift, und wie auch Carthago dieselbe allseitig verfolgt, 726) so ist es nun dieser Gesichtspunft, welcher dem Letteren die Vertragsbestimmungen dictirt; denn von

<sup>725)</sup> Bergl. Heeren, Ideen II, 1. Abschn. über die Carthager, namentlich p. 65. sq. 116 u. 161 sq., und Dropsen, Gesch. des Hellenismus II, p. 262. 263., auch Abeten, Mittelitalien p. 278. 279. Doch ist Dropsen's Darstellung nicht ganz richtig, denn Handel und Recht bilden keinen richtigen Gegensatz da, wo es um den Schwerpunkt der Politik sich handelt. Bielmehr bildet nur Erweiterung und Besestigung der territorialen herrschaft das Ziel der Politik Roms; gleichgültig aber ist es an sich, ob Rom durch das Gebot der Selbsterbaltung oder durch herrschseln, habgier oder sonst welches Motiv zu solcher Ersberungspolitik bestimmt wurde. Umsichtig und meisterhaft bleibt immers hin diese Politik bis an die Schwelle des Kaiserreiches.

<sup>726)</sup> Byl. Movers, Phonizier II, 2. p. 39. sq. Heeren, Ideen II, 1. p. 162. Bon dem nämlichen Gesichtspunkte aus erklärt sich auch die Bestimsmung in dem foedus zwischen Rom und Tarent vom J. 452 (s. not. 218), welche das lacinische Borgebirge als Gränze für röm. Schiffsahrt seststellte, App. Samn. VII, 1. Denn auch hierin läßt sich die Feststellung einer durch handelspolitische Boraussicht gebotenen Prohibitivgränze für einen etwaigen Seehandel Roms seststellen, obgleich es andrerseits nach näher liegt, rein staatsspolitische Rotive dieser Bestimmung unterzulegen.

, vi

der höchsten Wichtigkeit für Carthago war der Sandel nach Emporia und den beiden Sprten, nach Evrene und Aegypten, nach der philistäischen und phonizischen Rufte, nach den Gafen Aleinafiens und den Inseln des gesammten Mittelmeeres, weil bier die Producte des Orientes ihre Stapelpläße hatten und hier Carthago den Markt für seine Baaren fand. Diesen gewinnbringenden Sandel als Monopol sich zu bewahren, mar Carthago's Saupttendenz und hierdurch erscheint bedingt, daß dieses das Promontorium Mercurii als Prohibitivgrenze für den fremden Raufmann forgsamft feststellte, über welche hinaus selbst die Seefahrt verpont war, innerhalb deren aber Rechtsschutz von ihm garantirt murde. 727) Die hierdurch bedingte Ausschließung aber galt den latinischen und volskischen Seeplagen, deren Sandel entweder bereits damals bis nach Africa übergriff oder doch diese Ausdehnung im Laufe der Zeit zu gewinnen drohte. Dahingegen dachte Carthago nicht daran, den Eroberungen der Romer irgend welche Grenze zu segen, noch auch für seinen eigenen Handel Vortheile sich auszubedingen, da sein Handel eben nicht nach Rom und Latium, sondern nach Großgriedenland und Etrurien fich wendete.

Dagegen Rom sest weder eine Prohibitivgrenze für den Handel Carthago's sest, noch auch hat es demselben irgend welche Privilegien zuzugestehen; wohl aber bestimmt es für die Eroberungen
Carthago's in Italien eine Prohibitivgrenze. Und diese Momente
genügen allein schon, den Schwerpunkt jenes Vertrages sur Rom
erkennen zu lassen: Latium in seiner alten Macht durch die Könige
Rom's und namentlich durch Tarquinius Superbus bereits gebrochen, wird als ein zur Beute fallendes Opfer betrachtet; daher wird
hier jede Colonieanlage, wie überhaupt jede dauernde Besitznahme

<sup>727)</sup> Daß die Erwähnung von Spanien in dem Bertrage sehlt, durste daraus zu erklären sein, daß dasselbe damals den Römern und Latinern noch völlig terra incognita war. Dagegen die Verschiedenheit der von Cartbage gewährten Rechtsgarantie in Art. III. u. IV. durste daraus zu erklären sein, daß die Carthager an den änßersten Endpunkten des zugestandenen Handelszgebietes: in Sardinien und Africa den latinischen Handel controliren wollten, daher solcher unter die aussehende Mitwirkung von Staatsbeamten gestellt wurde, während im Mittelpunkte, in Sicilien, solche Controle für überflüssig galt, daher hier, nach thmischer Anschauungsweise, punisches commercium nebst actio unbeschränkt gewährt ward; vgl. Heeren, Ideen II, 1. p. 163. sin.

Carthago's ausgeschlossen und mit wahrer Meisterschaft der Politik in Art. V und VI die erforderliche Vorsorge getrossen. Denn bezüglich des den Römern bereits unterthänigen Theiles von Latium wird in Art. V den Carthagern eine jede Gebietsverletzung untersagt und Gewalt gegen die Städte sowohl, wie gegen den Einzelsnen. Dahingegen bezüglich des nicht söderirten, souveränen Latium wird den Carthagern gestattet, sowohl die Städte seindlich zu nehsmen, — nur daß sie die Eroberung den Römern auszuliesern has ben, — wie auch das Territorium bewassnet zu betreten und Geswalt zu üben, — nur daß sie daselbst nicht übernachten dürsen, — Bestimmungen somit, welche den Carthagern frei stellen, das unsabhängige Latium zu vernichten, gleichzeitig aber sie zwingt, den Cadaver an Rom zu überliesern.

So daher diente jener Vertrag einem Jeden der beiden Contrabenten in seiner Weise und gewährte nach beiden Seiten hin eine vollkommene Gegenseitigkeit.

§ 73.

Fortfegung.

(Beitliche Werhaltnisse des römischen Passivhandels in sbesondere.)

Die Erörterungen der vorhergehenden Paragraphen ergaben das Resultat, daß der Handel Rom's, dasern wir hierunter einen regelmäßigen und ständigen und in dem Quantum seines Umsayes ausgedehnteren Geschäftsverkehr mit Waaren begreisen, zu keiner Zeit Transithandel, und ebensowenig auch jemals Activhandel war. 7272) Dagegen der Passivhandel Rom's war niemals Landshandel, während wiederum der maritime Passivhandel in der Hauptsache zu keiner Zeit mit dem eigenen Transporte des Einkausgutes sich besaste, indem gegenüber dieser durchgreisenden Regel auch die

<sup>727</sup>a) Die einzige Ausnahme, die in Betracht kommt, bildet ber Salzhandel Moms: dieser war ebensowohl Active wie Landhandel und wurde nach der Sabina hin betrieben; diese Ausnahme bestätigt aber unsere Regel, denn um dieses handels willen bieß die Kunststraße, auf welcher derselbe sich bewegte, die Via Salaria, vgl. Paul. Digc. s. v. p. 827. sowie Preser, in Ber. der sach. Ges. d. Biss. Phil. bist. El. I. p. 8.

٠.

10

vereinzelten Spuren einer zu Rom seßhaften Rhederei, die uns in dem 6. Jahrh. d. St. begegnen, höchstens als transitorische Arfänge ohne entscheidendere Entwicklung betrachtet werden durfen. Daher verbleibt der durch den Transport von Seiten Auswärtiger vermittelte überseeische Passivhandel als der einzige Zweig des von der Stadt Rom betriebenen Handels für unsere Betrachtung, und bezüglich feiner allein haben wir nun die zeitlichen Verhältnisse näher zu bestimmen. Um indeß im Allgemeinen einen richtigen Standpunkt für Beurtheilung jenes Bassivhandels Rom's zu gewinnen, ist es nothwendig, vor Allem sich zu vergegenwärtigen, daß wir dem gesammten Sandel des Alterthumes im Bergleich mit dem modernen Sandel und dem enormen Quantum feines Baarenumsages nur eine geringere Ausdehnung und eine beschränften Regfamkeit beizymeffen haben. Denn bei der Unvollkommenheit der Communicationsmittel des Alterthumes, welche den Transport für Waaren von geringem Werthe zu sehr vertheuerte; bei dem geringeren Umfange der Consumtion ferner, welcher dadurch bedingt war, daß ein großer Theil der Bevölkerung, die Sclaven, lediglich auf das dringenoste Bedürfniß des Lebens reducirt war; bei der Concurrenz endlich, welche in vielen Artikeln durch die Sausarbeit der Frauen und Sclaven, wie späterhin der Letteren allein dem Handel erwuchs; 727b) aus dem Ginflusse aller dieser Umstände, sagen wir, ift zu erkennen, wie die Artikel, mit denen der Handel des Alterthumes sich befaßte, in der That lediglich entweder Rohpw ducte maren, melde das unabweisbarfte Bedürfniß des Lebens et

<sup>727</sup> b) Die lesten beiden Momente find bereits hervorgehoben von Asset, in Ber. der sachs. Ges. d. Bis. Phil. bist. El. I. p. 128.: "Biele unserer to deutendsten Handwerke konnten im Alterthume schon deßhalb nicht existien, weil jedes ansehnlichere haus die betreffende Arbelt bausmäßig, von seinen Sclaven, verrichten ließ. So ift auch in Sclavenländern die große Mehrzelt der Bevölkerung, ich meine eben die Sclaven selbst, mit ihren Ausgaben vid zu sehr auf die nachte Nothdurst des Lebens eingeschränkt, als daß sie für den Gewerbsleiß eine gute Kundschaft sein konnte. Aus solchen Gründen hat die Industrie des Alterthums immer nur den Character einer mehr kunstmäßigen, einer balben Luxusindustrie gehabt." Bon Plaut. Stieh. II, 2, 44. sq. werden als Handelsgegenstände erwähnt: Silber, Gold, Burpur, Divane mit Elsenbein und Gold ausgelegt, Decken aus Babvlon und Lapeten, Cither und Flotenspielerinnen und Salben aller Art, wogegen die Ausgablung in Pou. V, 2, 54. sq. nur als satirisch gelten kann.

forderte, oder Industrieproducte von höherem Werthe, welche einem verseinerten Luxus dienten. Dagegen mit Fabricaten geringeren Werthes, welche, ohne als reine Luxusartikel gelten zu können, doch eine gesteigertere Anforderung an das Leben befriedigen, konnte aus den angegebenen Gründen der Handel des Alterthumes zu keiner Zeit einen größeren Umsatz erzielen, so daß, indem die wichtigken Artikel des modernen Handels für den antiken Handel nur eine unstergeordnetere Bedeutung einnahmen, der Letztere schon aus diesem Grunde nie zu dem Quantum des Waarenumsatzes der Neuzeit sich zu erheben vermochte.

Behalten wir daher diesen letteren Moment bei unserem Urtheile im Auge, so bernht nun im Uebrigen, wie in §. 70 bemerkt, jener Paffivhandel Roms, wie zu allen Orten, Zeiten und bei allen Bölkern auf zwei naturgegebenen Basen: auf dem empfundenen Bedürfnisse für das Handelsgut und auf dem Besitze des Geldca= pitales, ausreichend das Bedürfniß zu befriedigen. Die Erfte diefer beiden unentbehrlichen Triebfrafte laßt eine doppelte Potenz ihrer selbst erkennen: das wahrhaft natürliche und schlechterdings unabweisbare Bedürfniß, dem dasjenige gleich steht, welches selbst bei einfachen bürgerlichen Zuständen bereits zu Tage tritt, und so= dann, darüber stehend, das gesteigerte Bedürfniß, hervorgerufen durch höhere Civilisation, durch Verseinerung des Lebens, durch Steigerung und Vermehrung der Ansprüche an dasselbe. Jencs Erstere, das natürliche Bedürfniß, wird nie einen sehr schwunghaften, aber doch einen sehr regelmäßigen Bandel begründen, sobald die einheimische Production demselben nicht zu genügen vermag (fo z. B. Schweden und Norwegen in Bezug auf Getraide), allein gerade in Bezug hierauf erscheint Rom völlig unabhängig von dem Auslande: der Ackerbau und die Olivenpflanzung, der vorhandene Baldbestand, die Biehwirthschaft genügten, den Bedarf an Nahrung, Kleidung und Wohnung zu decken, mahrend der-Bedarf an Metallen, wie an Wein, den das benachbarte Latium, wie Care genngend zu beden vermochten, nicht auf ein beträchtliche= res Quantum veranschlagt werden fann. Seben wir daber von dem letteren geringeren Baarenbedarfe, wie von den Ausnahmefällen, wie Mißerndte, Biehseuche u. dergl. ab, so dürfen wir sagen, daß Rom sein natürliches Bedürfniß durch eigene-Production zu deden vermochte und bei dem Fleiße seiner Bürger in der That auch decte.

.

Das gesteigerte Bedürfniß dagegen ift die wirksamste Triebkrit alles schwunghaften Passinhandels und zwar (wie die indischeeutes paische Handelsbilanz beweist) sogar noch wesentlicheres Requisit, als die größere Dichtigkeit der Bevölkerung. Gerade dieses gesteigerte Bedürfniß fehlte aber, wie wir mit Bestimmtheit zu behand ten vermögen, den alten Römern gänzlich und ward erst in späterer Zeit durch den Verkehr mit fremden Bolkern ihnen bekannt und vertraut. Saben wir daher vor Allem den Zeitpunkt zu bestimmen, wo die Römer durch den Verkehr mit Völkern einer entwickelteren Cultursphäre ein gesteigertes Bedürfniß fennen lernten und fich aneigneten, so bietet hierfür ohne Beiteres als der Ausgangspunft sich dar die Berührung, in welche Rom mit Campanien und Groß griechenland im 5. Jahrh. trat, mahrend wiederum der Berkehr mit Latium die geeignete Durchgangsepoche hierfür bildet. Denn daß wir den Etruriern lediglich einen ganz vereinzelten und beschränkten Einfluß auf romische Culturverhältniffe beimeffen durfen, ift gegenwärtig von unserer Wissenschaft zur Genüge festgestellt, und berubt darauf, daß einestheils das etrurische Wefen von allem Anfang an dem römischen Leben völlig heterogen war und als antipathisch widerstrebte, anderntheils aber anch Etrurien von altester Zeit ber in politischer, wie socialer Beziehung Rom fremder steht und nament lich während des ersten Zeitalters der Republik über ein Zahrbundert hindurch fast nur in feindseligen Berhältniffen zu dem Letteren erscheint. 728) Dagegen die Latiner stehen von Born herein im Algemeinen auf gleicher Eulturstufe wie Rom, und wenn auch im Laufe der Zeit Latium unter dem Ginfluffe griechischer Rachbarichift, wie in Folge seines maritimen Verkehres Rom in Bezug auf Die Culturentwickelung überflügelt, und nunmehr bestimmend auf Je nes einwirkt (§. 32. 33.), so sind wir doch nicht berechtigt, diefen Einfluffen in der hier fraglichen Beziehung eine höhere Bedeutung beizumeffen, als einer Vorbereitung und einer Vermittelungsepote für die mit dem fünften Jahrhunderte beginnende entscheidende Beänderung, die durch die unneittelbare Berührung Roms mit den griechischen Eultursphäre berbeigeführt mard, jener Cultursphin

<sup>728)</sup> Richtige Burdigung tiefes beschränkten Einflusses etrustischer Gultur auf Rom s. bei Schwegler, rom. Gesch. I. p. 273. Marquardt, handt. IV. p. 31. Bernhardy, rom. Litter. not. 110.; vgl. auch §. 24.

somit, als deren Stütpunfte in den Ländern des Occidentes wir Campanien, Großgriechenland, Sicilien, Massilia und einzelne Rüstenpunkte Sispaniens anzuerkennen haben. Denn hier allenthalben mar es, daß neben Luxus und Sittenverderbniß 728-) der griechische Geist in selbstständiger und freier Entfaltung die berr= lichsten Früchte zeitigte und den Samen streute, aus dem die Cultur des gesammten Abendlandes die ersten Reime ihrer Entwicklung gewann. Denn wie überreich, fagt Dropfen, Geschichte des Hellenismus II. p. 91, "wie überreich waren die hellenischen Colonien Siciliens und Italiens aufgeblüht; es gab eine Zeit, wo ringsum die Ruften von Campanien bis Apulien, die von Sicilien, die liparischen Juseln mit Griechen bevölfert waren, wo Massilia die Sudfusten Galliens colonisirte, Korsifa von Photaiern in Besitz genommen war und Bias von Priene mit den Joniern Afiens in Sardinien eine neue Seimath zu finden gedachte. In derselben Zeit, da die Griechen Kleinasiens der Persermacht erlagen, erhoben sich die im Besten zu unbeschreiblicher Bluthe. Umsonst versuchten die Bunier gleichzeitig mit der Invasion des Xerres den Kampf gegen Sicilien; am himera wurden fie bewältigt; der kumaische Sieg vollendete die Sicherung der italienischen Griechen gegen die ge= waltige Landmacht der Etrusfer, der Herren von Hetrurien, Latium (?) und Campanien. Mit Staunen verweilt man bei dem Bilde des Griechenthums in Sicilien und Italien; welche Fülle der Racht, welcher Glang der Fürstensöhne, welcher Reichthum der Städte, welche bobe Bewegung in ihrem politischen, ihrem geistis gen Leben; dort bildete sich jener merkwürdige Bund der Pythagorder, jene tieffinnige Lehre der Gleaten; dort dichtete Empedocles, der Dante des Alterthums; von dorther kam den Athenern die Aunst der Rede. Selbst Jonien tritt gegen die Glanzfülle dieser Landschaften in den Schatten, so überreich, so überschwänglich war die Pracht ihrer Riesentempel, die Bevölkerung ihrer Städte, der Ertrag ihres Handels, ihr Leben und Genießen, ihr Dichten und Denken.

Daß eine so hohe und bewundernswerthe Cultur nicht ohne tiefgreifenden Einfluß auf die verhältnißmäßig noch rohen Bölker-

<sup>728</sup>a) Begen des Lugus der großgriechischen Städte vgl. im Allgemeinen Dio Chrysost. II, p. 12. Reisk.

stämme Italiens verbleiben konnte, ist eine Thatsache, welche bedingt ist durch jenes naturgegebene Wesetz des menschlichen Geistes, auf dem die ewige und ununterbrochene Attractionsfraft hoberer Cultur und Civilisation beruht. Und erwägen wir, wie durch die griechischen Anstedelungen in Cuma, Dicaarchia (Puteoli), Reapolis und auf den Pithecufa die griechische Cultursphare fast unmittelbar an Latium berangerückt war, wie ferner in der ersten Sälfte des rierten Jahrhunderts zwar das griechische Cuma gleichzeitig mit der etrusfischen Herrichaft in Campanien der Uebermacht der Samniten unterlag 729), allein die Sieger felbst wiederum jenem Gesetze der Attractionsfraft höberer Cultur gehorchten und griechische Civilisation sich aneigneten 730); ja wie auf diesem Wege ganz Campanien mehr oder weniger der griechischen Cultur sich erschlie-Ben mochte; so mögen wir nach Alle dem nicht zweifeln, daß solche Nachbarschaft nicht ohne tiefgreifende Einflusse auf Latium, wie auch auf Rom verbleiben konnte. Und wie bereits die Aeneassage und andere ähnlich lautende Mythen auf griechischen Ginfluß in Latium hinweisen; wie in denselben ein volksthumlich-poetisches Anerkenntniß jenes Einfluffes ausgesprochen ift, ein Anerkenntniß, welches die Culturströmung zur Heldenwanderung personisicirt; wie fernet mehrfache historische Spuren solches griechischen Einflusses in Latium bis in das fernste Alterthum zurückführen; so finden wir auch nach Rom bereits in den Zeiten des Königs Ruma diesen griechischen Einfluß durch Latiums Bermittelung übergeleitet und ansgeprägt. 731) Allein in noch weit bestimmterer und ausgedehnterer Beife beginnen die griechischen Cultureinflusse auf Rom mit den Tarquiniern sich geltend zu machen und treten hervor in Cultus und Re ligionsdogma, wie in Staatseinrichtungen, in Maaß- und Gewichtsspstem, wie in Buchstabenschrift, allenthalben geleitet und vermittelt durch Latium als das Verbindungsglied. 782) Und wie

<sup>729)</sup> Bergl. Nägele, Studien p. 99. hermann, griech. Staatsalt. § 22

<sup>730)</sup> Bergl. namentlich Str. V, 4. p. 243.

<sup>731)</sup> Vergl. Schwegler, röm. Gesch. I. p. 824. sq. u. 561. sq., Bormann, Antiqu. Aric. p. 4. sq. und altlat. Chorogr. p. 102. 112. 139. Bamberger, in Rhein. Mus. 1838 p. 82. sq. u. a. m.; wegen griech. Culturein flusse auf Etrucien, vgl. Schwegler l. c. I. p. 271. sq.

<sup>732)</sup> Vergl. Marquardt, Sandb. IV. p. 43. sq. und die not. 266. Citirten, wozu namentlich nach Bernhardy, rom. Litt. § 29. fiu., sowie oben bei

von diesem Zeitpunkte abwärts jener griechische Einfluß auf Rom, durch Latium geleitet, stetig fortdauerte, 733) so sinden wir auch densselben auf das Bestimmteste ausgesprochen in dem Anerkenntnisse, daß Spuren griechischer Rechtssahungen in den XII Tafeln sich vorsinden und daß nach Griechenland, d. h. nach Großgriechenland eine Gesandtschaft gegangen ist, um durch Kenntnisnahme fremder Einrichtungen zur Absassung jenes Grundgesetzes des römischen Staates vorzubereiten. 734)

Wenn daher alle diese Momente die für unsere Aufgabe in mehrsacher Beziehung wichtige Thatsache sossifitellen, daß bereits frühzeitig durch Latiums Vermittelung ein Einsluß griechischer Eultur auf Rom statt sand, so haben wir doch andrerseits wiederum je nach dem Zeitpunkte der Betrachtung diese Einslüsse selbst ebensowohl auf ein bestimmtes Maaß zu reduciren, wie gleichzeitig ledigslich auf einzelne genau markirte Beziehungen des nationalen Les

not. 707.; auch Dunder, Gesch. d. Alterth. III, p. 190, not. 3. und Zenß, in Beitichr. f. A. B. 1856. Sp. 223. sq. Marquardt l. c. not. 278—280 erklärt diesen Einfluß durch den ausgebreiteten Seehandel der Römer, durch deren Berkehr mit Südetrurien und Unteritalien, wie mit Massilia, sowie durch die Berbindung mit Cumä. Allein jener ausgebreitete Seehandel der Römer und deren Berkehr mit Unteritalien ist ein suftiges Traumbild; dem Berkehre mit Südetrurien kann eine in jener Beise influirende Bedeutung nicht beigemessen werden (not. 728); der frequente Berkehr mit Massilia ist völlig unerwiesen und die directe Berührung mit Cumä kann erst durch Tarquinius II. und ledigslich unter dessen Regierung eine stehende geworden und gewesen sein.

<sup>733)</sup> Bgl. namentlich Marquardt, Sandb. IV. p. 51 sq. 77 sq. Bernsbardy, röm. Litter. not. 114. und § 37. 38., auch Seffter, Gesch. d. lat. Sprache p. 83. 85. 97—106. So sind die ältesten römischen Dichter Griechen, wie Livius Andronicus, der aus Tarent, Naevius, der aus Campanien, Ennius, der aus Rudia in Calabrien stammt; serner schrieben die ältesten römischen Annalisten griechisch (Schwegler, röm. Gesch. I. p. 74. sq.); die im 3. 472 nach Tarent geschickten röm. Legaten sprachen bereits griechisch (App. Samn. 7, 2.) u. dergl. m.

<sup>734)</sup> Bgl. die Quellenstellen bei Häckermann, de legislat. decemvir. p. 4. not. 1., Klenze, Gesch. d. rom. R. § 26. unter 4., Burchardi, Lehrb. d. rom. R. I. § 21. not. 6. § 22 not. 3. 4. Wegen der Litteratur vergl. Bähr, rom. Litter. § 190 not. 4. und dazu Göttling, röm. Staatsvers. § 109. Wachsemuth, rom. Gesch. p. 369. Beder, Handb. II, 2. p. 133. Klop, Litterat. Gesch. p. 328. Gerlach, üb. d. Wesen der Gesetzebung des Zaleucus und Charondas in Verhandl. der 16. Versammlung deutscher Philologen, Stuttg. 1857. p. 101. 104.

bens zu beschränken: allenthalben sind es zuerst religiöse und politis sche oder hiermit in Verbindung stehende Beziehungen, die von jener griechischen Eulturströmung-berührt werden; an diese sodann schlie Ben sich die Einwirkungen auf die socialen Berhältnisse des romischen Volkes an, worauf endlich in noch späterer Zeit dieselben auf dem Gebiete der Wissenschaft und Kunst zu Tage treten und von hier aus sodann immer tiefer und allgemeiner in jeder dieser Sphi ren um sich greifen. Denn, mas die socialen Berhaltniffe insbesondere betrifft, so dürfen wir aus den im Dbigen dargelegten Domenten um so weniger einen frühzeitigen griechischen Ginfluß auf dieselben folgern, als gerade derartige Einwirkungen eines ansgedehnteren persönlichen Verkehres erfordern, um in allgemeinerem Maaße auf die bürgerliche Gesellschaft zu wirken. Gerade diese Voraussehungen aber der Uebertragung griechischen Wesens auf das rönische Volk und. zwar zunächst erst des Bekanntwerdens der Romer mit den gesteigerten Bedürfnissen der Griechen treten nicht vor Beginn des fünften Jahrhunderts ein, vielmehr erst mit jenem Zeitpunkte, wo Capua in die innigsten völker- und staaterechtlichen Beziehungen zu Rom tritt (§. 24), wo sodann während des ersten famnitischen Krieges (412-414), mährend des latinisch = capuant schen Krieges (415 u. folgende), mahrend des Krieges mit Palacpolis (428), während des zweiten samnitischen Krieges (429 u. job gende) die römischen Legionen Campanien nach allen Richtungen hin durchziehen und andauernd ihre Standquartiere daselbst neb men, bis sie endlich weiter vordringen nach Lukanien und Apulien, hier die Hauptsige griechischer Cultur im Occidente berührend. Und in welcher Maße die Wohlgenuffe und Annehmlichkeiten des griechischen Lebens in jenen Gegenden anziehend und überwältigend auf die einfachen und unverdorbenen Römer einwirkten, dafür bie tet das fünfte Jahrhundert uns zwei eclatante Beispiele, zunächk aus dem J. 412, wo das zu Capua stationirte romische Deer, berauscht von den verführerischen Genüssen des Ausenthaltes und die gewohnte römische Mannszucht vergessend, den Plan faßt, die Stadt den mit Rom verbundenen Einwohnern zu entreißen und in deren Besit sich zu setzen,725) und sodann das J. 473, wo das in dem

<sup>735)</sup> Liv. VII, 38, 5.: iam tum minime salubris militari disciplinae Capua instrumento omnium voluptatium delenitos militium animos

befreundeten Rhegium stationirte römische Praesidium dessen Burger überwältigt, und der Stadt selbst sich bemächtigt. 736)

Erwägen wir daher, wie leicht der Geschmack für erhöhte Ansnehmlichkeiten und für gesteigerten Sinnenreiz im persönlichen Berstehre übertragen wird; wie sodann die hiervon angesteckten Legionen jenes Gift in ihr Vaterland mit einschleppen mußten; wie endlich daneben noch ein geschäftlicher Verkehr zwischen Römern und Casvensern herläuft (§. 34), der in gleicher Richtung wirken mußte, so werden wir auf Grund Alles dessen den Zeitpunkt, von wo an die Römer in ausgedehnterer und allgemeinerer Maaße ein gesteigertes Lebensbedürsniß kennen sernten, in die erste Hälfte des fünfsten Jahrhunderts zu versehen haben (vgl. §. 80).

Benden wir sodann unsere Betrachtung der zweiten jener pris mitiven Triebkräfte des Passivhandels, dem Capitale zu, so bedarf es keiner weiteren Bemerkung, daß gerade Rom ohne bedeutendere Beldmittel einen derartigen Handel niemals eröffnen konnte. Denn da in der That Roms Handel stets nur Passive, nie aber Active handel war, so mußte selbstverständlich für Jenes die Handelsbis lanz auf das Allerungunstigste sich stellen, weil der Handel einen . Retigen und regelmäßigen Capitalabfluß berbeiführte, ohne daß jemals durch eigene Production Rom die abfließenden Geldmittel wieder nach fich zurudzuleiten vermocht hatte. Daher founte Rom's handel einzig und allein dadurch bestehen, daß beständig von Auswarts her bedeutende Geldsummen nach Rom flossen und so den Capitalabgang deckten, der durch die Befriedigung der Bedürfnisse der ewigen Stadt bewirft wurde. Woher nun in den Zeiten der ausgehenden Republik Rom diese Capitalien entnahm, ist leicht erkennbar: die Zölle und Steuern der Provinzen, die widerrechtlichen

avertit a memoria patriae: inibanturque consilia in hibernis codem scelere adimendae Campanis Capuae, per quod illi eam antiquis cultoribus ademissent; u. f. w., sowie Dionys. Exc. Esc. bet Müller, fr. bist. Gr. II. p. XXXVI. sq. Vergl. auch Cic. de leg. agr. II, 35, 95.: ex hac copia atque omnium rerum affluentia primum illa nata est — luxuries (sc. Campanorum), quae ipsum Hannibalem, armis etiam tunc invictum, voluptate vicit.

<sup>736)</sup> Polyb. I, 7. App. Samn. 9. Diod. XXII, 1. Epit. Liv. XII. XV. Liv. XXVIII, 28. XXXI, 31. Oros. IV, 3. und nun auch namentlich Dionys. Exc. Esc. bei Müller, fr. hist. Gr. II. p. XXXIX fin. sq.

Erpressungen hierselbst Seitens der Statthalter, die Bucherzinsen, welche die Provinzen an die römischen Capitalisten abführten, endlich die großen Biehzüchtungen, welche in Unteritalien, wie in Sicilien von den romischen Großen eingerichtet maren und die Berpachtung der ausgedehntesten Ländereien, welche der romische Abel in den Provinzen besaß; dies sind die Hauptwege, auf benen das beständig von Rom abfließende Capital 787) beständig wiederum von Neuem dorthin zurudfloß. Weniger deutlich erkennbar bagegen ift, woher Rom vor der Mitte des sechsten Jahrhunderts: vor dem ersten macedonischen und sprischen Kriege die Geldmittel zu Betreibung seines Sandels gewann. Allein erwägen wir, daß feit den obbezeichneten, mit dem fünften Jahrhundert an beginnenden Rriegen durch Die Rriegscontributionen, wie die von den Bundesgenoften zu entrichtenden Stipendien, ingleichen in Folge der Erweiterung des römischen Territorium durch die vom ager publicus zu entrichsenden vectigalia, wie durch portoria und andere Einnahmen die Geldmittel reichlicher von Auswärts her in die Stadtcaffe zu fließen begannen, nicht minder auch die coloniae civium ihr tributum nach Rom abführten, gerade diese Ginnahmen aber wiederum den Privaten zu Gute kamen, welche die Steuern und Bolle vom Staate erpachteten und die Ausführungen öffentlicher Arbeiten übernahmen; daß endlich aber auch die in jenen Kriegen gewonnene Beute mannichfach Wohlstand, ja Reichthum begründen mochte, so werden wir immerhin der Annahme Raum geben dürfen, daß das fünfte Jahrhundert den Römern in einer allgemeineren Maaße auch zu dem Besitze größerer Geldmittel verhalf.

§. 74.

Fortfegung.

(Zeitliche Verhältniffe des römischen Paffivhandels insbesondere.)

Die Erörterung von §. 73 unternahm es, den Herstellungs

<sup>737)</sup> Hieraus erklärt sich, daß die Mehrzahl der römischen Provinzen mitunter von den Statthaltern geradezu ausgepreßt werden konnten, ohne doch erschöpft zu werden, daher Augustus Blüthe und Bohlstand vorsand. Denn das den Provinzen abgenommene Capital floß stets wiederum dorthin zurück im Wege des Handels, der wie vielfach gestört, doch nie vernichtet war, ja in der Kaiserzeit einen neuen Ausschwung gewann.

proces der Agentien zu beobachten, ans deren Berbindung der Handel der Stadt Rom hervorging, und das hierbei gewonnene Resultat ergab, daß von Beginn des fünften Jahrhunderts an die erforderlichen Boraussepungen zu Rom sich verwirklichten. Daber konnen wir von diesem Zeitpunkte an den Bildungsproces des romischen Handels datiren, der im Laufe der folgenden Jahrhunderte zu immer größerer Ausdehnung und Frequenz fich entwickelte, bis end= lich in der Raiserzeit das höchste Quantum des Waarenumsates erreicht wurde. Fagen wir nun die dieses Resultat weiter bestätis genden Beweismomente in's Auge, so kommt vor Allem in Betracht der ganz übermäßige Andrang von Peregrinen nach Rom, von welchem das sechste Jahrh. Zeugniß ablegt. Denn nicht allein weist auf solchen Fremdenzufluß nach Rom die Constituirung einer praetura peregrina hin, welche zuerst wahrscheinlich unmittelbar nach. dem ersten punischen Kriege im J. 513 erfolgte, 738) sondern es wird auch jene Thatsache ebensowohl durch das allgemeinere Zeugniß des

Boigt, Jus naturale etc. II.

<sup>738)</sup> Lydus de Magistr. I, 38. 45. überweift die Ginschung ber zweiten Pratur in das Jahr 507, mas nach der varronischen Aera das Jahr 510 ergiebt, vergl. Beder, Sandb. II, 2. not. 421. 422. Daß nun die anfängliche Bestimmung biefes Pratore nicht die mar, ben Peregrinenproceß zu instruiren, geht daraus herver, daß bereits aus dem 3. 512 von feiner Bermendung jum Kriege in Sicilien berichtet wird, (vgl. Beder, 1. c. not. 423) und daß es überhaupt undentbar erscheint, wie gerade mahrend des 1. pun. Rrieges eine fo außerordentliche Steigerung der Fremdenfrequenz zu Rom eingetreten fei, daß die Ginsegung eines besonderen Prator dafür nothig gewesen. scheint dieser zweite Brator nur zur beliebigen Bermendung im Staatedienste eingeset zu sein, und wird daher auch 520 nach Sardinien ins Feld geschickt (Zonar. VIII, 18. p. 167. Bonn.), so daß nur dann, wenn er nicht zu ander= weiter Berwendung nothig war, ihm die provincia peregrina übertragen wurde, mabrend entgegengesetten Falles lettere bet der provincia urbana verblieb. Daber tann diese Constituirung einer selbstständigen provincia percgrina erst im 3. 513, nach bem punischen Frieden statt gehabt haben. Allein selbst nach anderweiter Vermehrung der Zahl der Pratoren auf vier im 3. 527 wird noch nach alter Beise im Nothfalle gerade die peregrina entweder burch Senatsbecret ober durch Mandirung mit der urbana verbunden, was namentlich mahrend des zweiten punischen Krieges vom 3. 540-556 der Rall mar, so daß die tauernde herftellung einer besendern provincia peregrina erft im 3. 557 mit Bermehrung der Bahl ber Bratoren auf feche ftatt hatte; vgl. auch Sell, Recuperat. p. 400 not. 1. 407 not. 1., Beder, Sandb. II, 2. not. 435. und dazu Pighiue, Ann. Rom. II. p. 171.

Bomponius, 739) wie auch durch zahlreiche speciellere Angaben bestätigt: zunächst finden wir, wie bereits vor dem Jahre 550 die Ucbersiedelungen von Latinen nach Rom beginnen; sodann wandern in den Jahren 550-567 nicht weniger denn 12000 Latinen nach Rom aus, mahrend neben denselben im 3. 561 auch noch andere socii als inquilini Roms erwähnt werden; nach Ausweisung der Latini im 3. 567 finden wir sodann im 3. 577 wiederum zahlreiche socii und Latini in Rom, welche wiederum eine Ausweisung erfahren; trop dem findet im J. 581 immer noch eine Ansammlung von socii und Latini statt, daber eine anderweite Ausweifung erfolgt; und endlich begegnen wir im 3. 587 ebensowohl Ahlreichen Grie= chen, welche zu Rom theils domicilirten, theils einen vorübergebenden Aufenthalt genommen hatten, 740) wie nicht minder auch Carthaginiensern, welche ebendaselbst häufig verkehrten, eine Thatsache, die vornämlich darans erhellt, daß Plautus es wagen konnte, ganze Scenen in punischer Sprache auf die Bühne zu bringen, so namentlich Poen. V, 1. 2., da gerade dies eine durch den Berkehr der Carthager zu Rom bedingte allgemeinere Renntniß des Punischen vorausfest. Wenn wir daher nach Alle dem die Zahl der in Rom fich dauernd aufhaltenden Peregrinen bereits im sechsten Jahrhundert sehr boch zu veranschlagen haben, so können wir nun als die vornämliche Erwerbsquelle dieser gesammten Bevolkerung lediglich das Sandwerk, wie den Handel und zwar in letterer Beziehung theils den Detailhandel, theils den Groffohandel hinstellen. Und übereinstimmend hiermit finden wir nicht allein, wie Plautus in dem bereits im 3. 559 oder 560 auf die Bühne gebrachten Amphitruo, 740-)

<sup>739)</sup> Pompon. lib. sing. Enchir. (Dig. I, 2, 2. § 28.): post aliquot deinde annos, non sufficiente eo Praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius Praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat.

<sup>740)</sup> Wegen der Zeit bie 550 vgl. Liv. XXXIX, 3, 5. u. dazu not. 201.; wegen 550—567: Liv. XXXIX, 3, 6. und dazu Beil. XII. not. 71.; wegen 561: Liv. XXXV, 7. und dazu Beil. XII. § XXXI.; wegen 577: Liv. XLI, 8. und dazu § 30.; wegen 581: Liv. XLII, 10, 3. und dazu not. 205; wegen 587.: Polyb. XXX, 4, 10. Vergl. endlich auch den trivialen Bericht bei Lydus de Magistr. I, 20. fin.

<sup>740</sup> a) Bergl. Petersen, allgem: Schulzeitg. 1836. not. 77. Ladewig, Rhein. Mus. N. F. III. 1845. p. 184.

prol. 1—15 des blübenden römischen Handels in Verbindung mit dem (im J. 557 mit Philippus von Macedonien abgeschlossenen) Frieden (ibid. v. 32) erwähnt, sondern daß auch schon Liv. XXVII, 51, 10 in Bezug auf den Sieg über den Hasdrubal bei Sena im 3. 547 berichtet:

Statum quoque civitatis ca victoria movit: ut iam inde, haud secus quam in pace, res inter se contrahere vendendo, emendo, mutuum dando, argentum creditum solvendo auderent,

eine Angabe, die für jenes Zeitalter auf einen sehr lebhaften Geschäftsverkehr deutlich hinweist. Und diese Thatsache sindet in Wahrsbeit auch Bestätigung darin, daß bald nach Beendigung des zweiten punischen Krieges die Gerstellung der Baulichseiten begann, welche ganz vornämlich dem überseeischen Sandel Rom's dieuten, so nasmentlich die geregelte Anlage des Emporium von Rom und der Bau von Güterhallen und Waarenniederlagen. 741) Und in gleischer inniger Beziehung zum Handel Rom's steht ferner auch die Anslegung der argentarias tabernae, wie überhaupt die Einführung des gesammten Argentarienwesens in Rom. Zunächst nämlich die Ersteren betreffend, so werden dieselben als bereits bestehend erzwähnt von Liv. IX, 40. bei Gelegenheit des Triumphes des Pazvirus Eursor im J. 444, während ihrer Einrichtung gedenkt Varrolib. 2 de Vit. Pop. Rom. bei Non. s. v. tabernas p. 364 G.:

Hoc intervallo primum forensis dignitas crevit atque ex tabernis lanienis argentariae factae sunt.

Da nun aber Varro in dem zweiten Buche seiner lib. IV de Vita Populi Romani, "einer chronologischen Sittengeschichte" des römischen Volkes den Zeitraum von Vertreibung der Könige bis zum Beginn der ersten punischen Kriege behandelte; <sup>741</sup>a) da wir kerner aus dem Vorgange mit der Virginia wissen, daß damals, im J. 305, die veteres tabernae noch lanienae waren, während sene Erwähnung des Livius ergiebt, daß sie 444 bereits in argen-

<sup>741)</sup> Begen des Emporium und der Hallen und Niederlagen vgl. Beder, bandb. I. p. 463 sq.; wegen der Basiliken vgl. ebendas. p. 300 sq.; dagegen thören nicht hierher die Navalia, wegen deren vergl. Beder, l. c. I. p. 159 sq. 629. II, 1. p. 396. Preller in Ber. der sächs. Ges. d. Wiss. Phil. hist. Cl. I. p. 142 sq.

<sup>741</sup> a) Bergl. Bernhardy, rom. Litter. not. 587. und wegen der chronolegischen Bertheilung des Stoffes der Fragmente die Bip. p. 242 sq.

tariae verwandelt maren; so fällt demnach diese Beränderung, wie das crescere der forensis dignitas in den Zeitraum von 305-444. Und wenn wir nun ferner das intervallum, in welches Barro jene beiden Borgange fest, innerhalb jenes Abschnittes auf einen spatern Beitpunkt zu verlegen haben, da ein crescere der forensis dignitas unmöglich bereits dem vierten Jahrhunderte überwiesen werden kann, anderntheils aber wiederum die Jahre von 424-444 von den Rriegen mit Privernum, Palaeopolis und den Samniten ausgefüllt werden, so gewinnt es hiermit an Bahrscheinlichkeit, daß unter jenem intervallum Barro die Zeit der Kriegsruhe zwischen dem fidicinischen und dem privernatischen Kriege im 3: 419-424 verstand und daß in diesen Zeitraum theils das crescere der forensis dignitas, theils die Verwandlung der veteres tabernae aus laniense in argentariae fällt. Und diese Annahme wiederum findet ihre weitere Unterstützung darin, daß wir das gesammte Argentarienwesen als ein dem römischen Rechte von Vorn berein fremdes, dagegen dem griechischen Rechte angehöriges Institut erkannten, hiermit aber dessen Aufnahme in jenes Recht durch den Berkehr der Romer mit Campanien vermittelt anschen durften und somit, da dieser Berkehr von dem Jahre 406 an zu einem innigeren, regelmäßigen und flandigen wird, in die nämliche Periode die Einführung des gesammten Argentarienwesens in Rom versetzen konnten (§. 34). Diesfalls aber fallen dann beide Thatsachen: die Ginführung des Argentarienwesens in Rom und die Bermandlung der tabernas lanienas in argentariae im Wesentlichen in den nämlichen Zeitraum, in die Periode nämlich von 406—424, oder insbesondere von 419—424 und wir haben diesfalls als Vorläufer dieses Institutes die Quinqueviri monsarii zu betrachten, welche-nach Liv. VII, 21. im J. 403 zur Regulirung des Schuldenwesens der verschuldeten romischen Bürger von Staatswegen eingesetzt wurden. Alle diese Momente aber geben an die Hand, daß gerade in diesem Zeitabschnitte der Handelsverkehr Rom's sich zu entwickeln begann; denn wie das Banquierwesen zu seinem Bestehen den Handel voraussett, so erfordert andererseits wiederum der Lettere zu seinem Gedeihen mit Rothwendigkeit gerade das Erstere. Und diese Bahrnehmung, welche für alle Zeiten als wahr zu gelten hat, findet für Rom insbesondere ihre Bestätigung darin, daß mit der fortschreitenden Frequenz des römischen Sandels auch eine Bermehrung der tabornae argentariae Staatswegen vorgenommen und im J. 560 den votores die vovas tabornae, die ebenfalls argentariae waren, hinzugefügt wurzen, 742) ein Zeitpunkt, der wiederum genau übereinstimmt mit jestem, auf welchen nach dem Obbemerkten Plaut. Amph. 1. c. hinweist.

Ein weiteres Moment, welches mit nicht weniger Bestimmtbeit das fünfte Jahrhundert als die Periode der Entwickelung des comischen Handels uns erkennen läßt, liegt sodann in den Beranberungen, welche gegen Ausgang jenes Jahrhunderts in dem romiichen Münzwesen sich ereigneten: die Ginführung nämlich des Gil= bercourants im J. 485, sowie die Reductionen des As=Geldes von welf Ungen zunächst vor dem ersten punischen Kriege auf sechs und dann auf vier Ungen, und weiterhin mahrend dieses Krieges bis auf zwei Ungen, womit dann die Mungen auf den sechsten Theil ihres ursprünglichen Gehaltes herabgefunken waren. 743) Denn was mnachft diese letteren, alles Maaß überschreitenden Reductionen des As-Geldes betrifft, fo kann allerdings anerkannt werden, daß bei denselben die Zinanznoth des Staates während des ersten punischen Krieges mitbestimmend influirt hat und daß somit in jenen Reductionen bis zu einem gewissen Maaße Gehalts-Berringerunzen unter den Metallwerth herab enthalten waren; allein mit noch größerer Bestimmtheit ist andrerseits zu erkennen, daß noch andere Berhältniffe bei diesen Reductionen maakgebend gewesen sind. Denn daß Reductionen, die einzig und allein als Münzverschlechterungen sich darstellen, indem die Münze zu einem Nominalwerthe ausge= prägt wird, der um ein Beträchtliches . über den Marktwerth des ibrem Gehalte entsprechenden Metallquantums steht, daß derartige Reductionen, fagen wir, füt die Länge der Zeit weder aufrecht erhalten, noch auch überhaupt bis zu jenem Maaße gesteigert werden tonnen, wie dies zu Rom der Fall war, diese Thatsache ist historisch,

<sup>742)</sup> Begen det veteres u. novae tabernae vgl. Bedet, Handb. I. p. 295 sq., und wegen der letteren überdem noch Fest. p. 230.: plebeias tabernas novas vocant nostra aetate, ut dicunt V tabernas esse, etsi septem feruntur olim fuisse. Plebeias appellamus a genere magistratus: eas enim faciendas curaverunt M. Junius Brutus, L. Oppidus aediles pl., wozu vgl. wegen der Lesart und der Zeitbestimmung Ritschl, Index lect. aest. Bonn. 1845. p. VIII., Urliche in Rhein. Rus. N. F. V. 1847. p. 157. und XII. 1857. p. 215. sq. 748) Bgl. Rarquardt, Handb. III, 2. p. 7. sq., woselbst s. die Litteratur.

wie theoretisch so unzweifelhaft festgestellt, daß mir jene Reductionen des As-Weldes in der Hauptsache schlechterdings daraus erklären muffen, daß der Metallwerth selbst des Rupfers innerhalb der Periode jener Reductionen eine entsprechende Steigerung erfuhr, so daß daher in der Hauptsache diese Reductionen den Inhalt der Münzen unter Festhaltung von deren Nominalwerth in Uebereinstimmung setzten mit dem inzwischen gesteigerten Marktwerthe des Metalles. Gerade diese Preißsteigerung des Aupfers aber um 100, 200 bis 500 %, gegenüber welcher als festen Werthmesser wir ebenso die Baare, wie das griechische und punische und späterhin das römische Silbergeld auffaffen durfen, ift wiederum lediglich aus einer eminent gesteigerten Rachfrage und insbesondere daraus zu erklären, daß gerade das Rupfer als Rückfracht von den fremden Kaufleuten zu Rom geladen wurde, mas wiederum darauf beruhte, daß ebensowohl mit dem Berfalle des etrurischen Handels (§. 75) der directe Bezug jenes Metalles von Etrurien aus aufhörte, gleichzeitig aber auch in Folge der politischen Wirren der Bergbau Etruriens in Verfall gerathen mochte, andrerseits endlich von Rom ein für die Rückfracht geeigneterer Artifel dem fremden Raufmanne nicht ge= boten wurde. Und wie daher jeue Münzreductionen in der That auf einen gesteigerten Handel Rom's mit Innerer Rothwendigkeit hinweisen, so gilt Gleiches auch von der Einführung des Silbercourantes, da die Anregung hierfür in der That nur in dem Bedürfniffe eines frequenten Handelsverkehres gefunden werden kann.

Alle diese Momente aber finden endlich ihre Bestätigung auch noch durch den zweiten Staatsvertrag zwischen Rom und Carthago 744) aus dem J. 406, welchen Postb. III, 24. dabin berichtet:

- utt. I. Έπὶ τοῖσδε φιλίαν είναι 'Ρωμαίοις καὶ τοῖς 'Ρωμαίων συμμάχρις, καὶ Καρχηδονίων καὶ Τυρίων καὶ 'Ιτυκαίων δήμω καὶ τοῖς τούτων συμμάχοις.
- থ (Ταρσητου μή λητζεσθαι ἐπέκεινα Ῥωμαίους, μηδὲ ἐμπορεύεσθαι, μηδὲ πόλιν κτίζειν.
  - Art. III. Έαν δε Καρχηδόνιοι λάβωσιν έν τη Λατίνη πόλιν

<sup>744)</sup> Vgl. dazu Liv. VII, 27, sowie Henne, Opusc. III. p. 55. Sell, Recuperat. p. 65. sq., Heeren, Ideen, II, 1. Beil. III.; vgl. auch oben § 25.

τινὰ μη οὖσαν ὑπήκοον Ῥωμαίοις, τὰ χρήματα καὶ τοὺς ἄνδρας ἐγέτωσαν, τὴν δὲ πόλιν ἀποδιδότωσαν.

Art. IV. 'Εὰν δέ τινες Καρχηδονίων λάβωσί τινας, πρός οῦς εἰρήνη μέν έστιν ἔγγραπτος Ρωμαίοις, μὴ ὑποτάττωνται δέ τι αὐτοῖς, μὴ καταγέτωσαν εἰς τοὺς 'Ρωμαίων λιμένας' ἐὰν δὲ καταγθέντος ἐπελάβηται ὁ 'Ρωμαῖος, ἀφιέσθω. 'Ωσαύτως δὲ

μηδ' οί Ρωμαΐοι ποιείτωσαν.

শং V. 'Αν έχ τινος χώρας, ής Καρχηδόνιοι έπάρχουσιν, ύδωρ ή έφόδια λάβη, ὁ Ρωματος: μετὰ τούτων τῶν έφοδίων μὴ ἀδιχείτω μηδένα πρὸς οῦς εἰρήνη καὶ φιλία ἐστὶ Καρχηδονίοις. ['Ωσαύτως δὲ μηδ' ὁ Καρχηδόνιος]<sup>745</sup>) ποιείτω: εἰ δὲ, μὴ ἰδία μεταπορευέσθω: ἐὰν δέ τις τοῦτο ποιήση, δημόσιον γιγνέσθω τὸ ἀδίχημα.

Art. VI. 'Εν Σαρδόνι καὶ Λιβύη μηδεὶς 'Ρωμαίων μήτ' έμπορευέσθω, μήτε πόλιν κτιζέτω, [μήτε προςορμιζέσθω], εὶ μὴ εως τοῦ ἐρόδια λαβεῖν ἡ πλοῖον ἐπισκευάσαι. 'Εὰν δὲ γειμών

κατενέγκη, έν φένθ' ήμέραις άποτρεχέτω.

wozu nach Polnb. III, 24, 16. noch eine Bestimmung kommt, un-

gefähr dahin lautend

Art. VIII. Καρχηδόνιοι δὲ μὴ ἀδικείτωσαν δῆμον ᾿Αρδεατῶν, ᾿Αντιατῶν, Κιρκαιῖτῶν, Ταρρακινιτῶν.

(Art. I. Amicitia Romanis et Romanorum sociis cum Carthaginiensium et Tyriorum et Uticensium populo eorumque sociis his legibus esto.

Art. II. Romani ultra Pulchri Promontorium et Mastiam et Tartessum praedas ne faciunto neve ad mercaturam eunto neve urbem condunto.

Art. III. Si in Latio urbem aliquam Carthaginienses ceperint, quae in potestate Romanorum non erit, pecuniam et capetivos ipsi habento, urbem reddunto.

Art. IV. Si qui Carthaginiensium aliquos ceperint, quibuscum pax scripta est Romanis, qui tamen sub Romanorum im-

<sup>745)</sup> Begen Erganzung biefer Lude vgl. Sufchte, Annal. litt. p. 213. not. x.

perio non fuerint, hos in populi Romani portus ne deducunto. Si quis erit deductus et civis Romanus manum injecerit, liber esto. Eodem iure et Romani tenentor.

Art. V. Si Romanus ex aliqua regione, quae sub imperio Carthaginiensium erit, aquam commeatusve sumserit, cum his commeatibus ne cui eorum iujuriam facito, quibuscum pax et amicitia est Carthaginiensibus. Similiter Carthaginiensis ne facito. Sin fecerit, ne privatim agatur, sed si quis tale aliquid fecerit, publica ea injuria esto.

Att. VI. In Sardinia et Libya 746) neque mercaturum faciat quisquam Romanorum, neve urbem condito neve appellito, nisi commeatus accipiendi causa vel naves reficiendi. Si tapen tempestas detulerit, intra diem quintum excedito.

att. VII. In Sicilia, quae quidem in Carthaginiensium poestate est, item Carthagine omnia et agunto et emunto vendunto Romani, quae ipsi civi licet. Item Romae Carthaginiensibus ius esto.

Art. VIII. Carthaginienses ne quid noceant populo Ardeati, Antiati, Circciensi, Tarracinensi.)

Bergleichen wir nun diesen Bertrag mit dem in §. 72 betrachteten ersten Foedus, so tritt darin vor Allem eine weitergreisende Distinction der verschiedenen Bölser je nach ihrer völserrechtlichen Stellung gegenüber den Contrahenten uns entgegen: denn wir begegnen in diesem Bertrage neben den unmittelbaren Contrahenten: den Römern einerseits, und den Carthagern, Tyriern und Uticensern andrerseits, nicht allein den σύμμαχοι, den socii, als den durch Jene repräsentirten Mitcontrahenten, sowie den ύπάκοοι, den populi in potestate der Contrahenten, als den durch den Bertrag Mitverpslichteten (vgl. §. 72), sondern es werden nnn auch in Art. IV. und V. noch diejenigen Populi genannt, mit denen die Contrahenten zwar nicht in συμμαχία, wohl aber in sięνίνα und φιλία stehen, somit die amici, unterschieden von den socii, woneben dann in Art. III auch noch diejenigen satinischen liberse civitates distini

<sup>746)</sup> Begen des promontorium pulcrum und Libya vgl. not. 721 a. u. b; wegen Mastia, der Küstengegend ditlich von den Saulen des Hercules, dem Lande der Bastetaner, und Tarseion oder Tartessus, dem Stromgebiete des Baetis sammt der Bestäuste Turdetaniens don den Saulen bis zum Anas vgl. Rovers, Phonizer II, 2. p. 594. sq. 659.

quirt werden, welche weder socii, noch amici Roms find, vielmehr in gar keiner völkerrechtlichen Beziehung zu dem Letteren steben. Bezüglich jener amici aber, welche nicht zugleich socii sind, wird in Art. V die Sicherheit derselben innerhalb des Territorium des betreffenden Contrabenten gegen Verletzungen Seitens des anderen Contrabenten in der Maage festgesett, daß jede folche Berletung als δημόσιον άδίχημα, als publica injuria, somit als eine dem ans deren Contrabenten selbst widerfahrene Bertragsverletzung hingestellt wird, womit dann derartige Widerrechtlichkeiten dem Gebiete privatrechtlicher Ahndung entzogen, vielniehr auf den Boden des Bölkerrechtes übergeleitet werden (vgl. not. 761). Dagegen Art. IV verpont, daß die von dem einen Contrahenten außerhalb des in Art. V bezeichneten Territorium gefangen genommenen amici des anderen Contrabenten nicht in die dieffeitigen Häfen gebracht werden bei Bermeidung der manus iniectio, d. i. einer polizeis lichen Reclamirung auf Freilassung des Gefangenen, welche selbst, nach Analogie der Actio popularis, jedem civis freigestellt ist.

Fassen wir nun im Uebrigen diesen Vertrag in seinem Berhältnisse gegenüber dem ersten foodus näher ins Auge, so erkennen wir, wie der Erstere gang offenbar nachtheiliger für Rom ift, als der Lettere; denn einestheils enthalten die der Bergrößerungs= politik Roms dienenden, das souverane nicht foderirte Latium be= treffenden Stipulationen in Art. III. des zweiten foodus ein Aufgeben einzelner durch Art. VI. des ersten Bertrages zugesicherter Bortheile, und anderntheils erlangt Carthago durch dieses foodus handelspolitische Bortheile, welche dem ersten Bertrage unbefannt find, insofern nämlich als theils in Art. II. und VI. die Probibitive gränzen für das den Romern eingeräumte Sandelsgebiet enger gezogen find, da nunmehr nicht allein ganz Africa mit Ansnahme von Carthago selbst nebst den Ländern öftlich vom promontorium Morcurii, ingleichen die ganze Gud- und Westkuste Spaniens dieffeits und jenseits der Säulen des Hercules, sondern auch Sardinien dem Sandel der Römer ausdrücklich verschloffen wurden, anderntheils aber auch in Art. VII. Carthago seinen, wie den mrischen Rausleuten privatrechtliche Rechtsfähigkeit innerhalb des römischen Territorium ausbedingt, wovon das erste foodus Richts besagt, wogegen allerdings die Carthager die in Carthago selbst abgeschloffenen Sandelsgeschäfte von den lästigen Erforderniffen der Zuzichung eines öffentlichen Beamten befreien. Gerade aus der Rechtsgarantie aber, welche Carthago in Art. VII. für seine und die phonizischen Kaufleute stipulirt, vermögen wir zu erkennen, daß zu Beginn des fünften Jahrhunderts und zwar bereits 406 die römischen Safen eine handelspolitische Bedeutung zu gewinnen begannen, mas mit dem eintretenden Berfalle des etrurischen Sandels (§ 75.) in Verbindung zu bringen ift, insofern als nunmehr der carthagische und phonizische Kaufmann nicht mehr durch die Bermittelung der Etrusker, sondern in directer Fahrt nach Offia seine Waare (wozu nach Art. IV. insbesondere auch Sclaven gehört zu haben scheinen) an die Römer absetzte. Andrerseits nothigt jedoch Nichts, aus dieser Sachlage zu folgern, daß im Jahre 406 Rom bereits blühender Handelsplat mar, mahrend es allerdings von Bedeutung ist, daß bereits im Jahre 448 jenes zweite foedus renovirt, und mahrscheinlich mit einzelnen Bufagen verseben marb (vgl. not. 219), indem hieraus sich folgern läßt, daß innerhalb dieses Zeitraumes von 400 — 448 allerdings Roms handelspolitische Bedeutung ganz wesentlich sich steigerte.

§. 75.

Fortsegung.

(Beitere für die Entstehung des ius gentium maaßgebente Momente).

Die Untersuchungen von § 73. und 74. dürften genügen, um die Thatsache, und damit den Ausgangspunkt unserer ferneren Betrachtung, in historische Gewißheit zu seßen, daß der Passirbandel Roms und damit zugleich dessen Handel im Allgemeinen erst mit dem fünsten Jahrhunderte sich zu entwickeln beginnt, von da ab aber bis zum sechsen Jahrhundert zu immer steigender Frequenz sich entsaltet, bis endlich von der Mitte dieses sechsten Jahrhunderts an, von dem ersten macedonischen und sprischen Kriege abwärts eine besondere Beschlennigung in diesem Entwickelungsprocesse eintritt, der schließlich in der Kaiserzeit seinen Culminationspunkt erreicht. 747) Mit dem Beweise jener Säge haben

<sup>747)</sup> Nissich, Gracchen p. 25. 32. sq. versetzt aus historischen Gründen bie höhere Entwickelung des römischen handels in die Zeit nach dem 1. vun. Rriege und knüpft p. 17. die erste Anregung dafür an die Gründung der eol.

wir die Bestimmung gewonnen für einen Thatumstand, den wir nach § 69. als das Hauptagens für die Bildung des ius gentium anzuerkennen hatten. Allein um für diesen Bildungsproces das volle, wahrhaft ausreichende historische Motiv zu gewinnen, haben wir noch zwei Momente näher zu bestimmen, denen wir ebenfalls die Bedeutung von Basen in jenem Processe zuzuerkennen haben, die Thatsache nämlich, daß der fremde Verkäuser nach Rom selbst seine Waaren zu Markte brachte, und sodann den Umschwung in der römischen Nationalanschauung, welcher einen Uebergang von den in § 6. und 9. dargelegten Principien zu einer neuen Auffassung der Verhältnisse vermittelte. Beide Momente aber lassen in Rurzem im Nachstehenden sich begründen.

Von Zeit der Gründung Roms an bis in das 3. Jahrh. d. St. erscheinen die Etrusfer neben den Griechen als das bedeutendste Handelsvolf Italiens: 748) an politischer Macht, namentlich auch zur See hervorragend, an intellectueller und fünstlerischer Bildung vorgeschritten, durch Gewerbsleiß und Unternehmungsgeist ausgezeichnet, haben sie den gesammten Handelsverkehr Obers und Mittelitaliens in ihrer Hand vereinigt. Im Norden den Ligurern und Kelten benachbart, nach dem Süden zu durch das Meer mit

civ. Minturnae, Sinuessa und Sena, wie an die Einführung des Silbergeldes. Allein wie mir der Beweis dieses Themas nicht genügend erbracht ist, so kann ich auch der Deduction der Küstencolonieen weder eine handelspolitische Tensbenz, noch auch eine den Handel fördernde Bedeutung beimessen. Wegen des romischen Handels zu Ausgang des 6. Jahrb. vgl. Ritzich, l. c. p. 178. sq.; wegen des Handels der früheren Kaiserzeit vgl. Höck, röm. Gesch. I, 2. p. 271 sq. 288 sq. und dazu namentlich Aristich. in Rom. p. 326 sq. Dinch.

<sup>748)</sup> Bgl. Riebuhr, röm. Gesch. I. p. 114 sq. Bachsmuth, alt. Gesch. d. röm. Staat. p. 41 sq. Rägelé, Studien § 28. sq. Müller, Etruster I, 4., sowie Liv. I, 2. V, 33. Polyb. II, 17. Cic. de Rep. II, 4. Hortens. bei Serv. ad Aen. VIII, 479. 485. Valer. Max. IX, 2, ext. 10. In den setzeren Stellen wird von dem maritimen Verkehre Etruriens nur die Seerauberei erwähnt; allein daß derartige Berichte mit höchster Discretion auszunehmen sind, kann einem Zweisel um so weniger unterliegen, als hier die histor. Ersfahrung selbst, daß die Piraterie der unversöhnlichte Feind des Handels ist, zu einer kritischen Beschränkung berechtigt; und in diesem Sinne haben jene Stellen ihre richtige Würdigung gefunden bei Müller, l. c. I, 4, 6., während Urtheile, wie bei Mommsen, röm. Gesch. I. p. 132.: "unter dem Schuße ihrer Biraterie, gleichsam einer roben Ravigationsacte, mußte ihr eigener Handel emportommen," als völlig unhaltbar auf sich beruhen können.

Großgriechenland, Sicilien und Carthago in Verbindung stehend, erheben fich die Häfen Etruriens und namentlich Hatria und Spina, wie andrerseits Care, Populonia, Pisa und Luna gu Stapelplägen der Producte vom Norden und Guden- des orbis terrarum, von denen aus ebensowohl der etrurische Sandelshert den Transport nach den fremden Häfen besorgt, wie mit denen auch der punische und großgriechische Raufmann geregelte Sandelsverbindungen anknüpfte. 749) Die Bluthe, ja die Existenz diefes Seehandels beruhte jedoch hier, wie im gesammten früheren Alterthume auf der politischen Bedentung und namentlich auf der Seemacht Etruriens, daher mit der Schwächung und Vernichtung der politischen Macht, auch der Verfall des etrurischen Seehandels beginnt und zu gleichem Schritt sich beschleunigt. Bereits im 3. 278 erleidet aber die etrurische Flotte im Kriege mit Cuma und Hiero von Spracus eine Niederlage, welche die Seemacht der Etrusfer, wie es scheint, für immer brach und ihre Ruftenstädte der Plunderung der Feinde Preis gab, und von dem nämlichen Zeitpunfte an verlieren die Etrusker auch zu Lande im Norden gegenüber den Lignrern und Relten, im Guden gegenüber den Samniten und Romern immer mehr und mehr an Terrain, wie an Araft. 750) Und wie da-

<sup>749)</sup> In Etrurien endet der Landmeg des Bernftein = und Binnhandels, worüber vgl. namentlich heeren, 3deen II, 1. p. 173 sq. Ruller, Etruefer L p. 280 sq. Movere, Phonizier II, 3. p. 62 sq. Für den Sandel mit Ligurien bildete Genua den Markt, wohin die Ligurer Rugbolzer, Buchtvieb, Saute und honig bringen, und von mo fie italisches Del und Bein als Rudfract nehmen, Str. IV, 6. p. 202. Für den Sandel mit Carthago zeugen die von Arist. Pol. III, 5, 10. 11. ermähnten foedera, welche Bestimmungen über den Baarenimport, Garantie für gegenseitige Gewährung von Rechteschus und Alliang für Kriegefälle enthalten, vielleicht auch unter Festkellung einer Sandelegrange, vgl. Riebuhr, rom. Gefch. I. p. 560. Ruller, L c. p. 291. Begen des Sandels mit Großgriechenland, vgl. Schwegler, rom. Beid. L p. 271 sq., Müller, l. c. I, 4, 6. not. 43. Den Beweis für den frühzeltigen handel mit Sicilien bieten die etrurischen Müngen mit der Aufschrift "pupluna" ober "p", welche durch ibre ganze Pragungeweise, ihren archaiftischen Styl, fowie dadurch, daß fie auf den attifchen, in Sicilien üblichen Suß gerrägt find, auf einen alten Sandelsverfebr zwischen Etrurien und Sicilien binweisen. rgl. Mommsen, rom. Münzw. p. 266.

<sup>750)</sup> Bgl. namentlich Riebuhr, rom. Gesch. I p. 185 sq. Müller, Ctruster I. p. 195 sq. — Müller, l. c. I. p. 124 sq. 147 sq. 177 sq. Rägelé, Studien p. 99 sq. 101 sq.

her vom ausgehenden dritten Jahrh. an die Stärke Etruriens schwindet, wie das gesammte politische und bürgerliche Leben jenes mach= tigen Volksstammes zusehends mit beschleunigtem Schritte seinem Berfalle entgegeneilt, so geht nun auch Hand in Sand biermit der Berfall des etrurischen Sandels, und in dem fünften Jahrhunderte bereits, seben wir die Seestädte Etruriens verödet nud verlaffen und zur Bedeutungslosigkeit herabsinkend. 751) Und fragen wir nun, wie diese Vorgänge zu dem Handel Roms sich verhielten, so ergiebt fich ohne Beiteres, daß der punische und phonicische, der großgriedische, ficulische und massaliotische Raufmann von Etruriens Bafen hinweg nach Rom und Oftia sich wendete, um hier einen direc= ten Absat für diejenigen Güter zu suchen, die bisher durch Etru= riens und namentlich durch des engverbundenen Care Bermittlung ihren Eingang nach Rom gefunden hatten. Und hiermit gerade erkennen wir, daß Carthago sein zweites Fodus mit Rom zu dem selbigen Zeitpunkte abschloß, wo der Handel Etruriens verfällt, und daß in dem nämlichen Zeitraume: im fünften Jahrhundert d. St. der Handel Roms sich entwickelt, wo der Handel Etruriens erlischt.

Daher bietet der Verfall des etrurischen Seehandels, wie anderentheils auch die Schwächung der latinischen Seestädte eine genügende Ursache, und ein ausreichendes Motiv, um den punischen und phönicischen wie den großgriechischen, siculischen und massaliotischen Kauffahrer nach Ostia zu lenken und ihn nach Rom zu sühren, woselbst wir ihn bereits in § 74. antrasen, und wo wir auch später noch ihn vorsinden, ebensowohl zu dauernder Niederslassung seinen Ausenthalt nehmend und theilweis sogar zur wohlorganisiten Kausmannsgilde zusammentretend, theils aber auch nur dis zum Absase der Ladung seines reichbefrachteten Schisses verweilend und dann zu neuer Unternehmung weiter ziehend. 751a)

<sup>751)</sup> Bgl. Schwegler, rom. Gesch. I. p. 273.

<sup>751</sup> a) Begen der tyrischen Kausmannsgilde zu Rom s. C. I. Gr. no. 5853 und dazu Mommsen in Ber. d. sächs. Ges. der Biss. Phil. bist. Cl. II. p. 60 sq. Genzen, Bullet. 1848. p. 183.; wegen der phonizischen Kausmannsgilden im Allgemeinen s. Movers Phonizier I. p. 50. II, 3. p. 112 sq.; wegen griechischer vgl. Demosth. adv. Phorm. 909, 15. 915, 16., sowie den Friedensvertrag zwischen Rom und Antiochus (§ 76), worin unter den aedes aedisiciaque der Rhodier und socii in Sprien vornämlich Handelssactoreien zu verstehen sind.

Wenden wir sodann jenen Beränderungen unsere Betrachtung zu, welche in der römischen Nationalanschauung eintreten mußten, um die Bildung des ius gentium zu ermöglichen, so bietet auch hierfür das fünfte Jahrhundert d. St. die hinreichenden hiftorischen Motive une dar. Und zwar ist es zunächst die in § 73. von une festgestellte Thatsache, daß bereits von der Zeit des Tarquinins Superbus an von Campanien aus griechische Eultureinfluffe auf Rom sich geltend machen, die auch im Laufe der Republik, wenn auch periodisch durch Kriege unterbrochen, doch im großen Ganzen stetig und beharrlich fortdauern. Gerade der griechische Geist aber erscheint am frühesten im gesammten Alterthume in seinen Au schauungen geläutert und geflärt und zu einem möglichst unbefangenen und kosmopolitischen Standpunkte emporgehoben duch den frühzeitigen Berkehr seiner Träger im Auslande, wie mit Fremden aller Nationen (vgl. namentlich § 10. fin.). Daher durfen wir annehmen, daß auch diese freiere und unbefangenere und and tionale Lebensanschauung im Gefolge anderer Eulturpertinenzen Eingang nach Rom fand und hier in allmähliger, aber stetiger Einwirkung verändernd auf die Nationalauschauung der Römer influirte und damit dem Principe der Nationalität des Rechtes, wie der These von der Rechtslosigkeit des Peregrinen auf romischen Territorium mehr und mehr den Boden entzog und zersetzend und schwächend auf die von Alters her ererbten Grundfate einwirkt. Und einen gleichen Einfluß dürfen wir auch dem Umstande beimeffen, daß Rom im Laufe der Zeit immer mehr und mehr Seestädte sich unterwarf oder in die innigsten Verbindungen mit solchen trat, mahrend diese selbst durch auslandischen Sandelsverkehr zu ähnlicher Anschauungsweise, wie die großgriechischen Staaten ge langt sein mußten: die innige Beziehung, in welcher Rom mit Ardea und Antium, mit Circeii und Terracina im 2. foedus mit Carthago 406 erscheint, die Incorporation von Care im 3. 403,

woraus dann die Garantie von Rechtsgewähr vollkemmen sich erklärt. In Allgemeinen vgl. endlich auch Rubn, Beitr. z. Verf. p. 27 sq. Wegen der anderen Art von Handelsbetrieb vgl. namentlich Hor. Od. I, 31, 10.: dives et aureis Mercator exsiccet culullis Vina Syra reparata merce Discarus ipsis; quippe ter et quater Anno revisens acquor Atlanticum Impune; auch Plaut. Stich. II, 2, 44 sq., Poen. V, 2, 53 sq.

die Verleihung der röm. Civität an Cumä, Capua und Formiä im 3. 416, die Deduction von col. civ. nach Autium 416, Tarracina 425, Minturna und Sinuessa 459, Sena Gallica 472, Castrum Novum 409, Alfium 507, Fregenä 509, Pyrgi vor 534, Alles dies find Momente, welche uns die Ueberleitung einer freieren und unbefangeneren Auffassung der politischen, wie socialen Lebens= verhältnisse nach Rom bin erkennen lassen. Und schließlich war es der durch den Sandel bedingte Verkehr selbst der Peregrinen zu Rom, welcher auf das Machtvollste einen Umschwung der römi= schen Nationalanschauung befördern mußte. 752) Und wie wir nun als Rundgebung einer derartigen fich vorbereitenden Beranderung in der Anschauungsweise unter Anderem namentlich bereits die massenhaften Verleihungen der civitas sine suffragio des Jahres 416 aufzufassen genöthigt find, so bietet die Thatsache jenes eintretenden Umschwunges uns schließlich auch das lette jener histo= rischen Motive, dessen wir benöthigt find, um vollständig, ausreichend und allseitig jene merkwürdige Erscheinung uns zu erklären, die in der Constituirung des privatrechtlichen ius gentium Seitens der Römer uns entgegentritt.

So nun haben wir, wenn wir den zurückgelegten Beg rude

<sup>752)</sup> Die bestimmtesten directen Rundgebungen dieses neuen Zeitgeistes finden wir theils in den § 10. bei not. 40 — 42 hervorgehobenen Erscheinungen, theils in den Werken Ciceros und hier namentlich in der Lehre vom jus naturale, von der societas hominum (Thl. I. § 46.), wie in vereinzelten Aussprüchen, so de Off. I, 41, 149.: ad summam, ne agam de singulis, communem totius generis hominum conciliationem et consociationem colere, tueri, servare debemus; III, 11, 47. u. a. m. Zwischen diesem einen Endpunkte aber und dem im § 9. figirten anderen Endpunkte liegt die Entstehung des ius gentium mit der ihm entsprechenden Nationalanschauung ale Mitglied inne. Vergl. im Allgemeinen § 87. Auch in der Begriffever= schiebung, welche hinter den Ausdrücken hostis und peregrinus zur Zeit des fünften zum sechsten Jahrh. fich bewertstelligt, erkennen wir einen doppelten, in obiger Beziehung wichtigen Noment an: zunächst werden die von Alters überlieferten strengen Thesen, die auf den hostis im alten Sinne Anwendung erlitten, für den hostis im neuen Sinne allein beibehalten und somit in ihrer Anwendbarkeit auf den peregrinus wesentlich beschränkt,- und sodann zieht die neue Bezeichnung peregrinus in den Kreis der Betrachtung auch den Apoliden, der unter dem Ausdrucke hostis nicht mit in Betracht kam, so baß biermit der Gefichtsfreis außerhalb der Grangen Roms fich erweiterte (Beil. XI & V. VI. IX. fin.).

blickend überschauen, zu der erforderlichen Gewißheit erhoben und festgestellt, daß in dem fünften Jahrhunderte der Stadt gunacht der römische Bandel sich zu entwickeln begann, und bis zum sechsten Jahrhunderte mehr und mehr an Ausdehnung und Frequenz fich steigerte; daß ferner in dem fünften Jahrhunderte der fremde Raufmann nach Rom felbst fam, um dort den Absatz feiner Baaren gu fuchen, und dieser Bufluß von Fremden bis gum sechsten Jahrhunderte immer zahlreichere und immer fremdere Elemente nach Rom führen mußte; daß endlich in dem fünften Jahrhunderte bereits eine Beränderung der römischen Rationalanschauung uns entgegentritt in einer Richtung, welche in voller Uebereinstimmung steht mit dem Principe, auf welchem das privatrechtliche ius gontium der Römer beruht, und daß bis zum sechsten Jahrhundert diefer neue Geift ber romischen Zeiten immer mehr und mehr erstarten und immer gebieterischer mit seinen Boftulaten zu Tage treten mußte. Alle diese Momente aber ergeben zur Genüge, daß in dem fünften oder sechsten Jahrhunderte das ius gentium fich bildete, so bald nur überhaupt das Bedürfniß nach solcher neuen Rechtsordnung in jenem Zeitraume zur Empfindung gelangte. Und daß in der That auch dieses lette Requisit in dem geschäftlichen Berkebre jener Zeiten sich verwirklichte, lehrt eine Betrachtung des ius civile und seines Verhaltens zu der Person. Denn wo immer auch ' ein ausgedehnterer Sandel fich entwickelt, da allenthalben tritt der selbe mit den nämlichen Anforderungen zu Tage, daß einmal dem Raufmann rechtlicher Schutz überhaupt an Person und Gut gemährt werde, und daß sodann dieser Schut in einer Beise gewährt werde, welche den dem Sandel eigenthümlichen Berkehrsweisen zusagt und entspricht. In beider Beziehung aber konnte das im civile Romanorum nur in beschränktem Maage diesen Anforderungen und Bedürfnissen Rechnung tragen; denn einen rechtlichen Schutz gewährte es lediglich auf Grund des commercium und ter recuperatio, während gleichwohl nicht zu bezweifeln ist, daß zu Rom auch Kaufleute sich einfanden, welche auf diesen Titel bin der civilen Rechtsfähigseit nicht theilhaft waren, wie der Siculer und der Grieche; und der rechtliche Schut sodann, den das ins civile Romanorum gewährte, war an Voraussehungen wie Beschränfungen gefnüpft, welche für den Handelsverkehr als schlecht: bin unbefriedigend zu gelten haben. Denn einestheils mar es

namentlich die stark ausgeprägte Neigung des ius civile, das Rechtsgeschäft an weitschweifige Solennitäten und an den Gebrauch beschwerenden Beiwerkes zu knüpfen, welches jedem regeren geschäftlichen Verkehre miderstreben mußte, namentlich aber dem Handel, welcher schnell und ohne zeitraubende und umständliche Förmlichkeiten seine Geschäfte schließen will; und anderntheils mußte auch das ius civile den Handel unbefriedigt laffen in Folge der offenbaren Feindseligkeit, welche Jenes gegen den Kauf auf Credit an den Tag legte, indem es das Requisit aufstellte, daß der juristische Vertragsabschluß und der Vollzug des Veräußerungs= vertrages zu einem einheitlichen Acte zu verbinden seien und daß überbem diese Bollziehung des Bertrages eine Eigenthumsübertragung enthalten muffe, wobei überdem im Falle der Mancipation die Eigenthumsgarantie für den Beräußernden als äußerst lästig und gefährlich zu gelten hatte. Und wie unn dieses Requisit einer Unität von Contractsabschluß, Vertragsvollziehung und Eigenthumsübertragung jedem Einzelnen Diefer drei Stude an fich die juristische Relevanz absprach, gerade hierin aber eine Behinderung der freieren Bewegung ausgesprochen mar, deren der Handel zu seinen Manipulationen bedarf, so war nun endlich auch das ius civile mit vielen Geschäften röllig unbekannt, welche der Handel zur Befriedigung seiner Bedürfnisse erfordert, indem namentlich die Verpfändung, das Commissionsgeschäft, die Stellvertretung durch den Procurinen, die Dienstmiethe, die Societät und andere ähnliche Lebensverhältnisse, zu denen ein schwunghafterer Handel zur Befriedigung seiner Bedürsnisse allenthalben hinleitet, entweder gar nicht oder lediglich auf höchst unbefriedigenden Umwegen unter den Schut des Gesetzes gestellt und mit juristischen Effecten verseben werden fonnten.

Hieraus allenthalben aber vermögen wir mit Sicherheit zu entnehmen, daß zu dem Zeitpunkte, wo zu Rom der Handel einen höheren Aufschwung nahm, wo seine geschäftlichen Manipulationen eine complicirtere Gestaltung gewannen, wo von entsernterer Gezgend her der fremde Rausmann zu Markte sam, daß zu diesem Zeitspunkte in der That auch jenes Bedürsniß eutstand und zur Empändung getangte nach einer anderen und besseren rechtlichen Ordnung der Verhältnisse, als solche durch das ius einile Romanorum geboten war.

## **§**. 76.

## Fortsepung.

(Gestaltung der entsprechenden Berhältnisse in anderen Staaten des Alterthums.)

An den Aufschwung des römischen Handels knupsen wir die Entstehung des privatrechtlichen ius gentium der Romer und, in dem nun diese Verbindung nicht allein entscheidend ift für alle die Entstehung selbst des ius gentium betreffenden weiteren Fragen, sondern auch in noch weit allgemeinerer Beise das Urtheil iber dieses Recht bestimmt, so gewinnt nun jene Verknüpsung eine bebe und weitgreisende Bedeutung für die gesammte Lehre vom im gentium. Diese Wichtigseit jenes Saßes senst daber den Bisch nach den Verhältnissen anderer Staaten und Voller des Alterthumes, um zu ersennen, welche Gestaltungen und Entwickelungen bier, bei verwandten Volksstämmen aus den gleichen wirsenden Ursachen hervorgingen. Denn gerade die historische Parallele ist es, aus welcher so hänsig eine zuverlässige Probe für die Resultate geschichtlicher Forschung sich gewinnen läßt.

Wenn wir nun hierbei von dem Sate ausgeben durfen, das im Wesentlichen das gesammte italische, wie hellenische Alterthum bon Worn herein die nämliche Haltung gegenübet bem Befegrinen einnahm, wie Rom, und insbesondere in Folge der adoptirien Principien der personalen Herrschaft des eigenen und der Exclusion des peregrinen Rechtes den Fremden in einen Bustand actueller Rechtlofigfeit versetzte, von welcher lediglich in einzelnen Fällen auf Grund besonderen Titels bin eine Ausnahme galt (§ 10.), so sehen wir nun andrerseits, wie allenthalben, wo der Sandel seine Site aufschlägt, eine mildere Anschauung zu Tage tritt und die Consequenzen jener Theorie im geschäftlichen Leben in immer weiterem Umfange aufgegeben werden. Go fanden wir bereits in § 10. in der Legislation des Charondas Sage, welche diese Bahrnehmung in vollstem Maaße bewahrheiten, und dem nämlichen Gesichtspunkte ordnen sich auch unter die Zeugnisse des Heraclides Ponticus, worin derselbe bezüglich der Etrusfer, Lucaner, Cretenser, Milesier berichtet, daß dieselben die Peregrinen wohlwollend auf

mehmen. 753) Hier allenthalben, wie bei anderen entsprechenden Erscheinungen in jenen Kreisen des Alterthumes (so z. B. not. 54. 55.) haben wir anzuerkennen, wie gerade der Handel und der damit Hand in Hand gehende Verkehr mit Peregrinen die Sitten mils derte, einer anderen Anschauungsweise Bahn brach und so zu einer günstigen Behandlung der Peregrinen und namentlich zur Gewährung von Schutz an Person und Habe hinleitete.

Indem nun diese Gewähr der Sicherheit für den Beregrinen naturgemäßer Weise auch auf das Gebiet des Privatrechtes übergeleitet ward, so vermögen wir nun eine doppelte Modalität zu erkennen, in welcher solcher privatrechtliche Schutz vermittelt ward: deun einerseits ließ man, und darauf leitet, wie in § 10. fin. bemerkt, die Legislation des Charondas bin, das Princip der Excluston des peregrinen Rechtes zu Gunsten des Fremden fallen und gewährte somit demselben nach seinem eigenen Rechte den Rechts= schutz, und andrerseits gab man das Princip der personalen Herr= schaft des Gesetzes und die Fundirung des Particularrechtes auf die Civitat im Wesentlichen auf und ging zu einem neuen Susteme über, welches auch dem Peregrinen die Theilnahme an dem Privatrechte eröffnete. Und diese lettere Modalität ist es, welche in hoherem Maaße unsere Aufmerksamkeit fesselt, indem fast allgemein in dem hellenischen Alterthume die Entwickelung der Berhältniffe Diese lettere Wendung nahm: hier allenthalben unterlag jenes ursprüngliche Princip des Particularrechtes in mehr oder minder ausgedehnter und beschleunigter Beise den Anforderungen des internationalen und commercicllen Verkehres und die eine Rechtspartie nach der anderen löste sich ab von der Civität der Person und dehnte schrittweise ihre Herrschaft aus über den gesammten Rreis der Träger des internationalen Berkehres: bereits frühzeitig schwindet die χοινωνία άλλαχτική, das commercium; später sodann verliert sich im Wesentlichen auch die dixacodosia, die recuperatio in der Beise, daß lediglich noch die ihr augehörige rein processu=

<sup>753)</sup> In fragm. hist. Graec. II. ed. Müller p. 217. no. XVI. von den Ctrustern: τους καταλύοντας ξένους φιλούσιν p. 218. no. XX.: οἱ δὲ Λευκανοὶ φιλοξένοι καὶ δίκαιοι, woţu vgl. Ael. IV, 1.; p. 212. no. VI.: καθόλου δὲ πολλὴ φιλανθρωπία τοῖς ξένοις ἐστὶν ἐν Κρήτῃ καὶ εἰς προεδρίαν καλούνται p. 218. no. XVII von den Milesiern: φιλόξενοι δ' εἰσὶν, ὥστε τοὺς ναυαγοὺς ἐφοδιάζειν καὶ τρείς μνᾶς διδόντας ἀπολύειν.

alische Beziehung, die προδικία sich in Bestand erhält; weiterbin verschwindet sodann auch die έπιγαμία, das conubium, so das nur die dem griechischen Verkehrsleben eigenthümliche žγκτησις, das commercium agrorum, allein nebst der προδικία noch übrig sit, bis endlich auch bier die Zersetzung beginnt. Diesen Entwickelungsgang der Dinge läßt das hellenische Alterthum im Allgemeinen in mannichsachen Spuren deutlich erkennen, wie wir in Beilage XIII XIV. nachwiesen, und zu diesen Spuren dürsen wir insbesondere auch die lex Fundan. de Therm. Pis. Mai. vor 690 lin. 18—22 Göttl. rechnen, insosern dieselbe bestimmt:

Quae leges quodque ious quaeque consuetudo L. Marcio Sex. Iulio Cos. inter civeis Romanos et Termenses Maiores Pisidas fuit eaedem leges eidemque ious eademque consuetudo inter ceives Romanos et Termenses Maiores Pisidas esto;

denn bierin allenthalben wird ein bereits vorgefundener Zustand gesetzlich consirmirt und besestigt, und dieser Zustand selbst beseht darin, daß auch ohne besondere Verleihung von commercium und actio der römische Bürger im Versehre mit den Thermensern unter gewissen Voraussetzungen dennoch des ius civile Thormensium theilhaft war. Und biermit stimmt auch überein die Festsetzung im Frieden zwischen Rom und Antiochus von 565 bei Liv. XXXVIII, 38, 11. 12. u. Polyb. XXII, 26, 16. 17.:

Rhodiorum sociorumve quae aedes aedificiaque intra fines regni Antiochi sunt, quo iure ante bellum fuerunt, eo Rhodiorum sociorumve sunto; si quae pecuniae debentur, earum exactio esto; si quid ablatum est, id conquirendi, cognoscendi, repetendique ius item esto;

denn indem biermit für die Handels-Comptoire und Sactoreien, welche die Abodier und andere römische socii in Sprien batten (not. 751 a. 717.), die nämtiche rechtliche Stellung, welche die selben vor Ansbruch des Krieges batten, anch für die Jusum garantirt, insbesondere aber die Rechtsgewähr wegen der bereits vor letterem Zeitvunfte ans Vertrag oder auch sonst durch Dalic erwachsenen Schuldforderungen zugenichert wird, so ergiebt sich bierans nicht allein, daß vor jenem Kriege bereits ein rechtlich gesichützer, commercieller Versehr der Rhodier und anderer Nationen in Sprien statt hatte, worans eben jene contractlichen Forderungen datirten, sondern daß anch sur die Jusumst gleicher Rechtsgustand

beibehalten wird, ohne daß hierbei irgend wie eines besonderen commercium gedacht würde.

Benn wir daher diese Entwickelung, welche das griechische und beziehentlich das hellenistische Alterthum in dem Aufgeben des Spstemes der nationalen Herrschaft des ius civile einschlug, auf den Handelsverkehr und deffen Ginwirkungen auf die socialen Verhaltniffe, wie auf die gesammte Nationalanschauung zurückzuführen baben, so begegnen wir nun in dem hellenischen Alterthume einer weiteren Erscheinung, die nicht minder als Product des commer= ciellen Berkehres sich erweist: mit dem Erblühen des Handels, mit der Ausdehnung seines Berkehres, mit der Bergrößerung seiner Unternehmungen, mit der steigenden Complication seiner geschäft= lichen Berhältnisse erwiesen die einschlagenden, von Alters überlieferten rechtlichen Bestimmungen, in gleicher Weise wie das ererbte Procesverfahren sich als ungeeignet und unfähig, den gesteigerten Anforderungen jenes geschäftlichen Bertehres Genüge au leiften. Und indem biermit das Bedürfniß nach neuer Rechtsordnung erwachte und zur Empfindung gelangte, so gingen nun bieraus besondere Rechtsschöpfungen bervor, entsprechend den besonderen Anforderungen jenes nen gestalteten Berkehres. daher gelangte auf diesem Wege das hellenische Alterthum zu einem eigenen Sandelsgerichtsprocesse, wie Sandelsrechte, 754) und damit zu Rechtsordnungen, welche bei dem fosmopolitischen und zugleich mittheilsamen Wesen des Handels in den verschiedenen Staaten in einem höheren oder geringeren Grade von Nebereinstimmung gleichmäßig wiederkehren mochten. 755)

<sup>754)</sup> Begen der έμπορικοί νόμοι u. έμπορικαί δίκαι vgl. Pauln Realency: - clopādie III. p. 122—131. Hermann, gr. St. Alt. § 146. gr. Pr. Alt. § 44. hüllmann, handelsgesch. p. 159. Schon Pinclar. Olymp. VIII, 28. sq. Nem. III, 114. rühmt Aegina wegen seince handelsgerichtes; vgl. namentlich auch Demosth. in Apatur. p. 892. und in Phorm. p. 919.

<sup>755)</sup> Daß in dem hellenischen Handelsverkehre ein gemeinsamer handelsbrauch sich gebildet hatte und demgemäß in allen Staaten gleichmäßige handelsrechtliche Bestimmungen existirten, ergiebt sich aus Demosth. c. Lacrit.
p. 939., wo ein Athener an einen Phaseliten die Frage richtet: οδη απασιν
εμών οι αιδταλ νόμοι γεγραμμένοι είσι και τὸ αιδτὸ δίκαιον περὶ τῶν έμπορικῶν δικῶν;
Die Reception des rhodischen (seießes de inctu Seiten Athens, wie Roms
biedet eine genügende Analogie dasur; vgl. not 781.

So nun treten in allen diesen Berhältniffen drei verschiedene Momente uns entgegen, in denen wir eine Einwirkung des entmidelten Sandeleverfebres anzuerfennen haben: Die Beseitigung der Schuplosigkeit des Fremden im Allgemeinen, das Anfgeben vornämlich des Systems der nationalen Herrschaft des Rechtes ju Gunften des Peregrinen im Besonderen und die Bildung von neuen Rechts: und Procefordnungen zu Gunsten des Handels. Und fra gen wir nun, inwieweit die nämlichen Erscheinungen auch im romischen Staate wiederkehren, so finden wir, wie auch bier, in Ron, bei der steigenden Entwickelung des Handels die These von der Recht= und Schuplosigfeit des Peregrinen aufgegeben wird (§. 9); wie auch hier in dem ius gentium ein eigenes Sandelsrecht zur Ar erkennung gelangt (§. 82), wie endlich auch hier zur nämlichen Zeit ein neues Prozegverfahren in's Leben tritt, welches von Bom berein in inniger Berbindung mit den Haudelssachen erscheint (§. 83). Sier allenthalben daber vermögen wir zu Rom genau die nämlichen Erscheinungen zu erkennen, welche auch anderwärts und namentlich in dem hellenischen Staatsleben als Folgewirkungen des Handelsverfebres uns entgegentraten. Nur in Ginem Buntte geschab es, daß zu Rom eine wesentlich verschiedene Gestaltung der Dinge zu Tage trat, als in den Ländern hellenischer Bildung. Deun mab rend die Letteren allmählig ihr gesammtes Privatrecht und am Frübesten das Obligationenrecht von der Bafis der Civilität abbe ben und dem Fremden eröffnen; mahrend daber hier die neuen bandelsrechtlichen Schöpfungen neben den noch bestehenden alteren Rechtsfagungen auf den Boden eines gemeinsamen Spftemes in · Bezug auf ihre Herrschaft über die Person treten; so schlägt Rom in dieser Beziehung einen völlig neuen, ja in der Beltgeschichte vielleicht von ibm allein betretenen Weg ein: denn für seine altüber lieferten Rechtssatzungen balt Rom auf bas Strengste bas Soften der nationalen Herrschaft des Rechtes aufrecht, mabrend für das neugehildete Handelsrecht allein nebst dem demselben entsprechenden Procegrersabren jene Basis der Civilität aufgegeben und ein neues Sostem adoptirt mird, meldes dem Peregrinen die Theilnabme an diesen Rechtsordnungen eröffnet. 756) Und indem nun auf diesem

<sup>756</sup> Sodft intereffant ift die Babrnehmung, wie total verschieden bie Bege find, auf denen die Bolfer des Alterthumes von dem Spiteme ber natie

Bege eine Doppelheit in das vermögensrechtliche römische Privatrecht selbst hineingetragen ward, so wurde es nun durch diesen Gegensatz möglich, neben den neuen handelsrechtlichen Ordnungen
auch noch die von Alters her überlieserten Rechtsordnungen für den
Berkehr zwischen Bürgern beizubehalten und so jene Zwiefältigseit
bes Rechtes noch Ighrhunderte hindurch zu verewigen, während
im hellenischen Leben bereits von früher Zeit an beide Rechtsgruppen zusammenstossen.

mer eine Erscheinung uns entgegen, welche ganz singulär in dem Bolferleben des Alterthums da steht: co erscheint das ius gentium in jener seiner selbstständigen Coëzistenz neben dem ius civile als die Schöpfung einer ureigen bestimmenden Idee der römischen Ration und als ein Werf, welches in dieser seiner Eigenthümlichseit sien und allein aus jenem so zähen und beharrlichen Festhalsten an altüberlieserten Principien erklären läßt, als ein Werf somit, das aus einem Juge des römischen Bolfsgeistes hervorgezgangen ist, der gegenüber dem gesammten Alterthume als charactezisisch und zu gelten hat und in dem römischen Staats und Volfsleben in so zahlreichen Spuren uns entgegentritt. Und gerade in der obigen Beziehung mußte jene Charactereigenthümlichseit der Römer sast nothwendig zu jener Consequenz hinleiten, daß man, um das ius eivile zu retten und in seiner Wesenheit zu erhalten,

nalen herrschaft des Rechtes den liebergang bewertstelligen zu dem Systeme ber territorialen herrschaft, ober vielmehr zu jenem gemischten Sufteme, in bem jedoch das Princip der localen Herrschaft eine hauptrolle spielt: für die belleniftifchen Staaten wird jener llebergang vermittelt von den Modificationen ienes ersteren Systemes aus, welche als έπιγαμία, χοινων. άλλαχτ. u. διχαιοδοσ. m Tage treten, in der Beise namlich, daß man allmablig jedem Peregrinen Hefe Spharen ber Rechtsfähigfeit eröffnet; in Rom nimmt jene Wendung bren Ausgang von dem ius gentium, welches, felbft dem Principe localer Berrichaft untergeordnet, allmählig auch das ius civile selbst inficirt u. seinem alten Principe mehr und mehr untren macht (§ 122.); endlich in den germanifchen Staaten bewertstelligt fich jener llebergang in der Beife, daß das Princip der Admission peregrinen Rechtes, auf die peregrinen Unterthanen des Staates angewendet, allmählig zu einer Verschmelzung der mehreren, inner= palb bes Staates geltenben nationalsparticularen Rechte führt und biefes neue zemeine Recht nun dem Principe der logalen herrschaft fich unterordnet; vgl. Gempp, die german. Anfiedlungen p. 228 sq.

V

die durch die neu entwickelten Handelsverhältnisse postulirte Rechtsordnung zu einem besonderen Rechtscomplexe constituirte, den man
als eigene Individualität neben das ius civile stellte.

Hiermit aber erkennen wir, wie die nämlichen culturbistorischen Vorgänge und die gleichen national=psychologischen Gesetze die Bölfer des Alterthumes in ihren socialen und politischen Lebensverhältnissen gleichmäßig nach der nämlichen Richtung hindrängen,
und wie bierin allenthalben Wirkungen von gleichem Grundchards
ter, obwohl theilweis in besonderer Erscheinungsform zu Tage treten.

§. 77.

#### Fortsetung.

(Beitpunft ber Entstehung bee ius gentium.) -

Nach den vorausgegangenen Erörterungen dürfen wir nun biermit als Resultat feststellen, daß die Entwickelung des zu Rom fich bewegenden Sandels, die hierdurch bedingte bobere Frequen ferner der zu Rom Geschäfte treibenden Peregrinen, sodann der biermit Sand in Sand gebende Umschwung in der romischen Retionalanschauung, endlich das bierdurch allenthalben machgerusent und zur Empfindung gebrachte Bedürfniß nach einer rechtlichen Ordnung, welche dem geschäftlichen Berfehrsleben gemeinsamer und entsprechender mar, als solche durch das ius civile gebeten. wurde; daß, sagen wir, alle diese Momente bereits im Fortschritte des fünften Jahrhunderts zur Constituirung des ius gentium biw leiten, im Laufe des sechsten Jahrhunderts aber an Gewicht und Trichfraft stetig zunehmen mußten. Suchen wir daher innerhalb jenes Zeitraumes nach den weiteren Momenten, welche nabere Beitimmungen für Fixirung des Zeitpunktes der Constituirung von ius gentium une an die Hand geben, so ift es zunächst die zweite Salfte des fünften Zahrbunderts, deren politische Verbaltniffe um der ichweren-Rampfe millen, in welche Rom mahrend dieses Zeit= raumes verwickelt mar, als fehr ungunstig für die Bildung des ius gentium fich erweift, infofern als diese Rriege eine bedeutende Stirung in den Bewegungen und der Entwickelung des romischen bandels bervorrufen mußten. Wenn daber iden diese Rudficht, die Entstehung des ius gentium auf einen sväteren Zeitpunkt berabzuruden gebietet, fo wird nun biefe Bahrnebmung auch noch genugend bestätigt dadurch, daß noch die lex Aquilia vom 3. 467 oder furz nachher (not. 243) völlig auf dem Boven des ins civile steht, insosern als die actio damni iniuria dati lediglich durch Fiction der römischen Civität auf den Peregrinen vermittelt wird (§. 82), gerade hieraus aber auf das Unzweideutigste erhellt, das von Born herein diese Klage eine rein civile und dem ius gentium völlig fremd war. Und da nun andrerseis das damnum iniuria datum ein Dettet ist, welches auch außerhalb des Lebensversehres zwischen römischen Bürgern juristische Relevanz haben mußte, und dessen Repression auch in dem Versehre der eines mit Peregrinen als nothwendig zu gelzten hatte, so dürsen wir nun hierauf die Annahme stügen, daß zur Zeit der Rogation jenes Gesetzes das privatrechtliche ius gentium zu Rom noch nicht zur Anersennung und Gültigkeit gelangt war.

In dem Zeitraum sodann, der der lex Aquilia folgte, fallen nun die Kriege mit den cispadanischen Galliern und den Etrustern (469—472), mit den Samniten, den Unteritalifern und Rönig Pyrrhus, wie mit den Umbrern und Etrusfern (472-489), woran sich sodann fast unmittelbar der erste punische Krieg auschließt (490-512). Und indem nun alle diese Rämpfe die ganze Wehr= traft Roms in Unspruch nahmen, so mußten dieselben auch auf den gesammten bürgerlichen Verkehr, vornämlich aber auf den Handel auf das Störendste einwirken, so daß wir gerade während dieses Zeitraumes eine Schwächung und Minderung der Agentien anzuerkennen haben, aus deren Zusammenwirken das ius gentium hervorging. Ja ce konnten überhaupt erst nach Beendigung dieser Rriege die romischen Magistrate eine innere Veranlassung, wie die erforderliche Rube finden, ihre Aufmertsamkeit von den kriegerischen Ereignissen und der äußeren politischen Lage des Staates den inneren Verhältnissen und insbesondere den rechtlichen Zuständen zuzuwenden, ein Moment, der immerhin nicht gering zu veranschlagen ift in einem Staate, wie Rom, wo der Magistratur der entscheidendste Einfluß auf die Rechtspflege und auf das Recht selbst eingeräumt war, und der von der unmittelbarsten Bedeutung wird, sobald wir der Legislation selbst einige Mitwirkung bei Constitui= rung des ius gentium zuweisen (g. 78). Daher haben wir in der That vollen Grund die Entstehung des ius gentium in eine spätere Zeit, als die Periode von 469-512 zu verseten.

Wohl aber ist ce gerade die auf den punischen Frieden von

512-nachstfolgende Zeit, welche den geeigneten Anknupfungspunft für die Entstehung des jus gentium uns bietet. Denn nicht allein, daß zu diesem Zeitpunkte der commercielle Verkehr zu Rom in seine früheren Verhältnisse zurückkehren konnte, so mußte sogar von da an derselbe eine rapide Steigerung und Erweiterung erfahren. Und nicht allein ergieht dies die in Folge der voraufgegangenen Ariege gang wesentlich gesteigerte Machtstellung Roms in Verbindung nameutlich mit dem allgemeinen geschichtlichen Erfahrungesate, daß nach langjährigen Rriegen Sandel und Bertehr einen erhöhten Aufschwung nehmen, sobald nur die Elemente ihrer Existenz nicht zerstört find, sondern wir gewinnen auch für Rom einen besonderen Beweis aus der Bahrnehmung, daß gerade nach jenem Frieden der erhöhte Zufluß von Peregrinen nach Rom begann (§. 74.) Und namentlich stimmt hiermit auch überein, daß gerade im 3.513 zum ersten Mal die jurisdictio inter peregrinos als selbstständige provincia dem Einen der beiden Pratoren übertragen wird (not. 738).

Wenn daher alle diese Momente darauf hinweisen, daß in die nächste Zeit nach dem punischen Frieden von 512 die Entstehung des ius gentium falle, so wird nun dieses Ergebniß zunächst noch dadurch bestätigt, daß mit dem sechsten Jahrhunderte aus den neuabgeschlossenen foodera commercium und recuperatio hinwegsallen (§. 31), indem dieser Umstand darauf hinweist, daß beiderlei Rechtsvereinbarungen ihre wesentliche Bedeutung für den privatrechtlichen Versehr dadurch verloren hatten, daß nunmehr auf anderem Bege ein ausreichender Schutz den dem Privatleben anheimsallenden Versehrsverhältnissen gewährt wurde. Gerade diese Fähigseit aber, solchem Versehrsleben den genügenden nicht civilen Schutz angebeihen zu lassen, fönnen wir lediglich dem ius gentium beimessen.

Sodann kommt als weiterer unterstüßender Moment in Betracht, daß wir gerade in die Zeit des ausgehenden fünsten oder des beginnenden sechsten Jahrhunderts d. St. die Begriffsverschiedung zu versetzen haben, welche hinter den Ausdrücken hontis und porogrinus sich bewerkstelligte. Denn indem hiermit diejenigen Bestimmungen und Säße, welche bisher in Bezug auf den hortis, im Sinne von Peregrinen gegolten hatten, auf den hostis, im Sinne von politischer Zeind, sich beschräuften, wogegen der peregrinus, als der nichtseindliche Fremde, der Herrschaft jener Thesen entzogen ward (Beilage XI & V), so haben wir nun in diesem Borgange

allerdings eine Erscheinung anzuerkennen, welche vollkommen parallel geht und in ihrer letzten Bedeutung in Harmonie steht mit der Constituirung des ius gentium.

Einen noch bestimmteren Hinweis bietet jedoch der Umstand, daß die Römer im J. 512 das punische Sicilien, und im J. 516—519 Sardinien und Corsica erwarben. Denn du den Angehörigen dieser Provinzen die Verleihung der civilen Rechtssähigkeit, welche dem commercium und der recuperatio entsprach, entschieden nicht zu Theil wurde, gleichwohl aber ein reger Versehr zwischen diesen Provinzialen und namentlich zwischen den Siculern und römischen Bürgern zweiselsohne auch innerhalb des Weichbildes der Stadt Rom sich bewerkstelligte, so sehlte gerade für einen derartigen Verstehr alle und jede regelude und ordnende Norm, so daß hiermit nothwendig die dringendste Veranlassung zur Constituirung des ins gentium gegeben war.

Endlich die lette chronologische Bestimmung gewinnen wir aus dem Edicte des Prator Publicius, durch welches die Publiciana in rem eingeführt ward und welches in's Jahr 516 over 519 zu versetzen ist. 1317 Denn nicht allein daß dieses Edict den Beweis der Existenz des ius gentium zu diesem Zeitpunkte uns liefert, so haben wir auch gerade in der Publiciana das erste und älteste Institut jenes Rechtes anzuerkennen, da gerade das publicianische Edict noch auf das Genaueste an das ius civile sich anschließt und noch in der innigsten Verbindung wie unter dem directesten Ginflusse der Grundsage des Letteren erscheint (vgl. auch not. 785): ebensowohl stellt sich in formeller Beziehung die Publiciana in rem als actio fictitia dar, welche sich auf den Titel der vollendeten Usucapion und damit auf den Rechtsgrund des meum esse ex iure Quiritium fictionsweise stütt, 758) sondern auch in materieller Beziehung erkennen wir gleich innigen Anschluß an das ius civile; denn mahrend der Rechtsschut, den das Lettere der Beziehung zu dem Rochtsobjecte gewährt, von der Boraussepung abhängig ift, daß Beraußerungsvereinbarung, Bertragsvollzug und Eigenthumsübertragung in einen einheitlichen solennen Rechtsact zusammenfallen,

<sup>757)</sup> Begen dieser Zeitbestimmung vgl. Obrod, de Publiciana p. 4 sq. Burchardi, Lehrb. d. R. R. § 175. not. 8. in Berbindg. mit § 80. not. 3. 758) Bgl. Reller, Civilpr. § 31. bei not. 341.

fo hält unn das publicianische Edict zwar noch das Ersorderniß der Coincidenz von Veräußerungseinbarung (emtio venditio) und Bertragevollzug (traditio) aufrecht, läßt aber das Requisit der Uebertragung des Eigenthumes (des meum esse ex iure Quiritium) fallen, indem es vielmehr dem Letteren den Uincapionsbefit (possessio) substituirt, womit denn zugleich auch das Requisit eines solennen Rechtsactes für die traditio fallen gelaffen wird. Daber int die Abreichung von den Gaken des ius civile, welche in der Publiciana in rem une entgegentritt, nur noch eine febr geringe, insofern de bei lediglich an Stelle des meum esse ex iure Quiritium die possessio tritt, im llebrigen aber noch der alte Grundsatz aufrecht er halten ift, daß das Beräußerungsgeschäft und deffen Bollzug erfolgt sein muffen, um juristische Relevanz zu haben. Und auf gleichem Standpunkte steht endlich auch noch die exceptio rei venditae et traditae, deren Proponirung wir daber im Allgemeinen in die nämliche Zeit, wie das publicianische Edict zu versetzen baben, wenn immer auch im Besonderen eine zeitliche Differenz von einis gen Jahren zuzugesteben ift. Der weitere Fortschritt bagegen, me dem Veräußerungsgeschäfte an sich schon, der emtid venditio, ju ristische Wirkung durch actio oder exceptio beigemenen und von den Requisite der traditio abgesehen wird, fällt nothwendig erft einer noch späteren Zeit anbeim, 759) indem in dieser weiteren juristischen Bildung die Rechtsentwickelung sich völlig Tossagt von den bieber

<sup>759)</sup> Auf bas Bert von Beffer, de empt. vendit. quae Plaut. fabulis fuisse prob. Berol. 1853. fann ich mich bier um defimillen nicht berufen, mil theile bae thema probandum nicht fo gestellt ift, wie ber obige Gefichierunt ce erfordert, theile bae genellte thema probandum nicht bewiefen in, theile endlich mebrere Stellen bei Plautue übergangen fint, welche fur jene Lebre von bober Bidtigfeit fint. Bei Alle tem aber ift immer anzuerkennen, Mi ber Berfaffer nicht allein burch feine Arbeit an fich, fontern namentlich and taturd ber Biffenfdaft einen mabren Dienft geleiftet bat, baf er ben eingig mögliden Beg gur Forberung ber Redtegeschidte: ten bee fleißigen Quellen: nutiume zu einer Beit betreten bat, we fo Biele fich fur berechtigt erachteten. die Ungestalten einer ausschweisenden Phantafie für treue Bilder bifforischen Babrbeit auszugeben. — Die Annat von Buge, Geid. b. R. A. 11. Auf. p. 628 sq. über bie Entitebung bes Contractes ber emtio venditio ift zu alle gemein gebalten, um ber Biffenfdaft forterlich fein gu tonnen; bagegen be Andeutungen von Dernburg in Brit. Beitidr. 1. p. 472. und Beffer, ebendei. p. 144. tonnen auf fic beruben.

maaßgebenden Principien des ius civile, vielmehr eine Bahn hestritt, welche zu einer vollständigen Emancipation des ius gentium von civilen Rechtsgrundsäßen führte und damit einen unversöhnslichen Zwiespalt im römischen Rechte in's Dasein rief.

So daher nehmen wir an, daß in die Jahre von 513 bis 519 und zwar entweder in das Jahr 516 ader 519 die Entstehung des privatrechtlichen ius gentium der Römer fällt: seine ersten Anfänge sind theils das Edict des Publicius über die Publiciana in rem actio, woran später das Edict über die exceptio rei venditae et traditae sich anschloß, theils diejenigen prätorischen Maaßnahmen, mittelst deren die durch die lex Aebutia eingeführte Processorm auf die Publiciana in rem angewendet wurde, worüber rgl. §. 83.

# **§**. 78.

Die das ius gentium vorbereitenden Rechtebildungen.

Mit den Untersuchungen von §. 66—77 glauben wir die ge--ftellte Aufgabe gelöft zu haben, eine nabere Bestimmung für den Zeitpunkt der Entstehung des ius gentium zu gewinnen, und das mit eine Frage zur Entscheidung zu bringen, welche die allerwichs tigfte auf dem Gebiete der römischen Rechtsgeschichte ist und ohne deren Lösung überhaupt an einen allgemeineren Fortschritt dieser Biffenschaft von dem Standpunfte ans, auf welchem dieselbe seit Hugos unsterblichen Leistungen sich befindet, schlechterdings nicht gedacht werden tann. Bevor wir indeß zu den weiteren Punften unserer Untersuchung fortschreiten, haben wir nochmals den Blick rudwarts zu wenden mit der Frage, ob und welche Rechtsbilduns gen wir wohl anzuerkennen haben als Uebergansformationen, welche den Fortschritt von dem ius civile zum ius gentium vermittelten. Denn erwägen wir zunächst, welcher bedeutende Zwischenraum zwis schen dem ius civile mit seiner Fundirung auf die römische Civität, und dem ius gentium mit seiner Fundirung auf die Libertat der Berson besteht, und daß dieser Zwischenraum durch das Institut von conubium, commercium und recuperatio nur in sehr geringer Maaße vermindert ist; erwägen wir sodann, wie im gesammten römischen Staats = und Rechtsleben die Wahrnehmung uns entgegens tritt, daß alle Neubildungen allenthalben ein stusenweises und bedachtsames Anschließen an bereits gegebene Satungen und Institutionen uns erkennen lassen, so werden wir hierdurch allerdings darauf hingewiesen, auch für das ius gentium in seinem Berbaltnisse zum ius civile nach derartigen llebergangsbildungen im remischen Rechtsleben zu suchen. Und diese Mittelglieder glauben wir in den Interdicten des römischen Rechtes zu erkennen. Zwar ist das Bedürfniß, welches die Interdicte als administrative Mach regeln zur abstracten Ordnung gewisser dauernder Lebensverhalt niffe in's Dasein rief, zweifelsohne zunächst ein objectives gewesen, begründet dadurch, daß gewiffe Lebensverhaltniffe mit Streit und Berwirrung bedrobt waren, für welche selbst in Bezug auf romisch Buftande der römische Criminal= und Civilproceß irgend welchet Schutzmittel nicht boten. Daher mußte zunächst diese Lucke in ber Rechtsordnung des Staates das Bedürfniß nach einer Beseitigung des zu Tage tretenden Mangels entstehen lassen und dieser Umstand mochte nun frühzeitig schon dazu führen, daß der Magistrat von der ihm zuständigen Befugniß zur Erlaffung von Interdicten in jener Beise Gebrauch machte, und zwar zunächst zweiselsohne lediglich im Wege eines auf rein concreten Voraussetzungen bernhenden Befehles, hinter den erst in späterer Zeit ein abstractes Interdicts regulativ trat. 760) Allein dieses objective Bedürfniß war, wenn auch das älteste, so doch entschieden nicht das einzige, welches zu Ron zu Tage trat. Denn sehen wir auch ab von der Frage, ob nicht mit den Veränderungen, welche bereits im Laufe der Ronigszeit in den socialen Verhältnissen Roms eintraten und die namentlich die alte patriarchalische Grundlage des Bandes zwischen Patron und Clienten erschütterten, das Eingreifen des Magistrates auch in die ses Verhältniß durch das Mittel der Interdicte als nothig fich erwies, so begegnen wir doch neben den Elienten noch einer anderen Claffe von Individuen, welche zu Rom verkehrten und gleichwohl bei Anspruch auf Schutz durch den Staat von aller und jeder Theil nahme an dem römischen Particularrechte ausgeschloffen maten. Dics sind die amici publici populi Romani. Denn indem mit Ber mehrung und Ausdehnung der völkerrechtlichen Beziehungen des

<sup>760)</sup> Bergl. im Allgemeinen Reller, röm. Civilproc. § 22. Das alteste Interdict, welches wir kennen, ist das an den prodigus zur Entziehung von commercium und res erlassene; für dieses existirt aber bereits zur Zeit der XII Tafeln eine abstracte redactionelle Fassung; vgl. Beil. XII § XVIII.

römischen Staates mit auswärtigen civitates auch Staatsverträge abgeschlossen wurden, welche zwar amicitia, nicht aber gegenseitiges commercium und recuperatio zwischen den beiden Contrabenten vereinbarten, so mußte nun nothwendig das Bedürfniß zu Tage treten, eine Modalität auszumitteln, wie Sicherheit an Person und But denjenigen Gliedern des populus amicus gewährt murde, welche auf römischem Territorium verweilten. Denn daß der befreundete Staat innerhalb seines Territorii eine ungestrafte Berletung ebensowenig wider den amicus, noch auch von Seiten desselben dulden konnte, ist ebensowohl durch den Begriff der amicitia mit folgemäßiger Consequenz gegeben, wie auch von den Römern besonders anerkannt. 761) Und wenn daher auch in vielen Fällen ein hospitium privatum dem amicus eine rechtlich gesicherte Stellung auf dem Territorium des befreundeten Staates geben mochte, 7614) so fann dach dieses Berhältniß entschieden nicht als ausreichend gelten, um den Staat aller weiteren, aus der publica tutela über den amicus fich ergebenden Verpflichtungen und der dadurch bedingten Schutzmaaßregeln zu entheben. Hier daher werden wir der Annahme Raum zu geben haben, daß Rom zwar nicht im Justizwege und durch Berleihung der civilen Rechtsfähigkeit an den Peregrinen, wohl aber im-Administrativmege und durch polizeiliche Fürsorge im Bege des Interdictenverfahrens eingriff. Und für Die Richtigkeit dieser von uns statuirten Verknüpfung bieten sich in der That zwei genugsam unterstützende Momente: einmal die Verbindung, in welcher noch in den späteren Zeiten die Interdicte mit den Recu-



<sup>761)</sup> Begen der amici im Gegensaße zu den socii vgl. not. 30.; ein Beispiel dietet das erste foedus mit Carthago von 245, wo amicitia ohne commercium u. recuperatio für die Carthager vereinbart ist, § 72. Begen der publica tutela, in welcher die amici stehen vgl. not. 33; ein bochst bez mertenswertbes Beispiel, wie weit diese tutela sich erstreckt dietet das zweite foodus mit Carthago von 406 in Art. IV. u. V., wo die Contrabenten theils untersagen, ihre von dem Nitcontrabenten ergriffenen amici in ihre hasen zum Berkauf zu bringen, bei Bermeidung der Befreiung der Gesangenen, theils innerbalb ihres Territorium ihren amici Sicherbeit gegen Verletzungen Seitens der Mitcontrabenten bet Vermeidung völkerrechtlicher Uhndung stipuliren, § 74.

<sup>761</sup>a) So gedenkt des bekanntlich auf römische Berbaltnisse zu überstragenden hospitium privatum zwischen einem Griechen und Punier Plaut. Poen. V, 1, 8. 15. 2, 8. sq.

peratoren ericheinen, 762) und fodann, wie bereits Sugo, Gefc. d. R. R. 11. Aufl. p. 670 not. 1 bemerkt hat, die Benennung der auf die Wiederherstellung der gestörten Besitzverhaltnisse gerichteten Interdicte als interdicts recuperandee possessionis, was ebenfalls auf eine Beziehung dieser Interdicte zu den Recuperatoren hinzumeisen scheint und insofern von besonderem Gewichte ift, ale unter allen possessorischen Interdicten gerade Jenen das bochste Alter beizumeffen ift. Diese Berbindung selbst aber der Interdicte mit den Recuperatoren ift insofern von maafgebender Bedeutung, als die Geschichte jenes Institutes uns sehrt, daß die ursprüngliche rein polizeiliche Haltung der Interdicte im Laufe der Zeit allmählig aufgegeben und die Letteren mehr und mehr in civilprocegualische Rechtsmittel umgewandelt wurden. 763) Denn indem nun die eine Phase dieses Bermandelungsprocepes darin besteht, daß die Ererterung des zum Gegenstande ber Beschwerde beim Magistrate ethobenen Thatbestandes richterähnlichen Untersuchungspersonen anvertraut wurde, so ist allerdings darans, daß diese Exploratoren als recuperatoses bestellt wurden, mit Bahrscheinlichkeit zu entnehmen, daß die recuperatio hierbei in irgend welcher Weise maasgebend vorschwebte, und zwar insbesondere in der Maaße, daß die Schutgewährung an <u>Peregrinon als das Mittelgfied anerkannt</u> ward, welches vieses neue Administratio=Justizverfahren mit der Recuperationsrechtspflege verwandt erscheinen ließ.

Sind aber diese Voraussetzungen als richtig anzuerkennen, se dürste es anch einem Zweisel nicht unterliegen, daß dieses Interdiesenverfahren auch zu Gunsten der amici, wie auch der hospites der Römer<sup>764</sup>) Plat griff, von wo aus dann im Lause der Zeit die ses Versahren auf jeden Peregrinen extendirt werden mochte, auch wenn ihm eines dieser letzteren beiden Prädicate nicht zukam. Zedenfalls aber haben wir anzuerkennen, daß in solchem Interdietenversahren der Vorläuser für das ius gentium auzuerkennen ift, inssesen bier, wie dort auch ohne commercium und recuperationents licher Schutz im römischen Forum gewährt wurde, und daß nur

<sup>762)</sup> Bergl. Keller, Civilproc. § 8. bei not. 126. Sell, Recuperatie p. 427 sq.

<sup>763)</sup> Bergl. Reller, Civilproc. § 22. 74.

<sup>764,</sup> Wegen ber hospites vgl. § 10. bei not. 84.

von jenem Verfahren aus erst das Bedürfniß des gesteigerten commerciellen Verkehres zu dem ins gentium überleitete, zu einem Zeitspunkte somit, wo das Interdictenversahren nicht mehr genügte, alle die Lebensverhältnisse zu umfassen, die als des rechtlichen Schupes bedürftig erkannt wurden, und dieselben in einer Weise zu schüpen, wie dies bei der Unbebolsenheit jenes Versahrens nicht zu ermögslichen war.

#### §. 79.

## Die formalen Quellen des ius gentium.

Indem wir der Untersuchung über die Quellen des ius gentium uns zuwenden, so fassen wir hierbei zunächst lediglich das materielle Recht ins Auge, während wir die Betrachtung des dem ius gentium angehörigen Procestechtes nach §83. verweisen. Dort aber bieten sich als die formalen Quellen jenes Rechtes der Wahrenehmung dar: die lex, das edictum, die consuetudo, die wissenschwichtliche Rechtsbildung, getragen durch die responsa prudentium und die schriftstellerische Thätigkeit der Rechtsgelehrten.

Von allen diesen Rechtsquellen sind es aber die consuetudo und die responsa prudentium allein, welche das Alterthum als Erzeugungsgrund des ius gentium uns überliefert; denn indem Cicero in Orat. Partit. 37, 130. das ius non scriptum auf das ius gentium und auf die majorum mores zurückführt, so haben -wir nun in den Letteren eine Beziehung auf das civile Gewohnheitsrecht zu erblicken, während das ius gentium jenen mores als das nicht civile und dabei ebenfalls ungeschriebene Recht gegenüberfeht, daher es denn auch ausdrücklich von denen, quae scripta sunt ausgeschlossen wird. Wenn daher hiermit das ius gentium aus: drucklich in die Classe des ius non scriptum versetzt wird, so haben wir nun fernerweit anzunehmen, daß die nicht durch Schrift das Recht rerlautbarende Quelle, melder Cicero das ius gentium über= wies, die consuctudo war, und diese Annahme findet auch ihre besondere Bestätigung durch de Rep. I, 2., wo Cicero das ius gentium als dasjenige, was auf den mores beruht, dem ius civile gegenüber= stellt als demjenigen, mas durch leges sancirt ist (Thl. I. § 13.).

Wenn demnach Cicero das ius gentium seiner Entstehung nach ganz wesentlich auf die consuetudo, als auf die vornämliche Boigt, Jus naturale etc. II. Quelle zurückführt, so erkennt doch derselbe daneben auch die Besteutung den responsa prudentium für jenes Recht an, indem er in Top. 17, 65. 66. besagt:

Privata enim iudicia maximarum quidem rerum in iuris consultorum mihi videntur esse prudentia. Nam et adsunt multum et adhibentur in consilia et patronis diligentibus ad eorum prudentiam confugientibus hastam ministrant. In omnibus igitur iis iudiciis, in quibus EX BONA FIDE est additum, ubi vero etiam UT INTER BONOS BENE AGIER, imprimisque in arbitrio rei uxoriae, in quo est QUOD EIUS MELIUS AEQUIUS parati esse debent. Illi dolum malum, illi fidem bonam, illi aequum bonum, illi quid socium socio, quid eum, qui negotia aliena curasset, ei, cuius ea negotia fuissent, quid eum qui mandasset, eumve, cui mandatum esset, alterum alteri praestare oporteret, quid virum uxori, quid uxorem viro tradiderunt.

Denn da die iudicia, mit der Clausel ex bonafide, somit nament= lich die actio pro socio, negotiorum gestorum und mandati, und nicht minder auch die actio rei uxoriae in der That iuris gentium find, so haben wir nun auf dieses lettere Recht jenen Ausspruch zu beziehen, daß durch die Ueberlieferung der ICti diefe Rlagen ihre nähere Bestimmung erhalten, insoweit dabei das Maaf der den Interessenten obliegenden Berbindlichkeiten in Frage kömmt. Demnach können wir, gestütt auf jene Zeugniffe Cicero's, das Ber-Thältniß des ius gentium in Bezug auf seine formalen Quellen da= bin bestimmen, daß aus der consuetudo oder, wie Cicero fagt, aus den mores jenes Recht hervorging und in der Individualität seiner einzelnen Rechtsinstitute im Allgemeinen bestimmt ward, woneben dann die durch beständige Ueberlieferung in Continuität gesetzen responsa prudentium die specielleren und detaillirteren Gate für jene Rechtsinstitute genauer feststellten, abstracter formulirten, und damit jene Institute selbst einer feineren theoretischen Ausbildung entgegenführten. Und wie nun in Folge Alles dessen das ius gentium als ein ius non scriptum sich darstellt, so ist es auch die Legislation insbesondere, welcher alle Betheiligung an der Constituirung jenes Rechtes auf das Bestimmteste abgesprochen wird, und zwar ebensowohl in de Off. III, 5, 23. de Rep. I, 2. Orat.

Partit. 37, 10. (Thl. I. § 13.), als auch in de Off. III, 15, 61., wo Cicero besagt:

Iste dolus malus etiam legibus erat vindicatus, ut tutela XII tabulis et circumscriptio adolscentium lege Plaetoria; et sine lege iudiciis, in quibus additur EX FIDE BONA, woşu vgl. Beil. II. § II.

Denn da, wie bemerkt, die iudicia mit der Clausel "ex side bona" durchgängig iuris gentium waren, so ergiebt diese Stelle des Cicero auf das Bestimmteste, daß die diesem Rechte angehörigen Klagen, wie Rechtsverhältnisse im Allgemeinen entschieden nicht auf legisstativen Vorschriften beruhten, vielmehr unabhängig von solchen zur Anerkennung in Rom gelangt waren. Ja, was die XII Taseln insbesondere betrifft, so haben wir hiersür noch das ausdrückliche Zeugniß von Boeth. in Cic. Top. 5, 28. p. 321. Or. (§ 66. sin.); vgl. auch § 68.

Unternehmen wir es nun, auf Grund jenet Zeugniffe Cicero's ein Urtheil über die formalen Quellen des ius gentium uns zu bilden, so haben wir nun einerseits zwar zu beachten, daß die obigen Aussprüche insgesammt nur allgemeiner gehaltene Urtheile uns bieten, neben denen in vereinzelten Bunften und in der Stellung von Ausnahmen zur Regel allerdings-Modificationen des von Cicero bekundeten Sachverhältnisses zugelassen werden können, daß aber im Uebrigen die Zeugnisse des Letteren in der That den vollsten Glauben verdienen, da ein Blick in seine Werke und namentlich in seine rhetorischen und philosophischen Schriften auf das Deutlichste erkennen läßt, daß detselbe den Rechtsverhältnissen des ius gentium, und vornämlich den denselben anheimfallenden Obligationen eine besondere Aufmerksamkeit widmete mit Rücksicht namentlich auf die an diefelben sich knüpfenden ethischen Fragen, wie auf die Bedeutung, die dieselben für den Rechtsanwalt bei der dem Letteren dabei zukommenden freieren Stellung gewannen. Wehen wir daher von diesen leitenden Gesichtspunkten aus, so werden wir anerkennen, daß das ius gentium ganz unmittelbar aus dem geschäftlichen Berkebre des commerciellen Lebens zu Rom hervortrat und durch die innere Macht der gemeinen Meinung zunächst seine Beobachtung als Lebenssittte, wie später seine Anerkennung als Recht sich erzwang: es traten in jenem Verkehrsleben gewiffe Normen in der Form von Usancen zu Tage, denen anfäng-

lich jener Verkehr freiwillig gehorchend fich unterordnete; und indem nun allmählig die Neberzeugung erwuchs, daß die Beobachtung solcher Usancen nicht lediglich Sache freien Beliebens sei, so errangen sich damit auch jene Gewohnheiten die Macht eines äußeren Zwanges und traten als Recht in das Dasein. Auf solchen Proces, den auch die speculativen Reflexionen der Juristen der zweiten Periode anerkennen (Thl. I. § 87.), werden wir daher mit Recht die bei weitem größte Partie des ius gentium, insoweit solches bereits der gegenwärtigen Periode anheimfällt, zuruckzuführen haben. Als das Organ aber, welches der noch auf einkacher Ber kehrsusance beruhenden Norm die Realisirbarkeit durch äußen Zwangsmittel errang und welches somit in erster Justanz die einfache Lebenssitte in Gewohnheitsrecht verwandelte, stellen sich die responsa prudentium dar, deren executives Organ wiederum der Prator mit seinem Edicte bildete, insofern als derselbe jenen Bofte laten der auctoritas Gehör lieh und seine vollziehende Sand darbot, ein Sachverhältniß, welches uns erkennen läßt, daß den Rlagen des ius gentium im Allgemeinen der nämliche Ursprung zur Seite steht, der auch der dieser nämlichen Periode angehörigen querela inofficiosi testamenti beizumessen ist. Und diese Annahme ist nicht allein geboten durch die Zeugnisse Ciceros, sondern in noch weit dringenderer Maaße auch dadurch, daß die wichtigsten obligatorischen Klagen des ius gentium von der Jurisprudenz der Raiserzeit dem ius civile im Gegensaße zum ius honorarium überwiesen werden dadurch, daß die Rlagen aus der omtio venditio, locatio · conductio, societas, aus dem mandatum, mutuum, depositum, commodatum und pignus theils als contractus anerkannt, nicht aber den pacta praetoria beigezählt werden, theils aber auch als actiones civiles im Gegensatze zu den honorariae uns befundet sind (§ 108.). Denn hiermit allenthalben wird auf das Entschiedenste die Thatsache bewahrheitet, daß nicht dem ius honorarium, sondern dem ius civile in diesem Sinne 765) jene Klagen, wie über haupt Rechtsverhältnisse des ius gentium entstammen, während wir andrerseits wiederum den responsa prudentium in der That

<sup>765)</sup> Wegen dieses Begriffes von ius civile vgs. namentlich Papin. lib. 2 Defin. (Dig. I, 1, 7.): ius autem civile est, quod ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit. Ius praetosium est, quod praetores introduxerunt.

der gültigen Verkehrsusancen durch eine vom Prätor zu vermittelnde Klage und Execution Folge zu verschaffen; denn genau von dem nämlichen Zeitpunkte an, von welchem wir den Aufschwung des commerciellen Verkehres zu Rom zu datiren hatten, beginnt jenes Steigen des Ansehens und Einflusses des Juristenstandes in Rom, welches Varro lib. 2 de Vit. Pop. Rom. bezeichnet durch die Worte:

Hoc intervallo primum forensis dignitas crevit, wozu vgl. §. 74.

hiernach haben wir daher in der That anzuerkennen, daß im Allgemeinen die Rlagen des ius gentium auf einer civilis, nicht aber auf einer honoraria causa beruhten, und daß insbesondere die obliga= torischen Klagen desselben in einer durch die auctoritas ICtorum in solches ius civile hineingetragenen causa ihre juristische Bercchtige ung fanden, mahrend der Prator selbst, indem er die formulae sol= der Rlagen proponirte oder anfänglich vielleicht auch ohne Proponirung von formulae die Processe ordinirte, nicht als Schöpfer und Urheber, sondern lediglich als ausführendes und vermittelndes Organ solcher Klagen sich befrachtete und galt. Und alles Dieses gilt für die gegenwärtige Periode bereits für die Rlagen aus der emtio venditio, locatio conductio, societas, mandatum, mutuum, aus der lex Rhodia de iactu, für die exercitoria und institoria actio u. a. m., gleich wie es anch in der nächsten Periode noch bezüglich der commodati und depositi actio, der actiones praescriptis verbis u. a. m. sich wiederholt. Allein mit Alle dem ist andrerseits auch wiederum eine selbstständigere edictive Thätigkeit der Magistrate für die gegenwärtige Periode nicht ausgeschlossen, ja es erhellt eine folche ganz unzweideutig aus dem Edicte der curulischen Nedilen de mancipiorum venditione, ingleichen aus dem pratorischen Edicte des Aquillius über den dolus malus und des Octavius über die pacta, quae nec vi nec dolo malo facta sunt. 766)

Dagegen die leges betreffend, so haben wir an Cicero's Worsten insofern festzuhalten, als kein Gesetz erlassen wurde, um die Rechtsverhältnisse des ins gentium insbesondere zu regeln, obwohl

<sup>766)</sup> De Offic. III, 17, 71. 14, 60. 24, 92. u. a. m.; vgl. auch de Inv. II 19, 57.: praetoriis exceptionibus multae excluduntur actiones.

anderntheils manches Gesetz allerdings auch auf das Gebiet des ius gentium mit übergriff, wie denn z. B. die lex Cincia de donis ac muneribus Rechtssätze aufstellte, welche auf die Schenkungen angewendet wurden, mochten diese nun in eine Geschäftssorm des ius civile oder des ius gentium sich kleiden.

Endlich der litterärischen Thätigkeit der römischen Juristen haben wir, wenigstens insofern dieselbe dem Ausgange unserer Periode angehört, zwar nicht alle Berücksichtigung des ius gentium abzusprechen, wie schon aus Cic. do off. III, 17, 70. sich ergiebt; allein eine eigene sostematische Behandlung dieses Rechtes blieb allerdings der Wissenschaft dieser Periode noch fremd (Thl. I. §. 43), daher wir bei der Abhängigseit, in welcher in doctrineller Beziehung das ius gentium von dem ius civile und dessen Systeme stand, schwerlich der litterärischen Thätigseit dieser Periode eine wesentliche sostenung und Erweiterung des Ersteren beismessen dürsen.

Eine Besonderheit gegenüber den gewonnenen Gagen nimmt indeß, worauf wir in §. 82 näher zurückkommen werden, das dem ius gentium anheimfallende Delictrecht ein, insofern hier allerdings ebensowohl der Legislation, wie den pratorischen Edicten ein bedeutender bestimmender Ginfluß beizumeffen ift. Dagegen in Bezug auf das geschäftliche ius gentium sind, wie bemerkt, die consuetudo und die responsa prudentium allein als Hauptquellen anzuerkennen, neben denen dann nur in einzelnen Punkten auch das Edict des Prators und der Acdilen selbstständiger eingriff. so trat daher das ius gentium in groben und allgemeinen Umrissen hervor aus dem Verkehre und Leben des Volkes, in den mores sich öffenbarend, und als consuetudo zum Rechte sich gestaltend; die prudentes ergriffen sodann formend und veredelnd, verbindend, scheidend und determinirend jene rohe Masse und wurden so das Organ, welches in den responsa, und somit in einer überwiegend casuistischen Beise jenen Stoff verarbeitete und weiter ausbildete; die Prätoren aber liehen im Wesentlichen nur den durch mores und responsa bereits als Recht verlautbarten Boftulaten ihre ausführende Hand. So ermuchs das ius gentium ganz unmittelbar aus dem Leben und Verkehre der bürgerlichen Gesellschaft Roms, als ein frischer und lebensfräftiger Baum, der mehr und mehr fich reich entfaltend und zu üppiger Entwickelung gedeihend, noch heutigen

Tages trop seines hohen Alters und seiner Berschung auf fremden Boden an seiner unerschöpflichen Lebenskrast ungemindert schir= mend über den Rechtsverkehr sich breitet.

**§**. 80.

Die materialen Quellen des ius gentium.

Indem das ius gentium aus dem geschäftlichen Verkehre Roms in naturgemäßer Entfaltung erwuchs, so mußte der Stoff, aus welchem dasselbe seine normativen Dispositionen entnahm, mit Nothwendigkeit zunächst durch die Ideen und Anschauungen geboten sein, welche durch die Ueberzeugung von der Billigkeit der gestellten Postulate den Trägern jenes Berkehres sich aufdrängten und als das aequum et bonum denselben vorschwebten. nimmt das jus gentium von Born herein in unverfälschtem Rind= schaftsverhältnisse seinen Ausgang von der römischen Nationalanschauung: es tritt als ächtes und eingebornes Rind des Bolksgeistes in das Leben, bestimmt in seinen Normen durch die Anforderungen und leitenden Ideen des Letteren. Gerade dieser Ausgang erheischt aber, daß die ältesten Satungen des ius gentium noch unter der berrschaft derjenigen Principien und leitenden Sätze stehen, welche durch das ius civile den Römern angeboren und geläufig waren. Und dieses uranfängliche Bestimmtsein des ius gentium durch das ins civile Romanorum vermochten wir in der That bereits nachzus weisen in dem Edicte des Publicius über die Publiciana in rem actio: denn hier begegnen wir noch, genau wie in dem ius civile Romanorum der Unsicht, daß zur Klagbarkeit des Beräußerungs. geschäftes nicht allein eine emtio venditio an sich genüge, sondern auch der Vollzug solchen Geschäftes hinzugutreten habei, so daß die Abweichung dieses Edictes von den Sätzen des ius civile zunächst nur als eine geringe sich darstellt, insofern als an die Stelle des meum esse ex iure Quiritium der Usucapionsbesit als das aus jener emtio venditio hervorgehende geschütte Rechtsverhältniß gesetzt wird (§. 77 fin.). Allein im Laufe der Entwickelung schlug das ius gentium mehr und mehr eine von dem ius civile Romanorum divergirende Bahn ein, bis es endlich am Ausgange unserer Periode bereits auf einem Punkte angelangt ist, von welchem aus es in sei= nen einzelnen Satzungen und Instituten, wie selbst in seinen lei=

tenden Principien im directesten Widerspruche steht mit jenen Grund. fäßen, welche von Alters her das Recht der ewigen Stadt bestimmt hatten. Und Sand in Sand mit dieser Erscheinung geht anderweit auch die fernere, allerdings erst in der nächsten Beriode markirter zu Tage tretende Thatsache, daß das ius gentium, von einem die minutiven Herrschaftsgebiete ausgehend, in schneller und kraftvoller Entwickelung immer weiter und weiter die Grenzen seiner Berrschaft ausdehnt, ja schließlich den Boden des von Anfang herein ihm zugewiesenen Gebietes verläßt und auf Verhältniffe übergwift, die durchaus nicht im Dienste des commerciellen Verkehres steben, vielmehr völlig anderen Lebensbezichungen anheimfallen, und das nun, indem auf diese Beise ein Kampf zwischen dem ius gentium und dem ius civile wach gerufen wird, in diesem Rampfe das Lettere als das schwächere sich erweist und mehr und mehr seines Bodens an das Erstere verliert. Bürdigen wir nun aber das Gewicht, welches jenen beiden Momenten bei ihrer Stellung gegenüber dem römischen Volkscharakter mit seinen streng conservativen Tenden: zen zukömmt, so erhebt sich die weitere Frage, welches die inneren Gründe, die nationalspsychologischen Voraussetzungen und Motive waren, die der außeren Beranlaffung, welche Rom durch seinen Handelsverkehr zur Constituirung des ius gentium empfing, eine derartige extreme Folge geben ließen, wie solche in der weiteren Entwicklung des ius gentium uns entgegentritt. Gerade für diefe Frage aber vermögen wir eine vollgenügende Antwort zu gewinnen aus culturhistorischen Verhältnissen, aus den Ginflussen nämlich, welche wir fremden Eultursphären auf die römische Bolksanschau ung und auf die bürgerlichen Berhältnisse Roms beizumessen haben.

Prüsen wir aber die verschiedenen Eultursphären, mit deren Trägern Rom in eine andauerndere und weitgreisendere Berührung trat, und denen wir einen bestimmenden Einfluß auf römische Berbältnisse beimessen dürsen, so erkennen wir deren drei an: die griechische, die phönicische und die hellenistische. Junächst den Einfluß griechischer Cultur auf Rom haben wir bereits in §. 73 in Betracht gezogen und dabei sestgestellt, daß im sünsten Jahrhunderte dessen Einwirkungen auf das sociale Leben Roms beginnen. Und indem nun jene Culturströmung von diesem Zeitpunkte an stetig fortdauerte und mehr und mehr an Stärke gewann, so haben wir nun auch derselben einen bestimmenden Einsluß auf die nationale Rechtsans

Roms beizumessen. Denn allerdings beginnt zwar mit ichen fünften Jahrhunderte der politische Berfall der grie= 5taaten in Sicilien und Italien: die steten Kämpfe jener esen unter sich, ihre Fehden mit den Lucanern, Bruttiern, rn und anderen Feinden, die inneren politischen Parteiuneben der übertriebene Lugus und die Sittenverderbniß, ie vielfachen Ausschweifungen eines ochlokratischen Regi= weiterhin ferner die schweren Bedrängnisse des pyrifischen der für Großgriechenland, wie Sicilien von gleich ver= : Folgen war; sodann die Borgange des ersten punischen die zerstörend auf die Verhältnisse Siciliens einwirkten; e furchtbaren Verwüstungen des zweiten punischen Arieges, seis die Verödung der Städte, theilweis die Versetzung inwohnerschaften zur Folge hatte; Alles dieses trägt bei, aten zu entnerven und mit Schnelligfeit dem politischen intgegenzuführen; ja in einzelnen derfelben wird sogar das hum von der Herrschaft völlig verdrängt und das grieement tritt zurück gegenüber der fremden Nationalität, die ge des neuen Regimentes erscheint. 767) Allein andrerseits och dieser politische Verfall durchaus nicht mit innerer Roth-

Begen des Verfalles der großgriechischen Städte nach dem 2. pun. . Strabo VI, 1. p. 253. VI, 3. p. 281. — Ein lehrreiches Beispiel donia, welches nach Strabo V, 4. p. 281. Colonie von Sybaris von den Lufanern genommen, später aber von den Römern erobert sun 481. col. lat. erhält (not. 379). Auf die Zeit der lucanischen bezieht fich nun der Bericht des Ariftogenus bei Athen. Deippos. 82. Α.: τοῖς Ποσειδωνιάταις — — συνέβη τὰ μὲν ἐξ ἀρχῆς Ελληκβαρβαρώσθαι, Τυρρηνοίς η Ρωμαίοις γεγονόσι, και την τε φωνήν ίναι τά τε λοιπά τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἄγειν τε μίαν τινὰ αὐτοὺς τῶν Ελληνικών έτι καὶ νύν, έν ή συνιόντες αναμιμνήσκονται τών αρχαίων ιάτων τε και νομίμων, και απολοφυράμενοι πρός άλληλους και αποδαmeρχονται. Ugl. übrigene aud; Mazochi ad tab. Heracl. p. 507 sq. er ift Thurii, Colonie von Athen (Strabo. VI. p. 263.), bereite im jart von den Lucanern ober Bruttiern bedrangt, bag es vom Dionps : us Sulfe erbitten mng (Diod. XIV, 101.); im 3. 359 aber wird Bruttiern (ob. Lucanern) erobert (Diod. XVI, 15. Strabo. IV. v. XXVI, 1, 2., die auch im Besite ber Stadt bleiben. Doch nennt n. VII, 1. 2. dieselbe griechisch. Ebenfo find die griechischen Colola, Tempfa, Sipponium, Terina von den Bruttiern (od. Lucanern) n worden.

wendigkeit einen gleichmäßigen Verfall der bürgerlichen Verhältnisse, noch auch eine Zersetzung der Nationalität, und wenn wir daher in der That von vielen sener Gemeinwesen noch bis in die späteste Zeit der Republik ihr griechisches Wesen und ihre griechische Eultur sich bewahren sehen, <sup>768</sup>) so führten andrerseits gerade sene Kriege und deren Folgen wiederum die innigste und stetigste Berbindung zwischen Rom und senen Staaten herbei und eröffneten hierdurch den Einslüssen der griechischen Eultur die breiteste und ebenste Bahn. <sup>769</sup>)

Einen weit geringeren Einfluß auf römische Zustände werden wir dagegen der phönicischen und insbesondere der carthaginia, sischen Cultur beizumessen haben, da schon die Stammverschiedenheit beider Bölker und der Gegensatz semitischen und arischen Besend eine Fremdartigkeit Beider begründen mußte, welche eine ausge dehntere Culturströmung behinderte. Allein immerhin dürsen wir auf der anderen Seite nicht verkennen, daß das mercantile Besen eines reinen Handelsstaates, wie Carthago nicht ohne bestimmenden Einfluß auf die Verkehrsverhältnisse Roms verbleiben konnte, von dem Zeitpunste an, wo Lesteres begann, sich selbst dem Handel zu eröffnen. Doch läßt sich nach dem dermaligen Stande unserer Biscenschaft das Maaß und die Beschaffenheit dieses Einflusses kann bestimmen. 770)

<sup>768)</sup> Die griechische Nationalität widerstand am längsten der Romanistrung, und es ist nicht die jüngste Spur des ital. Griechenthums, wenn ned zu Ciceros Zeit Heraclea und andere Städte, und noch im J. 19 n. Chr. Lancetum, Rhegium und Neapolis griech. Cultur sich bewahrt haben; Strado. VI,1 p. 253.; vgl. Hermann, gr. St. Alt. § 82. not. 14—16. Zwar wird die Angabe von Niehuhr, röm. Gesch. I. bei not. 186., daß noch im 13. Jahr. in einzelnen Städten Calabriens die griechische Sprache herrschte, sehr in Zweisel gestellt durch die Forschungen bei Pott, Altgriechisch im heutigen Calabrien im Philologus, XI. p. 245—249.; allein dennoch hat Niebuhr Recht, wenn er der zauberischen Gewalt der griechischen Sprache und Nationalität eine zähe Beharrlichkeit beimist; denn noch spätere Jahrhunderte fanden in Recht das alte Griechenthum vor, Tac. Ann. XV, 35. Philostr. Icon. I. p. 763. Olear. (um 195 n. Chr.).

<sup>769)</sup> So finden wir z. B. im J. 621 den Philosophen Blossie and Cumae in der Umgebung des Ti. Graechus, Plut. Ti. Gr. 8., wozu vergt not. 423.

<sup>770)</sup> Jedenfalls ist als begründet anzusehen die Bemerkung von Bötticher. Gesch. d. Karth. p. 1: "Sprache, Religion, Sitten und Gebräuche ber Car-

Dagegen den weit und tiefgreisendsten Einfluß auf römische Cultur übte der Hellenismus. Auf das Bolferchaos Afiens, über welches als formale Einheit das große Perferreich sich gestellt hatte, und auf das Kleinstaatenthum Griechenlands, hinter welchem die Zersahrenheit und der Verfall der staatlichen, wie socialen Zustände offen zu Tage trat, hatte Alexander d. Gr. ein Reich errichtet, welches in äußerer Einheitlichkeit den Weltball umspannen und zu einem einigen Volksthum die verschiedenen Nationalitäten schin= den sollte. Das Werf Alexanders zerfiel: allein die Berschmelzung der griechischen und der morgenländischen Eultur, die als Mittel für jene Zwecke von Alexander beabsichtigt sein mochte, sie ging hervor als dauerndes Werk aus dem tosenden Getummel jener Zeis ten. Denn "der Often und Westen war zur Verschmelzung reif: schnell erfolgte von beiden Seiten Durchgabrung und Umgestaltung; und das neu erwachte Völkerleben mard zu immer neuen und weis teren Entwickelungen in Staat und Wissenschaft, in Handel und Runft, in Religion und Sitte."771)

Dies ist der Hellenismus, jene Summe von eigenthümlichen Culturbeziehungen der um das Becken des Mittelmeeres herum gruppirten Völkerschaften. Hervergegangen aus einer Verschmelzung von Asiens und Griechenlands Cultur, umspannt er den civilistien Osten des gesammten orbis terrarum: Griechenland, Macedonien, Kleinassen, die Inseln des Mittelmeeres, Sprien, Aegypten, Cyrenaica, ja bis nach Abyssinien und Nubien, Arabien, Persien und Indien, wie nach Armenien seine Einslüsse erstreckend, und andrerseits nach Sieilien und Großgriechenland vordrissgeud.<sup>772</sup>)

thager weichen so weit von denen der Griechen und Römer ab, daß schon dieß hinreichend gewesen sein wurde, den geistigen Berkehr zwischen diesen Bolkern zu erschweren." Allein eben nur zu erschweren, nicht aber zu behindern; denn wir sinden zu Rom sowohl Phönizier und Carthager in größerer Zahl, wie auch Bekanntschaft mit der punischen Sprache, und hospitium mit Carthagern; s. § 74. init., not. 751\*, 761\*. Ugl. auch Oronsen, Gesch. d. Sellenismus II. p. 262 sq. und Bernhardn, rom. Litt. not. 53. p. 72. und not. 111.

<sup>771)</sup> Dronsen, Gesch. des Hellenismus I. p. 4.; vgl. auch über bas Besen und die Eigenthümlichkeiten des Hellenismus, Dronsen, l. c. II. p. 259. sq. 579 sq. Hermann, Culturgesch. I. p. 211. 228 sq. Bernhardn, gr. Litt. 577.—81.

<sup>772)</sup> lieber das Gebiet des Hellenismus f. Bernhardy gr. Litter. § 77—81. Oropfen, l. c. II. p. 90 sq.; vergl. insbesondere auch die interessante

Und indem er übergreift nach dem Besten und in machtvoller Ginwirkung das alte Römerthum berührt, durchdringt, zersett, verwandelt, indem er durch seine Verbindung mit diesem Elemente ein neues historisches Culturprincip: den Romanismus ins Dafein ruft; so fällt ihm hiermit in der That auch eine der wichtigsten Rollen zu in der Geschichte der Menschheit und ihrer Cultur. Denn seit dem ersten macedonischen Kriege im 3. 554, und in noch erbobter Maake seit dem ersten sprischen Kriege im J. 563 beginnt jene Ginftromung des Hellenismus nach Rom, welches in dem kleinen Gebiete seiner Mingmauern und seiner Flur bis dabin als Trager eines besonderen Culturprincipes gegenüber allen fremdartigen Einflüssen unwandelbar sich behauptet hatte: fremde Culturele mente zwar aufnehmend und affimilirend, dabei aber fandhaft die alte Wesenheit und Individualität seiner Cultur sich erhaltend. Bahrend daher der Gräcismus und die punische Cultur in Bahr heit nur verändernd und umgestaltend, nicht aber zersegend und verwandelnd auf das Römerthum einwirkten, so bewerfstelligt de gegen der Hellenismus in der That diesen letteren Zersetzungsproceß: nicht mehr Transformation, sondern Transsubstantion ift et, die das alte Römerthum durch den Letteren erfährt. Allein inden in diesem Berwandlungsprocesse die alte Rraft und Zähigfeit be römischen Geistes, sein Beharrungsvermögen und seine Biderftand fähigkeit gegen Neucrungen noch nachwirkt, so influirt nun der Hellenismus in der That auch nicht einfach bestimmend, nicht wit hellenistrend auf Rom, sondern es gestaltet fich aus der Berschmelzung und aus dem Ineinandergreifen jener beiden Culturprincipien eine neue Bildung, wesentlich verschieden zwar von dem alten Nimerthume, allein nicht minder verschieden auch von dem Gellenit mus selbst. 773) Dies ist es, was wir den Romanismus nennen mogen, ein Culturganzes von neuer Besenheit, hervorgegangen aus einem Bildungsproceß, der bereits im Zeitalter des Auguftet.

Stelle aus Moses Choren. III, 36. edit. et vert. Whistoni fratr. Londin. 1736: sanxit (Aleruzanus), ne quis Graecis literis, sed Persicis institueretur neve Graece loqui vel interpretari auderent (sc. Armenii; necdum enim characteres Armeniaci erunt inventi, sed Graecis literis ecclesia utebatur (die 2. Salite des 4. Jahrb. n. Chr. betr.).

<sup>773)</sup> Bgl. Hermann, Culturgesch. L. p. 11., auch Bernhardv, rom Litt not. 135. Laurent, hist. du droit de gens III. p. 378 sq.

im Wesentlichen sich vollendete. Und dieser Romanismus ist es, der von Rom ans seinen attrahirenden Einfluß über ganz Italien und über den gesammten Westen und Norden des röm. Reiches verspreitet und in den beiden Hispanien, in den gallischen Provinzen, in Britannien, Rhätien, Noricum, Pannonien, Dacien, Mösien, bis nach Illyricum herab seine Herrschaft ausdehnt, 774) damit zusgleich die Denationalisirung Roms vollendend. 775)

Und so nun spaltet sich bereits die ausgehende Republik und in noch weit markirter Weise das kaiserliche Weltreich Roms in zwei weite und ausgedehnte Culturgebiete: des Hellenismus und des Romanismus. 776) Jener, hervorgegangen aus der Verbindung

774) Wegen des Gebietes des Romanismus vgl. § 54. sq. Eine neue Culturperiode beginnt sodann in den romanischen Ländern mit der Bölkers wanderung in Folge des Eindringens des Germanismus und seiner Berbins dung mit dem Christenthume.

<sup>775)</sup> Die Denationalisirung eines Boltes erfolgt baburch, daß seine auf ethnischer Grundlage beruhende geistige Individualität fich verwischt und ver= schwindet. Dies aber geschieht auf dem dovpelten Bege, daß entweder jene Eigenthumlichkeit von ihrem Trager selbst aufgegeben oder aber auf andere Bolter übertragen wird, die gleichwohl in jenem nicht völlig aufgeben. Der Denationalifirungsproccy Roms beruht aber auf diefem zweifachen Bergange: mit dem Ausgange der Republik bereits, und in noch erhöhtem Maage in den erften Jahrunderten ber Raiserzeit verschwindet allmählig, wohin immer wir Das Auge wenden mogen, die Eigenthumlichkeit des alten Romerthums und in Biffenschaft und Runft, im Staateleben und burgerlichen Bertehre, in Gul= tus und Glauben - allenthalben tritt ein buntes Chaos zu Tage, in welchem provincielle Elemente eine hervorrageud Rolle spielen. Und freilich mochte die Blutarbeit eines Tiberius und Nero, wie eines Sulla und Cafar den Boden rein gefegt haben. Immerbin aber konnen wir die Denationalifirung Rome vornämlich von der Beit des Augustus an datiren, und fie vollendet fich unter Caracalla, ohne daß jedoch die betreffende Bewegung damit jum Stills Rande gelangt; vgl. Bernhardy, rom. Litt. § 57. Thierry, Hist. de la Gaule I. p. 145-297. Auf einen früheren Beitpuntt fest die Denationalifirung Rome hermann, Culturgesch. I. p. 15.

<sup>776)</sup> Bezüglich des Sellenismus mögen hier noch die treffenden Borte Dropsens, l. c. II. p. 579. Plat finden: "Der Bellenismus ift ja eben die Bermischung des Bellenisch = Makedonischen mit dem localen, dem ethnischen Leben anderer und anderer Bereiche. Dann scheint es zu gelten, welcher von beiden Factoren das bestimmende llebergewicht gewinnen soll; aber in eben diesem Ringen erzeugt sich das völlig Reue, das auch da sich herausstellt, wo nicht einmal die Bildungsformen, die das Griechentbum erarbeitet hat, sich durchzusehen vermögen." Genau das Gleiche gilt aber von dem Romanismus,

griechischer und affatischer Eultur, zieht aus dem alten Grieden thume den Hauptbestandtheil feines Nahrungsstoffes, allein dennoch unterscheidet er sich wesentlich von diesem Letteren in seiner Ersbeinuugsform sowohl, wie in der Richtung, die er in feiner Birfungs Diefer, der Romanismus, hervorgegangen aus bahn verfolgt. einer Verbindung des alten Römerthumes mit dem Hellenismus entnimmt vornämlich aus dem Letteren den Stoff, den er in Bijsenschaft und Runft, in Religion und Moral, wie in Bezug auf Handels - und Berkehrsverhältnisse verarbeitet und gestaltet, mib rend in Bezug auf staatliche Verhaltnisse, wie auf Sprache und Sitte des bürgerlichen Lebens das alte Romerthum bestimmend nachwirkt. Und wie nun die specifische Verschiedenheit zwischen den Hellenismus und dem Romanismus zwar Verbindungs - und Uebergangspunkte zuließ, allein niemals völlig sich verwischte, so trit dieselbe auch bis in die späteste Zeit noch außerlich zu Tage in der Abgrenzung zweier verschiedener Sprachgebiete: des hellenistischen und des romanistischen, 777) ja dieselbe erhielt weiterhin sogar eine

der in ganz entsprechender Beise aus der Bermischung des Romerthumes mit dem Hellenismus sich entwickelt. Rur freilich hat hier solches Resultat von unserer Bissenschaft noch nicht jene wohlbewußte und bestimmte Anersenung gesunden, wenn immer auch jene Tbatsache an sich nicht bestritten wird, vergl. not. 773.; so vindicirt auch Passow, Horaz Epist. p. XIV. Rom den beien Beruf, aus älterer Quelle "ein neues Jahrbundert abzuleiten und zu gestalten."

<sup>777)</sup> Die dem Romanismus zu überweisende Sprache umfaßt vier 3biome: das Sochlatein oder lingua latina oder urbana; sodann das Plattlaten oder lingua romana od. vulgaris od. rustica; ferner die eigentlichen Provinzialismen, wie die Africitas, den Gallicanismus; fowie am Ende die w manischen Sprachen, die indeß bereite in eine andere Cultursphare übertreten; vgl. Bernbardu, rom. Litt. § 59. und not. 231.; wegen bes Sprachgebietet vgl. denf. not. 53.; vgl. auch not. 445. und heffter, Gefc. d. lat. Errak p. 104 sq. 172. sq. Begen bee belleniftifden Sprachgebietes vgl. Bernbeim, gr. Litt. § 77. und § 82. not. 1. und dazu Hieronym. Comm. in epist. Galat. II. prol. c. 3.: unum est, quod inferimus, — — Galatas escepto sermone Graeco, quo omnis Oriens loquitur, propriam linguam - habere; Senec. ad Helv. 6.: inter Indos Persasque Macedonicus sermo, serie not. 772. Red Cic. p. Arch. 10, 23. sagt: Graeca legun tur in omnibus fere gentibus, Latina suis finibus, exiguis sane, comtinentur; wozu vgl. not. 768. Der Ausspruch von Plin. H. N. III, 5, & (i. not. 579.) bagegen, sowie von Plut. Plat. Quaest. 3, 3.: & Populie (λόγος), ο νον όμου τι πάντες άνθρωποι χρώνται, enthalt effenbar eine faite llebertreibung.

öffentliche Sanction in der administrativen Theilung des römischen Staates durch Diocletian, wie schließlich in der politischen Theilungin ein orientalisches und ein occidentalisches Reich, welches im Wessentlichen nach den obigen Grenzen sich abschloß.

**§**. 81.

### Fortsetung.

(Die materialen Quellen des ius gentium.):

In §. 80 betrachteten wir die Culturströmungen, welche mab= rend der gegenwärtigen Periode und bis berab in die ersten Jahr= bunderte der Raiserzeit Rom berührten. Förderungsmittel zur boberen Entwicklung der Bolfer, erscheinen jene Ginströmungen bedingt und geregelt durch ein naturgegebenes und ewiges Befet. Denn wer die Entwickelung des Beiftes beobachtet, der in dem Naturganzen eines Bolfes lebt und wirft, der wird erkennen, wie nicht allein aus sich selbst und aus den ihn umgebenden Erschei= nungsformen der Bolfegeist den Stoff seiner Ideen und Auschanun= gen entnimmt, sondern wie auch je zwischen den verschiedenen Na= tionen im Momente ihrer äußeren Berührung alsbald ein geistiger Berkehr sich herstellt, der, unbeirrt durch das Getümmel des Krieges oder durch Entfremdungen in der Politif, auf der Mittheilung von Fertigkeiten und von Einrichtungen, wie von Anschauungen und von Grundsägen berubte. Und wie nun eine jede Nation als Inhaberin eines gewissen Maages an eigenthümlicher Eultur erscheint, so tritt in jenem Verkehre eine Bewegung zu Tage, deren Ziel die Aneignung der höheren Cultur je des anderen Vol= fes bildet, und welche bei lebensfräftigen und regsamen Bolfern nicht früher stockt, als bis eine Nivellirung der gegebenen Cultur= maffen erfolgt ift. Go wird die gefammte Menschheit und die ganze Beltgeschichte bewegt von einem meist unbewußten und fast automatischen Streben der Bölfer nach Nivellirung jener culturhistori= schen Unebenheiten, bewegt von jenen geistigen Fluctuationen, die wir als Culturströmungen bezeichnen. Und so ward auch Rom bis zu dem Zeitpunkte, wo geistige Erstarrung das Bolk der ewigen Stadt ergriff, von jenen Culturströmungen ergriffen und afficirt.

Jene Fluctuationen selbst aber beharren im Wesentlichen uns abhängig von staatlichen Machtverhältnissen; denn wenn immerhin

der politischen Suprematie einiger Einfluß dabei zuzugestehen ift, insofern als das außere Uebergewicht die Wirkung des culturbifisrifchen llebergewichtes und den Uebergang der höheren Cultur auf den Schwächeren nur fördert und beschleunigt, so folgt doch im Wesentlichen jene Culturströmung ihrem eigenen immanenten Go setze, gesetzt von Gott selbst in der Organisation des menschlichen Weistes. Denn das Geset, welches die Richtung, wie die Stärke jener Strömung bestimmt, ift gegeben in dem Uebergewichte ber höheren geistigen Bildung und in der entsprechenden Attractions fraft der vollkommneren Cultur. Daber gehorcht der Gieger in gleicher Maaße, wie der Besiegte diesem absoluten und ewigen Gesetze, und wie einst die siegende Roma unter die geistige Oberherv lichkeit Griechenlands und des Orients fich beugte, so hat fie in späteren Jahrhunderten, gefchändet und mit Füßen getreten von roben Barbaren, diese ihre Herren ihrer geistigen Oberherrschaft unterworfen und gebeugt unter der Macht ihrer höheren Cultur.779

Wenden wir nun den Einwirfungen der hellenistischen Enlim auf Rom im Einzelnen unsere Ausmerksamkeit zu, so begegnen wir dergleichen zunächst auf dem Gebiete des Eultus, des sacralen Degma und des religiösen Glaubens; auf dem Gebiete ferner der Poese und der gestaltenden Runst, wie der Wissenschaft und des gesammten Lehr= und Studienwesens im Allgemeinen; auf dem Gebiete sodann der commerciellen, industriellen, wie allgemeinen bürgerlichen Verhältnisse, ja selbst auf dem Gebiete des volksthümlichsten geistigen Verkehres: des Aberglaubens und der vulgären An-

<sup>778)</sup> Sebr richtig bemerkt Djanam. les Germains avant le Christianisme p. 330: en effet, la civilisation romaine ne parut jamais plus puissante, qu' au moment où, l'empire étant vaincu, elle subjuges les vainqueurs. Söchst characteristisch ist das Wert des Jornandes, de Reguet Temp. Succ. praes.: Quomodo Respublica coepit et tenuit totumque paene mundum subegit, et hactenus vel imaginarie teneat. Is Bezug auf das Recht mögen bier nur die Werte Plat sinden, welche Apollin. Sidon. l'anegyr. Avito dictus v. 497. dem Könige der Westgethen, Ibestorich, als Anrede an scinen Lebrer Avitus in den Mund legt: Mihi Romuls dudum Per te iura placent, sowie Cassiod. Var. III, 43.: delectamur iure Romano[rum] vivere, quos armis cupimus vindicare, und Jornand de Regn. et Temp. Succ. init.: Romani — armis et legibus exercentes sese, ordem terrae suum secerunt: armis siquidem construxerunt, legibus autem conservarunt.

schauung. 779) Alle diese Einwirkungen fremder Cultur auf Rom sind historisch überliefert und zweifellos; daher muß auch das Recht der

779) Begen des Einflusses von hellenistischen Cultus, Religions = und Glaubenelebren, vgl. Marquardt, Sandb. IV. p. 64 - 71. 79.80. (bis August) und p. 82 - 94 (feit August), sowie Bernharty, rom Litt. not. 208. griech. Litt. § 83. not. 3. § 85, 6.; wegen des Einfluffes der hellenistischen bildenden Runft vgl. Bernhardy, rom. Litt. not. 32. und baju Rachtr. p. XXIII. gr. Litt. § 82. not. 3. § 84. not. 1.; wegen ber architektonischen Runft insbes. vgl. Sod, rom. Gefch. I, 2. p. 301 - 309; wegen des Ginfluffes belleniftischer - Biffenschaft und Poefie vgl. Bernhardy, rom. Litt. § 36. 39 - 48. 50. 55. gr. Litt. § 82. 84., auch Sod, rom. Gefch. I, 2. p. 341 - 362.; megen beren Ginfluß auf rom. Lebr = und Studienwesen insbesondere vgl. Bernhardy rom. Litt. § 12. 13. und not. 146.; wegen des Ginfluffes griechischer, wie helleniftis fcher Philosophie f. Th. I. § 35 sq. 44 sq.; wegen des Ginflusses von helleniftischen Aberglauben und Bolfeanschauung, f. Marquardt, Sandb. IV. p. 100 — 136. Bernhardy, rom. Litt. not. 209. gr. Litt. § 83. not. 3. § 85. not. 5., woselbst allenthalben die weiteren Nachweise gegeben find; wegen des Einfluffes endlich auf die commerciellen, industriellen, wie burgerlichen Lebens= und Bertehreverhaltniffe, wie Sitten Rome vgl. Gerlach, Perfeus p. 23. sq. bod, rom. Gesch. I, 2. p. 309 — 312. 333 — 341., sowie oben § 50.; vergl. auch Laurent, hist. du droit des gens III. p. 145 sq. 373, sq. Sermann, Culturgeich. II. p. 75 sq. - Bichtigite claffifche Stellen Polyb. XXXII, 11. Liv. XXV, 40, 2. XXXIV, 4, 4. XXXIX, 6, 7. sq. Cic. ad Qu. Fratr. I, 1, 27. 28. Hor. Ep. II, 1, 156. Plin. H. N. XXXIII, 5, 53. — Begen des Einfluffes der aus dem Driente stammenden Raifer insbesondere vergl. Thierry, hist. de la Gaule I. p. 195 sq. — Bei Burdigung bes Einflusses griechischer und hellenistischer Cultur auf Rom durfen wir unser Urtbeil nicht durch zwei Umstände beeinflussen lassen; denn 1. ift es die mit der letten Balite bes 6. und 7. Jahrh. in Rom zu Tage tretende nationale Opposition gegen fremde Cultur (vgl. Bernhardn, rom. Litt not. 35.), welche zu einer Unterfcasung jenes Ginfluffes verleiten konnte. Allein die Mifachtung bellenischen Befens Seitens des romischen Volles, die hervorgerufen ward durch das nationale Gelbstbewußtsein einerseite und die Besuntenbeit des hellenischen Characters andrerseits, faßte selbstverständlich nur das Aeußere ber Sache ins Auge: Die Opposition galt der griechischen Sprache, Redeweise, Tracht, Tournure und ben griech. Studien. Allein dies schließt nicht aus, daß nicht die Bertebre = und Lebeneverhältniffe felbst des rom. Boltes, wenn auch unbewußt, von griechischen und belleniftischen Ginfluffen bereits durchdrungen maren, und die Bolfsanschauung in ibren einzelnen Richtungen, so in Bezug auf Cultus und Glauben, Biffenschaft und Runft, Bertebreverhaltniffe und Industrie, Recht und burgerliche Sitte bereits eine mesentliche Umgestaltung erlitten Mit einem Borte: das Volt befampfte den directen Ginfluß: Die Aufs nabme bellenischer Form, und unterlag dem indirecten Ginfluffe: der Birfung bellenischen Befens. Eine tiefere und weiter wirfende Burbigung und eine Brigt, Jus naturale etc. II.

Römer jenen nämlichen Ginfluffen unterlegen haben. Denn das Recht ist ein Product des Volksgeistes, und gerade der Volksgeist ist es, der durch jene Einwirkungen ganz wesentlich afficirt wird. Und wie nun jeder fremde geistige Ginfluß, selbst wenn er unmittelbar nur Ein Vermögen und nur Eine Thätigkeiterichtung unseres Geistes berührt, doch bei des Letteren Einheitlichkeit denselben in seiner Totalität afficirt und so auch auf andere Thätigkeitsrichtungen besselben bestimmend einwirkt, so afficirt auch jeder fremde Enltureinfluß alle einzelnen Beziehungen des Bolksgeiftes und fo auch das Recht. Weit entfernt daher, daß der Einfluß hellenisti: scher Cultur auf das Recht Roms im Allgemeinen bestritten oder für auffällig erklärt werden könnte, so würde vielmehr die Erscheinung einer Erwägung bedürfen, daß das römische Recht nicht nech stärker als beschehen, von hellenisirenden Einflüssen afficirt wurde, vielmehr seinen eigenen und selbstständigen Entwickelungsgang gu behaupten vermochte. Allein gerade hierfür bietet sich wiederum eine nahe liegende Erklärung in dem Umstande, daß theils das in-

wahrhaft staatemannische Beurtheilung der einschlagenden Berhaltniffe baben wir allerdings bem Cato und ber altnationalen Partei beigumeffen. Allein theils tam deren Reaction zu spät, theils mußte fie an fich fruchtlos sein, weil fie gegen ein Naturgeset anfampfte, welches über dem Ginflusse menschlichen Willens steht. Und mit Schmerz muß Cato felbit biese Bahrheit anerkannt baben, als auch er in feinen gereifteren Jahren noch ben verponten griechischen Studien seine Thatigfeit zuwandte. — 2. In den hochsten Spharen bes socie alen Lebens zu Rom ift der Ginfluß belleniftischer Cultur weit machtiger und ausgedebnter, ale in bem rom. Bolte im Allgemeinen. Denn bort finden wit bereits in dem Zeitalter der Republik nicht bloß Aneignung griech. Sprace. fondern auch griechische Umgangsformen, Sitten, griech. Tournure, wie Track (vgl. Bernbardy rom. Litt. not. 34. 35. und dazu Liv. XXIX, 19. 21. Plut, Cat. maj. 3. Symm. orat. in Valentin. 9. wegen Scipio Africanus, Plut. Tib. Gr. 8. und Cic. Brut. 27. 30. megen der Gracchen, u. a. m..); ja in der ersten Kaiserzeit artete das Sofleben zu einem vollkommenem Banglim aus (vgl. Bernbardy, gr. Litt. § 82. not. 2. rom. Litt. not. 64.). Allein bies darf nicht zu einer lleberschäßung der helleniftischen Cultureinftuffe verleiten. da bierin nur eine Laune der Mode erblickt werden darf, und ebensowenig. wie das yadarifer der beutschen hofe zur Beit von Louis XIV. das deutsche Bolt francifirte, ebensowenig auch jenes Gebahren ber Großen Rome jemale Die Romer bellenifirte. Unter einen abnlichen Gefichtepunkt fallt aber auch bie Berwendung der griechischen Sprache ale Idiom ber guten Gefellichaft, wie auch der Wissenschaft, vgl. Bernhardn, gr. Litt. § 82. not. 1. § 84. 2. n. 4. rom. Litt. not. 35, u. 58.

ipecifisch römischen Rechte, dem ius einelle wesentlich verschiedenes von Born herein aufgefaßt und getrennt wurde, theils auch das zähe Festhalten der Römer am Althergebrachten ihnen eine erhöhte Widerstandsfrast gegen extreme Neuerungen in Staatsversassung und Recht verlieh, theils endlich aber auch das römische Recht selbst frühzeitig ein inneres Uebergewicht über das hellenistische Recht sich errang (§. 50) und in Folge dessen den tieser greisenden Einslüssen desselben sich zu entziehen vermochte. Allein bei Alle dem kann das Obwalten hellenistischer Einwirkungen auf das römische Recht im Allgemeinen durchaus nicht bezweiselt werden, vielmehr kann nur die Frage entstehen, in welcher Weise wir solche Einwirkung zu bestimmen und zu begrenzen haben.

Alle die betrachteten Momente aber bieten das Mittel, die in 5. 80 erkannten beiden Probleme uns genügend zu lösen: jene über: greifende Erweiterung des Gebietes des ius gentium, und jene Entwidelung desselben zu völlig neuen und dem ius civile Romanorum direct widerstreitenden rechtsgestaltenden Principien. Denn zunächst ift es der Einfluß fremder und vornämlich hellenistischer Cultur auf Rom, welcher die Lösung jener Probleme uns bietet, und fodann anch in letter Instang sind es die Eroberung des Drientes durch Alexander d. Gr. und die Unterwerfung des orbis terrarum durch die Römer, welchen um ihrer allgemeinen Folgewirkungen auf das Alterthum eine gleiche Bedeutung zukömmt. Denn in der That hat neben der Offenbarung des Christenthums kein Greigniß in so tief und so wesentlich bestimmender Beise auf die Entwickelung des an= tifen Lebens in der hier maakgebenden Beziehung eingewirkt, als jene beiden Borgänge. Und zwar beruht jener Moment der hoch= ften hiftorischen Bedeutung, welche beiden Greigniffen zukommt, gang vornämlich darin, daß durch dieselben jene Schranken außerer Isolirtheit niedergeworfen wurden, die bis dahin von allen antiken Staaten und Bolfern mit größerer oder geringerer Strenge noch aufrecht erhalten worden waren, und daß damit jenes Princip der nationalen Beziehung aller politischen, sacralen und socialen Institutionen und Satzungen, wie jenes Princip der Exclusion alles Fremden gebrochen und allmählig vernichtet wurde. So kam durch und in Folge jener Ereignisse eine noch ungekannte Bewegung un= ter die Bolker: die Grenzen der Staaten öffneten fich zum Einströmen peregriner Elemente und zum Austritte des eigenen Būrgers; der Handel und Verkehr dehnte sich aus bis in die entlegensten Gegenden des Erdballes 779°) und vermittelte eine Berührung zwischen den fremdesten und entserntesten ethnischen Elementen, und mit der Renntniß peregriner Einrichtungen und Gebräuche, mit dem Gedankenaustausche, der in jenem Verkehre sich bewerkstelligte, fand eine Erweiterung des Ideenkreises und der Auschanungssphäre jedes einzelnen verkehrenden Volkes statt. Und in diesem Sinne hat bereits der größte Geschichtsschreiber des Alterthumes, Polyvins jene Vorgänge gewürdigt, indem er (III, 59, 3.) bemerkt:

Έν δὲ τοῖς καθ ἡμᾶς, τῶν μὲν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν, διὰ την ᾿Αλεξάνδρου δυναστείαν, τῶν δὲ λοιπῶν τόπων, διὰ τὴν Ῥωμαίων ὑπεροχὴν, σχεδὲν ἀπάντων πλωτῶν καὶ πορευτῶν γεγονότων (nostra vero aetate, postquam Asia per Alexandri dominatum, reliquae vero orbis partes per Romanerum imperium terra marique omnibus patent).

llud hierin daher erblicken wir die letzte und höchste Triebkraft, welche das ius gentium weiter und weiter ausdehnte und ihm die Stärke verlieh, einen siegreichen Kampf mit dem ius eivile Romanorum selbst zu eröffnen. Denn erwägen wir, welchen Einstußes auf Rom ausüben mußte, als die Römer mit den hellenistischen Bölkern in innigere Verbindung traten und damit in die rastlos fluthenden Bewegungen des Weltwerkehres hineingerissen und mit den auf das Höchste gesteigerten materiellen Interessen des Orientes, wie mit dessen stein und geläuterten Lebensanschauungen bekannt und vertraut wurden, so werden wir begreisen, wie das ius gentium in so verhältnißmäßig kurzer Zeit auf den Gipfel der Macht sich erheben konnte und zu einer Herrschaft, die durch ihr inneres Gewicht allmählig das ius einie Ferrschaft, die durch ihr inneres Gewicht allmählig das ius einer Kerrschaft, die durch ihr inneres thümlichen Wesenheit fast erdrückte. Der Römer, in seinen Bestrethümlichen Wesenheit fast erdrückte. Der Römer, in seinen Bestrethungen durchaus nüchtern und practisch, stets dem Principe der

<sup>779</sup>a) Nach de Guignes, mémoire sur les liaisons et le commerce des Romains avec les Tartares et les Chinois in den Mém. de l'Académ. des Inscr. XXXII. p. 355. sq. ergeben die chinesischen Quellen, daß unter Marc Aurel zwischen Römern und Ebinesen Berbindungen und zwar wahrscheinlich Handelsverbindungen statt hatten; vgl. Laurent, hist. du droit des gens III. p. 525 sq.

Zweckmäßigkeit, der utilitas huldigend, 780) dem Speculativen, wie dem Idealen an sich gleich abhold, und hierin wesentlich verschies den von dem Griechen, bei dem die ideale Richtung und die speculative Reflexion um ihrer selbst willen einen Werth hatte und das Philosophem, wie die fünstlerische Schönfung in sich selbst Ziel und Amed fand; so mußte der Römer baldigst die hohe Bedeutung und Bichtigkeit der großen materiellen Interessen begreifen lernen und bereitwillig jenen Anschauungen seinen Sinn eröffnen, die als treue und untrennbare Begleiter allen Weltverkehres die Länder durchschreiten und allenthalben die Schranken des Verkehres niederwer-Und dieser Geist in Wahrheit ist es, der jene historischen Probleme in vollem Maaße uns löst. Denn mit Recht dürfen wir den hellenistischen Cultureinflussen auf Rom die Machtfülle und Folgewirkung beimessen, daß durch dieselben zunächst die gesammte geistige Anschauungsweise des römischen Volkes eine freiere und unbefangenere ward (§. 87) und namentlich dadurch die altnationalen Beschränktheiten und Vorurtheile abgeschwächt und beseitigt und mehr und mehr eine kosmopolitische Auffassung der Lebensverhältnisse angebahnt wurde; die Machtwirkung sodann, daß ins= besondere die Rechtsauschauung der Römer mehr und mehr von dem uralten Principe sich frei machte, welches die Theilnahme an dem in Rom gültigen Privatrechte im Wesentlichen auf die römische Civitat bafirte und in dieser das nothwendige Fundament aller pris vatrechtlichen Rechtsfähigfeit der Person anerkannte.

ueite Erscheinung, daß auch auf völlig neue Principien das ius gentium bei Gestaltung seiner normativen Dispositionen sich stütte: indem durch den Hellenismus den Römern völlig neue Basen und fremder Stoff für das Recht in Anschauung, Lebensverhältniß und Satung zugeführt ward; indem sodann aus diesem fremden Rechtselement zu Rom selbst wiedernm neue Elemente in neuer und eigenthümlicher Weise sich sutwickelten; so ward nun hierdurch allentshalben die römische Rechtsanschauung und das römische Rechtsleben in einer so tiefgreisenden Weise umgestaltet, daß damit jener schrosse

<sup>780)</sup> Sf. namentlich Hor. Ep. II, 1, 103 sq. und dazu Schmid; auch wegen der utilitas inebesondere Cic. de Off. im Allgemeinen, sowie die Stellen, welche Brisson. de V. S. s. v. utilitas an die Hand giebt; vgl. dazu Bernshardn, röm. Litt. § 1. u. 3.

Gegensatz zu den von Alters her überlieserten Rechtsprincipien herbeigeführt ward, den wir bereits in Thl. I §. 4 hervorhoben und in Thl. III eines Weiteren darlegen werden. Und indem nun des ius gentium unter dem Einflusse dieser neuen, die Rechtsbildung bestimmenden Momente erwuchs, so geschah es nothwendig, daß es eine Bahn einschlug, die es zu jener Divergenz sührte, ja zu jenem Widerstreite mit dem ius civilo, welches selbst mit diesem rapiden Fortschritte der Ansichten und Verhältnisse gleichen Schitt zu halten nicht geneigt war.

Rehren wir daher nach Alle dem zurück zu unserer Aufgabe, die materialen Quellen des ius gentium festzustellen, so haben wir hierbei eine zwiefältige bestimmende Potenz anzuerkennen: theils den römischen Bolksgeist selbst, theils den Hellenismus mit seiner unmittelbar rechtsüberliesernden Thätigkeit. Denn der Hellenismus liesert unmittelbar den Stoff des ius gentium insoweit er new Rechts-Satungen und Institutionen oder allgemeine Rechtsprincipien als bereits gegeben aus seiner Cultursphäre in das römische Recht hineinträgt, wosür uns Beispiele geboten sind in der lex Rhodia de iactu, dem mutuum, soenus nauticum 781) u. a. m. Wenn wir daher insoweit den Hellenismus in der That als die eine der materialen Quellen des ius gentium anzuerkennen haben, se

<sup>781)</sup> Das Geset der Insel Rhodus über den Seewurf, mar ju des Enviue Sulpicius Zeit in das ius gentium der Romer bereits recipirt (vergl. Paul. lib. 34 ad Ed. [Dig. XIV, 2, 2. pr. § 3.]), und ward spater aud in den Rescripten von Augustus und Antoninus ausdrucklich als gultig anerfannt (vgl. Volus. Marc. ad leg. Rhod. [Dig. eod. L 9.]); vgl. Bunfatbeet, opusc. I. p. 189 sq. Pardessus, collection de lois maritimes tom. I. Paris 1828. p. 24 sq. Bon Rhodus aus waren jene Bestimmungen wohl zu gemeinen belleniftifchen Sandelerechte geworden (f. not. 756.), werauf binweist, daß wir dieselben auch zu Athen vorfinden, vgl. Demosth. adr. Lacrit. p. 926, 16 sq.; und hierdurch gefordert gelangte jene lex dann nach Rom. — Bezüglich bes mutuum berichtet Barro L. L. V, 179.: si datum quod reddatur, mutuum, quod Siculi potrov; als Stammwort ergiebt M' für der ficulische Dialect portros, worüber vgl. Roß im Rhein. Ruf N.F. VIII. 1853. p. 295.; die Reception ber Bezeichnung mutuum aus ben Siculischen läßt aber erkennen, daß bas Bezeichnete selbst eben baber entlebn ward. — Bezüglich des foenus nauticum läßt zwar nicht die Benennung die herübernabme aus bellenistischem Rechte erfennen, wohl aber der Umftant, daß auch bier jenes als vaurixog toxog wiederfebrt; vgl. Hermann, gr. Pr. **A**lt. § 49.

.. 🔻

haben wir doch andrerseits nur auf eine bemessenere Wirksamkeit diese seine Bedeutung als materiale Quelle zu beschränken. Denn wie wenig immer wir den weits und tiefgreisenden mittelbaren Einsstuß unterschätzen, den der Hellenismus auf das ius gentium das durch ausübte, daß er auf die Factoren und Basen einwirkte, auf denen das Recht beruht, indem er die römische Nationalanschausung im Allgemeinen, welche das Recht trägt und gestaltet, unwansdelnd afsicirte, oder auch die Lebensverhältnisse, die einer Normisrung durch das ius gentium unterlagen, zu Rom sei es umgestaltete, sei es ganz neu in's Dasein rief; so ist doch die hiermit angeregte Renbildung im Rechte in Bahrheit schon dem römischen Bolksgeiste als seiner materialen Quelle zu überweisen, weil die Rechtssahung selbst aus der bildnerischen Thätigkeit des Letzteren hervorgeht, nicht aber als ein bereits Gegebenes und Fertiges vom Hellenissmus überliefert wird.

Unter den besonderen Factoren des römischen Bolksgeistes aber ist es nach Maaßgabe von §. 79 vornämlich die vulgare Ansstauung der Träger selbst des geschäftlichen Berkehres, wie die gestäuterte Reslexion der Vertreter der juristischen Praxis, welche das ins gentium producirt, während der theoretischen Thätigseit der Bissenschaft jeder bedeutende, der legislativ politischen Erwägung aber sast aller Einsluß abzusprechen ist. Endlich als letzte Quelle des ius gentium sommt in Betracht das ius eivile, insoweit nämlich das Erstere seinen Stoff dem Letztern direct entnahm und entsieg (§. 86).

§. 82.

Das dem ius gentium angehörige materielle Recht.

Eine allgemeine Bestimmung des dem ius gentium angehörisgen materiellen Rechtes ergiebt sich, sobald man das Bedürsniß sich vergegenwärtigt, welches Ienes in's Dasein rief; denn da dieses Bedürsniß ein zwiefältiges war: ein specisisch commercielles und ein allem geregelten Lebensverschre gemeinsames, so mußte hieraus eine zwiefältige Masse jenes Stosses sich ergeben. Ienes erstere Besdürsniß aber ersorderte rechtlichen Schutz der dem commerciellen Berkehre eigenthümlichen Verhältnisse, und hierdurch ward der handelsrechtliche Theil des ius gentium in's Dasein gerusen; das

gegen das lettere Bedürfniß erforderte rechtlichen Schutz der Person des Verkehrenden gegen Verletzungen an Leib und habe und hieraus ging hervor der das Pripatdelict betreffende Theil des ius gentium.

Zwischen beiden Partieen des ius gentium: dem internationas len Handelsrechte und dem internationalen Delictrechte, waltet aber eine höchst bedeutungsvolle Berschiedenheit darin ob, daß der Stoff des Letteren von Vorn herein aus dem ius civile Romanorum entnommen ist und in abstracto zwar vhue Beiteres, in coucreto aber mittelst einer processualischen Fiction der Civitat auf den Beregrinen übertragen wird, während das handelsrechtliche ius gentium mit einem ureigenen, nichteivilen Stoffe auftritt und obne derartige Fiction zu concreter Anwendung auf den Peregrinen, wie auf den civis Romanus gleichmäßig sich vermittelt. Jene Erscheinung felbst aber, weit entfernt davon, auffällig zu sein, bestätigt vielmehr die oft gemachte Wahrnehmung, wie die Romer mit forgfältiger Deconomie in Fortbildung ihrer Staats. und Rechtsverhältnisse das Neue an das Hergebrachte auschließen, wo immer die Berhältnisse selbst solchen Anschluß gestatten. Indem daber das zur Zeit der Entstehung des ius gentium vorhandene Privatdelictrecht an sich wohl geeignet erschien, um auch in den internationalen Berkehr schützend und schirmend einzugreifen, so trug man jenes Recht in abstracto ohne Weiteres auf den Letteren über, mahrend man für die concrete Uebertragung dem Verfahren sich anschloß, welches bei der Anmendung des ius civile Romanorum auf den Föderirten auf Grundlage der recuperatio bereits gegeben mar, d. h. man fingirte in der Rlage für, wie gegen den Peregrinen demselben die römische Civität (§. 20). Die Delictsflagen bezüglich deren solche Ueberleitung in das ius gentium berichtet wird, sind nach dem Zeugnisse des Gai. Inst. IV, 37. die actio furti der XII Zafelu und die actio damni iniuria dati der lex Aquilia, die einzigen Delictflagen somit, welche zu des Gaius Zeit noch auf civiler Rechtsquelle im Gegensate zu dem pratorischen Edicte beruhten. Dagegen die anderen beiden Klagen ex delicto, welche das gajanische Beitalter kennt: die actio iniuriarum und vi bonorum raptorum beruhen auf dem prätozischen Edicte und bezüglich ihrer wird auch von einer Uebertragung auf den Peregrinen durch das Mittel einer Fiction Nichts berichtet. Wenn nun aber bezüglich der iniuriarum actio der für die actio furti und legis Aquiliae erkannte Sachver:

balt zu der Annahme berechtigt, daß, bevor der Prator seine neue Injurienordnung erließ, auch die Injurienklagen der XII Tafeln durch Fiction auf den Peregrinen übermittelt wurden, da eine die gegentheilige Unnahme begründende Besonderheit der letteren Rla= gen nicht obwaltet, so erkennen wir nun hiermit, wie das internationale Delictrecht den Entwickelungsgang einschlug, daß die zur Zeit des frühesten Bestehens jenes Rechtes vorhandenen civilen Delictoflagen: die actio furti und die actiones iniuriarum der XII Zafeln, wie die actio damni iniuria dati der lex Aquilia durch Fiction der Civitat auf den Peregrinen zur concreten Anwendung gelangten. Als jedoch in spaterer Zeit die Pratoren zunächst das Injurienrecht durch das Edici neu regunirien, und auf gleichem Bege auch die actio vi bonorum raptorum zur Einführung gelangte, 782) so schlug nun hierbei die Rechtsbildung den nämlichen Beg ein, den sie bereits beim handelsrechtlichen ius gentium ge= wählt hatte: man übertrug die neuen Klagen auch ohne Fiction auf den Peregrinen, weil diese Klagen selbst in Bahrheit nicht mehr dem ius civile entsehnt waren, vielmehr als ein uneigen dem ius gentium angehöriger Stoff sich betrachten ließen und wirklich auch betrachtet wurden.

Ein anderer Ausgang als bei diesem internationalen Delicterechte tritt bezüglich des internationalen Verkehrsrechtes uns entegegen, bedingt und geboten durch leicht erkennbare Motive. Denn den Bedürsnissen des Handelsverkehres, der möglichst frei von Form und leicht und schnell sich bewegen will, konnte der umständliche Formalismus und die schleppende Solennität des ius civile Romanorum in keiner Weise genügen, vielmehr beansprucht derselbe weitere und freiere Grenzen zu seinen Manipulationen, als solche das ius civile gewährte. Daher mußte die Uebertragung dieses letze

<sup>782)</sup> Huschke, Gai. p. 128. nimmt an, daß in der zweiten Halfte des 6. Jahrh. der Prätor die neue Injurienordnung erließ; jedenfalls steht sest, daß dieselbe der gegenwärtigen Periode angebort, vgl. Huschke l. c. not. 27.\* Die iniuriurum actio ward aber dadurch aus einer civilis zur honoraria, daß der Prätor durch sein Edict nicht allein die condemnatio, sondern auch die intentio änderte. Dagegen bei der actio furti (in quadruplum) änderte der Prätor nur die condemnatio, nicht auch die intentio, daher diese einel blieb; vgl. Rudors, Zeitschr. XIV. p. 295. not. 10. Endlich die actio vi bonorum raptorum datirte von dem Peregrinenprätor M. Lucullus im 3. 677, vgl. Cic. p. Tull. § 8.

teren Rechtes in seinen Normen über Rechtsgeschäfte und Rlagen auf den Peregrinen als vollkommen ungeeignet sich erweisen, den Unforderungen des Berkehres zu genügen, und diefer Umftand vornämlich mußte zur Bildung eines neuen internationalen Berkehrerechtes hinleiten. Hier daher mußte auch die Aufnahme einer die Civitat für den Peregrinen vermittelnden Fiction in Bezug auf die betreffenden Rlagen als völlig überflüssig sich erweisen, weil es nicht ein aus dem ius civile Romanorum in das ius gentium herübergenommener Stoff mar, der zur Rechtsnorm für den Beregrinen erhoben murde. Wohl aber begegnen wir auch hier bei bet ältesten der bierher gehörigen Klagen, der Publiciana in rem, einer eine andere Function vertretenden Fiction; denn aus dem Berichte des Gai. Inst. IV, 36. erseben wir, daß dieser Rlage Die Fiction: rem actoris ex iure Quiritium esse inserirt und damit dieselbe in objectiver Weise an das ius civile Romanorum angelehnt wurde (§. 77). Hier daher ward nicht ein bereits gegebener Rechtsstoff an die civitas Romana, sondern ein neuer Rechtsstoff an das ius civile Romanorum durch Fiction angelehnt, und damit zu seiner Anwendung formell berechtigt und begründet. Allein den hiermit betretenen Weg hat die Rechtsbildung bereits frühzeitig wieder aufgegeben, ja mußte ihn verlassen, weil einestheils eine divergirende Richtung das ius gentium zu weit von dem ius civile abführte, als daß Fictionen genügt batten, um für das Erstere auch nur formell den Boden des Letteren noch festzuhalten, anderntheils aber auch das Rechtsbewußtsein sehr bald von der Fessel des civilen Gesichtspunk tes sich freier machen und damit dem ius gentium auch seine äußere Freiheit von dem ius civile gewähren mußte. Von diesem Momente daher beginnt das mahrhaft selbstständige Leben des ius gentium und dessen eigene und fräftige Entfaltung in äußerer und innerer Unabhängigkeit vom ius civile: in Freiheit der procesualischen Form, wie des rechtsbildnerischen Gedankens.

Sonach besteht das ius gentium von frühester Zeit her in Wahrheit aus einer doppelten Materie: aus einer Rechtsmasse, welche eigens für den Fremdenverkehr geschaffen war, und aus einer Masse, welche ursprünglich dem ius civile Romanorum angehörig, erst später auf jenen Verkehr übertragen und damit divulgirt werden war. Und hierauf wiederum beruht es, daß, indem auf dem . Gebiete des geschäftlichen Versehres zwei verschiedene Rechte: das

Jolge ihrer Verschiedenheit an Alter und erzeugendem Zeitgeiste nicht allein verschiedene Rechtssatzungen ausstellen, sondern auch zu direct widerstreitenden Principien gelangen, während auf dem Gestiete des Privatdelict-Rechtes das ius civile Romanorum von Vorn berein in voller materieller Uebereinstimmung mit dem ius gentium steht, ja weiterhin in dem Letteren völlig aufgeht.

Benden wir nun unsere Betrachtung den einzelnen Institu= ten des geschäftlichen ius gentium zu, so waren dieselben hervorge= gangen und bestimmt durch das besondere Bedürfniß des commerciellen Berkehres selbst, woraus sich ergiebt, daß dieselben eben-Towohl dem Privatrechte ausschließlich angehören, wie auch dem Gebiete des Personenrechtes, des Immobiliarsachenrechtes und der Rechtsverhältnisse auf den Todesfall fern bieben, vielmehr lediglich bem Obligationenrechte, wie dem Mobiliarsacheurechte anheimfallen konnten. Und diesen beiden Gebieten allein gehören auch an die ältesten Klagen und Nechtsgeschäfte des ius gentium: dem Gebiete des Mobiliarsachenrechtes die Publiciana in rem mit der traditio, neben welcher jedoch bereits im Laufe der gegenwärtigen Periode noch andere Erwerbstitel zu gleicher Wirfung erhoben murden, wie die specificatio; dem Gebiete des Obligationenrechtes dagegen gehören an: die exceptio rei venditae et traditae, die actio emti venditi, locati conducti, mandati, pro socio, und negotiorum gestorum', wie die condictio ex mutuo, unter welche Form auch die Rlage aus dem foenus nauticum gebracht worden ist; ferner die Rlage aus der lex Rhodia de iactu, die institoria und exercitoria actio 782) u. a. m., sowie die Rechtsgeschäfte selbst, die den be-

<sup>782)</sup> Begen der Publiciana in rem und der exceptio rei venditae et traditae vgl. § 77. fin.; die specificatio als dem Serv. Sulpic. befannnt ergiebt sich aus Paul. lib. 14. ad Sabin. (Dig. XLI, 1, 26.); die actio emti vendit., locat. cond., mandati, pr. soc. und negot. gest. erwähnt Q. Muc. Scaev. Pont. bei Cic. de Off. III, 17, 70. und Cic. Top. 10, 42. 17, 66. de N. D. III, 30, 74. p. Rosc. Com. 6, 16. p. Caec. 3, 8. 9. p. Rosc. Am. 38, 111., lex Jul. munic. lin. 111. Auct. ad Herenn. II, 13, 19. u. a. m.; wegen des mutuum, des soenus nauticum und der lex Rhodia de iactu vergl. not. 781. u. 716.; die institoria actio ergiebt sich als dem Serv. Sulpic. besannt aus Ulp. lib. 28. ad Ed. (Dig. XIV, 3, 5. § 1.) die exercitoria ist dem Ossilus besannt nach Ulp. l. c. (Dig. XIV, 1, 1. § 9.); beide sind prätoztsch und ihre Bedeutung berubt daraus, daß, da dem Alterthume der Consigs

treffenden Rlagen zu Grunde liegen. Ebenso scheint aber auch bereits gegen Ausgang dieser Periode der Litteralcontract mit seiner condictio in einzelnen Beziehungen aus dem ius civile Rom. in das ius gentium übergeleitet worden zu sein, wogegen die Stipulation, als Rechtsgeschäftssorm noch streng civil verblieb. 783)

Neben diesem zwiefältigen Stoffe des ius gontium: dem internationalen Verkehrs- und Delictrechte tritt jedoch am Ausgange dieser Periode noch eine dritte gleichartige Rechtsmasse zu Tage, welche den Verhältnissen des commerciellen Verkehres völlig fremd

nationshandel unbekannt war, dem nach auswärts gehenden Gute ein Cargadeur mitgegeben werden mußte, sobald der Kausherr selbst die Fahrt nicht unternehmen wollte; daher ging durch die Person des Ersteren hindurch die Klage als adiecticiae qualitatis gegen den Letteren. Aehnliche Bewandtnis bet es mit der actio quod iussu und tributoria, während die actio de peculis wiederum durch anderes Verkebrsbedürfnis hervorgerusen ward. — Beiten Institute des ius gentium s. not. 766.

783) Bezüglich des Litteralcontractes ist dies zu entnehmen aus de Rogation des C. Cornelius vom 3. 687.: ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret, nach Ascon. in Cornel. p. 56 sq. Or.; und ebenfo finden wir den Litteralcontract zu Cicero's Beit auch bereits im gali. fchen Provinzialverkehre, not. 643.; vgl. auch not. 526. u. 925. Dag dagen die Stipulation als contractus dem ius gentium noch fremd blieb, ersehn mir theile daraus, daß bas foenus nauticum der Stipulationsform, der esalt contractus foenebris eigentlich bedurft hatte, entfleidet wurde, um es in Me ius gentium überzuleiten, theils daraus, daß noch zu Cicero's Zeit bas Bink darlehn zwischen eines u. peregrini zu Rom gar nicht auf Grundlage tet römischen Rechtes, sondern lediglich des betreffenden ius civile peregrinorum abgeschlossen murde, weil eben dem Ersteren eine zusagende Form bieffu feblte, insofern als die Stipulation noch iuris civilis war, die dem ius gentium überwiesene Form durch litterae aber nicht ale allenthalben geeignet gelten konnte; vgl. Beil. XVI. § XIV. Beibe Momente übrigens: Reception des Litteralcontractes und Richtreception der Stipulation in das ius gentium erflären nich vollfommen baraus, bag bie verbale Behandlung ber Befcafte ben belleniftischen Berkebreleben wideritrebte, vielmehr eine bocumentale Beband lung vom Lesteren erfordert murde; und weit entfernt nun, daß bie Roma in dieser Beziehung das bellenistische Leben zu bestimmen vermocht hatten, is empfingen fie felbft vielmehr burd bas lettere ibre Bestimmung, baber bie Stipulation felbit, wie ber gesammte geschäftliche Bertebr mebr und mebran bas Gebiet ber bocumentalen Geschäfteform übergebrangt wirb; vgl. wegen ber Stipulation bie trefflichen Bemerfungen von Gneift, Die formellen Beitt. p. 492 sq., sowie oben p. 419 sq., im llebrigen aber namentlich Ulp. lib. 31. ad Sabin. (Dig. XXIII, 3, 9. § 3.).



steht, vielmehr wesentlich anderen Sphären des bürgerlichen Lebens angehört. Denn es nimmt dieser Stoff seinen Ausgang von dem matrimonium non iustum, der Che somit, welche nicht nach ius eivile Romanorum geschlossen ist (Beil. X, &. VI), die gleichzeitig aber auch nicht auf dem Boden irgend welches ius civile peregrinorum steht. Der ältesten Spur derartiger, auf irgend welchem Rechte gar nicht berubender ehemäßiger Berhältniffe begegneten wir bereits in §. 35, wo schon im J. 565 die relegirten Campaner derartige Verbindungen mit römischen Bürgerinnen eingegangen haben und auf ihr Gesuch nun das römische conubium mit rückwirfender Kraft verliehen erhalten, mahrend einen weiteren Beweis für den Bestand solcher Berhältnisse Cic. Top. 4, 20.784) uns dars bietet. Und während nun jenen Verbindungen den Campaner die Birkungen der Che noch nicht beigemessen zu sein scheinen, indem solches erst nachträglich mit Verleihung des conubium erfolgt, so ersehen wir dagegen aus Top. 4, 20. cit., wie das Zeitalter Cicero's bereits mit derartigen Verbindungen das römische Dotalrecht verfnüpft und die Lehre von den retentiones dotis darauf in Anwendung bringt, woraus sodann ohne Weiteres sich ergiebt, daß auch die actio rei uxoriae, deren Q. Mucius Scaevola Pont. bei Cic. de Off. III, 17, 70. und dieser selbst in Top. 17, 66. gedenkt, eine gleiche Uebertragung erfuhr. Und indem nun durch Berknüpfung dieser rechtlichen, ursprünglich dem matrimonium iustum allein zu= tommlichen Effecte mit jenen ehemäßigen, aber außerrechtlichen Berbindungen die Letteren geradezu zum matrimonium, wenn auch non iustum sich ummandeln; indem ferner diese Effecte genau dem Besen des ius gentium entsprechend mit dem Freien als dem zuständigen Subjecte verknüpft werden, so gelangen wir nun durch diese Boraussehungen zu dem Sage, daß bereits in dieser Periode einzelne Wirfungen des matrimonium, so die retentiones dotis und die actio rei uxoriae, wie mahrscheinlich auch einzelne familiens rechtliche Wirkungen iuris gentium geworden. Dagegen andere





<sup>784)</sup> Si mulier, cum fuisset nupta cum eo, quicum conubium non esset, nuntium remisit, quoniam, qui nati sunt, patrem non sequuntur, pro liberis manere nihil oportet; megu vgl. Boëth. in h. l. p. 304. Or. Vgl. auch Papin. lib. 15. Resp. s. tit. ad leg. Jul. de adult. (Collat. IV, 5, 1.): civis Romanus, qui sine conubio civem peregrinam in matrimonio habuit, etc.

Wirkungen, wie die Vatersolge der Kinder civil geblieben sind. Der einheitliche Begriff an sich aber des matrimonium selbst beruht von Vorn herein weder auf dem ius civile, noch auf dem ius gentium, sondern ist lediglich durch wissenschaftliche Abstraction gewonnen aus dem matrimonium iustum als der civilen Ehe, und demjenigen matrimonium non iustum, welches auf peregrines Recht sich stütz, ein wissenschaftlicher Proces, auf den wir in §. 110 eines Weiteren zurücksommen werden.

Nach Alle dem erkennen wir daher einen dreifältigen Stoff des ins gentium an: zunächst das internationale Delictrecht, und das internationale Handelsrecht, Beides die uranfängliche Materie des ius gentium vertretend; und zu Beiden gesellt sich gegen Ansgang unserer Periode noch als drittes Stück ein internationales Che- und Familienrecht.

Und fragen wir nun endlich, inwieweit dieses dreifältige Gle ment des ius gentium bereits in dieser ersten Periode eine woh bewußte theoretische Anerkennung gefunden habe, so haben wir p constatiren, daß nach ben in § 79. betrachteten Meußerungen Cicent nur das internationale Handelsrecht als ius gentium anersant worden, dagegen die beiden anderen Particen solches theoretist Anerkenntniß noch nicht gefunden zu haben scheinen. Thatsache selbst wiederum erklärt sich bezüglich des obigen dritten Studes daraus, daß diese Rechtspartie der gegenwärtigen Peried noch zu neu, wie zu beschränkt war, als daß dieselbe, namentich bei der nur mangelhaften theoretischen Herrschaft über den Stoff, zu einer Erkenntniß des Wesens dieser Neubildungen gelangen konnte. Dagegen bezüglich des internationalen Delictrechtes er klärt sich jene Thatsache daraus, daß im Allgemeinen dem formalen Elemente im Rechte von der gegenwärtigen Periode noch die Uebergewicht über das materiale Element zuerkannt murde. Und wie nun nach dem hierdurch gegebenen Gesichtspunkte von Bem berein jenes internationale Delictrecht in der That gar nicht inis gentium, sondern iuris civilis ist, weil der Peregrine eben mit der Fiction der Civität, somit als civis Romanus in den Proces ein tritt, so mußte nun auch die Einordnung dieses Delictrechtes in das ius gentium von der gegenwärtigen Periode unterlassen werden, weil von Alters her jene überwicgende Berncfichtigung der for malen Pertinenzen des Rechtes dies als Consequenz erheischte, die



spätere Zeit aber an dieser traditionellen Behandlung des Stoffes zunächst noch festhielt. Wir selbst aber erkennen mit der nächstsolgenden Periode an, daß nicht die procegnalische Formel mit ihrer Fictionsclausel, sondern lediglich das innere Wesen der Sacke und die wahrhaftige Beziehung des materiellen Rechtes bei jener Frage als maaßgebend in Betracht kommen kann, und daß nach diesem Gesichtspunkte jenes Delictrecht nothwendig dem ius gentium zu überweisen ist.

### §. 83.

### Der Proces des ius gentium.

Der Proces des ius gentium konnte niemals auf dem Legissachionenversahren beruhen und zwar vornämlich aus dem doppelten Grunde nicht, weil einmal die materiellen Klagen des ius gentium weder auf leges, noch auf einen durch die Interpretation vermittelten Anschluß an leges, sondern auf freier Entsaltung in Berkehrszhaue und Gewohnheitsrecht beruhten (§ 79.), und sodann weil dem Peregrinen die civile actio, somit also auch die legitima persona standi im Legisactionenproceß sehlte, dasern nicht jene auf Erund der Recuperation ihm besonders zusam (§ 12. 14.). Daher mußte der Proceß des ius gentium von Ansang an auf dem Formularversahren beruhen, und hiermit stimmt überein, wenn man die lex Aebutia, welche das letztere Versahren erst einführte, in die nämliche Zeit versetz, in welche die Entstehung des ius gentium allt: ius gentium und lex Aebutia mußten in der That im Allgesteinen zu gleichem Zeitpunkte ins Dasein treten. 785) Unterliegt

M

<sup>785)</sup> Bergl. im Besenderen den Schluß dieses Paragraphen. Wegen des sters der lex Aebutia vgl. Keller, Civilvr. not. 270. Im Allgemeinen spnronifisch sind daher 1. ius gentium und lex Aebutia, nach dieser Annahme; sex Aebutia und das Edict des Prätor in seiner in das materielle Recht ngreisenden Bedeutung; dies besagt Gai. Inst. IV, 11.: tunc (d. i. zur Zeit, o die legisactiones noch allgemein in Gebrauch waren, somit bis zur lex ebutia) edicta praetoris, quibus conplures actiones introductae ent, nondum in usu habebantur; 3. ius gentium und das Edict des rator in der angegebenen Bedeutung; dies folgt aus 1. u. 2. und übereinsimmend hiermit haben wir das Edict des Publicius über die Publiciana in we überhaupt für das älteste derartige prätorische Edict anzuseben und von iesem an die Entstehung des ius gentium zu datiren (§ 77).

es nun aber keinem Zweifel, daß der Formularproceß in der That dem Peregrinen ohne Weiteres zugängig war, so haben wir auch diese Procefform dem ius gontium zu überweisen, 785-) wenn immer auch anzuerkennen ist, daß dieselbe in gleicher Maaße ebensowohl Rlagrechten-des ius civile, wie des ius gentium als Mittel processualischer Verwirklichung diente, somit also das Gebiet der materiellen und der processualischen Klage des ius gentium nicht congruent war, insofern die Lettere vielmehr eine weitergreifende Verwendung erfuhr. Das Procesverfahren selbst aber mar als iuris gentium durchgehends ein gleichmäßiges, mochten civis ober peregrini als Partei erscheinen, und der einzige Unterschied, der in dieser Beziehung sich entdecken läßt, bestand darin, daß bei den von Alters her dem ius civile angehörigen, abet auf das Gebiet des internationalen Delictrechtes übergeleiteten Rlagen ex delicto für, mie gegen den civis eine actio directa, für und wider den Peregrinen dagegen eine actio utilis, gestützt auf die Fiction der Civität gegeben ward (§ 82.).

Die Jurisdiction des Magistrates beruhte hier, wie allent halben auf dessen lex de imperio, daher sie nicht allein den Prätoren zu Rom, sondern allen Magistraten zustand, welche die nämlichen lex de imperio hatten, somit auch den Provinzialregenten mit prorogirten imperium. Das Forum aber ward begründet, wie bei den Klagen der Provinzialrechte, somit als sorum contractus und delicti commissi, womit das sorum originis und domicilii facultativ concurrirten. 786) lind da das ius gentium unabhängig



<sup>785</sup>a) Bie es mit den stipulationes praetoriae et aediliciae sich vershalten habe, ob diese von Born herein iuris gentium waren oder nicht, dassit sehlt mir ein directer Beweis. Doch scheint mir das Erstere wahrscheinlich; man ordnete wahrscheinlich, wie die in iure cessio dem Begriffe der legis actio, so die stipulationes honorariae dem Begriffe der actio unter, wie dies auch Pompon. bei Ulp. lib. 4. ad Ed. Praet. (Dig. XLIV, 7, 37. pr.) thut, und damit war nun diese stipulatio als actio in der gleichen Raase specissisch verschieden von der stipulatio als contractus, wie die in iure cessio von der mancipatio.

<sup>786)</sup> Bgl. Beil. XVI. S'III sq. Das forum contractus findet sich bei einer actio emti zwischen zwei Peregrinen im Plaut. Rud. V, 1, 2., wozu vgl. III, 6, 21.; Recusation dieses forum aus irgend welchem Grunde galt als unehrenhaft nach Cic. in Verr. III, 60, 137.: negotiatores sibi putant esse turpe, id forum sibi iniquum ejurare, ubi negotientur. Das so-

von irgend melder Civität war, so waren auch Rlagen deffelben zwischen zwei Peregrinen im römischen Forum statthaft (not. 786). Richt minder scheint das Richterpersonal das nämliche gewesen zu fein für Rlagen mit Peregrinen, wie zwischen cives, obleich bei Rlagen zwischen Peregrinen in früherer Zeit vielleicht Recuperas wren bestellt wurden, worauf die in not. 786. citirte Stelle aus Plant. Rud. V, 1, 2. hinweist. Endlich sind aber die Processe mit, vie zwischen Peregrinen stets imperio continentia, und diese Thats siche allein genügt, um zu erkennen, daß der durch die lex Aebutia begründete Formularproceß durch diese lex selbst nicht auf die Magen des ius gentium mit erstreckt war, weil entgegengesetzten Falles auch die diese Rlagen betreffenden Processe legitima gewesen Gerade dieser Umstand aber berechtigt zu dem sein würden. Solusse, daß die lex Aebutia dem ius gentium selbst noch vorauf= ging, und daß erst der Prator das durch dieses Gesetz eingeführte Formularverfahren auch auf die Klagen des ius gentium übertrug, ja daß überhaupt der Prätor die aus jener lex ihm erwachsende freiere Macht benutte, um zu Gunsten des ius gentium theils zu ediciren (s. not. 785.), theils auch ohne Edict Klagen zu ertheilen und dem entsprechend Processe zu ordiniren (§ 79.).

## **§.** 84.

### Antite Auffassung des ius gentium.

Die Eigenthümlichkeit desjenigen Rechtsstoffes, welcher dem Begriffe des ius gentium sich unterordnet, beruht im Gegensate som ius civile darin, ein internationales Privatrecht im Gegensate zum specisisch=nationalen Rechte zu sein. Indem nun jener Rechtsstoff von den Römern zur selbstständigen Rechtsindividuali=lät und zur Begriffseinheit des ius gentium construirt ward, soberuht nun die generische Selbstständigkeit solchen Rechtes auf der Besonderheit seines Inhaltes, dagegen dessen specifische Selbstskändigkeit auf der Besonderheit in Verknüpfung dieses Inhaltes

rum originis hat statt bei der actio vi bonorum raptorum von Griechen under den C. Antonius nach Cic. de pet. cons. 2, 8., in tog. cand. 1. und Ascon. h. l. p. 84. Or.

Boigt, Jus naturale etc. II.

mit dem Subjecte, welche, indem sie alle freien Menschen der herrschaft jenes Rechtes unterwirft, damit dieses Recht selbst zu einem internationalen stempelt. Daber ergiebt das Princip dieser Bev bindung des Rechtes mit dem Subjecte den grundwesentlichen Anunterschied des ius gentium. Diese Sape selbst aber vermögen wir bereits für den Zeitpunkt der Entstehung des ius gentium als maaßgebend anzuerkennen: denn da die Romer den Artunterschied des privatrechtlichen ius gentium in einem Merkmale fanden, welches sie durch die Bezeichnung selbst von ius gentium als characteristisch hervorhoben, und da ferner der nämliche Ausdruck im Munde der Römer auch als Benennung des Bolferrechts diente (not. 8.) so muß nun in einem beiden Rechten gemeinsamen Demente das wesentliche Kriterium des privatrechtlichen ius gentium erkannt worden sein zu jenem Zeitpunkte, wo die gegenwärtige Periode zu einer reflectirenden Betrachtung des Befens diefes Als die besonderen Merkmale aber, Privatrechtes sich erhob. welche die Römer als dem Bölferrechte characteristisch hervorhoben, erkannten wir in § 5., daß theils das Bölkerrecht aus der rechtsconstituirenden Thätigkeit nicht Eines populus, sondern der mehreren gentes hervorging, theils daffelbe nicht bei Einem populus, sondern bei den mehreren gentes galt, theils endlich selbiges nicht lediglich auf die eines Gines populus, sondern auf die gesammten liberi homines Anwendung erlitt. Die weitere Frage aber, welches dieser drei Momente bei der Auffassung des internationalen Privatrechtes als ius gentium maaßgebend gewesen sei, dürfen wir aus dem Gegensatze entuchmen, in welchem zu demselben das ins civile Romanorum stand; denn indem in diesem letteren Begriffe gerade das Merkmal, Recht zu sein, welches über den civis Romanus als solchen herrschte, dem Bewußtsein pradominirend fich vergegenwärtigte (§ 6.), so mußte nun in Folge deffen als das den wesentlichen Unterschied und Gegensatzu diesem ius civile bestimmende Merkmal des internationalen Privatrechts der Moment lebhaft empfunden und maakgebend mahrgenommen werden, daß Letteres über alle freien Menschen: über eives Romani, wie über peregrini herrschte. Und indem man dieses nämliche Merkmal auch in dem Bölkerrechte anerkannte, so stütte man nun hierauf eine Gleichbeitserflärung beider Rechte, welche in der gemeinsamen Bezeichnung ius gentium deutlich erkennbar zu Tage tritt.

F. ..

Die Benennung des privatrechtlichen ius gentium läßt somit erkennen, daß die gegenwärtige Periode eine wesentliche Gleichheit dieses Rechtes mit dem Bölkerrechte statuirte, und als das Moment, worin diese Gleichheit beruht, haben wir das Merkmal des Juternationalen anzuerkennen: das privatrechtliche ius gentium war das internationale Privatrecht, das Bölkerrecht aber das internatios nale öffentliche Recht, und jenes gemeinsame Merkmal des Internationalen allein bestimmte nun die Prädicirung von ius gentium, während man jenen Moment der Verschiedenheit des privaten von dem öffentlichen Rechte als unmaaggebend bei Seite sette. 786-) Die Thatsache selbst aber, daß dieser lettere Unterschied bei jener Pradicirung mit Stillschweigen übergangen ist, werden wir ebensowohl aus einer ungenügenden Anschauung des Alterthumes über das Befen des Bolkerrechtes in Bezug auf deffen Subject, wie aus einer noch mangelhaften Fertigkeit des reflectirenden Denkens im Allgemeinen zu erklären haben. Denn in der ersteren Beziehung haben wir anzuerkennen, daß das Subject des Völkerrechtes in Wahrheit kets nur der Staat ist, während die Beziehung des Privaten zu bem Staate entweder dem Staatsrechte anheimfällt, oder auf dem Boden des Völkerrechtes nur als das Medium erscheint, durch welches der Staat mit dem Staate in eine rechtliche Beziehung tritt, wie solches in gleicher Beise auch auf dem Gebiete des Privatrechtes in der Stellung des Sclaven im vermögensrechtlichen Berkehre der Fall ist. Indem jedoch die gegenwärtige Periode diese Bestimmung des Subjectes des Bölferrechtes überfah, vielmehr anch den Privaten als Subject dieses Rechtes anerkannte (§ 5.), so mußte nun diese Auffassung jene Gleichheitserklärung von Bolferrecht und internationalem Privatrechte nur erleichtern und fördern. Sodann mar es aber auch eine Unfertigfeit im reflectiren= den Denken im Allgemeinen, welche zu dieser Gleichheitserklärung

<sup>786</sup>a) Es bedarf kaum der Bemerkung, daß eine grundwesentliche Versschiedenheit zwischen dem ius gentium, als dem Völkerrechte obwaltet, wenngleich beide das durch verwandt find, daß ihnen gemeinsam das Merkmal des Internationalen im Gegensaße zum ius civile zukömmt. Dennoch hat noch neuerdings Dirksen, in Abh. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1857. p. 44. keinen Unstand genommen, das internationale Privatrecht für Völkerrecht zu erklären, indem er an Stelle des privatrechtlichen ius gentium das Völkerrecht nennt.

führte. Denn indem von grauester Borzeit her das römische Alterthum das Ariom überliefert erhielt, daß dem Rechte eines Staates nur über deffen eigene Burger eine Herrschergewalt zukomme; in= dem man daher dem Rechte, welchem die Herrschaft über den internationalen Verkehr anbeimfallen sollte, nothwendig eine anationale und universelle Basis unterbreiten und gleichzeitig auch in diesem Merkmale des Anationalen und Internationalen das charac= teristische Criterium dieses neuen Privatrechtes gegenüber dem Particularrechte anerkennen mußte; indem man endlich gleiches Merkmal auch als characteristisch bei dem Bölkerrechte vorfand; so lag es nun nabe, gerade dieses dem Bolkerrechte und dem internationalen Privatrechte gemeinsame Merkmal als maaßgebend und bestimmend für das Wesen des Letteren aufzufaffen und darüber die obwaltenden Verschiedenheiten zwischen Beiden zu überseben. Und in Folge dieser Boraussetzungen gelangte man nun um fo leichter zu jener Gleichheitserklärung beider Rechte, als auch die Sprache selbst eine andere geeignete Bezeichnung als die überlieferte von ius gentium für das internationale Privatrecht nicht zu bieten scheinen mochte. Und so daher geschah es, daß jenes dem Bolferrechte und internationalen Privatrechte gemeinsame characteristische Merkmal allein die Auffassung des Letteren für das Alterthum bestimmte und damit nun die Römer zur Anerkennung einer specifischen Gleichheit, anstatt einer bloß unwesentlichen Aehnlichkeit zwischen jenen beiden Rechten gelangten.

Jene antise Auffassung des privatrechtlichen ius gentium ist nun durchaus folgenlos und ohne allen nachtbeiligen Einstuß gewesen für die historische Entwicklung jenes Rechtes selbst: denn unbekümmert um das erschlichene Jundament, auf das es von der Reslexion des Alterthumes gestellt war, entsaltete sich jenes Recht mit voller Selbstsändigkeit und Sicherheit zu reichen und üppigem Gedeiben; wohl aber gewinnt jene antise Auffassung eine hohe Bichtigkeit für uns insosern, als sie einen Fingerzeig uns bietet für Bestimmung der ältesten Gerrschaftssphäre des ius gentium. Denn das Völkerrecht in der That nicht in die Verhältnisse der eines komani unter einander, sondern lediglich in die Beziehungen zwischen eines und peregrini regelnd eingriff, so muß, da gerade bierin das Mersmal der Gleichheit dieses Rechtes mit dem internationalen Privatrechte gefunden ward, auch das Letztere von Vorn

berein das nämliche Herrschaftsgebiet über das Subject gehabt und demnach lediglich die Berkehrsverhältnisse zwischen eines und peregrini, nicht aber zwischen cives Romani unter sich geregelt und beherrscht haben. Und diese Annahme wird über allen Zweifel erhoben theils durch die Modalität der Entstehung des ius gentium, theils durch die Zerlegung der iurisdictio in die inter cives und inter cives et peregrinos, der zu der nämlichen Zeit wir in Rom begegnen (not. 164. u. 738.). Denn was zunächst diesen letteren Moment betrifft, so tritt darin auf das Deutlichste zu Tage, wie zu jenem Zeitpunkte die Römer die Sphare des civilen und des internationalen privatrechtlichen Verkehres streng schieden, und diese Scheidung wiederum mußte auch bestimmend auf das ius gentium zurückwirken und dasselbe auf den internationalen Berkehr beschränken, von dem civilen Verkehre dagegen streng fern halten lassen. Was dagegen die Entstehung des ius gentium betrifft, so haben wir anzuerkennen, wie das Maaß der hierin zu Tage treten= den divergirenden Bewegung von dem Standpunkte des ius civile abseits von Vorn herein nur durch das Maag und die Beschaffenbeit der Anforderungen des Verkehres selbst bestimmt sein konnte, der jenes Recht ins Dasein rief. Und da nun lediglich das Bedürfniß, für die unbeschützten Beziehungen zwischen eives und peregrini ein ordnendes und schlichtendes Geset zu gewinnen, zur Constituirung des ius gentium führte, mährend der civile Verkehr dieser Anforderung völlig fremd stand, so konnten auch nur die Beziehungen zwischen eines und peregrini von Vorn herein als Herrschaftsgebiet des ius gentium anerkannt sein.

Nach Alle dem aber haben wir im Sinne des Alterthumes die Wesenbestimmung des ins gentium für die früheste Periode seines Bestehens dahin zu geben, ein selbstständiges, internationales Privatrecht zu sein, welches als solches den Verkehr zwischen Peregrinen unter sich, wie mit eines Romani auf Grund der den Verkehrenden beiwohnenden libertas normirte. Und indem wir hiermit die älteste Begriffsbestimmung des ius gentium geben, so gewinnen wir nun dadurch zugleich eine Ergänzung des in Thl. I behandelten Stoffes, in welchem wir diese Erörterung aus Zwecksmäßigseitsrücksichten aussehen nußten (Thl. I p. 4.).

Von jenem beschränften Wirkungsfreise ausgehend, gewann jedoch bereits im Laufe der gegenwärtigen Periode das ius gon-

tium eine bedeutsame Erweiterung seines Herrschaftsgebietes: denn indem die eivilen Verhältnisse von jenem internationalen Verkehre ergriffen und fortgerissen wurden zu mächtig erweitertem Leben, so rermochte nun das ius civile Romanorum in der Beschränktheit feiner Satungen und der Fremdartigfeit seiner Principien Diesen erweiterten und gesteigerten Bedürfniffen nicht mehr Genüge gu leisten; und indem andererseits auch diesem ius civile die Fähigkeit abging, jenen neu erwachten Anforderungen ohne ein weitgreifendes Aufgeben seiner Principien zu entsprechen, so ward nun hierdurch auch der civile Lebensverkehr nothwendig auf den Boden des ius gentium übergedrängt, um hier die Norm und die Ordnung der Berhältniffe zu gewinnen, die in ihm eines Rechtes bedürftig neu zu Tage traten. Indem somit hierdurch bas ins gentium zu einer maaßgebenden Norm auch für den Berkehr zwischen cives Romani sich erhob, so bewerfstelligte sich nun hiermit jene Wesenumwandlung, daß dasselbe zum anationalen Privatrechte ward, welches die Rechtsverhältniffe aller freien Menschen auf Grund der denselben inwohnenden libertas normirte. Diese Be griffsgestaltung selbst aber haben wir für die gegenwärtige Beriode bereits in Thl. I § 14. als historische nachgewiesen, und sie wird zugleich als Gebot innerer Nothwendigkeit postulirt von Cic. de Off. III, 17, 69.:

Quod autem gentium, idem civile esse debet. Hiermit aber ward das ius gentium aus einem internationalen zu einem anationalen Privatrechte und trat so als ein ius commune omnium [liberorum] hominum in den durch die antise Anschauungsweise gegebenen parallelen Gegensatzu dem ius civile, als dem ius commune omnium civium (not. 19).

**§**. 85.

Wesen des ius gentium.

In § 84. stellten wir sest, daß nach antiker Anschauungsweiße das ius gentium ein selbstständiges Rechtsganze bildete, dessen specifische Selbstständigkeit oder dessen grundwesentlicher Artunterschied in dem Merkmale erkannt ward, ein commune omnium sliberorum] hominum ius zu sein, und demnach in dem Principe beruht, nach welchem dieses Recht seine Herrschaft über die Person be-

stimmt. In der gegebenen Bestimmung selbst aber des maakgebenden Principes finden wir den den Römern von Alters angewiesenen Gesichtspunkt auf das Vollkommenste festgehalten, insofern auch in dem ius gentium das für Rom von ältester Zeit her maaß= gebende Princip der personalen, im Gegensaße zur localen Herrschaft des Rechtes anerkannt wird: denn in dem ius gentium tritt an die Stelle der Bivität die Libertät und an diese subjective Qualität der Person knupft nun jenes Recht seine eigene Herrschaft über das Subject an. Halten wir daher zunächst an dieser antiken Anschaunug fest, so stellt sich das ius gentium dar als ein neutrales Rechtsgebiet, innerhalb dessen die Bürger der verschies denen Staaten auf gleicher Basis der Rechtsfähigkeit mit einander verkehren; ja indem nach der geläuterten Lehre der Philosophie, welche am Ausgange dieser Periode Cicero vorträgt (Thl. I. § 46.), oberhalb der Staatsgemeinden noch ein weltbürgerliches Gemein=' wesen aller Freien besteht, so ist es ein wahrhaft kosmopolitisches Verfehrsleben, dem dieses Recht zu dienen hat, und das Welt= bürgerthum ist es, welches in ihm an Stelle des Staatsbürger= thums die Rechtsfähigkeit begründet. Entsprechend dieser Besenheit des ius gentium sind es daher auch nicht die beschränfteren Gränzen des ager Romanus, innerhalb deren das ius gentium feine Wirksamfeit entfaltet, sondern der weite Raum des orbis terrarum wird beherrscht von jenem Rechte, wo immer nur der Freie mit dem Freien rechtlich verkehrt. Und das Forum für die in diesem Weltverkehre zu Tage tretenden Streitigkeiten ift allenthalben, wo immer ein Organ mit richterlicher Befugniß constituirt ist, denn jedem rechtspflegenden Magistrate erwächst aus jener Wesenheit des ius gentium auch die Competenz, wie die Verpfliche tung, die Streitigfeiten folchen Rechtes vor feinem Forum zu entscheiden. Die Fähigseit aber und das Vermögen, solcher welts bürgerlichen Ordnung zu dienen, erwächst dem ius gentium aus seinem eigenen Bildungsproceß: es erhebt sich zum ius commune omnium hominum, meil es in dem weltbürgerlichen Berkehre selbst fich bildet und durch die hierin zu Tage tretende Uebereinstimmung . aller verkehrenden Freien zum Rechte erhoben und mit jener Herrs schermacht befleidet murde (Thl. I. § 87).

Dies sind die Grundzüge des Ideenganges, welche theils aus der antiken Wesenbestimmung des ius gentium mit absoluter Noth-

wendigkeit und in Folge der inneren Consequenz des Denkens fich ergeben, theils auch in einzelnen Aenßerungen des Alterthumes dis rect uns überliefert sind. 787) Und in der That ein schönes Bild des Austandes der verkehrenden Menschheit, beruhend auf der allezeit erwachenden Idee von allgemeinen Menschenrechten! Allein wie schon immer jene Gedanken find, für so unwahr haben wir dieselben zu erklaren. Denn es beruht jene Voritellung von der Wesenheit des ius gentium auf der als historisch unwahr anzuerkennenden Voraussehung, daß das ius gentium bei allen Bolfern gleichmäßig, wie zu Rom selbst in Anerkennung und Birksamkeit bestehend, und daß allenthalben, wie in dem Forum des romischen Prätors ein Richterstuhl gegeben war, vor welchem die einschlagenden Streitigkeiten zum Austrage gebracht wurden. Und weil nun diese Annahmen falsch sind, gleichwohl aber dieselben bei der antifen Wesenhestimmung des ius gentium mit absoluter Rothmendigkeit als mahr vorausgesett werden, so muß diese Wesenbestim= mung selbst in unabweisbarer Consequenz eine falsche sein.

Und in der That ist jene Wesenbestimmung falsch! Denn wir erkennen, wie in Wahrheit das gentium ein römisches Recht, ein wahres ius Romanum (§. 7) war, erwachsen zwar im Versehre mit Peregrinen, jedoch auf römischem Boden allein und von der römischen Rationalauschauung beeinflußt, ja in's Dasein gerusen; 788) wir erkennen ferner, wie das ius gentium in wesentlicher Weise nur innerhalb des römischen Territorium gilt und von dem römischen Prätor allein zu procesualischer Verwirflichung erhoben wird; wir erkennen endlich, wie die Herrschermacht des ius gentium über den Peregrinen einzig und allein darauf beruht, daß der Letztere das römische Territorium betritt und, indem er hiermit unter die potestas des populus Romanus fällt (§. 9), damit auch der Anords

<sup>787)</sup> hierher gehören nicht allein der Ausspruch Cicero's in Orat. Part. 37, 130., worüber vgl. Thl. I. § 14. 87., sondern auch die Consequenzen, welche in der Verwandtschaftserklärung des internationalen Privatrechtes mit dem Völkerrechte (§ 84.), sowie in der Benennung ius gentium selbst verhüllt liegen, da ius gentis mit ius alicujus populi gleichbedeutend ist (not. 10.).

<sup>788)</sup> Diese Wahrnehmung hat sich auch dem Cicero nicht entzegen, wie de Offic. III, 17, 69. und de Rep. I, 2., wozu vergt Thl. I. § 13., beweisen; dennoch tritt er in Orat. Part. 37, 130. in den obigen irrigen Ideengang ein (not. 787.).

nung und dem Gesetze unterliegt, welches über ihn der römische Staat zu statuiren für gut befand. Und hiermit allenthalben endzlich erkennen wir, daß in Wahrheit in dem ius gentium Rom das Princip der personalen Herrschaft des Rechtes aufgegeben hat und zu dem Principe der localen Herrschaft übergegangen ist unter Anknüpfung dieser Herrschaft an den einfachen Aufenthalt des Peregrinen innerhalb des römischen Territorium.

Gerade diese Erkenntniß aber entzog sich dem classischen Altersthume, ja mußte sich ihm entziehen, weil das antise Auge nur geswöhnt war, die Verbindung des Nechtes mit dem Subjecte als eine personale aufzusassen und somit eine sestgewurzelte Besaugensheit und Beschränktheit in Anschauung des Denkobjectes behinderte, zu erkennen, wie neben jener personalen Verknüpfung in der Geskaltung der menschlichen Verhältnisse auch noch eine weitere Besziehung des Rechtes zur Person gegeben sei, jene locale Versknüpfung nämlich, welche im modernen Leben in der ausgedehntessten Weise die rechtlichen Verhältnisse beherrscht.

So daher erblicken wir in dem ius gentium einen Denkstoff, bezüglich deffen der Einfluß jener nationalen Befangenheit der Anschauung, der wir in §. 15 ein so bedeutendes Gewicht für römische Berhältnisse beimaßen, in seiner vollen Schwere sich geltend macht; denn aus jener nationellen Beschränftheit haben wir alle jene Eigen= thumlichkeiten zu erklären, die in der theoretischen Construction jenes Rechtes im Alterthume uns entgegentraten: wir haben daraus zu erklären, daß die Römer in dem ius gentium das Princip der personalen Herrschaft des Rechtes, gestütt auf die Libertat des Individuum, gewahrt vermeinen, mahrend in Wahrheit darin das Princip der localen Herrschaft des Rechtes, gestützt auf den Auf= enthalt des freien Individuum innerhalb des römischen Territorium ausgeprägt ist; wir haben sodann daraus zu erklären, daß die Römer nicht erkannten, oder doch nicht anerkennen wollten, noch auch richtig würdigten, wie das ius gentium in Wahrheit ein römisches Recht ift, weil, wenn immer auch inmitten eines Weltverkehres und aus dessen Beiste erwachsen, dennoch die legislative Gewalt, die es schuf und auf der es ruht, die römische Staatsgewalt ist; wir haben ferner daraus zu erflären, daß, indem die Romer einerseits in dem ius gentium ihr eigenes Rind verleugneten und andererseits das ius civile Romanorum allein als die ureigne That ihres Geistes

und als ihr mahres Eigen auffaßten, eine der stofflichen Ginbeit, welche ius gentium und ius civile Romanorum als romisches Recht darboten, entsprechende Begriffseinheit von ius Romanum fehr spät erst zur sprachlichen Bildung (§. 7), noch weit später aber ent zur vollen Bedeutung eines die gesammte Unschauung maaggebend bestimmenden Gesichtspunftes gelangen fonnte. Und in Folge aller dieser durch jene nationale Befangenheit der Anschauung gegebenen Wdraussetzungen ift es beschehen, daß die Römer auf die Berichiedenhoit, die hinsichtlich der Beziehung des Rechtes zu dem Subjecte in dem ius civile und ius gentium obwaltet, ein so wesentliches und maakgebendes Gewicht legten, daß sie darauf einen specifischen Unterschied zwischen beiden Rechtsmaßen stütten und nun beide für je eine selbstständige Rechtseinheit erflärten, ohne dem weiteren Momente eine entscheidende Berücksichtigung zu Theil werden zu laffen, daß für jene beiden Rechtsganzen eine höhere Begriffseinheit in dem ius Romanum gegeben sei, der gegenüber der zwischen Beiden obwaltende Unterschied gar nicht als geeignet anerkannt zu werden vermag, selbstständige Rechtsganze zu begründen.

Und so nun ergiebt sich aus der gesammten obigen Erörterung das Resultat: die Römer faßten den privatrechtlichen Rechtsstoff, welchem sie die Prädicirung von ius gentium beilegten, als eine von dem ächt römischen Rechte, dem ius civile Romanorum specifisch verschiedene Masse auf, construirten dieselbe zur selbstständigen Rechtsindividualität des ius gentium und erkannten nun deffen Weseneigenthümlichkeit darin, internationales, wie anationales Privatrecht zu sein, welches in der libertas des Individuum den Grund seiner Herrschaft über das Lettere fand. Wir dagegen sind durch einen unbefangeneren Blick in der Lage zu entscheiden, daß über das ius gentium und das ius civile Rom. eine höhere und weitere Begriffseinheit sich spannt: das römische Particularrecht oder das ius Romanum, gegeben und gestütt dadurch, daß beide, ius gentium, wie ius civile, gleichmäßig von einer einigen Staatsgewalt: der römischen, ihren Ausgang nehmen und von dieser auf recht erhalten und durchgeführt werden; und unterhalb diefer Begriffseinheit treten nun zwar verschiedene Principien und Spsteme der Herrschaft des Rechtes über das Subject zu Tage, insofern das ius civile auf das Princip der Personalität, das ius gentium das gegen auf das Princip der Localität seine Herrschaft stütt; allein

diese Duplicität begründet feinen Artunterschied für die entsprechende Rechtsmasse, sondern lediglich eine Besonderheit derselben in Bezug auf jene Principien, und eine Besonderheit, die nicht jene Rechtseinheit aufhebt, sondern lediglich unterhalb derselben in Betracht kömmt. Und während daher für die Römer das ius civile und ius gentium als zwei selbstständige Rechtsganze erscheinen, für welche eine höhere specifische Begriffseinheit zu maaßgebender Bestimmung nicht erhoben ist; 788-) so erkennen mir selbst, der höheren und objectiven Bahrheit entsprechend, jene Beiden als eine specifisch ein= heitliche Rechtsmasse an, unterhalb deren ius civile und ius gentium lediglich die Bedeutung von einzelnen Theilen, nicht aber von felbstständigen Ginheiten bilden. Und wie nun jene antike Auffaffung rom ius gentium und seines Gegensages zum ius civile als einer selbstständigen Rechtsart nur hervorgegangen ist aus einer nationa= len Befangenheit der Anschauung, welche selbst hervorgerufen war durch gegebene historische Voraussehungen, so schwindet auch im Laufe der Zeit mit dieser Befangenheit jene eigenthumliche Auffaffung und es tritt das objective mahre Sachverhältniß in der dritten Periode den Römern felbst vor Augen (§. 122).

Nach Alle dem aber hat uns das ius gentium nicht als weltsuniverselles Privatrecht zu gelten, welches allerorts und unabstängig von territorialen Grenzen über alle Freien gleichmäßig herrscht, sondern als römisches Privatrecht, welches den innerhalb des römischen Territorium verweilenden Freien nach Maakgabe des Systems territorialer Herrschaft des Rechtes gleichmäßig seiner Herrschaft unterwirft. Allein da unsere Ausgabe es ist, dem Geiste der Geschichte erforschend, erkennend, enthüllend zu folgen, nicht aber ihn zu verbessern, so bleiben auch für uns jene antiken Gessichtspunkte maaßgebend.

<sup>788</sup> a) Bon jenem altrömischen Gesichtspunkte aus betrachtet ist auch jedes moderne Particularrecht nicht Stoff = und Begriffseinheit, als vielmehr Zweiheit: ius civile und ius gentium. Denn jedes solche Particularrecht ist zum einen Theil für den Staatsangehörigen allein berechnet und auf das Princip der personalen Herrschaft des Rechtes gestüht, somit iuris civilis, so z. B. das den Zustand der Person an sich betreffende Recht, während ein anderer Theil für alle Menschen berechtet und damit iuris gentium, weil auf das Princip der localen Herrschaft gestüht ist, wie z. B. das Obligationenrecht. Dieser Moment, wie die Aussührung in § 122. wird die Richtigkeit der obigen Bemerkung veranschaulichen.

### § 86.

Stellung des ius gentium gegenüber dem ius civile Romanorum.

Die fortschreitende Entwicklung in den Verkehrsverhältnissen der Bölker und namentlich der Uebergang zu neuen culturhistoris schen und nationalöconomischen Lebensstadien wird nothwendiger Weise allenthalben markirt durch Neubildungen im Rechte; denn indem im Gefolge jener Borgange theils völlig neue Lebenever. hältnisse im Schooß der bürgerlichen Gesellschaft zu Tage treten, theils von Alters her gekannnte, aber rechtlich noch nicht normirte Lebensverhältnisse zu höherer Wichtigkeit gelangen, so entsteht nun für beiderlei Verhältnisse das Bedürfniß einer juristischen Regelung und hieraus wiederum gehen neue Rechtsbildungen fast unmittelbar hervor. Daß wir daher gleicher Erscheinung in Rom begegnen gu dem Zeitpunkte, wo daffelbe den in §. 69 bezeichneten so wichtigen Fortschritt unternahm, ist eine durch höheres Gesetz bedingte That sache; denn mit dem Erblühen von Handel und geschäftlichem Berfehre traten ebensowohl neue, bisher völlig unbekannte Lebensverhältnisse in's Dasein, so 3. B. die Societät, sondern auch bereits bekannte und seit langer Zeit gewohnte, aber einer Rormirung durch das Recht bisher noch entbehrende Verhältnisse wurden nun: mehr als der juristischen Regelung würdig und bedürftig empfunden, wie z. B. das formlois-Darlehn, der einfache Rauf, und das ent in der nächsten Periode zum Rechtsverhältnisse erhobene pigwa Daß daher alle derartige Verhältniffe zu nenen Rechtsfatungen führen und damit das römische Recht erweitern mußten, ist eine nur dem historischen Gange der Dinge entsprechende Erscheinung. Bohl aber ist es eine im höchsten Maaße auffallende Thatsache, daß diek neuen Rechtsbildungen zugleich als besonderes Rechtssystem in das Dasein treten, als ein selbstständiges Recht nämlich, welches neben das ius civile Romanorum als ein specifisch verschiedenes besow deres Ganze sich stellt. Die Erklärung dieser Erscheinung in ihrer reflexiven Grundlage haben wir in §. 85 gegeben; in ihrer factischen und historischen Grundlage dagegen wird die Erklärung geboten durch jene Zähigkeit und Hartnäckigkeit des römischen Bolkes in Bewahrung und Festhalten der von Alters her ererbten Institutionen, Satzungen und Principien. Denn indem die Romer ibr Recht, wie es von den Vorfahren gebildet und hinterlassen war, als nationales Sondergut bewahrten und vor profanirender Disvulgation behüteten, andrerseits aber auch die Anforderungen des internationalen Versehres auf einen rechtlichen Schutz seiner selbst zu mächtig waren, um überhört werden zu können, so mußte nun unausweichbar die Bahn betreten werden, daß man dieses divulz girte Recht für den internationalen Versehr als ein von dem ius eivile Romanorum specisisch unterschiedenes Ganze: als ein anationales Verkehrsrecht neben das alte staatsbürgerliche Recht hinstellte.

Beide Rechtsganze erscheinen nun von Vorn herein streng ge= fdieden, durch die Berschiedenheit junachft des Lebensverkehres, sodann aber auch der Lebensverhältnisse, iu welche Beide regelnd eingreisen. Denn das ius civile Romanorum ordnet von Vorn herein den nationalen Verkehr: die Rechtsverhältnisse zwischen civis und civis, während das ius gentium den internationalen Verkehr: die Rechtsverhältnisse zwischen civis und peregrinus, wie auch zwis ichen Peregrinen unter einander regelt (§ 84.). Und sodann find überdem auch die Rechtsverhältnisse an und für sich andere, die einerkits das ius civile und andrerseits das ius gentium normirt: denn der civile Rauf z. B. unterscheidet sich bereits in seiner äußeren Erscheinungsform ganz wesentlich von dem Kaufe des ius gentium, jener in der Form der Mancipation, dieser in der Rundgebung des Consenses zu Tage tretend. So daher ist es eine genau und scharf narkirte Grenzscheide, welche von Vorn herein das Gebiet beider Rechte von einander abschließt und jedem verwirrenden Uebergriffe borbeugt.

Allein der Geist der Zeiten und die drängenden Anforderungen seiner Bedürfnisse warsen frühzeitig jene Schranken nieder: das ins gentium greift über auf den Verkehr zwischen einis und einis und usurpirt eine Herrschaft auch auf diesem Gebiete des socialen Lebens. Und indem hiermit jene Abgrenzung des Lebensverkehres selbst für beide Rechte beseitigt wird, so wird damit zugleich auch die Grenzscheide verwischt, welche innerhalb der Rechtsverhältnisse an sich den Wirkungskreis beider Rechte bestimmte. Denn indem das ius gentium an andere Momente des in dem Lebensverkehre zu Tage tretenden Thatbestandes seine Dispositionen anknüpste, als solches Seitens des ius eivile geschah; indem serner in dem durch geschäftliche Interessen zum einheitlichen Ganzen sich absichließenden Lebensverhältnisse ebensowohl die Merkmale zu Tage traten, welche das ius gentium für juristisch relevant und wesentlich erklärte, wie die Merkmale, an welche das ius civile seine Dispositionen anknüpste; indem z. B. in dem Kausgeschäfte der eontractus der emtio venditio, wie die mancipatio sich vorsand; so siel nun hiermit das einzelne Rechtsverhältniß selbst einem jedem von beiden Rechten zur juristischen Normirung anheim. Hiermit aber war das friedliche Nebeneinanderbestehen beider Rechte ausgehoben und zu Kampf und Streit waren beide Gewalten provocint, indem ein gemeinsames Gebiet ihrer Wirksamkeit ihnen geöffnet war.

Dieser Widerstreit selbst aber tritt in zwiefältiger Erscheinungs form zu Tage: einmal insofern, als es sich um die beiden Rechten bereits gemeinsamen Berhältnisse handelt; denn indem, um das obgewählte Beispiel beizubehalten, der Kauf ebensowohl in des Gewand der Mancipation wie des Confensualcontractes der emtio venditio sich einkleiden konnte; indem ferner die Erfüllung det dabei Angelobten ebensowohl durch die actio emti verfolgt werden konnte, wie durch die actio auctoritatis, gestütt auf das XII La: selgeset : cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupasit, ita ius esto, so trat nun hierin ein solcher Streitfall in Bezug auf ein bereits gemeinsames Rechtsverhältniß zu Tage. haben wir allerdings in Bezug auf derartige Berhaltniffe der Annahme Raum zu geben, daß, selbst nachdem das ius gentium bereits auf den Verkehr zwischen eines als regelude Norm übergegriffen hatte, anfänglich jedes Geschäft, welches in civile Form gefledet war, damit auch in seiner Totalität und in allen seinen Wirfungen in Klage, wie Begründung von Rechten im Allgemeinen auch den ius civile ausschließlich überwiesen wurde, und daß demnach des Geschäft in Form der Mancipation auch dem Gebiete des ius civile allein angehörte und durch Letteres in Recht, wie in Rechtspflicht für den mancipio accipiens, wie dans bestimmt und determinit mard, mahrend hierüber hinaus ein weiteres Maag und ein andere Beschaffenheit von Rechten und Pflichten der Paciscenten abgeschnitten war, so daß hiernach daher ein und daffelbe Recht verbältniß nicht zugleich iuris civilis und iuris gentium sein konnte. Allein daß Viese Grenzscheide zwischen beiden Rechten bereits früb zeitig ebenfalls aufgegeben mard, ersehen wir unter Anderem ans

Cic. de Off. III, 16, 66., wo P. Calpurnius Lanarius von dem E. Claudius Centumalus ein praedium urbanum in Rom erfauft und, als res mancipi durch Mancipation, zum Eigenthum erwirbt, auf Grund dieses Geschäftes aber nachher nicht die actio auctoritatis, sondern die actio emti austellt und mit derselben obsiegt. Denn hierin tritt auf das Deutlichste der Gedanke zu Tage, daß der Mancipation, sobald ihr ein Raufgeschäft zu Grunde lag, auch ein Raufcontract inneliege, so daß daher jede solche Mancipation ein ihr voraufgehend annectirtes Rechtsgeschäft des ius gentium: eine emtio venditio im technischen Sinne umschließe, dementsprechend bann auch die Stipulation, welche einem Raufgeschäfte als Form Diente, einen doppelten Contract umschloß und eine obligatio quae consensu, wie eine obligatio quae verbis nascitur, ebenso wie eine actio emti venditi, und eine condictio erzeugte. Und wenn immer nun diese Auffassung auf einer Begriffsvermirrung insofern beruht, als sie das Geschäft mit dem Rechtsgeschäft, den Rauf mit dem Raufcontract, die emtio venditio im vulgären Sinne mit derfelben im technischen Sinne identificirte, so haben wir doch dieselbe nicht als reine Willführ aufzufassen, sondern als das Resultat eines Entwickelungsganges, der bestimmt ward durch jenes vom Zeitgeiste dictirte Geset, welches die Erweiterung des ius gentium auf Rosten des ius civile postulirte.

Und wie nun hiermit eine neue Classe von Streitfällen zwisschen ius gentium und ius civile in's Dasein gerusen ward, so ordnet nun dieselbe der Rechtslehre sich unter, welche man als Colslisson der Rechte bezeichnet, und hier nun ward, wie wir in Beistage XVI & XII darlegten, die Lösung solcher Collisson dadurch gewonnen, daß in Bezug auf das Rechtsgeschäft im Allgemeinen das freie Belieben der Interessenten entschied, ob solches in die Form des ius civile oder des ius gentium gekleidet ward, während in Bezug auf die actio das freie Belieben des Berechtigten maaßsgebend war, je nachdem dieser dem ius civile oder dem ius gentium den Vorzug gewähren wollte. Dagegen direct widerstreitenden Rechtssäßen, bei denen solche Lösung nicht möglich war, beugte die Rechtsbildung selbst in abwehrender Weise vor.

Von noch größerer historischer Wichtigkeit erscheint jedoch der andere Streitfall, bei dem es um Rechtsverhältnisse sich handelt, die bis dahin noch dem einen von beiden Rechten ausschließlich

angeboren; denn auf diesem Gebiete vornämlich feben wir die römische Rechtsbildung in einer unausgesetzten und raftlosen Bemegung begriffen, die hervorgerufen ward, durch jenen stetigen und erhitterten Gegenfampf von ius civile und ius gentium. Und wie nun die Triebfraft dieses Kampfes das Bedürfniß selbst der Zeit und die Anforderung des burgerlichen Berkehres bildet, fo feben wir auch, wie diese machtigen Gewalten das ius gentium schrift weise von Sieg zu Sieg über das ius civile führen. dem höchft beschränkten Raume, auf welchem das ius gentium m Zeit seiner Entstehung, ja selbst noch mahrend ber ganzen gegenmärtigen Periode steht, dringt es weiter und weifer vor auf bes Webiet des ius civile, ja sogar über seinen ursprünglichen 2000fungefreis hinausgreifend und von dem Boden des commercieffen Verfehres nicht allein auf das Gebiet des allgemein burgerlichen Bermögensverkehres unter Lebenden übertretend, sondern auch bie Familienverhältnisse ergreifend (§ 82.). Und in diesen Borgangen erkennen wir zugleich das eine jener Agentien, welche den Bildungsproceß des römischen Rechtes bestimmen, so lange als über haupt noch Lebensfraft dem römischen Bolke und seiner Juisprudenz inwohnte: neben dem aequum et bonum ist es das im gentium, meldes eine stete Bewegung und Spannung erzeugt und unablässig die rechtsbildenden Kräfte zur Thätigkeit anspormt. Und fassen wir nun das Resultat ins Auge, zu welchem jener Entwickelungsgang bis zum Schlusse der gegenwärtigen Beriode geführt hatte, so finden wir, wie das ius gentium in ausgedehnter Maake das Obligationenrecht: das Vertrags = wie Delictrecht, und ebenso auch das Mobiliarsachenrecht ergriffen und damit das ius civile in dem Gebiete des commercium und, was die in iure cossio betrifft, der legisactio in nicht geringer Maaße beeinträchtigt bat; wie es dagegen das Ebe- und Familienrecht erst in vereinzelten Punkten ergriffen hat, so daß hier das ius civile in dem conubium sein Gebiet nur wenig geschmälert behauptet, mahrent wiederum das Procegrecht in beträchtlichem Umfange dem im gentium unterworfen ist, woneben das ius civile seine Sphare in der legisactio nur vereinzelt behauptet. Gänzlich unberührt von dem ius gentium und lediglich dem ius eivile unterworfen blich daher lediglich das Immobiliarsachenrecht, das Erbrecht und Bor mundschafterecht, wie das Manumissions. und Batronatrecht.

Benden wir uns schließlich nun zu einer Betrachtung der reellen Bedeutung des ius gentium für die Berhältnisse des römis Then Rechtslebens, fo haben wir demfelben eine zwiefältige Stellung anzuweisen: junachst die practische Bedeutung, Inbegriff felbstständiger Rechtssatzungen zu sein, und sodann die juristisch = metaphysische Bedeutung, den Träger der leitenden juristischen Grundbegriffe zu bilden. Denn was zunächst diesen letteren überaus gewichtvollen Moment betrifft, so baben wir uns zu vergegenwartigen, wie bereits innerhalb der gegenwärtigen Periode das romische Recht vornämlich aus drei wesentlich verschiedenen Massen . befand: aus dem ius civile Romanorum, dem ius gentium und den Rechten der dediticii, worunter namentlich die iura provincialia mit ihren zahllosen Particularitäten von Bedeutung find, und denen Allen im Laufe der nächsten Periode noch die Rechte der liberae civitates innerhalb der äußeren Gränzen des römischen Reiches sich beigesellen (§ 101). Für diese so heterogene, in ihrem Inhalte oft bedeutend divergirende, an sich völlig diffuse Rechtsmaffe bedurfte es nun, indem dieselbe sei es bei Responsen, sei es bei rein wissenschaftlicher Thätigkeit zur Cognition der römischen Rechts= gelehrten gelangte, nothwendig gewisser allgemeiner Grnndbegriffe, welche über den particulären Besonderheiten als die juristische metaphyfischen Einheiten standen und das Urtheil über jene besonderen Rechtserscheinungen leiteten und fundamental bestimmten: 8 bedurfte eines abstracten und einheitlichen Denkstoffes, der genau in der Beise, wie Plato die Ideen sich dachte, das reale Allgemeine bildete, welchem alle die historisch gegebenen, mehrkiltigen, partifulären, juristischen Erscheinungsformen sich unterordneten; es bedurfte z. B. eines einheitlichen und abstracten, das Denken maakgebend bestimmenden Begriffes vom onerosen Beranßerungsgeschäfte sobald der Betrachtung ebensowohl die mancipatio des ius civile Romanorum, wie die emtio venditio des ius gentium und die moäsis und won und mwdnsis der hellenistischen Rechte zum Urtheile sich darbot. Diesem Bedürfnisse aber, welches namentlich gegenüber den wohlausgehildeten hellenistischen Rechten bereits in der gegenwärtigen Periode dringend zu Tage trat und in dieser Beziehung bereits in § 53. in Betracht gezogen worden ift; diesem Bedürfnisse, sagen wir, mußte die romische Jurisprudenz nothwendig in der Beise genügen, daß sie aus dem ange-Boigt, Jus naturale etc. II.

stammten vaterländischen Rechte jenen Grundstoff des Denkens für die juristischen Hauptsiguren entnahm (vgl. §. 102). Denn dieser Stoff selbst war den romischen Juriften gewissermaaßen angehoren oder mit der Muttermilch wenigstens von Jugend an ein: gesogen. Und in der That finden mir daher z. B. wie Cic. p. Flace. 21, 51. die hypotheca des griechischen Rechtes als fiducia bezeichnet (not. 520), mahrend gleichwohl die Berechtigung hierfür nur in der Gemeinsamkeit des allgemeinen practischen Zwedes beider Geschäfte liegt, im lebrigen aber dieselben in Wahrheit . grundverschiedenen Wesens sind, daber denn auch ad Fam. XIII, 56, 2. weit angemessener die originale Bezeichnung hypotheca gewählt ist; wir finden ferner, wie ebenfalls p. Flacc. 21, 51. 2 Zinsdarlehn des griechischen Rechtes als fenus und somit uch einem Rechtsverhältniffe bezeichnet wird, welches wenigstens jum einen Theile auf dem Boden des ius civile Romanorum, und um als nauticum auf dem Boden des ius gentium steht. Allein went immer auch das ius civile Romanorum jene leitenden Grundbegriffe für die verschiedenen particularen juriftischen Erscheinungs formen den Römern dann bot, wenn das ius gentjum dieselben nicht zu geben vermochte, weil diesem selbst die analogen Bildungen mangelten, so ist doch diese Bedeutung des ius civile in der That nur als eine subsidiare anzuschen, weil das ius gentium selbst allenthalben an erster Stelle jene Grundbegriffe lieferte. Dem abgesehen davon, daß, wie selbstverständlich, auch dem ius genum der metaphvsische Maakstab für Beurtbeilung provincieller Ber baltnisse entlehnt ward, wie z. B. bei Cic. p. Flace. 18, 43. und 21, 49., mo von einer furti und pro socio damnatio und eine venditio mancipiorum geredet wird, die rein auf dem Boden bet provinciellen Rechtes steht, so erseben wir überdem auf das Dent lichste, wie selbst gegenüber dem ius civile Romanorum das im gentium jene Bedeutung einer metapbpfischen Denkbafis gewant. Denn prüfen mir 3. B. Cic. de Off. III, 16., so erkennen wir, wir bier allenthalben nur von Veräußerungsgeschäften die Rede if welche nothwendig in der Form der mancipatio fich bewerffielligter und somit streng auf dem Boden des ius civile Romanorum fat den. Und gleichwohl unterstellt Cicero diese Geschäfte dem Gesicht puntte der emtio venditio und einem Maakstabe, der einzig und allein dem ius gentium eigentbumlich, dagegen dem jus civile

Romanorum selbst im Allgemeinen fremd erscheint (vgl. Beilage II). Und Gleiches tritt auch zu Tage in dem ädilicischen Edicte de mancipiorum venditione (Cic. de Off. III, 17, 71.), welches, obgleich die venditio mancipiorum Scitens der cives Romani lediglich in Form der mancipatio in Concurrenz mit in iure cossio, fiducia und dergl. ersolgen nußte, doch den Moment der Vereinbarung über die Veräußerung auf das Gewichtvollste betont, und damit, auf den Standpunkt des ius gentium übertretend, das Geschäft dem Begriffe der emtio venditio dieses Rechtes maaßgebend unterstellt.

So daher dürsen wir in der That sagen, daß bereits zu Ansstang dieser Periode die Römer den Grundstoff ihres juristischen Denkens wie gegenüber-allen römischen Rechten, so auch gegenüber dem ius civile selbst aus dem ius gentium zu entlehnen begannen, insoweit dieses überhaupt jenen Stoff ihnen bot, und daß hiermit zugleich auch die entschiedenste Superiorität des ius gentium über das ius civile sich vorbereitete. 7886)

Gehen wir sodann zum ius gentium in seiner anderen Bebeutung als Summe selbstständiger Rechtssahungen über, so sinden
wir, wie hier der Stoff theils ein ureigener, theils ein dem ius
eivile Romanorum entlehnter ist: einerseits stellt das ius gentium
ganz neue, dem römischen Rechte bisher fremde Rechtsgeschäfte,
wie überhaupt Gründe der Erwerbung, Beränderung und des
Berlustes der Rechte auf, so in der Specification, der Tradition,
den Consensualcontracten, und führt neue Klagen, wie überhaupt
rechtliche Wirfungen ein, wie in der Publiciana in rem und exceptio rei venditae et traditae, und andrerseits zieht es auch die
Erwerb- und Verlustgründe, wie die Rechtswirfungen des ius
eivile zu sich herüber, wie den Litteralcontract und die retentiones
dotis. In seinen neuen Rechtsschöpfungen aber ordnet es sich nicht
allein durchgängig denjenigen Principien unter, die wir in Thl. I.

<sup>788</sup>b) Richt ohne Bichtigkeit für diese Thatsache ist, daß zu Ausgang dieser Periode theils für die theoretischen Schristen der Jurisprudenz neben dem Civilrechtsspisteme auch das Edictsspistem angenommen wurde (Cic. de Leg. I, 5, 17.), insofern das prätorische Edict mehr und mehr von der inneren herrschaft des ius civile sich befreite (§ 112 fin.), theils aber auch die XII Taseln aushörten, den Elementarstoff des jurist. Unterrichtes zu bilden (Cic. de Leg. II, 23, 59.), vielmehr zweiselsohne das prätorische Edict auch hierin an die Stelle Jener trat.

ziehung in Thl. III. ihre nähere Betrachtung erfahren werden, sondern auch noch einzelnen andern Sätzen von allgemeinerer Bedeutung, die verwandt zwar mit dem aequum et bonum, doch demselben nicht unmittelbar angehören und in §. 113 weiter in Betracht zu ziehen sind.

### **§**. 87.

Der durch das ius gentium gegebene allgemeine juristische Standpunkt der Römer.

Die Entstehung des privatrechtlichen ius gentium bildet in der Geschichte Roms einen Wendepunkt, an welchem eine neue Epoche in dem Leben der Nation begann, und eine neue Zeit bereinbrach, deren tiefster Sinn ein Bruch mit den Traditionen der Bergangenheit war: indem das ius gentium gang unmittelbar die alte Rechtlosigseit des Peregrinen selbst theoretisch beseitigte; indem es die Römer darauf hinwies, in dem Freien an sich das Subject und den Träger der Lebensbeziehungen anzuerkennen und zu murdigen, nicht aber von der Civitat Rechte und Pflichten, wieüberhaupt eine-Stellung des Individuum abhängig zu machen, in welcher daffelbe gar nicht als Glied des Staates, soudern lediglich als Glied der bürgerlichen Gesellschaft erscheint; so ward hiermit Rom zu jener so wichtigen Erkenntniß hingeleitet, daß neben dem Staate, als dem politischen Ganzen der staatsbürgerlichen Befellschaft noch eine andere Gemeinheit in den vielfältigen Lebensbeziehungen und Regungen der auf gemeinsamen Boden sich bewegenden Menschheit zu Tage tritt: das sociale Ganze der burgerlichen Gesellschaft. Und wie hiermit ein unberechenbar weiter Fortschritt gethan war auf der Bahn zur Civilisation und Humanität, so ward namentlich auch dadurch das Privatrecht von der naturwidrigen Verbindung erlöft, in die es von Alters her durch Fesselung an die Civität gesetzt war: denn da das Privatrecht nicht den Zwecken des Staates, sondern den Zwecken der bürgerlichen Besellschaft in principaler Weise dient, so erscheint es naturwidrig, die Theilnahme an diesem Rechte an die Mitgliedschaft im Staate, nicht aber an die Mitgliedschaft in der bürgerlichen Gesellschaft zu knüpsen.

Verwandt hiermit ist aber auch der weitere Moment, der an die Entstehung des ius gentium sich anknüpst: jener Fortschritt der Nationalanschauung von dem Stadium völligster Befangen-

heit in ererbtem Seyn und Denken zu einem mehr universellen und anationalen Standpunkte der Intuition, ein llebergang, der, wie in Hinsicht auf die Nationalanschauung im Allgemeinen vornämlich durch hellenistische Cultureinflüsse (§. 81), so in Hinsicht auf die Rechtsauschauung vornämlich durch das ius gentium angebahnt und gefördert mard. Denn, wie wir in §. 15 darlegten, bewegte sich von Alters her die juristische Anschauung der Römer aus= schließlich auf einem specifisch nationalen Standpunkte, d. h. auf einem Boden, wo nur durch das Medium und in dem Lichte des alt Ueberlieferten das Recht gedacht und gefannt ward und wo die hierin gegebene Befangenheit des Blickes-das gesammte juristische Denken völlig national-subjectiv oder specifisch-römisch machte. Denn von dem Einflusse dieser nationalen Befangenheit ward nicht allein der Stoff bestimmt, den man als Recht auffaßte, sondern selbst die Richtung des Blickes, in welcher man das Rocht suchte, und die Apperception, wie man das Recht sich dachte. Und hiermit war zugleich alles logisch Allgemeine an Begriff und Urtheil gefesselt und unter die Herrschaft jener Einflüsse gestellt. In allen diesen Beziehungen aber bewerkstelligte sich gegen Ausgang dieser Periode die entscheidendste Umwandlung: neue Rechtsverhältnisse und Rechtssatzungen traten der Anschanung entgegen, und innerhalb der Verhältnisse boten Momente anderen Wesens als juristisch relevant dem Blicke sich dar, und das Recht selbst trat damit in eine Relation zu wesentlich anderen Beziehungen der Lebensverhältniffe. Und wie in letterer Hinsicht bereits die lex Cincia de donis ac muneribus vom Jahre 550 mit ihren Satzungen über. dona und muuera auf einem wesentlich anderen Standpunkte steht als die XII Tafeln mit ihren Bestimmungen über nexum und mancipatio, so ward nun diese neue Richtung in noch weit allge= meiner und entschiedener Beise in dem ius gentium verwirklicht. Denn indem dieses Recht dem internationalen Berkehre entstammte und angehörte; indem es somit selbst den Character des Anatios nalen an sich trug, so ward nun hiermit dem Blicke das Gebiet des Universellen eröffnet und die Aufmerksamkeit auf Momente in den Lebensverhälfnissen hingelenkt, welche selbst kosmopolitischen Besens waren. So führte das ius gentium die Romer gang un= mittelbar zu einem wahrhaft kosmopolitischen Gesichtspunkte im Rechte hin, und diese Thatsache wird von erhöhter Bedeutung dadurch, daß die juristische Anschauung der Römer in der That auf dem Gebiete des ius gentium ihren abstracten und einheitlichen Denksstoff: das logisch Allgemeine in Begriff wie Urtheil suchte und fand (§. 86), und daß sodann die Provinzialrechte und die Lehre vom ius quo omnes gentes utuntur, wie vom ius naturale diese Richstung des Geistes noch förderten, jene ersteren Beiden indem sie zur comparativen Inrisprudenz (§. 107), diese Letzte indem sie zur abstrahirenden Reslegion (§. 106 Thl. I. §. 51) hinleiteten. 789)

So daher können wir dem ius gentium in der hier fraglichen Beziehung die Bedeutung beimessen, zu einer universellen, von nationaler Befangenheit befreiten Anschauung im Rechte die Romer hingeleitet zu haben und Sand in Sand mit dem Beltverkehre, der innerhalb der Ringmauern Roms sich entfaltete, gestützt auf die Weltherrschaft, zu welcher Rom sich emporschwang, getragen durch das Bewußtsein von der Universalität der ewigen Stadt in Staat und Leben, das romische Recht von jenem specifischen Gepräge befreit zu haben, welches allenthalben in Folge des Einflusses nationeller Individualität in den Particularrechten zu Tage tritt (val. auch §. 50). Und wenn immer auch diese Wahrnehmung lediglich ein relatives, nicht aber ein absolutes Berhältniß feststellt, insofern als in Wahrheit kein Volk sich findet, welches in seiner Anschauung von aller nationalen Befangenheit völlig sich loszumachen in der Lage wäre (not. 87.), so haben wir doch immerhin den Werth auch jener relativen Unbefangenheit nicht zu unterschäßen, vielmehr werden wir selbst in Thl. III. und IV. weitere Gelegen= heit finden, deren Bedeutung gegenüber der welthistorischen Stellung des römischen Privatrechtes noch schärfer hervorzuheben.

<sup>789)</sup> Der universelle Standpunkt ist theils ein empirisch universeller, gegeben durch das ius gentium, wie durch die comparative Jurisprudenz, und dieser tritt zu Lage z. B. in der Definition von Ael. Gallus lib. 1. de Verb. Sign. (Fest. p. 218.): postliminium receptum esse eum, qui liber ex qua civitate in aliam civitatem adierat, in eandem civitatem redit 60 iure, quod constitutum est de postliminis, sowie in der Definition bei Victorin. in Cic. de Inv. I. p. 22. Or.: officium est uniuscuiusque personae actus congruens secundum mores civitatis; theils ein specus lativ universeller, gegeben durch die Philosophie und insbesondere durch die Dectrin vom ius naturale, und auf diesem steht z. B. die Desinition bei Cic. de Fin. III, 17, 58.: est autem officium, quod ita factum est, ut eius facti probabilis ratio reddi possit, und dgl.; s. Thl. I. § 51.

# Imeite Periode.

## Das privatrechtliche ius civile und ius géntium der Römer und ihre Mittelglieder

bis in die Mitte des dritten Jahrhunderts n. Chr.

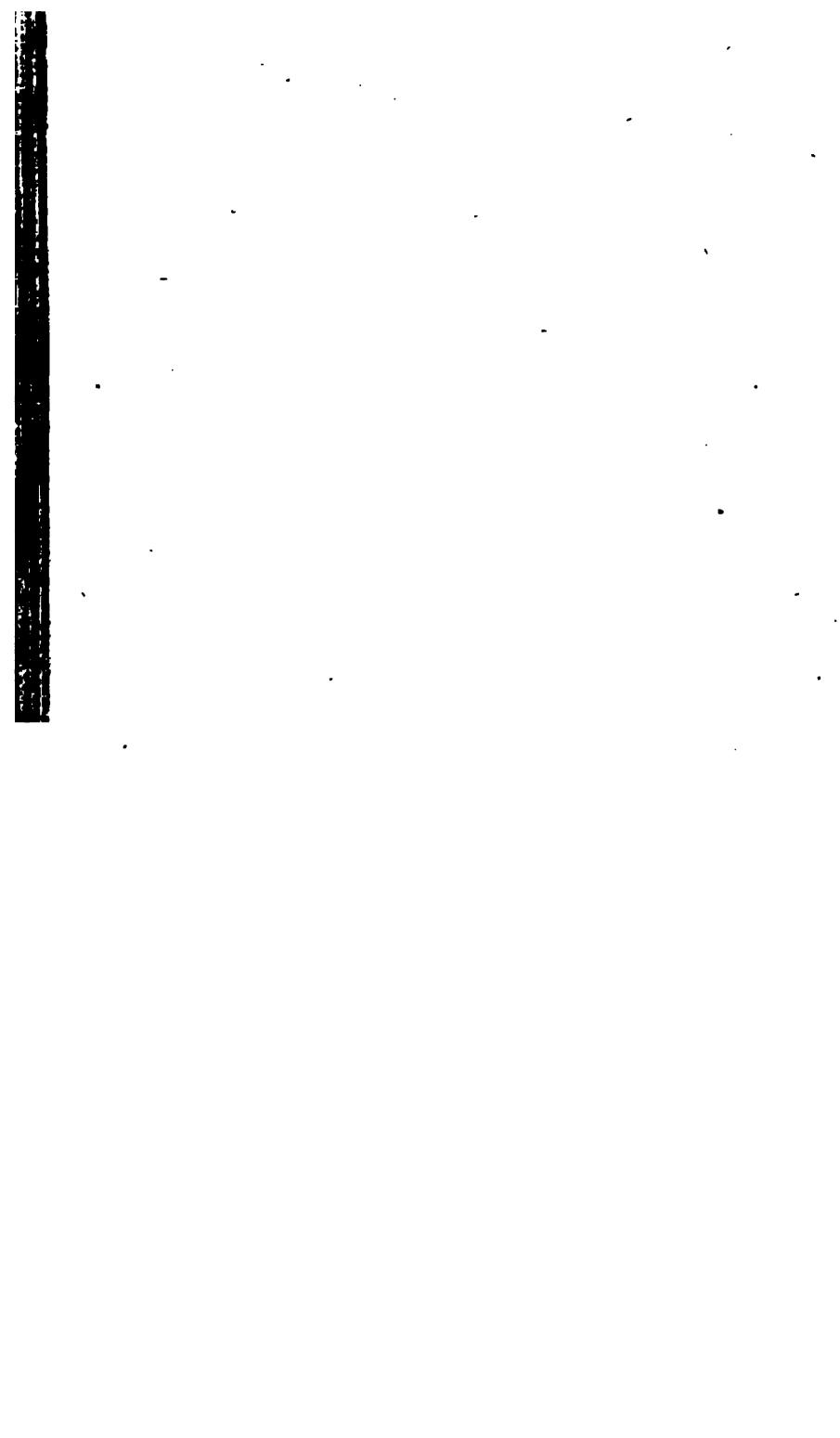

Die allgemeinsten Beränderungen in den maaßgebenden Berhältnissen während der gegenwärtigen Periode.

Die Weltherrschaft selbst ist das Ziel, welchem Rom in der vorhergehenden Periode entgegenstrebte, und in den gegenwärtigen Zeitraum fallen die letten Schritte, welche zur Erreichung jenes Höhepunktes gelangen ließen: der größeren Tapferkeit Roms mar die Verweichlichung des Orientes unterlegen, und seiner vollende= teren Kriegsfunst der robe Ungestüm des Occidentes gewichen. So erfüllt Rom jene Pradestination, welche das Alterthum bereits ihr beimaß: 7894) sie erscheint in Wahrheit als Beherrscherin der Welt, weil alle Länder, die um das Centrum des orbis terrarum herum sich gruppiren, und alle Bölker, die zu einer höheren Civilisation gelangt sind, in Unterthänigkeit sich beugen vor der Machtfülle der ewigen Stadt. Das bürgerliche Leben aber, welches in Diesen weiten Grenzen und auf diesen blühenden und gesegneten Gefilden sich bewegte, ricf einen wahrhaft kosmopolitischen Verkehr in's Dasein, in dem die ethnisch heterogensten Elemente in bunter Mischung durcheinander flossen, verbunden durch gemeinsames Streben nach Gewinn und Genuß, und durch Familienbande allseitig verschmelzend. Und wie nun diese Thatsachen der Wahrnehmung des Alterthumes selbst in keiner Weise sich entzogen haben, so begegnen wir ebensowohl in der dritten Periode einer mohlbemußten Anerkennung derfelben (§. 114), wie auch bereits in dem gegenwärtigen Zeitraume dieselben mit allem Nachdrucke einer lebhaften Empfindung hervorgehoben werden. So sagt bereits Cic. in Cat. VI, 6, 11.:

— Hanc urbem (Romam), lucem orbis terrarum atque arcem omnium gentium;

und bereits Senec. Med. II, 375. sq. verkündet:

<sup>789</sup> a) Liv. IV, 4, 4. XXX, 32, 2.; vgl. auch Vitruv. VI, 1, 10. Plin. H. N. XXXVII, 13, 201., sowie die nachfolgenden Steffen.

Venient annis secula seris, Quibus Oceanus vincula rerum Laxet, et ingens pateat tellus,

Nec sit terris ultima Thule;

und ähnlich Ovid, Metam. XV, 830. sq.:

—— Quodeunque habitabile tellus
Sustinet, huius (Romae) erit, pontus quoque serviet illi.
Pace data terris animum ad civilia vertet
Iura suum legesque feret iustissimus auctor:
Exemploque suo mores reget, inque futuri
Temporis aetatem venturorumque nepotem
Prospiciens prolem sancta de coniuge natam
Ferro simul nomenque suum curasque iubebit;

### Fast. II, 684.:

Romanae spatium est urbis et orbis idem;

### Plin. H. N. XXVII, 1, 3.:

— Immensa Romanae pacis maiestate, — homines — diversos inter se terris gentibusque — ostentante; — adeo Romanos, velut alteram lucem, dedisse rebus humanis videntur (Dii);

## Aristid. in Rom. p. 323. Dind.:

Οὖ (sc. ἐν τῆ πόλει) τὸ κοινὸν ἀνθρώπων ἐμπόριον καὶ ή κοινὰ τῶν ἐν γῆ φυομένων διοίκησις (in Urbe commune omnium hominum emporium atque communes rerum e terra nascentium commercium);

## sowie p. 326. Dind.:

"Αγεται δὲ ἐκ πάσης γῆς καὶ θαλάττης ὅσα ὧραι φύουσι καὶ γῶραι ἔκασται φέρουσι καὶ ποταμοὶ καὶ λίμναι καὶ τέχναι Έλλήνων καὶ βαρβάρων. ὥστε εἴ τις ταῦτα πάντα ἐπιδεῖν βούλοιτο, δεῖ αὐτὸν ἢ πᾶσαν ἐπελθόντα τὴν οἰκουμένην οὕτω θεάσασθαι, ἡ ἐν τῆδε τῆ πόλει γενόμενον. ὅσα γὰρ παρ' ἐκάστοις φύεται καὶ κατασκευάζεται, οὐκ ἔστιν ὡς οὐκ ἐνταῦθα ἀεὶ καὶ περιττεύει τοσαῦται δ'ἀφικνοῦνται δεῦρο κομίζουσαι παρὰ πάντων ὁλκάδες ἀνὰ πᾶσαν μὲν ὥραν, πᾶσαν δὲ φθινοπώρου περιτροπὴν, ὥστ' ἐοικέναι τὴν πόλιν κοινῷ τινι τῆς γῆς ἐργαστηρίῳ · (afferuntur ex omni terra marique quotquot anni tempora gig-

nunt et regiones singulae proferunt et fluvii et paludes et artes Graecorum barbarorumque. Quapropter si quis ista omnia spectare velit, is vel omnem peragret orbem terrarum, vel in hac urbe versetur necesse est. Quaecunque enim apud alios crescunt aut parantur, haec etiam semper affluunt. Tantae autem huc appelluntur singulis anni temporibus autumnique conversionibus naves onerariae, ut Urbs communis quaedam totius orbis officina videatur). 790)

In diesem kosmopolitischen Verkehre aber bewerktelligte sich jene Annäherung und theilweise Verschmelzung der gegebenen Cultursphären, wie wir solche in §. 80 sq. beobachteten: der Hellenissmus gewann einen gewichtvoll bestimmenden Einsluß auf das alte Römerthum, und indem aus solcher Verbindung ein neues Culturprincip, der Romanismus bervorgeht, so sucht und sindet nun derselbe neue Stüppunkte und Träger in den nördlichen, wie westslichen Provinzen, während andrerseits wiederum seinen Einslüssen auch der hellenistische Orient mannichsach sich erschließt. So daher consolidiren sich einerseits innerhalb des römischen Reiches zwei große Culturgruppen, als Träger zweier selbstständiger Culturprincipien: des Hellenismus und des Romanismus, während andrersseits wiederum zwischen Beiden zahlreiche und innige Berührungspunkte obwalten, ja immer zahlreicher im Laufe der Zeit sich versmitteln, damit zu einem höheren Grade von Annäherung hinleitend.

<sup>790)</sup> Bgl. auch Cic. in Cat. IV, 10, 21. p. dom. 28, 73. Liv. XXXVII, 45, 8. 54, 15. Ovid. Fast. II, 136. 138. Flor. procem. I. § 2. Dionys. I, 3.89. Petron. Satyr. 119 1. sq. Athen. Deipnos. I, 36. Aristid. in Rom. p. 324. sq. 334. sq. Dind. Auch gehören hierher das Cenotaph. Pisan. II. bei Orelli n. 642., wo August bezeichnet wird als totius orbis terrarum praeses, und die Inschriften von Magnesia in Carien C. I. Gr. n. 2912. 2913. 3484. 3485. 2264 m., worin Caracalla als γής και θαλάσσης δεσπότης bezeichnet wird; gleiche Benennung findet fich für Constantin d. J. in C. I. Gr. n. 2384 d. Ebenso mird Macrianus als γης και θαλάσσης και παντός ανθρώπων γένους becπότης in einer Inschrift von Apamea Myrleanorum in C. I. Gr. n. 3710, und ähnlich auch auf Münzen von Nicaea bezeichnet; vgl. auch Le Bas, Inscr. [V. n. 2111, V. n. 1174. 1787. Nicht minder fagt Antoninus bei Volus. Maec. ad l. Rhod. (Dig. XIV, 2, 9.) υση ήτις: έγω μέν του κόσμου κύριος. Es ift ein ftolges und nicht unangemeffenes, wenn auch nicht vollkommen mahres Bort, welches Eumen. Paneg. Const. dieti c. 20. mit Rudficht auf Bris tannien ausspricht: nulla progrediendi caussa superest, nisi si, quod natura vetuit, fines ipsius quaerantur Oceani.

Auf diesem Wege aber gelangt Rom in verhältnismäßig turzem Zeitraume zu jenem inneren und socialen Abschlusse, der von der höchsten Wichtigkeit für das richtige Verständniß jener Zeiten ist: jene tausendfältigen, ethnisch und culturhistorisch, wie politisch beterogenen Elemente, aus denen die Gesammtheit der Angehörigen des römischen Staates besteht, sie verschmelzen zu einem einheitlichen socialen Ganzen, zu einer einigen bürgerlichen Gesellschisch, die auf das Innigste verbunden und zusammengehalten wird duch Gemeinsamseit der geschäftlichen und industriellen Bestrebungen, durch Gleichheit der Versehrsusancen und Geschäftsformen, duch Uebereinstimmung in Bedürsniß und Werthschähung der Günz, durch Gleichheit an Zweck und Wittel im geschäftlichen Leben. Und in diesem Sinne haben wir als wahr anzuerkennen, wenn Pin. H. N. III, 5, 39. sagt:

Terra (Italica), omnium terrarum alumna eadem et parem, numine Deum electa, quae caelum ipsum clarius faceret, sparsa congregaret imperia ritusque molliret et tot populorum discordes ferasque linguas sermonis commercio contraheret, colloquia et humanitatem homini daret, breviterque una cunctarum gentium in toto orbe patria fieret;

## und Plin. Paneg. 29.:

Nec vero ille (Pompeius) civilius, quam parens noster (Traisnus) auctoritate, concilio, fide reclusit vias, portus patelecit, intinera terris, litoribus mare, litora mari reddidit diversarque gentes ita commercio miscuit, ut, quod genitum esset usquam, id apud omnes natum esset videretur;

## und Aristides in Rom. p. 346. sq. Dind.:

Καθέστηχε χοινή της γης δημοχρατία ύφ 'ένὶ τῷ ἀρίστῳ ἀρ γοντι καὶ κοσμητή, καὶ πάντες ὥσπερείς κοινὴν ἀγορὰν συνικα τευξόμενοι της ἀξίας έκαστοι. ὅπερ δὲ πόλις τοῖς αὐτης ὁρίας καὶ χώραις ἐστὶ, τοῦθ' ήδε ἡ πόλις της ἀπάσης οἰκουμένης, ων περ αὐ της χώρας ἄστυ κοινὸν ἀποδεδειγμένη. φαίης ἀν περοίκους ἄπαντας ἡ κατὰ δημον οἰκοῦντας ἄλλον χῶρον εἰς μίπν ταύτην ἀκρόπολιν συνέρχεσθαι, ἡ δὲ οὐδεκώποτε ἀκεῖπεν, ἀλὶ ὥσπερ τὸ της γης ἔδαφος φέρει πάντας, οὕτω καὶ ήδε δέχετα μὲν τοὺς έξ ἀπάσης γης, ὥσπερ τοὺς ποταμοὺς θάλαττα: (administratur communis terrae status popularis ab uno optimo principe et omues tamquam ad commune forum convenient.

ad suam quisque dignitatem habitus. Quod autem oppidum terminis suis ac regionibus praestat, id haecce Urbs universo orbi terrarum tamquam terrae oppidum commune exhibet. Quocirca videntur finitimi omnes vicatim habitantes aliam regionem in hanc unam arcem convenire, quae nunquam se cuiquam negat, sed ut terrae solum fert omnes, ita haecce recipit homines ex universa terra, sicut fluvios mare);

sowie derselbe p. 365. Dind.:

Καὶ μὴν τό γε ὑπὸ πάντων λεγόμενον, ὅτι γῆ πάντων μήτηρ καὶ πατρὶς κοινὴ πάντων, ἄριστα ὑμεῖς ἀπεδείξατε. νῦν γοῦν ἔξεστι καὶ Ἑλληνι καὶ βαρβάρω καὶ τὰ αὐτοῦ κομίζοντι καὶ χωρὶς τῶν αὐτοῦ βαδίζειν ὅποι βούλεται ῥαδίως, ἀτεχνῶς ὡς ἐκ πατρίδος εἰς πατρίδα ἰόντι· (iam quod ab omnibus dicitur, terram omnium matrem et patriam communem esse omnium, optime vos ostendistis. Siquidem nunc licet et Graeco et barbaro sive quid ferat sive nihil quocunque libuerit quasi ex patria in patriam commeare);

nicht minder p. 366. fin. Dind.:

Γάμους τε χοινούς ποιήσαντες (sq. οί 'Ρωμαΐοι) χαὶ συντάζαντες ὥσπερ ἵνα οἴχον ἄπασαν τὴν οἰχουμένην (nuptias communes facientes et, tamquam unius domi, totius orbis terrarum ordinem instituentes Romani).

Und wie nun die Wahrnehmung jener Verschmelzung der Angehörigen des römischen Reiches zu einer einigen bürgerlichen Gesellschaft zur mehr oder minder bewußten Empfindung jener Zeiten gelangte, fo nun mußten auch die weiteren Consequenzen, welche jene Thatsache bedingte, als Postulate von dem Geiste dieser Zeiten angenommen und vertreten werden. Denn indem das Leben der bürgerlichen Gesellschaft an sich unabhängig von der Organisation des Staates und der Abgrenzung seiner Bürgerschaft besteht; indem ferner darin Interessen zu Tage treten und zu wahren sind, welche vollig selbstständig und unabhängig von politischen Verhältnissen erscheinen, vielmehr ureigenen Zwecken dienen, auf besondere Mittel gestütt, und durch eigenthumliche Berhältniffe und Bewegungen getragen; so mußte nun auch die dunkele Empfindung jener socialistis schen Wahrheiten, noch weit mehr aber die wohlerwägende Reflexion zu dem Anerkenntniffe binleiten, daß jene Interessen und Bertehrsbewegungen, jene gesammten Verhältniffe der burgerlichen

Gesellschaft unabhängig von den politischen Unterschieden ibm Träger zu stellen und zu schützen waren, und daß frei von staatsrechtlichen Distinctionen und Satzungen eine gleiche Stellung einem jeden Träger jenes Verkehres in seiner Gigenschaft als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft einzuräumen, namentlich aber dem Privatrechte, als der die Bewegungen dieser socialen Gesammtbeit berufomäßig regelnden Norm, eine gleichmäßige Unwendung auf alle die betreffenden Individuen anzuweisen sei. Indem daber in jenem großen Ganzen der bürgerlichen Gesellschaft innerhalb be römischen Reiches das Individuum nicht als Staats= oder Communals oder Provinzialangehöriger, sondern lediglich als Menic und Freier zum gleichstehenden Eräger und Gliede jener Gesellichaft ward, und indem diese Wahrheit mehr oder minder flar und deuts lich der Anschauung des Alterthumes sich vergegenwärtigte; so mis nun diese Wahrnehmung eine geiftige Bewegung mach, welche dabin drängte, auch dem freien Menschen als solchen die ihm gebührende Stellung in dem geschäftlichen Leben und dem burgerlichen Berichte anzuweisen: indem die politischen Gliederungen und Distinctionen als unbehörig und unbezüglich für das Leben der bürgerlichen Gesellschaft empfunden oder anerkannt wurden, so entstand der Drang. den Einfluß jener politischen Standesverhältnisse auf dieses Weben zu beseitigen und der Qualität des freien Menschen die ihr gebührende und zugesprochene Anerkennung für jenen Berkehr zu rer schaffen. Und dieser Gedanke findet in den Quellen der gegenwärtigen Periode vielfach seinen Ausdruck, am Bestimmtesten und Bewußtesten aber in der Lehre von der societas hominum (Thl. I. §. 46. 48.), von dem ius naturale und von dem ius gentium (Thl. I. §. 52 sq. 79 sq.). Denn in allen diefen Dogmen tritt auf das Ent schiedendste das Bestreben zu Tage, dem Menschen an fich ober wenigstens dem freien Menschen die ihm gebührende Stellung gegenüber den Lebens: und Berfchrebeziehungen der bürgerlichen Gesellschaft zu erringen, und der tiefere Sinn, der praktische Zielpunk dieses Bestrebens ift Gleichheit und Gleichstellung des freien Renichen vor dem Gesetze und Privatrechte des Staates.

Jene von uns dargestellte Bewegung aber dürfen wir ihren Endziele nach als eine politisch-sociale prädiciren, insosern es dabei um Beseitigung des Einflusses politischer Standesverhältnisse auf die Verkehrsbeziehungen der bürgerlichen Gesellschaft und auf die

Stellung des Individuum innerhalb derselben sich handelt. Allein neben dieser Bewegung geht an sich unabhängig, aber doch in ihrer Triebkraft mit jener verwandt eine entsprechende Bewegung rein politischen Endzieles, welche auf Beseitigung der bistorisch überslieserten politischen Standesverhältnisse selhst im Staate hindrängt und eine Gleichstellung der römischen Staatsangehörigen als Mitzglieder des Staates anstreht, hier namentlich Julassung aller Anzehörigen zur Magistratur und Senatur, Gleichstellung in Bezug auf Regiment und Administration, wie Criminalrecht, ja in letzter Instanz Ausdehnung des römischen Bürgerrechtes auf alle freien Staatsangehörigen sordernd.

Das Ziel daber dieser zwiefachen Bewegung, neben welcher endlich drittens auch eine entsprechende Tendenz auf dem Gebiete der Religion zu Tage tritt, ift Gleichstellung der romischen Staatsangehörigen in Bezug auf deren Stellung in der bürgerlichen Ge= fellschaft sowohl, wie in dem Staate, und aus diefer Bewegung selbst gingen folgende Maaßregeln hervor, die von dem von uns eingenommenen Standpunkte aus als wichtig und bedeutungsvoll erscheinen: zunächst ward die postulirte Uniformität herbeigeführt durch Berallgemeinerung der Civität selbst, und die hierauf bezüglichen Maagnahmen werden in §. 103 zur Betrachtung gelangen; und sodann mard jene Bleichstellung angestrebt durch Berallge= meinerung des Privatrechtes, wie solches innerhalb des römischen Reiches galt. Und hier wiederum ift es ein dreifacher Beg, den Die Entwickelung dieser Periode betrat: einmal erweiterte man das Gebiet des ius gentium, als des thatsächlich allgemeinen Rechtes, auf Rosten aller übrigen particulären Rechte, und hierauf wird in 8. 112 zurückzufommen fein; fodann glich man in einzelnen Punkten die Unebenheiten und Verschiedenheiten innerhalb der verschiedenen particulären Rechte selbst aus, indem man auf dem Gebiete des Staats und Privatrechtes gewisse Einrichtungen und Satzungen gemeinsam für das ganze Reich und allenthalben conform in's Dasein rief und damit die ersten Schritte zu Bildung eines gemeinen Reichsrechtes that (§. 101 sq.); und endlich verallgemeinerte man das ius civile Romanorum, indem man daffelbe theils mehr und mehr auf Beregrinen übertrug, worüber in §. 93 sq. zu handeln ift, theils aber auch deffen locale Gultigfeit ausdehnte, indem man Satungen, welche lediglich innerhalb Rom und Stalien Anwendung erlitten,

zur Herrschaft über die römischen Bürger anch innerhalb der Provinzen erhob. 791)

<sup>791)</sup> Die locale Beschränkung von Rechtssägen bes ius civile Romanorum auf Rom, wie fpater auf Italien ift eine breifaltige: 1. gewiffe Sagungen erlitten Unwendung nur bezüglich ber in Italien belegenen Objecte; bierber gehort bas civile Brundeigenthumerecht; 2. gewiffe Sagungen festen in ihrer Anmendbarkeit voraus, bag bie dabei ftatuirten Boraussepungen in Italien eingetreten maren; bierber gehort j. B. die lex Fabia nach Ulp. lib. 9. de Off. Proc., tit. ad l. Fab. (Collat. XIV, 3, 4.): lege autem · Fabia tenetur, qui civem Romanum eundemque, qui in Italia liberatus sit, celaverit; 3. gewisse Sapungen erlitten nur innerhalb Italien Anwendung, so die lex Iulia de cessione bonorum, die erst nach der lex Antoniniana de civitate auch auf die Provinzen extendirt ward nach Dioclet. et Maxim. in C. VII, 71, 4. Sierher gehort mahricheinlich auch die lex Atilia de tutoribus dandis, welche erst durch die lex Iulia et Titia von 3. 722 auf die Brovingen übertragen ward, worüber vgl. Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XI, 18.) u. Gai. Inst. I, 185.; wenigstens deuten darauf bin theile Stellen, wie Gai. Inst. I, 195. 1956, theile lex mun. Salp. s. 29., welche erfennen läßt, daß in den municipia Latinorum die lex Iulia et Titia nicht galt. Ebenfo gehört hierher die durch S. C. auf die Provingen übertragene tutela dativa der lex Iulia de maritandis ordinibus, worüber f. Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XI, 20.). Sicher aber gehort hierher Die lex Furis de sponsoribus, die nur in Italien galt, mahrend die lex Apuleia von den sponsores und fidepromissores außerhalb Italien handelt. Allein daß auch die Lettere lediglich auf cives Romani, nicht auch auf Peregrinen in den Provinzen Anwendung erlitt, erseben wir daraus, daß die Letteren wie der sponsio im Allgemeinen, so auch der sponsio ale Burgschaft nicht fabig waren, weil jene iuris civilis war; daber mußte die Anwendung des bie sponsores betreffenden Rechtes der lex Apuleia lediglich auf die cives Romani beschränft bleiben. Gleiches ift möglich, insoweit die lex Apuleia die. fidepromissores betraf, obwohl die Peregrinen der fidepromissio fäbig waren (Gai. Inst. III, 120.). Der nämliche 3weisel taucht endlich auch auf bezüglich der epistola divi Hadriani über die Burgen, worüber allenthalben val. Gai. Inst. III, 121. 122. Bei allen derartigen Gesegen ift baber mobl ju scheiden, ob dieselben mabres ius gentium: für alle liberi homines, oder römisches Reicherecht (§ 102.): für alle Angehörigen bes Reiches ober wenigftens für cives Romani und Provinzialen gleichmäßig, oder nur local extendirtes ius civile Romanorum: für die in den Provinzen verweilenden cives Romani allein constituiren, und diesen wesentlichen Unterschied überfieht Marquardt, Sandb. III, 1. p. 244. not. 1726. - Der mertwürdigen Erscheinung jener localen Figirungen des ius civile Romanorum ift übrigens von unserer Wissenschaft noch nicht die gebührende Burdigung und Untersuchung zu Theil geworden; es scheint jedoch als ob dieselbe mit den in § 8. u. 9. dargelegten Principien in Berbindung zu fegen fei.

Hiermit allenthalben aber gewinnen wir den allgemeinsten Gesichtspunkt, von welchem aus wir die Ereignisse der gegenwärtisgen Periode in ihrem tiessten Sinne und nach dem sie bestimmenden Zuge des Zeitgeistes zu beurtheilen vermögen: indem Rom zur Weltherrschaft emporschreitet und ein Weltverkehr in seinen Reichszgrenzen sich entsaltet; indem das Bewußtsein solcher Universalität in Staat und Leben zu lebhafter Empsindung der Anschauung der Zeiten sich vergegenwärtigt; so entsteht hiermit ein Drängen und Streben nach Nivellirung der gegebenen politischen und politischssocialen Unebenheiten und nach Beseitigung insbesondere der zahlzeichen Particularitäten im Rechte, eine geistige Agitation, die zwar erst mit der lex Antoniniana de civitate ihr Ziel erreichte, bereits früher aber auch nicht ohne bestimmenden Einfluß auf die Rechtsentwickelung verblieb:

Οὐδ' οἶς ἕκαστοι χρῶνται νόμοις ἀπαριθμεῖν, ἀλλ' ὕμεῖς ἄπασι περιηγηταὶ κοινοὶ γεγόνατε, ἀναπετάσαντες ἀπάσας τῆς οἰκουμένης τὰς πύλας καὶ παρασχόντες ἔξουσίαν αὐτόπτας πάντων τοὺς θέλοντας γίγνεσθαι, νόμους τε κοινοὺς ἄπασι τάξαντες (neque singulorum leges recensere quidquam attinet, sed vos omnibus explanatores communes facti estis, omnibus parbis terrarum portis apertis et unicuique quod vellet inspiciendi potestate praebita, legibus communibus omnibus constitutis) Aristid. in Rom. p. 366 Dind.

## Erstes Capitel.

# Das privatrechtliche ius civile Romanorum und deffen Berleihung an Peregrinen.

§. 89.

Spstem der nationalen Herrschaft des privatrechtlichen ius civile Romanorum über das Subject.

In Bezug auf das System der Herrschaft über die Person sinden wir das ius civile Romanorum in der gegenwärtigen Periode genau noch auf dem nämlichen Standpunkte, wie wir denselben in §. 11 darlegten: ius civile-Romanorum und civitas Romana 792)

792) Bemerkenswerth in den Quellen dieser Periode ift die Inschrift in C. I. Gr. no. 4667., wozu vgl. tom. III. Addend. p. 1183. und welche nach der Restitution von Franz lautet:

'Αββιανὸ[ς μέν μοι ὄ]νομα, ζαθέ[η δέ με Πέ]τρη γαίη[ς] 'Αρ[α]βίη[ς] γε[ίνα]το μητ[ρ]ό[π]ολι[ς]. Αὐσονίων δ' οὐμοὺ [τειμήν χομίσ]αντο πολίται θε[σ]μῶν, καὶ γλυ[κ]ερῆ[ς πρῶτος ἔ]γωγε πάτρης.

Die Adsovioor Oesquoi geben zu Bedenken Beranlaß; R. Fr. Hermann u. Franz verstehen darunter das ius Italicum; allein dies ist nicht allein um deswillen verwerflich, weil eine personale Perseihung bes ius Italicum an einzelne Individuen ein juristisches Unding ift, sondern höchst bedenklich auch um deßwillen, weil unter Adodocco nicht füglich die Italiel, sondern nur die Latini oder Romani verstanden werden können; val. Niebuhr, röm Gesch. I. p. 68sq. Die lettere Bedeutung erweist fich aber für die Schriften dieser Periode als die maaggebende, so in C. I. Gr. no. 5822.: Αὐσονίων υπατος = consul Romanorum, und so auch no. 6208: 'Ανέρες οί π[ε]ρ [έ]ς Αὐσονίων πέδον είχετε, no. 6290: Αὐσονίη γαίη τέρμα βίου θέμενος, no. 6293: Αὐσονὶς γένος, no. 6779: βητήρσι — Αυσονίοισι. Daher ift τειμήν χομίσεσθαι Αυσονίων θεσμών (honorem legum Romanorum accipere) nur Ilmschreibung für civitatem Romanam accipere. Vergl. endlich auch Claud. in Prob. et Olyb. Cons. v. 129. sq.: Arces Ausoniae. Unalog dem Ausoviwo Gespoi findet sich in der 3. Periode ius Latium bei Claudian B. Gildon. v. 454.: Ius Latium, quod tunc Meroës rubroque solebat Oceano cingi; denn bier steht ius Latium in der Bedeutung von ius Romanum und dies in dem Sinne von not. 277, so daß damit nur die römische Herrschaft, nicht aber das ius civile Roman. bezeichnet wird.

sind auch jest noch Attribute, die apriori streng entsprechend Hand in Hand gehen und in ihrer Beziehung zu dem Individuum wechsels seitig einander bedingen. Und in der That ist Diese Erscheinung mit innerer Nothwendigkeit gegeben dadurch, daß gerade in jener eigenthümlichen Beziehung des ius civile zur civitas das Wesen jenes Rechtes beruhte, so daß ein principielles Ausgeben solcher Beziehung nicht möglich war, ohne die Wesenheit dieses Rechtes selbst völlig zu zerstören.

Fragen wir nun, in welche Stellung gegenüber den bezüg= lichen Berhaltnissen im römischen Reiche das ius civile Romanorum in Folge jenes Zesthaltens an dem Systeme der nationalen Herrschaft, wie in Folge der eingetretenen Beränderungen in jenen Berhältnissen gebracht worden war, so läßt sich nun allerdings nicht verkennen, daß die cives Romani lediglich den kleinsten Theil der Angehörigen des römischen Reiches bildeten und insoweit daber die Herrschaft des ius civile eine ziemlich beschränkte war. Und nicht minder haben wir anzuerkennen, daß im Allgemeinen das System der nationalen Herrschaft des Privatrechtes den Berhältnissen und Bedürfniffen des Lebens nur dann entspricht, sobald Staat und bürgerliche Gesellschaft im Staate auf den nämlichen Etwiern beruhen, mogegen dann, wenn neben den Mitgliedern der Staats= gemeinde der bürgerliche Verkehr noch durch andere, nicht staats= burgerliche Elemente getragen wird, jenes System als zu eng und hinderlich sich erweisen und den neu hervortretenden Bedürfnissen weichen muß. Allein gerade für die Berhältnisse innerhalb des römischen Reiches haben wir derartigen Thatmomenten die Bedeutung abzusprechen, die Herrschaft des ius civile Romanorum unmit= telbar zu erschüttern und zu bedrohen, meil gerade hier Borforge getroffen war, die Kraft des Andranges und der Ginflusse jener Berhältniffe zu brechen und abzuwenden. Denn indem Rom in dem ius gentium ein Privatrecht constituirt hatte, welches, wie dem internationalen Verkehrsleben im Allgemeinen, so auch dem Ber= tehre der bürgerlichen Gesellschaft innerhalb des römischen Reiches diente und alle hierin zu Tage tretenden Anforderungen und Bedürf= niffe in der Hauptsache zu befriedigen wohl geeignet mar, so mar nun Rom vollkommen in der Lage, für den bürgerlichen Verkehr zwischen seinen Staatsbürgern ein besonderes Privatrecht auch dann noch festzuhalten, nachdem der Kreis der bürgerlichen Gesellschaft

selbst innerhalb des Reiches weit über die Zahl der Glieder der Staatsgemeinde hinaus sich ausgedehnt und erweitert hatte. So daher dürfen wir mit Recht behaupten, daß jene Confolidirung einer bürgerlichen Gesellschaft innerhalb des römischen Reiches, Die selbst über den Kreis der Staatsbürger weit hinaus griff; jener Vorgang somit, der a priori allenthalben zerstörend und vernichtend auf das Syftem der nationalen Herrschaft des Privatrechtes einwirken nuß, gerade zu Rom dieser seiner zersegenden Rraft ent= ledigt war, weil das ius gentium diese Ginfluffe ablenkte und besei= tigte; wir dürfen fagen, daß, wie immer die Berhaltniffe der gegenmärtigen Periode grundverschieden maren von jenen Buftanden, in . welchen das ius eivile sich bildete und determinirte, dennoch jene neuen Verhältnisse nicht absolut unverträglich waren mit dem . Systeme der Herrschaft des ius civile, weil das ius gentium verföhnend und vermittelnd zwischen dieses Recht und jene Berhaltnisse eintrat, und somit ganz wesentlich dazu beitrug, dem ius civile Romanorum Beharrungsfraft gegenüber den neu gegebenen 3uständen zu verleihen und deffen Bestand zu sichern.

Dennoch aber sehen wir in der gegenwärtigen Periode das ius civile Romanorum allmählig, aber stetig seinem Berfalle entgegeneilen und Schritt um Schritt an seinem Herrschaftegebiete geschmälert und verkleinert werden. Und wenn nun, wie obbemerk, dieser Angriff nicht dadurch bedingt mar, daß das System der nationalen Herrschaft des ius civile über die Person absolut unvereindar gewesen ware mit den neu gestalteten Lebensverhältniffen des gegenwärtigen Zeitalters, so muffen nun die Motive und die Triebkräfte, welche zu solchem Angriff auf das ius civile anregten, tiefer gelegen haben, als in der historisch gegebenen Gestaltung der Lebensverhältniffe selbst, und sie muffen in einer anderen Beise fich geaußert haben, denn als mechanischer Druck von Zuständen auf Principien. Vielmehr sind wir berechtigt, in dem Zeitgeiste felbst dieser Periode die Potenz anzuerkennen, welche feindselig dem ius civile gegenübertrat und zersegend und schmälernd auf dieses einwirkte: der Zeitgeist selbst ist es, der in ureigen bestimmender Richtung seiner Ideen und Bestrebungen von dem ius civile und seinem Spsteme sich abgewendet hatte und dasselbe als sich fremdartig und als unvereinbar mit seinen Postulaten betrachtete. Als die geheimsten und tiefsten Motive aber, welche diesen dem ius civile seindseligen

Bug jener Zeit bestimmten, haben wir zunächst anzuerkennen jene in §. 88 dargelegten nivellirenden Tendenzen, welche dahin drängten, eine Ausgleichung der historisch gegebenen Unterschiede nicht allein in der Stellung des Individuum in Staat und Kirche herbeizusühren, sondern gleichmäßig auch die Verschiedenheiten zu verwischen, die von dem Gebiete der Organisation des Staates aus und der politischen Stellung der Person übergriffen auf den Vertehr in der bürgerlichen (Besellschaft und auf die Stellung des Individuum innerhalb derselben; denn hierin war zugleich der Anstoß für jene Bewegung gegeben, welche nach einer Beseitigung des ius eivile Romanorum drängte, als jenes Rechtes, das, den privaten Versehr regelnd, auf derartige politische Unterschiede ganz wesentlich basirt war.

Sodann ist es aber auch das Princip der personalen Herrschaft des Rechtes an sich, welches dem Sinne jener Zeiter widerstreben mochte: indem man mit dem Principe der localen Herrschaft des Rechtes durch die hellenistischen Rechte (§. 76), durch die Provinsialrechte (§. 64), wie durch das ius gentium (§. 85) befannt und vertraut worden war; indem man erkannt hatte, daß gewisse Beziehungen des rechtlichen Verkehres nicht ohne Velästigung für diesen Berkehr selbst der Herrschaft dieses Principes sich entziehen ließen; so mußte nun das Letztere selbst von dem Zeitgeiste als zweckentssprechend und angemessen, als recht und billig, als aequum et bonum anerkannt werden, und man mußte das System an sich des ins civile in seiner nationalen Herrschaft in Bezug auf gewisse rechtliche Verhältnisse als ungeeignet und unangemessen betrachten und verwersen lernen.

Und nicht minder ist es das aequum et bonum, von welchem ins gleicher Vernichtungskampf gegen das ius civile geführt ward. Denn indem das Lettere namentlich in seinen altüberlieserten Instituten und Satungen in vielsachen Beziehungen den rigor iuris zertrat und aufrecht erhielt und somit in weitgreisender Macht seine Stellung und sein Schicksal mit dem Letteren verknüpste, so mußte zun der Kampf, der von Seiten des aequum et bonum aus gegen das strictum ius eröffnet wurde, zugleich das ius eivile Romanoum mit berühren und das Lettere in das Schicksal des Ersteren nit verwickeln. Der Sieg daher, dem das aequum et bonum entsegenschritt, mußte nothwendig zugleich zum Verfalle des ius eivile Lomanorum mit sühren und dessen Untergang beschleunigen.

und in untergeordneterer Maaße das practische Bedürfniß: indem in dem ius gentium Lücken sich zeigten, insosern als demselben Bestimmungen mangelten, deren der bürgerliche Berkehr zur Romitung gewisser noch nicht geregelter Verhältnisse bedurfte, so wurden die dafür in dem ius civile Romanorum sich vorsindenden und als angemessen anerkannten Rechtsnormen ohne Weiteres in das ius gentium berübergenommen, austatt daß man neue Bestimmungen für dieses Lettere geschaffen und die alten Normen dem ius civile belassen bätte.

Unter dem Zusammenwirken aller dieser allgemeinen Momente aber, neben welchen dann bezüglich einzelner Institute des ius civile - noch besondere Gründe ihres Unterganges bestimmend mitwirften, geschah es, daß, wie obbemerkt, das ius civile Romanorum mehr und mehr zersetzt und in seinem Gebiete beeinträchtigt mard. Dick Beschränkung und Schmälerung selbst aber bewerkstelligte sich in dreifältiger Modalität: zunächst indem das von Alters ber überlieferte ius civile seinen absoluten Untergang erfuhr, indem es durch Nichtanwendung außer Wirksamkeit gesetzt wurde: und hierher gehört z. B. das Verschwinden der confarreatio und coemtio, wie der manus und tutela mulierum, und nicht minder der allmählige Untergang, sei es reines Verschwinden, sei es Zersetzung und Bermandlung von mancipatio, in iure cessio und fiducia, welche inte gesammt in der nächsten Periode ihren Untergang erfahren, bereits in der gegenwärtigen Periode aber lediglich in einzelnen Beziehungen noch ihr Dasein fristen (§. 120 sq.). Sodann wird das überlieferte ius civile auf das Gebiet des ius gentium herübergezogen und der Materie desselben einverleibt, wie z. B. die Stipulation, die rei vindicatio u. a. m. (§. 109). Und endlich drittens treten die meisten Rechtsbildungen, die ans den Sänden der rechtsschaffenden Organe dieser Periode bervorgeben, als ius gentium in's Leben, so daß hiermit dem ius civile fast aller Boden einer lebensfräftigen Entwickelung und Ausbildung entzogen und daffelbe zur Stagnation und zu langsamem Absterben verurtheilt wird (§. 112).

So daher können wir mit Recht behaupten, daß in der gegenwärtigen Periode das ius eivile Romanorum mehr und mehr seinem Verfalle und seiner Vernichtung entgegen eilt, und daß im Wesentlichen nur das Gebiet des Vormundschaftsrechtes, gewisse Beziehungen des Familienrechts, das Patronats und Manumissionsrecht, das Erbrecht und das Gebiet des die res mancipi betreffenden geschäftlichen Verschres unter Lebenden ihm erhalten bleibt (§. 112). Und hiermit zugleich beschah es, daß das System der nationalen Herrschaft jenes Rechtes in seiner Gültigkeit und Anwendung ganz wesentlich beeinträchtigt und beschränkt wurde, wenn gleich dieses System au sich vollkommen rein und unverletzt in dem ius civile gewahrt blieb.

## **§**. 90.

System der Ausschließung der peregrinen Rechte im römischen Forum.

Während das System der nationalen Herrschaft des ius civile -Romanorum nach §. 89 während der gegenwärtigen Periode zwar an sich aufrecht erhalten und gewahrt blieb, wohl aber in seiner Herrschaftssphäre in bedeutender Maaße beschränkt mard, so ward ein anderes Schicksal dem zweiten jener Systeme zu Theil, welches zwar dem ius civile Romanorum nicht eigentlich angehörig, doch mit demselben in einer innigen, außeren Berbindung steht, dem Systeme nämlich der Exclusion der Rechte peregriner sonveräner Staaten im römischen Forum (§. 8). Denn dieses System mard im Laufe der gegenwärtigen Periode ganz direct angegriffen und bedroht, ja in einzelnen Beziehungen in der That völlig aufgegeben, wenn immer auch in anderen Beziehungen, ja im großen Ganzen felbst solches die gegenwärtige Periode in der That überdauerte. Zunächst nämlich finden wir, daß bereits das in Beilage XII §. XXXI behandelte Senatusconsult von 561 die Anwendbarkeit peregrinen Rechtes im römischen Forum statuirt; allein einen Schluß auf eine über diesen einzelnen Fall hinausgehende Admission solcher Rechte haben wir auf jene Thatsache nicht zu stüten, da die hierin zu Tage tretenden Maaßregeln in der That ganz singulärer Be= schaffenheit find und überwiegend den Character von provisorischen Ausnahmebestimmungen an sich tragen, welche lediglich um der besonderen utilitas auf Zeit getroffen wurden. Anders verhält fich dies jedoch bereits mit dem S. C. Lutetianun de Asclepiade Clazomenio sociisque, einer tabula honestae missionis von 676, welche nach Göttling, fünszehn röm. Urk. p. 50 sq. in ihrem griechischen Texte lin. 18 sq. dahin lautet:

εαν τε εν ταις πατρισιν κατα τους ιδιους νομους βουλογται κρινεσθαι η ει εκ των ημετερων αρχοντως επι ιταλικων κριτων δημου των ρωμαιων μεμενηκυιων ου αν προαιρωνται οπως εκει το κριτηρων περι τουτων των πραγματων γινηται,

und welches hiernach in dem lateinischen Haupttexte lin. 3 sq. dahin von uns restituirt wird:

[seive domi suis legibus velint] certare 793) seive apud magistratus [nostros ad italicos iudices seive in civitate libera earum, quae in amicitia populei romanei manserunt usque ad fine]m ubei velint utei ibei iudicium de eis rebus fiat.

Denn in dieser Bestimmung wird dem Asclepiades aus Clazomenas, dem Polystratus aus Carystus und dem Meniscus aus Miletus nebst deren Kindern und dem Chefrauen für gewisse Rechtssachen das Privileg ertheilt, daß die Letteren nach der Bahl Zener entweder in deren Heimath [und vor heimathlichen Richtern], oder sin Italien oder Rom und] vor römischen Magistraten und italischen Richtern, oder endlich in einer libera civitas [und vor deren Magistraten und Richtern] zum Austrage gebracht werden sollen. Hierin allenthalben aber haben wir lediglich das Forum sur den Rechtsstreit und das Proceprecht, nicht aber das materielle Recht als in die Wahl der Privilegirten gestellt anzusehen, indem vielsmehr, was das Lettere betrifft, dasselbe das nämliche, nach allgemeinen Grundsätzen bestimmte blieb, mochte irgend welches der gegebenen drei Fora gewählt werden. Und da somit Rechtssachen im römischen Forum zum Entscheid gelangen konnten, welche, was

<sup>793)</sup> Diese Formel überliesert aus ber lex Rupilia Cic. in Verr. II, 13, 32. (s. not. 489). In dem suis legibus certare kann in der obigen Berbindung nur eine Beziehung auf das Procegrecht, nicht aber auf das materielle Recht gesunden werden, da die entgegenstehende Auffassung zu der und undenkbar scheinenden Annahme führen würde, daß es in dem Belieben des Privilegirten gestanden habe, welchem der zahllosen, zu dem betreffenden Beitpunkte vorhandenen, verschiedenen Particularrechte er das streitige Berbältniß unterstellt wissen wolle. Wahrscheinlich haben wir aber in obigen Worten nur eine jener tweischen Formeln vor und, die, aus früheren Zeiten überliesert, in ihren einzelnen Ausbrücken einen klaren und bestimmten Sinn nicht mehr in sich trugen, während die ältere Zeit allerdings einen solchen damit verbunden hatte.

wenigstens, den Aelepiades und Moniscus sammt deren Bermandten betrifft, dem Rechte von Clazomonae (libera civitas in Lydia) oder von Milet (libera civitas in Carien) sich unterordneten, 794) so erkennen wir hiermit, wie in jenem Privileg das Princip der Exclusion peregriner Rechte aufgegeben war. Gleichwohl aber haben wir hierbei zu berücksichtigen, daß bereits zum Zeitpunkte jenes Erlasses die liberae civitates innerhalb der äußeren Grenzen des Reiches als dessen Pertinenzen betrachtet zu werden begannen (§. 101), so daß wir daher auf jene Bestimmung keine weitere Folgerung zu stüßen berechtigt sind, als daß zu jenem Zeitpunkte die Zulassung der peregrinen Rechte solcher liberae civitates im römischen Forum dem Principe nach nicht mehr als unstatthaft erkannt und in einzelnen Fällen auch besonders gestattet wurde. Dagegen auf eine allgemeine Zulassung peregriner Rechte kann aus jenem Privileg bei dessen singulärer Beschaffenheit nicht geschlossen werden.

Dagegen sinden wir, wie allerdings von Gai. Inst. III, 120. die Zulassung des Rechtes von peregrinen civitates im röm. Forum chne weitere Beschränkung ausgesprochen wird in den Worten:

Sponsoris et fidepromissoris heres non tenetur, nisi de peregrino fidepromissore quaeramus et alio iure civitas eius utatur; und Gleiches gilt von Gai. Inst. I. 92.:

— Ex peregrino, cui secundum leges moresque peregrinorum coniuncta est;

wie Pseudo-Ascon. in Verr. II, II. §. 32. p. 212. Or.:

Apud veteres non Romano tantum iure, sed et suae cuiusque civitatis legibus agebatur.

Allein indem alle diese Stellen 795) nicht bloß auf das Provin-

<sup>794)</sup> Clazomena und Milet wurden im Frieden mit Antiochus als liberae civitates anerkannt: Liv. XXXVIII, 39, 9.; dagegen gehört Euboea, worauf Carpstus lag, zur Provinz Macedonien, wie jenes Privileg selbst ergiebt.

<sup>795)</sup> Dagegen ist schwerlich hierher zu ziehen Gai. Inst. III, 96. und ebensowenig gehört hierher Dosith. de Manum. § 14. L.: peregrinus manumissor non potest Latinum facere; — praetor tamen non permittet, manumissum non servire, nisi aliter lege peregrina caveatur; denn der Schutz der Freiheit, den hiernach der Prätor dem manumissus peregrinus angedeihen läßt, steht offenbar nicht auf privatrechtlichem, sondern auf polizeilichem Boden, und folgt wohl weniger dem peregrinen Rechte als polizeilich römischen Gesichtspunkte, daher er jedensalls durch extraordinaria eognitio, nicht durch iudicium gewährt ward.

zialrecht, sondern auch, worauf allein es hier ankömmt, auf das ius civile der liberae civitates mit zu beziehen sind, so haben wir doch auch bezüglich der Letztern immer nur an liberae civitates innerhalb der äußeren Grenzen des Reiches, schwerlich aber auch an die souveränen Nachbarstaaten Roms zu denken, überdem aber auch anzuerkennen, daß die Zulassung des Rechtes Zener im röm. Forum nur Verbältnisse betraf, welche entweder dem ius gentium anbeimsielen (so bei Gai. I, 92 und III, 120.), oder bezüglich deren ein öffentliches, polizeiliches Interesse obwaltete (so bei Dosith. l. c.), dagegen aber in anderen Beziehungen das alte Princip der Exclusion noch sernerweit ausrecht erhalten blieb (not. 79—81. u. §. 97).

Dieraus allenthalben baben wir daber zu entnehmen, wie das Spstem der Exclusion des peregrinen Rechtes im Laufe der früheren Kaiserzeit zwar in einzelnen Punkten aufgegeben wurde; allen andrerseits haben wir auch wiederum anzuerkennen, wie einmal das Aufgeben jenes Principes nicht zu Gunsten der betreffenden Rechte in ihrer Totalität erfolgte, sondern lediglich einzelne Punkt betraf, in denen den Römern eine Abweichung von jenem von Alter ber überlieferten Spsteme besonders nabe gelegt mar; fodann aba auch selbst dieses partielle Aufgeben jenes Principes nicht zu Gunfen des Rechtes aller peregrinen civitates, vielmehr lediglich der liberae civitates innerhalb der außeren Grenzen des Reiches erfolgte, gerade diese aber miederum in der gegenwärtigen Periode mehr und mehr in den Staatsverband als Bestandtheile des Reiches bereingezogen wurden. Und indem daher solches Aufgeben des obigen Spstemes in der That den Charafter des Scheinbaren annimmt, insofern die Gemeinwesen, bezüglich deren Rechtes solches Aufgeben erfolgte, zum nämlichen Zeitpunkte auch ihre Peregrinität mehr und mehr verloren; indem ferner die lex Antoniniana de civitate jeden wei teren Fortschritt in Entwickelung der Verhältnisse nach der angedeuteten Richtung bin abschnitt; so haben wir nun anzuerkennen. daß, indem bezüglich der Rechte der souveranen Nachbarstaaten Roms jenes Princip vor wie nach der lex Antoniniana gleich confe quent aufrecht erhalten ward, nun auch nach Erlaß derselben das entsprechende System wieder in seiner alten ungebeugten Strenge Plat griff. Und in der That lassen die Quellen diefer späteren Zeit meines Wissens keine Spur erkennen, daß, wenn wir von den in §. 117 zu behandelnden Berhältniffen abfehen, das Particular

recht von liberae civitates im römischen Forum zur Anwendung gelangt sei; ja es war auch die Admission solchen Rechtes um so weniger durch das Bedürsniß des geschäftlichen Verkehres gehoten, als die Entwickelung, die das römische Recht selbst in seiner immer weiter greisenden Verwandlung des ius civile in ius gentium und somit in seinem immer ausgedehnteren Uebertritte vom Systeme der nationalen zu einem Systeme territorialer Herrschaft seiner selbst einschlug, den Ansorderungen des geschäftlichen Verschres auf rechtlichen Schutz vollsommen Genüge leistete (vgl. §. 122).

§. 91.

Conubium, commercium und testamentifactio und Verleibung derselben an Peregrinen.

•

Bahrend die erste Periode das Gebiet des ius civile Romanorum mit Rücksicht auf die Rechtsfähigkeit des Subjectes in drei ; -Arcise zerlegte: in conubium, commercium und actio, so tritt une, mit der gegenwärtigen Periode eine zwar entsprechende, jedoch mehr= veränderte Gruppirung. entgegen in der Eintheilung vom conubium, commercium und testamentifactio, wonchen dann noch die Begriffe legisactio und commercium agrorum sich vorfinden. Zunächst das conubium ist wie seiner Bezeichnung nach, so auch in seinem Wesen das Nämliche geblieben und für den römis schen Bürger sowohl, wie in seiner Uebertragung auf den Peregrinen (§. 92) nimmt es die gleiche theoretische Stellung noch ein, in der wir es bereits in der ersten Periode vorfanden (§. 12). Dahin= gegen das commercium hat einerseits die von Alters her selbstfandig ihm coordinirte actio in sich aufgenommen und absorbirt, andrerseits aber auch wiederum einen Theil seines Gebietes verloren, insofern der Lettere dem Begriffe der testamentifactio untergeordnet und als ein Selbstständiges dem commercium coordinirt worden ift. Daneben vermögen wir noch als eine besondere Partie der civilen Rechtsfähigkeit die legisactio zu erkennen, welche sich darstellt als Fähigkeit zur Vornahme gemiffer, der freiwilligen Gerichtsbarkeit anheimfallenden Acte, nämlich der in iure cessio nebst ihren Mischformen, wie manumissio per vindictam, und als Fähig= feit zur Vornahme des Legisactionenprocesses. 796) Alle jene Ber-

<sup>796)</sup> Bergleiche Reller, römischer Civilproc. § 23. 24. und Beil. XII. SXVII, XXVIII.

änderungen aber haben wir auf rein historischem Bege zu erflaren, und zwar, mas zunächst das Verschwinden der actio betrifft, so bietet hierfür ein doppelter Moment den Grund dieser Erscheinung uns dar. Zunächst nämlich verliert seit der Entstehung des im gentium und des ihm anheimfallenden Processes der lex Aebutia die actio ihre ausschließliche Beziehung zum ius civile im Gegensake zum ius gentium, und während conubium und commercium jene Verbindung mit dem ius civile sich mahren und lediglich das civile Geschäft mit Ausschluß des analogen Rechtsgeschäftes des ius gentium ihrer Sphäre unterordnen, so zieht nun die actio auch die Rlage des ius gentium in ihre Sphäre mit herein und giebt damit ihre alte civile Basis auf (§. 83). Indem daher dieser Borgang bae Wesen selbst der actio verwandelte und-dieselbe aus dem Gebiete der civilen Rechtsfähigkeit auf das Gebiet der Rechtsfähigkeit im Allgemeinen versetzte, so verlor nun jener Begriff seine Fähigkeit und Brauchbarkeit, als Bezeichnung einer befonderen Sphare der civilen Rechtsfähigkeit zu dienen. Dagegen der Begriff der legisactio, der seit der lex Asbutia in gewissen Beziehungen die alte Stelle der actio einnahm, umfaßte wiederum in keiner Beise das Gesammtgebiet der civilen Rlagfähigkeit, da er auf die Rlage im formellen Sinne fich beschränfte, dagegen die Rlage im materiellen Sinne in seine Sphäre nicht mit hereinzog.

.:

Wenn sonach hieraus sich ergiebt, daß, wie bereits der ausgehenden Republif, so auch der gegenwärtigen Periode ein adaquater Ausdruck für Bezeichnung der civilen Klagfähigkeit mangelte, fo haben wir nun andrerseits auch anzuerkennen, daß jenen Zeiten die Veranlassung fehlte, an Stelle des unbrauchbar gewordenen Ansdruckes actio eine neue adaquate Bezeichnung der civilen Rlagfähigkeit sich zu bilden. Denn was zunächst die civile Klage im materiellen Sinne betrifft, so mard dieselbe in immer ausgedehnter Maaße auf das Gebiet des ius gentium herübergezogen: nicht allein die sämmtlichen Klagen aus dem Delict, sondern auch die Klagen aus Rechtsgeschäften und anderen juristischen Vorgängen wurden mehr und mehr dem ius gentium überwiesen, so daß in der That nur wenige Rlagen, wie Die Erbschafts= und Statusflagen, die actio auctoritatis und fiduciae dem ius civile verblieben (§. 112). Dagegen die Klage im processualischen Sinne trat von der lex Aebutia abwärts immer allgemeiner in der dem ius gentium angebörigen Gestalt des Formularprocesses auf und seit der lex Inlie iudiciorum privatorum und zu des Gaius Zeit sind es nur vereinzelte Fälle, in denen noch die legis actio in ihrer Anwendung sich erhalten hat (Gai. Inst. IV, 11. 30. 31.). Erscheint daber in der gegenwärtigen Periode das Gebiet der civilen Rlagfähigseit in hohem Maaße beschränft, so konnte, wie bemerkt, die Veranlassung nicht nahe liegen, einen neuen Ausdruck als Bezeichnung dieses Stückes der civilen Rechtsfähigkeit zu bilden, oder dem Begriffe der legiszetio eine adäquate Gestaltung zu geben.

So daher tritt mit der gegenwärtigen Periode die actio aus der die Sphäre der civilen Rechtsfähigkeit bestimmenden Begrissegruppe heraus und das derselben sich unterordnende Gebiet des materiellen Rechtes verlor seine Selbstständigkeit, insosern als es, insoweit es wirklich noch civil blieb, als Accidens des commercium, wie der testamentisactio betrachtet wurde. 797) Und andrerseits wiederum die legisactio, insoweit sie die civile Rechtsfähigkeit unter sich begreift, entbehrt ebenfalls aller Selbstständigkeit, da sie weder von der Theorie der gegenwärtigen Periode zu einem selbstständigen Inbegrisse der civilen Rechtsfähigkeit construirt wird, vielmehr neben conubium, commercium und testamentisactio völlig in den Hintergrund zurücktritt, andrerseits aber auch von einer selbstständigen Verleihung derselben an Peregrinen durchaus keine Spur sich vorsindet.

Dagegen trat nun andrerseits, wie obbemerkt, neben conubium und commercium die testamentisactio als drittes Glied in die die Sphäre der civilen Rechtsfähigkeit bestimmende Begriffssgruppe ein und zwar, wie es scheint, bereits zu Beginn der gegenswärtigen Periode, obwohl aus Gründen, welche bereits der ersten Periode anheimfallen. Und indem wir nun diese testamentisactio zu bestimmen haben, als

<sup>797)</sup> Es handelt sich im Obigen immer nur um die allgemeinen leitenden Gesichtspunkte; dies schlicht nicht aus, daß nicht im Besonderen nähere Bezgeichnungen des betreffenden Studes der civilen Klagfähigkeit gebraucht wurden; so überliefert z. B. Paul. lib. 1 Manual. (fr. Vat. § 47.), obwobl in anderer Beziehung, den Ausdruck civilis actio, und so konnte auch die Beziehung zum ius civile dem Ausdrucke legis actio gewahrt bleiben. Allein Alles dies ist mit dem obigen allgemeinen Gesichtspunkte passemmen vereinbar.

abstracte Fähigkeit zur activen, wie passiven Betheiligung an einem nach ins civile Romanorum ekrichteten Testamente,

einem nach ins civile Romanorum ertichteten Zestamente, mit Ausnahme jedoch der der mortis causa capio entsprechenden und dem ius gentium angehörigen Honorirung, 798) so ward nur durch diesen Begriffzugleich das Gebiet des commercium verkleinent und auf die Rechtsgeschäfte inter vivos beschräuft. Allein immerbin haben wir, selbst wenn wir die logische Coordination der testamentisactio zu conubium und commercium nicht in Abrede stellen, doch gleichzeitig auch anzuerkennen, daß die historische Splung der Ersteren gegenüber den beiden Letzteren insosern eine nur untergeordnete ist, als die testamentisactio im Allgemeinen in Abbänzigsteit von dem commercium steht und nur in seltneren Fällen als ein selbstständiges und gesondertes Ganze unabhängig von diesen sich vorsindet. Wohl aber ward von der Doctrin die testamentisactio als das wichtigste Stück der privatrechtlichen civilen Rechtssähigkeit ausgesaßt, wie dies namentlich erhellt aus Ulpian. lib. 10 de Off. Proc. (Dig. XLVIII, 22, 7. §. 3.):

Et civitatem romanam retinet et testamenti factionem non amittit,

eine Erscheinung, die daraus sich erklärt und rechtsertigt, das die Sphäre der testamentisactio das einzige Gebiet des ius civile war, welches in allgemeinerer und erfolgreicher Weise ebensowohl gegen die Uebergriffe des ius gentium sich abschloß, wie auch Parallelbildungen desselben neben sich nicht aufkommen ließ, während beite Womente das ius civile auf dem Gebiete von conubium und commercium im höchsten Maaße beeinträchtigten (§. 109).

Endlich findet sich noch neben conubium, commercium und testamentifactio das commercium agrorum (Beil. XII, §. VII unter 4), dessen Hervortreten in §. 109 in seiner Veranlassung zu erwägen ist, und dessen Bedeutung von Vorn herein darin berubt, daß die praedia in solo Italico, wie die Grundstücke mit ius Italicum dem juristischen Verkehre der cives allein reservirt bleiben, dem jedoch, wie die Quellen ergeben, auch noch andere Beziehungen innerhalb des Verkehres zwischen eines selbst untergeordnet werden.

Kassen wir nun die verschiedenen Fälle der Hebertragung von

<sup>798)</sup> Bgl. dazu Beilage XII. §. VIII. XIX. sq. Wegen der Civilität der testamentifactio vergl. not. 66.

conubium, commercium und testamentifactio auf Peregrinemiin's Auge, so ergeben sich folgende verschiedene Classen solcher Berleihung:

- 1. Berleihung von conubium, commercium und testamentifactio an einzelne Individuen (§. 92);
- 2. Berleibung von commercium, mit Einschluß der tostamentisactio und legisactio, und in Verbindung mit anderen Rechten an ganze Bevölkerungsclassen, -wo dann die Gesammtheit dieser Rechte des jus Latii, das commercium aber dessen einzelnen Bestandtheit diedete (§. 93. sq.), eine Erscheinungssorm, in der übrigens das Lettere nicht mehr, wie früher ausschlichlich die Bestentung hat, den rechtlichen Berkehr der Peregrinen mit eines, sondern auch der Ersteren unter einander zu vermitteln.

3. Erwerb der testamentifactio fur den Peregrinen auf Grund ber Berleihung des ius togne (§. 99).

Indem wir daher nach diesen einzelnen Claffen die Berleihungjener Stude der civilen Rechtsfähigkeit zu betrachten haben, so werden wir hier im Einzelnen zugleich die Bedeutung jener Pertinenzen der civilen Rechtsfähigkeit für den rechtlichen Berkebr der Beliehenen feststellen.

#### 8, 92,

A. Berleihung von conubium, commercium und tratamentifactio an einzelne Individuen.

Meber die Berleihung von conubium berichtet Gai. Inst. I, 57.: Veteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cum his Latinis peregrinisve quas primas post missionem uxores duxerint, wozu vyl. ibid. §. 56.;

und Ulp. lib. sing. Reg. (fr. V, 4, 5.):

Conubium habent cives Romani — — cum Latinis — — et peregrinis ita si concessum sit.

Diefen Berichten entsprechen die uns überlieferten vidimirten extractweisen Abschriften jener von Gaius erwähnten laiserlichen Militardiplome, und zwar verlautbaren diefelben die Berleihung von connbium nach zwei Schemen, deren eines dem Diplome des Raisers Gordianus vom J. 248 n. Chr. zu Grunde liegt:

Imp. Caes. M. Antonius Gordianus Pius Felix Aug. Pontif. Max. Tr. Pot. VI. Cos. II. P. P. Proc.

Nomina militum qui militaverunt in cohortibus practoriis —
ius tribui(mus) conubii dumtaxat cum singulis et primis
uxoribus, ut etiamsi peregrini iuris feminas in matrimonio
suo iunxerint proinde liberos tellant ac si ex duobus civibus
romanis natos;<sup>790</sup>)

dagegen das andere Schema liegt dem Diplome des Raifers Rere vom 3. 60 n. Chr. ju Grunde:

Nero Claudius divi Claudi F. Germanici Caesar. N. Ti. Caesaris Aug. pron. divi Aug. abn. Caes. Aug. Pont. Aug. Trib. pot. VII. Imp. VII. Cos. IV. peditib(us) et equiato(us) qui milit(averunt) in coh(orte) VII — ipsis liberis posterisque) corum civitatem dedit et conubium cum uxorib(us) quas tune habuissent cum iis quas postea duxissent dumtax(at) singub singulas. 800)

Indem nun in diesen Diplomen eine Berleihung des conubinatheils für nich allein an den miles civis Romanus, theils in Berbindung mit einer Berleihung der Civität an den peregrinen Sofdaten ausgesprochen wird, so geschieht dies in der Form, daß den honorirten Beteranen selbst das conubium mit der peregrinagewährt wird. Ein derartiges Privileg bietet aber, sobald wir dasselbe in dieser seiner Fassung sesthalten, das Bestembliche, das wenn man unter conubium die entsprechende Rechtsfähigseit des ins eivile Romanorum versteht, dem Soldaten eine Fähigseit gewährt wird, die derselbe bereits kraft seiner Civität hat, während dann, wenn man unter conubium die Rechtssähigseit des der peregrinz zuständigen ius eivile peregrinorum versteht, damit in Widerspruchsscht, daß au soliches conubium die Nechtswirkungen des ins eivile Romanorum geknüpst sind. Sobald wir daher an dem Wortlaute jener Privilegien seschalten, haben wir anzuerkennen, daß die Ber

<sup>799)</sup> Den Litteraturnachweis wegen bleses Diplomes f. bei Bell, Epographit II. p. 329. unter no. 40.; bamit ftimmt überein bas Otplom bet Philippus vom J. 248., worüber f. Bell l. c. unter not. 42.

<sup>800)</sup> Den Litteraturnachweis f. bei Bell; l. c. p. 828. not. 2.; damit ftimmen namentlich auch überein die Diplome der Raiser Claudius vom 3. 52, die beiden Diplome Galba's vom 3. 68, Bespafian's v. J. 70 u. 71. Domitians v. J. 86, 92, 93, hadrians v. J. 124 u. 129, des Antoninus Pins v. J. 145, des Philippus v. J. 247, (worüber f. Hell, l. c. unter no. 1. 4—7 12—15, 25, 81, 41.) u. a. m.

leihung des conubium im Biderspruche fteht mit den Grundfaken. Die in dieser Beziehung die rom. Rechtstheorie uns an die Sand giebt. Diefer Biderfpruch fällt jedoch binmeg, fobald mir in jener Wortfaffung eine Breviloqueng annehmen und anertennen, bag dasjenige Subject, welchem die Berleihung des conubium gu Theil wird, nicht der Goldat, ale vielmehr die gufunftige Chefrau deffelben ift, mabrend Jener felbft lediglich bas Gubject ift, au deffen Gunften an die Lettete das conubium ertheilt wird. Diesfalls aber ftellt fich bas gange Berhaltniß in feiner theoretischen Ericheiningsform in der Beife bar, bag an ein feiner Individualitat nach noch unbestimmtes ober, bafern ber Goldat bereits verebelicht ift, an ein feiner Individualität nach nicht naber bezeichnetes Gubject : die gufunftige erfte ober bie bermalige Chefrau bee Soldaten das conubium des ius civile Romanorum ertheilt, und Demgemaß an die auf Grund Diefer Berleihung vorausfäglich gu fcbließende oder beziehentlich bereits gefchloffene The ale einem matrimonium iustum einzelne ber Birlungen, welche bas ius civile Romanorum mit derartigen Chen verbindet, bervorbebungemeife gefnupft werden. Die Rudficht jedoch auf Rurge Des Ausbrudes, wie vielleicht auch eine irrige Auffaffung bes Berbaltniffes, welche in dem Soldaten felbst bas juriftifche Gubject bes Privileges erbliden ließ, mabrend in Babrbeit berfelbe juriftifch nur ale Rebenintereffent, und lediglich thatfachlich ale hauptperfon anguerfennen ift; alle diefe Momente veranlaßten, die obige, uns entgegentretende Ausbrudsform ju mablen, der auch die Saffung von Gai. Inst. I, 57. cit. fich accommodirt. Saben wir aber Diefe Borausfegungen als richtig anguerkennen, fo ergiebt fich baraus, daß auch in ber aegenwärtigen Beriode das conubium noch als ber nämliche Begriff erfcheint, ben wir für die erfte Beriode in §. 12 feftstellten, und ber auch in den Quellen der gegenwärtigen Beriode mehrfach fich porfindet, 801) wenn immer auch die obige Anwendung diefes Begriffes eine migbrauchliche ift.

In entsprechender Beise wie bezüglich des conubium wird auch das commercium als Gegenstand felbstständiger Berleihung an den Peregrinen in der gegenwärtigen Periode noch anerkannt, indem Ulp. lib. ning. Rog. (fr. XIX, 4.) bemerft:

Boigt, Jus paturale etc. IL.

<sup>801)</sup> Bergl, die in § 12. citirten Stellen.

Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos colonarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est;

und ebenso scheint es, als ob auch eine besondere Verleihung der testamentisactio an einzelne peregrine Individuen vorgekommen sei, wie dies erkennen läßt Ulp. lib. 10. ad Sabin. (Dig. XXVIII, 1, 10.):

Obsides testari non possunt, nisi eis permittatur, eine Bergünstigung, welche ihre wesentliche Bedeutung dadurch erhält, daß der Nachlaß der zu Rom verstorbenen Geisem bonum vacans war (not. 26).

Dagegen über Verleihung von conubium, commercium und testamentifactio an Gemeinheiten, mit Ausnahme der in §. 93 sq. betrachtenden Erscheinungssorm, schweigen die Quellen (rgl. jedoch not. 848°).

## §. 93.

# B. Das ius Latii. Historische Entstehung desselben.

Bereits mit dem Ausgange der vorigen Periode (§. 95 sin.) tritt eine rechtliche Ordnung der staatsrechtlichen Verhältnisse von Gemeinwesen in's Dasein, welche, zu einer großen Ausbreitung in der gegenwärtigen Periode gelangend, hier unter den Bezeich: nungen: Latinitas, 802) Latium, Aáriov oder ius Latii, Aariov dixaiov, 803) und Latinum ius oder Latini ius 804) in den Quellen hervortritt, und in dieser ihrer Benennung darauf hinweist, daß sie ihren historischen Anknüpfungspunkt in den Verhältnissen der latinischen civitates der vorigen Periode sand. Indem wir daher schon durch diese Thatsache ganz unmittelbar darauf hingewiesen

<sup>802)</sup> Latinitas: Cic. ad Att. XIV, 12, 1. Suet. Aug. 47. Ulp. lib. sing. Reg. (fr. III, 4. XXII, 8.), Constantin. in C. Th. IX, 24, 1. § 4. Iustinian. in Inst. III, 7. § 4. u. in C. VII, 6, 1.

<sup>803)</sup> Latium: Plin. H. N. III, 1, 7. 3, 25. 30. 20, 135. IV, 21, 117. V, 2, 20. Tac. Hist. III, 55. Spart. Hadr. 20. Plin. Paneg. 37. 39. Gai. Inst. I, 96.; Λάτιον: Str. IV, 1. p. 187. init. App. Civ. II, 26.; inst. Latii: Ascon. in Pison. p. 3. Or. Tac. Ann. XV, 32.; Λατίου δίκαιον: App. Civ. II, 26.

<sup>804)</sup> Latinum ius: Plin. H. N. III, 20, 133. Latini ius: Gai. Inst. III, 72.

werden, diesen historischen Anknüpfungspunkt näher festzustellen, so wenden wir den Blick nochmals den bereits betrachteten Verhält-nissen der ersten Periode zu.

Die Stellung des nomen Latinum gegenüber Rom hatte ihre . dauernde Grundlage in dem cassianischen Bundesvertrage von 261 und war demnach von Vorn herein einzig und allein auf eine vollerrechtliche Basis gestütt. Die Bestimmungen jenes Vertrages selbst aber griffen ein theils in das Gebiet des ius sacrum, hier 3. B. Die feriae Latinae mit gemeinsamem Bundesopfer und Spielen einsepend, theils des ius publicum, hier z. B. gemeinsame Bundestage mit beschließender Befugniß, wechselnden Oberbefehl im Rriege und Bertheilung der Kriegsbeute zu gleichen Antheilen zwischen den beiden Bundesgliedern feststellend, sowie Bestimmungen über die Deduction von Bundescolonieen gebend, theils in das Gebiet des ius privatum, hier conubium, commercium und recuperatio gewährend, theils endlich das ius gentium, hier ein Aussträgals verfahren vor bundischen Schiederichtern vorschreibend. 806) Glieder dieses Fredus waren aber vom 3. 261-267 einerseits Rom, andrerseits das nomen Latinum, somit die Gesammtheit derjenigen civitates, welche den latinischen Staatenbund d. i. das nomen Latinum bildeten, worauf dann im 3. 268 das nomen Hernicum als drittes Glied in den cassianischen Bund eintrat. Mit dieser Aufnahme des Gernikischen Staatenbundes war aber der cassianische Staatenbund insofern geschlossen, als Rom und die beiden nomina der Latiner und Herniker die alleinigen Contraben= ten in Bezug auf jenes Foedus bilden, keineswegs aber war durch diese Ordnung ausgeschlossen, daß nicht die nomina der Latiner und Herniker in ihren einzelnen Gliedern Beränderungen erlitten, sei es durch ein Hinwegfallen alter, sei es durch ein Hinzutreten neuer Glieder zu je dem betreffenden nomen, da hierdurch der cassia= nische Bund selbst nicht unmittelbar, sondern nur in mittelbarer Beise brrührt wurde. Vielmehr scheint es, als ob in dem cassianis schen Foedus selbst in dieser Beziehung Bestimmungen getroffen

<sup>805)</sup> Bergl. Riebuhr, rom. Gesch. II. p. 88 sq. Rägelé, Studien, p. 175 sq. Peter in Zeitschr. f. A. W. 1844. Sp. 215. sq. Schwegler, rom. Gesch. II. p. 310 sq.; wegen der Feriae Latinas insbesondere: Marquardt, hand. IV. p. 440 sq.; wegen conub. comm. und recup. insbesondere sben § 23.

worden seien, welche die Stellung der von dem römisch - latinischhernikischen Bunde deducirten Colonieen betrafen. diese Colonieen in den Geschichtsbüchern Roms unter ber Benennung coloniae Latinae une entgegentreten, so vermogen wir hieraus zu entnehmen, daß diese Colonieen, auch wenn fie in nichtlatinische civitates deducirt wurden, doch in das nomen Latinum, somit aber mittelbar nun in den cassiamischen Bund als deffen Gliede mit eintraten, eine Ordnung der Berhältniffe, die daraus fich erklän, daß jene Colonieen weder gegenüber dem casstanischen Staaten. bund, noch auch gegenüber einem einzelnen seiner drei Glieder die Stellung einnehmen konnten, welche gegenüber der Mutterstadt der Colonie zukam, ebensowenig aber auch dieselben als unmittelbare Glieder in den cassianischen Bund aufzunehmen waren. -hiermit allenthalben war nun die rechtliche Stellung aller zum nomen Latinum gehörigen Staaten im Besentlichen fixirt: alle jene Staa: ten waren souveran, im Besite namentlich ihrer eigenen Legislauen, Jurisdiction und ihres eigenen ins civile, mit Rom zu conubium, commercium und recuperatio verbunden, im Allgemeinen aber nur durch völkerrechtliche, nicht aber durch staatsrechtlicheromische Sayung in jener ihrer Stellung bestimmt (§. 23).

Dieses Berhältniß der hernikischen und latinischen Staaten mit Einschluß der coloniae latinae blieb aber in seiner theoretischen und juristischen Grundlage im großen Ganzen bis zum 3.416 ohne jedwede Veränderung, obwohl im Einzelnen Modificationen herbeigeführt wurden einestheils durch Separatbundniffe einzelner latinischer Staaten mit Rom (not. 376), anderntheils dadurch, daß Rom tw J. 373 an Tusculum die civitas sine suffragio rerlieb (§. 44). Wohl aber führten die Jahre 416 und 448 zu wesentlichen Modificationen, welche wir dabin figiren können, daß im 3. 416 das nomen Latinum und im 3. 448 das nomen Hernicum von Rom aufgelöst, dem einen Theile der latinischen und bernikischen Staaten die rom. Civitat verliehen, nur ein Theil dagegen bei seiner Souveranität belaffen wurde, sowie daß in Folge deffen der cassianische Staatenbund selbst gesprengt, mabrend der caffianische Bundet. vertrag meder im Ganzen, noch in irgend einer einzelnen Bestimmung aufgehoben murde. Die Folge dieser Maaßregeln war daher die, daß alle diejenigen Bestimmungen des casstanischen Foedus ihreAnwendbarkeit verloren, melche den Bestand jener beiden nomiss

der Latiner und Herniker zu'ihrer wesentlichen und unabweisbaren Voraussetzung hatten oder doch in dieser Beise von Rom aufgefaßt wurden, wogegen alle diejenigen Bestimmungen, welche die Glieder jener beiden nomina betrafen, ohne durch die Existenz solches nomen nothwendig vermittelt werden zu muffen, in Anwendung und Birtsamkeit verblieben, insoweit nicht die Verleihung der civitas sine suffragio an einzelne, latinische oder hernisische Staaten auch hierin etwas Anderes bedingte (§. 23 und 44). Diese allgemeine Orde nung der Berhältnisse nach den Jahren 416 und 448, tritt in maniche fachen Spuren in den Quellen zu Tage und Beranlassung zu ernstes. rem Zweifel ist nur bezüglich des Einzelnen, fomit hinsichtlich der Frage gegeben, wie nach jenem allgemeinen Grundsate Rom bie einzelnen Bestimmungen des cassianischen Foedus in ihrer Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit beurtheilte. Denn mährend 3. B.die foriae Latinae beibehalten und die Berpflichtung der Latiner zur Stellung von Truppencontingenten aufrecht erhalten wurde, fo kam andrerseits der wechselnde Oberbefehl im Kriege, die gleiche Bertheilung der Beute, die bundesrechtliche Austrägalinstanz in Begfall. Bon besonderer Bichtigkeit aber für uns ift, daß fortan die Deduction der coloniae latinae von Rom allein ausgeht, und diese Colonieen, insoweit sie bis zum Jahre 485 deducirt worden find, in ähnlicher Weise, wie von Alters her in die Reihe der latis nischen Staaten eintreten, sowie daß andrerseits conubium, commercium und recuperatio mit den souveranen latiuischen, wie hernifischen Staaten beibehalten werden (§. 23).

So daher ist die Stellung der mit der römischen Civität nicht beliehenen latinischen Staaten von Vorn herein durch das Völkerzecht gegeben: sie erscheinen als souverän, als liberae civitates neben Rom, und dabei verbündet mit dem Letzteren durch das cassanische soedus aequum, daher als socii Roms, und auf Grund dessen namentlich im Verhältnisse von conubium, commercium und recuperatio mit dem Letzteren. Allein indem jene völkerrechtliche Pazität gegenüber dem dynamischen Uebergewichte Roms mehr und mehr zurücktritt, so tritt nun auch in jenes Verhältnis das Staatserecht Roms als neuer juristischer Factor bestimmend ein: Rom gewährt den Bürgern jener Staaten gewisse Privilegien, die namentslich dazu dienen, Jenen den Erwerb der römischen Civität zu vermitteln. Und hier sind es namentsich drei gesetzliche Bestimmungen,

welche von Bichtigleit ericheinen: junachft ein nicht naber befanntet Gefet, welches denjenigen Burgern jener Staaten, die Magiftratu ren in ihrer Baterstadt bekleidet baben, die romische Civitat verleiht; soo) sodann die lex Servilia repetundarum von 649, welche mit der siegreichen Durchführung einer accusatio de repetundis nach diesem Gesetze Geitens eines Latiner gleiche Berleibung fin den Ankläger und deffen ebeliche Rachkommenicaft, wie wabricheinlich auch für deffen Chefran verknüpft; und endlich eine lex von 567 od. folg., welche denjenigen Latinern, die unter Zurudlaffung einer Rachkommenschaft in ibrer Baterftadt nach Rom überfiedeln, durch Eintrag in die rom. Censuslisten ebenfalls Die Civitat gewährt. 997) Db endlich neben diesen drei Gesetzen, deren erfteres als Brivilegium für die Latiner allein bezeichnet wird, deren lette beide aber die Latiner mit den übrigen socii gemeinfam betreffen, noch anderweite flaatsrechtliche Privilegien in Bezug auf Jene von Rom erlaffen worden find, ift eine Frage, deren Untersuchung bier auf fich beruhen fann. 898)

<sup>806)</sup> Bergl. Cic. ad Att. V, 11. Str. IV. p. 187. Ascon. in Pison. p. 3. Or. App. Civ. II, 26. Gai. I, 96., sowie lex munic. Salp. a. 21—23. u. 25. und dazu Mommsen. Stadtr. p. 404. not. 35. und huschke, Gai. p. 12.; auch Walther, Gesch. d. röm. Rechts § 213. not. 10. Dagegen gehört nicht hierher das Decret. Terg., worüber vgl. not. 636. sin.

<sup>807)</sup> Begen der lex Servilia vgl. Cic. p. Balb. 24, 54., Alenze, fragm. leg. Servil. c. XXIII. p. 91. und Suschte, Gai. p. 4 sq.; wegen der lex von 567 od. folg. vgl. oben p. 204 sq.

<sup>808)</sup> Bergl. j. B. Peter, Zeitschr. f. A. B. 1844. Ep. 216. not: \*\*\*: "Man pflegt unter den Borrechten des nomen Latinum auch nech mit anzuführen, daß nach Plut. C. Gracch. 9. feit einem Befete bes Livius im 3. 632 fein Latine im Rriege habe geschlagen werden durfen. Burbe bied Gefet von jenem Livius (und nicht vielleicht erft von feinem Sobne im 3. 663) gegeben, fo tann es nicht durchgegangen sein, denn nach Sall. Jug. 69. wird der Prafect Turpilius, weil er ein Latine war, gegeiselt und getobtet (verberatusque capite poenas solvit, nam is civis ex Latio erat); " regl. App. Civ. II, 26. Plut. Caes. 29, 1. Auf feinen Fall aber, weder auf Grund des cassianischen foedus, noch in Folge römischen Privilegs hatten die Latiner ius honorum und suffragii. Begen tee Ersteren vgl. Liv. VIII, 4. 5.; wegen des Letteren vgl. Marquardt, Sandb. II, 3. p. 150. In neuerer Zeit hat Mommsen, Stadtr. p. 407., rom. Gesch. I. p. 315. den Latinern Stimm: recht in ben rom. Bolfscomitien beigelegt unter Berufung junachft auf die lex munic. Malac. s. 53., worin den incolae cives Romani Latinive cives Stimmrecht in den malacitanischen Comitien gewährt wird. Sierbei wird

Sonach beruht die Stellung, welche diese Latiner Rom gegen= über einnehmen, in ihren für das Privatrecht relevanten Beziehungen vornämlich einerseits darauf, daß die latinischen Staaten als souveran ihr eigenes ius civile Latinorum haben, 800) wie andrerfeits auf jenem durch den cassianischen Staatsvertrag gewährten gegenseitigen conubium, commercium und recuperatio mit Rom, sowic drittens endlich auf den durch romische Gesetze verliehenen

die hiftorisch unwahre Thatsache als selbstverständlich vorausgesest, daß die von Rom mit dem ius Latii bewidmeten Gemeinden Der späteren Zeit, die Litularlatinen, im Befentlichen genau die nämlichen Rechte bem populus Romanus gegenüber eingeräumt erhalten hatten, wie folche die latigifden civitates der früheren Beit, die Rationallatinen hatten. Allein, wie wenig auch bestritten werden mag, bag bort, wie bier in einzelnen Buntten eine Gleichheit in der Stellung Rom gegenüber obwaltete, so ist doch jene potitio principii an fich volltommen unhaltbar, da einestheils das tertium comparationis jenes zwiefachen ius Latii ein weit beschränkteres, ja ein genz specielles war (§ 95.), anderntheils aber auch Rom selbstverständlich nach poll= tifchen Rudfichten, nicht aber nach antiquarischen Gefichtspunkten die ftaatliche Stellung jener Litularcolonieen normirte. Unter folchen Umftanden aber ift feine Beranlaffung gegeben in jener Bestimmung der lex mun. Mal. eine auachronistische Biederbelebung einer Ordnung des alten romisch = latinischen Bundes zu erblicken. Was dagegen die vielbesprochenen Stellen von Liv. XXXV, 3. und App. Civ. I, 23. betrifft, auf welche Mommfen ebenfalls feine obige Annahme ftust, so erklaren fich dieselben hochft einfach und weit ange= meffener durch Beziehung auf diejenigen Rationallatinen, welche bereits das rdmifche Bollburgerrecht, fo j. B. in Folge der Privilegien in not. 806 und 807 erlangt, ihr Domicil in ihrer Baterstadt jedoch nicht aufgegeben hatten, gleichwohl aber zur Zeit der Comitien in Rom anwesend waren. Liv. und App. diese cives Romani doch Latini nennen, tann nicht auffallen, da befanntlich diese Bezeichnung häufig im rein ethnischen Sinne gebraucht wird und die Tusculaner (cives Romani) ebensogut wie die Laurentiner (foederati) inbegreift. Daß aber die Latiner ohne rom. Civitat in der That fein ius suffragii in den römischen Comitien haben konnten, versteht sich von felbft bei der gangen principiellen Construction des romischen Staates (§ 6.), und wird überdem bestätigt theils durch Fest. s. v. municipium p. 127. (f. not. 159), theils durch Plut. C. Gracch. 9., wonach C. Gracchus im 3. 632 als rois Aarlvois ໄσοψηφίαν διδούς bezeichnet wird, woraus erhellt, daß die Latiner die loofzwia eben nicht hatten, theils auch durch die wiederholten Ausweisungen der Nationallatinen aus Rom (not. 819), die undenkbar erscheinen, sobald dieselben das ius suffragii hatten. — Endlich die Ansicht von Buchta Inft. \$ 62. not. h. tann auf fich beruhen.

809) Mit dem ius civile Latinorum, wegen dessen vgl. § 32 sq. hat es

die gleiche Bewandtniß, wie mit dem deutschen gemeinen Rechte.

Privilegien bezüglich der Erlangung des römischen Bürgerrechtes. Und diese Ordnung der Berhältnisse blieb für die obbezeichneten Staaten mit Ausnahme einer gewissen Schmälerung der Sonveränität der Cosonieen (§. 46) bestehen bis zu den leges de civitate vom J. 664 und solgende, wodurch jene Staaten die römische Civität erhielten.

Neben dieser Gestaltung der Verhältnisse tritt jedoch noch eine anderweite Rechtsordnung zu Tage, welche ebenfalls auf latinische Bemeinwesen sich bezieht, in dem Umfange der verliehenen Befugnisse aber beschränkter ist, und hierin, wie auch in anderen Studen eine Abweichung von jener ersteren latinischen Rechtsordnung dar Die Gemeinwesen selbst, denen diese besondere Stellung zukam, find die in den Jahren 486 bis 573 deducirten zwölf col. lat., von denen acht in Italien und vier in dem cisalpinischen Gab lien belegen sind. Die Besonderheit ihrer Stellung aber besteht darin, daß einmal das Princip der Souveranität dieser Gemeinwesen von Rom aufgegeben ist, so daß sie auch in thesi nur als freie römische Reichsstädte, nicht aber als souverane Staaten aner fannt werden; daß sodann dementsprechend Rom denselben sein eigenes ius civile als ordnendes Privatrecht in dem Umfange bindend verleiht, wie solches als Inhalt des ius nexi mancipique oder ius nexi et heredidatis durch geschichtliche lleberlieserung abgegrenzt und bestimmt war; und daß endlich in dieser Berleihung zwar auch das commercium und ius actionis des römischen Rechtes enthalten war, dagegen das conubium weder mit inlag, noch and besonders jenen Colonieen verliehen wurde (§. 46. 61 sq.). Benn somit namentlich dieser Mangel an conubium das hervortretendste Unterscheidungsmerkmal in der Stellung dieser zwölf col. lat. gegenüber den übrigen latinischen Staatswesen bildete, so ift nun, mas endlich die Privilegien über Erlangung des Bürgerrechtes betrifft, nicht in Zweisel zu ziehen, daß die den soeii und dem nomen Latinum gemeinsamen Rechte: Erwerh der Civitat durch accusatio de repetundis nach der lex Servilia und durch Uebersiedelung nach Rom unter Zurudlaffung eines Stammes in der Beimath, chenfe wie das den Latinen prärogative Recht: Erwerb der Civität durch Befleidung einer Magistratur in der Vaterstadt, auch diesen schlechtergestellten latinischen Gemeinwesen zukam, da auch diese doch immerhin zum nomen Latinum gehörten.

Endlich eine Sonderstellung noch unterhalb dieser Classe der 12 col. lat. nimmt die col. libertinorum Carteia in Baetica ein, welche, ebenfalls col. lat., in ihren Rechten noch mehr beschränkt war (§ 46. fin.) und die wahrscheinlich auch des Privilegs entbehrte, daß ihre Bürger durch Befleidung der Magistratur die romische Civität erlangten. Hierauf weist wenigstens hin, daß die officielle Bezeichnung dieser Colonie nicht col. lat., sondern col. libertiuorum mar; denn da das characteristische Merkmal der Stellung der latinischen Gemeinwesen gerade in jenem Rechte des Erwerbes der römischen Civität durch honores beruhte, so mußte nun, sobald für Carteia die Qualität als col. lat. officiell in Abrede gestellt und damit dieselbe von dem nomen Latinum ausdrucklich ausgeschlossen wurde, auch dasjenige Recht ihm entzogen sein, meldes als Prarogative des nomen Latinum anerkannt ward. Weil daher Carteia zwar im Allgemeinen eine den zwölf col. lat. entsprechende Rechtsordnung empfing, gleichwohl aber daffelbe officiell vom nomen Latinum ausgeschlossen ward, so lassen wir auch daffelbe bei unserer ferneren Betrachtung außer Berud= sichtigung.

Mit Alle dem nun haben wir festgestellt, daß eine bestimmte Anzahl Gemeinwesen gegeben mar, welche entweder auf Grundlage ethnischer und politischer Zusammenbehörigkeit als Träger der latinischen Nationalität anerkannt wurden und deren diesfalsige nationale Individualität durch Einverleibung in den römischen Staat im Bege der Verleihung der römischen Civitat an dieselben nicht aufgehoben war: die latinischen civitates (Urstaaten) und die bis zum 3. 416 deducirten coloniae latinae; oder welche in Folge überlieferter politischer Maximen und Anschauungen jenen ersteren Gemeinwesen beigerechnet murden: die seit 416 deducirten coloniae latinae mit Ausschluß von Carteia; daß sodann allen diesen latinischen Gemeinwesen im Bergleich mit allen übrigen romischen socii eine Besonderheit in ihrer Stellung gegenüber Rom zufam, und diese Besonderheit solcher Stellung dadurch gegeben war, daß ein oder mehrere Vorrechte jenen latinischen Com= munen allein und ausschließlich, wie gemeinsam verlieben waren und bei ihnen allein die Verhältnisse bestimmten, in denen überhaupt fremde Gemeinwesen zu Rom standen. Dagegen beruht im Uebrigen die Stellung jener latinischen Communen feinesmegs

auf einer durchgreifenden Gleichmäßigkeit, indem vielmehr eine Gradation hierin sich erkennen läßt, insofern den seit 486 deducirten zwölf col. lat. ein minderes und beschränkteres Recht verliehen ift, als allen älteren latinischen Communen. Auf jener gemeinsamen Besonderheit aber beruht es, daß die Inhaber jenes Privilege von den Römern als eine besondere Classe der socii aufgefaßt und neben den Letteren besonders hervorgehoben murden in den stän digen und resp. officiellen Clauseln: socii et nomen Latinum, socii ac nominis Latini, socii nominis Latini, socii et Latium, socii sc Latini u. dergl., 810) sowie daß andererseits der Inbegriff der diesen nomen Latinum gemeinsamen Privilegien in den im Gingange angegebeneu Ausdrücken seine besondere Bezeichnung empfängt, dies jedoch erst von dem Zeitpunkte an, wo das ius Latii von den nomen Latinum abgehoben und auf gewisse, demselben an fic nicht zubehörige Gemeinwesen künstlich übertragen ward. Denn erft von diesem Zeitpunkte an konnte das Bedürfniß entsteben, das Recht selbst unabhängig von seinem Träger besonders zu pridiciren, daher anch die Quellen der früheren Periode von der Bo nennung ius Latii u. dergl. keine Spur verrathen. Die Betrach tung dieser Latinitas selbst aber fällt der Betrachtung von §. 94 und 95. anheim.

# **§**. 94.

Die allgemeine rechtliche Stellung der Latini colonarii

Die Erörterung von §. 93 ergab, daß die Zubehörigkeit einen Commune zum nomen Latinum theils auf gegebenen, ethnischen und politischen Boraussetzungen, auf besonderer Nationalität, theils auf einem bestimmten staatsrechtlichen Acte, auf der Deduction einer col. lat. beruhte, welchen letzteren Falles die Mitglieder solchen Gemeinwesens Latini coloniarii benannt wurden, eine Bezeichnung, die bereits in der lex Iunia Norbana sich vorsindet (not. 287). Bereits mit Ausgang der vorigen Periode ersuhr jedoch jenes Sachverhältniß insosern eine Beränderung, als nunmehr die Qualität einer col. lat. oder die durch solche Qualität gegebenen Rechte auch ohne Deduction auf Communen übertragen wurden.

<sup>810)</sup> Bgl. Riene, rom. Bundesgen. fr. p. 112 sq.; socii et Latium to Sallust. fr. hist. I, 15. p. 216. G. socii ac Latini bei Cic. p. Balb. 8, 21.

derhältniß, dessen Träger ebenfalls als Latini colonarii oder doniarii bezeichnet werden und nunmehr einen Gegensatz bilden t den antiqui Latini des §. 93.811) In Bezug auf dieses Berzistniß verdankt aber unsere Wissenschaft der quellenmäßigen und folgreichen Forschung ihres Savigny, in Zeitschr. IX p. 300 sq. ver Verm. Schr. III. p. 279. sq. eine sichere und wohlfundirte ass, und indem wir daher auf jene Resultate uns stüßen, so nterwersen wir gleichzeitig dieselben einer neuen Prüfung, um dige Irrthumspunkte zu berühren, deren Beseitigung uns einen areren Blick in jenes gesammte Verhältniß gestattet.

Die Resultate, zu denen Savigny's Forschung gelangte, doptiren wir zunächst dahin, daß durch die leges de civitate vom ahre 664 und folg. die Latinität in Italien völlig verschwand, weil lenthalben an ihre Stelle die Civität trat. Wohl aber lebte nes Berhältniß in dem transpadanischen Theile der Provinz dallien von Neuem auf, indem die lex Pompeia Strabonis vom jahre 665 s12) eine Neuordnung der politischen Verhältnisse jenes andestheiles vornahm und dabei den zu jenem Provinzialdistricte ehörigen Communen das Recht latinischer Colonieen beilegte, ährend im nämlichen Jahre der cispadanische Theil Gallieus die swität erhielt. Dagegen halten wir die Annahme für irrig, daß urch die lex Iulia de civitate vom Jahre 664 jene alte Latinität

<sup>811)</sup> Begen Lat. colonarii od. coloniarii vgl. Böding, Ulp. fr. ed. V. p. 52. not. 32.; wegen der antiqui Latini Cic. p. Balb. 28, 64., vgl. 16 Gai. Inst. I, 79.; dagegen gehört nicht hierber, wie Bangerow, die Lat. m. p. 92. not. 7. irrig annimmt, das vetus Latium und die veteres atini, deren Plin. H. N. III, 1—3. IV, 21, 117. diter gedenkt; denn diese rädicirung ist bestimmt durch den Gegensaß von H. N. III, 3, 10., wonach espasian den civitates liberae und stipendiariae der beiden Hispaniae e Latinität verlieh, und ist sowit auf diesenigen civitates zu beziehen, die reits vor Bespasian solche Latinität hatten.

<sup>812)</sup> Diese lex Pompeia ermähnt nicht allein Ascon in Pison. p. 3. r., sondern auch Plin. H. N. III, 20, 138. Das Bedenken, welches Savigny eitschr. IX. p. 326. not. mm. aus der Bezeichnung municipia bei Plin. c. gegen die Identität der in beiden Stellen erwähnten lex erhoben hat, ledigen sich nunmehr vollständig durch die lex mun. Salp. u. Mal. Bergl. ich wegen dieser lex Drumann, Gesch. R. IV. p. 321. Riene, röm. Bundessnossenfenfr. p. 206., und unten not. 851.

im gesammten römischen Reiche ausgehoben worden sei, indem wir vielmehr behaupten, daß jene Latinität theils in Italien, theils in dem cispadanischen Gallien noch bis in das Jahr 665, in dem transpadanischen Gallien aber bis zur Verleihung der Civität an dasselbe, somit bis in das Jahr 705 fortbestand. Daher verwersen wir insbesondere die Annahme, als ob durch die lex Iulia de civitate die cispadanischen col. lat. Placentia und Bononia und die transpadanischen col. lat. Cremona und Aquileia 313) die römische Civität erlangt hätten. Dagegen leiten wir nicht ein Gegenargument gegen Savigny aus der Stellung der col. libertinorum Cartoia her, da wir dieselbe nach §. 93 gar nicht zum nomen Latinum rechnen.

Prüfen wir zunächst die entgegengesetzte Annahme Swigny's, welche ausgesprochen ist in Zeitschr. cit. p. 302. not. e. p. 323. 326., so wird dieselbe ohne Berechtigung gestütt gunacht auf Gell. IV, 4, 3.: civitas universo Latio lege Iulia data est, insofern nämlich ohne Berechtigung, als wir hier Latium nicht als staatsrechtlichen Begriff, nicht als Inbegriff der Gemeinwesen mit Latinität, sonach nicht im Sinne von nomen Latinum, sondern im geographischen Sinne zu fassen baben, so daß nur auf die im Latium vetus, wie adjectum belegenen, der civitas optimo iure noch nicht theilhaften Communen der Bericht des Gellius bezogen werden kann. Diese Auffassung aber ist mit absoluter Nothwendigkeit dadurch geboten, daß zur Zeit der lex Iulia im Jahre 664 noch mehrere col. lat., namentlich aber die in den aufständischen Landstrichen belegenen, wie Alba im Marserlande, Aefernia in Samnium u. a. m. im Aufstande und Kriege mit Rom begriffen waren, somit aber nicht mit der Civität von Rom belieben werden fonnten. 814)

Sodann beruft sich Savigny auf Cic. p. Balb. 8, 21.: Iulia — lege civitas est sociis et Latinis data. Allein wollten wir

<sup>818)</sup> Irrig ist es, wenn Savigny, Zeitschr. p. 310. not. h. Aquileia in das Land der Carni versett; es lag vielmehr in Benetia; vgl. Forbiger, Handt. d. a. Geogr. III. p. 581. Jedenfalls aber gehört es zur Provinz Gallia.

<sup>814)</sup> Bergl, nummehr auch Licin. lib. 35. Ann. (fr. VII. P.) aus dem 3.667 d. St.: — Samnitium, qui se negabant aliter in pacem venturos nisi civitas ipsis et perfugis omnibus daretur, bona redderentur, und dazu Liv. Epit. 80. u. Vell. II, 17., sowie unten App. Civ. I, 49.

diesen Bericht, so, wie er gegeben ist, aufnehmen, so würden wir nicht bloß auf die socii innerhalb Italien, sondern auch auf die socii außerhalb Italien die lox Iulia zu beziehen haben, genau mit dem nämlichen Rechte, mit welchem Savigny jene lex nicht bloß auf die Latini innerhalb Italien, sondern auch auf die Latini außerhalb Italien beziehen will. Vielmehr setzt Cicero, und darüber herrscht nicht der leiseste Zweisel, bei seiner obigen Angabe gewisse Einschränkungen derselben als selbstwerständlich und bekannt voraus, daher denn diese Stelle nicht allein Richts für Savigny beweist, sondern auch insosern gegen denselben spricht, als, wie jene Erzwähnung der socii schlechthin beweist, Cicero seinen Bericht entzschieden auf Italien beschränkte.

Ganz entschieden gegen Savignn's Ansicht spricht aber App. Civ. I. 49., der den Inhalt der lex Iulia dahin angiebt:

Ἰταλιωτῶν τοὺς ἔτι ἐν τἢ συμμαχία παραμένοντας εἶναι πολίτας (Italicorum eos, qui adhuc in fide manserint, cives Romanos fieri),

indem dadurch, daß nur auf die Italiker dieses Gesetz bezogen wird, die sämmtlichen gallischen Communen auf das Entschiedenste auszeschlossen werden; und Gleiches ergiebt auch der Bericht des Vollei. II, 16, 4. vergl. mit § 1—3.

Hiernach aber sehen wir als bewiesen an, daß die gallischen col. lat. nicht durch die lex Iulia de civitate die römische Civität erhielten, und ebensowenig würde solche Annahme begründet sein bezüglich der lex Plautia Papiria oder der übrigen Bürgerrechtszesetzt dieses Zeitpunktes.

Zu jenen Argumenten wider Savigny kommt endlich ein anderes, welches aus Ascon. in Pison p. 3. Or. sich ergiebt. Diese Stelle lautet nämlich:

— Cn Pompeius Strabo — — Transpadanas colonias deduxerat. Pompeius enim non novis colonis eas constituit, sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius, quod ceterae Latinae coloniae, id est, ut gerendo magistratus civitatem Romanam adipiscerentur.

Um nun gegenüber der Boraussetzung, daß es im Jahre 665 col. lat. gar nicht mehr gegeben habe, diese Stelle zu erklären, legt Savigny, Zeitschr. p. 313. not. m. den Worten: ius, quod ceterae Latinae coloniae den Sinn unter, daß dieselben nicht dem Pom-

pejus, sondern dem Asconius angehörten. Angenommen indeß, daß diese Beziehung richtig sei, so beseitigt sie in keiner Weise, daß daraus der Vorwurf eines groben Irrthumes für den Asconius erwächst. Denn sobald derselbe nicht sagte: ius quod ceterae Latinae coloniae habuerant, sondern in der obigen Beise sich ausdrückte, so erkennt er damit das Bestehen von col. lat. zur Zeit der lex Pompeia an, und ware diese Annahme falsch, so wurde dieser Irrthum ein grober und überdem um so unerklärlicher sein bei einem Manne, dem unsere Wissenschaft nicht allein ein grund. liches Wiffen, sondern bei seiner Exegese der Werke Cicero's sogar eine besonders aufmerksame Berücksichtigung des in Frage kommen den historischen Thatbestandes beimißt. 814-) Daher haben wir vielmehr eines derartigen Vorwurfes wider Asconius im Mangel triftiger Grunde une zu enthalten und vielmehr in deffen Borten, dafern man überhaupt dieselben auf dessen Anschauung zurückleitet, ein vollgültiges Zeugniß zu erblicken, daß im Jahre 665 in der That noch col. lat. und insbesondere auch in dem transpadanischen Gallien existirten. Allein diese Zurückleitung selbst jener Worte anf den Gedankengang des Asconins halten mir für ungerecht: fertigt, indem wir vielmehr darin eine mehr oder minder twue Widerholung des Ausdruckes der lex Pompeia anerkennen, eine Unnahme, die mit der gesammten tralaticischen Manier der rom. Jurisprudenz nur im Einklange fteht; vgl. auch §. 95.

Hiernach daher halten wir an dem Resultate fest, daß die cispadanischen col. lat. Placentia und Bononia erst im Jahre 665 mit den übrigen Communen des Landestheiles die römische Civität erhielten, die transpadanischen col. lat. Cremona und Aquileia aber weder durch die lex Iulia von 664, noch durch die lex Pompeia von 665 eine Beränderung in ihrer staatsrechtlichen Stellung ersuhren. Vielmehr schrieb im Gegentheil diese lex Pompeia vor, daß gewisse transpadanische Communen dasjenige Recht erhalten, oder diesenige staatsrechtliche Stellung einnehmen sollten, welche die übrigen col. lat., nämlich Cremona und Aquileia bereits inne hatten.

Dieses Resultat selbst aber gewährt uns nun die sicherste und gewichtigste Basis zur Beurtheilung des Inhaltes dieser neuen, auf Verleihung beruhenden Latinität.

<sup>814</sup>a) Bergl. u. A. Bernhardy, rom. Litt. p. 680. u. not. 556.

**§.** 95.

### Fortsepung.

(Die allgemeine rechtliche Stellung der Latini colonarii.)

Die älteste Erscheinungsform des ius Latii der Latini colonarii, welche nach den organischen Gesetzen der Jahre 664 und solgende in der römischen Geschichte uns entgegentritt, bildet das transpadanische Gallien nach Maaßgabe der lex Pompeia von 665 (§. 94); das zweite Vorsommniß jenes Nechtes bieten gewisse italische, rornämlich etrustische Municipien, welche durch die lex Cornelia vom Jahre 673 von der Civität auf das ius Latii herabzesest wurden; 815) endlich die dritte Erscheinungssorm bieten das transpadsnische Gallien, wie die beiden Hispaniä und die Gallia Narbonnensis, wo allenthalben Casar jenes ius Latii an einzelne Communen verlieh, ohne daß wir im Besonderen den Zeitpunkt

<sup>815)</sup> Bon ben Maagregeln bes Sulla tommen zwei in Betracht: 1. die lex Cornelia de civitate von 673, worüber vgl. Drelli, Onomast. Tull. III. p. 165. und baju App. B. C. I, 96. 100. fin.; diese lex entzog gewissen italischen Communen die Civitat und seste fie auf die Latinitat der 12 col. lat. minderen Rechtes herab; hierüber vgl. § 46. Die Communen, denen dies widerfuhr, waren vornämlich etrustische, da gerade Etrurien am Schwersten und Allgemeinsten von der Erbitterung Sulla's betroffen wurde (vgl. namentlich Sall. Cat. 28.), allein daneben mogen auch noch vereinzelte außeretrustische Communen jenes Schicfal getheilt haben (vgl. Sall. fr. hist. I, 15. p. 216. G.), so, wie Bumpt, infr. c. p. 469. annimmt, Puteoli. Diese Maagregel werd, wenn auch nicht allfeitig und consequent, so doch in Birflichkeit durchgeführt, wie Cic. p. dom. 30, 79. p. Caec. 33. sq. u. Sall. fr. hist. cit. beweisen, allein jebenfalls ward bald nach Sulla's Rudtritt die entzogene Civitat wieder restituirt und zwar nach Zumpt, comm. epigr. I. p. 249. 467. not. 1. in der Beise, daß eine lex Iulia Caesaris von 684 die lex Cornelia wieder aufheb. — 2. Die lex Cornelia agraria von 673, worüber vgl. Zumpt, l. c. p. 247 sq.; auf Grund derselben deducirte Sulla Militarcolonieen in viele italische Communen und zwar jedenfalls in alle durch die lex sub 1. betroffe= nen, überdem aber auch noch in andere; Arretium und Bolaterra waren insbesondere folche Colonieen, vgl. Zumpt, l. c. p. 249. 251. 468. — Die Maagregel sub 2. scheint nun mit der sub 1. in keinem juriftischen Busammenhange gu fteben, d. h. die Berleihung der Latinitat und die Deduction der col. civ. find zwei für fich bestehende staaterechtliche Maagregeln. Allein möglich ware et immer, daß Sulla burch jene Latinitat die alten Einwohner der Colonieen in denjenigen Buftand versette, welchen von Altere ber Die Richtcolonen in der col. civ. einnahmen (vgl. § 45).

solcher Verleihung, wie deren Subjecte näher zu bestimmen vers möchten. 816) Dagegen die von Casar beabsichtigte Verleihung der Latinität an Sicilien kam im Allgemeinen nicht zur Anssührung, obwohl vielleicht in Bezug auf einzelne Städte (Centuripā, Retum, Segesta), wie auf die Insel Walta. 8164) Die spätere Zeit endlich fügte hierzu noch weitere Verleihungen, deren Auszählung gegenswärtig kein höheres Interesse für uns hat.

Wenn wir nun bezüglich aller dieser Communen mit ins Latii von der Voraussetzung ausgehen dürfen, daß bei allen denselben der Inhalt des verliehenen Rechtes im Wesentlichen der nämliche war, eine Thatsache, worauf die gemeinsame Benennung Latinitas, im Latii u. dergl. zur Genüge hinweist, so entsteht nun die Frage, welche von jenen Beiden, in §. 93 von uns festgestellten? in ihren einzelnen Bestandtheilen bedeutend verschiedenen Rechtsordnungen des nomen Latinum vor den Jahren 664 und 665 bei dieser fünstlichen Uebertragung der Latinität verliehen worden sei, ob jenes vollere Recht der latinischen Urstaaten und der bis zum Jahr 485 deducirten col. lat., oder das beschränktere Recht der seit 486 deducirten zwölf col. lat. Gerade diese Frage aber können wir mit vollster Bestimmtheit beantworten daraus, daß dieses beschränd tere Recht als dasjenige sich erkennen läßt, welches durch die lex Pompeia den transpadanischen Communen, durch die lex Cornelia den etruskischen Municipien, und durch die leges municipales von Bespasian auf die beiden hispanischen Communen Salpensa und Malaca übertragen wurde.

Junächst die lex Pompeia verlieh, wie der einschlagende Bericht des Asconius an die Hand giebt, den betreffenden transpadanischen Communen dasjenige Recht, welches die damals noch bestehenden col. lat. hatten (§. 94 sin.); und diesen Bericht haben wir als vollkommen glaubhaft nicht allein an sich schon, sondern vornämlich auch um deswillen anzuerkennen, weil die im J. 665 noch bestehenden und in Bestand erhaltenen einzigen col. lat. gerade die beiden transpadanischen Colonieen Cremona und Aquileia waren, und demgemäß, da es nahe liegt, daß Pompeius den lati-

<sup>816)</sup> Wegen des transpadanischen Gallien vgl. Balter, Gesch. d. rom. A. § 230. not. 132. Wegen hispania vergl. Dens. l. c. not. 134. und oben §56. Wegen ber Rarbonnenfis vgl. § 56.

<sup>816</sup>a) Bergl. Marquardt, Sandb. III, 1. p. 76. sq.

sischen Communen des transpadanischen Galliens nicht eine versschiedene Latinität verlieh, die neu beliehenen Communen gerade dasjenige Recht empfingen, welches Cremona und Aquileia bereits hatten. War daher das ius Latii dieser beiden Colonieen gerade dasjenige Recht, welches die übrigen transpadanischen Communen durch die lex Pompeia empfingen, so ertheilte nun auch die letztere das beschränktere der in §. 93 sestgestellten beiden Rechte; denn Cremona und Aquileia gehörten unter die zwölf col. lat., welche lediglich dieses beschränktere Recht hatten (not. 381).

Sodann die lex Cornelia von 673 verlieh den etruskischen Municipien dasjenige Recht, welches die zwölf col. lat. gehabt hatten, somit also das nämliche Recht, welches auch den transpada= nischen Communen damals zustand, demnach aber jenes mindere Recht; und das nämliche tritt auch in den leges municipales von Salvensa und Malaca uns entgegen, wie wir auf das Deutlichste zu erkennen vermögen. Denn vergegenwärtigen wir une die wesentlichen Merkmale, auf denen dieses beschränktere Recht der zwölf col. lat. berubte, fo ergaben fich nach §. 93 bierfür folgende Bestimmungen: Mangel der Souveranität, ius nexi et hereditatis, eige= nes Privatrecht außerhalb der Sphäre dieses ius nexi et hereditatis, Mangel des conubium, und Privilegien in Bezug auf die Erlangung der römischen Civität. Alle diese Momente aber vermogen wir in dem ius Latii der Latini colonarii der gegenwärtis gen Periode theils aus den leges munic. Salp. und Mal., theils ans anderen Quellen nachzuweisen.

Zunächst den Mangel der Souveränität betreffend, so wird solcher bezeugt durch Gai. Inst. I, 79.:

— sed etiam qui Latini nominantur; sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios populos propriasque civitates habebant eterant peregrinorum numero, wozu val. ibid. §. 131.;

denn indem diese Stelle einen sehr markirten Gegensatz ergiebt zwisschen den antiqui Latini einerseits (not. 811) und den Latini ihrer Zeit andrerseits, als worunter selbstverständlich auch die Latini colonarii mit fallen, so wird nun das wesentliche Unterscheidungs, merkmal beider Classen darein gesetz, daß die antiqui Latini theils eigene populi und civitates bildeten, theils peregrini waren. Zusnächst nun den Begriff, der bei dieser Prädicirung als peregrini maaßgebend ist, haben wir in Beil. XI. §. III. VI. sestgestellt: es Boigt, Jus naturale etc. II.

ist dies jener alte staatsrechtlich-wissenschaftliche Begriff, wonach unter peregrini nur die Bürger von fremden souveranen Staaten verstanden wurden. Dagegen die Wesenbestimmung der Begriffe von populus und civitas ergiebt sich aus §. 37: der populus ist der Inbegriff der Blieder eines souveranen [nicht monarchischen] Staats wesens und dieses Staatswesen selbst ist die civitas. Indem daher Baius diese Pradicate als die characteristischen Merkmale den antiqui Latini beimißt, dagegen den Latinen-Communen feiner Beit, den Latini colonarii abspricht, so ergiebt sich daraus auf das Ux zweideutigste, daß diese Letteren souverane Staatswesen nicht bildeten. Und diese Thatsache ist auch fernerweit bedingt einestheils dadurch, daß bereits die zwölf col. lat. niederen Rechtes der Sonveränität nicht mehr theilhaft waren (§. 46), anderntheils aber and dadurch, daß der ager der Communen mit Latinität einen voctigal entrichtete, somit also dem ager provincialis dem Principe nach gleichstand, jene Communen selbst daber in diesem Punkte den de diticii gleichgestellt waren. 817) Daher haben wir anzuerkennen, das den Latini colonarii seit 665 die Souveranität auch in them nicht zukam, vielmehr dieselben nicht civitates i. e. S., soudern ginzig und allein municipia bildeten. 818) Und hiermit stimmt auch übereit die Unterordnung jener Gemeinwesen unter die Amtsgewalt der Provinzialregenten (not. 849. 850).

Sodann das ius nexi et hereditatis, das ius municipale und den Mangel des conubium der Latini colonarii werden wir in §. 97 näher in Erörterung ziehen, so daß schließlich nur noch deren Privilegien über Erwerbung der römischen Civität zur Betrachtung verbleiben. Hier nun ist es zunächst die Erwerbung der Civität durch Uebersiedelung nach Rom und Eintragung in die röm. Censuslisten, welche zu keiner Zeit den Latini colonarii der späteren Zeit zugestanden hat, da die bezügliche lex vom J. 567 od. solg.

<sup>817)</sup> Bergl. wegen dieses hochst wichtigen Punttes Marquardt, hand. III, 1. p. 259. und die damit auf das Bollsommenste übereinstimmende Thatsache, daß der röm. Senat bereits im J. 544 die staatsrechtliche potestas über den ager der col. lat. Sutrium u. Nepet sich beimist, § 46.

<sup>818)</sup> Als municipia werden die Communen der Latini colonarii aufgefaßt in den leg. munic. Salp. u. Mal., von Plin. H. N. III, 20, 136 u. d.; als coloniae dagegen werden sie aufgefaßt in der Prädicirung ihrer Bürger als colonarii, wie von Ascon. in Pison. p. 3. Or. u. d.

bereits vor dem Aussommen dieser neuen Latinität außer Wirssamkeit gesetzt ward und zwar jedenfalls um deswillen, weil der dadurch hervorgerusene oder wenigstens wesentlich besörderte Andrang von socii und Latini nach Rom sür die betheiligten Gemeinwesen beiderseits als nachtbeilig und unheilvoll sich erwies. Wenn daher auch schwerlich eine directe Aushebung jenes Gesetze jemals ersolgt sein dürste, so ward doch dasselbe indirect beseitigt sowohl durch die lex Iunia Penni de peregrinis von 628 und die lex Fannia Strabonis de peregrinis von 632, wie namentslich durch die lex Licinia Mucia de civibus regundis von 659 und zwar vornämlich durch deren Bestimmungen: ne liceat esse pro eive, qui civis non est und ut socii ac Latini nominis in civitates suos redeant 1819).

Siernächst das Recht der Erwerbung der Civität durch siege reiche Durchführung der accusatio de repetundis ex lege Servilia kam mit Aushebung dieser lex selbst in Begsall und da wir aus späterer Zeit von einem entsprechenden Privileg der Latinen Nichts berichtet sinden, so haben wir anzunchmen, daß die lex Cornelia de resetundis von 673 oder doch die lex Iulia Caesaris de pesmiis repetundis von 695 jenes Privileg der socii und Latini nicht erneuerten. 820) Daher haben wir anzuersennen, daß die Latini colonarii der Periode bis 673 oder 695 allerdings jenes Recht der lex Servilia hatten, in diesen Jahren aber dasselbe wieder eins büsten.

Endlich das prärogative Privileg der Latinität, daß die Be-Neidung der Magistratur in der Vaterstadt die römische Civität gewährte, ging auch auf die Latini colonarii dieser Periode mit über,

<sup>819)</sup> Begen der lex Iunia, Fannia u. Licinia Mucia vergl. Orelli, Ind. leg. im Onom. Tull. III, p. 198 u. 210. sq. Daß diese Gesetze in der obigen Beise eingriffen, ergiebt sich daraus, daß die röm. Civität nicht schon durch die Uebersiedelung an sich erworben wurde, sondern erst durch die Einstragung in die röm. Censuslisten, die überdem nur aller 5 Jahre erfolgen tonnte. Burde daber der übersiedelte Latine ausgewiesen, bevor er sich zum Census melden konnte, so war damit auch die Beseitigung des Gesetzes von 1667 od. folg. ausgesprochen.

<sup>820)</sup> Begen beider Gesetze vgl. Drelli in not. 819. cit. p. 160 sq. und 191 sq. — Huschke Gajus p. 20. spricht von dem Erwerbe der Civität auf Grund der lex Servilia, gleich als ob die Lestere noch zu Trajan's Zeiten gegolten hatte.

hier sogar theilweise noch eine Erweiterung erfahrend. Denn wie Gai. Inst. I, 95. 96. in Berbindung mit lex mun. Salp. s. 21-23. u. 25. an die Sand giebt, tam in der gegenwärtigen Periode dieses Privileg nunmehr in dem doppelten Umfange vor, daß einestheils diejenigen, welche die einjährige Amtsführung der Magistratur in ihrer latinischen Vaterstadt vollendet hatten, für ihre Person die romische Civitat erlangten, anderntheils aber diese Erwerbung der Civitat zugleich auch die legitimen Eltern, Cheweiber und leiblichen Nachkommen aus dem Mannesstamme der gewesenen Magistrate mit betraf. Und indem man dieses Recht des Erwerbes der Civität für das Hauptstud und den characteristischen Bestandtheil des ins Latii ansah, so war es consequent, daß man auf diese gegebene Berschiedenheit die Gintheilung und Pradicirung der Latinitat felbft in ein maius und minus Latium stütte. 821) Allein daß gerade diese Eintheilung erst der gegenwärtigen Periode angehört und erft in Bezug auf die fünstlich übertragene Latinitat, somit erft gegenüber den Latini colonarii entstanden ist, dagegen der vorigen Periode fremd war und somit bei dem alten nomen Latinum sich nicht vorfand, haben wir daraus zu entnehmen, daß gerade die Erweiterung des minus Latium zu dem maius durch den Zeitgeift unserer Periode postulirt wurde (§. 88) und daß daher, wenn bereits die vorige Periode jenen Unterschied gekannt hatte, das minus Latium mit der gegenwärtigen Periode seinen Untergang gefunden haben würde. Daher haben wir anzunchmen, daß der ersten Periode nur dasjenige Privileg bekannt war, welches gegenwärtig unter dem Ramen minus Latium sich vorfindet, und daß erst die gegenwärtige Periode, nach der Richtung bin fortschreitend, die ihren Gang bestimmt, neben jenes alte Latium ein maius Latium stellte. Und diese Annahme findet auch Unterstützung durch die Haltung der anderweiten, einschlagenden Quellenberichte (not. 806).

Und fragen wir nun, in welchem von allen diesen Bestandtheilen des ius Latii das Merkmal der Wesengleichheit zwischen der neuen, auf künstlicher Uebertragung beruhenden und der alten, auf ethnischer und politischer Basis oder auf Colonialdeduction gestützten Latinität von dem Alterthume aufgefunden ward, und wel-

<sup>821)</sup> Vergl. Boding, Gai. Inst. ed. IV. Lips. 1855. p. 32. not. crit. & und die das. Cit.

des demnach als das characteristische Criterium dieser communaten Latinität anzuerkennen ist, so belehren uns die in Note 806 citirten Stellen, daß jenes Privileg des Erwerbes der röm. Civität durch Befleidung einer Magistratur in der Baterstadt das grundeigensthümliche Merkmal der Latinität bildet.

Endlich wurden im Laufe der Kaiserzeit vom J. 4 n. Chr. abwärts noch verschiedene Privilegien in Bezug auf die Erwerbung der Civität den Latinen ertheilt, welche jedoch von der Basis der Communalangehörigkeit abgehoben waren und ohne näheres Interesse für uns sind.

Nach Alle dem verbleibt nun zur Beantwortung lediglich noch die Frage nach dem Zeitpunkte der Entstehung dieser künstlichen Lastinität, in Bezug worauf unsere Wissenschaft von der Annahme ausgeht, daß durch die lex Pompoia über Gallien von 665 dieses Institut in das Dasein gerusen worden sei. Die Richtigkeit dieser Annahme hängt aber ab von der Auffassung der Stelle bei Fost. p. 127. M.:

Municipium — — id genus hominum definitur, qui ad civitatelle Romanam ita venerunt, uti municipia essent sua cuiusque civitatis et coloniae, ut Tiburtes, Praenestini, Pisani,
Urbinates, Nolani, Bononienses, Placentini, Nepesini, Sutrini, Lucenses.

Diese Stelle übersetze ich dahin: municipium ist diejenige Classe von Individuen, welche in der Modalität die römische Civität erlangt haben, daß sie eigene Gesammtheiten von municipes je innerhalb der betreffenden Mutterstadt oder Colonie bilden. Diefem Begriffe ordnen fich nun unzweifelhaft unter die Angehörigen von latinischen Gemeinwesen : civitates, wie coloniae, welche durch Befleidung der Magistratur in ihrer Baterstadt die romische Civität erlangt und, vom Gesichtspunfte des römischen Staaterechtes aus, in Rolge deffen die Civitat ihrer Baterstadt verloren haben, vielmehr zu reinen municipes der Letteren geworden find. Daher gehört hierher die Gesammtheit der gewesenen Magistrate der col. lat. wie Bononia, Placentia, Nepet, Sutrium u. a., ingleichen der civitates latinae liberae, wie Tibur, Praeneste u. a. Und wenn nun Festus noch daneben auch in föderirten civitates außerhalb Luca die nämliche Classe von Individuen anerkennt, so scheint mir dies darauf hinzuweisen, daß auch diesen civitates, wie wohl auch einzelnen anderen jeues Privileg der Latinität von Rom rerliehen worden war, und daß somit das Institut der künstlich übertragenen Latinität bereits wihrend der ersten Periode sich vorsindet. 822) Allein auf die weitere Aussührung dieser Ansicht haben wir hier zu verzichten.

#### §. 96.

Die allgemeine rechtliche Stellung der Latini Iuniani.

Die Latinität, sowohl in den in §. 93, wie in den in §. 94 n. 95 betrachteten Verhältnissen, erscheint als Inbegriff einer Rehrbeit von Besugnissen, welche den Inhabern als Mitglieder eines politischen Gemeinwesens zustehen. Daher ist jene Latinät in Bahrbeit eine communale, weil in der Gemeindemitgliedschaft das Rodium gegeben ist, welches sie mit dem Individuum verbindet. Eine wesentlich verschiedene Erscheinungsform jener Latinität ist es daher, wenn solche auch als rein personale vorsommt und somit unabhängig von Communalangehörigkeit dem Individuum attribuirt wird. Und wie wir nun in der römischen Geschichte wiederholt der Raskugel begegneten, daß die Qualität als deditieius von ihrer ursprüngslichen völkerrechtlichen Basis fünstlich abgelöst und auf eine gegebene Classe von Individuen als deren personales Attribut, somit unabs

<sup>822)</sup> Für Pifae geminnen wir einen Anknupfungepunkt durch bie Rach richt bei Liv. XL, 43, 1. aus d. 3. 574: Pisanis agrum pollicentibus, quo Latina colonia deduceretur, gratiae ab senatu actae; triumviri creati ad eam rem Q. Fabius Buteo, M. et P. Popilii Laenates. Dit Colonie ward nicht deducirt, aber das ius col. lat. verliehen. — Bas Luca betrifft, so bestätigt die obige Stelle des Fest. die herrschende Anficht, daß die col. civ., von der Liv. XLI, 13, 4. XLV, 13, 10. Vellei. I, 15, 2. reden. nicht Luca, sondern Luna ist. — Wegen Rola vgl. not. 216. — Unter den Grunden des Erwerbes der Civitat, die gegenüber der obigen Stelle in Betracht tommen, kann nicht gedacht werden an die leberfiedelung nach Rom nach Maafigabe ber lex v. 567 oder folg.; denn da der Ueberfiedelnde gerade feinen Aufenthalt in seiner Baterstadt aufgab, so fiel er gar nicht unter den obigen Begriff bee municipium. Wohl aber tann gedacht werden an den Erwerb der Civität ex lege Servilin; allein da dieser Titel für jene Communen nur 10-16 Jahre bestand (von den 3. 648-654 an bis jum 3. 664) und überdem nicht in ausgedehnter Beise wirksam werden konnte, fo haben wir als den Sauptgrund der Entstehung eines solchen municipium die Bekleidung der Magistratur in der Baterstadt, somit das ius Latii anzuerkennen.

hängig von eommunaler Stellung übertragen wurde (§. 60 u. 100), so beschah nun Gleiches bezüglich der Latinität durch die lex Iunia Norbana.

Mit dem Verfalle des ius civile, im Gegensate zu dem privat-- rechtlichen ius gentium nämlich, der bereits mit Ausgang der vorigen Periode beginnt (§. 86), hängt es zusammen, daß auch die durch das Recht erforderten Formen der Manumission inter vivos in Abnahme kamen: das schleppende und umständliche Wesen derfelben ließ sie bei Seite setzen und in einer lediglich auf Treu und Glauben bestehenden, unsolennen, daher zu Recht nicht beständigen Beise die Freilassung aussprechen. Diese Verfahrungsweise muß bereits zu Ausgang des 7. Jahrh. die ausgedehnteste Anwendung gefunden haben, weil bereits Clodius eine fo große Bahl von unfeierlich Manumittirten vorfand, daß er dieselben bei seinen polis tischen Planen einer besonderen Berücksichtigung würdig erachtete und im 3. 702 die Rogation einzubringen beabsichtigte, daß Jene cum ingenuis aequaliter suffragia ferrent, d. h. also daß sie Bürger sein und gleiches Stimmrecht mit den freigeborenen Altburgern haben sollten. 823) Die Ermordung des Clodius durch Milo trug nun zwar diese Plane zu Grabe, allein immerhin ersehen wir aus jener lex Clodia, daß, wenn wir nach der burgerlichen Stellung fragen, welche jene unfeierlich Manumittirten seit dem Ausgange Des 7. Jahrh. einnahmen, dieselben nicht in der ihrer juristischen Stellung entsprechenden Lage von Sclaven sich befanden, vielmehr als Freie lebten, weil ohne diese Boraussetzung jene Bestimmung der lex Clodia geradezu unerklärlich sein würde. Daber haben wir anzunehmen, daß bereits im 7. Jahrh. jenen in libertate morantes der Prator einen Schut an ihrem Freisein zu Theil werden ließ, wie von solchem in der That auch die Quellen berichten. 824) Das

<sup>823)</sup> Ueber diese Bestimmung der lex Clodia de libertinorum suffragiis vergl. Orelli, Ind. leg. p. 156.

<sup>824)</sup> Bergl. Gai. Inst. III, 56. Dosith. de Manum. § 7. L., sowie Bangerow, Latini Iuniani p. 1. sq. Beder, Handb. II, 1. p. 86. Der Zeits punkt, von welchem an der Prätor zu Gunsten jener servi in possessione libertatis intercedirte, muß im Allgemeinen der nämliche sein, in welchen die Raaßregeln des Prätor Autilius zu Gunsten der libertini fallen, somit die 2. Halfte des 7. Jahrh.; und hierauf gerade weist auch die lex Clodia hin. Daß Cicero die servitus jener Individuen anerkennt, so in Top. 2, 10.

Bedürfniß nun, die Stellung jener Classe von Individuen durch greisender und sester zu regeln, als solches durch das Edict des Prätors beschehen konnte, führte zur lex Iunia Nordana, die im J. 19 n. Chr. (772 d. St.) erlassen ward 825) und in ihrem ersten Abschnitte ungefähr dahin verordnete:

Qui voluntate domini in libertate fuerit, perinde liber sit, se atque si esset civis Romanus ingenuus, qui ex urbe Roma in Latinam coloniam deductus Latinus coloniarius esse coepit. 827)

p. Mil. 12, 33. hat nichts Bedenkliches, denn juristisch waren dieselben in da That Sclaven; daß aber Cicero diese Sclaverei so nachdrücklich hervstickt, erklärt sich aus seiner Stellung zum Clodius. Uebereinstimmend hiermit ift. daß bereits die lex Aelia Sentia von 4 n. Chr. (757 d. St.) jene possessio libertatis als zu Recht bestehendes Verhältniß anerkennt, nach Ulp. lib. sing. Reg. (fr. I, 12.): testamento vero manumissum perinde haberi indet atque si domini voluntate in libertate esset.

<sup>825)</sup> Begen des Alters dieses Gesetzes vgl. Vangerow, Lat. Iun. § 2 Bethmann - Hollweg de caus. prob. p. 78 — 100. Puchta, Inst. § 218. not. u. qq. vv. ww. xx.

<sup>826)</sup> Diese Fassung des Gesetzes ergiebt Dosith. de Man. § 9.: lex enim Iunia eos fieri Latinos iubet, quos dominus liberos esse goluit, in Berbindung mit Quinct. Decl. 340: Qui voluntate domini in libertate firrit, liber sit. — — Qui hanc legem componebat — — hoc scribendo: Qui in libertate fuefit, satis ostendit, aliud esse, in libertate esse, aliud liberum esse. Excutiamus etiam causas legis huius. Indignum putavit legumlator, — —. Adiecit, ut liberi essent, qui in libertate volumtate domini fuissent. Vis scire, quanto aliud sit in libertate esse, aliud liberum esse? Eum, qui in libertate fuerit, iubet lex liberum esse. — — Non enim legumlator putavit etiam eos, qui a dominis fuga abessent, esse in libertate, quod colligo scripto eius: Qui voluntate domini in libertate sucrit. Id. Decl. 342.: Qui voluntate domini in libertate sucrit, Aber st. Si de his loqueretur lex, quos dominus manumisisset et liberos esse voluisset, supervacuum erat. Nam etiam hac lege sublata, non dubitabatur (dubitaretur), quin manumissi liberi essent. Praeterea aliud esse; in libertate esse, aliud liberum esse, etiam ex eo manifestum est, quod eos qui in libertate fuerint, liberos esse lex iubet. — Adiectum est in lege: Qui voluntate domini in libertate suerit; vergs. lex Aelia Sentia bei Ulp. lib. sing. Reg. (fr. I, 12.): perinde haberi iubet, atque si domini voluntate in libertate esset.

<sup>827)</sup> Diese Fassung des Gesetzes ergieht Gai. Inst. III, 56.: lex (sc. Iunia) eos liberos perinde esse voluit, atque si essent cires Romani ingenui, qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini colonismi esse coeperunt; — legis Iuniae lator, cum intelligeret suturum ut a sictino e etc.: Dosith. de Manum. § 8. L.: — fiunt Latini

Mit dieser Bestimmung war daher die Stellung derer, welche ohne sörmliche Manumission von ihren Herren für frei erklärt worden waren, durchgreisend sixirt in der Weise, daß denselben, ebenso wie ihren Nachkommen die Stellung von Latini colonarii angewiesen wurde. Diese Latinität selbst nun hat das Besonderc, daß ihr in Folge ihrer Ablösung von der Basis der Communalangehörigseit alle diesenigen juristischen Bestandtheile mangeln, welche durch die Stellung in der Commun bedingt erscheinen, so daß daher hier sogar jenes Stück des ius Latii, welches wir als das characteristische Element der communalen Latinität anerkannten, das Privileg nämlich des Erwerbes der röm. Civität durch Bekleidung der Masgistratur in der Vaterstadt (§. 95) nothwendig sehlt. 828) Daber ist

Iuniani, quoniam lex Iunia, quae libertatem eis dedit, exaequavit eos Latinis colonariis, qui cum essent cives Romani, nomen suum **in colonia**m dedissent. Savigny in Zeitschr. IX. p. 319. sq. nimmt an, iene Fassung, perinde — atque si essent cives Romani etc. sei Austruck bed Gaius, und überdem durch eine irrige Boraussetzung deffelben gegeben; **die Irrihümlichk**eit solcher Annahme erhellt aus den weiter folgenden, obcisi tirten Borten: legis Iuniae lator etc.; denn hierin wird die Conception jener Fiction auf das Unzweideutiaste als eine dem Gajus fremde und zwar dem Gesetzgeber selbst angehörige bezeichnet (f. not. 842.); vgl. auch lustinian. in C. VII, 6, 1. pr. — Die Formel perinde ac oder proinde ac ist officieller Ausdruck einer Fiction; Jenes findet fich z. B. in der lex Aelia Sentia (not. 826. fin.), in den beiden Militärdiplomen in not. 799., in der lex munic. Mal. s. 55. fin.; dagegen Dieses in dem S. C. Hadr. bei Gai. I. III, 73. sowie nach Gai. I. III, 56. in der lex Iunia (f. not. 842.). Bei den Schriftstellern finden fich beide Clauseln häufig und zwar vielfach mit schman= fender Lesart, worüber val. Forcellini, s. v. v. und die das. Citirten, sowie Brisson. de V. S. und Schrader im Index feiner Institutionenausgabe s. v. v., und daju Cic. de Leg. II, 19. Liv. XXXI, 50. Quint. I. O. VII, 1, 60. Gai. Inst. IIL, 76. — Auf die obige Anordnung folgte sodann eine Bekimmung, welche das Berbältniß der lex Iunia gegenüber der lex Aelia Sentia feststellte, worüber vgl. Dosith. de Manum. § 10. 15. sq. L., woran tann speciellere Borschriften fich anschlossen, welche f. in not. 842.

828) Huschke, Gai. p. 10. hält auch in diesem Punkte die Verwandtschaft der Latini colon. und Iun. aufrecht; dies ermöglicht er in der Beise, daß er die specifischen Merkmale der Privilegien der Latini colon. verallgemeinert und durch diese Abstraction ein tertium comparationis gewinnt, welches er auch in den auf gleiche Beise verallgemeinerten Erwerbetiteln der röm. Civität für die Lat. Iun. aussindet. Ein so unbistorisches Versabren ist ohne reellen Berth und richtet sich durch das Urtheil zu dem es binleitet: daß die Rachsbildung der Lat. Iun. nach dem Stande der Lat. col. sich besonders auf die

bier der Anknüpfungspunkt, welcher diese junianische Latinität mit dem fünstlich übertragenen ius Latii der colonarii verknüpft, ein mesentlich anderer, als der war, welcher die Stellung der Letteren mit der der Latini antiqui vermittelte, und an Stelle des besonde ren Privileges der Erwerbung der rom. Civität tritt nunmehr eine Gleichheit in der allgemeinen rechtlichen Stellung, insoweit Lettere nicht durch die Communalangehörigkeit wesentlich bedingt war. Daher kann nun hier, gegenüber den Latini Iuniani gunacht nicht mehr die Souveranität ihrer Gemeinwesen in Frage tom men; 829) And nicht minder fällt bei ihnen hinweg das obbemerkte Privileg für Erlangung der Civitat, während das gleichartige Privileg der lex Servilia um deswillen nicht in Betracht kommt, weil im J. 19 diese lex bereits längst beseitigt mar; dagegen an den personalen Privilegien der Latinen in Bezug auf Erwerbung der romischen Civitat nahmen auch die Latini Iuniani mit Antheil. Endich kann aber auch ihnen gegenüber von einem ius municipale nicht die Rede sein, so daß demnach der Betrachtung des §. 97 ledigit verbleibt: das jus nexi et hereditatis, dasjenige Recht ferner, welches bei ihnen an die Stelle des ius municipale der Lat. col. tritt, sowie endlich noch der Mangel des civilen conubium.

### **§.** 97.

Die Rechtsfähigkeit der Latini colonarii und Iuniani nach dem privatrechtlichen ius civile Romanorum.

Für die Frage nach der Stellung der Latini der gegenwärtigen Periode in Bezug auf das Privatrecht erscheint es nicht ohne Bedeutung, daß die verschiedenen hierbei in Betracht kommenden Beziehungen zu einem einheitlichen Begriffe nicht zusammengesast wurden und demgemäß auch eine gesammtheitliche technische Bezeichnung für jene Stellung nicht gegeben war. Denn die Annahme, als ob der Ausdruck commercium diese Function versehen habe, erweist sich bei einem flüchtigen Blick in die Quellen als unwahr.

hervorstechendste Seite ibres Rechts, ibr Gelangen zum röm. Burgerrecht erftreckt. Davon besagt die lex Iunia gerade das Gegentheil.

<sup>829)</sup> Doch scheinen die Latini der lex Iunia dann, wenn sie in einem Municipium mit Latinität ihr Domicil nahmen, daselbst ius suffragii gehabt zu haben; vergl. lex mun. Mal. s. 53.

Benn daher diese Latini die juristischen Rachfolger der in §. 93 betrachteten zwölf col. lat. bilden, und die privatrechtliche Stellung dieser Letzteren wenigstens in ihrem wichtigsten Stücke in dem Ausprucke ius nexi mancipiique und später ius nexi et heroditatis eine Esllectivbezeichnung fand, so haben wir nun anzuerkennen, wie für die gegenwärtige Periode dieser Ausdruck wieder verloren ging, und an dessen Stelle zwar die Bezeichnung commercium sich vorsindet, allein auch dies nur in der Weise, daß das commercium eine noch viel beschränktere Beziehung umfaßt als jener erstere Ausdruck. Die Bründe dieser Erscheinung werden sich weiter unten ergeben, während wir hier unsere Betrachtung an jenes alte ius nexi mancipiique oder ius nexi et heroditatis historisch anzusnüpsen haben, mit Rücksicht darauf, daß, wie wir in §. 94 sq. darlegten, die Stellung der hier betrachteten Latini, durch die betressenden Gesetze selbst ensdrücksich an die jener alten Latini unmittelbar angeknüpst wurde.

Jenes alte ius nexi mancipiique oder ius nexi et hereditatis infaste nun nach unserer Erörterung in §. 61 u. 62 zunächst das civile commercium mit Einschluß der testamentisactio, und dies nicht allein für den Verkehr mit cives Romani, sondern auch für den Verkehrzwischen den Beliehenen selbst. Dieses Stück der Rechtszuständigkeit kehrt daher auch in der Latinität der gegenwärtigen Periode wieder, wie dies bezeugt wird bezüglich der Mancipation von Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XIX, 4.):

Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos colonarios Latinosque Iunianos;

bezüglich der Usucapion von Papin. lib. 12. Resp. (fr. Vat. §. 259):

Mulier sine tutoris auctoritate praedium stipendiarium instructum non mortis causa Latino donaverat; perfectam in praedio ceterisque rebus nec mancipii donationem esse apparuit; servos autem et pecora, quae collo vel dorso domarentur, usu non capta;

rezüglich der testamentifactio im Allgemeinen von Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XI, 16.):

Latinus habet — testamenti factionem, wozu vgl. ibid. (fr. XX, 8.),

owie bezüglich der testamentifactio passiva insbesondere von Ulpp. L. c. (fr. XVII, 1. XXII, 3.), wozu vgl. Vangerow, Latini Iuniani

p. 112. sq., und bezüglich der Fähigkeit, als Solennitätsperson bei der Testamentserrichtung zu sungiren von Ulp., L. c. (fr. XX, 8.):

Latinus Iunianus et familiae emptor et testis et libripens fieri potest, quoniam cum eo testamentifactio est.

Sodann umfaßte das ius nexi et hereditatis das civile ius actionis, welches wir auch den Latini beizulegen haben, so daß daher denselben z. B. die actio siduciae und auctoritatis, wie die hereditatis petitio u. dergl. zusam.

Richt minder umfaßte jenes Recht die Fähigseit zum Erwerbe des römischen Grundeigenthumes, und daß diese auch den Latini zustand, dürfen wir daraus entnehmen, daß nach der lex Rubr. c. XX. lin. 24. 25. 34. 35. und Gai. Inst. IV, 31. der praetor perogrinus über die cautio damni infecti edicirt hatte, und indem solches Edict nothwendig das Grundeigenthum Seitens der Peregrinen im ager Romanus voraussetzte, unter diesen eigenthumsfähigen Peregrinen schlechterdings nur die Latini verstanden werden können.

Dagegen lag in dem ius nexi et hereditatis entschieden wift die Fähigfeit zur legisactio, daher es zweifelhaft erscheint, ob solde in ihren noch in Anwendung befindlichen Beziehungen als in iure cessio und in Rom selbst als legis actio sacramento beim Centumviralgericht, wie als legis actio damni infecti causa den Latinen zugestanden habe. Für die bejahende Beantwortung dieser Frage bietet indeß Gai. Inst. IV, 31. einen Anhaltepunkt in dem Berichte, daß auch vor dem praetor peregrinus die legis actio vorgenommen worden sei, da unter den Peregrinen, die hierbei als die Bollziehenden des betreffenden Actes zu denken sind, in der That nur die Latini verstanden werden können; und hiermit stimmt denn auch überein, daß einerseits bei der in der gegenwärtigen Periode eintretenden Laxität in Bezug auf die von Altere überlieferten Principien des ius civile jene Zulassung der Latinen zur legis actio nichts Bedenkliches haben konnte, andrerseits aber auch das practische Bedürfniß des Verkehrslebens namentlich in Bezug auf die Centumviralsachen wenigstens für die zu Rom domicilirenden Latinen solche Zulaffung dringend erheischen mußte. Dier allenthalben aber mar ebenso wie in den Rechtsstreitigkeiten, welche dem Formularprocesse anheimfielen, das Forum des Latinen in der Stadt Rom por dem praetor peregrinus, nicht aber vor dem urbanus (Beil XI. §. VII).

Nach Maaßgabe aller dieser Momente haben wir daher anzunehmen, daß die Latinen der civilen Rechtsgeschäfte und Rlagen des Bermögensrechtes auf dem Gebiete des ius in re, und des Obligationen = wie Testamentserbrechtes theilhaft waren, ja daß innerhalb dieser Rechtsgebiete auch diejenigen dem ius civile an= heimfallenden anderweiten Titel von Erwerbung und Verlust, wie die anderweiten Wirkungen der Rechte, melde den Begriffen von Rechtsgeschäft und Rlage nicht unmittelbar sich unterordnen, in gleicher Maaße auf den Latinen übertragen und angewendet wurden, und dementsprechend daher auch dem Latinen nicht bloß die Fähigfeit zum Erwerben des civilen Rechtes und der civilen Klage, sondern auch die Fähigkeit zum Innehaben jenes Rechtes ohne Beiteres beigelegt ward, so daß daher der Lettere z. B. in der gleichen Beise wie der römische Bürger nicht bloß des in bonis esse, son= bern auch des meum esse ex iure Quiritium fähig war. Dagegen feblte, wie dem mit dem ius nexi mancipiique Beliehenen, so auch tem Latinen die Rechtsfähigkeit innerhalb des gesammten übrigen Gebietes des ius civile Romanorum, und namentlich auch theils die Fähigkeit zu denjenigen Rechtsgeschäften, welche eine höhere Stufe der Rechtsfähigkeit voraussetzen, als commercium und legis actio gewähren, theils die Fähigkeit zur civilen Agnation, Gentili= tat und Patronat, theils-endlich auch das römische conubium mit den hiervon allenthalben abhängigen Rechtsgeschäften und Klagen, somit also im Wefentlichen die Theilnahme am civilen Personen. Kamilien - und Patronatsrechte. Dieser Mangel der Rechtsfähigteit wird was zunächst das conubium betrifft, bezeugt durch Ulp. lib. sing. Reg. (fr. V, 9.):

Ex cive Romano et Latina Latinus oritur — —, quoniam, cum his casibus conubia non sint, partus sequitur matrem; mozu vgl. ibid. (fr. V, 4.), Gai. Inst. I, 67. und Boëth. in Cic. Top. p. 304. Or. 830)

<sup>830)</sup> Nach Gai. Inst. I, 80. nahmen einige Juristen an, daß die lex Aelia Sentia den nämlichen Latinen conubium mit den Römerinnen ertheilt babe. Diese Ansicht würde nur dann richtig gewesen sein, wenn die lex Aelia Bentia mit solcher Ehe alle civilen Wirkungen des iustum matrimonium verkilloft hätte, und da dies nicht der Fall ist, erweist sie sich als salsch World inder der Grund des Irrthums lag, ob in einer unrichtigen Auffassung jenes

Was sodann die Agnation, wie die damit in Wechselzusammenhang stehende patria potestas und manus betrifft, so wird zunächst die Fähigkeit zur patria potestas in activer, wie passiver Beziehung den Lakinen auf das Bestimmteste abgesprochen von Gai. Inst. I, 66.:

Si Latinus — — filium procreaverit — Latinum ex Latina aut civem Romanum ex cive Romana, non habebit eum in potestate;

sowie Ibid. §. 67.:

Si civis Romanus Latinam — uxorem duxerit — et filium procreaverit, hic non est in potestate, quia ne quidem civis Romanus est, sed — Latinus, wozu vergl. Ulp. lib. sing. Reg. (fr. VII, 4.), Boëth. in Cic. Top. p. 304. Or.;

und übereinstimmend hiermit ist, wenn den Latinen die juristische Möglichkeit abgesprochen wird, iusti liberi zu erzeugen, wie dies ergiebt Gai. Inst. III, 72.:

Si Latinus — ab imperatore ius Quiritium consecutus fuerit — iustos liberos procreat;

denn da iusti liberi nux die aus einer nach ius civile Romanorum bestehenden Che, somit aus einem iustum matrimonium erzeugten Kinder sind, so können auch von diesem specisischer ömischen Gesichtspunkte aus die Kinder des Latinen niemals iusti, sondern stets nur non iusti sein (Beil. X §. VI).

Diese nämlichen Sätze sprechen nun auch darin sich aus, daß, dasern der Latine zugleich mit seinen legitimen Verwandten das römische Bürgerrecht erlangte, doch dieselben nach ius civile Romanorum weder Agnaten sind, noch auch beziehentlich in der patria potestas zu einander stehen, vielmehr solche civile Rechte ausdrücklich und besonders verliehen erhalten müssen, daher Agnation und patria potestas, selbst wenn sie nach dem Municipalrechte des Latinen vor Erwerb der Civität bestanden, doch in Folge dieses Erwerbes sich lösten. Dies besagt bezüglich der Agnation Plin. Paneg. 37.:

Novi (sc. cives) seu per Latium in civitatem seu beneficio principis venissent, nisi simul cognationis iuris impetrassent,

Resetes oder aber des Begriffes conubium, bleibt zweiselhaft, obgleich bas Lettere mahrscheinlicher ist.

alienissimi habebantur; sowie: Romanam civitatem — affinitatum damuo bene compensari putarent; 831)
und bezüglich der patria potestas Plin. l. c.:

Eandem immunitatem (sc. vicesimae hereditatum) in paternis bonis filio (sc. Latino simul cum patre civitatem Romanam adepto) tribuit (sc. Nerva), si modo redactus esset in patris potestatem, wozu vergl. ibid. c. 38., 822)

sowie lex munic. Salp. c. 22.:

Qui quaeque ex h(ac) l(ege) [exve] edicto imp(eratoris) Caesaris Aug(usti) Vespasiani imp(eratoris)ve Titi Caesaris Aug(usti) aut imp(eratoris) Caesaris Aug(usti) Domitiani p(atris) p(atriae) civitatem Roman(am) consecutus consecuta erit, is ea in eius, qui c(ivis) R(omanus) h(ac) l(ege) factus erit, potestate — —, cuius esse deberet, si [civitate] mutatus mutata non esset, esto; 833)

<sup>831)</sup> Benn hier Plin. nicht von agnatio, sondern von cognatio und affinitas spricht, so ist dies entweder eine Rachlässigkeit oder ein Irrthum von seiner Seite, insosern cognatio und affinitas Begriffe sind, welche für das ius civile von höchst untergeordneter Bedeutung, dagegen wesentlich maaßegedend auf dem Gebiete des ius gentium sind; oder aber es entspricht sein Sprachgebrauch dem in Bezug auf die vicesima hereditatum gültigen Rechte und dann liegt hierin eine singuläre Inconsequenz, welche um der utilitas willen contra rationem iuris jenen Reubürgern in Bezug auf jene Steuer Cognation und Affinität abspricht. Bergl. auch Thl. I. § 59. Trajan hob übrigens nach Plin. l. c. 39. jenen Satz auf: his quoque quibus per Latium civitas Romana patuisset, idem inclusit omnibusque inter se cognationum iura commisit simul; allein wahrscheinlich bezog dies sich nur auf die vicesima hereditatum (vgl. husche, Gai. p. 21.) und selbst andernssalls würde es hierbei immer nur um ein ius singulare sich handeln, woraus leine generellen Consequenzen zu ziehen sind.

<sup>832)</sup> Bergl. auch Plin. l. c. 37.: sanctissimas necessitudines — — scindi (sc. civitate Romana a Latinis adipiscenda) und vectigal (sc. vices. heredit.), quod liberos ac parentes faceret extraneos (sc. Latinos cives Romanos factos); woju vgl. auch l. c. c. 39. fin. Zu diesen Stellen vgl. auch Susche, Gajus p. 16. sq.

<sup>833)</sup> Diese Bestimmung ist vielleicht nach Trajan ganz allgemein auf bas mains Latium ausgedehnt worden, worauf Gai. Inst. I, 95. hinweisen tonnte; immerhin aber erscheint dieselbe als ius singulare, welche gleich als und ber allgemeinen Regel derogirt und damit die Existenz der letterente bestätigt. Gleiches gilt, wenn auch die erroris und causae probatio die

eine Bestimmung, deren Sinn der ist, daß die vor Erwerd der Civität nach salpensanischem Municipalrechte bestehende patria potestas für den Fall des Erwerdes der Civität als civile aufrecht erhalten und so vor dem Untergange geschützt wird. Und übereinstimmend hiermit ist auch, daß in dem vorausgesetzten Falle das Intestaterbrecht der mit einander zur Civität gelangten Latinen aufgehoben ist, wie dies ergiebt Plin. Pan. 37.:

Civitas — Romana (sc. a Latinis acquisita) instar erat — orbitatis, quum carissima pignora salva ipsorum pietate distraheret. 834)

In der gleichen Weise aber, wie bezüglich der Agnation und patria potestas nebst den daron abhängigen Rechten ergiebt sich der entsprechende Beweis bezüglich der manus und des mancipium aus lex mun. Salp. c. 22., wo bezüglich beider Rechte genau die nam= liche Disposition wiederkehrt, wie bezüglich der patria potestas; und indem daher durch Erwerbung der römischen Civität für den Latinen und dessen Chegattin dem allgemeinen Principe nach bie vorherbestandene manus aufgelöst und nur fraft besonderer und singulärer gesetzlicher Bestimmung auch nach jener Statusveranderung aufrecht erhalten wird, so erklärt sich nun hieraus auch, daß dem allgemeinen Principe nach alle, die manus zu ihrer Borandsetzung habenden Rechtsverhältnisse und insbesondere auch das der Chefrau testamentarisch gewährte ius optandi tutoris durch solche Erwerbung der Civität ihren Untergang finden, daher denn auch zur Beseitigung aller Zweifel die lex mun. Salp. c. 22. neben dem Fortbestande der manus auch den Fortbestand dieses ius optandi tutoris noch besonders zusichert. 835)

patria potestas gewährte, worüber vergl. Gai. Inst. I, 66. 68. und die das. von Böding cit. Stellen, und worauf Gai. Inst. I, 95. mit Sicherheit bezogen werden fann.

<sup>834)</sup> Benn Plin. l. c. von einem Erbrechte zwischen ben in Frage stebens den Personen spricht, so-ist dabei vorausgesett, daß theils Eltern und Kinder zusammen die Civität erhalten haben (wie dies auch in c. 37. etiamsi eognationum iura non recepissent, quum civitatem adipiscerentur der Plural beweist), theils das testamentarische Erbrecht Platz greift; nicht aber ist, abgesehen vom Falle der Verleihung der sog. iura cognationum, an ein Intestaterbrecht zu denken.

<sup>3 835)</sup> Es handelt fich hier um ein Testament, welches von dem Salpensauer vor Erwerbung der römischen Civität errichtet worden war und der Chefran

In ähnlicher Weise wird aber auch bezüglich des Patronates in der lex mun. Salp. c. 23. bestimmt:

Qui quaeque h(ac) l(ege) — — c(ivitatem) R(omanam) consecutus consecuta erit, is in libertos libertasve suos suas paternos paternas, qui quae in c(ivitatem) R(omanam) non venerit, deque bonis eorum earum et is, quae libertatis causa inposita sunt, idem ius eademque condicio esto, quae esset, si civitate mutat[u]s mutat[a] non esset;

denn auch dieser Bestimmung ist der Sinn beizumessen, das vor Erwerb der Civität bestandene Patronat als civiles aufrecht zu erhalten, wobei indeß solches Recht in seinem Inhalte noch von dem salpensanischen Municipalrechte bestimmt wird.

hier allenthalben aber tritt der nämliche Sachverhalt und entgegen, den wir in not. 79—81. bereits bezüglich der Peresgrinen im Allgemeinen vorfanden: der Erwerb der römischen Eivistät löst die, wie dem Peregrinen, so auch dem Latinen vorher zukändigen und weder auf ius gentium, noch auf ius eivile Romanorum beruhenden Rechte. Diese Thatsache selbst aber wird in den obigen Stellen theils direct bezeugt, theils indirect dadurch, daß dem Latinen nach Erwerb der Civität das eivile Recht bezügssich der bereits früher begründeten Lebensverhältnisse erst besonders verliehen wird; denn hieraus ergiebt sich in der That mit innerer und absoluter Nothwendigseit, daß das vor Erwerh der Civität bestandene analoge Recht nicht einil war, somit also nicht auf einer

das ius optandi tutoris verlieb. Durch Erwerb der Civität murde nun nicht das Lestament insirmirt, denn dies bestand in Folge der testamentisactio bereits vorher nach ius civile Roman., wohl aber jenes Recht insbesondere, weil dasselbe auf der manus im Besonderen beruht, diese aber für den Salpensaner nicht nach ius civ. Rom., sondern nach ius munic. Salp. bestand, daber dieselbe durch Erwerbung der Civität dem allgemeinen Principe nach sich löst. Die lex mun. Salp. c. 22. sest jedoch dieses Princip sür Salpensa außer Birtsamteit und bestimmt, daß auch nach Erwerbung der Civität die alte manus und das alte ius optandi sortbestehen und zwar nunmehr als iusta oder nach ius civile Rom. beständig gelten sollen. Diese Aussassung bat im Besentlichen bereits Giraud, les tables de Salp., mährend huschte, Gajus p. 15. not. 6. durch die sublime und völlig bedentose Scheidung, die tutoris optio sei nicht von der manus, sondern von der in manum conventio bez dingstate Sache wieder verwrirt. Nicht minder unbaltbar ist die Ansicht von Montalen Stadtr. p. 459. sq.

Theilnahme des Latinen am bezüglichen ius civile Romanorum und auf einer entsprechenden Rechtsfähigkeit beruhte. Der Grund solcher Lösung jener vor Erwerb der Civität innegehabten Rechte liegt aber in dem Principe der Exclusion des peregrinen Rechtes, welches in den in Frage stehenden Beziehungen die Unterordnung des civis Romanus unter ein ius peregrinorum, und dem ents sprechend das Innehaben des auf Municipalrechte berubenden Rechtes für schlechthin unzulässig erklärt (§. 90 fin.). ber in Fortwirkung dieses alten Principes die vor der Erwerbung der römischen Civität dem Latinen zuständigen Rechte der Agnation und patria potestas nebst entsprechendem Intestaterbrechte, die manus nebst ius optandi tutoris, mancipium und Patronat in Folge jenes Erwerbes der allgemeinen Regel nach aufgehoben werden, so bestimmt nun die lex mun. Salp. um die daraus für den Latinen hervorgehenden materiellen Nachtheile abzuwenden, ausdrücklich und besonders den Fortbestand jener Rechte, und sett somit duch ein communales Privileg dasjenige fest, was wir als personales Privileg bereits in not. 79. bezüglich des Peregrinen im Allgemeinen in ähnlichen Fällen vorfanden.

# **§** 98.

Die privatrechtliche Rechtsfähigkeit im Allgemeinen der Latini colonarii und Iuniani.

In §. 97 stellten wir fest, daß der Latine ausgeschlossen war von dem ius civile Romanorum insoweit als solches zunächst dem Begriffe des conubium sich unterordnete; insoweit solches ferner die Gentilität, Agnation und das Patronat betraf; und insoweit endlich Rechtsgeschäfte in Frage kamen, welche wie z. B. die arrogatio, manumissio censu, confarrentio, coemptio, eine höhere Stuse der Rechtsfähigkeit voraussetzen, als solche commercium nebst legisactio und testamentisactio gewährten. Daher waren im Allgemeinen die Latinen ausgeschlossen von dem römischen Personen, Familien= und Intestaterbrechte. Wenn wir nun aber innerhalb dieser Sphären der Lebensverhältnisse nothwendig den Latinen ein ordnendes und bestimmendes Particularrecht beizumessen haben, so entsteht nun die Frage nach dem Inhalte, wie nach der Anglität solchen Rechtes. Zunächst die Qualität dieses Rechtes betreffend,

so haben wir sestgestellt, daß es das ius civile Romanorum nicht war, denen jene Verhältnisse zur Normirung unterlagen: es manzelte den Latinen ebensowohl die Civität, wie eine jenen Rechtsspartien entsprechende partielle und besondere Rechtssähigseit, velche das Medium gebildet bätte, das ius civile Rom. mit dem Latinen zu verbinden. Vielmehr ist es hier sediglich ein ius deliticiorum, welches die Verhältnisse der Latinen regelt, und welches bei den Lat. colonarii als ius municipale zu Tage tritt, bei den Lat. Iuniani dagegen solcher communalen Beziehung entbehrt und m eine rein personale, von jeder Mitgliedschaft in einer Commune unabhängige Qualität des Individuum, an dessen personale Latinias sich anknüpste.

Wesentlich verschieden hiervon ist die Frage nach dem Inhalte solches ius doditiciorum; und diese Frage haben wir in der That dahin zu beantworten, daß es im Allgemeinen der normative Stoff des ius civile Romanorum war, der den Inhalt jenes Rechtes der Satinen bildete, so daß daher solches ius dediticiorum, zwar seinem Besen nach von dem ius civ. Rom. verschieden, doch in der weit= greifendsten materiellen Uebereinstimmung mit dem Letteren stand. Und dieses Resultat wird theils ausdrücklich durch die Quellen bestätigt, theils leitet die historische Reflexion darauf hin. Denn wenn wir als den letten Ausgangspunkt der hier betrachteten Berbaltnisse die zwölf lat. col. minderen Rechtes anzuerkennen haben und diese wiederum an noch ältere Erscheinungsformen der vorhergebenden Periode fich anlehnen, so haben wir nun vor Allem als einen beachtenswerthen Moment anzuerkennen, daß das gemeine Privatrecht der liberae civitates Latiums, somit das ius civile Latinorum bereits in seinem Ausgange zahlreiche Berührungs. punfte und Aehnlichkeiten mit dem ius civile Romanarum darbot, und namentlich war es das mancipium und die patria potestas nebst mancipatio, fiducia und manumissio, die adoptio und die tutela, welche wir hier, wie dort vorfanden (§. 32). Diese Berührungspunkte aber wurden im Laufe der politischen wie culturhistorischen Entwickelung immer zahlreicher: indem Rom und Latium immer inniger und fester durch die Bande der Lebensgemeinschaft verknüpft wurden, so geschah es, daß ebensowohl dei Latiner zahlreiche römische Rechtssatzungen recipirten, wie die lex Faria testamentaria, lex Voconia de mulierum hereditatibus u. a.

(§. 32), wie daß auch Rom Rechtsinstitutionen annahm, welche dem latinischen Rechte angehörten, wie die Stipulation und den Litteralcontract mit ihren Condictionen (§. 33. 34), während die cautiones und actiones rei uxoriae in Rom und Latium zu gleicher Zeit aufkommen mochten (Gell. N. A. IV, 3, 1. 2.) Und wie daber auf diese Beise das gemeine Privatrecht der sonveränen latinischen Mutterstaaten, wenn auch nicht vollständig (not. 246), so doch in immer ausgedebnter Maaße zu materieller Uebereinstimmung mit dem ius civile Romanorum sich erhob, so mochte nun in noch weit erhöhter Potenz solche Uebereinstimmung in dem Privatrechte der coloniae latinae obwalten, mo dem römischen Elemente von Vom berein ein weit gewichtigerer Einfluß zukam durch das Mittel der römischen Colonen und unter der Schwerfraft der romischen Bege monie. Und andrerseits haben wir auch einen ähnlichen Entwicke lungsgang anzunehmen in den Communen mit ius nexi mancipiique, indem auch hier das nationale Rechtselement, welches neben dem durch jene technische Bezeichnung gegebenen römisch = cirtlen Rechtsstoffe von Vorn herein in Anwendung sich erbielt, mehr und mehr römischen Rechtsclementen weichen mochte, bestimmt bierin sowohl durch die Attractionsfraft jenes bereits gegebenen römischen Rechtsstoffes, wie durch die Romanisirungspolitif Roms selbst und durch dessen dynamisches, wie geistiges Uebergewicht (§. 62). So daher dürsen wir der Annahme Raum geben, daß bereits in den 12 col. lat. minderen Rechtes das durch das ius nexi mancipiique oder ius nexi et hereditatis nicht gedeckte Rechtsgebiet von romischem Rechtsstoffe inficirt, ja beherrscht ward, insofern auch bier das ius civile Romanorum Anwendung fand, wenn immer auch nicht als solches, sondern lediglich als ein damit übereinstimmendes Und indem nun die mit dem ius Latii bewidius dediticiorum. meten Communen der späteren Zeit, die Latini colonarii der gegenwärtigen Periode ihre politische und juristische Organisation jenen 12 col. lat. minderen Rechtes entlehnten, so beschah es nun anch, daß dieselben in der gleichen Weise das ius civile Romanorum als ihr Municipalrecht erhielten, wie Jene. Und hieraus erklärt sich baher, daß wir in dem ius municipale von Salpensa auch außerhalb des Gebietes von commercium und testamentifactio so zahlreiche Institute des ius civile Romanorum porsinden, wie die patria potestas (lex mun. Salp. c. 21. 22.), die manus,

die tutoris optio und das mancipium (c. 22.) das Patronat mit seinen Rechten in bona liberti (c. 23.), die tutela impuberum, wie mulierum (c. 28.) und die tutela dativa (c. 29.), ja wahrscheinlich auch die manumissio per vindictam und censu (s. unten). Allein daß hierin allenthalben zwar römisch-civiler Rechtsstoff, nicht aber ius civile Romanorum selbst, sondern lediglich ius municipale Salpensorum uns entgegentritt, beweist nicht allein die Ausführung von §. 97, sondern auch die Bestimmung von lex mun. Salp. c. 29.:

Qui tutor li(ac) l(ege) datus erit, is ei, cui datus erit, quo ne ab iusto tutore tutela [a]beat, tam iustus tutor esto, quam si is c(ivis) R(omanus) et adgnatus proxumus c(ivis) R(omanus) tutor esset;

denn das ius civile Romanorum erseidet hiernach auf den Latinen seine naturs und berufsmäßige, vielmehr sediglich eine naturs und berufswidrige Anwendung, welche sediglich durch die Siction: quam si civis Romanus esset 836) vermittelt wird und somit in der gleichen Weise auf einem fünstlichen Versahren und rein singulären Machtsgebote beruht, wie wenn in lex mun. Salp. 22. u. 23. die Fortsdauer der vor Erwerb der römischen Civität begründeten Verhältsnisse durch die Fiction nicht eingetretener Statusveränderung: si civitate (sc. Salpensana) mutatus mutata non esset aufrecht erbalten wird. Und die Richtigseit dieser Aufsassung wird noch besonders bestätigt durch lex mun. Mal. 54., wo selbst Rechtssäße des publicum ius civile Rom. durch die Fiction: si civis Romanus esset auf die Masacitaner übertragen werden. 837) Wenn daber in

Rlagen des ius gentium, wo wir denselben ebenfalls begegneten (§. 82); die Fiction befrifft dort nur die Klagformel und vermittelt nur scheschar die lleberstragung eines Klagrechtes auf den Peregrinen, welches ursprünglich zwar iuris civilis gewesen, in späterer Zeit aber wahrhaft iuris gentium geworden war, daber nunmehr jene Fiction ohne alle reelle Bedeutung ist, und lediglich noch eine formelle Existenz in der Klagsormel sich behauptet. Sier dagegen betrifft die Fiction das materielle Recht selbst und vermittelt einen Rechtsslap auf die Peregrinen, der als iuris civilis noch fort und fort anerkannt wurde. Sier hat daber die Fiction noch eine reelle Bedeutung, während wiederum die formelle Bedeutung ihr sehlt, da sie wahrscheinlich den Klagsformeln nicht inserirt ward.

<sup>837)</sup> Eine entsprechende Form, in welcher die llebertragung von romiichem ius publicum ausgesprochen wird, findet fich in lex mun. Mal. 64.: obligati

lex mun. Salp. 29. in den Worten: quo ne ab iusto tutore tutela abeat, den Salpensanern eine iusta tutela, und ebendas. c. 21. legitimae nuptiae beigemessen werden, so ist diese Prädicirung nicht in dem specifisch=römischen Sinne und nicht vom Standpunkte des ius civile Rom., als vielmehr lediglich vom Standpunkte des ius municipale Salp. aus aufzusassen (Beil. X § II. III.), indem vielmehr vom specifisch=römischen Gesichtspunkte aus die tutela und die nuptiae der Salpensaner in eben der Weise non iustae und nicht zu Recht bestehende waren, wie Gai. Inst. I. 55. und 193. mit gleicher Rücksicht der patria potestas der Galater und der tutela mulierum der Bithynier den rechtlichen Bestand abspricht.

Nach Alle dem daher dürsen wir anerkennen, daß die latinischen Communen insoweit, als sie nicht des ius civile Rom. in Folge commercium und testamentisactio unmittelbar theilhast waren, ihre besonderen Municipalrechte batten, welche in einer weitgreisenden materiellen Uebereinstimmung mit dem ius eivile Rom. standen und zwar in allen latinischen Communen im Allgemeinen in den nämlichen Rechtspartieen solche Uebereinstimmung erkennen ließen. Allein andrerseits liegt auch kein Grund vor, zu bezweiseln, daß nicht in einzelnen Punkten diese Municipalrechte von dem ius civile Rom. abwichen. Ja die lex mun. Salp. selbst läßt uns in dem Manumissionsrechte einen derartigen Disserenzpunkt erkennen, indem diese in c. 29. bestimmt:

Si quis municeps municipi Flavi Salpensani, qui Latinus erit, aput II vir(os), qui iure dicundo praeerunt eius municipi, servom suom servamve suam ex servitute in libertate manumiserit liberum liberamve esse iusserit, dum ne quis pupillus neve quae virgo mulierve sine tutore auctore quem quamve manumittat liberum liberamve esse iubeat: qui ita manumissus liberve esse iussus erit, liber esto, quaeque manumissa liberave [esse] iussa erit, libera esto, uti qui optum[o] iure Latini libertini liberi sunt erunt; [d]um is qui minor XX annorum erit ita manumittat, si causam manumittendi iusta[m] esse is

obligataque sunto, uti ii eave populo Romano obligati obligatave essent, si aput eos, qui Romae aerario praeessent, ii praedes iique cognitores facti eaque praedia subdita, subsignata obligatave essent.

numerus decurionum, per quem decreta h(ac) l(ege) facta rata sunt censuerit.

Denn indem in dieser Borschrift von den Manumissionsarten, welche vor dem Duovir vorgenommen, gehandelt wird, so wird nun hiermit einestheils nicht ausgeschloffen, daß nicht auch die manumissio testamento dem falpenfanischen Municipalrechte bekannt gewesen, und andrerseits wiederum wird eine doppelte Form der Manumission vor dem Duovir vorausgesett, deren eine durch ex servitute in libertate manumittere, deren andere durch liberum esse iubere umschrieben wird. Segen wir nun hierbei dem romi= schen Rechte analoge Manumissionsformen voraus, so werden wir unter dem ex servitute in libertate manumittere die manumissio per vindictam, und unter dem liberum esse iubere die manumissio censu zu verstehen haben, welche zu Salpensa vor den Duovirn vorgenommen wurde, da diese daselbst denjenigen Geschäfts. freis beforgten, der zu Rom den Ressort der Censoren bildete. 838) Daber dürfte insoweit zwar das Manumissionsrecht von Salvensa mit dem ius civ. Rom. übereingestimmt haben, als hier, wie dort die Form der manumissio testamento, per vindictam und censu anerkannt war, allein eine Verschiedenheit beider Rechte trat zu Tage hinfictlich der personalen Requisite der beiden letten Manumissionsarten. Denn mährend das römische Recht auf Grund der lex Aelia Sentia für die vollgültige Manumission mehrfache Requifite in der Person des manumittendus, wie des manumissor aufstellt,839) so begnügt sich das ius mun. Salp. mit dem doppelten, für die Person des manumissor erforderten Requisite, daß der pupillus und die mulier in tutela nur tutore auctore manumittiren durfe, sowie daß der minor XX annorum einen genügenden Frei-

<sup>2008</sup> Dem Ausdrucke: manumittere ex servitute in libertate ist der Ausdruck in dem S. C. bei Liv. XLI, 9, 11.: in libertatem vindicare analog. Das liberum esse iubere fast Mommsen Stadtr. p. 437. als Manumission durch eine beliebig gefaste Erstärung des Herrn vor dem bestreffenden Beamten, beifügend, daß jeder denkende Jurist zugestehen werde, daß das römisch=latinische Recht anfänglich gar keine Freilassung gestattet haben könne und deren Zulassung sich sehr allmählig aus Privileg und obrigskeitlicher Connivenz herausgearbeitet habe. Indeß wird wohl jeder denkende, wie nichtbenkende Jurist eine derartige Anmuthung eines solchen Zugeständsnisses mit Entschiedenheit zurückweisen.

<sup>839)</sup> Bgl. Böding, Inft. §. 47 p. 186 sq.

lassungsgrund vor dem ordo decurionum darzuthun habe. Und wie nun hierin schon eine bedeutende Verschiedenheit von dem ius civ. Rom. zu Tage tritt, 840) so steigert sich dieselbe noch wesentlich dadurch, daß, wie lex mun. Salp. c. 28 ersennen läßt, und beziehentlich Gai. Inst. I, 47. und Dosith. de Manum. §. 14. L. besonders bezeugen, weder das Recht der lex Aelia Sentia mit seinen libertini dediticii, noch das Recht der lex Iunia Nordana mit seinen libertini Latini Anwendung auf Peregrinen und Austnahme in das ius munic. Salpens. ersahren batten. 841)

Nach Alle dem nun können wir die Stellung der Latini colonarii in Bezug auf das Privatrecht dabin bestimmen: es hatten die selben das commercium und die testamentisactio, wie wahrscheinslich auch die legisactio des ius civile Romanorum und insoweit daher unterlagen dieselben in dem Berkehre mit cives Rom. diesem Rechte. Ingleichen hatten dieselben Grundeigentbumsfähigkeit am ager Romanus, wogegen ihnen das conubium und jede anderweite Rechtssähigkeit des ius civile Romanorum sehlte. Das Recht aber, welches den Berkehr zwischen den Latinen unter einander normirk, war innerhalb des durch die Begriffe von commercium und testamentisactio mit Einschluß der legisactio bestimmten Gebietes das ius civile Romanorum selbst, so daß daher insoweit die entsprechenden Rechtsverhältnisse der Latinen iusta waren. Dagegen im Uedrigen batten die Latinen ihr eigenes ius municipale, welches in den meisten Beziehungen übereinstimmend, in einzelnen Punkten aber

<sup>840)</sup> Bgl. Giraud, les tables de Salp. p. 110 sq.

<sup>841)</sup> Die Manumission des ius mun. Salp. muß in Parallele gescht werden mit der manumissio solemnis des röm. Rechts, nicht aber mit dessen minus solennis; denn hier, wie dort erlangt der manumissus die Civitae das manumissor. Daher ist der civis Salpens. libertinus nicht Latinus Iunianus, sondern colonarius, was ausdrücklich in lex mun. Salp. c. 29. besagt wird: liber esto, uti qui optumo iure Latini libertini liberi sunt. Dagegen eine manumissio minus solennis kennt die lex mun. Salp. nicht, daber eine solche juristisch nichtig ist. Irrig sind daher die entgegenstehenden Anssächten von Giraud, les tables de Salp. p. 108. sq., der dabei mit Unrecht auf die Inschrift bei Orelli, no. 3914. sich beruft, da diese nur beweist, daß auch in den satin. Municipien den Atbertinen das volle ius honorum sehlt, vgl. Mommsen, Stadtr. p. 416. — Daß übrigens nur der Latinus, nicht aber der civis Romanus jene Manumissionen des ius mun. Salp. vernehmen sann, ist einsache Consequenz, vgl. §. 18.

abweichend zu dem ius civile Romanorum sich verhielt, durchgebends aber ein selbstständiges und seinem Wesen nach von diesem verschiesdenes Ganze bildete. Und indem nun in Bezug auf alle diese Bestandtheile das ius Latii in seinem Inhalte wahrscheinlich durch die Rechtstheorie selbst eine abstracte Feststellung erfahren hatte, som mochte nun dasselbe allenthalben mit den nämlichen Säßen und Instituten und durchgreisend gleichmäßig in den verschiedenen Musnicipien sich vorsinden. Daneben erlitten auf die Latinen auch noch das ius gentium, wie auch solche Bestimmungen des römischen Particularrechtes Anwendung, welche, dem Gebiete des Privatrechtes fremd, um höherer politischer Rücksichten willen solche Ausdehnung ersuhren, wie z. B. das S. C. Claudianum, bezüglich dessen Paul. Sent. rec. II, XXI A. §. 1 berichtet:

Si mulier ingenua civisque Romana vel Latina alieno se servo coniunxerit, si quidem invito et denuntiante domino in eodem contubernio perseveravit, efficitur ancilla.

Ja selbst dem Edicte des Präses derjenigen Provinz, in welscher das Municipium lag, werden wir durchaus nicht alle Gültigsteit abzusprechen, vielmehr eine suppletorische Anwendung beizusmessen haben, insoweit nämlich als für die betreffenden Lebensvershältnisse in dem ius Latii an sich die erforberlichen Normen nicht gegeben waren (not. 850). Und endlich hatte auch dasjenige römische Recht, welches wir in §. 102 als gemeines römisches Reichsrecht nachweisen werden, für die coloniae Latinas bindende Krast und Gültigkeit.

Wenden wir nun nach Alle dem den Latini Iuniani842) ins-

<sup>842)</sup> Unter Latinus Iunianus versteht unsere Bissenschaft meist den manumissus der lex Iunia und in dieser Beziehung kehrt auch der Ausdruck bäusig in den Quellen wieder; allein die Letteren verstehen darunter auch die Gesammtheit Derjenigen, deren Stellung, seien sie ingenui od. libertini, auf der lex Iunia beruht, so z. B. Ulp. in Fr. Vat. § 193. cit., sowie in lib. sig. Reg. (fr. XIX, 4.1; und in diesem Sinne nehmen wir dier immer den Ausdruck. Die besonderen Beschränfungen, welche die lex Iunia bezüglich der ihr untergeordneten manumissi gegenüber den ingenui aussprach, baben dier für uns satt kein Interesse; es sind solgende: 1. eine Bestimmung, welche nach Gai. I. III, 56. im Besentlichen dahin lautete: ut res Latinorum libertorum proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset, und wozu vergl. ibid. §. 58. 72. Dosith. de Manum. §. 7. Iustin. in Inst. III, 7. §. 4 und C. VII, 6, 1. pr. § 8. 10. Isid. Orig. IX, 4, 51.

besondere unsere Betrachtung zu mit der Frage, wie bei Ermangelung einer communalen Organisation der dadurch bedingte Mangel eines ius municipale ersett worden sei und was für ein Recht daher die jenigen Lebensverhältnisse Jener normirt habe, welche nicht iu Folge von commercium und testamentifactio dem ius civile Romanorum sich unterordneten, so dürsen wir hier mit Rücksicht darauf, daß die Stellung der Latini colonarii den Iuniani als Vorbild diente, der

. Salvian. c. Avar. III, 7.; ob diese Bestimmung der l. Iun. selbst oder einen späteren Edicte des Prators zu überweisen ift, hangt davon ab, ob man bei Gai. Inst. III. 56. liest: quare legis Iuniae lator, wie Lacemann, oder: nam praetor lege Iunia lata, wie jest Boding will; allein diese Lesart Bodings erweist fich verwerflich, weil fie a. im Biderspruche steht mit Gai. I. III, 57. 70. 76. und Iustin. in C. VII, 6, 1. pr.; denn diese Stellen bezeugen ausdrudlich, daß auf der l. Iun. felbft, nicht aber auf dem prat. Edicte die Sage über den Nachlaß des Latin. Iun. libertin. beruhten; b. diesfalls das gang Unglaubliche vorauszusegen mare, daß der Berfasser der l. Jun. den so wichtigen Bunft übersehen hatte, wie es mit dem Nachlaffe des Latin. libert zu halten sei. — 2. Erklärte die l. Iun. den Latin. libert. für intestabilis: Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XX, 14.), Gai. Inst. I, 23. III, 72.; die l. lun. fprach indeg nur von Testamenten; daber die Frage, ob der Lat. Iun. libert codicilli ab intestato errichten fonne der auctoritas ICtorum gur Beants wortung anheimfiel; diese aber scheint die Frage nach Paul. lib. 2. Sent (fr. Vat. § 172.) bejahend entschieden zu haben, wofür auch die Analogie von unten sub 3. spricht. — 3. Erflärt die 1. Iun. den Lat. libert. für incapax: Gai. Inst. I, 23. 24. II, 110. 275. Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XXII, 3. 8.) Isid. orig. IX, 4, 51.; die l. Iun. sprach jedoch nur von der hereditas und dem legatum; bezüglich der mort. c. donat. und des fideicomm. nel daber die Entscheidung der auctoritas ICtorum anheim; diese verneinte wahre scheinlich in Bezug auf die Erstere, bestimmt aber in Bezug auf bas Lestere die Incapacität: Gai. Inst. I, 24. II, 275. Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XXV, 7.), bis endlich die mort. c. don. in Bezug auf die Incapacität den Legaten durch ein besonderes S. C. ausdrudlich gleichgestellt wurde, worüber f. Bangerow, Lat. Iun. p. 118. sq. - 4. Berbot die l. Iun., den Lat. libert. durch Teitament jum tutor ju ernennen: Gai. Inst., I, 23. Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XI, 16.) — 5. Schrieb die l. Iun. vor, daß die tutela patronorum über den Lat. libert. dem zustehe, der denfelben ex iure Quir. gebabt batte: Gai. Inst. I, 167. Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XI, 19.). — 6. Berordnete die L Iun. daß der Nachlaß der Lat. libert. demjenigen manumissor zufalle, der Jenen in bonis gehabt hatte: Gai. Inst. I, 167. — 7. Traf die l. Iun. Bestimmungen wegen des Anfalles des Rachlaffes Derer, Die in einer Beife manumittirt find, daß fie Latini geworden waren, wenn ihnen nicht ein von der lex Aelia Sentia aufgestellter Bebinderungsgrund entgegengestanden batte: Gai. Inst. III, 76. — Die weiteren Bestimmungen der l. Iun. s. not. 826. 827.

Annahme Raum geben, daß auch hier, wie dort das ius clvile Rom. vielsach eine analogische Anwendung erfahren habe. Und diese Annahme findet volle Bestätigung einerseits durch Ulp. lib. sing. de Off. Pract. Tut. (fr. Vat. §. 193):

Exemplo civium Romanorum Latinos Iunianos excusarioportet,

indem hiermit auf das Unzweideutigste gesagt ist, daß es einmal Rechtssätze des ius civ. Rom. sind, die in der fraglichen Beziehung Auwendung auf den Latinus erleiden, und sodann, daß diese Answendung nur auf einer Analogie und fünstlichen Uebertragung beruht, 843) andrerseits aber auch durch Paul. Sent. rec. IV, 9. §. 8:

Latina ingenua ius Quiritium consecuta, si ter peperit, ad legitimam filii heredidatem (sc. ex S. Cto Tertulliano) admittitur;

und Ibid. IV, 10. §. 3.:

Ad legitimam intestatas matris hereditatem (sc. ex S. Cto Orphitiano) filii cives Romani, non etiam Latini admittuntur; denn indem diese Stellen uns ersennen sassen, daß weder das S. Ctum Tertullianum, noch Orphitianum auf die Latini Iuniani Anwendung erlitten, so scheint hieraus zugleich sich zu ergeben, daß anderen römischen Erbordnungen solche Anwendung zu Theil wurde, in Bezug worauf dann die B. P. unde liberi, unde cognati und unde vir et uxor dem Blicke sich darbieten. Allein wie weit im Einzelnen solche künstliche Uebertragung in Bezug auf die verschiedenen Institute ausgedehnt wurde, dies ist eine Frage, deren Beantwortung weder unserer Ausgabe anheimfällt, noch auch nach der Haltung unserer Quellen eine allseitige Beantwortung sinden wird, wenn immer auch der Mangel der Communalangehörigseit die Unsauwendbarkeit des römischen Rechtes in mehreren Punsten, wie

<sup>843)</sup> Bas auf dem Gebiete des Proceprechtes die actiones utiles sind, das ist auf dem Gebiete des materiellen Rechtes die Anwendung des Rechtes sabes instar, ad instar, exemplo, ad exemplum, quasi, u. dergl., worüber vergl. Brisson. de V. S. s. v. Hieraus erhellt die Bedeutung des obigen exemplo civium Romanorum. — Beiläusig bemerke ich, daß Bangerow, Lat. Iun. p. 127. mit Unrecht annimmt, der Lat. Iun. babe die tutela dativa über den civ. Rom. haben können; dafür spricht nicht Ulp. lib. sing. de Off. Pract. Tut. (Fr. Vat. § 221.), wo von der Tutel des civis über den civis die Rede ist, während dagegen spricht Beil. XVI. not. 16.

3. B. bezüglich der arrogatio, manumissio consu u. dgl. uns deutslich erkennen läßt. Zedenfalls aber haben wir anzuerkennen, daß einerseits das ius civile Romanorum auch in dieser seiner Anwensdung auf den Latinus Iunianus und außerhalb des Gebietes von commercium und testamentifactio seinen Character als ius civile verlor und wie bei den Latini colonarii die Qualität eines ius dediticiorum annahm, anderntheils aber auch hier das Edict des praetor peregrinus etwaige Lücken ergänzend eingriff.

Fassen wir nun nach Alle dem die Eigenthumlichkeit des ius Latii, wie solches in §. 97 und 98 und entgegentrat, in Ginem lleberblicke zusammen, so finden wir, wie zunächst die Erscheinunges form dieses Rechtes eine zwiefache ist: einmal als Communalverfassung mit wesentlich staatsrechtlicher Bedeutung, gleichzeitig aber auch die Theilnahme des Communnitgliedes am privatrechtlichen ius civ. Rom. bestimmend; sodann aber auch als Standesrecht einer außerhalb der Commun stebenden Classe der römischen Staats angehörigen. Jene erstere Erscheinungsform bildet die unmittelbare, die lettere dagegen die mittelbare Fortsetzung der Rechtsordnung der zwölf jungsten col. lat. minderen Rechtes, daber jene Beiden durch diese lette ihre nähere Bestimmung empfangen. Dieser bestimmende Factor aber ist von Alters her gegeben namentlich in dem ius nexi mancipiique oder dem ius nexi et hereditatis, und diese Rechtsordnung selbst findet sich in ihren wesentlichen Elementen und Bestandtheilen in der That in dem ius Latii der gegenwärtigen Periode vor. Wohl aber ist gegenwärtig die theoretische Auffassung, welche dieser Rechtsordnung zu Theil wird, eine wesentlich andere geworden. Denn die vorhergehende Periode hatte einen Ausdruck, welcher die gesammten einzelnen Beziehungen in der Stellung der jener Rechtsordnung Theilhaften zur begrifflichen Einheit zusammenfaßte, nicht gekannt, noch gebildet, vielmehr hob dieselbe aus der Mehrheit jener rechtlichen Beziehungen nur eine einzelne Gruppe von Zusammenbehörigen hervor, dieselben in jenen Bezeichnungen ius nexi mancipiique oder ius nexi et hereditatis zusammenfaffend. Dabingegen die gegenwärtige Periode gewann einen die Gesammtheit der gegebenen rechtlichen Beziehungen zur Begriffseinheit verbindenden Ansdruck in der Bezeichnung ius Latii u. dergl.; daneben ordnete sie aber auch noch die besonderen Beziehungen, in denen der Träger jenes ius Latii zum ius civ. Rom.

erscheint, den Begriffen von commercium und testamentisactio unter, so daß diese als einzelne, besonders markirte Bestandtheile des ius Latii erscheinen; dagegen jene überlieserten Benennungen von ius neximancipiique oder ius nexi et hereditatis ließ die gegen=wärtige Periode gänzlich fallen, und zwar aus dem Grunde, weil sie völlig überstüssig geworden waren, da eben zur Bezeichnung jener Rechtsordnung im Ganzen, wie in ihren einzelnen, besonders wichtigen Bestandtheilen neue Benennungen als augemessener besunden und angenommen worden waren. Allein immerbin betrifft diese Berschiedenheit nur die Auffassung und Benennung des Verhältznisses, nicht aber dessen Wesen und Inhalt.

**§**. 99.

#### C. Ius togae.

Den Gebrauch der Toga erklärten von Alters ber die Römer für eine dem römischen Bürger in prärogativer Beise ausschließlich zustehende Besugniß, die jedoch zur ehrenvollen Auszeichnung auch an einzelne socii und amici gleich als Ehrenrecht besonders verlichen wurde (not. 17.). Diesem ius togas haben wir daher in dieser Bersleihung an Peregrinen von Born herein eine weitere Bedeutung nicht beizumessen, als die Besugniß zum Tragen des römischen Nastionalsleides zu gewähren. Eine Erweiterung der inliegenden Bessussisse ersuhr jedoch das ius togas durch eine Constitution der Kaiser Verus und Antoninus Philos. (161—169), welche zugleich beweist, daß die Berleihung jenes Rechtes während der Kaiserzeit auch über den Kreis der socii und amici hinausgriff. Es berichtet nämlich in dieser Beziehung Marcian. lib. 14. Inst. (Dig. XLIX, 14, 32.):

Si accepto usu togae romanae ut cives Romani semper egerint (sc. obsides), Divi fratres procuratoribus hereditatum rescripserunt, sine dubitatione ius eorum ab obsidis conditione separatum esse beneficio principali, ideoque idem ius eis servandum, quod haberent, si a legitimis (leg. si legitimi a) civibus Romanis heredes instituti fuissent.

Da nämlich die Geiseln auf römischem Territorium die Stellung als Peregrinen einnahmen, daher ihnen denn auch die testamentifactio ebensowohl in activer, wie in passiver Beziehung sehlte, vielmehr solches Recht denselben im Wege besonderer Verleihung ertheilt wurde (§. 92); so entbehrten nun dieselben auch der Besugniß zum Tragen der toga. Durch kaiserliches Privileg ward indeß mitunter auch Jenen solches ius togas ertheilt, und für den Fall nun, daß die so Beliehenen zugleich auch noch der römischen Lebenssweise und den römischen Verkehrssormen sich accommodirten, ward die testamentisactio in activer Beziehung sür ein Attribut solcher Individuen erstärt. Hier daher erscheint solche testamentisactio als abhängig von dem ius togas, gleich als von seiner conditio sine qua non, während den Erwerbstitel selbst des Rechtes, die causa efficiens jene pro cive Romano gestio hildet.

Doch fehlt diesen Sätzen ebensowohl alles principielle Fundament, wie alle doctrinelle Ausbildung, daher sie für uns nur eine untergeordnetere Bedeutung haben, obgleich sie nicht allein die ganze gegenwärtige Periode hindurch, sondern auch für die letzte Periode ihre Gültigkeit behaupteten, wie wir aus der Aufnahme sener Stelle des Marcian in das Corpus Iuris zu ersehen vermögen (§. 119).

# 3meites Capitel.

Das Privatrecht der römischen dediticii und der liberae civitates innerhalb der außeren Grenzen des römischen Reiches.

§. 100.

Staatsrechtliche Stellung und Privatrecht ber dediticii.

In dem Breviarium imperii des Kaiser Augustus, einer von diesem selbst verfaßten Reichsmatrisel, welche zur Uebersicht der militärischen und financiellen Kräste des Staates ein Verzeichniß der Provinzen, Communen und sonstigen Pertinenzen des Reiches enthielt, und welches unter Anderem Plinius bei Absassung seiner Historiae naturales für einzelne Partieen benutzte, 844) in diesem Berke waren, wie wir aus Plinius entnehmen dürsen, 845) die sämmtlichen Gemeinwesen innerhalb der äußeren Grenzen des Reiches in den außeritalischen Districten nach solgender Rangordnung classisciert: coloniae, nämlich einium Romanorum d. s. Mistärcolonieen, municipia oder oppida einium Romanorum, oppida Latinorum oder Latio donata, oppida libera und oppida soederatorum, sowie endlich oppida stipendiaria, neben allen denen

<sup>44)</sup> Bgl. Marquardt, Handb. III, 2. p. 163. sq., Bernhardy, röm. Litt. § 113. und die das. Citirten, wozu Müllenhoff, über die Weltk. und Chorogr. d. Rais. August. Riel 1856.

<sup>845)</sup> H. N. III. 1, 7. bezüglich Baetica, III, 3, 18. bezüglich der Hispania citerior, IV, 21, 117. bezüglich Lustania, III, 8, 88. bezüglich Sicilia, V, 4, 29. bezüglich Africa, wozu vgl. Zumpt, comm. epigr. I. p. 198. Auch beim Ricardus Coronens. de situ Brit. p. 36. sinde ich für Britannien die entsprechende Rangordnung von municipia, coloniae, Latii iure donatae und stipendiariae, was von Bichtigseit bleibt, selbst wenn die Ansicht von Bez in Rhein. Rus. N. F. IV. p. 346. sq. und Tac. Agr. p. 20. sq. in Bahrheit beruben sollte. Ob die Rangordnung, welche die municipia vor die coloniae stellt, die eigentlich augusteische ist, was aus Gell. N. A. XVI, 13. entnommen werden könnte, steht dahin, will mir jedoch nicht recht wahrscheinlich deuchen. Berneinenden Falles, weiß ich diesen Differenzpunkt beim Ricardus oder vielmehr in dessen Urquelle nicht zu erklären.

sodann die civitates contributae,846) deren wichtigste die fora und conciliabula bilden, noch besonders rangirten. Zunächst die colonine und municipia civium Romanorum bildeten die vornehmsten Glieder des außeritalischen Reichsgebietes, weil das Communwesen selbst hier auf eives Romani berubte; ihr Privatrecht aber war das ius civile Romanorum. Sodanu die municipia Latinorum mußten vom römischen Gesichtspunkte aus den römischen Burgergemeinden am Nächsten rangiren, weil sie ebenfowohl in Bezug auf die Communalverfassung und gesammte ftaatsrechtliche Stellung, sondern auch darin Jenen in der That am Nächsten standen, daß hier die gesammte Beamtenaristocratie aus römischen Bürgern bestand. In Beziehung auf das Privatrecht aber beruhte die Stellung dieser Municipien nicht auf einem einfachen, sondern auf einem zwiefältigen Gesichtspunkte: insoweit das Gebiet des ihnen zuständigen commercium nehst testamentifactio reichte, nahmen sie Theil am ius civile Romanorum, im Uebrigen dagegen hatten fie ihr eigenes ius municipale, welches als ius dediticiorum sich characterisit (§. 97 sq.). Die liberae et foederatae civitates werden in ihrer Stellung in jener Rangordnung in §. 101 besonders in Betracht gezogen werden, mährend die oppida stipendiaria die eigentlichen Provinzialcommunen find. Endlich die fora und conciliabula find feine selbstftändigen Communen, indem fie vielmehr anderen Stadte: communen annectirt und in Bezug auf Administration und Rechtes pflege untergeordnet sind, ohne daß im Uebrigen aus diesem Berhältnisse an sich bezüglich der staatsrechtlichen personalen Qualität ihrer Mitglieder ein Weiteres sich ergäbe; lediglich haben wir hierfür als möglich anzuerkennen, daß bis Caracalla fein einziges außeritalisches forum und conciliabulum römische Bürgergemeinde war.

Schen wir nun von den Mitgliedern der liberae wie soederatae civitates ab, so haben wir als dediticii d. h. in der völkerrecht-

<sup>846)</sup> Contribuere u. adtribuere sind die technischen Bezeichnungen süt Herstellung solchen Verhältnisses; vgl. Audorss in Agrimens. II. p. 299. not. 173. 174. und Marquardt, Hand. III, 1. p. 246. not. 1732. und dazu Plin. H. N. III, 3, 18.: civitates provincia ipsa praeter contributas aliis CCXCIII continet oppida CLXXIX; 3, 20.: in eam (coloniam) contribuuntur Icositani; 20, 134.; Camuni — finitimis attributi municipiis.

lichen potestas des römischen Staates Befindliche 2464) alle Diejenis gen aufzufaffen, welche den obigen Communen angehören, ohne die röm. Civität zu haben, somit alle jenen Communen zubehörigen Peregrinen im Allgemeinen, wie die Latinen im Besonderen. In Bezug auf die staatsrechtliche Stellung aller dieser Peregrinen aber haben wir vor Allem zu scheiden, oh dieselben eigene Communen, oder aber innerhalb der Communen lediglich einen tiefer stehenden Bestandtheil der Bürgerschaft bilden, neben oder über welchem dann noch ein anderer Bestandtheil politisch höher gestellter und voller berechtigter Communalburger steht. Dieses Berhältniß selbst aber findet sich, wenn wir von der Gruppe der cives Romani in den latinischen Municipien absehen, lediglich vor in den col. civ., wo neben dem collegium der Colonen mehrfach noch die alte Ein= wohnerschaft Theil am Colonialgemeinwesen nimmt, ohne selbst der Civität theilhaft zu sein. Und zwar tritt hier bezüglich der Letsteren die doppelte Abstufung zu Tage, daß entweder dieselben Latini oder aber peregrini schlechthin sind, wie das Erstere z. B. der Fall war in Arretium und Bolaterra in Italien vom 3.673 bis mahrscheinlich 684, jedenfalls aber auch außerhalb Italiens vorkam, mäh= rend das Lettere zu Apamea in Bithynia, col. civ. des August statts gehabt zu haben scheint.847) Dafern dagegen die Peregrinen eigene und selbstständige Communen bildeten, so beruhten deren staatsrechtliche Berbältnisse entweder vornämlich auf dem Provinzialspsteme, insofern die Provinzialordnung die Verhältnisse der Commune und ihrer Bürger bestimmte, oder auf dem Communalspsteme, insofern

<sup>846</sup>a) In den Rechtsquellen der gegenwärtigen Periode tritt jedoch die Bezeichnung dediticius mehr und mehr zurück theils gegenüber der Gattungs-bezeichnung peregrinus (f. Beil. XI § VI.) theils gegenüber Specialbezeichenungen, wie z. B. Latinus. Die lex Aelia Sentia bediente sich jedoch noch jenes Ausdruckes (§. 101) und wir selbst behalten denselben für die Zeit bis Caracalla bei, da er bestimmter ist, als die Benennung peregrinus.

<sup>847)</sup> Bergl. not. 815., sowie Zumpt, comm. epigr. I. p. 470. sq. Nicht dagegen gehören hierher die Fälle, wo in Einer Stadt zwei gesonderte Gesmeinwesen sich vorsinden, das der Colonen und das der Peregrinen, worüber val. Zumpt, l, c. Diesfalls stehen entweder beide Communen ganz selbständig neben einander oder die eine nimmt unter der anderen eine Stellung ein ähnslich wie ein forum und conciliabulum. Derartige Verhältnisse sinden sich auch in noch anderer Beise im Alterthume, so z. B. zu Alexandrien, wo die Griechen und Juden je besondere Communen bilden.

eine besondere Municipalordnung gegeben war und jene Berhält= nisse regelte; und während nun jenem ersteren Systeme die oppida stipendiaria fich unterordneten, so gehörten diesem letteren Spfteme an die municipia Latinorum. Endlich den fora und conciliabula (wozu vgl. not. 847) fehlte, wie bemerft, überhaupt die communale Gelbftftandigfeit, indem fie eine untergeordnete Bertineng derjenigen oppida bildeten, denen sie attribuirt waren (§. 40). Und hier nun finden wir, wenn wir die staaterechtliche Stellung der Angehörigen der fora und conciliabula einerseits und der regierenden oppida andrerseits in Betracht nehmen, daß nicht allein den Bürgergemeinden fora und conciliabula ebensowohl mit Latinität, wie mit Peregrinität schlechthin, sondern auch den Municipien mit Latinität fors und conciliabula mit Peregrinität schlechthin attribuirt waren. Für das erste dieser drei Berhältnisse bietet ein Beispiel Nomausus in der Gallia Narbonnensis mit seinen 25 conciliabula in der Zeit von Hadrian bis Caracalla, sowie Tergeste mit den Carni (?) und Catali in der Zeit von Antoninus Pius bis Caracalla; für das zweite Verhältniß dient als Beleg Norba Caesarea in Lusitania mit Castra Iulia und Castra Caecilia, sowie Tergeste mit den Carni und Catali in der Zeit von August bis Antoninus Bius; endlich das dritte jener Verhältnisse sindet sich vielfach vor in der Gallia Transpadana (Plin. H. N. III, 20, 134.), wie auch zu Nomausus mit seinen 24, und seit Galba 25 conciliabula in der Zeit von August bis Hadrian. 848)

Die Hauptfrage nun, welche bezüglich aller dieser doditicii für uns entsteht, betrifft das particuläre Privatrecht derselben, das ius doditiciorum, und für diese Frage nun scheiden sich die doditicii in zwei Classen, je nachdem dieselben eigene selbstständige Gesmeinwesen bilden oder nicht. Denn den Ersteren fallen anheim theils die municipia mit Latinität, bezüglich derer wir die Unterssuchung über deren Particularrecht bereits in §. 98 mit aufnahmen, wobei wir zugleich sessssellen, daß die Latini Iuniani im Allgemeis

<sup>848)</sup> Bergl. Zumpt, comm. epigr. I. p. 470 sq. Mit Unrecht zieht jedoch derselbe zu dem zweiten Falle die bei Plin. H. N. III, 22, 142. 143. berichteten Verhältnisse von Illyricum; denn Salona und Narona sind, wie Scarbona nur die Dingstätten für die conventus iuridici, denen die Provinzialen zugewiesen sind, nicht aber stehen die Communen der Letzteren im Berhältnisse von fora und conciliabula zu Jenen.

nen ihnen gleichstanden; theils gehören aber auch dorthin die Provinzialcommunen: die oppida stipendiaria des Brevarium iimperii, deren Particularrecht das ius provinciale bildet, worauf in §. 102 surudzukommen ift. Dagegen die dediticii, die ein eigenes selbstftandiges Gemeinwesen nicht bilden, sei es nun daß Jene den untergeordneten Bestandtheil von col. civ. bilden, sei es daß sie einem forum und conciliabulum angehören, find theils Latini, bezüglich deren wir die Frage nach ihrem particulären Privatrechte dabin beantworten können, daß sie das nämliche Particularrecht hatten, wie die in §. 98 behandelten Latini; theils find es aber auch peregrini schlechthin, bezüglich deren wir die Frage nach ihrem Parti= cularrechte dabin beantworten zu können glauben, daß sie des ius . provinciale derjenigen Provinzen theilhaft waren, innerhalb deren außerer Grenzen jene col. civ. oder jenes municipium lag, dem fie felbst als niedriger gestelltes oder als gehorchendes Element untergeordnet waren. 848-) Diese Entscheidung selbst aber stütt sich auf die Erwägung, daß alle oppida, denen jenen dediticii in der bezeichneten Beise zubehörten, und zwar ebensowohl die col. und municipia civium, wie die municipia Latinorum während der gegenwartigen Periode der Civiljnrisdiction der Provinzialstatthalter unterworfen waren. 849) Denn dieses Competenzverhältniß bedingte jugleich eine Unterordnung der Betreffenden unter das bezügliche

<sup>848</sup>a) Die weitere Frage, ob den alten Einwohnern in den Colonieen wendium, commercium u. testamentifactio zugestanden habe, scheint verneint werden zu müssen, well sonst das Schweigen der Quellen kaum'erstärlich sein würde. Wenn Tac. Hist. IV, 65. im J. 71. den Agrippinensern die Worte in den Rund legt: deductis olim (sc. colonis) et nobiscum sc. Ubiis) per conubium sociatis quive mox provenere, haec patria est, so ist hier, wo eine col. civ. in Frage steht, welche in eine Stadt der den Römern unterthänigen Ubier deducirt ist, nicht nothwendig conubium der desteren anzunehmen; vielmehr konnten, wenn diese Ubier nicht der colonia selbst abscribirt wurden, doch deren Chen mit der colonia, ebenso wie der zesammte Zwischenverkehr auf der Grundlage des ius gentium sich bewegen.

<sup>849)</sup> Bergl. Marquardt, Handt. III, 1. p. 260. not. 1809. und dazu L. Rubr. col. I. lin. 24. 34. in Berbindung mit not. 851., sowie l. mun. Mal. 69. Daß für die geringfügigen Rechtssachen die Colonial = und Munici=palmagistrate competent waren und nur die nicht geringfügigen Sachen und die causae extraordinariae der Competenz der Provinzialpräsiden unterslagen, ist ein für obige Beziehung wenig relevanter Moment.

Provinzialedict, in Bezug worauf nun eine Exemtion nur insomeit statthaben konnte, als jene Communen bereits ein von dem Edicte unabhängiges Particularrecht, sei dies das ius civile Romanorum oder ein ius municipale Latinorum hatten, mahrend im Uebrigen fein Grund vorliegt, die Unterordnung dieser Gemeinwesen unter das Edict des Provinzialregenten zu bezweifeln. 850) Wenn daber bei den den col. civ. eingehörigen Peregrinen eine Ausschließung des Provinzialedictes durch das Innehaben eines bereits gegebenen civilen oder latinischen Particularrechtes nicht gegeben mar, so baben wir auch bezüglich Jener der Annahme Raum zu geben, daß für sie das Provinzialedict in seinem ganzen Umfange und somit auch in allen seinen Bestimmungen über das ius provinciale maakgebend mar. Und Gleiches gilt von den fora und conciliabula, da hier lediglich das regierende oppidum oder aber der Provinzialregent ein Particularrecht constituiren konnte und gegenüber der Centralisation, die in der gegenwärtigen Periode mehr und mehr Plas greift, wie gegenüber der Civiljurisdiction des Provinzialprafes es als das Wahrscheinlichere sich darstellt, daß der Lettere und zwar durch sein allgemeines Edict zugleich auch für die fora und conciliabula das Particularrecht mit bestimmte. 850a) Ein Zweifel in

<sup>850)</sup> Denn wenn Str. IV, 1. p. 187. bezüglich Remausus fagt: Exousa καὶ τὸ καλούμενον Λάτιον. — Τοιὰ δὲ τοῦτο οὐδ' ὑπὸ τοῖς προστάγμασι τῶν έχ της 'Ρώμης στρατηγών έστι το έθνος τούτο, so ist zu ermägen, daß einestheils hiermit in Biderspruch steht die Civiljuriediction der Provinzialregenten. insofern doch z. B. jedes Interdict ein πρόσταγμα ift, gerade hieraus aber erhellt, daß Strabo's Borte nur im Allgemeinen das Berhaltniß zwischen bem Municipium und dem Provinzialregenten bezeichnen, ohne im Besonderen jedwede Gültigkeit des propratorischen Edictes für die Runicipien in Abrede zu stellen, anderntheils aber auch von Strabo abwarts die Competenz bee Provinzialregenten gegenüber den Colonieen und Municipien mehr und mebr sich erweiterte. Jedenfalls aber ergiebt bereits die lex Rubr. col. I. lin. 24. 34. ein volltommen ficheres Argument für den obigen Sap, rgl. not. 851. Mommfen, Stadtr. p. 402. not. 28. legt den Municipien mit Latinität Autonomie bei unter Berufung auf die Ratur der Sache. Es gilt von dieser Berufung genau daffelbe, mas in not. 121 bezüglich folder Ratur ber Sate bemerkt ift, daber wir anzuerkennen haben, daß jene Behauptung volltommen unbewiesen ift.

<sup>850</sup>a) Marquardt, Handt. III, 1. not. 259. nimmt mit Zumpt an, daß die oppida in die ihnen untergebenen fora u. conciliabula hier und ba besondere Präsecten gesendet haben, mahrend Henzen, in R. Jen. Litt. 3tg.

-dieser Beziehung würde daher nur insosern Platzu greisen haben, als das ius provinciale nicht auf dem Edicte des Präses, sondern auf dem Grundgesetze der Provinz beruhte; allein auch hier werden wir, dasern jene ersten Resultate richtig sind, anzunehmen haben, daß-auch insoweit eine Uebertragung des Provinzialrechtes auf die fora und conciliabula ohne Weiteres erfolgte, da die gegenwärtige Periode mehr und mehr der Anschauung Raum geben mußte, daß auch Iene Pertinenzen der Provinz selbst seien.

Daher fällt die Betrachtung des privatrechtlichen Particular= rechtes dieser fora und conciliabula der Erörterung von §. 102 mit anheim und eine Ausnahme greift lediglich Plat bezüglich der fora und conciliabula in dem cisalpinischen Gallien, insofern als hier seit dem 3. 711 der praetor peregrinus zu Rom in der fraglichen Beziehung an die Stelle des Provinzialregenten tritt. Denn da in dem transpadanischen Gallien auch nach der Berleihung der Civität i. 3.705 noch fora und conciliabula ohne Civitat vorkommen, andrerseits aber auch nach der Auflösung der Provinz im 3. 711 die cisalpinischen municipia civium keineswegs den italischen Bürgergemeinden vollständig gleichgestellt, vielmehr im Wesentlichen in der Stellung von außeritalischen Bürgergemeinden belassen werden, endlich aber vom 3. 711 an ein besonderer Provinzialregent des cisalpinischen Gallien nicht mehr eingesetzt ward, so übertrug nun die lex Rubria von 711 dessen pratorische Functionen dem praetor peregrinus zu Rom, so daß daher dieser in Bezug auf Civiljurisdiction und Edict die dem Prafes ber Gallia cisalpina bisher oblies genden Functionen versah 851) und somit auch in der oben behaup-

<sup>1817.</sup> p. 247. die Frage für noch nicht spruchreif erklärt. Ich selbst nehme keinen Anstand, Bumpt beizutreten, allein als zweiselhaft ist anzuerkennen, welche Functionen diesen Präsecten oblagen, ob rein administrative oder auch juriedictionelle. Auch diese lettere Annahme würde die Analogie der alten ital. Präsecturen für sich baben, allein diesfalls würde dann anzuerkennen sein, daß die gleichen Jurisdictionsgränzen, welche die Municipalmagistrate banden, auch für jene Präsecten maaßgebend waren.

<sup>851)</sup> Lex Rubr. col. I. lin. 24. 34. — Savigny, Verm. Schr. III. p. 399. sq. sucht den Grund, daß der praet. peregr. und nicht der urban. die obige Function übertragen erhielt, darin, daß der praet. urban. stets in der den Peregrinen unzugänglichen Formel: spondes? spondeo stipuliren ließ. Allein da hierin kein Behinderungsgrund hätte liegen können, in Zukunft

teten Weise bestimmend bezüglich des Rechtes der transpadanischen sona und conciliabula Galliens eingriff. Dagegen die sora und conciliabula von liberae und soederatae civitates können lediglich von den sie regierenden oppida ihr Particularrecht empfangen

auch ein anderes Stipulationswort anzuwenden für den Fall, daß ein Beregrine Procespartei war, so scheint mir in der That die Annahme nicht balt: bar, daß die Romer durch ein berartiges Moment fich ju einer gang besonderen Ordnung über die Competenzverhaltniffe hatten bestimmen laffen. Bielmehr liegt der Grund darin, daß, wie wir aus Plin. H. N. III, 20, 134. und dem Sen. decr. Tergest. erseben, auch noch nach dem J. 705 im transpadanischen Gallien fora und conciliabula ohne Civität fich vorfinden. Sierbei fceint aber folgendes Sachverhältniß verzullegen: Die lex Pompeia von 665 a. theilte an alle im transpadanischen Theile der Gallia cisalpina gelegene Communen Latinitat, attribuirte jedoch gleichzeitig auch einzelne bisher nicht zur Provinz gehörige Districte den neu geschaffenen lat. Municipien als fors und conciliabula, so die 12 Cottianae civitates nach Plin. H. N. III, 20, 138. (s. not. 812), die insbesondere jedoch späterhin wieder abgelöft erscheinen und, wie ce scheint, von August zu einem Ronigreiche vereinigt werten (f. Marquardt, Sandh. III, 1. p. 95. Ruhn, Beitr. p. 105. fin. sq.) In den Jahren 665 - 705 werden nun jedenfalls neue Bolterschaften am Zuße der Alpen, die bis dahin frei waren, von den Römern unterworfen, und so wabtscheinlich mährend Casars Berwaltung der Gallia cisalpina im Jahre 696 und folg.; diese aber haben mir une ebenso, wie jene ale fora und conciliabula den Municipien attribuirt und ohne Latinität zu denken. 3m 3. 705 erhalten nun mahrscheinlich durch eine besondere lex Iulia Caesaris diejenigen cisalpinischen Communen Civitat, welche bis dabin Latinitat hatten, so daß die attribuirten fora und conciliabula die Civitat nicht erhielten, eine Thatsache die recht wohl neben der Orat. Caud. bei Tac. Ann. XI, 24. und neben dem Berichte von Dio Cass. XLI, 86. bestehen tann, ja nach Plin. H. N. III, 20. bestehen muß. Vom 3. 705 an werden nun durch Augustus neue Alpenvölker unterworfen und als fora u. conciliabula den transpadanischen Bürgergemeinden attribuirt, ohne selbst Civität zu erhalten, worüber vergl Plin. H. N. l. c. So daher dürfen wir annehmen, daß die lex Rubria von 711 im transpadanischen Gallien Gemeinwesen ohne Civität vorfand. Diesfalls aber konnten die Functionen des Provinzialregenten auch nicht dem pr. urbanus, sondern nur dem pr. peregrinus übertragen werden, da Jener nur inter cives, dieser aber inter cives et peregrinos, wie inter peregrinos ius dicit. Jedenfalls aber ersehen wir aus der lex Rubria, daß die cisalpinischen Communen nicht ben italischen Municipien (wohl nach Raaggabe ber lex Iulia municipalis), sondern den Burgergemeinden in ben Provinzen in Bezug auf die Unterordnung unter die Civiljurisdiction eines Magistrates gleichgestellt waren. Doch find die italischen Communen selbit spater auf diese lettere Stellung berabgerudt worden.

haben, daher sie den für §. 101 maaßgebenden Gesichtspunkten sich mit unterordnen.

In allen den betrachteten Berhältnissen nun ist die politische Stellung der dediticii gegeben durch die Ein= oder Unterordnung der Individuen in eine politische Gemeinheit, sei dies nun städtische Commun, sei es Proving; allein daueben begegnen wir auch in dieser Periode einer dritten Masse von Individuen, welche, ohne wirkliche dediticii zu sein, dennoch, als Apoliden und römische Staatsangehörige, denselben gleichgestellt sind, dabei aber die Bestimmung ihrer juristischen Stellung nicht durch ihre Gemeinderangehörigkeit, sondern als ein rein personales Attribut empfangen.

Und dies sind theils die Latini Iuniani, die bereits in §. 96 sq. zur Erörterung gelangt sind, theils die dediticii der lex Aelia Sentia vom J. 4, bezüglich deren dieses Geseh nach Gai. Inst. 1, 13. vor Allem dahin verordnet hatte:

Ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sint, quibusve stigmata inscripta sint, deve quibus ob noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse convicti sint, quique ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint, inve ludum custodiamve coniecti fuerint, et postea vel ab eodem domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii. 852)

Und an diese Festsetzung schloß sich dann weiter an theils die Bestimmung, daß diese decliticii niemals weder zur Civität, noch zur Latinität gelangen sollten, 853) theils die Interdiction in Bezug auf die Stadt Rom und deren Amgebung bis zur Entsernung von hundert Miliarien, letzteres unter der Androhung, daß der Contravenient sammt seiner Habe Staatswegen unter der Bedingung verkauft werde, daß der Sclave nie in Rom oder innerhalb einer

<sup>852)</sup> Bergl. dazu die Citate bei Böding, ad h. l., so wie Heineccius, Antiqu. Rom. I, 6, 12. Die Bezeichnung peregrini dediticii ist offenbar die legislatorische und bier nun konnte Zweifel erregen, welches von beiden Borten das Subject und welches das Prädicat ist. Der Sprachgebrauch der römischen Juristen ergiebt indes, daß dediticius das Subject ist und diesfalls nun ist dessen Prädicirung durch peregrinus nur in der Beise zu erklären, daß man von den dediticii diejenigen derselben ausschließen wollte, welche die römische Civität od. Latinität erhalten batten.

<sup>853)</sup> Gai. Inst. I, 14. 25. 67. sq.

Umgebung von hundert Meilen zum Dienste verwendet, noch auch, bei Strafe der Confiscation desselben zum servus publicus, jemals manumittirt werde. 854)

In diesen Satungen tritt uns, entsprechend dem Geiste der römischen Rechtsbildung, im Wesentlichen eine Wiederanslebung derjenigen Bestimmungen entgegen, welche die Republik bezüglich der relegirten Campaner, wie bezüglich der an den Sclavenkriegen betheiligt gewesenen Sclaven getroffen hatte (§. 60): die Betrofsenen werden sür docktiesi des römischen Bolkes erklärt, dabei jedoch besser gestellt als die alte Consequenz des Bölkerrechtes erheischte, insosern als ihnen eine unmittelbare Rechtssähigkeit und unabhängig von der Bermittelung des Patrones sür den Clienten zusömmt. Allein diese Rechtssähigkeit selbst fällt an sich lediglich dem Gebiete des privatrechtlichen ius gentium anheim, da die Concession eines particulären Privatrechtes, die bezüglich der Provinzialen eintritt, hinsichtlich Jener in Wegfall gelangt. Rur in einem Punkte enthielt die lex Aelia Sentia in dieser Beziehung eine Vorschrift, welche Gai. Inst. III, 74. dahin mittheilt:

Eorum — quos lex Aelia Sentia dediticiorum numero facit, bona — quasi civium Romanorum libertorum — — ad patronos pertinent.

Denn da die libertini cives Romani nach den XII Taselu in erster Classe von den sui, sodann von dem Patrone und dessen Familie, und in letter Classe von den Gentilen beerbt werden, so war hiermit nun auch gleiche Erhordnung bezüglich jener decliticii vorgeschrieben, so daß daher deren eheliche Kinder, selbst ohne sui zu sein, doch nach Analogie der sui zur Erbschaft berusen wurden. Ja da die libertini cives Romani das Necht der lettwilligen Berstügung über ihren Nachlaß hatten, so ergab, wenn man an dem Wortlaute jener Bestimmung sesthielt, die Consequenz sogar gleiches

<sup>854)</sup> Gai. Inst. I, 27. sagt zweimal: intra centesimum urbis Romae. miliarium; dieser Bezirk umfaßt bas gesammte Latium, das Marsers und Pelignerland, die Sabina, Etrurien und Umbrien bis im Wesentlichen zum 43. Breitengrade, und fast das ganze Marruciners und Bestinerland, nebst dem südlichen Picenum. Dagegen Isid. Orig. IX, 4, 52. nennt das septimum ab urbe miliarium. Allein bei der Zweisellosigkeit der Lesart des Gni., und bei den vielfältigen Verwirrungen, in denen Isid. sich besindet, scheint die erste Angabe für die richtigere gebalten werden zu mussen.

Recht für jene doditicii, daher auch unter den römischen Juristen diejenigen, welche an dem Principe der iustitia im Gegenfaße zur aequitas festhielten, in der That Jenen Die Fähigkeit zur testamentas rischen Berfügung über ihren Nachlaß beilegten, eine Ansicht, die allerdings von der überwiegenden Mehrzahl der Juristen verworfen wurde. 855) Wenn daher insoweit die lex Aelia selbst bezüglich der dediticii ein besonderes ius dediticiorum festsette, so enthielt sich doch dieselbe im Uebrigen aller derartigen Bestimmungen, daber denn auch, abgesehen von den obigen Beziehungen, Jenen die Theilnahme am ius civile ebenso, wie ein particulares Privatrecht mangelte. 856) Wohl dagegen ist es möglich, daß das Edict des' praetor peregrinus bezüglich der Rinder jener dediticii erganzend eingriff. Denn da diese von den Bestimmungen der lex Aelia Sentia nicht betroffen wurden und somit ebensowohl frei von den obigen Nachtheilen, wie unberührt von jener Erbordnung blieben, so war demzufolge deren Hinterlassenschaft bonum vacans, daher hier, wie vielleicht auch in anderen Beziehungen der praetor peregrinus aus

<sup>855)</sup> Bergl. Gai. Inst. III, 75.: eorum (sc. dediticiorum legis Aeliae Sentiae) bona — — quasi civium Romanorum patronis eadem lege (sc. Aelia Sentia) tribuuntur; non tamen hi habent etiam testamentifactionem: nam id plerisque placuit, nec immerito: nam incredibile uidebatur pessimae conditionis hominibus voluisse legis latorem testamenti faciundi ius concedere. Diese Entscheidung ist gegeben nach Maafgabe der aequitas: fie ftust fich auf die voluntas legislatoris (vgl. Gai. l. c. § 67.: nec me praeterit non satis in ea re legis latorem voluntatem suam verbis expressisse) und ist insofern ents schieden stichhaltig; vergl. auch Gai. Inst. I, 25. Falsch dagegen ift die De= duction bei Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XX, 14.): qui dediticiorum numero est — — nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis est, ut adversus leges civitatis suae testetur. Denn es haben zu allen Zeiten Viele quasi cives Romani d. h. nach ius civ. Rom. testirt, die gleichwohl Peregrinen waren, ba ce bierbei nicht auf die Civitat, sondern auf die testamentifactio allein ankam. Daber konnte bie Beantwortung ber obigen Frage nur darauf gestüßt werden, ob die lex Aelia dem dediticius in Bezug auf lettwillige Berfügungen testam. factio ertheilt habe oder nicht, keincewege aber in der Weise Ulpians. Dagegen Gai. Inst. I, 76. bis zu den Worten: ac si Latini decessissent und beziehentlich § 74. fällt der lex Iunia Norbana anheim, f. not. 842. unter 7.

<sup>856)</sup> Bergl. Gai. Inst. I, 25. Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XXII, 2.) — Ulp. l. c. (fr. XX, 14.)

Rücksichten für das gemeine Wohl und den Frieden regelnd eins greifen mußte, dafern nicht die Rechtswissenschaft selbst durch analoge Anwendung des ius civila Romanorum nachhalf.

## §. 101.

Staatsrechtliche Stellung und Privatrecht der liberse civitates innerhalb der außeren Grenzen des römischen Reiches.

Die Betrachtung der juristischen Stellung der liberae civitates innerhalb der angeren Grenzen des romischen Reiches hat anguknüpfen an die Resultate von §. 37: die liberae civitates stehen von Vorn herein insgesammt auf der nämlichen Bafis einer für fie gemeinsamen juriftischen Theorie, mogen fie Enclaven ober Grenge nachbarn oder durch Zwischengebiete von Rom getrennt sein; und allenthalben gipfelt diese Theorie in dem Begriffe der Souveränität. Diese Theorie selbst aber war maaßgebend mährend der ganzen Zeitdauer der ersten Periode und maaßgebend für die liberae civitates in, wie außerhalb Italiens: erft die gegenwärtige Periode ift es, welche jene potentielle Ordnung der Verhältniffe beseitigte und eine neue Theorie zur Herrschaft erhob. Diesen Wechsel selbst unn in seiner zeitlichen Entwickelung und seinem Ausgange zu beobachten, erscheint nothwendig, um auf diesem Bege zu dem richtigen Standpunkte zu gelangen, ein befugtes Urtheil zu gewinnen über die Verhältnisse der liberae civitatés in Bezug auf das Privatrecht.

Wenn im Allgemeinen das Particularrecht die von ihr statuirte Ordnung der Lebensbeziehungen mit zwingender Macht aufrecht erhält, so führt nun ebensowohl der vom Gesetze in Aussicht gestellte Zwang gegen den Widerspänstigen und die hierdurch hervorgerusene Furcht vor der Repression des widerrechtlichen Uebergriffes zu einer regelmäßigen Untervordnung des Lebensversehres unter jene Normen, wie andrerseits auch dem unrechtmäßigen Zustande an und für sich alle selbstständige Bedeutung abgeht, indem seine Existenz als eine befugte für alle Fälle und Zeiten schlechthin negirt bleibt. Wesentlich anders verhält sich dies bezüglich des Völkerrechtes, da bier jener irdische und unmittelbare Zwang auf Erfüllung der Rechtsvorschriften mangelt. Denn indem hier der Rechtsweg selbst sehlt, der zur Herstellung der normalen Zuständeführt, so gewinnt damit zunächst gegenüber der potentiellen Ordnung des rein Actuelle an

sich: das fait accompli, wie das dynamische Uebergewicht eine erhöhte Bedeutung und selbst einen umgestaltenden Ginfluß auf rechtlich bestehende Zustände und Verhältnisse; und sodann wird dadurch auch die Neigung der Staaten in erhöhtem Maaße wach gerufen, die durch das Bölkerrecht ihnen auferlegte Schranke zu durchbrechen und innerhalb gewiffer Grenzen ihren eigenen Willen, gestützt und getragen durch physische Uebermacht, als die maaßgebende Norm gegenüber dem Schwächeren zur Geltung zu bringen. Diese Bahrnehmung, die allenthalben uns entgegentritt, findet auch in der Geschichte Roms einen breiten Boden: indem Rom von Stufe zu Stufe zur mittelitalischen und zur gesammtitalischen Großmacht emporsteigt, indem es von hier aus zur Beltmacht fich erhebt und schließlich die Omnipotenz erringt, so greist es weiter und weiter in einer völkerrechtlich unberechtigten Beise in das Leben derjenigen Staaten ein, die mit ihm auf gleicher völkerrechtlicher Basis der Souveranität stehen, aber diese potentielle Parität auf dem Gebiete des Actuellen zur Geltung zu bringen nicht vermögen. Diesen willkührlichen und unberechtigten Uebergriffen begegnen wir zunächst innerhalb Italiens und bier in der doppelten Erscheinungsform, daß einestheils der römische Staat planmäßig dauernde Anordnungen trifft, welche die Sonveranität der Staaten schmalern und beeintrachtigen, anderntheils aber auch in der Beise, daß die Macht= haber der ausgehenden Republik willkührliche Eingriffe in jene Souveranität sich erlauben, die ohne dauernden Bestand doch von einer Mißachtung solcher Souveranität zeugen, wie andrerseits durch den Eindruck, den sie hervorriefen, die Geringschätzung dieser Souveranitat förderten. In letterer Beziehung genügt es, bier auf die Beispiele zu verweisen, welche C. Grachus in seiner im 3. 632 gehaltenen oratio de legibus promulgatis bei Gell. N. A. X, 3. über die Art des Auftretens romischer Magistrate: eines Consuls und eines Pratore in den foderirten Staaten Teanum Sidicinum und Ferentinum mittheilt; dagegen zu den Maagregeln der ersteren Art gehört vor Allem die einseitige Entziehung des Münzrechtes, welche Rom im J. 485 in Bezug auf die souveränen latinischen Staaten, wie weiterhin in Bezug auf die übrigen souveranen italis schen Staaten aussprach; 857) sodann die lex Sempronia von 561,

<sup>875)</sup> Bergl. Mommfen, rom. Münzwesen p. 234 sq. 239 sq.

worüber val. Beil. XII &. XXXI., das S. C. de Bacchanalibus von 568 nebst den daran fich anknupfenden Maagregeln, wodurd das Verbot der Bacchanalien für ganz Italien ausgesprochen wurde; das Edict serner des praetor peregrinus Cn. Coruelius Scipio Hispallus v. 3. 574, welches die Chaldaer aus ganz Italien answies, wie die lex Didia vom 3.611, welche die romische Lugusordnung über ganz Italien ausdehnte. 858) Und hiermit allenthalben harmonirt auf das Vollkommenfte, daß dem Genate ein Oberaufsichterecht in Bezug auf alle die Rube und das Wohl in besonders bedrohlicher Beise gefährbenden Berbrechen für gang Italien bereite von Polybius beigelegt und in gleicher Beise auch der Genat als dasjenige Organ bezeichnet wird, welches in bernfomäßiger Beik die Austrägalinstanz für Streitigkeiten der italischen Staaten unter sich bilde und zur höchsten Instanz bei Biderrechtlichkeiten der Staaten gegen Staat, wie gegen Privaten innerhalb Italiens berufen sei. 859) Und wie nun alle die obigen einzelnen Momente durch das Gewicht der ihnen inliegenden Bedentung allmählig zu der Idec einer Oberherrlichfeit Roms über alle italischen Staaten hinleiten mußten; wie sodann bei Polybins diese Oberherrlickeit bereits von der staatrechtlichen Theorie des ansgehenden sechsten Jahrhunderts anerkannt und zu dem Wesen einer juristischen Gewalt construirt ist, so hat unn auch jene Zeit ebensowohl solche Gewalt zur Begriffseinheit concentrirt und derselben eine angemeffene Bezeichnung gewonnen in dem Ausbrucke maiestas, wie andrerseits auch gegenüber außeritalischen Staaten für Rom solche maiestas in Anspruch genommen. Indem daber in den Quellen der gegenmartigen Periode vielfach von der maiestas die Rede ift, welche dem populus Romanus und seinen Organen im Berhältniffe gu fremden Staaten zufommt, in diefer Beziehung aber folchem Ausdrucke die Bedeutung von Oberherrlichkeit beizumeffen ift, so ergiebt sich nun hierans, wie einerseits Rom eine Suprematie über die

<sup>858)</sup> Agl. not. 39. 40. und wegen des Cn. Cornelius Scipio Hispallus Liv. XL, 44, 2. und dazu die Interprett.

<sup>859)</sup> Polyb. VI, 13.: ὅσὰ τῶν ἀδιχημάτων τῶν κατ' Ἰταλίαν προσδείτει ο τημοσίας ἐπισκέψεως, λέγω δὲ, οἶον προδοσίας, συνωμοσίας, ραρμακείας, δολοφονίας τῆ συγκλήτω μελει περὶ τούτων. Πρὸς δὲ τούτοις, εἴ τις ἰδιώτης ἢ πόλις, τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν, διαλύσεως, ἢ ἐπιτιμήσεως, ἢ βοηθείας, ἢ φυλακῆς προσδείται. συύτων πάντων ἐπιμιλές ἐστι τῆ συγκλήτω.

fremden Staaten sich beimaaß und solche als eine Oberherrlichkeit auffaßte, während andrerseits wiederum dieses Berhältniß an sich die Sonveränität dieser Staaten in keiner Weise aufhob. 860) Und

<sup>860)</sup> Bablreiche Beispiele über ben Gebrauch von maiestas find gesammelt von Beder, Sandt. II, 2. not. 126. sq., wozu vergl. namentlich Diocletian. et Maxim. in C. Greg. V, 2. § 6. (295): ad tantam magnitudinem Romana maiestas cunctorum numinum favore pervenit. Es hat aber diefer Begriff, ale Attribut Roms gedacht, vornämlich eine boppelte Beziehung: ebensowohl dem einzelnen Burger, wie fremden Staaten gegen-In beider Beziehung bezeichnet maiestag bie bobe Burbe des romis fchen Staates, die gegenüber dem Burger als basjenige fich darftellt, was wir unter dem Ausdrucke Majestat bezeichnen; und hierauf beruben die leges de maiestate ber ausgebenden Republit. Dagegen fremden Staaten gegenüber ftellt fich die maiestas ale ein nicht ben Staaten im Allgemeinen gemein= sames, sondern dem'römischen Staate prarogatives Attribut bar, welches wir als die höhere Burde Roms aufzufassen und am Besten durch Oberberrs lichkeit wiederzugeben haben; von Polyb. XXII, 15, 2. wird diese maiestas durch δυναστεία, von Str. VI. p. 198. durch υπεροχή übersett und von Liv. XLII, 29. genau in obiger Weise umschrieben: non tam in pignus fidei obsides desiderati erant, quam ut appareret sociis, nequaquam ex dignitate pari congredi regem cum legatis. Diese maiestas nahm Rom von Alters ber nur da in Anspruch, wo fie ihm durch Bertrag ju= gestanden war, worauf die caracteristische Clausel ter foedera iniqua beruhte: maiestatem populi Romani comiter conservanto; und hier erhellt zugleich am Sichersten bas Befen folder maiestas, welches Procul. lib. 8. Epist. (Dig. XLIX, 15, 7. § 1.) dahin bestimmt: hoc enim (sc. ut populus alterius populi maiestatem comiter conservaret) adiicitur, ut intelligatur, alterum populum superiorem esse, non ut intelligatur. alterum non esse liberum; et quemadmodum clientes nostros intelligimus liberos esse, etiam si neque auctoritate, neque dignitate, neque jure omni nobis pares sunt, sic eos, qui maiestatem nostram comiter conservare debent, liberos esse intelligendum est; und Cic. p. Balb. 16, 35.: id (sc. maiest. p. R. comiter conserv.) hanc habet vim, ut sit ille in foedere inferior; — — ille populus in superiore conditione causaque ponitur, cuius maiestas foederis sanctione defenditur. Allein unter der Bunft ber Verhältniffe mißt nun Rom fremden Staaten . gegenüber auch da solche maiestus fich bei, wo fie ihm nicht vertragemäßig zugestanden mar, und dies eben ift der Standpunkt, den die ausgehende Republik einnahm und von welchem aus Polyb. seine not. 859 erfichtliche Theorie auefprach. Daß nun diese inaiestas Rom's gegenüber den fremden Staaten beren Souveranitat in feiner Beise aufhob, fann einem Zweifel nicht unter-Wollen mir baber im mobernen Staateleben nach Berhaltniffen fuchen, wo eine entsprechende theoretische Ordnung anerkannt mar, so werden wir nicht mit Unrecht an ben letten Lebensabichnitt bes beutschen Reiches,

Diese Souveränität der italischen Staaten ward denn auch auf das Unzweideutigste anerkannt nicht allein in der officiellen Bezeichnung socii, sondern auch in der lex Iulia de civitate, insosern dieselbe die Civität ausdrücklich nur für den Fall verlieh, daß die betreffenden Staaten einen genehmigenden Beschluß darüber fassen würden.

Können wir daher nach Alle dem an dem Sate festhalten, daß die italischen Staaten bis zum Erwerbe der Civitat Rom gegen: über ihre Souveranität in thesi nie verloren, wenn auch dieselbe in praxi vielfach misachtet, ja selbst in thesi unter die romische Oberhoheit herabgedruitt ward, fo tritt num gleiches Berhaltnis auch außerhalb Italiens und entgegen. Auch hier begegnen wir allerdings den nämlichen Billführlichkeiten, welche römische Machthaber gegen die souveranen Staaten fich erlauben: wir seben z. B. wie Pompejus mit unverhüllter Willführ und einzig und allein auf seine Uebermacht fich berufend in die Sonveranitaterechte Meffana's eingreift (not. 455); wir seben abnliche Eingriffe des sprischen Provinzialregenten in die Hoheitsrechte der Könige von Judaa wiederfehren;861) wir ersehen, wie im 3. 696 die lex Clodia de provinciis consularibus dem L. Piso Caesoninus Calventius widerrechtlicher Beise die Jurisdiction de pecuniis creditis bei den liberi populi Macedoniens überträgt. 862) Und andrerseits seben wir and

wie an den Rheinbund zu denten haben. - Dagegen dem Begfiffe der magnitudo fehlt jede Beziehung auf ein bestimmtes juriftifches Berhaltniß, vergl. 3. B. Tac. Germ. 29.: protulit magnitudo populi Romani ultra Rhenum imperii reverentiam, und die von Forcellini s. v. Citirten. Bohl aber entspricht der maiestas die, obwohl tropische Bezeichnung patrocinium, so 3. 8. bei Cic. de Off. II, 8, 27.: illud patrocinium orbis terrae verius, quam imperium poterat nominari, (wo fich schon der llebergang vom Begriffe der maiestas zu dem des imperium [s. not. 875] ankundigt), bei Liv. XXXVII, 54, 17.: patrocinium receptae in fidem et in clientelam vestram universae gentis perpetuum vos praestare decet (wo jedoch in § 15. 16. ebenfalls icon von dicio und imperium gesprochen wird); namentlich aber wird diese Bedeutung von patrocinium außer allen 3meifel gestellt badurch, dag Procul. l. c. bas der maiestas eines anderen Staates untergeordnete Bolf mit den Clienten gegenüber den Patronen vergleicht. - Der maiestas entspricht auf der anderen Seite die reverentia, so z. B. Tac. Ann. XIII, 9. Hist. I, 55.

<sup>861)</sup> Joseph. Antiqu. XV, 10. Bell. Iud. I, 21.

<sup>862)</sup> Vgl. namentlich Cic. de prov. cons. 4, 7.: emisti (Piso) a foedissimo tribuno plebis (Clodio) — grandi pecunia, ut tibi de pecu-

hier neben solchem rechtswidrigen Berfahren die Idee einer Oberberrlichkeit Roms zu Tage treten und in gewissen Maaßregeln spstematisch durchgeführt, so namentlich darin, daß Rom vielfach die Verfaffungen der liberae civitates einer Revision unterwirft, 863) und der Senat sogar Bestimmungen über die Rechtsgewähr in Civilstreitigkeiten Seitens der liberae civitates trifft. 864) Allein wenn immer in allen solchen Maaßregeln die Idee einer Oberherrlichkeit Roms über die liberae civitates ganz unverhüllt zu Tage tritt; wenn immer in der Willführherrschaft bet ausgehenden Republik manchen jenen Staaten ihre libertas ganz intogen wurde, andere aber wenigstens einzelne Stude ihrer Gouveranitat einbußten, wie die liberae civitates Siciliens ihre Autodifie (not. 455); so liegt doch auch hier durchaus kein Grund zu der Annahme vor, als habe die Theorie dieses Zeitalters den Begriff der Souveranität für jene Staaten völlig aufgegeben und dieselben ale untergeordnete Pertinenzen des römischen Staates aufgefaßt (§. 37). Bielmehr haben wir anzuerkennen, daß noch die lex Iulia Caesaris de provinciis v. 708 in ihrer Auffassung der Stellung der liberae civitates von der Idee der Souveränität ausging und in diesem Sinne auch diefelben gegen die willkührlichen Uebergriffe der Provinzialregenten fcutte.865)

So nun erhielt, wenn wir der gegenwärtigen Periode unseren Blick zuwenden, die Raiserzeit eine Theorie überliefert, welche das Wesen der von ihr construirten Gewalt nur in allgemeinen und verschwommenen Umrissen determinirte und in Feststellung der einzelnen jener maiestas inliegenden Besugnisse der ersorderlichen Bestimmtheit und Entschiedenheit ermangelte; und andrerseits sand daneben die Kaiserzeit einen Zustand vor, wo selbst dieser Theorie die Praxis nicht allenthalben entsprach, vielmehr häusig die potentielle und actuelle Gestaltung der betressenden Verhältnisse in einem

niis creditis ius in liberos populos contra senatusconsultum et contra legem generi tui (C. Caesaris) dicere liceret; vergl. auch c. 3. und in Pison. 21, 48. 35, 86. 37, 90. 91. 40, 96.

<sup>863)</sup> Bergl. Marquardt, Sandb. III, 1. p. 384. und dazu not. 290.

<sup>864)</sup> So im S. C. Lutetian. de Asclep. von 676. f. §. 90.

<sup>865)</sup> Bergl. namentl. Cic. in Pison. 16, 37.: lege Caesaris iustissima atque optima populi liberi plane et vere erant liberi; im llehrigen vgl. Orelli, Onomast. Tull. III, p. 190. sq.

offenen und unbegründeten Biderspruche standen. Der Planmäßigkeit, Besonnenheit und ihres Zieles wohlbewußten Politik des Augustus und seiner Nachfolger mußte es daber entsprechen, daß man ebensowohl an Stelle jener schwankenden und unbestimmten Theorie eine neue Ordnung der Berhaltniffe feste, welche mit voller Bestimmtheit und Deutlichkeit den liberae civitates ihre Stellung innerhalb des römischen Staatsganzen anwies und das Maag ihrer libertas nach Recht, wie Pflicht, nach Abhängigfeit, wie Selbstständigfeit genan beterminirte, daß andererseits aber auch die hiermit gegebene Bekimmung in Wirflichfeit ftreng durchgeführt und ebensowohl gegen Uebergriffe von Seiten der Provinzialftatt halter, wie gegen Anmaagungen von Seiten der liberas civitates selbst geschützt und festgehalten ward. Rach welcher Richtung bin aber, ob beschränfend oder erweiternd für die Gelbftftandigfeit der liberae civitates, die faiserliche Politik neuernd vorging, kann einem Zweifel nicht unterliegen gegenüber der Babruchmung, wie der Schwerpunkt der inneren Politik der früheren Raiserzeit gegeben ift in dem Ziele einer Concentration und Ginheitlichkeit, wie Centralisation des Reiches und der Staatsgewalten. Denn gerade eine derartige Politik mußte nothwendig als ihre Aufgabe erachten, den Schatten von Souveränität für die liberae civitates innerhalb des römischen Reiches auch in seinen leßten Spuren zu beseitigen und mit roller Bestimmtheit und Entschiedenheit ten Grundsatzur Geltung zu bringen, daß jene liberae civitates unmittelbare Pertinenzen des römischen Reiches und direct der römischen Staatsgewalt unterworfen seien. Und diese 3dee tritt als leitende deutlich erkennbar zu Tage in den Maagregeln des Angustus und seiner Nachfolger: Augustus entzieht den liberae civitates das Müngrecht und verleiht es nur wieder als besonderes Privileg und felbst dann nur als Recht zur Prägung von Scheidemunze, indem die Befugniß zur Ausprägung von Silber nur einigen der größten Städte als besondere Begünstigung ertheilt wird; in gleicher Beise werden von August die libera'e civitates dem romischen Steuerspsteme mit eingeordnet,866) und nicht minder verbietet derselhe im

<sup>866)</sup> Mommsen, röm. Münzwesen p. 228. und dazu Procop. B. Goth. III, 33. Marquardt, Handb. III, 2. not. 926. Söchst beachtenswerth ist der Bericht von Moses Choren. Hist. Arm. II, 25. ed. et. vert. Whistoni fratr. Lond. 1736.: anno huius imperii (sc. regis Avagair) secundo omnis

3. 733 den gesammten griechischen Communen ihr Bürgerrecht zu verkaufen;867) Tiberius spricht im J. 23 den Testamenten der romischen Exules, auch wenn sie Bürger von liberae civitates geworden find, die rechtliche Gültigkeit ab, 868) und Trajan verbietet die Schenkungen von Seiten der liberae civitates.869) Sodann legen auch die Raiser die unbeschränfte Bestimmung über die Verfaffungen der liberas civitates sich bei, und wie einerseits von August ab die libertas vielfach entzogen wird,870) so wird von Trajan Marimus nach Griechenland geschieft ad ordinandum statum liberarum civitatum und Plinius von demselben mit außerordentlicher Vollmacht betraut zur Revision der Verfassungen der liberae civitates Bithy= niens, endlich von Hadrian Ti. Claudius Atticus Berodes zu gleichem 3wede in die Provinz Asia gesendet.871) Böllig hiermit übereinstimmend ist es aber, daß die römischen Raiser die liberae civitates als Pertinenzen ihres Reiches betrachten, wie dies am Deutlichsten erhellt aus der Stellung, in welcher August in seinem Breviarium imperii die libera und foederata oppida zwischen den coloniae und

omnino Armenia populo Romano vectigalis facta est. Imperaverat enim Augustus Caesar, ut in Lucae Evangelio traditur, per universum orbem censum institui; eaque de re Romani Procuratores in Armeniam missi sunt, qui Augusti Caesaris effigiem attulerunt et in omnibus fanis collocarunt.

<sup>867)</sup> Dio Cass. LIV, 7.

<sup>268)</sup> Dio Cass. LVII, 22. Der römische Bürger, indem er durch Exil cap. dem. med. erleidet, verliert die testamenti factio des ius civ. Rom. Allein indem er civis einer lib. civ. wird, erlangt er die testam. fact. des ius civ. dieser civitas. Ein Beispiel berichtet Tac. Ann. IV, 43.: namque eum (sc. P. Rutilium), legibus pulsum, civem sibi Smyrnaei addiderant. Quo iure Vulcatius Moschus, exul, in Massilienses receptus, bona sua reipublicae eorum, ut patriae, reliquerat (sc. testamento). Tiber sprach nun berartigen Bürgern der liber. civit. solche Besugniß ab.

<sup>869)</sup> Plin. Ep. X, 110. 111. und dazu wegen der libertas von Amisus: Str. XII. p. 547. Plin. H. N. VI, 2, 3. Plin. Ep. X, 93. 94.

<sup>870)</sup> Bergl. 3. B. Suet. Oct. 47.: urbium quasdam foederatas, sed ad exitium licentia praecipites, libertate privavit; Dio Cass. LX, 17. Suet. Claud. 25. Vespas. 8. u. a. m. j. Marquardt, Sandb. III, 1. not. 1180.

<sup>871)</sup> Bergl. Marquardt, Handb. III, 1. not. 342—344. und Spanheim, Orb Rom. p. 213. fin. — Wegen der Acnderungen der Bersassung Athens Seitens der römischen Kaiser vgl. Hermann, St. Alt. § 176. not. 9. sq. Begen der διορθωταί und λογισταί im Allgemeinen vergl. Marquardt, l. c. not. 1789.

Boigt, Jus naturale etc. II.

municipia civium Romanorum und Latinorum einerseits und den oppida stipendiaria andrerseits rangiren ließ (§. 100), überdem aber auch sonst noch ausdrücklich bezeugt wird. 872) Und so daher entspricht es vollkommen dem wahren Sachverhältnisse, wenn die Schriftsteller der gegenwärtigen Periode die liberae civitates als unterthänige Bestandtheile auffassen und die libertas selbst als reliquam umbram et residuum libertatis nomen bezeichnen, 873) sowie wenn jene Gemeinwesen zu gleicher Zeit als edzidepot und úrrixou ris Pouxiw βασιλείας aufgesaßt werden. 8732) Ja diese Umgestaltung des Berhältnisses der libertas erscheint als nothwendige Boraussekung jener Thatsache, daß nunmehr mitunter auch an col. civ. dieselbe verliehen wird. 874)

So daher sehen wir, wie mit der gegenwärtigen Periode die liberae civitates innerhalb der äußeren Grenzen des Reiches ihne Souveränität auch in thesi verlieren und zu Pertinenzen des römischen Staates, zu römischen Communen herabsinken. Und indem nun das römische Reich selbst in dieser Periode als imperium Romanorum bezeichnet und die Staatsgewalt, welche herrschend und gebietend in diesem Reiche waltet, als imperium populi Romani ausgesaßt wird, so werden nunmehr von der Theorie der gegenwärtigen Periode die liberae civitates diesem Imperium in erster Beziehung als dessen Bestandtheile beigezählt, in sesterer Beziehung aber als dessen Untergebene anersannt.875) Und hiermit zugleich

<sup>872)</sup> Suct. Oct. 48.: reges socios — nec aliter universos, quan membra partesque imperii, curae habuit; rectorem quoque solitus apponere aetate parvis ac mente lapsis, donec adolescerent autresipiscerent.

<sup>873) ©</sup> Plin. Ep. VIII, 24. und ähnlich Dio Chrys. or. XLIV. p. 512. Mor.: εὖ γὰρ ἴστε ὅτι τὴν μὲν λεγομένην ἐλευθερίαν, καὶ τὸ ὄνομα τοῦδ, ὁ παρὰ τῶν κρατούντων καὶ δυναμένων ἐνίστε γίγνεται, οὐ δυνατὸν κτήσασθαι, und Tac. Ann. XV, 45.: quae civitatum liberae vocantur. 3m liebtigen vergl. App. Hist. Praef. 1—5. Joseph. B. I. II, 16. Procop. B. Goth. IV, 5. und daţu Marquardt, Sandb. III, 1. p. 107.

<sup>873</sup>a) Const. Porphyr. de admin. imp. p. 250, 8. 251, 9. Beff.

<sup>874)</sup> Bergl. Marquardt, Sandb. III, 1. p. 261.

<sup>875)</sup> Bergl. namentlich Cenotaph. Pisan. II. bei Orelli n. 642., we August bezeichnet wird als custos imperi romani totiusque orbis praeses, und die Inscr. e tropaeo Alpium zu Chren des August bei Plin. H. N. III, 20, 136.: gentes — sub imperium pop. Rom. sunt redactae; server

geschah es, daß nunmehr die liberae civitates in eine doppelte Classe zersielen und der Begriff der libertas selbst zwiefältig sich spaltete: in die liberae civitates innerhalb der äußeren Grenzen des römischen Reiches, welche dem imperium populi Romani unterzeordnet und lediglich noch freie Reichsstädte waren, und in die liberae civitates außerhalb der Grenzen des Reiches, welche in höherem oder geringerem Grade unabhängig von der Unterordnung unter das römische imperium und wahrhaft souveräne Staaten waren. Dort daher begreift die libertas lediglich noch die Reichseunmittelbarkeit, hier dagegen die Souveränität selbst in sich.

Fragen wir nun aber nach den wesentlichen Merkmalen der libertas jener dem imperium populi Romani untergeordneten Gemeinwesen, so haben wir anzuerkennen, daß das wichtigste und hers
vortretendste jener mehreren Merkmale in der Unabhängigkeit von
der Provinzialgewalt beruht, hiernach aber die gesammte Stellung
jener civitates in Wahrheit, wie wir angaben, als Reichsunmittelbarkeit sich characteristren läßt: indem jene liberas civitates der
römischen Staatsgewalt unterworfen sind, so sind sie doch einzig
und allein dem höchsten Factor derselben unmittelbar und ausschließlich: dem Raiser selbst und seinen Commissaren untergeordnet, nicht
aber den niederen Organen des Staates und namentlich nicht den

Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XXIV, 28.): civitatibus omnibus, quae sub imperio populi Romani sunt, legari potest; idque a divo Nerva introductum est, und lib. 7. de Off. Proc. s. Tit. de Mathem. et Vaticin. (Collat. XV, 2. § 3.); Paul. lib. sing. de Sen. Cons. (Dig. XXXVI, 1, 26.): omnibus civitatibus, quae sub imperio populi Romani sunt, restitui debere et posse hereditatem fideicommissam Apronianum Sen. Cons. (ao. 123) iubet; Gai. Inst. I, 53.: neque civibus Romanis, nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt, licet, supra modum et sine causa in servos suos saevire; nam ex constitutione sacratissimi imperatoris Antonini etc. August. de Civ. Dei 5, 17.: factum est, ut omnes ad Romanum imperium pertinentes societatem acciperent civitatis; in Psalm. LVIII. Part. 1. fin.: gentes subjectas imperio Romano. Amm. Marc. XXII, 16, 6. Eumen. Paneg. Constantino Aug. 6, 2. Ein treffendes Beispiel bleten endlich die Bataver; diese find in foedus mit Rom getreten und, wenn gleich in ihren Sigen an der außeren Granze des Reiches verblieben, doch von Rom als Pertinenz des Reiches selbst betrachtet worden; von ihnen nun sagt Tac. Germ. 29.: pars Romani imperii facti sunt; vergl. not. 1003.

werüber val. Beil. XII S. XXXI., das S. C. de Bacchanalibus von 568 nebst den daran fich anknupfenden Maagregeln, woburd das Verbot der Bacchanalien für ganz Italien ausgesprochen wurde; das Edict ferner des praetor peregrinus Cn. Cornelius Scipio Hispallus v. J. 574, welches die Chaldaer aus ganz Italien auswies, wie die lex Didia vom J. 611, welche die romische Lugusordnung über ganz Italien ausdehnte. 858) Und hiermit allenthalben harmonirt auf das Bolltommenfte, daß dem Senate ein Oberauffichterecht in Bezug auf alle die Rube und das Wohl in besonders bedrohlicher Beije gefährbenden Berbrechen für gang Italien bereits von Polybius beigelegt und in gleicher Beise auch der Senat als dasjenige Organ bezeichnet wird, welches in bernfsmäßiger Beife die Austrägalinstanz für Streitigkeiten der italischen Staaten unter sich bilde und zur höchsten Justang bei Widerrechtlichkeiten der Staaten gegen Staat, wie gegen Privaten innerhalb Italiens berufen sei. 859) Und wie nun alle die obigen einzelnen Momente durch das Gewicht der ihnen inliegenden Bedeutung allmählig zu der Idee einer Oberherrlichfeit Roms über alle italischen Staaten hinleiten mußten; wie sodann bei Polybins diefe Oberherrlichleit bereits von der staatrechtlichen Theorie des ansgehenden sechsten Jahrhunderts anerkannt und zu dem Wefen einer juristischen Gewalt construirt ift, so hat nun auch jene Zeit ebensowohl folche Gewalt zur Begriffseinheit concentrirt und derselben eine angemeffene Bezeichnung gewonnen in dem Ausbrucke maiestas, wie andrerseits and gegenüber außeritalischen Staaten für Rom folche maiestas in Auspruch genommen. Indem daher in den Quellen der gegenwärtigen Periode vielfach von der maiestas die Rede ift, welche dem populus Romanus und seinen Organen im Berhältniffe gu fremden Staaten zufommt, in diefer Beziehung aber folchem Ausdrucke die Bedeutung von Oberherrlichkeit beizumeffen ift, so ergicht sich nun hierans, wie einerseits Rom eine Suprematie über die

<sup>858)</sup> Ligl. not. 39. 40. und wegen des Cn. Cornelius Scipio Hispallus Liv. XL, 44, 2. und dazu die Interprett.

<sup>859)</sup> Polyb. VI, 13.: ὅσὰ τῶν ἀδικημάτων τῶν κατ Ἰταλίαν προσδείτει ο δημοσίας ἐπισκέψεως, λέγω δὲ, οἴον προδοσίας, συνωμοσίας, φαρμακείας, δολοφονίας, τῷ συγκλήτω μέλει περὶ τούτων. Πρὸς δὲ τούτοις, εἴ τις ἰδιώτης ἢ πόλις, τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν, διαλύσεως, ἢ ἐπιτιμήσεως, ἢ βοηθείας, ἢ φυλακῆς προσδεῖται. «τούτων πάντων ἐπιμελές ἐστι τῆ συγκλήτω.

Uebereinstimmend hiermit erscheint es nun, daß diejenigen liberae civitates, welche nicht, als col. civium, zugleich die römische Civität hatten, 878) ebensowohl im Besitze ihres angestammten und nationalen particulären Privatrechtes verblieben, wie auch der Autonomie und Autodikie in Bezug auf das Privatrecht theilhaft waren, 878) und daß ebensowenig wie dem ius civile Rom., so auch

<sup>878)</sup> Daß die col. civ. mit libertas der Autonomie entbehrten, ift selbste verständlich und bedingt dadurch, daß sie integrirente Bestandtheile tes populus Romanus bildeten. Zweiselhaft dagegen ist, ob fle nicht sogar der jurisdictionnellen Gewalt des Provinzialstattbalters unterworfen waren; Marquardt, hand. III, 1. p. 262. zu not. 1822. bejaht dies; allein dies erscheint mir nicht ohne Bedenken.

<sup>879)</sup> Bergl. im Allgemeinen Dio Cass. LIV, 9.: & 8t 87 Augoustos - διώχει τὸ — ἔνσπονδον τῷ πατρίω σφίσι τρόπω ἀεὶ ἄρχεσθαι· Suid. s. v.: ειδτονομουμένη πόλις. ή τοίς αυτής νόμοις χρωμένη και ουχ ύπακούουσα έτέροις (sc. νόμοις), und daju Philo legat. ad Cajum p. 1014.; inebesondere vergl. wegen Chios: C. I. Gr. no. 2222 und dazu Beil. XIII § XIII.; wegen der Pycier: Str. XIV, 3. p. 664. fin. sq.; von Amisus in Pontus, nach Lucullus Ordnung von Aleinaffen libera civitas (App. Mithr. 83.) und von August anderweit für libera erflart (Str. XII, p. 547.), heißt es unter Trajan: legibus suis utitur, und im Begensage baju steben die civitates, quae nostro (i. e. Romanorum) iure obstrictae sunt; taber konnte Amijus ein eranum ad sustinendam tenuiorum inopiam (Armencasse) haben, mas den nicht reicheunmittetbaren romischen Stadten nicht gestattet mar: Plin. Ep. X, 92. 93. vgl. 110. 111.; megen Massilia: Str. IV, 1. p. 179. (c. de vouce Terrixol), Valer. Max. II, 6, 7.; wegen Utica und Italica: not. 295.; Athen erbielt einen neuen Rechtecodex im 3. 126. zwar von Sadrian felbst, allein in Rolge feines diesfallfigen Wejuches und zusammengefest aus ben Bejegen bes Dracon, Solon und anderen athen. Gefete: Hieron. Chron. a. 2138-2139. Cassiodor. Chron. a. 126. Cuspinian. Anon. Chron. p. 201., moju vergl. Ruhn, Beitr. p. 125. not. 531. - Auch hier finden wir indeg widerrechtliche Eingriffe der Statthalter in die Freiheit ber Stadte, wie das Berfahren des 2. Antiftius Betus, Proconf. von Afia im 3. 64. gegen Chios beweist, mabrend gerechte Provinzialregenten die Rechte der liberae civitates schütten, wofür Das Decret tes Amtenachfolgers des L. Betus vom 3. 65 ein Beispiel ergiebt; vergl. C. I. Gr. 110. 2222. und dazu Bodh's Commentar. Dag indeg auch in dieser Pericde die liberae civitates durchaus nicht dem Edicte des Provinzials regenten unterworfen waren, ergiebt fich daraus, daß Tac. Ann. II, 56. die Entziehung der libertas für Comagene im 3. 18 dabin umschreibt: Comagenis Q. Servaeus praeponitur, tum primum ad ius praetoris translatis. llebrigens burfen bei Beurtheilung der obigen Berhältnisse einzelne Borgange, bie burch besondere politische Rudfichten bestimmt wurden, das Urtheil nicht beirren; fo berichtet Tac. Ann. XI, 19. bezüglich der Friesen, denen durch

dem ius provinciale eine bindende Kraft für Jene beiwohnen konnte, vielmehr lediglich der Kaiser selbst in jener Beziehung rechtsverbindsliche Normen für Jene aufzustellen befugt war. Und wie nun diese Sachverhältniß auf das Deutlichste in den Quellen zu Tage tritt, so werden wir nun in §. 102 den Einfluß der kaiserlichen Constitutionen auf das ius civile der liberae civitates näher in das Auge fassen, mährend wir hier nur noch darauf hinweisen, daß in Folge der oben beobachteten Beränderungen in der Stellung der liberae civitates innerhalb der äußeren Grenzen des Reiches ebenso, wie diese selbst zu Pertinenzen des römischen Reiches herabsanken, ohne gleichwohl ihre Qualität als civitates zu verlieren, so auch das ius civile jener liberae civitates nunmehr eine dem ius decliticiorum sich annähernde Qualität annahm, ohne gleichwohl seine Brädicirung als ius civile aufzugeben. 880)

Alle diese Verhältnisse greifen jedoch, wie bemerkt, lediglich Plat bezüglich der liberae civitates innerhalb der äußeren Grenzen des römischen Reiches, während bezüglich derjenigen, welche anserhalb der Reichswehren ihre Wohnsitze hatten und sonach wirkliche Grenznachbarn Roms waren, der alte Begriff der libertas in Gülztigkeit und Anwendung verbleibt und hier daher die Souveränität selbst vertritt, womit dann ebensowohl vereinbar ist, daß diese Völfer an Rom, wie daß Letteres Jenen tributpflichtig ist. 881)

Orusus ein Tribut auferlegt worden war und die in Folge dessen im 3.28 rebellirt hatten (Ann. IV, 72.), aus dem 3.47.: natio Frisiorum post rebellionem — infensa aut male sida, datis obsidibus consedit apud agros a Corbulone descriptos. Idem senatum, magistratus, leges imposuit: ac ne iussa exuerent, praesidium immunivit. Die Friese aber sind liber populus außerhalb der Gränzen des Reiches.

<sup>880)</sup> So ius civile Atheniensium bei Marcian. lib. 1. Inst. (I. Iust. I, 2. § 2.).

<sup>881)</sup> So waren Rom tributpflichtig die chersonefischen Könige, worüber s. Marquardt, Handb. III, 1. p. 107. sp., der König der Lazi in Colchis, worüber s. not. 909., der Quade Bannius jenseit der Donau zwischen dem Marus und Cusus, worüber s. Tac. Ann. II, 68. Plin. H. N. IV, 12, 25.; vergl. Amm. Marc. XX, 4. u. a. m. Andererseits erlebten die Römer an der Schwelle der 3. Periode die demüthigende Erfahrung, zu einer Tributzahlung an fremde Rationen sich verpflichten zu müssen, indem Gallus im J. 251 den Schien dieses schimpfliche Zugeständniß machen mußte, Zonar. XII, 21. Lagegen die der Zeit der Sever. Alex. anheimfallende Rachricht von Patric. in Exc. p. 124. Bonn. (Κάρποι — φθονοῦντες τοῖς καθ έκαστον έναστον τελουμένοις τοῖς

## §. 102.

Berhältniß zwischen dem römischen Rechte und dem ius provinciale, wie dem ius civile der liberae civitates.

Gegenüber der manichfaltigen Verschiedenheit, welche in der Raatsrechtlichen Stellung der einzelnen Pertinenzen des Reiches das Raiserthum zu dem Zeitpunkte vorfand, wo ihm die oberfte Leitung der Dinge anheimfiel, gegenüber dieser durchgreisenden Uneben= mäßigkeit und Ungleichheit mußten die Bestrebungen der ersten beiden Jahrhunderte vor Allem in der Aufgabe ihren Schwerpunkt finden, das Reich zu consolidiren, jene vielfältigen Unebenheiten mehr und mehr auszugleichen, die zersplitterte Administration in boberem Maage zu centralifiren und durch herstellung einer starten und einheitlichen Staatsgewalt das neue Regiment nach Innen, wie Außen bin zu fraftigen. Und in der That tritt diese Tendenz markirt hervor in den Regierungsmaagregeln des Augustus, 882) und taum minder deutlich läßt fie sich mahrnehmen bei allen den Raifern, die im Lebensgenuffe oder im Getummel innerer, wie äußerer Rriege Muse und Lust gewannen für eine durchdachte und planmäßige innere Politik. Jene allgemeinen und höchsten Tendenzen folder Politif mußten aber nothwendig auch zu dem Projecte binleiten, eine Uniformität innerhalb des Reiches in Bezug auf das Privatrecht herbeizuführen und hierdurch eine neue und gewichtige Base für eine innere Verschmelzung der heterogenen Bestand. theile des Reichs zu einem einheitlichen Ganzen zu gewinnen. Dennoch finden wir nicht, daß bis Caracalla herab das kaiserliche Cabinet durchgreifende Maagregeln unternommen hatte, die vorgefundenen Verschiedenheiten in Bezug auf das Privatrecht der römischen Staatsangehörigen zu beseitigen, vielmehr nehmen wir sogar mahr, wie selbst die Autonomie den peregrinen liberae civitates des Reiches ungeschmälert belassen mard. Diese scheinbar widersprechenden Thatsachen erklären sich indeß bei näherer Erwä-

882) Bergl. namentl. Dio Cass. LIV, 9.: δ δε δη Αυγουστος το μέν επίπουν κατά τά των Ρωμαίων έθη διώκει — πρχεσθαι.

Pordocs) ift theoretisch dem Titel einer Liberalität unterzuordnen. Bohl aber gehören hierher die Beisp. in not. 909., wie bei Proc. B. Pers. II, 10. fin. (Perset) u. a. m.

gung daraus, daß theils das Alterthum von frühester Zeit ber weniger Gewicht gerade auf die Unisormität des Rechtes innerhalb des Staates legte und diese Anschauung auch für die gegenwärtige Periode bestimmend nachwirken mußte, theils das privatrechtliche ius gentium dem practischen Bedürsnisse nach Rechtseinheit, insoweit solches vorhanden war, in Wirklichkeit genügte, theils ferner die großen Verschiedenheiten in culturhistorischer Beziehung, welche die frühere Kaiserzeit in den verschiedenen Pertinenzen des Reiches vorsand, den Gedanken einer Unisormität der Provinzialrechte abweisen lassen mußte, theils endlich das Princip der nothwendigen Relation zwischen Civität und ius civile die directe Uebertragung des Letztern auf alle Staatsangehörigen als unstattbaft ergab.

So daher trat das romische Reich mit der manichfaltigften Berschiedenheit des Privatrechtes seiner einzelnen Pertinenzen in die gegenwärtige Periode ein und erhielt solche im großen Ganzen auch aufrecht bis berab zur lex Antoniniana Caracallae de civitate. Dennoch aber haben wir anquerkennen, daß troß jener Ent haltung der Regierung von durchgreifenden und entscheidenden Maagregeln das Verhalten des römischen zu dem peregrinen Rechtsstoffe innerhalb des Reiches durchaus nicht ein rein neutrales war, vielmehr ein bestimmtes Verhältniß zwischen Beiden obwaltete, in welchem das eine Element von dem anderen in Wahrheit bestimmt mard. Denn auch in der gegenwärtigen Periode ward das peregrine Recht in jener Richtung fortbewegt, die wir bereits für die vorige Periode constatirten und es folgte jenem Buge, welcher es mehr und mehr dem Einflusse römischer Rechtsanschauungen und Principien unterwarf. Dieser Romanistrungsproces selbst aber, der aus solchem Berhalten jener beiden Elemente fich ergiebt, berubt ebensowohl auf außeren , wie auf inneren bestimmenden Grunden: dort auf der Uebertragung römischen Rechtsstoffes in das Recht der Provinzen und sonstigen Pertinenzen des Reiches, hier auf einer Romanisirung der Rechtsanschauung selbst der Angehörigen des Reiches

Fassen wir nun zunächst den Ersteren dieser beiden Punkte in's Auge, so ist es vor Allem das ius gentium, dem in dieser Beziehung die erste und wichtigste Bedeutung anheimfällt: indem das ius gentium immer mehr und mehr das Gebiet seines Stosses erweiterte, indem es immer bewußter und bestimmter in seiner Be-

deutung hervortrat, gemeines Recht der gesammten freien Mensch= beit zu sein, so mußte es in immer ausgedehnterer Maaße inner= halb aller Pertinenzen des Reiches fich Anerkennung erringen und mehr und mehr die ihm widerstrebenden Particularitäten in den einzelnen nationalen Rechten überwinden. Sodann ift es aber auch der civile Rechtsstoff, der in die Particularrechte der einzelnen Theile des Reiches Eingang fand: in die Provinzialrechte durch das Mittel des proconsularischen Edictes, in die Municipalrechte der oppida Latinorum durch eine auf historische Vorlagen gestütte Observanz, wie durch die wissenschaftliche Theorie und die Jurisdiction der Provinzialstatthalter, in die iura civilia der liberae civitates vielleicht nur vereinzelt, aber doch wahrscheinlich durch Sitte und Gewohnheit. Sodann finden wir aber auch als drittes Behifel römischen Rechtsstoffes ein allgemeines Reichsrecht vor, welches für die cives wie für Latini colonarii, für Provinzialen wie für Bürger der liberae civitates vollkommen gleichmäßig gilt und seinen unmittelbaren Ausgang nimmt von der obersten Gewalt im Staate, dem Raifer felbit, als derjenigen Potenz, welche gleichmäßig zu legislativen Erlaffen für alle jene Bestandtheile des Reiches befähigt ist. Für die Existenz solchen gemeinen römischen Rechtes zeugte aber vor Allem der Grundsat, daß den faiserlichen Consti= tutionen solche allgemeine Tragweite zukömmt, wie dies bekundet Ulp. lib. 30. ad Ed. Praet. (Dig. XLVII, 12, 3. §. 5.):

Divus Hadrianus rescripto poenam statuit XL aureorum in eos, qui in civitate sepeliunt. — — Quid tamen, si lex municipalis permittat in civitate sepeliri? post rescripta principalia an ab hoc discessum sit? Videbimus, quia generalia sunt rescripta. Et oportet imperialia statuta suam vim obtinere et in omni loco valere;

und Aristid. Or. in Rom. p. 362. Dind.:

πολιτείαν γε ευρετε (sc. 'Ρωματοι) — — και θεσμούς και τάξεις άφύκτους ἄπασιν έπεστήσατε (rem publicam constituistis, Romani, et leges et constitutiones inevitabiles omnibus praescripsistis),

sowie Derselbe p. 366. Dind.:

Νόμους τε χοινούς ἄπασι τάξαντες (sc. οί Ρωμαΐοι) (leges communes omnibus dantes Romani);

mezu rgl. Modestin. lib. 2. Excus. (Dig. XXVII, 1, 6. §. 2.: εξ

έπιστολής 'Αντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς γραφείσης μὲν τῷ κοινῷ τἰς 'Ασίας, παντὶ δὲ τῷ κόσμῳ διαφερούσης) u. Marcian. lib. 12. Inst. (Dig. L, 7, 4. §. 6.: praecipitur — edicto divi Vespasiani omnibus civitatibus).

Und übereinstimmend hiermit berichten auch von solchen gemeinen römischen Rechte Ulp. lib. sing. Rog. (fr. XXIV, 28.): Civitatibus omnibus quae sub imperio populi Romani sun, legari potest; idque a divo Nerva introductum, postes a sensu auctore Hadriano diligentius constitutum est;

und Paul. lib. sing. de Sen. Cons. (Dig. XXXVI, 1, 26.):
Omnibus civitatibus quae sub imperio populi Romani sust, restitui debere et posse hereditatem fideicommissam, Aproxianum senatus consultum iubet, mogu vgl. Sever. et Antesiabei Paul. lib. sing. de Iur. et Fact. Ign. (Dig. XXII, 6, 9. §.5), Marcian. lib. 8. Inst. (Dig. XXXIII, 1, 24.), Scaevola lib. 18. Dig. (Dig. XXXIII, 2, 34. pr.);

sowie Gai. Inst. I, 53.:

Sed hoc tempore neque civibus Romanis, nec ullis aliis beminibus qui sub imperio populi Romani sunt, licet supra medum et sine causa in servos suos saevire: nam ex constitutione sacratissimi imperatoris Antonini qui sine causa servum suum occiderit, non minus teneri jubetur, quam qui alienum servum occiderit. sed et maior quoque asperitas dominorum per eiusdem principis constitutionem coërcetur: nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad fana deorum vel ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere, mozu vgl. Ulp. lib. 8. de Off. Proc. (Col. lat. III, 3.);

ferner Ulpian. lib. 21. ad Sabin. (Dig. XXX, 1, 41. §. 5. 6.), und gleichermaaßen auch Serverus et Antoninus in C. Iust. VII, 12,1.:

Quum divus Claudius pater meus constituerit, a praesidibus provinciarum vel qui coërcendorum maleficiorum potestatem habent, in perpetua vincula damnatos ad libertatem perduci non posse, hi, qui intra tempora poenae liberi et heredes esse iussi sunt aut legatum fideicommissumve acceperunt, neque libertatem adipisci, nec quidquam eorum, quae his data sunt, capere possunt.

Endlich eine analoge Erscheinung ist es, wenn römisches Recht durch die kaiserlichen Constitutionen auf alle Provinzen gleichmäßig jedoch mit Ausschluß der liberae civitates übertragen wird, wie solches mit den Rechtsgrundsäßen über die cura minoris, suriosi und prodigi der Fall gewesen zu sein scheint nach Gai. Inst. I, 198.:

Ex iisdem causis et in provinciis a praesidibus earum curatores dari voluit, wozu rgl. Ulp. lib. 3. und 6. de Off. Proc. (Dig. XXVII, 9, 11. 10, 8. XXVI, 5, 12.) und Paul. lib. 1. de Off. Proc. (Dig. XXVII, 10, 2.). 883)

Dagegen den Zweiten jener obigen Punkte, die Romanistrung der Rechtsanschauung selbst der Angehörigen des Reiches betressend, so sind die Triebkräfte, welche die Agentien dieses Processes bilden, ebensowohl gegeben durch die so eben betrachtete mehrfältige Ueberstragung römischen Rechtsstosses auf die peregrinen Bestandtheile des Staates, wie auch durch den unmittelbaren, vielfältigen und regen Wechselverkehr zwischen romanisirten und anderen Berölkerungselementen, insbesondere aber durch den Rechtsunterricht, der von Privaten in den verschiedenen Städten des Reiches, wie namentlich auch an der Academie zu Beryt ertheilt wurde und der, indem er aus dem römischen Rechte den Hauptstoff seiner Lehre entnahm, in bestimmender Weise auf die Lernenden und damit auf

١

<sup>888)</sup> Bergl. p. 426. Ein weiteres Beispiel bietet Dioclet. et Maxim. in C. VII, 9, 3. Dagegen ziehe ich nicht hierher, wenn Gai. in Bezug auf Die in Inst. I, 173-182. vorgetragenen Rechtsgrundfage über die tutoris petitio in § 183. sagt: haec omnia similiter et Romae et in provinciis solent observari, da hier nur ein auf die in den Provinzen verweilenden rom. Bürger, somit nur local extendirtes ius civile in Frage fteben dürfte; vergl. Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XI, 19. 20.). Bier haben hierüber auf die Diftinction in not. 791. ju verweisen zwischen ius gentium, gemeinem romis ichen Reichsrechte und bem auf die Provinzen local extendirten ius civ. Rom.; bas zweite ift entweder mahrhaft gemeines Recht, somit fur cives, Latini, Bürger der liberae civitates, Provinzialen, dediticii Aeliani gleichmäßig gultig, ober aber nur in beschrankterer Maage gemeines Recht, fo g. B. nur für cives, Latini und Provinzialen gultig. Diefes gemeine romifche Reiches recht bildet ein coordinirtes Glied in der Begriffereihe von ius civile, ius dediticiorum und ius gentium; allein wegen seines geringen Umfanges und bei seiner zeitlich beschränkteren besonderen Ezistenz haben wir demselben bei unferer Behandlung nicht auch außerlich bie gleiche felbstständige Stellung eingeraumt, wie ben anderen Gintheilungegliebern.

die gesammte Rechtsanschauung romanisirend einwirken mußte. 858) Die Theilnahme von römischen Peregrinen an diesem Unterrichte ward aber ebensowohl bedingt durch die Attractionsfraft römischer Culturelemente im Allgemeinen, wie insbesondere noch befördert dadurch, daß die Renntniß des romischen Rechtes eine Borbedingung bilden mochte, in dem Staatsleben zu Aemtern und Bürden zu gelangen. 885) Ein nicht minder gewichtvoller Moment für die in Frage befangene Thatsache liegt aber auch darin, daß bei der in der gegenwärtigen Periode zu Tage tretenden Bedeutung der comparativen Jurispruden; (§. 107), wie bei der baufig go gebenen Beranlassung zu Responsen der romischen Juristen und zu Rescripten der Kaiser über Rechtsverhältnisse von Provinzialen, die Aufmerksamkeit der Ersteren in einer ausgedehnten Maaße auf die peregrinen Rechte hingelenkt ward. Denn indem dieselben bei ihrem gesammten juristischen Denken und Auffassen in dem romischen Rechte die Grundbasis ihrer wissenschaftlichen Manipulationen und ihre Apperceptionsmasse und den Gedankenstoff fanden, so ward nun hiermit durch die römische Jurisprudenz selbst eine bas innere Wesen der Rechtsinstitute ergreifende Ausgleichung zwischen dem peregrinen und dem romischen Rechte vermittelt und auf eine gewissermaaßen rein innerliche und elementare Romanistrung bes fremden Rechtes hingewirkt. Gerade diese Thatsache aber, die wir bereits für die vorige Periode anerkannten (§. 86 vgl. auch §. 112), mußte mit der gegenwärtigen Periode eine wesentlich hoheres Gewicht erlangen, weil einerseits, wie bemerkt, die Berücksichtigung peregriner Rechtsverhältnisse Seitens der römischen Juristen eine weit ausgedehntere murde, andrerseits aber auch die Auffassung der römischen Jurisprudenz in Wahrheit für die Peregrinen selbst dadurch maaßgebend mar, daß sie ebensowohl die Responsen und

<sup>884)</sup> Wegen der Rechtslehrer dieser Periode vergl. namentl. Gell. XIII, 13, 1.: cum ex angulis secretisque librorum ac magistrorum in medium iam hominum et in lucem fori prodissem, quaesitum esse memini in plerisque Romae stationibus ius publice docentium, was in die Zeit des Antoninus Pius fällt; vergl. Danz, Lehrb. d. Gesch. d. röm. R. § 76. Berntus gehört der Zeit von 180—500 nach Chr. an, vergl. Bernbardy, gr. Litt. I. p. 559. r. Litt. not. 284. Marquardt, Handb. III, 1. not 2097.

<sup>885)</sup> Bergl. Marquardt, Handb. III, 1. not. 2096., sowie anderentbeile § 80. sq.

nd proconsularischen Edicte 885-) bestimmte, wie auch : Rechtswissenschaft selbst ganz unmittelbar beherrschte; diese lettere insbesondere betrifft, so maren es gerade dieser Wissenschaft, welche überhaupt die juriftische Ind die wissenschaftliche Behandlung des Rechtes für das deich repräsentirten. Und erwägen wir nun schließlich, auch das römische Recht an sich durch die fleißige und wissenschaftliche Cultur, die ihm zu Theil ward, ein bergewicht über alle peregrinen Rechte sich errang ; so werden wir in der That anzuerkennen haben, daß riebkräfte mächtig genug waren, auf die Rechtsanschaunischen Staatsangehörigen in einer entschieden romanis leise einzuwirken und auf diesem Wege zersetzend und d auf die peregrinen Rechte zu influiren. Jene Thataber, daß von dem durch das romische Recht gegebenen te aus die Römer den peregrinen Rechtsstoff auffaßten eilten, und daß dem romischen Rechte die bestimmenden iffe entlehnt und hiernach die peregrinen Rechtsinstitute urden; diese Thatsache, sagen wir, tritt ebensowohl in den lichen Werken, wie in den Responsen und Rescripten des jen Zeitabschnittes deutlichst erkennbar zu Tage; denn wir daß Gai. Inst. I, 189. die Vormundschaft in den Rechten enen peregrinen Pertinenzen des Reiches dem durch das ht gegebenen Begriffe der tutela unterstellt in den Borten: es quidem in tutela esse omnium civitatium iure

Rescripten des Antoninus Pius an die Ilienses bei 1. 4. Cogn. (Dig. XXVII, 1, 17. § 1.), wie an das Asias bei Modestin. lib. 2. Excus. (Dig. XXVII, 1, 6. sleiche Erscheinung uns entgegen. Ebenso sinden wir, h der Guratel, der väterlichen Gewalt, der Geschlechtsaft in gleicher Weise die römisch-rechtlichen Begriffe

Rur beiläufig bemerke ich, daß felbstverständlich auch in dieser purisdiction für die Provinzen stets in der Sand des Provinzialsegt, und daß es daher eine völlig unhaltbare Annahme ist, wenn irb. d. Ver. d. Alterthumsfr. im Rheinl. IV. p. 19. meint, daß dingtagen der Rom unterthänigen (nicht etwa der söderirten) zu niedere Jurisdiction von den Römern überlassen worden sei.

der cura, der patria potestas, der tutela mulierum als maakgebend angewendet werden von Gai. Inst. I, 197. 55. 193. Und dasselbe findet statt bezüglich des Begrisses furtum in dem Responsum bei Ulp. lib. 37. ad Ed. (Dig. XLVII, 2, 53. § 20.):

Siquis asinum meum coëgisset et in equas suas της γονής duntaxat χάριν admisisset, furti non tenetur. — — Quod et Herennio Modestino studioso meo de Dalmatia consulenti rescripsi circa equos, quibus eiusdem rei gratia subiecisse quis equas suas proponebatur, furti ita demum teneri, si furandi animo id fuisset; si minus, in factum agendum;

und ebenso bezüglich des Begriffes pignus in dem Responsum des Scaevola lib. 16. Dig. (Dig. XXXII, 1, 101. pr.):

Qui habet in provincia, ex qua oriundus erat (i. e. Syria) propria praedia et alia pignori sibi data ob debita, codicilis ita scripsit: τῆ γλυκυτάτη μου πατρίδι βούλομαι εἰς τὰ μέρη αὐτῆς δοθῆναι, ἀφορίζω αὐτῆ χωρία πάντα, ὅσα ἐν Συρία κέκτημαι, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐνοῦσιν βοσκήμασιν, δούλοις, καρποίς ἀποθέτοις, κατασκευαῖς πάσαις. Quaesitum est: an etiam praedia, quae pignori habuit testator, patriae suae reliquisse videatur? Respondi: secundum ea, quae proponerentur, non videri relicta, si modo in proprium patrimonium, quod fere cessante debitore fit, non sint redacta;

und gleichermaaßen bezüglich der Begriffe vis, possessio, dominium und proprietas in dem Rescripte des Hadrian oder Antonium Pius bei Callistr. lib. 5. Cognit. (Dig. V, 1, 37.) und Marcianus lib. 14. Inst. (Dig. XLVIII, 6, 5. § 1.):

Si de vi et possessione vel dominio quaeratur, ante cognoscendum de vi, quam de proprietate rei, divus Pius τῷ Κοινῷ τῷν Θεσσαλῶν graece rescripsit; sed et decrevit, ut prius de vi quaeratur, quam de iure dominii sive possessionis. 886)

Durch alle jene im Obigen erwogenen Factoren aber geschah et, daß in der gegenwärtigen Periode bis herab auf Caracalla die

<sup>886)</sup> Gleiche Bahrnehmung bietet sich dar in Bezug auf das Procestecht in dem Rescript von Antoninus Pius bei Ulp. lib. 1. Appell. (Dig. XLIX, 1, 1. § 1.), in Bezug auf das ius publicum in dem Rescript bei Callistr. lib. 1. Cognit. (Dig. L, 2, 11.), in Bezug auf das Criminalrecht bei Ulp. lib. 9. de Off. Proc. (Dig. XLVII, 11, 9. 10.), wozu vergl. Platner, quaest. de iur. crim. Rom. p. 234 sq.

vielfältigen Particularrechte der verschiedenen peregrinen Pertinenzen des römischen Reiches mehr und mehr dem römischen Rechte sich annäherten, ja, was als Hauptmoment zu gelten hat, in ihren leitenden Grundbegriffen und in der allgemeinen theoretischen Construction ihrer Institute vollkommen mit dem römischen Rechte in Uebereinstimmung traten, insofern jene Centralpunkte der juristischen Auffassung immer vollkommner denjenigen Begriffen und allgemeinen Urtheilen und denjenigen leitenden Gesichtspunkten und Anschauungsweisen sich unterstellten, welche das römische Recht und die römische Jurisprudenz hierfür darboten.

Und wie nun alle die obigen Momente an sich vollkommen geeignet sind, jenen mächtigen Ginfluß des römischen Rechtes auf Die nationalen Rechte der Provinzen für uns in Evidenz zu setzen, so gewinnen wir nun endlich hierfür den schlagendsten Beweis durch das Eindringen römischen Rechtselementes in das jüdische Recht. Denn indem seit der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. die jüdischen Rabbinen eine Sammlung der das mosaische Gesetz im Geiste jener Zeit forts und umbildenden jüngeren Gate veranstalteten und hierin auch zahlreiche Rechtsvorschriften mit auf= nahmen; indem ferner diese Sammlung selbst, die Mischna, zwar innerhalb des römischen Palästina, allein röllig unabhängig von der römischen Staatsgewalt, ja sogar zu einem Zeitpunkte verau= staltet wurde, wo das Judenthum in einem starken confessionellen, nationalen und socialen Gegensaße zu dem römischen Seidenthum fich fühlte und tendenzmäßig dem römischen Rechte widerstrebte (§. 103 unter 6); so tritt nun gerade darin jener rein innere und daher um so gewaltigere attractive Einfluß des römischen Rechtes bervor, daß trog jenes machtigen Widerstrebens des Judenthumes wider das Römerthum und Heidenthum das Erste jenen Einflüssen des römischen Rechtes sich nicht zu entziehen vermochte. Denn die Aufnahme fremden und zwar romischen Rechtselementes in die Mischna ergiebt sich unter Anderem, wie Jost, Geschichte der Israeliten, Thl. IV. p. 115 bemerkt, "bei der Prüfung ihres Sachenrechtes, wo die Aufnahme fremder Begriffe sich durch eine fast wörtliche, dem Beiste der hebraischen Sprache aufgedrungene Uebersetzung der dafür anderswo üblichen Ausdrücke beurkundet. Nicht minder kann dies von dem Rabbinischen Recht der Forderungen behauptet werden, worin die Rabbinen zwar Mosaischen

Besetzen scheinbar nachgehend ihr System bauen, aber demungeachtet daffelbe bis zur Unkenntlichkeit anderten, bloß weil die vorbandenen Lebensverhältniffe es nicht gestatteten, aus wenigen theils zu allgemeinen, theils zu besonderen Aussprüchen der beiligen Schrift ein festes Gebäude für die um so viele Jahrhunderte jungen Belt zu errichten." Und diese Bemerkungen bestätigen sich vollkommen im Einzelnen; denn, sagt Jost, 1. c. p. 239 unter 9 sq. "bei den Sachen unterscheiden die Juden" d. h. die Dischna "in אכתלו: מקרקער immobiles und מטלטלי mobiles; bei jenen beban deln sie auch die Pertinentien und Accessionen mit Ausführlichkeit. --- Das römische fructus übersetzen die Rabbinen in סררות, die fructus pendentes nennen fie בתוברות, die percepti הלושרת. Amelioratio ist bei ihnen naw, gang unhebräisch. — Sie unter-ומול השקר res nullius, רשרה הרבים ideiden res derelicta rrater frembscheinende Begriffe, weungleich fie in jeder Rechtslehre entstehen können. Occupatio als Erwerbe mittel ist bei den Rabbinen mpm, adiunctio ist vante; die Lehn rom Erwerb der veränderten fremden Sache ftimmt genau fuft in den Beispielen" mit dem romischen Rechte; "überhaupt sind bei der Lehre vom Besit die regulae iuris der Rabbinen wie z. B. Baba kama f. 95. 1. שיכרי קוכה, als fremd zu betrachten. Gimerb durch traditio, משיבה שוו מסירה; usucapio ist wieder החקה, dem nähere Erforderniß ziemlich umständlich erwogen werden; die Rlage überhaupt condictio ist ביעברד. Der Ausdruck Servitus ist fast in allen Arten der Servitute. Der Ausdruck Hypothef und andre griechische Wörter der Jüdischen Rechtslehre tragen ibre Jugendzeichen auf der Stirn. — Bei dem Recht der Forderungen, welches einzeln aus dem Gemisch gezogen werden muß, findet sich eine Masse fremder Begriffe, die mit Mosaischen durch einander laufen; überhaupt find hier mehr einheimische Ausdruck, weil die meisten Gegenstände, die hierher gehören, aus dem gemeinen Leben gegriffen sind. — Die Idee der Pacht und Miethe scheinen auch erst jünger zu sein. Was übrigens die Rabbinen dabei in Erwägung ziehen, s. Baba Mezia p. Hamkabel, welches fast abgeschrieben aus ältern Rom. Quellen mit Uebertragung der Borte und Anordnung der Stellung."886-)

<sup>886</sup>a) Bergl. auch Jost, l. c. p. 101. 114. 238. Es fann nach Alle dem irgend welchem Zweifel nicht unterliegen, daß ein des hebraischen kundiger

Und wie wir nun hierin allenthalben die deutlichsten Spuren des stegreichen Eindringens des römischen Rechtes in das jüdische Leben erkennen, in eine Sphäre somit, die sich wohlbewußt und energisch den etwaigen fördernden Schritten der römischen Staatsegewalt entzog und gegen die fremden Cultureinstüsse des mißetrauisch, ja seindseelig beobachteten Romanismus abzuschließen besmühte; so nun mögen wir hieraus einen Maaßstab entnehmen, um zu ermessen, mit welcher steigenden Macht das römische Recht in Lehrbegriff, Institution und Sazung auf die Rechte der übrigen provinciellen Bestandtheile des Reiches einwirkte, wo gleicher Widerstand gegen solche Einstüsse mit Ausnahme weniger vereinszelter Punkte gar nicht statt hatte.

Allein daß bei Alle dem im Besonderen doch noch die zahlereichsten Particularitäten in den Provinzialrechten, wie namentlich auch in den Rechten der liberas civitates sich erhielten, ist eine Thatsache, die selbstverständlich und überdem ansdrücklich bezeugt ist von Quint. I. O. V, 10, 24.:

Gentibus proprii mores sunt nec idem in Barbaro, Romano, Graeco probabile est;

sowie §. 25:

Civitatum leges, instituta, opiniones habent differentiam; and §. 40.:

Neque — idem ubique aut licet aut decorum est, quin etiam, in qua quidque civitate quaeratur, interest; moribus enim et legibus distant;

sowie von Gai. Inst. I, 1.:

Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur;

Athenagoras, Legat. p. Christian. 1.:

Ήμετέρα, μεγάλοι βασιλέων, οίχουμένη ἄλλος ἄλλοις ἔθεσι χρῶνται καὶ νόμοις, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν νόμω καὶ φόβω δίκης, καν γελοῖα τ̄, μτὰ στέργειν τὰ πάτρια εἴργεται (per vestrum, magni Imperatores, orbem terrarum alii aliis consuetudinibus

Jurift aus der Mischna werthvolles Material für das römische Privatrecht gewinnen kann. Ja die eigne Durchsicht der Uebersetzung des Surenhufius führt darauf bin, daß bei Absassung der Mischna die Werke von Pandectensiuriften benutzt wurden.

utuntur ac legibus nec quisquam lege aut indicii metu patria instituta, etiamsi ridicula fuerint, colere prohibetur). 887)

## §. 103.

Die lex Antoniniana Caracallae de civitate und ihre Folgewirfungen.

Von jenem Zeitpunkte abwärts, wo durch die leges de civitate vom J. 664—667 Rom über ganz Italien ausgedehnt ward, tritt in dem römischen Staatsleben unverkennbar die Tendenz zu Tage, die Civität zu verallgemeinern und mehr und mehr über das gesammte Reich auszubreiten. Die zahllosen Verleihungen von communaler, wie personaler Civität von August die Caracalla herab zeugen dafür. Die Triebkräfte aber, welche das Leben nach jener Richtung hin fortbewegten, sind zwiefältig: beruhend in der gesammten Anschauung der römischen Nation, wie gegeben in den Waximen der Regierung, allenthalben daher getragen durch den Geist der Zeiten.

Junächst die Nationalanschauung drängt bin nach einer Ansgleichung der historisch gegebenen Gegensäße (§. 88): in socialer Beziehung fordert sie eine Beseitigung der Hemmnisse, welche aus der Verschiedenheit der particulären Privatrechte für den geschästlichen und bürgerlichen Verkehr erwuchsen, und dieses Streben sindet seinen prägnantesten Ausdruck in der Erweiterung, welche dem ius gentium zu Theil ward; in religiöser Beziehung sortenssie eine Beseitigung der Particularität und der Nationalität in Cultus und Dogma, und dieses Streben sucht seinen wahren Ausdruck in dem Neoplatonismus und den Mysterien des Nithrabdienstes, 888) und sindet solchen in dem Christenthume; in politischer Beziehung fordert sie gleiche Theilnabme aller Staatsangeberigen an den politischen Rechten im Staate, und dieses Streben sindet seinen prägnantesten und bewußten Ausdruck in den kaiserlichen Worten:

888) Bergl. Marquardt, Cande. IV. p. 95. sq.

<sup>887)</sup> Bergl. auch Philo, de Vit. Mos. II. p. 657. Aehnlich sagt bereits Cic. p. Balb. 13, 31.: dissimilitudo civitatum varietatem iuris habest necesse est. Begen des Criminalrechtes vergl. z. B. das Rescript habriant bei Ulp. lib. 8. de Off. Proc. (Dig. XLVII, 14, 1. pr.).

Ne provinciales quidem si modo ornare curiam poterint reiiciendos puto.<sup>889</sup>)

Mit einem Worte: "das alte bevorrechtete Römerthum hatte sich überlebt und selbst seine Formen eingebüßt, seitdem die nationale Religion vor dem Christenthum zurückwich und die Kaiser aus Propinzialen jedes Ranges erwählt wurden."890)

Sodann die Maximen des kaiserlichen Cabinets waren gegesben durch das Project, zu einem einheitlichen Ganzen die heterogenen Elemente des Reiches zu verschmelzen (§. 102); denn diese Berschmelzung konnte nur in dem Romanismus sich vollziehen und dessen officieller Factor war die Civität. In diesem Sinne daher geschah es, daß bereits Mäcen dem August den Rath ertheilte, an alle Bewohner des Reiches die Civität zu verleihen, 891) daß die späteren Kaiser mit freigebiger Hand das röm. Bürgerrecht ausstheilten, daß Claudius den Plan fassen konnte, an alle civilistreteren Elemente des Reiches die Civität zu übertragen, 892) und Antoninus Philosophus an eine Ausgleichung der rechtlichen Verschiedenheiten in dem Reiche denken konnte. 893) Und wenn auch die Ausführung dieses letzteren Projectes unterblieb, so sind doch imswerhin die Maaßregeln der Kaiser von der Art, daß Aristid. Or. in Rom. p. 347. Dind. darüber sagen konnte:

<sup>889)</sup> Bgs. Oratio Claudii de iure adipiscendorum in urbe honorum Gallis dando (von Best, Inscr. I. n. 1693. fässchlich de civitate Gallis danda bezeichnet) und Tac. Ann. XI, 24.

<sup>890)</sup> Bernhardy, rom. Litt. § 57.

<sup>891)</sup> Dio Cass. LII, 19.

<sup>892)</sup> Senec. Apokolokynth. 3.: Clotho: Ego mehercle, inquit, pusillum temporis adiicere illi (Claudio) volebam, dum hos pauculos, qui supersunt, civitate donaret. Constituerat enim omnes Graecos, Gallos, Hispanos togatos videre.

<sup>893)</sup> Antonin. Comm. I, 14: φαντασίαν λαβείν πολιτείας Ισονόμου κατὰ Ισότητα καὶ Ισογορίαν διοικουμένης wegen des Ισόνομος, Ισότης und der Ισογορία f. Beil. I. not. 10. Ziehen wir hierneben in Betracht, wie das Alterthum itriger Beise die lex Antoniniana de civitate dem Antoninus Philos., ebenso wie auch dem Antoninus Pius beimißt (Chrysost. ad Acta Apost. 25. Iustinian. in Nov. LXXVIII, 5. Aurel. Vict. Caes. 16.), so werden wir als richtig anzuerfennen haben die Bemerkung von Laurent, Etud. s. l'hist. de l'human. III. p 284.: pour s'expliquer cette erreur, on doit supposer, que sous les deux Antonin il y a eu des actes analogues à celui auquel Caracalla a attaché son nom.

τὸ Ῥωμαῖον εἶναι ἐποιήσατε οὐ πόλεως, ἀλλὰ γένους ὄνομα κοινοῦ τινος, καὶ τούτου οὐχ ἐνὸς τῶς πάντων, ἀλλ' ἀντιρρώ που πᾶσι τοῖς λοιποῖς (Romanum nomen non oppidi, sed cunctae gentis esse, neque unius solius ex omnibus, sed exacquati omnibus locis generis fecistis), moţu ngl. die Citate in §. 88.

So daher war die Zeit reif, die Uebertragung der römischen Civität an die gesammten Angehörigen des Reiches auszussprechen; 894) und das Geset, welches jenes Postulat historischer Nothwendigkeit verwirklichte, ist die lex Antoniniana Caracallae de civitate vom J. 212—217: sie verlieh an alle freien Staatsangehörigen des römischen Reiches die Civität. 894°)

Fragen wir nun nach den Folgewirkungen dieses Gesetzes in Bezug auf das Particularrecht, so haben wir vor Allem sestzustellen, wie die Theorie als unabweisdare Consequenz jener Maaßregel es ersorderte, daß das ius civile Romanorum an die Stelle der bisherigen Particularrechte Derer trete, welche der Civität durch jenes Gesetz theilhaft geworden waren. Denn in diesem Punkte galt noch auf das Strengste jene von Alters her überlieserte These, daß ius civile und civitas so ausschließlich, wie nothwendig in strengster Correlativität zu einander stehen. Wohl aber ist es eine Frage von zweiselhafterer Erwägung, ob in Wirklichseit auch jenes Gesetz eine Rechtseinheit in dem Reiche durch Verallgemeinerung des ius civile Rom. herbeigeführt und durch das Letztere die disher bestandenen Particularitäten zu beseitigen vermocht habe. Denn wenn selbst im großen Ganzen die Bejahung auch dieser Frage einem erheblichen Bedenken nicht unterliegt, 805) so bieten doch den

ī

<sup>894)</sup> Bergl. Laurent, études sur l'hist. de l'humanité III. p. 267. sq. Ein höchst unwesentlicher Moment ist es, daß eine Finanzverlegenheit ben Caracalla die Beranlassung war, jenes Gesetz zu erlassen und dadurch mehr Contribuenten zur Erbschaftesteuer zu gewinnen.

<sup>894</sup>a) Ulp. lib. 22. ad Ed. (Dig. I, 5, 17.), August. de C. D. 5, 17. Dio Cass. LXXVII, 9. — Sanel im Corp. Leg. sest diese Constit. in bes J. 212.; das noli iurare in verba magistri, auf welches wir den gelehrteten Meistern gegenüber am Meisten zu achten haben, veranlaßt mich jedoch, da ich für jenen Zeitpunkt keine Gründe ersehe, das Jahr in's Ungewisse zu sehen.

<sup>895)</sup> Ich gebe mich der hoffnung bin, in der gesammten bisherigen Der stellung meines Werfes dargelegt zu haben, daß der Uebergang vom nationalen Rechte zum ius civile, den in Folge der obigen Constitution die verschiedenen Bevölkerungselemente des röm. Reiches bewerktelligten, weder einen großen

Auge verschiedene Punkte sich dar, hinsichtlich deren im Besonderen solcher Zweisel allerdings gerechtsertigt erscheint. Zwar könnte auch hierüber jedes Bedenken scheinbar erledigt werden durch Stellen wie Iulian. Orat. I. p. 5, C. Spanh.:

Καν άλλαχόθεν τυγγάνωσι, το μετέχειν απαντας ήδη τοῦ πολιτεύματος καὶ τοῖς έχεῖθεν ήμῖν καταδειχθεῖσιν ἔθεσι καὶ νόμοις χρησθαι πολίτας γεγόνασι (etsi aliunde orti sint, tamen, quod omnes iam in civitatis communione sunt et cum hac nobis connexis moribus et legibus utuntur, cives nati sunt);

Clemens Roman. Recognit. IX, 27.:

Certe quod in promptu est noscere, quanti imperatores gentium, quas vicerant, leges et instituta mutarunt? quod evidenter a Romanis factum docetur, qui omnem paene orbem omnesque nationes propriis primo et variis legibus, institutis viventes in Romanorum ius et civilia scita verterunt;

Prudent. c. Symm. II, 601. 602. 607., u. Hým. in Pass. S. Laurent. v. 422. sq., Claud. Rutil. Numant. Itiner. I, 65. 77. 78, Claudian. de Cons. Stilich. III, 136. sq. (§. 114), sowie de VI. Cons. Honor. v. 428. (legum mater) und in Prob. et Olyb. Cons. v. 127. (legum genitrix), Themist. Or. XVI. p. 257. Dind. (Beil. XI §. IX), Chrysost. adv. Iud. IV, 3. ed. Paris. 1839 (§. 105)

Sprung bildete, noch sonstigen inneren Schwierigkeiten unterlag. Die Rich= tigfeit dieser Bahrnehmung findet noch eine besondere Bestätigung durch eine Inschrift bei D. Martin, Hist. des Gaules I. p. 272.: Emporitani populi graeci — mec relicta Graecorum lingua, nec idiomate patriae iberae recepto, in mores, in linguam, in iura, in ditionem cessere romanam — —; Emporium nămlich ed. Emporiae in Hispan. cit. bestand von Alters aus boppelten Gemeinwefen: aus ber griech. Commune von pholaifchen Colonen, und der bispan. Commune von Indigeten, Beide von Aliers auch außerlich durch eine Mauer geschieden, mit Rom aber foderirt (Liv. XXVIII, 42, 3.); hierher nun deducirte Casar eine col. civ. (vgl. Forbiger, Sandb. III. p. 75.) und mahrscheinlich ertheilte auch derfelbe junachst an jene hisvanische Commun, wie später auch an die griech. Commun die rom. Civitat, so daß Emporia ju einem einheitlichen Bemeinwesen verschmolz, als welches es bereits Liv. XXXIV, 9., wie Plin. H. N. I, 3, 22. fennen. Auf die Erwerbung der Sivitat Seitens der griech. Colonie bezieht fich nun jene Inschrift, die beweift, mit welcher Leichtigkeit die Berleihung der Civitat die Romanifirung abichloß und die Uebertragung des rom. Rechtes vollendete ba, wo besondere Umstande, wie nationale Ifolirung, die Erstere beforderten, und nicht besondere hinder= niffe ber Letteren in den Beg traten.

unter D.), Theodoretus Serm. IX. de Legib. tom. IV. p. 608. C. D. u. 609 D. Paris., insbesondere:

'Ρωμαΐοι δὲ τοὺς παρ' Έλλησι καὶ Βαρβάροις ξυναθροίσαντες νόμους καὶ τοὺς ἄριστα κεῖσθαι δόξαντας, παρ' ἐκάστου νομοθέτου λαβόντες, ὅσαπερ ἔθνη, τὸν τοῦτων παρεισήλθε ζυγὸν, δουλεύειν τοῖςδε τοῖς νόμοις ἡνάγκασαν (Romani, Graecorum Barbarorumque legibus in unum collectis, quae optimae videbantur, a singulis legislatoribns mutuati, subditas sibi nationes his legibus servire coëgerunt);

Gesta in Sen. Urb. Rom. de recip. C. Th. sq. 82\* Haen.:

Hanc quoque orbi suo sacratissimus princeps — — adiicere voluit dignitatem, ut in unum collectis legum praeceptionibus, sequenda per orbem sedecim librorum compendio — — constitui iuberet; Egl. Nov. Theod. I, 1. II, 1. Valentin. XXV, 1.; Gregor. Thaumaturg. Or. pan. in Orig. p. 171.:

Οἱ θαυμαστοὶ ἡμῶν τῶν σοφῶν νόμοι, οἶς νῦν τὰ πάντων τῶν ὑπὸ τὴν 'Ρωμαίων ἀρχὴν ἀνθρώπων κατευθύνεται πράγματα· (admirabiles sapientium nostrorum leges, quibus nunc omnium, qui sub imperio populi Romani sunt, res reguntur);

Iustin. in Const. Δέδωχεν Rubr. (τῆ μεγάλη βουλη καὶ τῷ δήμῷ καὶ πάσαις ταῖς τῆς οἰκουμένης ήμῶν πόλεσιν) u. §. 19. (μεγάλη βουλὴ καὶ ὁ λοιπὸς ἄπας τῆς ήμετέρας πολιτείας ἄνθρωπος) u. in Const. Tanta Rubr. (ad senatum et omnes populos) u. §. 19. (patres conscripti et omnes orbis terrarum homines); rgl. auch Spanhem. Orb. Rom. p. 160 sq.

Allein erwägen wir, daß diese Stellen theils nur jene theoretische Consequenz in das Auge sassen, theils in ihrem Urtheile
allgemein gehalten sind, so wird durch dieselben eine Beantwortung
bezüglich der besonderen Punkte noch nicht gewonnen. Daß aber
in der That die lex Antoniniana eine völlige Rechtseinheit im
Reiche nicht herstellte, ergeben die Quellen zur Genüge und die Aufgabe ist daher vielmehr auf Feststellung der Punkte zu richten,
in denen solche Rechtseinheit nicht statt hatte. Wir erkennen aber
folgende Fälle an, in denen eine Rechtsverschiedenheit und beziehentlich ein Fortbestand des nationalen Rechtes auch nach der lex Antoniniana in dem römischen Reiche sich vorsindet:

1. Auf Grund der leges municipales der einzelnen Communen. Die hierdurch gegebenen Rechtsparticularitäten find indeß

entweder rein ftaatsrechtlichen Inhaltes zu Rormirung communaler religioser, polizeilicher Berhältniffe u. dal. oder aber insoweit fie auf das Gebiet des Privatrechtes übergreifen, find sie theils autonomischer Beschaffenheit, theils fallen sie unter den unter 2 festzus ftellenden Gefichtspunkt. Go finden mir Bestimmungen der ersteren Art in den leges municipales vor bei Plin. Epist. X, 114. 115. Front. p. Vol. Ser. p. 298. Scaevola, lib. 1. Dig. (Dig. L, 9, 6.) Ulp. lib. 30. ad Ed. Praet. (Dig. XLVII, 12, 3. §. 5.), lib. 71. ad Ed. (Dig. XLIII, 24, 3. §. 4.), Paul. lib. 9. ad Ed. (Dig. III, 4, 6. pr.), Callistr. lib. 1. Cogn. (Dig. L, 6, 5. §. 1.) Hermogen. lib. 1. Epit. (Dig. L, 4, 1. §. 2.), Dioclet. et Maxim. in C. Iust. XI, 29, 4., Theodos. et Valentin. in C. Iust. XI, 21, 1. (Tyro nihil de iure suo derogetur), im Cenotaph. Pisan. II. bci Orelli no. 642., in der lex munic. im Palast Riccardi zu Florenz, worus ber vgl. Mommsen Stadtr. p. 395. not. 18., im Rescripte des Licin. Valerianus u. Licin. Gallienus bezüglich der Apameenser in С. I. Gr. no. 4474;896) vgl. auch das Excerpt & той асичошкой μονοβίβλου τοῦ Παπινιανοῦ in Dig. XLIII, 10, 1. II. Arcadius Charis. lib. sing. de Mun. Civ. (Dig. L, 4, 18.), sowie dazu Mazochi, Comment. in tab. Heracl. p. 409. 483. 486. u. Mommsen, Stadtr. p. 392. not. 10. Dagegen auf das Privatrecht übergreifende Bestimmungen sinden sich erwähnt von Antoninus in C. Iust. XI, 31, 1., Papin. lib. 10. Resp. (Dig. XLII, 5, 37.), Paul. lib. 1. Resp. (Dig. L, 1, 21. §. 7.) u. Dioclet. et Maxim. in C. Iust. VIII, 49, 1.897)

2. Auf Grund von Privilegien, welche den einzelnen Comsmunen oder Provinzen entweder ansdrücklich ertheilt oder im Wege stillschweigender Connivenz in Bezug auf das von Alters Hersgebrachte bewilligt worden sind. Hierher gehört z. B. das Privileg

<sup>896)</sup> Dasselbe fällt in die 3. 253—260, betrifft den Cultus des Jupiter Batocacenus und sautet: Regum antiqua beneficia consuetudine etiam insecuti temporis adprobata is qui provinciam regit remota violentia part[i]s adversae incolumia vobis manere curabit.

<sup>897)</sup> Benn Sod, rom. Gesch. I, 2. p. 155. sagt, daß nach den leges de civitate von 664 und folg. auch jede italische Commun bei ihrem beimischen Privatrechte verharrt sei, falls dies nicht gegen Grundsäße des öffentlichen römischen Rechtes verstieß, so ist dies ein starter Irrthum. Gell. XVI, 13, 6. ist bekanntlich bei solcher Frage nur mit Discretion zu benüßen.

von Gades, daß derjenige, qui curam Kalendarii Gaditauorum a principe inductam, in equestri ordine susceptam administrate, ebenso wie der Asiarch, Bithyniarch, Kappadosarch und der gleichen Vorsteher von xolvá einen Excusationsgrund gegen Uebernahme der Tutel erlange; serner das in dem proconsularischen Edicte von Bithynia und Pontus ausgenommene Privileg, welches den civitates dieser Provinz ein privilegium im Concurse wegen ihrer Forderungen, namentlich aus locationes und venditiones ertheilte; das von August an Nicäa in Bithynien verliebene Privileg, die bona vacantia seiner unbeerbt verstorbenen Bürger zu rindiciren. Privilegien ward indes ebensowohl durch einzelne, im generale statuirende Gesetze herbeigesührt, 899) wie namentlich and durch den von Ulpian. lib. 30. ad Edict. Praet. (s. §. 102) ausgessprochenen allgemeinen Grundsatz generalia sunt rescripta.

3. Als Rechtsparticularität, welche durch besondere sei es staatsrechtliche oder religiöse oder culturhistorische oder chorographische Voraussezungen unmittelbar gegeben war. Hieraus bezieht sich z. B. Ulpian. lib. 25. ad Sabin. (Dig. XXXII, 1, 55. §. 5. 6.):

Lignorum appellatione in quibusdam regionibus, ut in Aegypto, ubi arundine pro ligno utuntur, et arundines et papyrum comburitur et herbulae quaedam vel spinae vel vepus contine-

<sup>898)</sup> Begen Gades s. Ulp. lib. sing. de Off. Praet. tut. (Fr. Vat. § 187.); wegen der Borsteher der xowá s. Modestin. lib. 2. Excus. (Dig. XXVII, 1, 6. § 14.); wegen Bithynsen s. Plin. Epist. X, 108. 109.; wegen Bitcaa s. Plin. Epist. X, 87. — Bergl. auch Dioclet. et Maxim. in C. lust. VI, 23, 9.: si non speciali privilegio patriae tuae iuris observatio relaxata est, et testes non in conspectu testatoris testimoniorum officio functi sunt, nullo iure testamentum valet.

<sup>899)</sup> Bergl. 3. B. Dioclet. et Maxim. in C. Iust. X, 10, 1.: scire debet gravitas tua, intestatorum res, qui sine legitimo herede decesserint, fisci nostri rationibus vindicandas nec civitates audienda, quae sibi earum vindicandarum ius veluti ex permissu vindicare nituntur; et deinceps quaecunque intestatorum bona civitatibus obtentu privilegiorum suorum occupata esse compereris, ad officium nostrum eadem revocare non dubites; Arcad. et Honor. in C. Th. VI, 2, 16.: hac itaque sanctione decernimus, ut Hispaniae in praesens tantum tempus beneficiis indultis utantur, servaturi posthac in solvendis functionibus provinciarum consuetudinem ceterarum.

buntur. Quid mirum? quum ξύλον hoc et naves ξυληγάς appellant, quae haec ἀπὸ τῶν ἐλῶν deducunt. In quibusdam provinciis et editu boum ad hanc rem utuntur;

und hierher fällt die Gestattung der Che mit der Wittwe des Brusders bei den Aegyptern, welche erst Zeno verbot, der Che des Onkels mit der Nichte bei den Sprern, welche Constantius und Constans verpönten, die Polygamie der Juden, welche Theodosius, Arcasdins und Honorius aushoben. Genso gehören hierher crimisnalrechtliche Verschiedenheiten, wie z. B. nach Claud. Saturn. lib. sing. de Poen. Pagan. (Dig. XLVIII, 19, 16. §. 1.):

Evenit, ut eadem scelera in quibusdam provinciis gravius plectantur, ut in Africa messium incensores, in Mysia vitium, ubi metalla sunt, adulteratores monetae. 901)

4. Als subsidiares Recht in Bezug auf Verhältnisse, für welche das gemeine Recht keine ausreichende Norm bot; hierher gehört das Rescript von Valerian. et Gallien. in C. Iust. VI, 32, 2.:

Testamenti tabulas ad hoc tibi a patre datas, ut in patriam perferantur, affirmans, potes illuc perferre, ut secundum leges moresque locorum insinuentur;

ingleichen das particuläre Gewohnheitsrecht, dessen Ulp. lib. 4 de Off. Proc. (Dig. I, 4, 34.) gedenkt und welches in den in Beil. XVI §. III. mitgetheilten Stellen als maaßgebend anerkannt wird.

5. Als ein in seiner historischen Grundlage von dem röm. Rechte verschiedenes, nationales und particuläres, in der allgemeisnen Construction seiner Institute jedoch mit Jenem wenigstens

<sup>900)</sup> Begen der Aegypter: Zeno in C. Iust. V, 5, 8.; wegen der Syrer Constantius et Constans in C. Th. III, 12, 1. (342) und dazu Gothofreds Comment.; wegen der Juden: Theod. Arcad. et Honor. in C. Iust. I, d., 7. (393). Bergl. jedoch bereits Dioclet. et Maxim. in C. Greg. V, 2. 295). Alle diese Ehen verbot das generelle römische Recht, vergl. Burchardi, dehrb. § 104. not. 34. 22—24. § 105. unter III. Theilweis fruchteten jedoch die gesessichen Berbote Richts und Justinian fand noch in Resepotamien und Osroëne Chen vor, welche auf versische Acchtsanschauung gestüst, (wonach elbst Chen mit Mutter od. Schwester erlaubt) nach röm. Recht aber incestues waren; vgl. Iustinian. Nov. CLIV. Iustini Nov. III. Bergl. auch Socrat. Hist. Eccl. I, 18. Nicephor. Call. VII, 46. X, 9.

<sup>901)</sup> Mehrere interessante Beispiele bietet Ulp. lib. 9. de Off. Proc. (Dig. XLVII, 11, 9. 10.); vergl. auch Honor. et Theod. in C. Th. IX, 32.: de Nili aggeribus non corrumpendis.

1

äußerlich übereinstimmendes Recht. Diesem Gesichtspunkte ordnet sich z. B. unter das Fortbestehen des Principates bei den Galliern, welches in einzelnen Spuren selbst noch nach Untergang des west römischen Reiches zu Tage tritt (p. 489 init.) und welches in dieser Erscheinungssorm mit dem Patronate der Kaiserzeit über die Clienten harmonirt, eine Thatsache, welche bereits durch die Auffassung jenes gallischen Instistutes von Seiten Cäsars in bell. Gall. VII, 4. 40. u. ö. bekundet wird.

Wo daher in allen diesen Fällen das nationale Recht neben dem römischen seinen Fortbestand behauptet, da hat in Bahrheit oder wenigstens scheinbar eine Verwandlung jenes Rechtsftoffes in römisches Recht stattgefunden: es gilt jenes Recht vom römischen Gesichtspunkte aus nicht als ein peregrines und nationales, sondern es herrscht als römisches, wenn auch mehrfach finguläres Recht, das lediglich seinen normativen Stoff, seine Satung aus peregrinen Rechten in sich herübernahm. Denn so tritt in den Fällen unter 1 und 2 ein Recht uns entgegen, welches auf der Sanction der römischen Staatsgewalt beruht und das, in seinem Inhalte durch besondere politische Rücksichten geboten, ein singuläres zwar, aber doch in Wirklichkeit rönisches Recht ift. Und lettere Qualität kommt auch in den Fällen unter 3 und 4 zu, da auch hier römisches, menn auch particulares Recht vorliegt, und zwar bedingt in dieser Particularität durch die immense Ausdehnung und die bunte Bevölkerungsmischung des Reiches, welche einzelne Concessionen an naturgegebene oder historisch überlieferte Unterschiede erforderte, wogegen in dem Falle unter 5 über der äußeren und allgemeinen Aehnlichkeit die inneren und besonderen Unterschiede übersehen und römische Rechtsconstitution da angenommen wurde, wo solche in Wahrheit nicht vorhanden mar. Eine wefentlich verschiedene Gestaltung der Dinge dagegen finden wir in den noch übrigen beiden Fällen, infofern nämlich:

6. Das nationale Recht ohne oder wider den Willen der römisschen Staatsgewalt sich in Gültigkeit behauptet und durch seis willige Unterwerfung der Betreffenden und selbstbeliebte Anmensdung zur Wirksamkeit sich erhebt. Ein derartiges Verhältniß konntr nun allerdings nur höchst vereinzelt und nur unter besonderen Voranssetzungen statt haben, sindet sich aber gestützt auf derartige eigenthümliche Zustände in der That vereinzelt vor. Ein sicheres Bei-

ipiel hierfür bieten zunächst die Juden, welche, durch die lex Antoniniana zur Civitat erhoben, in Folge deffen dem romischen Rechte unterworfen, dabei aber unbeschadet deffen in confessioneller Beziehung bei ihren Religionsgesetzen belaffen worden waren (§. 105 unter D. 1.). Hier nämlich tritt eine abnliche Erscheinung uns entgegen, die wir noch heute, wenn auch in abgeschwächter Maaße hier und da zu beobachten vermögen: der schroffe Gegensatz, in welchem das Judenthum theils in Folge der separatistischen Haltung seines Glaubensbekenntnisses, theils in Folge des von dem römischen Raiferthume ihm widerfahrenen Druckes ebensowohl zu dem Beiden= thume, wie späterhin auch zu dem Christenthume steht, führt zu einem innigen und festen Busammenhalten unter ben Befennern des mosaischen Glaubens und zu einem gemeinheitlichen Abschließen gegenüber der fie umgebenden heidnischen oder driftlichen Belt. Und wenn gleich nun von Born berein diese Abschließung an fich, wie in ihrer Grundlage lediglich confessionellen Wesens ist, so hat boch dieselbe nicht verfehlt, auch auf das Gebiet des socialen Lebens ihre Einfluffe zu erstrecken und auf die Sphäre der weltlichen und burgerlichen Lebensverhältnisse durch das zu lebhastester Empfindung gesteigerte Gefühl confessionell=nationaler Zusammenbehörig= teit und Besonderheit einzuwirken. Und wie nun diese Thatsache erklärt, daß, während das gesammte Alterthum lediglich auf die nationale Verschiedenheit der Menschen die Unterschiede in deren Stellung im Staate stütte, die Juden allein in verschiedenen Staas ten eine gesonderte Stellung mit Rücksicht auf ihre politisch-con= fessionelle Besonderheit angewiesen erhalten, 901°) so bietet sie auch die Erklärung zu der hier in Betracht kommenden Erscheinung, daß mch nach der lex Antoniniana de civitate die Juden im Rechts: zerkehre zwischen einander nach ihrem angestammten Rechte sich ichten und bei Rechtsstreitigkeiten unter einander, anstatt die romiden Justizbehörden zur Schlichtung des Streites nach römischem Rechte anzurufen, es vielmehr vorziehen, an ihre geistlichen Oberen ich zu wenden und von diesen und nach rabbinischem Rechte den Streit entscheiden zu lassen. Dieser Sachverhalt selbst aber wird über allen

<sup>901</sup> a) So in Aegypten, vergl. not. 512 und Ios. B. Iud. II, 18, 7. Antiqu. XIV, 7, 2. 10, 1. XIX, 5, 2. c. Apion. II, 4.; in Cyrenaica, vergl. los. Ant. XIV, 7, 2.

Zweifel erhoben ebensowohl durch die judischen Quellen: Die Mischna, wie durch die Zeugniffe der driftlichen Belt, da, was zunächst die Mischna betrifft, diese schon durch ihre Existenz an fich den vorausgesetzten Thatbestand bekundet. Denn indem die Mischna, von der Mitte des 2. Jahrh. n. Chr. abwärts verfaßt, als eine zu practischen Zwecken unternommene wissenschaftliche Arbeit des Nasi Jehuda und anderer Rabbinen sich darstellt und ein Bed bildet, in welchem neben reinen Lehrfagen auch Religions=, Sitten= und Rechtsvorschriften enthalten find; indem ferner unter diefen Letteren auch eine große Bahl sei es mosaischer, sei es anderer, aus jüngerer Rechtsauschauung hervorgegangener, aber nicht romischer Sayungen sich vorfindet; indem endlich dieses Werk bindende Auerkennung und maakgebende Gultigkeit bei den Juden sich errang; so ergiebt sich nun bereits hieraus, daß in Bahrheit die Juden in obiger Weise dem römischen Rechte als solchem ihren Lebensverkehr unter einander entzogen, vielmehr denselben auch in seiner juristischen Seite ihrem eigenen nationalen Rechte unterstellten. Und diese Thatsache bestätigt auch der Inhalt der Mischna im Ginzelnen: denn wie bemerkt finden wir hier nicht nur - allerdings neben Sägen römischen Ursprunges (g. 102 fin.) — acht judische Rechtsvorschriften, so 3. B. in dem Erbrechte nach dem Ordo Damnorum Cod. III. de Damnis c. 8. 9. ed. Surenhus., sondern es tritt uns auch eine — allerdings nur compromissarische — Gerichtsbarkeit der judischen Behörden auf das Deutlichste entgegen, wie 3. B. der Ordo Damnorum Tract. de Synedriis unzweideutig ergiebt. 90 1b) Und alle diese Thatumstände finden endlich auch ihre

<sup>901</sup> b) Bergl. auch wegen des Rechtes Jost, Gesch. d. Israeliten Thl. IV. p. 236 unter 4.; wegen der Rechtspflege Dens. l. c. p. 121. fin. sq. 124. 158. sq. 183.; namentlich ist hierbei festzuhalten was Jost l. c. p. 122. bezüglich des Beth bin oder Gerichtshoses bemerkt: "die ganze Gewalt des Gerichtsboses beschränkte sich übrigens meist auf die moralische Krast, das beißt auf die Boraussehung des pünktlichen Gehorsames, zu dessen wirklicher Erzwingung es meist an Mitteln sehlte: das Einzige, was der Gerichtshof in dieser hinscht geltend machte, war die Geißel, die fast immer nur auf religiöse Berbrechen verhängt ward. Bei andern Berbrechen hat man sich wahrschelnlich meistentbeils an die herrschende Macht gewandt, um nicht Klagen über härte zu versanlassen, wie sich in einzelnen Fällen Beispiele sinden (Hieros. Megillah f. 74. col. 3.). Uebrigens standen den Rabbinen noch immer jene moralischen Zwangsmittel, Bann und Berweisung zu Gebote, womit selbst die Ange-

Bestätigung durch zwei dristliche Zengnisse des ausgehenden 4. Jahrh., nämlich des Ambros. Ep. V, 29. (379—396):

Ipsi (sc. Iudaei) Romanis legibus teneri se negant, ita ut crimina leges putent;

und von Arcad. et Honor. in C. Th. II, 1, 10. (398):

Iudaei Romano et communi iure viventes de his caussis, quae non tam ad superstitionem eorum, quam ad forum et leges ac iura pertinent, adeant solemni more iudicia omnesque Romanis legibus inferant et excipiant actiones: postremo sub legibus nostris sint. Sane si qui per compromissum, ad similitudinem arbitrorum, apud Iudaeos vel patriarchas ex consensu partium, in civili duntaxat negotio, putaverint litigandum, sortiri eorum iudicium iure publico non vetentur: eorum etiam sententias provinciárum iudices exsequantur, tamquam ex sententia cognitoris arbitri fuerint attributi.

Denn diese lettere Stelle bestätigt, daß es bei den Juden üblich war, die Rechtestreitigkeiten zwischen einander den Patriarchen gur Entscheidung zu übertragen, mahrend andrerseits wiederum die erfte Stelle erkennen läßt, daß solchenfalls die Patriarchen meist das rabbinische, nicht aber das römische Recht zur Norm ihrer Ent= scheidung nahmen, eine Thatsache, die überdem auch dadurch unterftust wird, daß wir aus Justinians Nov. 146. (553) ersehen, mit welcher Hartnäckigkeit die strenggläubigen Juden an Allem festbielten, was als nationale Pertinenz in irgend welchem Zusammenbange mit ihrer Religion stand. Allein gleichzeitig belehrt uns auch wieder jene Constitution von Honorius und Arcadius über die Stel= lung, welche gegenüber dem obigen Berhältniffe die romische Rechte= theorie und Wissenschaft einnahm: die Anwendung des rabbinischen Rechtes auf die römischen Juden wird als gänzlich unberechtigt und freibeliebte Willführ vollständig ignorirt, vielmehr mit Rachbruck der Sat ausgesprochen, daß in allen weltlichen Dingen die Enden Romano et communi iure vivere und sub legibus Romanis esse, somie daß sie solemni more iudicia adire und Romanis legibus omnes actiones infere et excipere sollten, Gage, worin jugleich das Berbot der Anwendung des rabbinischen Rechtes selbst

seheneren gezügelt wurden." Alles dies ergiebt einen ficheren Einblick in das Besen auch der rabb. Civilrechtspflege. Bgl. Grap, Gesch. d. Jud. IV. p. 235.

dagegen diesen Austrag von Rechtsstreiten vor den Patriarchen au und für sich betrifft, so stand solches Berfahren vollständig auf dem Rechtsboden, welchen das römische Recht durch die Lehre von dem compromissum und receptum arbitrii darbot. Und indem auch die kaiserliche Legislation solchen Sachverhalt anerkennt, so erweiten nun dieselbe sogar die Wirkung solchen Compromissed dahin, das aus dem schiedsrichterlichen Ausspruche dem obsiegenden Kläger ohne Weiteres die Execution gegeben wird. 901°)

In gleicher Weise nun wie hier, bei den Juden und ebenie auch bei den ältesten Christen (not. 901°) auf confessionellen Unterlagen ein socialer Abschluß und ein exclusives Verhalten gegenüber der römischen Gultur sich bewerkstelligte, so konnte auch gleiche Erscheinung hervortreten auf einer überwiegend chorographischen Unterlage, und zwar insofern, als die tepographischen Verhältnisse

<sup>901</sup> c) Die Richtigfeit meiner obigen Darftellung erhalt außer bem in not. 901b Bemerkten noch wesentliche Unterftugung daburch, daß auch in ben Berhaltniffen der Christen genau der nämliche Entwicklungegang uns entgezentritt. Denn auch "in ben ersten Christengemeinen hatte unter apostolischer Anweisung fich die Sitte gebildet, Rechtestreitigkeiten, die unter ihren Gliedern entstanden, nicht vor die öffentlichen Gerichte zu bringen, sondern nur durch Schiederichter aus der Gemeine felbft, meiftens ihren Bifchof oder Borficher entscheiden zu laffen. Dem Berhaltniß jener erften Gemeinen, die noch einen durch Gefinnung innig verbundenen und gegen die feindlich gefinnte beiduische Dbrigfeit abgeschlossenen Rreis bilbeten, mar dies durchaus angemeffen;" Bethmann = hollweg, Gerichteverfassung zc. des rom. Reichs p. 132. Und daß auch hier vielfach religiös = moralische Normen ftatt rom. Rechtsfate die Quelle der Entscheidung bildeten, wird nicht füglich zu bezweifeln fein. Aus folden schiederichterlichen Berfahren entstand nun durch Arcad. et Honor. Die besondere Berichtsbarteit der Schiederichter, von welcher zwar Criminalfaden. wie Civilegecution ausgeschlossen waren, die aber die Execution des ordents lichen Richters zur Folge hatte; und diese Reuerung ward nicht bloß, wie Schilling, Inft. § 347. not. c. will, bezüglich der judifchen Schiederichter, fendern auch bezüglich der driftlichen Schiederichter eingeführt ober refp. fefige halten, wie die Constit. von Arcad. et Honor. in C. Iust. I, 4, 7. (898) und Honor, et Theodos, in C. Iust, eod. 8. (408) beweisen. Und hierin besteht das Befen ber geiftlichen Gerichtsbarteit, welche als driftlich = geiftliche von Bethmann = Hollweg, l. c. § 12. bargestellt worden ift, als judifch = geiftliche dagegen von Seiten der rom. Rechtshistorifer bis jest teine besondere Berud: fichtigung gefunden hat, wohl aber außer dem Obigen auch durch Honor. et Theodor. in C. Th. XVI, 8, 22. (415) außer allen Zweifel gefest wirb.

einer Gegend eine entsprechende Abschließung gegen die römische Cultur ermöglichten und damit bei sonst günstigen Boraussehungen zu einer gleichen Aufrechterhaltung des angestammten nationalen Rechtes führten. Alle diese Boraussehungen konnten nun allerdings lediglich auf den außersten Endpunkten des Reiches gegeben sein, sinden sich aber hier in der That vereinzelt vor, und ein belehrendes Beispiel dafür bietet uns Armorica, auf welches sich bezieht Pseudo-Plaut. Querol. II, 1, 199. sq.:

Quer.: — Si quid igitur potes, Lar familiaris, facito, ut sim privatus et potens.

Lar: Potentiam ejusmodi requiris?

Quer.: Ut mihi liceat spoliare non debentes, caedere alienos, vicinos autem et spoliare et caedere.

Lar: Ha! ha! Patrocinium, non potentiam requiris. Hoc modo nescio, aedepol, quemadmodum praestari hoc possit tibi. Tamen inveni; habes, quod exoptas: vade, ad Ligerim (b. h. in Armorica) vivito!

Quer: Quid tunc?

Lar: Illic iure gentium 902) vivunt homines: ibi nullum est praestigium; ibi sententiae capitales de robore proferuntur et scribuntur in ossibus; illic etiam rustici perorant et privati iudicant: ibi totum licet. Si dives fueris, Patus appellaberis; sic nostra loquitur Graecia. O silvae! O solitudines! Quis vos dixit liberas? Multo majora sunt, quae tacemus; tamen interea hoc sufficit.

<sup>902)</sup> Das ius gentium ist der Inbegriff dessen, was sodann Querelus iura silvestria nennt, d. h. ein Recht, welches den Raturzuständen entspricht und nur die naturgegebenen Lebensverhältnisse regelt. Daber ist jenes ius gentium ein Begriff, der durch die Lehre der römischen Jurisprudenz von der Ibentität des ius naturale und ius gentium gegeben ist und es vertritt nun in obiger Stelle das Lettere das Erstere, nur mit dem besonderen Rebensinne, Indegriff rober und einsacher Sahungen zu sein, ein Sinn, der wiederum das durch gegeben ist, daß ein Theil der römischen Juristen sur das ius naturale auch den Thieren Empfänglichkeit beimaß; vergl. Thl. I. § 56. 60. — Die Besdeutung jener Stelle wird unterschäft von Giraud, Hist. du droit rom. au moyen-äge I. p. 58., insosern derselbe darin nur ein tableau de la jurisprudence naturelle suivie par les Bagaudes révoltés erblickt. Allein diese Aussassung sindet weder chronologische Stüppunkte, noch wird sie durch den Wortlaut selbst (so z. B. sententiae capitales) gerechtsertigt.

Quer.: Neque dives ego sum, neque robore uti cupio; nelo iura haec silvestria.

Denn aus diefer Stelle, welche noch vor die Mitte des 4. Jahr. fällt,902") erseben wir in der That, daß noch zu dem angegebenen Zeitpunkte in Armorica jenes Berhältniß statt hatte, daß obm oder wider den Willen der römischen Staatsgewalt das angestammte nationale Recht in Anwendung und Wirksamkeit fich erhielt. Allein gerade bier sind es lediglich die besonderen Bustande des Landes und namentlich einerseits die Concentration des Romerthumes auf einzelne wenige befestigte Punfte und Städte, 902b) und andrerseits der Fortbestand der Macht des nationalen Druidenthumes, auf denen jene Erscheinungen beruben. Denn indem der Druidencultus, bereits von August den römischen Bürgern untersagt, von Claudius allgemein verboten und damit zugleich das ganze Druidenthum für das gesammte Gallien ausgehoben murde, 903) — eine der sonstigen Toleranz fremder Culte Seiten Roms direct widerstreitende Maagregel, welche nur aus dem politischen Ginfluffe und der großen Macht der Druiden über das Bolf genügend fich erflärt; indem somit durch dieses Berbot jener Cultus aus allen Landstricen verdrängt wurde, wo das romische Gouvernement eine ftrenge Aufsicht führte und mit Erfolg die bestehenden Gesetze handhabte; so wich nun das Druidenthum von seinem Mittelpunkte, dem Lande der Carnuten,904) nach Westen zu vor der Macht des römischen Gesetzes zurud, an den Rustengegenden des Landes seine Buflucht suchend, wo die Aufsicht Roms eine weniger strenge und beffen Macht durch die nationale Opposition des Volkes in höherer Maage paralysirt war. Und hier daher, namentlich aber in Armorica war es, wo das gallische Druidenthum seine Kraft concentrirte und seinen letten Sit auf dem Continente sich behauptete, gesichert und gestütt theils durch die Entlegenheit und Unwegsamkeit der bretonischen Salbinsel, theils durch die Städtearmuth des Landes, theils durch die nationalen Sympathieen der Armoricaner, theils endlich

<sup>902</sup>a) Bergl. Ladewig in Pauly, Realencycl. V. p. 1737. und Bernbarte rom. Litt. p. 417.

<sup>902</sup> b) Bergs. Gtraud, Hist. du droit rom. au moyen-âge I. p. 65. 903) Suet. Claud. 25. Aurel. Vict. de Caes. 4. Plin. H. N. XXX, 1, 4.; vergs Marquardt, Handb. IV. not. 484.

<sup>904)</sup> Bergl. Forbiger, alte Geogr. III. p. 142. not. \*\* u. p. 143. not. 37.

auch durch die Nachbarschaft Britanniens, dem Hauptsige des gesammten Druidismus. 905) Dort daber, in Armorica geschah es, daß im Bechselzusammenbange mit jenen Umständen die romanifi= renden Einflusse am Meisten erlahmten und durch eine nationale Opposition am Erfolgreichsten und Dauernosten zurückgewiesen wurden (not. 639), sowie daß insbesondere das Druidenthum seine alte Herrschaft über das Wolf, gestütt auf althergebrachte Unschauung, wie auf Sitte und Religion fich bewahren und namentlich auch feine alte Gerichtsbarkeit behaupten und dem altererbten nationa= len Rechte auch unter römischer Herrschaft noch Anwendung und Birksamkeit erhalten konnte. Und indem diese Thatsache durch jene Stelle des Pseudo-Plautus in Wahrheit ihre volle Bestätigung empfängt, ("illic iure gentium vivunt homines; illic privati iudicant; iura silvestria," vgl. not. 902), so sind es doch andrerseits jene besonderen Verhältniffe und Bustande des Landes, die wir als nothwendige Boraussetzung Diefer Gricheinung anzuerkennen baben, daß römische Bürger nach keltischem Rechte und unter der Gerichtsbarkeit der Druiden lebten. Allein auch bier widerstrebt foldes Berhältniß, in seiner Beziehung auf den civilrechtlichen Berkehr aufgefaßt, au sich noch in keiner Beise der Theorie des römischen Rechtes; denn von dem Gesichtspunkte des Letteren aus ift die Unterwerfung der Armoricaner unter das keltische Recht und unter die Gerichtsbarkeit der Druiden eine rein freiwillige und somit mahrhaft compromissarische, und wie nun das rom. Recht in teiner Beise die Parteien behinderte, ihre Rechtssachen vor einen schiedsrichterlichen arbiter zu bringen und bei dessen Ausspruche sich zu beruhigen, mag auch im lebrigen der Schiedsspruch nach welcher Rorm immer es sei, gegeben sein, so mußte es auch den Armori-

<sup>905)</sup> Caes. B. G. VI, 14. Bergl. Giraud, Hist. du droit rom. I. p. 65. not. 3. Courson, hist. des peuples Bretons II. p. 53. sq. Schmid, Ges. der Angelsachsen 1. Ausg. p. XLI. sq. Forbiger, alte Geogr. III. p. 142. fin. not. 36. Brandes, ethnogr. Berh. d. Kelt. u. Germ. p. 238. sq. hiermit steht in Berbindung, daß bis zu dem obigen Zeitpunkte auch Menschenopser in Gallien, vornämlich aber wohl nur in Armorica sortdauerten, Tertull. Apolog. 9., wozu vergl. Mela II, 3, 3. Benn Giraud l. c. p. 69. sagt: au III siècle, les Druides ne trouvaient plus à vivre dans l'Armorique, et ils allaient professer la rhétorique à Rome ou à Bordeaux, so ist dies unbewiesen, da Auson. IV, 7. sq. solches durchaus nicht sur alle, sondern nur für einzelne, am Allerwenigsten aber sur die Druiden Armorica's beweist.

canern unverwehrt bleiben, freiwillig jenem Rechte und jenem Richter sich zu unterwerfen. Nur insoweit hierzu ein mehr denn moralischer Zwang statt fand, und insoweit sodann jene Jurisdio tion auch auf das Gebiet der Civilezecution und des Eriminal rechtes übergriff ("ibi sententiae capitales de robore proferuntur"), haben wir hierin ein gang außerhalb des Rechtsbodens stehendes Berfahren anzuerkennen, welches eine den Behmgerichten des Mittelalters verwandte Erscheinung uns bietet. Denn die alleinig befugte Jurisdiction war auch in Armorica die römische des Provinzialregenten, und das ausschließlich zur Gültigkeit berufene Recht mar das römische. Dennoch werden wir ähnliche Erscheinungen, wie hier auch anderwärts anzuerkennen haben, wo entsprechende Boraussehungen fich vorfanden; wenigstens deutet der schnelle Untergang, den die römische Cultur und namentlich auch das römische Recht nach Verschwinden der römischen Herrschaft in Britannien erfuhr, ebenso wie andere Spuren 906) darauf bin, daß in den von dem Hauptsige der römischen Herrschaft, wie Cultur entfernteren und unwegsameren Gegenden des westlichen Englands, in Wales und Cornwales der Romanismus nie festen Fuß gesaßt hatte, vielmehr auch hier ähnliche Zustände wie in Armorica obwalteten, und nationales Recht gegenüber dem rom. Rechte in entsprechender Weise sich behauptete, so daß von hier aus sodann eine nationale Reaction gegen den Romanismus mit Erfolg auftreten fonnte; vgl. §. 104.

Hier allenthalben daher begegnen wir Berhältnissen, welche ganz unabhängig von der römischen Staatsgewalt, ja wider deren Willen beharren, und wir sinden die Gültigkeit eines Rechtes, dem alle Sanction, ja jede Anerkennung von Seiten Roms gebricht. Und hier somit sind es die nationalen Gulturelemente, welche, durch chorographische Verhältnisse begünstigt, in der ihnen inwohnenden Zähigkeit und Widerstandssähigkeit gegen romanistische Cultureinsslüsse sich abschließen und behaupten und einem Rechte seinen Bestand und seine Herrschaft sichern, welches nach der Theorie der

<sup>906)</sup> Begen des schnellen Unterganges von römischer Cultur und Recht in Britannien vergl. namentlich Gildas, de Excid. Britan. ed Stevenson. Lond. 1838 § 13.: insula nomen romanum, nec tamen mores legemque tenens, quin potius abiiciens; vergl. auch das. § 28. Im Uebrigen s. § 104.

Römer durch die seinen Trägern zu Theil gewordene Berleihung der Civität seinen vollständigen und dauernden Untergang erfahren mußte.

Hierin daher finden wir jene alte historische Wahrheit bestästigt, daß die Culturzustände und die nationalen Verhältnisse eines Volles in ihrem Bestande an sich unabhängig sind von politischen Maaßregeln des Staates; und wenn wir nun dem gegenüber erkensnen, daß Rom, die Bedeutung solchen Momentes übersehend und sein Bürgerrecht ohne Distinction auf alle Unterthanen übertragend, dadurch Widersprüche mit seiner eigenen Theorie, wie mit der von ihm selbst statuirten Ordnung der Verhältnisse provocirte und Absweichungen hervorrief, die es in dem zu Tage tretenden Umfange schlechterdings nicht als begründet anerkennen, noch juristisch respectiven durste, so nehmen wir doch andererseits wiederum wahr, wie Rom allerdings auch jenen gegebenen Eusturverhältnissen Rechenung trug und dieselben in besonderer Weise in seinem Rechte berückstatigte. Und dies nun ist der letzte Fall der uns entgegentretenden Rechtsparticularitäten, der Fall nämlich, wo

7. die fortgesette Anwendung des peregrin-nationalen Rechtes d. h. die Ordnung und Formirung des Lebensversehres nach Maaß-gabe solchen Rechtes unter dem Titel der rusticitas oder ähnlich<sup>907</sup>) Berücksichtigung Seitens des römischen Rechtes fand, und zwar folches in der Weise, daß dem error iuris des rusticus in Bezug auf das römische Recht selbst juristische Relevanz zusam. Denn welche Bewandtniß es mit dieser rusticitas hat, ersehen wir auf das Deutlichste aus Iustinian. in C. VI, 23, 31. (534.):

Et ab antiquis legibus et ab diversis retro principibus semper rusticitati consultum est, et in multis legum subtilitatibus stricta observatio eis remissa. — — Sancimus itaque, in omnibus civitatibus quidem et in castris orbis Romani, ubi et leges nostrae manifestae sunt et litterarum viget scientia, omnia, quae in libris nostrorum Digestorum seu Institutionem et imperialibus sanctionibus nostrisque dispositionibus in con-

<sup>907)</sup> Bergl. Böding, Inst. § 39. fin. Der Ausdruck rusticus vereinigt in sich den doppelten Begriff von agricola u. imperitus od. stultus; vergl. namentl. Gloss. Hildebr. s. v. bucones p. 37. rusticitas, rustici p. 264. Gloss. Isid. s. v. bucco p. 670. Gloss. Ochler. p. 277. Isid. Orig. X, 239. XV, 13, 7.

dendis testamentis cauta sunt, observari. — In ill's vero locis, in quibus raro inveniuntur homines litterati, per praesentem legem rusticanis concedimus antiquam corum consuctudinem legis vicem obtinere, ita tamen ut, ubi scientes litteras inventi fuerint, septem testes, quos ad testimonium convocari necesse est, adhibeantur, et unusquisque pro sua persona subscribat. Ubi autem non inveniuntur litterati, septem testes etiam sine scriptura testimonium adhibentes admitti. Sin autem in illo loco minime inventi fuerint septem testes, usque ad quinque modis omnibus testes adhiberi iubemus; minus autem nullo modo concedimus. 908)

Denn in dieser Stelle ist ce die Unkenntniß der römischen Gesetz und das Leben und Verkehren nach dem angestammten nationalen Rechte, welches hinter der technischen Bezeichnung von rusticites erkennbar wird, daber gerade jener Erlaß, wenn immer auch der selbe an sich etwas andere, als die hier in Frage stehenden Justande zu seiner Voraussetzung hat (§. 116. 118.), doch als ein sichere Fingerzeig dafür uns gelten darf, wie jene Lehre von der rusticites im Jusammenhange steht mit dem Fortbestande nationalen Rechtes in einzelnen Pertinenzen des Reiches auch nach der Zeit der lex Antoniniana, ja diesem Fortbestande ihre Aufnahme in die röm. Rechtstheorie ganz eigentlich verdankt. Allein gleichzeitig tritt nur auch in dieser Lehre in den römischen Rechtsquellen ganz unver-

<sup>908)</sup> Diefes Befet ift eines von denen, welche ber Borwurf inneren Biderspruches trifft und zwar aus boppeltem Grunde: a. Juftin. gestattet junachst den rustici, nach ihrer alten consuetudo zu leben, bann aber schrabt er ihnen eine bestimmte Testamentsform vor, welche von der bes gemeinen rom. Rechtes nur burch Bereinfachung fich unterscheidet; indem baber biefe romifche Form als wesentliches Requisit des Testamentes vorgeschrieben wird. so wird damit die Zubilligung der antiqua consuetudo in Wahrheit wieder illusorisch gemacht; b. Justin. erkennt an, bag nicht in ber Umfanglichkeit ber rom. Rechtsformen, fondern in deren Fremdartigfeit der Grund lag, wefhalb dieselben den rusticani widerstrebten; diesfalls aber konnte felbft bie vereinfacte romische Form ben rusticani nicht zusagen. Diese Biderspruche find bedingt dadurch, daß Juftin. die alte Theorie, dem peregrinen Rechte seinen Fortbestand zu negiren, für unangemessen erachtet, gleichwohl aber auch et nicht für statthaft halt, solchem Rechte ohne Beiteres Gultigfeit beigumeffen. Daher mahlt er den Mittelmeg, welcher in der That wieder vollständig auf die Bahn jener alten Theorie überleitet.

kennbar der Grundgedanke zu Tage, daß diese Unterordnung des bürgerlichen Verkehres unter das angestammte nationale Recht nicht an und für sich Anerkennung und Respectirung und juristische Re= levanz zu finden habe, sondern daß lediglich die damit Hand in Pand gehende Unkenntniß des römischen Rechtes es ist, welche das juristisch relevante Moment in der rusticitas bildet und zu selbst= eigener Berücksichtigung gelangt. Ja selbst wenn man, wie wir aus Justinians obcitirtem Erlasse ersehen, auch jener ersteren Seite der rusticitas, dem Leben nach peregrinem Rechte an fich hier und da selbstständige Berücksichtigung Seitens der Theorie zu Theil -werden ließ, so liegt doch auch hierfür der leitende Gesichtspunkt nicht darin, daß man dem peregrin=nationalen Rechte irgend welche ureigene Berechtigung zum Fortbestande zugestanden und respectirt hatte, als vielmehr einzig und allein darin, daß man die Unterordnung der Lebensverhältniffe und deren Formirung nach Maaßgabe jenen Rechtes als sicheres und untrügliches Zeichen einer niedrig stehenden geistigen Entwickelung und mangelhaften Bildung des Tragers jenes Rechtes auffaßte. Und selbst nach allen diesen Bor= aussetzungen legte überdem die römische Theorie jener rusticitas fast durchgehends nur einen negativen Effect bei, die Wirtung nämlich, erwachsende Rechtsnachtheile abzuwenden, nur höchst aus= nahmsweise dagegen einen positiven Effect und die Wirkung, daß Die rusticitas einen affirmativen Vortheil gewähre. Dagegen fommt ihr nirgends die Wirkung zu, daß dem nach dem peregrinen Rechte vollzogenen Acte um dieses Momentes an sich willen ein juristischer Effect zufalle, 908-) so daß daher überhaupt solcher Fortbestand des peregrin = nationalen Rechtes niemals um feiner felbst willen, fon= dern nur durch die mit ihm verbundene Unkenntniß des römischen Rechtes juristische Relevanz erhält.

<sup>908</sup>a) Regativer Effect nach Ulp. lib. 3. ad Ed. (Dig. II, 1, 7. § 4.), lib. 4. eod. (Dig. II, 13, 1. § 5.) lib. 35. eod. (Dig. XXVI, 10, 3. § 18.), Paul. lib. 1. ad Ed. (Dig. II, 5, 2. §. 1.), Callistr. lib. 1. ad Ed. (Dig. XLIX, 14, 2. § 7.), Constantius in C. Iust. VI, 9, 8. Ein positiver Effect sindet sich indeß vor in Bezug auf die Beweislast bei der condictio indebiti nach Paul. lib. 3. Quaest. (Dig. XXII, 3, 25. § 1.) und in Bezug auf Ezzcusation von der Tutel nach Modestin. lib. 2. Excus. (Dig. XXVII, 1, 6. § 19.). Dagegen die Zuerkennung einer Rechtsbeständigkeit bezüglich der nach peregrinen Rechten errichteten Testamente Seiten Justinians in VI, 23, 31. eit. ist lediglich eine scheinbare, s. not. 908.

Aus Alle dem daher erkennen wir, wie auch nach der lex Antoniniana zwar peregrin-nationales Recht in einzelnen Punkten des Reiches noch einen Fortbestand sich behauptete, wie jedoch dieser Fortbestand solchen Rechtes entweder ganz außerhalb des Rreises normaler staatlicher Zustände fällt und von der romischen Theorie schlechthin ignorirt wird, oder aber insoweit er auf dem Boden römischer Theorie steht, entweder dem Gesichtspuntte des Compromisses oder dem der rusticitas sich unterordnet. In der let teren Beziehung aber wird jenes fortbestehende Recht durchaus nicht um seiner selbst willen von der römischen Jurisprudenz beruch fichtigt und in irgend welcher Beise in einer historischen Berechtigung seiner Existenz anerkannt, als vielmehr lediglich um der dadurch herbeigeführten Unkenntniß des römischen Rechtes und der auf Grund deffen dem Individuum beigemeffenen Simplicitit willen, wobei überdem selbst diese Berücksichtigung fast nur zur 31 billigung eines negativen Effectes führte. Es wird mit einen Worte, die Unterordnung unter peregrines Recht als Zeichen einer mangelhaften Beiftesbildung und einer hiermit Sand in band gehenden Unkenntniß des römischen Rechtes aufgefaßt und mit Ridficht hierauf dem unrechtmäßigen Berhalten, dem Richtrechte eine für das Subject vortheilhafte rechtliche Wirkung beigemeffen. De her wird in der That dem etwaigen Fortbestande des nationalpens grinen Rechtes lediglich die Anerkennung einer historischen, wenn auch in beschränfter und mittelbarer Beise juristisch relevanten Thatsache, nicht aber eine theoretische Berechtigung beigemeffen, noch auch eine selbstständige Anerkennung gewährt.

Nicht dagegen dem hier maaßgebenden Gesichtspunkte ordnet sich unter, wenn

8. die Bürger der liberae civitates außerhalb der änßeren Grenzen des römischen Reiches durch die lex Antoniniana in keiner Weise betroffen erscheinen und demnach auch nach derselben noch als Peregrinen und als Träger ihres eigenen nationalen Privatrechtes in der Geschichte auftreten. Und hierher, durchaus aber nicht in eine andere Beziehung, gehört die zwar erst der nächsten Periode anheimfallende, am Füglichsten jedoch gleich hier zu besprechende Stelle bei Theodoret. (unter Theodos. II.) Serm. IX. de Legib. tom. IV. p. 610. a. Paris.:

Πολλοί δέ καὶ τὸν τῆς δουλείας δεζάμενοι χαλινόν βιστεύειν

κατὰ τοὺς τούτων (sc. τῶν Ῥωμαίων) οὐκ ἀνέγονται νόμους οὕτε γὰρ Αἰθίοπες οἱ Θηβῶν τῶν Αἰγυπτίων ὁμοτέρμονες, οὕτε τὰ πάμπολλα οῦλα τοῦ Ἰσμαὴλ, οὺ Λάζοι, οὺ Σάννοι, οὐκ ᾿Αβασγοὶ, οὐχ οἱ ἄλλοι βάρβαροι, ὅσοι τὴν Ῥωμαίων ἀσπάζονται δεσποτείαν, κατὰ τοὺς Ῥωμαίων νόμους τὰ πρὸς ἀλλήλους ποιοῦνται ξυμβόλαια (multi autem eorum, qui quoque servitutis frenum acceperunt, vivere tamen secundum Romanorum leges recusant; neque enim Aethiopes Thebis Aegyptiorum finitimi neque plurimae Ismaelitorum gentes, non Lazi, non Sanni, non Abasgi, non ceters barbari, quotquot Romanorum colunt dominatum, secundum Romanorum leges inter se ineunt conventiones.)

Denn indem Theodoret an dieser Stelle eine Vergleichung anstellt awischen der Ausdehnung der Herrschaft des römischen Rechtsgesetzes einerseits und des in dem Christenthume offenbarten göttlichen Gesets andererseits und hierbei nun die außersten Endspigen des römischen Einflusses in's Auge faßt, — in welchem Sinne er auch p. 614. d. 615. a. die Parther in Betracht zieht, - so mußte er nun nothwendiger Beise auch denjenigen Völkerschaften seine Aufmerksamkeit zuwenden, welche außerhalb und an den Grenzen des Reiches zwar als souveran, allein mehr oder minder beeinflußt durch das llebergewicht Roms dem Blicke sich darboten. Und dem entsprechend hebt er daher hervor die Aethiopen, welche, im Dodefaschönus wohnhaft, die Grenznachbarn Roms an der Thebais maren, die Araber ferner in der Arabia felix und deserta, die Lazi endlich mit den ihnen unterthänigen Abasgi und Tzani in der Coldis, somit insgesammt Bölferschaften, welche gang entschieden nicht dem römischen Staatsverbande als Unterthanen angehörig, vielmehr höchstens tributpflichtig, dabei aber in Birklichkeit souveran und Trager ihres eigenen Staatswesens, wie Particularrechtes waren. Denn daß diese unsere Auffassung von der Stellung jener Bolfer gegenüber Rom vollkommen der Wahrheit entsprechend ift, lebren die sonstigen geschichtlichen leberlieserungen zur Ge= nuae, 909) daber wir denn in den Ausdrücken des Theodoret: Tov

<sup>909)</sup> Begen der Aethiopes vergl. Spanheim, Orb. Rom. p. 806. sq. und dazu namentlich Procop. B. Pers. 1, 19., woselbst auch angegeben ift, daß die Römer benselben, nämlich ben Blempes und Nobata vielmehr jährliche Leistungen an Gold machten, um sie von ihren steten Einfällen in das Reich

της δουλείας δεξάμενοι χαλινόν μπο την 'Ρωμαίων ασπάζονται δεσποτείαν in der That schlechterdings nicht ein Mehreres erblicen dürfen, als eine hyperbolische Ausdrucksweise, welche daraus gang natürlich sich erklärt, daß Theodoret die Macht Roms in dem glanzendsten Lichte erscheinen lassen wollte, um diesen strahlenden Glanz als Folie der Alles verdunkelnden Macht des Christenthums zu unterbreiten. Und fassen wir daher jene Stelle in diesem Sinne auf, so schwindet in der That jedes Bedenken, die von Theodoret in das Auge gefaßten Bölkerschaften als souverane wenn auch tributpflichtige oder wenigstens durch die Uebermacht Roms beeinflußte Staatswesen anzuerkennen, und wir haben es für irrig zu erklaren, wenn noch neuerdings Sybel, in Jahrb. des Ver. v. Alterthumsft. im Rheinl. IV. p. 28. not. 2. dem Theodoret den Ausspruch unter legt: "alle Barbaren im romischen Reich schließen unter einander ihre Berträge nach eignem Recht und leben überhaupt nach eignen Geschen," da vielmehr nicht von Barbaren in, sondern außer dem romischen Reiche die Rede ist. Endlich

9. steht in gleicher Weise dem gegenwärtigen Gesichtspunkt fern, daß in der nächsten Periode theils peregrine Bevölkerungselemente in das Reich aufgenommen und unter der Benennung von gentiles, wie von soederati bei ihrer Peregrinität, wie bei ihrem nationalen Rechte belassen, (§. 117), anderntheils aber auch terri-

abzuhalten. Wegen der Jemaelitä oder Saracenen vergl. Spanheim, I. c. p. 308. und dazu Amm. Marc. XIV, 4. XXIII, 3. XXV, 6., wonach die Römer mindestens bereits unter den Nachfolgern von Constantin d. Gr. Tribut an dieselben entrichten, sowie Not. Dign. Or. p. 68. u. 85. nebft Bodings Comment. I. p. 294 sq. 379., Theodos. et Valentinian. in Nov. Theod. XXIV. § 2. 3. (443) nebst Ritters Comment. in C. Th. tom. VI, II. p. 80. unter f., Procop. B. Pers. I, 19. - Begen der Lazi, Abasgi und Tzani vergl. Spanbeim l. c. p. 309 sq. und dazu Not. Dign. Or. p. 30. 31. 75. 76. nebst Bödings Comment. I. p. 222. 325. 432. Procop. B. Pers. I, 11. II, 15. 28. sq. B. Goth. IV, 16. de Aredif. III, 7. Menander, Exc. Hist. p. 356. sq. 366 sq. Die Tzani ober Sani inebefondere murben von Juftinian unterworfen und der romischen Provinzialorganifation unterftellt, worüber vergl. Nov. Iust. I. praef. pr. u. XXVIII. praef. (535), Agath. hist. V, 1. 2. Proc. B. Goth. IV, 1. B. Pers. I, 15. (woraus jugleich erhellt, baf bis dahin ihnen die Romer jährliche Bablungen in Gold gewährten, um fie von Einfällen in das Reich abzubalten) III, 3. de Aedif. III, 6. - Bergt. endlich auch Le Bas, Voyage Archéol. Inscr. III. no. 1529. lin. 9. 10.: μαρτυρούσι τούτο Σχύθαι χαὶ Πέρσαι, σύν οξς Ίσμαλλ, 'Αβασγόςι "Ιβηρ, "Αραψ.

völkerung ebenfalls bis auf Justinian herab bei der Peregrinität und ihrem nationalen Rechte verblieben (§. 118). Denn gerade diese Vorgänge fallen der Zeit nach der lex Antoniniana anheim, daher sie auch unabhängig von der Letteren erscheinen in der nämslichen Weise, wie dies bezüglich der nach diesem Gesetze zur Latiniztät oder zur Stellung von desdicitii gelangten Libertinen der Fall ist.

§. 104.

## Fortsepung.

(Folgewirkungen der lex Antoniniana in Bezug auf das Particularrecht der Provinzen und der liberae civitates.)

Fassen wir die Ergebnisse der Erörterung von §. 103 zu einem Ueberblicke zusammen, um ein abgeschlossenes Bild über die Zuskände des römischen Reiches in Bezug auf das Privatrecht seiner einzelnen Pertinenzen von Zeit der lex Antoniniana abwärts zu gewinnen, so haben wir vor Allem zu scheiden zwischen der theorestischen Ordnung und der empirischen Gestaltung der einschlagenden Berhältnisse.

Bunachst die theoretische Ordnung der Verhältnisse der einzels nen, durch die lex Antoniniana betreffenden Pertinenzen des Reiches war zweifelsohne durch das lettere Gesetz nicht vorgeschrieben, weil eine solche als selbstverständlich vorausgesetzt war. Denn indem jenes Gesetz allen damaligen freien Angehörigen des Reiches die rom. Civitat ertheilte, so war es selbstgegebene Consequenz, daß alle diese neuen Bürger fortan der Herrschaft des ius civile Romanorum unterworfen wurden, und gegenüber diesem Rechte in Berbindung mit dem ius gentium alle nationale Rechtsparticularität unterging, da eine Ausnahmestellung gegenüber diesen Consequen= gen keiner einzigen Classe oder Gruppe von römischen Bürgern durch die lex Antoniniana zugestanden ward. Wo immer daher solches angestammte nationale Recht noch fortbestand, da dauerte es ledig= lich als peregriner Rechtsstoff, nicht aber als peregrines Recht selbst fort und es beruhte daher solcher Bestand auf der Qualität jener peregrinen Rechtsmaterie als römischen Rechtes, in welches jene Materie entweder nach jenem Gesetze sich verwandelte, oder als welches dieselbe bereits vorher schon bestanden hatte. Go daber ist es zu beurtheilen, wo wir nach der lex Antoniniana einem angestammten, nationalsperegrinen Rechtsstoffe in den leges municipales oder im Allgemeinen auf Grund eines faiferlichen Privileges oder hinter einer local-particulären Gestaltung des gemeinen romischen Rechtes oder in einem subsidiären, localen Gewohnheitsrecht begegnen oder endlich solchen in Rechtsinstituten vorfinden, die in ihren theoretischen Grundzügen mit dem gemeinen romischen Rechte übereinstimmen und nur in ihrem historischen Ausgange, wie in ihrer besonderen Stellung im Staats- und Volksleben eine Selbs ständigkeit und Eigenthümlichkeit erkennen laffen (§. 103 unter 1-5).909°) Eine anderweitige Fortexistenz nationalen Rechtstosses dagegen erkennt die römische Theorie unmittelbar nicht an, da selbst dann, wenn das nationale Recht als die Norm der Entscheidung eines schiedsrichterlichen arbiter zur Anwendung gelangte, daffelbe nur als Vertragsinhalt, nicht aber als Recht: nicht fraft innerer und selbsteigener höherer Macht die Intereffenten beherrscht, fondern nur fraft einer durch freies Belieben ihm attribuirten Gewalt; denn nur durch das Compromiß der Parteien wird ihm eine Gerv schaftsfähigkeit rerlichen, daber auch jene Rorm nicht über den Willen der Interessen steht, sondern demselben unterthan ift, gleich jedem anderen erlaubten Inhalte eines Bertrages (§. 103 unter 6.). Insoweit als dagegen die fortdauernde Anwendung nationalen Rechtes und die Beobachtung seiner Borschriften Seitens der ibm freiwillig fich Unterordnenden eine rusticitas der Letteren begründet. so respectirt die römische Rechtstheorie nicht jenen Fortbestand an sich, sondern einzig und allein diese rusticitas und auch dies nur in untergeordneterer Maaße (§. 103 unter 7.).

Daher geschieht es von dem Standpunkte der römischen Theorie in Wahrheit, daß in Folge der lex Antoninians das national-peregrine Recht der einzelnen Pertinenzen des Reiches seinen Untergang erfährt und höchstens noch als fremder Rechtsstoff in einem römischen ius speciale oder particulare fortlebt. Ilnd diesen Standpunkt der Anschauung bedingt nicht allein die von urältester Zeit

<sup>909</sup>a) Daber verliert die libertas innerhalb der äußeren Granzen tes Reiches selbst dann, wenn sie unter der Bezeichnung adrovopia noch vorkemmt und fortbesteht (vgl. Spanheim, Orb. Rom. p. 295. sq.) doch ihre Beziehung zu einem nationalen Rechte, wie überhaupt ihre Bedeutung für autonomet Particularrecht.

her überlieserte und in Gültigseit erhaltene Theorie der Connezität zwischen civitas und ius civile, sondern es bekundet ihn auch allgemein die Rechtswissenschaft und die Legislation, wie Beide in den Duellen uns entgegentreten. Denn was die Letztere insbesondere betrifft, so sehen wir, wie die kaiserlichen Constitutionen, welche römisches Privatrecht behandeln, nach allen Richtungen hin an die einzelnen Pertinenzen im Reiche erlassen werden, so z. B. von Constantinus eine Constitution die Fideicommisse betr. im I. 317 an die Nationales Hispaniarum, ingleichen zwei Constitutionen die Crbeinsetzung der servi als heredes necessarii, sowie die liberti ingrati betr. im J. 332 ad concilium Byzacenorum, u. das. m. 1910)

Dagegen die empirische Ordnung der Berhältnisse der nämlichen Pertinenzen des Reiches erweist sich im Allgemeinen als volltommen übereinstimmend mit der theoretischen Ordnung: wir sehen im Allgemeinen allenthalben, wohin immer wir den Blick wenden, das römische Recht in den verschiedenen Theilen des römischen Reiches von Zeit der lex Antoniniana in Uebung und Anwendung, in Rraft und Gültigkeit.911) Rur bezüglich vereinzelter Bunkte baben wir eine Ausnahme hierin zuzugestehen: denn zunächst mochte es in den verschiedenen Theilen des Reiches vorkommen, daß die Bewohner des flachen Landes im Gegensatze zu den Städten, somit die der Bodencultur obliegende Bevölkerung ihren rechtlichen Berfehr noch fort und fort denjenigen äußeren Formen unterstellten, die hierfür durch das angestammte nationale Recht an die Hand gegeben und überliefert waren. Allein derartigen Vorkommniffen ift alle selbsteigene und unmittelbare juriftische Bedeutung abzufprechen, da, insoweit solche Berkehrsformen den Requisiten des romischen Rechtes genügten, dieselben lediglich um deswillen rechts lichen Effect hatten; insoweit dagegen dieselben den letteren Re-

<sup>910)</sup> In C. Th. X, 11, 1. II, 19, 3. IV, 10, 1.; vergl. im Uebrigen banel, Cod. Th. Praef. nott. ju p. XXXIX.

<sup>911)</sup> So z. B. in Aegypten nach Ulp. lib. 2. Fideicom. (Dig. XXXIV, 1, 14. § 3.), in Africa nach Ulp. l. c. u. Paul. lib. sing. de Iur. et Fact. Ign. (Dig. XXII, 6, 9. § 3.), in Aleinafien nach Ulp. lib. 31. ad Sabin. (Dig. XXIV, 3, 7. § 13.), Marcian. lib. 8. Inst. (Dig. XXXIII, 1, 34.), in Salien nach Ulp. lib. 28. ad Ed. (Dig. XIV, 3, 13. pr.), lib. 31. ad Sabin. (Dig. XXIV, 3, 7. § 13.), Scaevola lib. 18. Dig. (Dig. XXXIII, 2, 34. pr.).

Quisiten nicht entsprachen, sie auch ohne Wirkung Rechtens waren. Daher stellt in letzter Beziehung, sowie auch in anderen Beziehungen, wo vielleicht der Lebensverkehr den durch nationell-particuläres Recht traditionell überlieserten Satungen sich unterstellte, die zu Tage tretende und beobachtete Norm lediglich als einsache Lebenssitte sich dar, nicht aber als Rechtsnorm, weil solche Unterordnung unter dieselbe lediglich eine freiwillige, nicht aber eine durch den Zwang des Rechtes gebotene war.

Sodann finden wir aber auch eine über die Birkungssphäre der einfachen Lebenssitte hinausgreifende Anwendung des angestammten nationalen Rechtes vereinzelt vor und zwar einmal im Rechtsverkehre zwischen den Juden, begünstigt durch die confessionellen Berhältnisse, und sodann in Gebieten, welche an den außersten nördlichen Grenzen des Reiches gelegen find und durch ihr besonderen dorographischen Verhältnisse: durch ihre Unwegsamkeit und Entlegenheit gegen das Eindringen romischer Bevolkerungselemente in höherem Maaße fich abzuschließen vermögen, der Staatsgewalt selbst aber keine Beranlassung bieten zu besonderen, die Romanisirung befördernden Maagregeln, wie Stragenbau, Stationirung einer starfen heeresabtheilung, Anlegnng von Colonieen, ron Schulen u. dergl. (§. 55). Denn in solchen Gebieten, jedoch auch hier nur allein war es unter der Concurrenz besonderer Berhältnisse möglich, daß die Bevölkerung, wenn auch nicht völlig, so doch in höherem Maaße gegen die romanistrenden Einflusse und damit gegen ein Eindringen des römischen Rechtes sich abschloß. andrerseits aber auch unter der Gunft jener anderweiten Berbaltniffe sogar ihr nationales Recht in der Bedeutung einer wesentlichen Verkehrsnorm sich bewahren konnte. Als solche Punkte aber im römischen Reiche, wo eine derartige Gestaltung der Berhältniffe in Wirklichkeit statt haben konnte, bieten der Betrachtung fich dar lediglich einige Territorien iberischen, keltischen und germanischen Rechtes, mahrend bezüglich aller übrigen Bestandtheile des romischen Reiches bis jest wenigstens durchaus keine Veranlassung geboten ift, die Existenz eines solchen anomalen Zustandes als möglich vorauszusegen, und nur die Juden allein, wie bemerkt, in Folge der auf confessioneller Grundlage beruhenden Abschließung derselben der Möglichkeit Raum bieten, daß diese eonfessionellen Berhältniffe bei ihnen in gleicher Maaße sich wirksam zeigten, wie bezüglich der

obigen Bölkerschaften die dorographische Abschließung. Fassen wir nun alle jene Momente im Einzelnen näher in's Auge, so fällt, was zunächst das germanische Recht betrifft, solches entweder dem Gessichtspunkte von §. 103 unter 8 oder aber von §. 103 unter 9 anheim, woraus sich ergiebt, daß die bezüglich der germanischen Rechte in Betracht kommenden Verhältnisse in der That einen wesentlich anderen Character an sich tragen und daber in Wahrheit nicht der gegenwärtigen Betrachtung sich unterordnen.

Sodann bezüglich des jüdischen Rechtes haben wir die Ersörterung der einschlagenden Verhältnisse in §. 103 unter 6 und in §. 105 unter D. 1. gegeben, dabei allerdings den empirischen Fortsbestand des jüdischen Rechtes bis in die dritte Periode anerkennend.

Hiernächst bezüglich des iberischen Rechtes ist bis jest lediglich als möglich anzuerkennen, daß in dem Baskenlande dasselbe auch unter römischer Herrschaft fortgedauert habe, da der den Einslüssen der Lesteren widerstrebende Fortbestand der baskischen Sprache in einem höheren Maaße von Unverletztheit (not. 619) ein gleiches Vershältniß auch bezüglich des Rechtes als möglich erscheinen läßt. Doch sind mir in dieser Beziehung bestätigende Ergebnisse der historischen Forschung nicht bekannt, daher nur Unbesonnenheit einen Ausspruch wagen würde, der ein Mehreres enthält, als das Anerkenntniß der reinen Möglichkeit.

Endlich bezüglich des keltischen Rechtes erscheint allerdings ein die römische Herrschaft selbst überdauernder Fortbestand desselben im rom. Reiche fast unleugbar, obgleich auch hier im Einzelnen noch mancher Zweifel Plat greift. Denn daß auf irgend welchem Punkte auch unter römischer Herrschaft ein nationales Rechtselement der Relten und zwar der Kymren in einem höheren Grade von Reinheit gegenüber dem römischen Rechte und dem Romanismus fich behauptet hat, erschen wir daraus, daß nach Beseitigung der Romerherrschaft keltisches Recht auf's Neue frei hervortritt und zwar ein Recht, welches, wie die sprachlichen und historischen Berhaltniffe ergeben, auf den in Betracht fommenden Bunften feines. wegs durch eine Einwirfung der von Rom unabhängig gebliebenen Gadhelen Schottlands oder Irlands in's Leben gerufen, sondern aus der Mitte der unterworfen gewesenen Rymren selbst redinte= grirt worden ift. Als solche Punkte aber, wo nach Beseitigung der Romerherrschaft keltischenationales Recht der Kymren und zwar im

römischen Britannien auch in späterer Zeit noch in Gultigfeit sich vorfindet, erkennen mir, durch die leges wallicae markirt, die westlichen Rustengegenden Englands. Berbinden wir nun hiermit die bei not. 906 hervorgehobene Thatsache des so schnellen Berschwindens römischer Cultur und Rechtes in Britannien nach dem Untergange der Römerherrschaft daselbst, so haben wir allerdings der Unnahme Raum zu geben, daß in den den Sauptftugpunkten der römischen Herrschaft und Cultur entfernteren und an fich unwege sameren und unzugänglicheren Gegenden des westlichen Englands, in Wales und Cornwales, der Romanismus niemals tiefer in das Volk eingedrungen war, vielmehr unter dem madtigen Ginfinse der Barden die keltische Nationalität in einem hoheren Grade von Unverletzheit und das keltisch = nationale Recht in Renntnig und freiwilliger Anwendung oder wenigstens illegaler Herrschaft sic erhielt. Als nun sodann im J. 409 die Romer die Herrschaft von Britannien aufgaben, erhob fich eine nationale Reaction wider den Romanismus, welche vom Beften im Gegensage zu dem Often ausging und in Folge deren auch das alte keltische Recht, das in den Gefängen der Barden, wie im Bewußtsein der Bewohner jener Begenden noch fortlebte, mit starfer Betonung wieder hervortrat und zu allgemeiner Gültigkeit im gesammten römischen Britannien fich erhob, bis endlich die Angelsachsen das Reltenthum und keltische Recht wieder nach Wales und Cornwales zurückdrängten. 912)

<sup>912)</sup> Die Ansicht von Clarte, in seiner Praef. ad leges Wallic. ed. Wotton, daß das altkeltische Recht unter ber Römerberrschaft in Britannics ganglich untergegangen fei, und bie Befete bee Hywel das nur Gewohnheite recht entbielten, welches fich in ber Beit vom Beggange ber Romer aus Britannien bis jur Burudbrangung ber Britten burch bie Cachfen nach Beles und zur Confolidirung ibrer perricaft bafelbft neu gebildet babe, ift vollig unbaltbar ebensowohl bezüglich jener Gefege an fich, worüber vergl. Gomi. Bef. t. Angelfachs. 1. Ausg. p. XXX sq., wie auch um fog. molmutinische Rechtstriaden millen, worüber vergl. Denf. p. XXXIII sq. - Begen ba Stellung und des Verbaltens des wentlichen Englands zum Romanismus 191 Schmid, Gef. b. Angelf. 1. Ausg. p. XXXII sq. Brandes, etbnogr. Bert. b. Relt. u. Germ. p. 43. 55. fin.; tiefes Berbaltniß findet eine mefentliche Unter ftupung theile burd bie von Mannert, alte Geogr. 11, 2. p. 110. bervergebobene Thatface, bag ebensowohl in Gornwalce nur febr menig romifde Rieber lassungen gefunden werden, wie auch von den daselbst befindlichen altherübnten Binnbergmerten und bem Binnbandel unter ber romifden herricaft in Bir

Sodann haben wir aber auch als zweiten Punkt, wo ähnliche Erscheinung statt hatte, Armorica anzuerkennen, da hier, wie §. 103 ergiebt, die Fortdauer keltischen Rechtes unter der Römerberrschaft direct bezeugt und dementsprechend auch als wahrscheinlich anzuerskennen ist, daß seitdem Armorica vom J. 383 unter Conan Meriadec von der römischen Herrschaft sich befreite und einen eigenen Staat unter nationalsverwandten Fürsten bildete, auch das keltische Recht wiederum zu voller, offener und legaler Gültigkeit gelangte 913) und diessalls solches Recht in ununterbrochener Continuität stand

tannien die Geschichte schweigt, theile dadurch, baß auch gegenüber den Angel= fachsen das Reltenthum genau die nämliche corograpische Stellung behauptet, wie wir dies gegenüber bem Romanismus ftatuiren. — Begen ber Barden und ibres machtigen Einflusses für Erhaltung keltischer Nationalität und Rechtes vergl. namentl. Schmid l. c. p. XXXIII. und XXXVII sq., sowie oben - not. 905. — Daß jedoch das keltische Recht unter der Römerherrschaft nur ein illegales Dasein und nur in den entlegeneren Districten fich fristete, bedarf zwar keines Nachweises, ergiebt sich aber besonders aus Gildas, de Excid. Brit. § 5. Stev.: acies flammae (sc. belli Romanorum) — — transfretans insulae (sc. Britanniae) parendi leges — advexit imbellemque populum — — solis minis vel iudiciorum concussionibus, — — edictis subiugavit. — Daß nun die nationale Reaction nach Beseitigung der Romerherrschaft sehr lebhaft auftrat, ergiebt not. 906. und daß diese Reaction ganz wesentlich vom Westen ausging, lebrt die obige Situation, wie der Um-Rand, daß überhaupt in diefer Beit eine Rudbemegung bee feltischen Elementes von Besten nach Diten eintrat; vergl. Brandes, enthnogr. Verh. d. Relt. und Germ. p. 268 sq.; daber durfen wir nur in secundarer, nicht aber in primarer Beise, wie Gibbon, Gesch. d. Berf. und Unterg. d. rom. Beltr. Sp. 1068. aberf. v. Sporfchil will, jene Reaction auf ben Gegensatz bes flachen Landes gu den Städten stüten. — Der Sieg blefer Reaction erklart fich aber daraus, daß ein großer Theil der romanisirten Bevolkerung mit den rom. Legionen Das Land verlaffen und in dem entvölkerten Gallien Wohnfige nehmen mochte, Da die gefährdete Stellung vor Augen lag, wogegen die Burudgebliebenen der nationalen Reaction und ben nunmehr entstehenden Bermurfniffen u. Rriegen gum großen Theil unterliegen, der Rest aber im gemeinsamen Kampfe wider Die Angelsachsen mit den Kelten verschmelzen mochte; vergl. Gaupp, german. Anfiedlungen. p. 544. — Dennoch hat trop dieser nationalen Reaction das teltische Recht durchaus nicht fich völlig frei vom Romanismus zu erhalten vermocht, wie die leges wallicae beweisen; vergl. Savigny, Besch. d. r. R. im M. A. II. p. 169. not. d. Schmid, l. c. p. XXXI. not. 1.; daher ist das Urtheil von Leo, malb. Gloffe I. p. VII. entschieden übertrieben und unhaltbar.

<sup>913)</sup> Bergl. Schmid, l. c. p. XLI. fin. sq.

mit dem zur Römerzeit nur illegal sich behauptenden nationalen Rechte.

Allein immerhin haben wir einestheils festzuhalten, daß solcher Fortbestand nationalen Rechtes unter der Römerherrschaft lediglich in jener in §. 103 unter 6 sestgestellten Weise, nicht aber als ein durch die römische Theorie oder Legislation sancirter Justand zu denken ist, sowie daß anderentheils ein directer Beweis für solchet Fortbestehen nationalen Rechtes während der Römerzeit nur bezügzlich Armorica's, und für das Wiederhervortreten nach der Römersherrschaft nur für den Rechtesprengel der leges wallicas geliesen ist. Und an diesen Säßen haben wir sest zu halten gegenüber den weitergehenden oder anders sundirten Ansichten anderer Schristssteller die wir in §. 105 einer weiteren Prüfung unterziehen werden.

§ 105.

Fortsepung.

(Folgewirfung der lex Antoniniana in Bezug auf das Particularrecht der Provinzen und der liberae civitates.)

Gegenüber der in §. 104 von uns aufgestellten Ansicht wird ein Fortbestehen nationalen Rechtes unter der Römerherrschaft von verschiedenen Schriftstellern auch für die Zeit nach der lex Antoniniana theils für Britannien, theils für Gallien, theils für die Belgica insbesondere, theils für die Juden behauptet, daber bei der Wichtigkeit dieser Momente für die Beurtheilung der Justände des röm. Reiches im Allgemeinen eine Prüfung dieser Ansichten als gerechtsertigt gelten wird. Zunächst

A. Britannien betreffend, so stellt

1. Whitaker, History of Manchester, I, p. 247—257 die Behauptung auf, daß die einheimischen Fürsten der Britten gleich den innerhalb der Grenzen des Reiches im Oriente herrschenden Königen im Besitz ihrer Herrschaft unter römischer Hobeit verblieben und nationale Institutionen, wie nationales Recht in directer Beise aufrecht erhielten. Allein diese Ansicht ist unbewiesen geblieben und völlig unhaltbar; denn wenn allerdings, wie Tac. Ag. 14. und die Inscr. Regnens. s. Chichestrian. (s. bei Böcking, Not. dign. II, 1. p. 498 \* sq. not. \*\*) ergiebt, die Römer in den ersten Zeiten der Begründung ihrer Herrschaft söderirte Könige in Britannien

bestehen ließen, so kann es doch nicht dem entferntesten Zweifel unterliegen, daß diese Könige das Schicksal aller föderirten Fürsten innerhalb der äußeren Gränzen des Reiches theilten und ihrer Herrschaft gänzlich beraubt wurden, sobald fie für Rom von keinem Rugen mehr waren. Und diese Unnahme findet immerhin einige Bestätigung durch Ricard. Coronens. de Situ Brit. p. 36., der für das römische Britannien zwar municipia und coloniae civium, wie civitates Latii iure donatae und stipendiariae, nicht aber liberae et foederatae fenut, ein Umstand, der darauf hindentet, daß zu der Zeit, der die betreffende Quelle jenes Werkes entstammt, die föderirten Rönigreiche bereits eingezogen waren (vgl. not. 845). Daher konnte von jenem Zeitpunkte an das Principat in Britannien lediglich in der Weise sich behaupten, wie das Principat in Gallien (§. 103 unter 5) oder vielleicht auch wie das Druidenthum in Armorica (§. 103 unter 6.) und das nationale Recht mußte seit der lex Antonina officiell dem römischen weichen. Sodann

2. Spbel in Jahrb. d. Ber. v. Alterthumsfreunden im Rheinlande IV p. 26. unternimmt folgenden Beweis: "Ein englisches Statut, wenn ich nicht irre, aus der Regierung König Eduard I., erkennt in der Provinz Kent das Erbrecht Gavelkind an, ein Recht, deffen Bestimmungen bis in die kleinsten Details hinein keltischen Ursprungs find. Seit 441 hat aber Kent keine gälischen oder wälischen Einwanderer erhalten, das Gavelkind muß hier noch aus römischer Zeit fortgedauert haben, es muß also auch von den Romern, obgleich jene Bezirke niemals besondere Privilegien hatten, respectirt worden sein." Diese Behauptung aber ist theils unbewiesen, theils unwahr. Denn da in Britannien von 409 an, als dem Jahre der Beendigung der Römerherrschaft, bis 449, als der Begründung der Sachsenherrschaft, ebensowohl eine Rückbewegung des nationalen Keltenthumes von seinen Sigen in den westlichen Gegenden der Insel nach dem Often zu sich bewerkstelligte, und biermit zugleich eine lebhafte Reaction jenes Reltenthumes wider den Romanismus Hand in Hand ging (§. 104), so mußte, selbst wenn jene Reaction vornämlich von Wales und Cornwales ihren Ausgang nahm, doch auch Rent davon berührt und zur Berstellung untergegangener, altnationaler Institutionen mit fortge= riffen werden, und dieser Umstand allein genügt vollständig, um die in Betracht gezogene Erscheinung zu erklären. Jedenfalls aber Boigt, Jus naturale etc. II.

4

ist jene Behanptung auch als unwahr auzuerkennen, um deswillen nämlich, weil gerade die Cantii den romanisirenden Einstüssen am Zugänglichsten waren und gerade Kent am allerlängsten unter römischer Herrschaft stand, und den Hauptstützpunkt römischer Wacht und römischen Wesens bildete, <sup>914</sup>) so daß hier weder eine anomale, noch eine legale Fortdauer römischen Rechtes nach der lex Antoniniana denkbar erscheint. Hiernächst

- B. Gallien betreffend, so behauptet
- 1. Girand, recherches historiques et bibliographiques sur les coutumes de Bretagne in der Revue de législation et de jurisprudence I. 1843. p. 300. sq. den ungeschmälerten Fortbestand keltischer Rechtsinstitutionen unter der Römerherrschaft in Armorica und läßt erst mit dem Christenthume daselbst römisches Recht ein dringen (p. 305. sq. 313.) Allein alle die Bergleichungspunke, in denen das bretonische Recht der nachrömischen Zeit mit dem Rechte aus vorrömischer Zeit übereinstimmen und somit keltisches Element erweisen soll (sclavenabnliche Stellung ber plebs, unnatürliche Construction der Familie, eigenthümliche Dotalverhaltniffe) find hier, abgesehen von anderen Bedenken, insgesammt nur fünstlich geschaffen, indem aus der besonderen Erscheinungsform nach beiden Seiten hin eine allgemeinere Qualität abstrahirt und auf die Uebereinstimmung solcher abstracten Qualität auf beiden Seiten das Urtheil einer Identität der concreten Erscheinungs form selbst gestützt wird. Und wie daher jener Beweis als mißlungen zu erachten ist, so ift auch der Beweissatz felbst später von Girand, Essai sur l'histoire du droit français au moyen-âge I. p. 64. sq. wieder fallen gelaffen und die entgegenstebende Annabme adoptirt worden. Noch viel weiter gehen sodann
- 2. Groslen und andere französische, wie belgische Rechtschistoriser, welche verschiedene Rechtsinstitutionen in den verschiedenen coutumes in Frankreich und Belgien (retrait lignager, communauté entre époux, saisine en succesion, douaire, mainmortes coutumières, droit de iuveignerie) für keltischen Rechtes erklären, welches die römische Herrschaft überdauert habe. Allein einest theils tritt solche Behauptung allenthalben nur höchst vag und uns

<sup>914)</sup> Bergl. not. 554., sowie Forbiger, Handb. der alten Geogr. III. p. 283 sq., Böding, Not. Dig. II, 1. p. 350\*.

bestimmt auf, so daß gemeinhin gar nicht einmal angegeben wird, auf welche Grundlage eigentlich jener Fortbestand des keltischen Rechtes fich gestügt babe, ob auf den Titel eines localen Gewohnheitsrechts (g. 103 unter 4) oder auf den Titel eines durch com= promiffarische Anwendung in Fortbestand erhaltenen Rechtes (§. 103 unter 6) oder auf irgend welchen anderen Rechtstitel hin; und anderntheils mangelt solcher Annahme in vollstem Maaße jeder Beweis, ja selbst die historische Motivirung, die doch um so nothe wendiger ift gegenüber dem höchst triftigen Bedenken, wie denn inmitten eines über vier und ein halb Jahrhundert andauernden allseitigen Romanistrungsproceßes jene keltischen Culturpertinenzen als vereinzelte Dasen gegenüber dem romischen Rechte nich zu behaupten vermochten. Und wenn daher jene Behauptungen als ein Mehreres nicht gelten können, denn als subjective Bermuthungen, so können wir auch von einem weiteren Eingehen auf dieselben um so mehr absehen, als der Historiker mit derartigen Thesen sich abzugeben keinen Beruf hat, und als überdem auch der Beweis der Unrichtigkeit jener Annahmen bereits von Giraud, Essai cit. I. p. 58. sq. in genügender Weise geführt worden ift. Hiernächst

- 3. Courson, Hist. des peuples Bretons II. p. 6. sq. spricht gleiche Ansichten über die Fortdauer des keltischen Rechtes in Armorica unter der Römerherrschaft aus, ist aber den Beweis hierfür schuldig geblieben, ja scheint p. 37. mit sich selbst in Widerspruch zu gerathen. Dagegen
- 4. das Urtheil von Brandes, das ethnogr. Verh. der Kelten und Germanen p. 26. sq., daß während der Römerherrschaft noch Lebensformen und Einrichtungen an der Loire fortbestanden, welche nur als echte Gallische betrachtet werden können, ist bei der Berufung auf Querol. II, 1. als vollkommen berechtigt anzuerkennen, und lediglich die Beweiskraft von Constit. Arcad. et Honor. in C. Th. XI, 24, 3. zu bestreiten, da diese Verordnung, an den comes Aegypti erlassen, in Folge ihrer Aufnahme in den Cod. Theod. zwar auch gallische Verhältnisse mit betrossen haben kann, nicht aber muß. Sodann
- C. In Betreff der Belgica insbesondere treten uns folgende Ansichten entgegen:

٠,

1. Sphel in Jahrb. des Ber. von Alterthumsfr. im Rheinl. IV.

- p. 27. sq. weist darauf hin, daß in der lex Saliga Spuren kelstischen Rechtes sich vorsinden, die salischen Franken aber inmitten keltischer Berölkerung in Belgien lebten, und stütt nun hierauf die Folgerung, daß aus dem nationalen Rechte der Belgen die Franken jenes keltische Element entlehnt hätten, und daß in Belgien, wie die eingeborene Sprache neben der lateinischen, so auch das keltische Recht neben dem römischen unter der Römerherrschaft sich erhalten habe.
- 2. Aehnlich sagt Gaupp, die germanischen Ansiedlungen p. 540 in Bezug auf das Recht und unter Berufung auf Eco, die malbergische Glosse, wie auf Warnkönig, flandr. Staats- und Rechtsgesch. I. p. 93.: "Neuere Untersuchungen und die so interessanten Entdeckungen in Betreff der sogen. Malbergischen Glosse haben fast außer Zweisel gesetzt, daß sich selbst im nordöstlichen Gallien, in dem sogen. Wallonischen Flandern durch alle Jahr- hunderte der römischen Herrschaft hindurch ein beträchtlicher Landstrich erhalten hatte, wo das Volf nicht römisch geworden war, sondern seine Celtisch=Gallische Nationalität behauptet hatte." Dagegen
- 3. Brig, Hist de la jurispr. et de la législat des Pays-Bas et des principautés de Liège, de Bouillon et de Stavelot in deu Mémoires couronnés, publiés par l'académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, tom. XX. prem. partie, stellt p. 10. den extremen Sat auf: la civilisation romaine exerça sur les peuples de la Belgique fort peu d'influence, tritt p. 7. der Ansicht von van Thielen, les Scythes bei, daß die heutigen Wallonen Abkömmlinge der alten Belgen, diese selbst aber Relten und der finnischen Bölkerfamilie angehörig seien, und daß nun mährend des 4. und 5. Jahrh. n. Chr. jene Relten in die Berge und die unzugänglichen Balder der Ardennen fich zurudgezogen gehabt, andrerseits aber auch wieder mit den Romern fich vermischt und so die Bildung des Wallonischen veranlaßt hatten. Endlich p. 9. werden Reste des keltischen Rechtes in dem droit de iuveigneur ou mainsneté in ben coutumes de Grimbergen, de Rhodes, de Valenciennes et de Laeken ancrfannt, ohne daß im Uebrigen angegeben wird, auf welchem Wege jene Ueberbleibsel diese ihre Existenz sich gewahrt hätten.

Gegenüber diesem Gewirre mangelhaft begründeter Ber-

muthungen und historischer Irrthumer ist vor Allem an dem Sate festzuhalten, daß die Belgica im Allgemeinen ganz entschieden nicht den Ginfluffen des Romanismus fich entzogen hatte: über vier und ein halbes Jahrhundert unter römischer Herrschaft stehend, genügte dieser lange, ja in der That sehr lange Zeitraum volltommen, um romanistischen Cultureinfluffen Gingang in Die Belgica zu verschaffen, und in der Dichtigkeit der Bevölkerung (not. 634) war ein sicherer Culturleiter jenen Ginflugen geboten, die ihren Ausgang nahmen vornämlich von den römischen Städten und Castellen, mit denen bis zu seiner Mündung berab der Rhein umgürtet mar, wie von einzelnen Punften in der Mitte des Landes, wo ein blühender Verfehr, ein verfeinertes Leben und eine Pflege von Bissenschaft und Kunst sich entfaltete. Und wie daher die Germania secunda insbesondere gleich mit einer Rette umgeben war, von melder aus der Romanismus nach dem Bergen des Bezirkes vordringen nußte, so stimmt nun auch mit diesem Bilde 915) jene Efizze überein, die Auson. Mos. 399. sq. bezüglich der Belgae im Allgemeinen entwirft:

— — memorabo quietos

Agricolas; legumque catos fandique potentes; Praesidium sublime reis; quos curia summos Municipum vidit proceres propriumque senatum; Quos praetextati celebris facundia ludi, Contulit ad veteris praeconia Quintiliani; etc.

Und sodann haben wir gerade in der Belgica und namentlich in der Germania II dem Keltenthum am Allerwenigsten eine erhöhte Widerstandsfähigseit wider den Romanismus beizumessen. Denn in der That sehlen für die gesammte Belgica jene Voraussetzungen, auf welche wir den Fortbestand keltischer Nationalität in Armorica und in Wales, wie Cornwales stützen durften: es

<sup>915)</sup> Bergl. auch § 56. und im Besonderen noch Warntonig, flandr. St. und Rechtsgesch. I. p. 89. 90. Der rom. Städte und Castelle am Riederrhein gedenkt u. A. auch Zosim. III, 5.; vergl. auch Forbiger, Sandb. der alten Geogr. III. p. 244 sq. — Bris beruft sich zum Beweise seiner entgegenstehens den These l. c. p. 10. sediglich auf l'allocution pastorale de saint Eloi aux habitants de la Flandre et de la province d'Anvers tenue à Leptines en 743; gleich als ob diese Rede im J. 343 anstatt 743 gehalten worden wäre.

mangelte jener chorographische Abschluß des Landes, jene Umgürtung mit Gebirgszügen und jene Unwegsamfeit des Territorium, da weder der Ardennen schmaler Rücken, noch der Eichenwälder Dicicht als Existenz jener Terrainbedingungen gelten kann. Sodann fehlte aber auch jenes unbewegte Beharren der ethnischen Elemente in den einmal gewonnenen Sigen, da die Belgica bereits mehrere Jahrhunderte v. Chr. das Gebiet raftlos fluthender Bollerbewegungen bildete und schon die Römer eine verhältnismäßig junge Bevölkerung hierselbst vorfinden. Und endlich mangelt auch jede nationale Concentration und Abschließung, wie solche in Ar morica und Wales, wie Cornwales uns entgegentrat; denn bereits die Römer finden in der Belgica eine Völkermischung vor, welche theilweis rein germanisches, theilweis gemischt keltisches und germanisches, nur zum geringsten Theile dagegen rein keltisches Glement bot; denn höchstens im äußersten Besten an der Meerestuft, wie im tiefsten Süden in der Nachbarschaft der Lugdunenfis darf reines Reltenthum in der Belgica gesucht werden. 916)

Jene beiden Momente aber genügen in vollem Maage, mit Bestimmtheit das Urtheil auszusprechen, daß eine Abschließung des belgischen Keltenthumes wider den Romanismus schlechtbin unmöglich und namentlich auch das keltische Recht hierfelbst durchaus nicht in der Lage war, die Römerherrschaft zu überdauern, geschweige auf das frische, lebensfräftige Germanenthum zu influiren, deffen erneutes Vordringen mit dem 4. Jahrhundert beginnt. Wenn daher immer als historisches Factum anzuerkennen ift, daß das Wallonische von dem Flämischen und das Recht der Flandre flamigante vom Rechte der Flandre gallicante oder wallone verschieden ift, und in den Ersteren ein germanisches, in den Letteren ein biervon verschiedenes Element zu Tage tritt, so läßt sich doch aus der nackten Thatsache an sich der Existenz solchen ungermanischen Elementes nach den obigen Boraussetzungen schlechterdings nicht entnehmen, daß dieses ungermanische Element nun auch ein altbelgisch=keltisches sei. Vielmehr beansprucht diese lettere These ein Mebreres, als jene vage Bermuthung, den directen Rachweis namlich, es sei jene mallonische Particularität auch mirklich Keltenthum, ja nicht bloß dies, sondern auch directer Abkömmling gerade

<sup>916)</sup> Bergl. Brandes, etbnegr. Berb. p. 80. sq.

desjenigen Keltenthumes, welches die Römer zur Zeit ihrer Erscherung und Beherrschung der Belgica hierselbst noch vorfanden, nicht aber etwa ein bei der Rückbewegung der Kelten seit dem 4. Jahrhundert von Britannien oder Schottland aus wieder neu eingedrungenes Element. Und weil dieser Nachweis noch völlig mangelt, so entbehrt auch jeglicher Pointe die Berufung Gaupp's auf Warntönig, und ebenso ist die Behauptung allein ganz werthsiss und gleichgültig, daß in gewissen coutumes von Orten in der alten Belgica ein keltisches Rechtselement vorrömischen Datums sich vorsinde, sobald nicht dieses Keltenthum besser als beschehen, und jene Continuität überhaupt erst dargethan wird.

Und ebenso unhaltbar ist die Annahme Sybels, daß vorromisch-keltisches Element in der lex Saliga fich vorfinde. Denn wenn in dem Berhaltnisse der Bußen unter einander und der Berechnung des Fredus nach der Größe der Composition solches teltische Element obwalten soll, so entsteht doch gerade hierbei mohl mit Recht noch die besondere Frage, welche höhere Macht denn in der Belgica jene Normen über Bußen und Fredus bis zu Beginn des 5. Jahrhunderts gegenüber der Bevölkerung zwingend aufrecht erhielt, da doch die römische Staatsgewalt hierfür entschieden ihren Arm nicht lieh, an Zustände aber, wie in Armorica, bezüglich der Belgica, wie bemerkt, selbst in den Ardennen nicht zu denken ift. Selbst wenn daber in der lex Saliga in Bahrheit Normen fich vorfinden, die eine characteristische Uebereinstimmung mit den bezüglichen Gagen keltischen Rechtes an sich tragen, so ift selbst hiermit noch keineswegs der Beweis von deren vorrömischem Da= tum gewonnen, da vielmehr dies Falls die Annahme bei Beitem näher liegt, daß die in der zweiten Sälfte des 4. Jahrh. beginnende Rudbewegung der brittischen Kelten nach dem Continente (not. 913) auch die Belgica berührt habe, ja hierauf selbst in dem Falle zu schließen ware, daß in dem Wallonischen feltisches Element sich noch erweisen sollte. 9164)

Und endlich die Forschungen von Leo, die malbergische Glosse I p. 46. 67. sq. stellen an sich nur den Satz auf, daß diese Glossen

<sup>916</sup>a) lleberdem waltet bezüglich des Compositionenspstemes auch in den angelsächsichen Gesetzen eine llebereinstimmung mit dem keltischen Rechte ob, ohne daß dort eine Entlehnung aus den leges wallicae sich annehmen ließe; vergl. Schmid, Ges. d. Angelsachsen 1. Ausg. p. XXXI.

dem keltisch- Gadhelischen angehören. Gerade dieses Resultat aber fann um so weniger den Anknupfungspunkt für bistorische Sopethesen bieten, als einmal diese Annahme noch weit entfernt ift ron Zweifellosigkeit und allgemeiner Anerkenntniß Seitens der Bissenschaft, und anderntheils jeder unbefangene Beobachter zu dem Urtheile sich genöthigt seben muß, wie gerade in jener Beise, wie Les jene Erscheinung erklärt, daß nämlich eine unmittelbare Continuität zwischen gadhelischen Belgen und irischen Gadhelen statt gehabt habe, wie, sagen wir, diesfalls ein unlösbares historisches Rathkl geschaffen wird. Denn für unerklärlich mußte in Bahrheit die Thatsache uns gelten, daß inmitten der kymrischefeltischen und später der germanischen Bölkerbewegung ein versprengter Rest von Gadbelen in der Belgica sich zu behaupten und sein besonderes Idiom inmitten des Anmrischen, wie des Germanischen und Rimischen bis in das 5. Jahrh, hinein sich zu bemahren vermocht. Und wie nun zur Begründung jener Continuität auch die von Les 1. c. p. 47. sq. berbeigezogenen irischen Traditionen nicht genügen, 917) so würde, wenn jener gadhelische Character der malbergischen Glosse sich bewahrheiten sollte, entschieden auch bier die Annahme einer Rudmanderung von Gadhelen Schottlands nach Belgien naber liegen, als die Annabme, daß bei der Berdrangung der Gadhelen über das Meer ein vereinzelter Zweig derselben in der Belgica zurückgeblieben sei und seine Rationalität fant secht Jahrhunderte hindurch unter den ungünstigsten Verbaltniffen fic bewahrt habe. Endlich

D. bezüglich der Juden wiederholt

1. Dohn über die bürgerliche Verbesserung der Juden, Thl.L. 2. Aufl. p. 41. sq. die bereits früher von Petitus II. Var. 10. p. 148. ausgesprochene Ausicht, daß dieselben bis zur Constitution von Arcad. et Honor. in C. Th. II, 1, 10. v. J. 398 (f. §. 103. unter 6) von den Römern beim Gebrauche ihres eigenen nationalen Rechtes belassen worden seien, zur Unterstützung dieser Aus Ansicht p. 42. not. \* auf Origines. Epist. ad African. p. 243. Wetsten. und l. 6. c. 1. in Epist. ad Rom. sich berusend. 918) Die

<sup>917:</sup> Bergl. Brandes l. c. p. 74 sq.

<sup>918)</sup> Origin. Ep. ad Afric. 14. lautet: — οὐδεν παράδοξον, μεγάλων εὐνών ὑπογειρίων γενομένων πρὸς βασιλέων συγκεγοιρήσθαι τοῦς οἰκείοις νέμας γρήσθαι τοῦς αἰγμαλώτους καὶ τοῖς δικαστηρίοις: καὶ νῦν γοῦν [Γοκιαίοιν βασιλεκίν-

critere Stelle nun schließt bei der Unbestimmtheit, mit welcher diefelbe über die ihr zu Grunde liegende Voraussetzung sich ausspricht, eine mehrfache Auffassung bezüglich dieser Boraussetzungen selbst allerdings nicht aus. Denn indem Origines die Epistola ad Africanum im Jahre 238 auf einer Reise von Cafarea in Cappas docien nach Athen zu Nicomedia schrieb und demgemäß die Wahrnehmungen, auf welche dieselbe sich bezieht, nicht auf den in das Jahr 215 und folg., sondern mit überwiegender Bahrscheinlichkeit auf den in das Jahr 231—235 fallenden dauernden Aufenthalt des Origines in Palästina zu beziehen find, so könnte nun aller= dings jene Stelle darauf hinweisen, daß zu letterem Zeitpunkte, somit also nach der lex Antoniniana de civitate, in Judaa jene bereits zur Zeit von Pompejus und Cafar fich vorfindende ganz eigenthümliche Einrichtung noch bestand, wonach das Rönigthum und die libertas des Staates in ihren Befugnissen gewissermaaßen in zwei Salften zerlegt maren, deren eine Partie dem Ethuarchen übertragen war und insbesondere denjenigen Bestandtheil der libertas umfaßte, der in der Autonomie und Autodifie besteht, mabrend die andere Partie nud insbesondere das ius gladii dem Prases der Provinz Sprien und resp. einem demsclben untergebenen Procurator übertragen mar, - obgleich der Ethnarch unter Connivenz der römischen Behörden auch das Lettere fich anmaaßte, — so daß demnach Judäa in der einen Beziehung libera civitas, in der anderen Beziehung dagegen Provinzialpertinenz mar. andrerseits liegt in der That die Annahme näher, daß Origines

των καὶ Ἰουδαίων τὸ δίδραγμον αὐτοῖς τελούντων, ὅσα συγχωροῦντος Καίσαρος ὁ Ἐθνάρχης πρὸς αὐτοῖς δύναται, ὡς μηδὲν διαφέρειν βασιλεύοντος τοῦ ἔθνους ἴσμεν οἱ πεπειραμένοι γὰρ δὲ καὶ κριτήρια λεληθότος κατὰ τὸν νόμον, καὶ καταδικάζονταί τινες τὴν ἐπὶ τῷ θανάτῳ, οὕτε μετὰ τῆς πάντη εἰς τοῦτο παββησίας, οὕτε μετὰ τοῦ λανθάνειν τὸν βασιλεύοντα καὶ τοῦτο ἐν τῆ χώρα τοῦ ἔθνους πολὺν διατρίψοντες γρόνον μεμαθήκαμεν καὶ πιπληροφορήμεθα. Ale Origin. l. 6. c. 1. in Epist. ad Rom. cititt Dohm: Homicidam Indaeus punire non potest, nec adulterum lapidare, haec enim sibi vindicat Romanus; allein einen diesen Borten entsprechenden griechischen Text bietet weder der Commentar zu den Römerbriesen, noch, soweit meine Kenntniß reicht, irgend welches Werf des Origines; vielmehr habe ich den einzigen entsprechenden Text gefunden im Comment. in Matth. p. 229. ed Col. 1685.: ἀρηρέθη ὁ Ἰουδαίων βασιλεύς τῆς τοῦ ἀναιρείν ἔξουσίας, wozu vergl. Ev. Ioh. XVIII, 28—31. u. Warquardt, candb. III, 1. p. 184. sq. und insbes. not. 1322.

in Wahrheit Zustände in's Auge faßte, die lediglich dem in §. 103 unter 6 geltend gemachten Gesichtspunkte sich unterordnen, und daß nun derselbe hieraus eine Schlußfolgerung auf eine ent: sprechende staatsrechtliche Ordnung der Berhältniffe machte, dem nach also dem Ethnarchen eine Gerichtsbarkeit, und dem judischen Bolfe die Autonomie beimaß, mahrend in Bahrheit der Erften nur als compromissarischer arbiter die Streitsachen schlichtete, und die Unterordnung des Letteren unter das rabbinische Recht der Mischna, wie überhaupt der Gebrauch desselben in Judaa lediglich in der in §. 103 dargestellten Beise einer freiwilligen Unterwerfung unter dasselbe sich bewerkstelligte. Der letteren Annahme haben wir aber in der That um so mehr Raum zu geben, als wir aus anderweiten Quellenzeugnissen mit Sicherheit zu erkennen ver mogen, daß in Bahrheit den Juden eine Ausnahmestellung gegenüber den Folgewirkungen der lex Antoniniana nicht gewährt war. Denn zunächst berichtet bereits Ulp. lib. 3. de Off. Proc. (Dig. L, 2, 3. § 5.):

Eis, qui Iudaicam superstitionem sequuntur, divi Severus et Antoninus honores adipisci permiserunt; sed et necessitates eis imposuerunt, quae superstitionem eorum non laederent; und indem die hierin erwähnte Constitution auf diejenigen Juden zu beziehen ist, welche die römische Civität erlangt batten, so list sich nur hieraus erfennen, daß jene Juden bereits vor der lex Antoniniana mit Ausnahme der Religionsangelegenheiten den wischen Bürgern gleichgestellt waren; und sodann bezeugt Modestinlib. 6. Excus. (Dig. XXVII, 1, 15. §. 6.):

Ή δη δε και οι Ἰουδατοι των μη Ἰουδαίων επιτροπεύσουση, ωσπερ και τὰ λοιπὰ λειτουργήσουσιν. Αι γὰρ διατάζεις εκείνες μόνοις ἀνενοχλήτους αὐτοὺς εἶναι κελεύουσιν, δι' ὧν ή θρησκεία γραίνεσθαι δοκεῖ (iam autem et Iudaei non Iudaeorum tutores erunt, sicut et reliqua munera obeunt; constitutiones enim in iis solis sine molestia eos esse iubent, per quae superstitio laedi videtur),

und läßt biermit erkennen, daß die Juden auch nach der lex Antoniniana in Bezug auf die weltlichen Rechtsverhältnisse den übrigen römischen Bürgern vollkommen gleich behandelt wurden. Und endlich besagt auch Chrysost. adv. Ind. IV, 3. Mont. Paris 1839:

'Ο Πέρσης οὐ τὰ Περσῶν φρονεῖ; ὁ βάρβαρος οὐ τὰ βαρβάρων ζηλοῖ; ὁ τὴν 'Ρωμαίων χώραν οἰχῶν οὐ τὴν ἡμετέραν μέτεισι πολιτείαν; 'Αν ἀλῶ τις, εἰπέ μοι, τῶν παρ' ἡμῖν οἰχούντων τὰ ἐχείνων φρονῶν, οὐχ εὐθέως χωρὶς λόγου καὶ ἐξετάσεως κολάζεται, κὰν μυρία ἀπολογεῖσθαι ἔχει; 'Αν φανῆ τις παρ' ἐκείνοις τοῖς 'Ρωμαίων χρώμενος νόμοις οὐ τοῦτο αὐτὸ πείσεται πάλιν; (qui Persa est, noune quae Persarum sunt curat? Barbarus nonne barbarorum ritus nemulatur? Qui habitat in ditione Romanorum non fruitur nostra civitate? Age dic mihi, nonne si quis horum, qui apud nos vivunt, cum illis sentire fuerit deprehensus, inauditus citraque examen punitur, etiam infinite habeat, quibus causam suam possit defendere? Et si quis apud istos exstiterit, qui Romanis utatur legibus, nonne rursus idem patietur?)

Und gerade diese Stelle, indem sie auf die Juden insbesondere sich bezieht, giebt ganz unzweidentig an die Sand, daß in weltlichen Dingen den Juden durchaus feine Sonderstellung gegenüber den anderen römischen Bürgern eingeräumt war, weil ohne Diese Boraussetzung in der That die ganze Ausführung des Chrysostomus shne allen Boden und Halt sein würde. Und jene Thatsache be= patigt nnn endlich auch die §. 103 unter 6 mitgetheilte Constitution von Arcad. et Honor., indem sie die Unterordnung der Juden unter das gemeine römische Recht als ein bereits bestehendes und Hiernach aber sind rechtlich unzweifelhaftes Berhältniß hinstellt. wir in der That zu dem Anerkenntniß berechtigt, daß die Juden shne jede Modification der Herrschaft des römischen Rechtes untetlagen und lediglich in Bezug auf ihre confessionellen und kirchlichen Angelegenheiten, wie auf ihre hiermit in innerem Zusammenhange kebenden Verhältnisse von Staatswegen ihnen der Gebrauch ihres rerbten Gesches nachgelassen war, während im Uebrigen de iure ws romische Recht das mosaische und rabbinische Recht ersetzte. Ind demgemäß haben wir, wie ähnlich bereits von Gothofr. ad 3. Th. II, 1, 10. beschehen ift, die entgegenstehende Ansicht Dobm's 16 unhaltbar zu bezeichnen, und gleichermaaßen auch die Ansicht ion Jost, Gesch. der Israeliten Bd. IV. p. 95 und 109, der, getütt auf Orig. Ep. ad Afric. cit. annimmt, daß Severus Alexander ven Juden eine eigene Gerichtsbarkeit gestattet habe. Wenn dagegen 2. Falk, jurift. Encyclop. §. 63. in Erwägung des Umstandes,

daß ebensowohl für die obige Ansicht Dohm's, wie für die entgegenstehende Ansicht Godefrop's triftige Gründe sprächen, der Vermuthung Raum giebt, daß zwischen den in Palästina zurückgebliebenen und zwischen den in den übrigen römischen Provinzen zerstreut lebenden Juden ein Unterschied statt gefunden habe und zwar die Ersteren die Autonomie bis zur Aushebung ihrer Patisarchate um das Jahr 429 gehabt hätten, so können wir solche hoppothese als ungeboten und völlig werthlos ohne Weiteres bei Seite sehen.

Nach alle dem nun erkennen wir an, daß, wenn wir von wenigen und gang vereinzelten geographischen Punkten absehen, auf welchen, wie in der Bretagne, in Wales und Cornwales, wie vielleicht im Baskenlande, ganz besondere Boraussetzungen und anomale Zustände obwalteten, die lex Antoniniana das romische Recht in dem gesammten Umfange des Reiches einführte 919) und höchstens bei der Bevölkerung des flachen Landes hier und da Spuren nationaler Rechtsformen und Satzungen, sei es als einfache Lebensfitte, sei es als particulares romisches Recht in Uebung sich erhielten. Und mit Verwirflichung solcher Rechtseinheit im Reiche hatte Rom seine hohe welthistorische Aufgabe erfüllt und ein Ziel erreicht, welches in Wahrheit ein großes Problem uns bietet. Allein dieses Problem löst sich, so bald wir erwägen, das vor Allem Rom die Völker des orbis terrarum einer Cultureinheit annähernd entgegenführte, indem es dem Occidente den Romanis mus übermittelte, sich selbst aber in diesem Culturprinzipe dem Hellenismus annäherte (§. 88); daß sodann das römische Privat-

<sup>919)</sup> Bezüglich tes transalpinischen Galliens wird bies und der tamit in Berbindung stehende Untergang keltischen Rechtes anerkannt von Girand, Hist. du droit français au moyen-âge I. p. 49. 56. sq. und den p. 60. not. 2. Citirten, denen beizufügen ist: Pardessus, Mém. sur l'origine du droit coutumier en France Paris 1834. Klimrath, Essai sur l'étude historique du droit p. 7. Königswarter, Histoire de l'organisation de la famille p. 21. sq.; und dies beweisen auch die leges Romanae Barbarorum, deren Rechtsstoff kein keltisches Element erkennen läßt. — Als ganz unstatthaft erweist sich übrigens die von Königswarter l. c. ausgestellte Annahme, als habe zu der Zeit, wo Gallien der Herrschaft der Gothen andeimsel, daselbst nur derjenige Theil des rom. Rechtsquellen, der in den später zum Breviarium Alaricianum vereinigten Rechtsquellen enthalten war. Diese Annahme ist vielmehr völlig unberechtigt.

nter dem Einflusse der allergünstigsten Verhältnisse sich entse und zu einem so hohen Grade von Angemessenheit und mmenheit sich erhob, daß es mit verhältnismäßiger Leichtigsn Widerstand oder die Beharrungsfrast der historisch gen nationalen Rechte zu überwinden vermochte (§. 102); daß Rom durch politische Maaßregeln die Ausbreitung seines büber die ihm unterworsenen Völker geslissentlich beförderte idlich der unmittelbare Versehr der Unterworsenen mit rosten Bevölkerungselementen, der Einfluß der Lehre, wie die edern des Ehrgeizes die Kenntniß des römischen Rechtes allgemeiner verbreiteten (§. 102).



# Drittes Capitel.

# Das privatrechtliche ius gentium der Romer.

§. 106.

Das Pseudosius gentium.
(Ins quod naturalis ratio constituit.)

Das ius gentium mar der gegenwärtigen Periode überliefen worden als ein Recht, welches, von vollster Realität und dabei von hoher Bedeutung für das Leben, erwachsen war inmitten des regen Berkehres selbst, dem es diente, welches einer theoretischen Barbeitung dagegen im großen Ganzen noch entbehrte. Es beruht aber die Wesenheit jenes Rechtsstoffes darin, ein ius commune omnium hominum zu sein, eine Wesenbestimmung, die auch in den Quellen der gegenwärtigen Periode deutlich erkennbar ift (Thl. I. §. 80). In der gegenwärtigen Periode nun verblieb jene Realität und steigerte sich diese Bedeutung in schnellster Progression und gu ganz ungeahntem Grade; und nun ergriff auch die Theorie diefen Stoff zu höherer denkender Berarbeitung. Der Zeitpunkt felbit, zu welchem dies geschah, war günftig für das Beginnen und geeignet, eine allgemeinere Theilnahme in den juristischen Kreisen demselben hu fichern: auf die musten Zeiten der Burgerfriege mit ihren Pro-Seriptionen und Straßenkämpfen, mit ihren Aufregungen von Chr geiz, Haß und Leidenschaften aller Art war eine Zeit der Rube und des Friedens, wie der Erschlaffung und der Apathie gefolgt: die Beister waren abgespannt und erschöpft von den durchlebten Aufregungen und Debauchen, und eine Gleichgültigfeit hatte da Plas gegriffen, wo bis zu des Marins und Sulla Zeiten herab brennende Fragen das Römerthum in die erbittersten Factionen spaltete; die mühe= und gefahrvolle Theilnahme am Regimente des Staates mochte inmitten dieser allgemeinen Erschlaffung und Ermudung nur als unerquickliche Last erscheinen und mit Bereitwilligkeit pries mas die Segnungen des Friedens und der Ruhe, ja das Glud, welches das milde und in gefälliger Form auftretende und die Vorurtheile schonende Regiment des August, welches seine väterliche Vormund-

schaft über das Reich der ruhebedürftigen Ration bereitete. Und indem nun die alte Selbstständigkeit des Wirkens auf dem Gebiete des politischen Lebens: in Krieg, wie Frieden, in der Magistratur, wie im Senate dem Einzelnen versagt blieb; indem die Unselbstständigkeit, zu der der Diener des Staates jest angewiesen mar, noch zu neu sein mochte, um gegenüber den Ueberlieferungen aus dem Zeitalter der Republif ein vollbefriedigendes Ziel für den Ehrgeiz, wie für die Thätigkeit des strebsamen Geistes zu bilden; mas blieb da der Menschheit noch Anderes übrig, die Lecre im Leben m füllen und zum bestimmenden Schwerpunkte des Strebens erhoben zu werden, als der Genuß, den der Sinnenreiz, wie die Pflege von Biffenschaft - und Runst gewährte. Und da nun mochte man fich gern entschließen, neben den oratorischen und rhetorischen Werten des Cicero auch deffen philosophischen Schriften eine eingebendere Betrachtung zu widmen. Und wie nun die Jurisprudenz das bevorzugteste Rind des romischen Geistes bildet, so war es auch diese, die in jenen Werken einen reichen Schatz von neuen Ideen und eine Anregung zu den weitgreifendsten Speculationen über Das Recht und seine hochsten Principien empfing. Und so ward in Bahrheit ein völlig neues Leben in das erstarrte philosophische Denken jener Zeiten gebracht und eine Thätigkeit angeregt, welche der Rachwelt unendlich mehr überliefert, als bloße Rotizen zur Beschichte der Philosophie. Die Thatsache solbst dieser Regeneration der antiken Jurisprudenz durch die Philosophie, die mehre Mitigen Richtungen, in denen die rechtsphilosophischen Forschuffe Diefer Zeiten fich bewegten, die Allgemeinheit der Betheilige Seitens der Juristen an diesen Studien, Alles dies glauben wir im ersten Theile dieses Werkes wenn auch nicht allseitig erschöpfend, fo doch völlig genügend festgestellt zu baben. Für den gegenwärtis en Baragraphen verbleibt daber nur ein flüchtiger Ueberblick, der vom specifischen Standpunkte des ius gentium aus jene Thatigkeit der rechtsphilosophischen Speculation betrachtet.

Das ius gentium ward in das Gebiet der Speculation hereinexogen durch das Mittel des ius naturale; denn indem in dem
ficeren die für das Alterthum wahrhaft erhabene Idee von allgepiecken Benschenrechten zum wissenschaftlichen Ausdruck und zur
itiven Berarbeitung gelangte, gleichzeitig aber auch dieser Getiele an sich zunächst rein auf das Gebiet des Philosophischen ver-

set murde und bier nun zu der mißgeborenen 3dee eines Raturrechtes: des ius quod naturalis ratio constituit führte; so war uun bei dem allezeit auf das Practische gerichteten Sinne der Romer Die Aufforderung nahe gelegt, dem Denfen auch in jener Richtung einen practischen Werth abzugewinnen. Und diesem Streben entsprechend begegnen wir daber auch einer zwiefältigen practischen Bermendung jener speculativen Idee. Bunachst unterbreitete man dem ius gentium die Bestimmung ius quod naturalis ratio constituit zu sein, und gewann damit für das in Umfang und normetiver Beschaffenheit seines Stoffes lediglich empirisch und historisch bestimmte ius gentium eine speculative und aprioristische Basis, meldie der Anforderung des forsch= und fragedürstigen Geistes nach dem letten Grunde des Gegebenen auch hinsichtlich des ius gentium genügen mochte. Zwar konnte nun unniöglich die Bahr nehmung dem Alterthume sich entziehen, daß doch nicht alle Rechtsinstitutionen des ius gentium auf die naturalis ratio als ihre leste materielle Quelle sich zurückführen und damit in ihrer Existenz freculativ fich rechtfertigen laffen; zwar mußte hierbei oftmals bas Denken mit fich selbst in Widerspruch gerathen, wenn co 3. B. die Stipulation in der Form von Spondesne? Spondeo für iuris civilis, in allen übrigen Formen dagegen für iuris gentium anerfennen sollte (Thl. I, §. 84). Allein da es zu allen Zeiten Denfer gegeben bat, die über unlösbar icheinende Schwierigfeiten mit bof männischer Gewandtheit und mit wohldressirter Phrase hinweg-Afficipfen, anstatt dem Ungelösten seine Lösung zu gewinnen; fe haben wir in keiner Beise Veranlassung, über das Vorkommuß gleicher Erscheinung zu Rom nur im Entfernteften uns Bunder nehmen zu lassen: man sprach jene Genesis des ius gentium von. der naturalis ratio in Bezug auf die einzelnen Institute deffelben nur insoweit ans, als das betreffende Institut hierfür sich eignete und Veranlassung bot, wie dies z. B. hinsichtlich der societas der Fall war bei Gai. Inst. III, 154.:

Iuris [enim] gent[ium est societas, quam inire] onnes homines naturali ratione possunt,

und hinsichtlich der specificatio, wo jene naturalis ratio als Beweisgrund sungirte in der Controverse der Sabinianer und Procustianer über die juristische Beschaffenheit jenes Erwerbtitels nach Gai. lib. 2. Aur. (Dig. XLI, 1, 7. §. 7.) u. Inst. III. §. 79. Inst. III.

t dagegen das betreffende Institut keine besondere Beraug bot, dessen Abstammung von der naturalis ratio zu verkün= der gar solche Herleitung als unstatthaft sich erwies, insoweit an auch ohne Beiteres und ohne irgend welchen Denkscrupel ab, daß bierin ein inconsequentes, ja willkührliches Abn von jener These zu Tage trete, welche das gesammte ius um als Product der naturalis ratio hinstellte. Und in Folge philosophisch unberechtigten, juristisch aber nothwendigen tsequenz konnte es daher auch beschen, daß jene Thatsache h des Unterschiebens einer speculativen Substruction unter s gentium insofern ohne allen und jeden Einfluß auf die te selbst dieses Rechtes geblieben ist, als selbst jene Unvereint der historisch gegebenen Materie mit solcher speculativen nie als zureichender Grund anerkannt und benutt murde, esem unvereinbarlichen Stoffe seine Qualität abzusprechen, zentium zu sein (rgl. Thl. I, §. 85.).

Bohl aber ist es die weitergehende Verwendung jener specu-1 Idee in Bezug auf das ius gentium, welche eine wahrhaft sche Bedeutung und damit Beachtlichkeit für uns gewinnt. em nämlich die beobachtete Benützung jenes Gedankens von durch die naturalis ratio gegebenen Rechte als des letten des vom ius gentium bereits erfolgt und den Geistern vertraut den war, hiermit eine freiere und selbstständigere Behandlung felbst ermöglichend, so wagte nun die Reflexion den weiteren tt, jenes neue speculative Merkmal des ius gentium von schen Merkmale als ius commune omnium [liberorum] a wieder abzulösen, zu logischer Selbstständigkeit zu erheben, t dieser Selbstständigkeit in seiner Verbindung mit der tech-1 Bezeichnung und mit der notio definienda "ius gentium" Und während daher früher jene speculative Wesenmung dem ius gentium nur innerhalb oder unterhalb der :eigenen, objectiv mahren und historisch zukömmlichen Wesen= mung gleich als prämissives und abhängiges Merkmal beis worden mar; so ward nun allen Gesetzen des formalen und alen Deufeus zuwider jene wirkliche Wesenhestimmung des ntium theilweis aufgegeben, das bisher abhängige Merkmal aturale zu voller Selbstständigkeit und zur Bedeutung des Imefentlichen erhoben und damit nun jener mahrhaften Wesenigt, Jus naturale etc. H.

bestimmung eine neue und falsche substituirt. Insoweit nun dieje Usurpation lediglich eine Rechtsmaterie betraf, welche an fich ichon iuris gentium war, insoweit nun fällt jene Manipulation an und für sich lediglich dem Gebiete des Denkens anheim und wir haben in der danach prädicirten Rechtsmasse wahres ius gentium anzuer. kennen, welches nur falsch oder nur als Pseudo-ius gentium pradicirt war, daher denn, weil dieses Pseudo-ius gentium zugleich mahres und wirkliches ius gentium ist,920) diese Gedankenrichtung für unseren gegenwärtigen Gesichtspunkt durchaus kein weiteres Interesse bietet. Allein indem jene Usurpation auch das Gebiet des rein Ideellen verließ und an die Sphare des Reellen herantrat; indem dieselbe über die historisch gegebene Sphare des ius gentim hinausgriff und sonach eine Rechtsmasse als iuris gentium pradicirte, welche nicht ein ius commune omnium hominum und den nach auch wahres und wirkliches ius gentium nicht war, insoweit nun haben wir hier festzustellen, daß neben jenem wahren und wirtlichen ius gentium auch ein Pseudo-ius gentium in der römischen Theorie auftrat, welches lediglich um deswillen, weil es für ein im a naturali ratione constitutum erachtet wurde, ius gentium genannt ward, ohne gleichwohl ius commune omnium hominum zu sein. Und einem solchem Rechte begegnen wir z. B. bei Quint. I. O. VII, 1, 46.:

Qui naturam sequetur — — hoc dicturum: "pater intestatus duos nos filios reliquit; partem (bonorum possessionis unde L'liberi) iure gentium peto;"

eingeführt, um deswillen weil sie durch die naturalis ratio geboten sei; und indem nun andrerseits diese B. P. den zur Peregrinität deminuirten Söhnen nicht deferirt wird, somit aber dieselbe in Wahrheit dem ius civile anheimfällt, so ist nun jenes sogen. ius

<sup>920)</sup> Ein Beispiel hierfür bietet Gai. lib. 2. Aur. (Dig. XLI, 1, 1. pr.): quarundam rerum dominium nanciscimur iure gentium, quod ratione naturali inter omnes homines peraeque servatur; denn hier werden gewisse Eigenthums Erwerbtitel als iuris gentium um deswillen bezeichnet, weil sie durch die naturalis ratio gegeben sind; und insosern daher sind diese Titel als Pseudo ius gentium gedacht; allein es sind dieselben auch zugleich wahres und wirkliches ius gentium, weil sie iuris communis omnium hominum sind.

gentium nicht mahres und wirkliches, sondern lediglich Pseudo-ius gentium, weil es nicht ius commune omnium hominum, sondern lediglich ius natura constitutum ift. Ja indem von Gaius, Paulus .und anderen Juristen die These, daß das ius, quod naturalis ratio constituit zugleich ius gentium sei, in Form eines logisch allgemeis nen Urtheiles aufgestellt ward (Thl. I, §. 82), so erwuchs hiermit für jeden auf jene naturalis ratio zurückgeführten oder daraus her= geleiteten Rechtssatz die Pratension iuris gentium zu sein; und indem nun eine große Angahl solcher Rechtsfäße in jener Pradicirung und mit solcher Pratension hervortrat, ohne bereits als ius commune omnium hominum in dem rechtlichen Verkehre und der Rechtspflege anerkannt zu werden, so mußte es zu allen Zeiten in dem romischen Rechte eine sehr bedeutende Masse solchen Pseudoius gentium geben. Allein gerade insofern und weil diese Rechts. materie lediglich ein Pseudo-ius gentium bildete, nicht aber mahres und wirkliches ius gentium mar, verliert dieselbe für unseren gegen= martigen Gesichtspunkt alles Interesse, weil im Gegenwärtigen wir lediglich das ius gentium d. h. dieses wahre und wirkliche, nicht aber das Pseudo-ius gentium behandele, daher auch jener Stoff gang außerhalb des uns gegebenen Besichtsfreises fällt und keine weitere Beachtung verdient. Lediglich in §. 108, wo wir die Quellen des ius gentium in das Ange zu fassen haben, werden wir jenes Pfeudo-ius gentium mit Rücksicht darauf wieder in Betracht nehmen, daß im Laufe der Zeit ein Theil deffelben auf Grund seiner Prag tension, wahres und wirkliches ius gentium zu sein, in der That foldes sich verwandelte.

### **§**. 107.

## Fortsepung.

(Pseudo-ius gentium: ius quo omnes gentes utuntur.)

In der Verbindung des ius gentium mit dem ius naturale, welche wir in §. 106 betrachteten, lag zugleich die Veranlassung, des Erstere als ein allen Völkern gemeinsames Recht zu prädiciren, weil die antise Philosophie dieses letztere Merkmal ihrem Naturrechte beimaß (Thl. I, §. 34. 41.). Anderntheils trat der Jurissprudenz der ersten römischen Kaiserzeit in Folge der Unterwerfung der Provinzen, wie der Einordnung vieler liberae civitates in das

romische Reich, die Aufforderung nabe, Bergleichungen der verschiedenen Rechte der Bölkerschaften zunächst innerhalb, wie weiterbin auch außerhalb des Reiches anzustellen, in Folge deffen fic dann zu Rom verhältnismäßig frühzeitig eine comparative Juisprudenz ausbilden mochte. Bon Born herein mochte indes die Lettere bei ihren Beobachtungen unabhängig von dem ius naturale sich stellen und ihre Resultate selbstständig machen von speculative Voraussehungen, so daß daher jenes von der Philosophie in einer speculativen Beziehung festgehaltene Merkmal der staatlichen Gemeingültigkeit des Rechtes in der Jurisprudenz frei von jeder Ib bangigkeit zum ins naturale erscheinen und anfänglich als vollig selbstständige, als rein empirische Bahrnehmung auftreten mechte. ! Allein indem daneben, wie bemerkt, auch eine Berbindung jeme Merfmales mit dem ius gentium durch das Mittel des ius naturale I bereits gezeigt mar, andrerseits aber auch die Benennung des Co steren an sich die Verknüpfung nahe legte, daß das ius gentium ge gleich ein ius omnium gentium sei, so trat nun auch jenes selbs: ständige Merkmal der Gemeingültigkeit in eine besondere Beziehung zum ius gentium (Ihl. I, §. 81).

Locatio et conductio, quum — sit — omnium gentium; theils aber auch jenes Merkmal der Gemeingültigkeit einem Rechtsstoffe beigelegt wird, der nicht iuris communis omnium hominum, somit also nicht iuris gentium ist, gleichwohl aber auf Grund jener

Berbindung für iuris gentium erklärt wird. Hier daher ist es ein reelles Pseudo-ius gentium, dem wir begegnen, und solches sinden wir, in der Theorie von Gajus vertreten, und aufgestellt in dem Excerpt bei Iustinian. in Inst. I, 8, 1.:

In potestate igitur dominorum sunt servi. quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus, dominis in servos vitae necisque potestatem esse;

nicht minder bei Ulp. lib. 1. Inst. (Dig. I, 1, 4.):

Manumissiones quoque iuris gentium sunt, indem hier Ulpian als Referent einer Ansicht aufzusassen sein dürste, welche wegen der Gemeinsamkeit der Manumission in allen Particularrechten dieselbe dem ius gentium überwies; ferner bei Iustin. H. Phil. XVI, 2.:

Is (sc. Ptolemaeus) contra ius gentium minimo natu ex filiis ante infirmitatem regnum tradiderat,

wo der Grundsatz der Regierungsnachfolge des ältesten Sohnes ebenfalls nur um seiner Gemeingültigkeit dem ius gentium übers wiesen sein kann; ingleichen auch bei Gai. Inst. I, 189.:

Impuberes quidem in tutela esse, omnium civitatium iure contingit; — nec fere ulla civitas est, in qua non licet parentibus, liberis suis impuberibus testamento tutorem dare, moju val. I, 197;

indem hier zwar die Bezeichnung der Tutel im Allgemeinen, wic der testamentarischen Tutel insbesondere als iuris gentium mangelig gleichwohl aber deren lleberweisung an das ius gentium auf Grieb von deren Gemeinvorkömmlichkeit der Wahrheit zuwider ausgessprochen zu werden scheint.

Gleichwie wir aber in §. 106 in dem Verfahren der römischen Juristen Verstöße gegen die Gesetze des materialen Denkens vorsfanden, insofern Zene von den für ihr Denken gesetzen höchsten Prämissen vielsach im einzelnen Falle willkührlich wieder abgingen, so begegnen wir nun auch hier, auf dem Boden der comparativen Jurisprudenz in der gleichen Maaße Verstößen gegen die historische Wahrheit, insosern weder die Institute des ius gentium, noch auch die dieses Pseudo-ius gentium in den Particularrechten aller Völker sich vorsanden (vgl. Thl. I, §. 84). Denn in der ersteren Beziehung ist es z. B. der Incest zwischen Ascendenten und Descendenten, der,

dem ius gentium angehörig (not. 943), dem Rechte der persisten Monarchie fremd war, insofern hier Ehen des Sohnes mit der Mutter rechtlich gestattet waren; <sup>921</sup>) und in der letzteren Beziehung bietet ein Beispiel die Manumission, welche ebenfalls dem parthischen Rechte fremd ist. <sup>922</sup>) Allein auch hier machen wir die Wahr-

921) Bergl. Dunder, Gesch. d. Alterth. Bd. II. 2. Aust. p. 422. und deze Theodoret. Serm. IX. de Leg. tom. IV. p. 614. c.: κατά τους Ζαράδου κών Πέρσαι πολιτευόμενοι νόμοις καὶ μητράσι καὶ άδελφαϊς άδεῶς καὶ μέν τοι καὶ θυγπράσι μιγνύμενοι und damit übereinstimmend in Bezug auf die Che mit der Mutter Catull. 89. Serv. in Aen. VI, 623. Tatian. Assyr. Orst. c. Graec. 28. u. Harmenop. I, 1. § 10.

922) Iustin. H. Phil. XLI, 2.: nulli manumittendi potestate per-Beitere Belege in Bezug auf das citirte Excerpt in Inst. I, & 1. missa. bringt Schrader ad h. l. bei. - Benn gegenüber den obigen, wie den in Thi.L ausgeführten Momenten verschiedene Schriftsteller die Befenbestimmung tet ius gentium darein seken, ius quo omnes gentes utuntur zu sein, so med es in Bahrheit einen unangenehmen Eindruck, zu beobachten, mit welchen Mitteln jene These vertheidigt wird. So beseitigt Schrader I. e. jene historischen Bidersprüche durch die Bemerkung, daß jene Abweichungen als Ausnahmen zur Regel fich verhalten. Da es indeg hierbei lediglich um bie logtsche Frage fich bandelt, ob der dem ius gentium überwiesene Stoff die jenigen Merkmale an fich trage, welche nach der dem Letteren beigemeffenen Befenbestimmung ihm zuzukommen haben, so ift entweder das Merkmal bet omnes gentes utuntur aufzugeben, oder dem nicht in dieser Beise und versellen Stoffe das Pradicat, iuris gentium zu sein, abzusprechen. Dem Ausnahmen gegenaber ihren Grundgesegen läßt die Logif ebensowenig zu, wie Me Mathematik. Dagegen Dirksen Berm. Schr. I. p. 210. erkennt Hof Bariationen an, die als Einzelheiten zur Totalität des Begriffes fich verhalten follen; allein abgesehen von der gang unverftandlichen Gegenüberstellung von Einzelheiten zur Totalität (da doch die Lotalität um der Inbegriff von Einzelheiten ift und der Mangel von einer der Letteren bie Totalität aufbebt), so handelt es fich bei den obigen Beispielen doch um Dek. als um Bariationen, vielmehr um gangliche Deficieng. Heberbem macht biefe Schriftsteller der offensten Inconsequenzen fich schuldig, so z. B. p. 212.: "Die Regel: liberos matris conditionem sequi, wird, als dem ius gentium angehörig, auch im Römischen Recht in subsidium angewendet, da we nicht as ius civile ausdrücklich eine Ausnahme anerkannt hat. Gleichwohl find solche Ausnahmen in großem Umfange fichtbar," u. bergl. m. Andrerfeits follen baufig verbale Bendungen die Biderfpruche verdeden, fo g. B. p. 213.: "ob die lettwillige Ernennung eines Bormundes überhaupt auf das ius gentium zurudgeführt worden sei? ift nach ber Aussage bas Gajus nicht eine weiteres zu bejaben"; benn wenn Dirtfen meint, es feien fur folche Bejahnng noch andere Boraussehungen od. Quellenbelege in Betracht zu zieben, werne nehmung, wie auf Grund der Discrepanz der Merkmale von ius commune omnium hominum und ius quo omnes gentes utuntur nie die Ausschließung eines dem ius gentium angehörigen Justitustes von diesem ausgesprochen wird, wohl aber troß jener mangelshaften Gemeingültigkeit die Ueberweisung eines Institutes an das ius gentium oder Pseudosius gentium erfolgt (rgl. Thl. I, §. 85).

Und wie nun hiermit über allen Zweifel sich erhebt, daß das ins gentium in Wahrheit völlig unabhängig von dem Merkmale des ius quo omnes gentes utuntur steht, so haben mir auch anderns theils anzuerkennen, daß selbst das in Wirklichkeit in allen Particularrechten sich vorfindende Rechtsinstitut, damit an sich noch fei= neswegs zum ius gentium wird. Denn abgesehen davon, daß die Gesammtheit der Particularrechte gar nicht die Gesammtheit der= jenigen Individuen unter sich begreift, welche Rechtssubjecte des ius gentium sind, indem dort die Apoliden ausgeschlossen, hier dagegen inbegriffen sind, so liegt auch eine bedeutungerolle Berschiedenheit darin, daß der Rechtssatz des ins gentium, indem er auf Peregrinen, wie römische Bürger Anwendung erleidet, subfantiell, wie qualitativ als die nämliche Rechtsnorm in Bezug auf Beide sich darstellt, mährend der Rechtssatz, quo omnes gentes utuntur, das Subject lediglich als je dessen ius civile, somit als eine individuell verschiedene, wenn auch materiell gleiche Norm beherrscht (Thl. I, §. 80.). Und dieser Unterschied wird von der höchsten practischen Wichtigkeit in Folge des Systemes der Exclusion peregriner Particularrechte, welches in seiner Herrschaft im Allee meinen die gegenwärtige Periode überdauert (§. 90 u. 114). Denn während der Peregrine sein auf ius gentium beruhendes Rechts= verhältniß in der nämlichen Beise, wie der rom. Bürger im rom. Forum processualisch geltend machen kann, so schließt jenes System eine gleiche processualische Durchführung des auf dem peregrinen Particularrechte beruhenden Rechtsverhaltniffes im rom. Forum ans, so daß daher der Massiliote, wie der Parther zwar die actio emti, wie furti, nicht aber die actio tutelae oder die hereditatis petitio im römischen Forum anstellen oder als Beklagter übernehmen

giebt derselbe keines von Beiden an? Oder meint er, es sci diese Frage zu verneinen, nun dann kann von einer Bejahung überhaupt nicht die Rede sein, weder von einer Bejahung ohne Beiteres, noch von einer Bejahung nach Beiterem.

konnte. Und ebenso greifen auf dem Gebiete der übereinstimmenden Particularrechte jedenfalls zahllose Besonderheiten, hinsichtlich der einzelnen Wirkungen, wie Modalitäten in Begründung und Anschebung der Rechte Platz, die auf dem Gebiete des ius gentim wenigstens vom römischen Gesichtspunkte aus sehlen.

Nach Alle dem aber haben wir anzuerkennen, daß unter da Bezeichnung ius gentium ein mehrfältiger Stoff uns entgegentritt: zunächst das wahre und wirkliche ius gentium, welches ebensowell seiner Wesenheit gemäß als ius commune omnium gentium, wie in einer unwahren Weise theils als ius quod naturalis ratio constituit, theils als ius quo omnes gentes utuntur prädicirt wird; sodann aber auch ein Pseudosins gentium, welches lediglich eines der beiden letzten, nicht aber das erste Merkmal an sich trägt. Am jenes wahre und wirkliche ius gentium allein aber bildet, abgeschen von seiner etwaigen unwahren Qualisicirung, den Stoff der Erörterung dieses Theiles unseres Werkes, daher auch der gegenwirtigen Periode insbesondere.

### **§.** 108.

#### Die Quellen des ius gentium.

Als die vornämlichen Organe des ius gentium erkannten wir für die erste Periode in §. 79 die consuetudo in Verbindung mit den responsa prudentium, wogegen dem prätorischen Edicte eine höhere Bedeutung nur bezüglich des Delictrechtes beizumessen war. Und genau diese nämliche Rechtsproduction haben wir auch für die gegenwärtige Periode als wirksam anzuerkennen. Denn indem z. B. die Anerkennung des commodatum und depositum als Contracte, und die Entstehung der actiones commodati, depositi und praescriptis verbis in diese Periode fällt, und diese Berträge und Klagen einerseits dem ius gentium, nicht aber dem ius civile, andresseits dagegen dem ius civile im Gegensaße zu dem ius honorarium (not. 765) angehören, 923) so ergiebt nun dieser Sachverbalt, die Broponirung der entsprechenden formulae im Album oder rer

<sup>923)</sup> Alle Contractellagen find civil, nicht bonorarisch, woven auch die pigneraticia keine Ausnahme macht, da Paul. lib. 3. ad Ed. (Dig. II, 14, 17. § 2.: de pignore iure honorario nascitur pacto actio) auf die bepet thecarische Alage, nicht auf die pigneraticia sich bezieht. Daneben sind jeden auch die actio commodati und depositi ebensowohl in ius, wie in facture

ber bereits bei Gemährung derselben auch ohne Proponirung der Prator nur als aussührendes Organ, nicht aber als constitutive Potenz betrachtet, vielmehr diese Rechtsproduction einem anderen Factor der Rechtsbildung beigemessen wurde, welches eben die auctoritas ICtorum war. Und indem nun hierbei die Lettere, genau wie in der vorigen Periode, den durch den Lebensverkehr und dessen gewohnheitsmäßiges Verhalten ihr gebotenen Stoff bestimmter formulirte und ausbildete, so beruhte insoweit ihre rechtsschöpferische Thätigkeit immer noch auf einem überwiegend casuistischen Verssahren, welchem eine bohe Vedeutung namentlich für die ersten Zeiten der gegenwärtigen Periode beizumessen und anderntheils als sein Stüppunkt die Gewohnheiten des geschäftlichen Lebensverkehres zuzuerkennen ist (vgl. §. 79).

Allein neben diese casuistische wissenschaftliche Ausbildung des ius gentium tritt in der gegenwärtigen Periode auch die juristische Theorie als ein Agens von höchster Bedeutung, indem das ius gentium theils in die Controversen der Sabinianer und Proculianer, theils in die Speculationen über das ius naturale, theils in die Operationen der comparativen Jurisprudenz mit hereingezogen wurde. Denn in den Controversen der Schulen ist es z. B. der dem ius gentium anheimfallende Eigenthumserwerbtitel der Specification, welchen die Sabinianer vollständig negirten, die Proculianer dagegen als solchen anerfannten, mährend wiederum die ferruminatio als Eigenthumserwerbtitel von den Sabinianern anerfannt, von den Proculianern dagegen negirt wurde; 924) und

924) Bergl. Dirksen, Beitr. p. 60. sq. u. p. 103.; die Specification ges

conceptae, vergl. Gai. IV, 47. und dazu Reller, Civilproc. not. 365. Hieraus aber ersehen wir, daß das Kindschastsverhältniß der actio zum ius honorar. oder civile ganz unabhängig war von der Redaction der formula iudicii, vielmehr die Lettere lediglich als das ausgesaßt wurde, was sie in Birklichkeit nur war: reine Aussührung eines bereits gegebenen Sates. Rur wenn dieser normative Sat selbst vom Prätor sich vindicitt wurde, war die actio honoraria, entgegengesetten Falles civilis. Besentlich verschieden hiervon ist das ber, ob bei Redaction der formula auf das ius civile Bezug genommen wurde oder nicht, was bei honorarischen, wie civilen Klagen gleichmäßig der Fall sein konnte; hiervon allein aber bing ab, ob die Klage in ius oder in factum concepta war. Endlich die actiones praescr. verb. waren civil, nicht honorarisch, und in ius conceptae; vergl. Keller, l. c. § 42. unter c.

ebenso gehört hierher, daß die Proculianer die litterarum obligatio für iuris civilis, die Sabiniauer dagegen das nomen transcripticium a re in personam für iuris gentium erflärten.925) Und wie nun hierbei die Schulcontroversen ebensowohl die Frage über die Anerkennung von Instituten betrafen, welche als anerkannte ohne Beiteres dem ius gentium überwiesen werden mochten, wie die Frage, ob bereits gegebene Rechtsinstitute iuris gentium seien oder nicht, so finden wir nun andrerseits, daß auch einzelne Fragen, welche die theoretische Ausbildung gegebener Institute des ius gentium betrafen, in den Rreis der Schulcontroversen mit hereinge zogen wurden, wie denn z. B. mehrere solcher Punkte in Bezug auf die Theorie der emtio venditio in den Quellen erwähnt wer den. 926) So daher mußten jene Controversen ganz wesentlich dazu . beitragen, ebensowohl die Sphäre des ius gentium zu erweiten, wie and demselben eine feinere Ausbildung und höhere Berrollkommnung zu verschaffen.

Und in beiderlei Richtung, aber in einer noch viel weitgreiferderen Maaße mußte die Speculation über das ius naturale auf das ius gentium influiren. Denn auf die Lehre vom ius naturale ftuste die römische Jurisprudenz ganz vornämlich ihre theoretischen Operationen und indem nun dieselbe zum Theil auch die Sätze dieses ius naturale dem ius gentium überwies, so konnte es nicht fehlen, daß auf diesem Wege das Lettere nicht allein eine spstematische Ausbildung erfuhr, sondern auch Erweiterungen, insofern als die Prazis etnen Theil jenes Pseudo-ius gentium als mahres und wirkliches ius gentium anerkannte und selbst diejenigen Vertreter der Biffenschaft, welche der These jener Berbindung nicht beitraten, doch einen Theil der daraus hervorgegangenen Sätze als richtig hinnahmen. Und dieser Zusammenhang kann z. B. vorliegen, wenn einerseits Pomponius in lib. 9. ex Var. Lect. (Dig. L, 17, 206.) das Berbot der Bereicherung durch den Schaden des Anderen auf das ius naturale zurückführt, und andrerseits Marcian. lib. 3. Regul. (Dig. XXV, 2, 25.) die condictio ex non iusta causa in dus ius gentium versett; denn jene Theorie, welche dem ius gentium die Sate det ius naturale überweist, konnte recht wohl in Bezug auf jenes von



<sup>925)</sup> Gai. Inst. III, 133.

<sup>926)</sup> Bergl. Dirtsen, l. c. p. 78. sq.

Pomponius ausgesprochene Princip in der Weise auf die Wissenschaft und Pragis bestimmend zurückwirken, daß die Lettere die ein= zelnen Consequenzen jenes Principes dem ius gentium zugestand und Marcian unter diesem Einfluß auch jene Condiction als iuris gentium anerkannte. Ja in noch weit ausgedehnterer Maage wurden jene Voraussetzungen wirksam dadurch, daß die römische Juris= prudenz auf die Lehre vom ius naturale logische Eintheilungen gewiffer Gruppen von Rechtserscheinungen stütte, wie z. B. die Erwerbstitel des Eigenthumes, welche Gai. Inst. II, 65-97, theils auf das ius naturale, theils auf das ius civile zurückführte. Denn sobald nun in solchem Punkte die Identificirung von ius naturale und ius gentium ausgesprochen murde, wie z. B. von Gai. lib. 2. Aur. (Dig XLI, I, 1. 3. 5. 7. 9.) und die Pragis, wie die Biffen= schaft zu dem Anerkenntniß bestimmt ward, daß jene Erwerbtitel des ius naturale in Wahrheit auch iuris gentium waren, so mar hierdurch nun mit einem Schlage eine ganze Reihe von Rechtsinstituten dem ius gentium überwiesen, von denen ein Theil viel= leicht demselben bisher noch fremd mar: die Occupation, wie die Alluvion, die Specification, commixtio und confusio, wie die Uc= cession und Tradition. Und in der That dürfte es keinem 3weifel unterliegen, daß im Allgemeinen diese lettere Erweiterung des ius gontium eintrat, wenn immer auch in einzelnen derartigen Punkten das ius naturale nicht mächtig genug war, das ius civile sofort zu verdrängen.927) Und erwägen wir nun endlich, wie gerade auf jene unwahre und trugvolle Unterlage des ius gentium die römischen Juristen wissenschaftliche Reflexionen und Ansführungen stütten, welche zu dem Schönsten und Großartigsten, zu dem Tiefsten und Zeinsten gehören, mas die römische Rechtswissenschaft hervorbrachte, fo haben wir in Wahrheit den eminenten Einfluß anzuerkennen, welchen die Theorie vom ius naturale auf das ius gentium ausübte in Behandlung und Ausbildung sowohl des in seinen Grundele= menten bereits gegebenen Stoffes, wie auch in Erweiterung und Bermehrung diefes Stoffes, wenn immer auch andererfeits wiederum

<sup>927)</sup> So wird in dem Excerpt in Inst. II, 1. §. 35—38 der Fruchterwerb an der fremden Sache dem ius naturale, von Tryphonin. ib. 7. Disp. (Dig. 1.1.4., 62. pr.) aber theils dem ius civile, theils dem ius gentium über-



nicht im Entferntesten zu beweifeln ist, daß durchaus nicht alles naturale Pseudo-ins gentinm in wahres ius gentium sich verwandelt hat.

In ähnlicher Beise aber, obwohl nicht in jener weit- und nesserisenden Maaße ist auch der Einsluß der Theorie zu veranschlagen, daß der von der comparativen Jurisprudenz als gemeinvorkömmslich anerkannte Rechtsstoff iuris gentium sei, indem dadurch, daß ein Theil dieses Pseudo-ius gentium als wahres ius gentium angenommen werden mochte, die Sphäre des Letzteren mehrsach sich erweiterte. Wenigstens weisen Aussprüche, wie bei Paul. lib. 10. ad Sabin. (Dig. XI, 2, 45. §. 4.):

Vim — vi defendere, omnes leges omniaque iura permittunt, darauf hin, daß auf jene Operation hin manichfache Säte dem ius gentium überwiesen wurden, und ebenso dürsen wir annehmen, daß die praescriptio longi temporis ein Institut des ius gentium ist, dessen Stoff von der comparativen Jurisprudenz aus den Propinzialrechten entnommen und zur Einheit solchen Institutes construirt ward (not. 533). Dagegen den anderweiten Einfluß, den wir der Lehre vom ius naturale beimaßen, die Theorie selbst vom ius gentium auszubilden und zu veredeln, haben wir der comparativen Jurisprudenz wenigstens unmittelbar nicht beizumessen.

Und so daher erblicken wir nun vor Allem in der auctoritas prudentium das wichtigste Organ des ius gentium, welches, Hand in Hand mit den gewohnheitsmäßigen Verkebregrundsäßen der bürgerlichen Gesellschaft selbst, ebensowohl im Wege casuistischer, wie theoretischer Behandlung theils die Theorie jenes Rechtes vervollkommete, theils dessen Sphäre erweiterte, und Letteres wie derum in der doppelten Weise, daß theils völlig neu geschaffener Rechtsstoff dem ius gentium überwiesen wird, wie depositum und commodatum, theils auch einiler Rechtsstoff auf das Gebiet des ius gentium herübergezogen wurde, wie die Acceptisation.

Nach beiderlei Richtung hin haben wir aber auch den politischen Organen der Rechtsbildung eine erweiternde Thätigkeit in Bezug auf das ius gentium beizumessen, indem z. B. ein Senatusconsult unter Hadrian es aussprach, daß der von der lex Aelis Sentia ausgestellte, bisher civile Rechtssaß: ut qui creditorus fraudandorum causa manumissi sunt, liberi non siant, fünft.

uris gentium sein solle, 928) während ein Beispiel eines auf dem Edicte des Prätor beruhenden Rechtsinstitutes die quasi Serviana ans dietet, welche, wie ihre anderweite Bezeichnung als actio prothocaria besagt, in der gegenwärtigen Periode die hypotheca aus den hellenistischen Rechten in das ius gentium übersleitete. 929) Allein immerhin haben wir Dem gegenüber anzuerslennen, daß das Hauptorgan des ius gentium die auctoritas prudentium war, sowie daß alle jene Organe im Besentlichen nur in erweiternder Richtung auf das ius gentium einwirsten. Nur einen einzigen Punkt dietet die gegenwärtige Periode der Betrachtung dar, wo die kaiserliche Rechtsbildung es war, welche das ius gentium zu Gunsten des ius civile einschränkte: in Bezug nämlich auf das Fideicommiß (§. 109).

Duellen des ius gentium über, so hat deren Kreis gegenüber der vorigen Periode eine wesentliche Erweiterung ersahren: zunächst ist es auch jest noch die römische Nationalanschauung, welche, sei diesselbe influirt durch hellenistische Cultureinslüsse, sei sie gewonnen durch selbsteigene Entwickelung, auch in dieser Periode die breiteste Duelle und den ausgedehntesten Factor des Stosses des ius gentium bildete; sodann bot eine nicht minder wichtige Quelle die wissenschaftliche Ressezion, welche theils als comparative Jurisprudenz zu Tage trat, theils als philosophische Speculation, und in dieser

<sup>928)</sup> Gai. Inst. I, 47.: In summa sciendum est, quod lege Aelia Sentia cautum sit, ut qui creditorum fraudandorum causa manumissi sunt, liberi non fiant, hoc etiam ad peregrinos pertinere; senatus ita censuit ex austoritate Hadriani; cetera vero legis ad peregrinos non pertinere.

<sup>929)</sup> Begen des pratorischen Ursprunges der quasi Serviana vergl. Paul. lib. 3. ad Edict. (in not. 923.); wegen ihrer Bezeichung als actio hypothecaria s. Schilling, Inft. § 218. not. g.; daß die Hypothek mit dieser ihrer Rlage iuris gentium ist, weiß ich nur dadurch zu belegen, daß das pignus solches ist nach Marcian. lib. 1. Inst. (Dig. XLVIII, 22, 15. pr.) und dem Excerpt in I. Iust. II, 1. § 41., und daß dieses im weiteren Sinne die hypotheca mit unter sich begreist. — Auf die an Irrthümern reiche Abhandslung von Rudors, die Pfandklagen in Zeitschr. XIII. p. 181. sq., wonach bereits der Ansang der Republik zwei Arten der Berpfändung: eine civile, die sieducia, und eine naturale, das pignus gekannt, die letztere aber das Maaßen nicht eingegangen werden.

letteren Richtung zwar unmittelbar durch ihre eigenen oberften Pranissen, mittelbar aber durch die Nationalanschauung bestimmt wurde, indem die oberften Rechtsprincipien, welche die Speculation auffand, bereits vom Bolksgeist selbst gegeben maren (Thl. L. §. 61. 95). Hiernächst ist es aber auch der Bellenismus, der in feinem Rechte zur unmittelbaren Quelle des ius gentium wird: bypotheca, antichresis, der Vertrag des proxeneta über das proxeneticum oder philanthropium oder έρμηνευτικόν930) find Rechts institute der gegenwärtigen Periode, deren Uebertritt aus dem bellenistischen Rechte schon durch die Benennung selbst fich deutlich zu Nicht minder bildet auch jest noch das ius civile erkennen giebt. eine Quelle des ius gentium, insofern das Lettere dem Ersteren seinen Stoff entlehnt, und schließlich ist es endlich auch die legislative Erwägung, melde, wenn auch nur in vereinzelten Bunften sich offenbarend, zu den Quellen des ius gentium nunmehr binzutritt.

## **§.** 109.

### Die Materie des ius gentium.

Der Stoff des ius gentium ist der gegenwärtigen Periode entweder von der vorhergehenden überliefert, oder jest erst neu gegeben, sei es nun, daß er aus dem ius civile oder aus einem peregrinen Rechte direct entlehnt oder endlich auch völlig neu geschaffen
wurde. Der Stoff aber, den die vorige Periode überlieferte, war
theils in das Dasein gerusen durch das specisisch commercielle Bedürsniß und bestand demnach aus dem internationalen Handelsrechte; theils war er in das Dasein gerusen durch ein allem geregelten Lebensverschre gemeinsames Bedürsniß nach rechtlichem Schus
der Verkehrenden selbst und bestand demnach aus internationalem
Privatdelict-Rechte, theils war er hervorgerusen durch das Zusammentreten der Menschen zu geschlechtlicher Verbindung, welches,
durch naturgegebene Juneigung bestimmt, die durch das Geses des
Staates gegebene Grenze überschritt, theils endlich war er bedingt
durch das Ersorderniß procesualischer Durchsübrbarkeit des aner-

<sup>93(1)</sup> Bergl. Ulp. lib. 42. ad Sabin., lib. 31. ad Ed., lib. 8. de Omn. Tribun. (Dig. L, 14, 1—3.); bemerkenewerth ist, daß die Romer das proxineticum für einen schmußigen Erwerb (sordidum nach Ulp. lib. 8. chilles, und bennoch den Räklervertrag in ihr Recht recipirten.

annten Rechtes. Dagegen stand dem ius gentium sern das Personens und Familienrecht, einerseits mit Einschluß des Manumissionsrechtes und der Tutel und Eura, andrerseits mit Ausschluß ves dem matrimonium des ius gentium andeimfallenden Rechtes, wie das Immobiliarsachens und das Erbrecht, wie endlich das zesammte Staats und Sacralrecht (§. 82. 83.). Die gegenwärtige Beriode vermehrte nun den Stoff des ius gentium in der dreisachen Beise, daß sie theils die einzelnen Rechtsinstitute weiter ausbildete und neue Regeln innerhalb derselben zur Geltung brachte, vall theils in die einzelnen Gebiete des ius gentium neue Institute einfügte, theils endlich auch ganz neue Gebiete dem Letzteren unterwarf.

Kassen wir nun diese beiden letteren Momente näher in das Auge, so ist es zunächst das Handelsrecht, welches eine bedeutende Bermehrung seiner Institute erfuhr, und hier wiederum ist es zusächst die Stipulation, als contractus, welche in der gegenwärtigen Beriode in das ius gentium übertritt, dem sie bereits als actio augeborte (vgl. not. 783. 785a). Den nächsten bestimmenden Grund für jenen Uebertritt dürsen wir aber darin erblicken, daß das römische Recht an dem Satze seift hielt, daß gewisse Geschäfte, wie namentlich das soonus nothwendig der solennen Form ersorderten, und auf Grund dieser These nun die Stipulation für den Geschäftsvoersehr mit den Provinzialen im Allgemeinen als zulässig, damit aber auch als ius gentium anersannt wurde (vgl. p. 418 sq.) Und hiermit wurden zugleich die Fidepromission, Fidejussion und Acceptislation dem ius gentium überwiesen, 932) während dagegen die Stipuslationen in der Form von Spondesne? Spondeo zwar von Gai.

<sup>931)</sup> S. § 108. Ein gutes Beisp. biersür bietet das Excerpt in I. Iust. II, 1. §. 41.: venditae vero res et traditae non aliter emtori acquiruntur, quam si is venditori pretium solverit vel alio modo ei satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato. Quod — recte dicitur — iure gentium — effici; vergl. dazu not. 926.

<sup>932)</sup> Begen der Stipulation, Kidepromission und Fidejussion vergl. Gai. Inst. III, 93. 120. 179. Papinian. lib. 11. Resp. (Dig. KLV, 1, 121. § 2.), sowie Thl. I. § 88.; wegen des soenus insbesondere Marcian. lib. 1. Inst. (Dig. XLVIII, 22, 15. pr.). Begen der Acceptisation vergl. Ulp. lib. 48. ad Sabin. (Dig. XLVI, 4. 8. § 4.); als bistorische Reminiscenz bat gu gelten, wenn Pompon. lib. 27. Quaest. (Dig. L. 17, 77.) dieselbe den actus legitimi zählt, dasern wenigstens dieser Ausdruck im civile negotium zu nehmen sein sollte.

Inst. III, 93. u. 119. noch zu den civilen Contracten gerechnet werden, aber schwerlich lange noch in dieser Qualität sich zu behaupten vermochten. Denn da Gai. l. c. §. 119. selbst erkennen läßt, daß schon zu seiner Zeit die Stipulationen in jener civilen Form mit Peregrinen wirklich vorkamen, so scheint es kaum glaublich, daß die röm. Jurisprudenz noch längere Zeit an jener durchaus rein sormalen Distinction sestgehalten habe, womit denn auch übereinsstimmt, daß die späteren Quellen, wie Paul. Sent. rec. II, 3. § 1., davon durchaus Nichts berichten. 933) Von nicht minder wesentlicher

<sup>933)</sup> Daß in der nächsten Periode die Stipulation in der obigen Form in der That iuris gentium ist, ersehen wir daraus, daß in Italien unter da Herrschaft des Odavacar, wie der Ofigothen diese peregrinen Elemente ich derselben bedienen. In den Urfunden des 5. und folgenden Jahrh. finden wir überhaupt solche Stipulation A. als Form der Bestärkung des Bertragtinhaltes im Allgemeinen; so in der donat. der Hildevara v. 523 bei Spanger berg, Iur. Rom. tab. neg. no. 29.: de qua re et de quibus omnibus stipulanti tibi — — in verbis sollemnibus spopondi, und ähnlich in ka donat. des Theodovius v. 471 no. 26., der Maria v. 491. no. 28, des Sterbanus aus dem 6. od. 7. Jahrh. no. 37, und ähnlich auch in der vendit ket Minnulus v. 541 no. 52, in der vendit. des gothischen Clerus der Kirche ven Navenna v. 551 no. 53; ferner in der donat. der Kanthippe aus der Mitte des 5. Jahrh. no. 36: de qua re quibusque omnibus sstis stipulatione et sponsionem sollemniter interposita, und ahnlich in dem donat bet Runilo v. 553 no. 31, des Gregorius v. 587 no. 34, der Sisivera aus dem 6. Jahrh. no. 38, in den vendit. des Domninus v. 572 no. 54, des Deusdedit aus dem 6. Jahrb. no. 55, der Rusticiana v. 591 no. 56, wie in der vendit. v. 616—619 no. 57. — B. Als Form der doli clausula; so in der vendit des Domnicus v. 540 no. 50: huic venditioni traditionique dolum malum abesse afuturusque est, vi, metu et circumscribtione cessante, de qua re et de quibus omnibus ss stipulatus est — — emptor, spopondit — — venditor ad omnia ss in vervis sollemnibus, und abalid in den vendit. der Tulgilo v. 539 no. 49, des Gundilebus v. 536-544 no. 52a. Bergl. auch Savigny, Gesch. d. R. R. im Mitt. Alt. II. p. 187 sq. Bekanntlich begründen derartige schriftliche Aussage an fich schon die Stipulation, vergl. Schilling, Inft. § 278. not. dd. Beregrine Contrabenten bei jenen Stipulationen find aber die Gothinnen hildevara, Runilo, Sifivera. der Clerus der Kirche von Ravenna, und der Gothe Gundilebus, und ties berechtigt um fo mehr zu einem Rudichluß auf frübere Zeiten, als, wie bemertt. der Unterschied zwischen den dem ius civile u. ius gentium zubeborizen Stipulationen ein rein verbaler mar, somit aber diese Diftinction fomitalen mußte, sobald man der solennitas verborum eine geringere jurift. beimaß. Gerade das Lettere aber trat ichon in der gegenwärtigen Pi

Bedeutung ist sodann die Ausbildung der Lehre von den actiones praescriptis verbis und deren Aufnahme in das ius gentium<sup>924</sup>) und die gleichmäßige Reception der hypotheca aus dem hellenistisschen Rechte (not. 929), indem namentlich hinter der Letzteren die für die Schiffsahrt so wichtigen Groß= Aventure= und BodmereisBerträge sich bargen.<sup>935</sup>) Neben diesen Verträgen mit ihren Klagen werden nun zwar noch andere dergleichen dem ius gentium überswiesen, wie pignus und antichresis, depositum und commodatum, Alage aus dem Vertrage über das proxeneticum und condictio ex non iusta causa, allein in ihrer practischen Bedeutung treten diese Rechtsinstitute gegenüber den obigen mehr zurück.

Dagegen weit geringer als auf diesem Gebiete ist in Bezug auf das Privatdelict die das ius gontium erweiternde Thätigkeit der gegenwärtigen Periode zu veranschlagen, da einestheils die Rechtsbildung nach dieser Richtung hin im Allgemeinen stockte, vielmehr überwiegend dem Criminaldelicte sich zuwendete, anderntheils aber auch bereits die vorige Periode im Besentlichen jenes Gebiet dem ius gontium überwiesen hatte (§. 82). Wohl aber war es wiederum auf dem Gebiete des Mobiliarsachenrechtes ein höchst wichtiger, wie weitgreisender Schritt, daß man ebensowohl gewisse Erwerbgründe des Eigenthumes dem ius gentium zugestand, wie dementsprechend auch die rei vindicatio in das Leptere überleitetete, 926) indem hiermit der Peregrine aus dem unvollsommneren publicianischen Rechte zu dem volleren Eigenthumsrechte selbst emportrat.

Bas sodann das Eherecht betrifft, so war dasselbe in einzelnen Beziehungen, wie namentlich in den retentiones dotis und der actio rei uxoriae bereits von der vorigen Periode in das ius gentium

Begen beider Momente vergl. Paul. lib. 21. ad Ed. (Dig. VI, wegen des Ersteren allein § 108.

Jus naturale etc. II.

<sup>934)</sup> Ulp. lib. 4. ad Ed. (Dig. II, 14, 7. § 2. jcto pr. § 1.), Marcian. lib. 3. Reg. (Dig. XIX, 5, 25.), lib. 1. Inst. (Dig. XLVIII, 22, 15. pr.: permutatio), Ulp. lib. 1. Inst. (Dig. XLIII, 26, 1. § 1.: precarium).

<sup>935)</sup> Die Groß-Aventure ist Berpfändung der Ladung, die Bodmerei Berpfändung des Schiffes, beidemal für die zur Bestreitung des Auswandes für die Fahrt vorgeschossene Summe. Beide Verträge finden sich bei den Phoniziern, wie bei den Hellenen, s. Movers, Phonizier II, 3. p. 117 sq., Hulmann, Handelsgesch. p. 170 sq. Dagegen das foenus nautieum ist reiner Asseuranzvertrag ohne Hypothes.

herübergezogen worden (§. 82) und in dieser Richtung schritt auch die gegenwärtige Periode fort, gekräftigt und gestütt namentlich durch die Philosophie. Denn indem einestheils die griechische Philosophie das eheliche Berhältniß auf das Naturgesetz zuruch führte und nach Maaßgabe desselben zu construiren unternahm, 927) anderntheils aber dieselbe die Che als Vereinigung von Mann und Weib zu innigster Lebensgemeinschaft Definirte, 938) so gewann nun die römische Jurisprudenz, indem sie diesen Ansprüchen der Philesophie sich zuwendete, in der ersteren Beziehung sowohl eine feste Basis, in der letteren Beziehung dagegen eine Besenbestimmung, auf welche mit Sicherheit weitere Consequenzen fich ftugen ließen. Und so finden wir daher, wie, abgesehen von der Eingehungsmodalität der Che durch blogen Consens, überdem auch in der gegenwärtigen Periode nicht allein das römische Dotalrecht mit seinen retentiones und seiner Klage in ausgedehnter Maaße an das matrimonium schlechthin geknüpft,939) sondern auch anderweite Bir-

<sup>937)</sup> Bergi. namenti. Xenoph. Oecon. 7, 18. sq. und dessen llebersehung bei Cic. de Off. II, 24, 87. und fragm. bei Orelli p.:472. sq.

<sup>938)</sup> Vergl. namentl. Plat. de Leg. IV. p. 364, 14.: ἡ τῶν γάμων σίμμιξις και κοινωνία · VI. p. 453, 3.: είς παίδων κοινωνίαν και γένεσιν · Aristot. bei Stob. Ecl. II, 7. p. 322.: πολιτεία πρώτη σύνοδος ανδρός και γυναικός κατά νόμον επί τέχνων γενέσει καί βίου κοινωνία. Isocrat. Nicocl. § 40.: γυναίκας λάβοντες και κοινωνίαν ποιησάμενοι παντός του βίου Phintys bei Stob. Aoril. 74, 61. p. 73.: συνελλεύεσθαι έπι χοινωνία βίω τε και τέχνων γενέσει τα κατά νόμον Callicrat. ibid. 85, 17. p. 157.: ὁ γάμος ἐπὶ βίου χοινωνία συνίστατα: Muson. ibid. 69, 23.: βίου και γενέσεως παίδων κοινωνίαν κεφάλαιον εξναι γάμον vergl. auch Plut. Mor. p. 138., B. Lyc. p. 40., A. Numa p. 76, D. und noch weitere Sentenzen bei Lasaulx, zur Gesch. u. Phil. d. Che bei den Griechen in Stud. b. class. Alterth. Biff. p. 383. not. 26. — Romifche Defis nitionen von matrimonium ed. nuptiae bieten Ulp. lib. 1. Inst. (Dig. I, 1, 1. § 3.): maris atque feminae coniunctio; Modestin. lib. 1. Reg. (Dig. XXIII, 2, 1.): coniunctio maris et feminae, consortium totius vitae, divini et humani iuris communicatio; das Excerpt in Inst. I, 9. § 1.: viri et mulieris coniunctio, individuam vitae consuetudinem

<sup>939)</sup> Bergi. Ed. Tib. Iul. Alex. Praef. Aeg. v. 6. Juli 68 (bei Rustorff im Rhein. Mus. f. Phil. II. p. 146. sq.) v. 25. 26.: τὰς μὲν γὰρ πρῶτας, ἀλλοτρίας οὕσας καὶ οὐ τῶν είληφότων ἀνδρῶν, καὶ ὁ θεὸς Σεβαστὸς ἐκελειστικαὶ οἱ ἔπαρχοι ἐκ τοῦ φίσκου ταῖς γυναιξιν ἀποδίδοσθαι, ὧν βεβαίαν δα τὸυ, και τοπραξίαν φυλάσσειν Gai. lib. 4. ad Ed. prov. (Dig. 1V. 5, 8.), Το βαί. ad Ed (Dig. XLVIII, 20, 5. § 2.), Marcell. bei dems. lib.

kungen demselben von der Theorie beigemessen werden, wie die Befugniß zur accusatio adulterii nach Ulp. lib. 2. de Adult. (Dig. XLVIII, 5, 13. §. 1.), die excusatio tutelae propter liberos nach Ulp. lib. sing. de Offic. Praet. Tut. und Papinian. lib. 5. Quaest. (fr. Vat. §. 194.), der Grundsat: pater est quem nuptiae demonstrant, das beneficium competentiae, die Alimentationspflicht gegenüber dem Rinde, dem Beibe und dem Bater, u. a. m. 940) Und indem nun auf diesem Bege die verschiedensten Birkungen der Che sowohl zwischen den Chegatten selbst, wie zwischen Vater und Rind auf das Gebiet des ius gentium übergeleitet werden, so entsteht nun hiermit ein gegenüber der vorigen Periode erweitertes Cherecht, wie Familienrecht, welches neben das entsprechende civile Recht als concurrirende Macht tritt. Endlich greift auch auf dem Gebiete des Proceprechtes das ius gentium immer weiter um sich, indem von den leges Iuliae iudiciorum an das Gebiet des Legis. actionenprocesses immer enger beschränkt wird und nur in dürfti= gem Umfange noch der nächsten Periode sich übermittelt (§.,91).

Wenden wir uns nun zu den neuen Rechtsgebicten, welche durch die gegenwärtige Periode dem ius gentium erschlossen wurden, so bietet zunächst das Immobiliarsachenrecht der Betrachtung sich dar, insofern die neue Lehre von der possessio oder dem ususfructus am fundus provincialis und von den Servituten an solchem zweiselsohne dem ius Festium überwiesen wurden. Allein da in dieser Beziehung die römische Doctrin des ius gentium lediglich

Bergs. p. 418. u. 422. Nicht dagegen darf hierher gezogen werden dammi infecti im Edicte des Praet. perogr., worüber s. § 97.

<sup>(</sup>Dig. XLVIII, 20, 5. § 1.), Sever. Alex. in C. Iust. V, I7, 1. (229). Dies schließt nicht aus, daß nicht Einzelnes im Detalrecht civil blieb, wie die retentio propter liberos, während die retentiones propter mores, impensas und dergl. iuris gentium waren. — Begen der nächsten Periode vgl. Constantin. in C. Iust. V, 16, 24. (321) Boëth. in Cic. Top. p. 304. Or.

<sup>940)</sup> Der Ehen zwischen Römern und Peregrinen weist die Geschichte selbst für bochstehende Personen mehrsache Beispiele nach, worüber vgl. Spansteim, Ord. Rom. p. 368. sq., wozu wegen der Ehe des Antonius mit der Cleopatra Plut. Demetr. cum. Anton. comp. 1. § 2. 4. § 1.; ferner Moses Choren. Hist. Arm. II, 61, 3. wonach Antoninus Verus seine Verwandte Rufa dem König Ligranes von Armenien zum Weibe giebt. Doch sprach sich die difentliche Meinung anfänglich böchst mißbilligend über solche Ehen aus, wie Michtate bei Spanh. I. c. beweisen.

neue theoretische Gesichtspunkte aufstellte, nicht aber neue Sate von praktischer Wichtigkeit, die nicht bereits in den iura provincialia vorhanden gewesen wären (p. 422), so hat bis zur lex Antoniniana de civitate diese Erweiterung des ius gentium in der That nur eine doctrinelle, keineswegs aber eine praktische Bedeutung. Bohl aber trat die Lettere in bochst gewichtvoller Maate hervor, seitdem durch jene lex die Provinzialrechte ihren Untergang erfahren hatten, indem nunmehr das ius gentium in principaler und ausschließlicher Weise das gesammte Immobiliarsachenrecht am Provinzialboden ordnete. Andrerseits haben wir aber auch aus der Ausbildung dieser Theorie des ius gentium die Erscheinung zu erklären, daß mit der gegenwärtigen Periode der Begriff des commercium agrorum selbstständiger und markirter in den Quellen zu Tage tritt (§. 91); denn indem auf Seiten des ius gentium die Lehre vom Immobiliarsachenrecht am fundus provincialis eine theoretische Bearbeitung und damit auch eine hervortretendere Bedeutung empfing, so wurde nun durch den hiermit gegebenen Gegensat auch die Lehre vom Immobiliarsachenrecht am fundus Italicus schärfer bervorgehoben und damit der Begriff des commercium agrorum bestimm. ter consolidirt und mehr in den Vordergrund gedrängt.

Sodann greift aber auch das ius gentium über auf das Gebiet der letztwilligen Verordnungen, in den Fideicommissen nämlich, worüber berichten Theoph. Paraphr. II, 23. §. 1.:

Επενοήθη - έντεῦθεν τὰ φιδεϊκόμμισσα· συνέβαινε πολλάκις 'Ρωμαῖον τελευτὰν, ἔχοντα συγγενεῖς περεγρίνους· οἰς οὐα ἐξῆν οὐδὲ κληρονομίαν οὐδὲ ληγάτα καταλιμπάνειν, διὰ τὸ διαφόρου πολιτείας εἰναι· ἐκάλει τοίνον οὖτος 'Ρωμαῖόν τινα, δς ἡδύνατο αὐτοῦ γενέσθαι κληρονόμος ἐκ διαθήκης, εὕνουν ὅντα καὶ πιστὸν ἐσόμενον· καὶ αὐτὸν μὲν ἔγραφε κληρονόμον· ἡξίου δὲ αὐτὸν ἐκτὸς τῆς διαθήκης, ὥστε ἡ πᾶσαν τὴν κληρονομίαν, ἡ μέρος αὐτῆς, ἡ καὶ ῥητὰ πράγματα, τῷδε τῷ περεγρίνῳ ἀποκατασῆσαι· — μετὰ δὲ ταῦτα πρῶτον Αὔγουστος ὁ βασιλεὺς ἄπαξ καὶ δὶς κινηθεὶς διὰ τὸ χαρίεν τοῦ, οἶς ταῦτα κατελείφθη, περεγρίνων δηλαδὴ ὅντων· — ἡ καὶ, ἐπειδὴ πολλάκις κατὰ τῆς αὐτοῦ σωτηρίας ὁρκωθέντες, τοῦ ὅρκου κατεφρόνησαν οἱ ἐκέλευσε τὴν οἰκείαν αὐθεντίαν θεῖναι μέσην καὶ ἀντριφού τὸν ἀξιώθεντα, ποιήσασθαι τὴν ἀποκατάστασιν· (him

sunt fideicommissa: eveniebat saepe, ut civis moreretur, cognatos habens peregrinos, quibus relinquere non licebat neque hereditatem neque legata, eo quod diversae essent civitatis. Hic igitur vocabat civis aliquem, qui heres eius ex testamento esse poterat, virum benevolum ac bonum futurum; et hunc quidem heredem scribebat, sed extra testamentum rogabat eum, ut aut totam hereditatem, aut partem eius, aut certas etiam res illi peregrino restitueret. postea autem primus Augustus Imperator semel atque iterum motus gratia eorum quibus haec relicta erant, quod scilicet peregrini essent, aut etiam quoniam heredes saepe iurati per salutem ipsius, iusiurandum contemnebant, aut propter summam malam fidem; consulibus igitur imperavit, suam interponere auctoritatem et cogere eum, qui rogatus fuerat, restitutionem facere);

ingleichen Gai Inst. II, 285.:

Peregrini poterant fideicommissa capere: et fere haec fuit origo fideicommissorum; sed postea id prohibitum est; et nunc ex oratione divi Hadriani senatus consultum factum est, ut ea fideicommissa fisco vindicarentur.

Beide Stellen laffen aber mit Sicherheit folgenden Entwickelungs. gang erkennen: indem bereits das Zeitalter der ausgehenden Republik Chen zwischen Römern und Peregrinen zuließ, gleichwohl aber unter den Wirkungen der durch solche Che begründeten Affinität zwischen den Gatten und der Cognation zwischen Eltern und Rindern das Erbrecht nicht aufgenommen wurde, indem vielmehr solches Recht als testamentarisches, wie intestatarisches streng auf dem Boden des ius civile beharrte, so konnte nun weder durch lettwillige Berordnung, noch ab intestato ein Erbgang zwischen jenen Personen herbeigeführt werden, so daß demnach das Bermögen des römischen Bürgers an deffen Agnaten fiel, das Vermögen des peregrinen Chegatten dagegen, wie der Kinder aus jener Che dem durch deren ius peregrinorum vorgeschriebenen Erbgange folgte. Bei dem Widerspruche daher, in welchen solche Ordnung mit dem angeborenen Gefühle von Juneigung und Liebe für die nächsten Bermandten trat, mußte nothwendig der Lebensver= febr auf eine fraudulose Umgehung jener Erbunfähigkeit hingeführt werden, und die Erscheinungsform, in welcher nach Theound Gajus dieses Streben zu Tage trat, bildet das Fidei=

**~**:

comnig. 942) Die Anerkennung nun dieser Fideicommiffe als Rechteinstitute erfolgte durch August, indem dieser die Erfüllung derselben zu einer Rechtspflicht erhob, und durch Gewährung einer extraordinaria cognitio das juristische Zwangsmittel für Realisitung des correlaten Anspruches constituirte. Und indem nun solder Anspruch auf Leistung des Fideicommisses auch dem Peregrinen zuerkannt und diesem somit die Fähigkeit zu deffen Erwerbe beigelegt murde, so mar nun hiermit das Institut felbst in Begrundung des Rechtes und in Rlage dem ius gentium überwiesen. Wit diesem Schritte aber war in der That dem ius gentium die Bahn zum Eindringen auf das Gebiet des civilen Testamentserbrechtes eröffnet und wahrscheinlich würde auch von jenem Punkte aus das ius gentium noch weitere Fortschritte nach dieser Richtung gemacht haben, wenn nicht die Legislation selbst solcher Entwickelung vorgebeugt hätte, indem sie, wie wir aus Gajus ersehen, noch vor Hadrian den Peregrinen die Fähigfeit, Fideicommiffe von romischen Bürgern zu erwerben, wieder entzog, und übereinstimmend hiermit dann ein S. C. unter Hadrian solche Fideicommiffe dem Fiscus überwies. Dennoch aber wirften die im Obigen dargelegten Motive in ungeschwächter, wie ausgedehnter Kraft fort bis zur lex Antoninians de civitate und hieraus nun haben wir es zu erflären, daß der testamentarische Vermögensverkehr in seinem Bestreben, auf bis Gebiet des ius gentium sich zu versetzen, in den Fideicommissen zurückgewiesen, nunmehr zu der mortis causa capio griff, um bier jenes Ziel zu erreichen. Und daß in der That in diesem Punkt jenes Streben der Zeit von Erfolg begleitet war, ersehen wir aus Javolen. lib. 13. Epist. (Dig. XXXV, 1, 55.):

Maevius, cui fundus legatus est, si Callimacho, cum quo testamenti factionem non habebat, ducenta dedisset, conditioni pa-

٨

<sup>942)</sup> Daß noch andere Motive zu solchen Fideicommissen veraniassen konnten, ist durch das Obige nicht bestritten; allein als das historische Hauptsmotiv ist allerdings das Obige sestzuhalten. Eines jener mitbestimmenden Motive bildet aber die Beschränkung der Erbsähigkeit der Frauen durch die lex Voconia, worauf Inst. II, 25. pr. hinweist. Indem übrigens hiernach die Anerkennung der Fideicommisse und der Codicille als Rechtsinstitute durch den nämlichen Fall veranlaßt und wohl zu gleicher Zeit ausgesprochen wurde, so solgten doch die Codicille nicht den Fideicommissen in dem Nebertritt auf das Gebiet des ins gentium.

rere debet et ducenta dare, ut ad eum legatus sundus pertineat, licet nummos non faciat accipientis. Quid enim interest, utrum tali personae dare iubeatur an aliquo loco ponere vel in mare deiicere? Neque enim illud, quod ad talem personam perventurum est, testamenti nomine, sed mortis causa capitur. Denn diese Stelle belehrt uns, wie man die Fähigseit zur mortis causa capio als ein von der testamentisactio verschiedenes Stud der Rechtssähigseit aussabe, und, indem man die Erstere auch unabhängig von der Letzteren, demnach auch den Peregrinen zugestand, jenes Institut selbst damit auf den Boden des ius gentium versetzte. Allein mit diesem Ersolge schloß auch auf dem Gebiete des letztwiligen Bermögensversehres die Ausbreitung des ius gentium nach dieser Richtung hin ab, so daß alle übrigen Beziehungen jenes Bersehres dem ius civile verblieben. 943)

Endlich wird nun auch noch ein neues Gehiet dem ius gentium vindicirt in dem Staats- und Criminalrecht,944) welches indeß, weil dem Privatrechte fremd, außerhalb des Gebietes unserer Aufgabe fällt.

<sup>943)</sup> Bergl. § 112. 3mar überweift Savignu, Spitem. IV. p. 259. auch die mortis causa donatio dem ius gentium; allein entschieden mit Unrecht. Denn wenn auch in ben Stellen, wo die mort. c. donat. auf die testamentifactio gestütt wird, der lettere Ausdruck im Sinne von Beil. XII & VIII. unter 2 fteht, so ift boch entscheidend Ulp. lib. 15. ad l. Iul. et. Pap. (Dig. XXXIX, 6, 37. pr.): illud generaliter meminisse oportebit, donationes mortis causa factas legatis comparatas; quodcunque igitur in legatis iuris est, id in mortis causa donationibus erit accipiendum; wozu vgl. Paul. lib. 6. ad l. Iul. et Pap. (Dig. eod. 35. pr.): Senatus censuit placere mortis causa donationes factas in eos, quos lex prohibet capere (cf. Anton. Pius in C. lust. VI, 24, 1.), in eadem causa haberi, in qua essent, quae testamento his legata essent, quibus capere per legem non liceret; und in diesem Sinne fasse ich auch Paul. lib. 3. ad Sabin. (Dig. cod. 9.): Omnibus mortis causa capere permittitur, qui scilicet fideicommissa et legata accipere possunt. Und demgemäß habe ich daber auch die mort. c. donatio auf die testamentifactio in Beil. XII § XIX. jurudgeführt.

<sup>944)</sup> So in dem Inceste zwischen Ascendenten und Descendenten und den diesen gleichgestellten Personen (f. Pompon. lib. 16. ad. Sabin. [Dig. XXIV, 3, 16.]) nach Paul. lib. sing. ad S. C. Tupill. (Dig. XXIII, 2, 68.), Papinian. lib. 11. Quaest. (Dig. XII, 7, 5. § 1.), lib. 36. Quaest. (Dig. XLVIII, 5, 38. § 2.), in dem Adulterium nach Ulp. lib. 2. de Adult. (Dig. XLVIII, 5, 13. § 1.). Begen des Staatsrechts im llebrigen val. §. 111.

Inst. III, 93. u. 119. noch zu den civilen Contracten gerechnet werden, aber schwerlich lange noch in dieser Qualität sich zu behaupten vermochten. Denn da Gai. l. c. §. 119. selbst erkennen läßt, daß schon zu seiner Zeit die Stipulationen in jener civilen Form mit Peregrinen wirklich vorkamen, so scheint es kaum glaublich, daß die röm. Jurisprudenz noch längere Zeit an jener durchaus win formalen Distinction sestgehalten habe, womit denn auch übereinsstimmt, daß die späteren Quellen, wie Paul. Sent. rec. II, 3. § 1., davon durchaus Nichts berichten. 933) Von nicht minder wesentlicher

<sup>933)</sup> Daß in der nächsten Periode die Stipulation in der obigen Form in der That iuris gentium ist, ersehen wir daraus, daß in Italien unter ter Herrschaft des Odavacar, wie der Oftgothen diese peregrinen Elemente fic derselben bedienen. In den Urfunden des 5. und folgenden Jahrh. finden wir überhaupt solche Stipulation A. ale Form der Bestärkung des Bertrags inhaltes im Allgemeinen; so in der donat. der hildevara v. 523 bei Spangenberg, Iur. Rom. tab. neg. no. 29.: de qua re et de quibus omnibus stipulanti tibi — — in verbis sollemnibus spopondi, und ähnlich in ta donat. des Theodovius v. 471 no. 26., der Maria v. 491. no. 28, des Stephanus aus dem 6. od. 7. Jahrh. no. 37, und abnlich auch in der vendit des Minnulus v. 541 no. 52, in der vendit. des gothischen Clerus der Kirche von Ravenna v. 551 no. 53; ferner in der donat. der Kanthippe aus der Mitte des 5. Jahrh. no. 36: de qua re quibusque omnibus sstis stipulatione et sponsionem sollemniter interposita, und ähnlich in dem donat. der Runilo v. 553 no. 31, des Gregorius v. 587 no. 34, der Sistvera aus dem 6. Jahrh. no. 38, in den vendit. des Domninus v. 572 no. 54, des Deusdedit aus dem 6. Jahrb. no. 55, der Rusticiana v. 591 no. 56, wie in der vendit. v. 616—619 no. 57. — B. Als Form der doli clausula; so in der vendit des Domnicus v. 540 no. 50: huic venditioni traditionique dolum malum abesse afuturusque est, vi, metu et circumscribtione cessante, de qua re et de quibus omnibus ss stipulatus est — — emptor, spopondit — — venditor ad omnia ss in vervis sollemnibus, und abnic in den vendit. der Tulgilo v. 539 no. 49, des Gundilebus v. 536-544 no. 52a. Bergl. auch Savigny, Gesch. d. R. R. im Mitt. Alt. II. p. 187 sq. Bekanntlich begründen derartige schriftliche Auffäge an fich icon die Stipulation, vergl. Schilling, Inft. § 278. not. dd. Beregrine Contrabenten bei jenen Stipulationen find aber die Gotbinnen hildevara, Runilo, Sifivera, der Clerus der Kirche von Ravenna, und der Gothe Gundilebus, und bick berechtigt um fo mehr zu einem Rudichluß auf frübere Zeiten, ale, wie bemerft. der Unterschied zwischen den dem ius civile u. ius gentium zubebörigen Stipulationen ein rein verbaler mar, somit aber diese Diftinction ichwinden mußte, sobald man der solennitas verborum eine geringere jurift. beimaß. Berade das Lettere aber trat ichon in der gegenwartigen Petite



Bedeutung ist sodann die Ausbildung der Lehre von den actiones praescriptis verbis und deren Aufnahme in das ius gentium<sup>934</sup>) und die gleichmäßige Reception der hypotheca aus dem hellenistischen Rechte (not. 929), indem namentlich hinter der Letzteren die für die Schiffsahrt so wichtigen Groß= Aventure= und Bodmereis Berträge sich bargen.<sup>935</sup>) Neben diesen Berträgen mit ihren Klagen werden nun zwar noch andere dergleichen dem ius gentium überswiesen, wie pignus und antichresis, depositum und commodatum, Klage aus dem Bertrage über das proxeneticum und condictio ex non iusta causa, allein in ihrer practischen Bedeutung treten diese Rechtsinstitute gegenüber den obigen mehr zurück.

Dagegen weit geringer als auf diesem Gebiete ist in Bezug auf das Privatdelict die das ius gentium erweiternde Thätigkeit der gegenwärtigen Periode zu verauschlagen, da einestheils die Rechtsbildung nach dieser Richtung hin im Allgemeinen stockte, vielmehr überwiegend dem Criminaldelicte sich zuwendete, anderntheils aber auch bereits die vorige Periode im Besentlichen jenes Gebiet dem ius gentium überwiesen hatte (§. 82). Wohl aber war es wiederum auf dem Gebiete des Mobiliarsachenrechtes ein höchst wichtiger, wie weitgreisender Schritt, daß man ebensowohl gewisse Erwerbgründe des Eigenthumes dem ius gentium zugestand, wie dementsprechend auch die rei vindicatio in das Letztere überleistete, volleichten Rechte zu dem volleren Eigenthumsrechte selbst emportrat.

Was sodann das Eherecht betrifft, so war dasselbe in einzelnen Beziehungen, wie namentlich in den retentiones dotis und der actio rei uxoriae bereits von der vorigen Periode in das ius gentium

1986) Begen beider Momente vergl. Paul. lib. 21. ad Ed. (Dig. VI, p. 21. wegen des Ersteren allein § 108.

Jus naturale etc. II.

<sup>934)</sup> Ulp. lib. 4. ad Ed. (Dig. II, 14, 7. § 2. jcto pr. § 1.), Marcian. lib. 3. Reg. (Dig. XIX, 5, 25.), lib. 1. Inst. (Dig. XLVIII, 22, 15. pr.: permutatio), Ulp. lib. 1. Inst. (Dig. XLIII, 26, 1. § 1.: precarium).

<sup>935)</sup> Die Groß-Aventure ist Verpfändung der Ladung, die Bodmerei Verpfändung des Schiffes, beidemal für die zur Bestreitung des Auswandes für die Fahrt vorgeschossene Summe. Beide Verträge finden sich bei den Phöniziern, wie bei den Hellenen, s. Movers, Phönizier II, 3. p. 117 sq., Hüllmann, Handelsgesch. p. 170 sq. Dagegen das soenus nauticum ist reiner Assecuranzvertrag ohne Sypothet.

noch Princip, noch Axiom find als solche unmittelbar in dem Rechte gegeben, indem vielmehr das Lettere an sich lediglich aus einer Vielheit einzelner Sätze besteht, welche einzig und allein durch eine reflectirende Thatigkeit der Theorie in ihrer durch eine gemeinsame Relation zu einem gegebenen Lebensverhältniffe bedingten Zusammenbehörigkeit aufgefaßt und in Berbindung mit einander gebracht und damit in dem Rechtsinstitute zusammengefaßt, oder in ihm gemeinsamen Vertretung eines allgemeineren bestimmenden Gedankens erkannt und damit unter dem Letteren, als dem Principe einheitlich gruppirt, oder endlich in der allgemeinen Regel, die aus je mehreren Gägen sich ergiebt, zum einheitlichen Ausdrucke und damit zum Axiome verschmolzen werden. Wenn daber das Recht an fich nur reelle Bielheit von einzelnen Gagen ift, während jede Einheit in diesen Sagen nur eine ideelle ift, so ift nun jedes durch das wiffenschaftliche Bedürfniß bestimmte Streben nach Bewinnung solcher Einheiten in seiner Berwirklichung wesentlich abhängig von der Beschaffenheit des gebotenen Stoffes selbst, insofern als da, wo der Stoff an sich die für jene Einheiten erforderliche llebereinstimmung nicht in sich trägt und somit denselben absolut widerstrebt, auf anderem Wege als in dem Mittelpunkte des Justitutes, Brincipes oder Axiomes solche Einheit gesucht werden muß. widerstrebende Character aber des Stoffes selbst waltet bei der Zweitheiligkeit des römischen Rechtes in ein ius gentium und im civile allenthalben da ab, wo, hinsichtlich des Institutes, die Bielheit der auf ein einiges Lebensverhältniß bezüglichen Gate nicht durchgreifend und ausnahmelos die gleichartige Qualität als iuris gentium bietet, vielmehr lediglich in einzelnen Punften solche Qualification obwaltet, mährend in anderen Punkten wiederum ius civile sich verwirklicht. Würde daher z. B. hinsichtlich des Eigenthumes lediglich eine gewisse Anzahl von Erwerbstiteln iuris gentium, eine andere Zahl von solchen dagegen iuris civilis sein; würden fernet z. B. hinsichtlich der dominica potestas lediglich einzelne Birfungen derselben iuris gentium, andere dagegen wiederum iuris civilis sein; so murde bierbei in dem Rechtsinstitute eine intuitive centrale Einheit für das ius gentium nicht geboten sein, vielmehr der Stoff an sich dem Bersuche, auf diesem Wege solche Einheit zu gewinnen, absolut widerstreben, weil in Bahrheit das Eigenthum, wie die dominica potestas, als Rechtsinstitut gedacht, in

gewissen Beziehungen iuris gentium, in anderen dagegen iuris civilis ware und somit als Institut theils dem Ersteren, theils dem Letteren anheimfiele. Und indem nun die romische Jurisprudenz sowohl nach dieser Richtung bin, in Beziehung auf das Institut, wie auch in Beziehung auf das Princip und das Axiom jene von uns dargelegte Bahrheit verfannte; indem sie vielmehr den Gesegen des materialen Denkens zuwider solche concentrische Ginheiten für das ius gentium da construirte, wo der Stoff an sich solchem Beginnen absolut widerstrebte, so hat nun dieselbe in die theoretische Betrachtung des ius gentium eine falsche Richtung hineingetragen, die bis zum heutigen Tage herab unsere Wissenschaft vollständig beberrscht, nud jede fruchtbringende Forschung über das ius gentium behindert hat, weil man, statt nach dem Grunde der zu Tage tretenden Unvereinbarkeiten zu forschen, den bequemeren Weg der verbalen Bendung mablte, um durch diese den lästigen Widerspruch zu verhüllen, statt solchen zu beseitigen. Gine Darlegung im Gin= zelnen wird aber unser Urtheil rechtfertigen.

Indem einerseits der normative Stoff des ius gentium zum einen Theile als ein vollständig neuer für das römische Recht zu Tage trat, wenn auch ein anderer Theil desselben hierin bereits. gegeben und lediglich dem ius civile entlehnt war; indem sodann die normitten Lebensverhältnisse zum einen Theile erst durch das ius gentium ganz neu zu Rechtsverhaltniffen erhoben wurden, wenn anch ein anderer Theil derselben früher bereits dem ius civile unterworfen gewesen war; so konnte es nicht fehlen, daß in jenen Driginarbildungen des ius gentium Rechte constituirt wurden, die in allen ihren Beziehungen: in den Titeln ihrer Erwerbung, wie ihres Berluftes, und in allen ihren einzelnen Birfungen gleichmäßig allen Freien sich eröffneten und somit durchgehends iuris gentium waren. Indem daher z. B. die emtio venditio als Consensualcontract in den Modalitäten der Eingehung, wie der Lösung solchen Contractes, und in allen einzelnen Wirkungen des Contractes, insbesondere aber in den actiones emti, venditi, quanti minoris und redhibitoria allen Freien gleichmäßig sich zugängig erwiesen, so war damit in der That eine Mehrheit von juristischen Beziehungen gegeben, welche, zum Rechtsinstitut concentrirt, in Wahrheit ein Institut des ius gentium ergaben, daher mit Recht Paul. lib. 33. ad Ed. (Dig. XVIII, 1, 1. pr.) sagen fonnte:

Est autem emtio iuris gentium.

Nicht minder mußten in diesen Bildungen Sätze zu Tage treten, welche als besonderer Ausdruck eines allgemeineren leitenden Gedankens zu gelten hatten und damit ein Rechtsprincip ergaben, so daß demnach, wenn alle die Condictionen, die wir condictiones sine causa im weiteren Sinne nennen, iuris gentium waren, Marcian. lib. 3. Regal. (Dig. XXV, 2, 25.) mit Recht dem Letteren das Princip überweisen konnte:

Iure gentium condici puto posse res ab his, qui non ex iusta causa possident.

Und endlich mußten auch aus je gewissen Mehrheiten gleichartiger Sätze, die ausnahmelos dem ius gentium anheimfielen, gewisse Regeln sich ergeben, die als solche, in der Allgemeinheit ihres Urtheiles in der That dem ius gentium anheimfielen, daher z. B. Gai. lib. 2. Aur. (Dig. XI.I., 1, 1. pr.) mit Recht dem Letzteren das Axiom überweisen konnte:

Quarundam rerum dominium nanciscimur iure gentium. Hieraus allenthalben aber erhellt, daß in der That in gewissen Punkten für Justitut, Princip und Axiom wiffenschaftliche centrale Einheiten gegeben waren, unter welche der dem ius gentium anheim -fallende Stoff sich gruppiren ließ. Allein jenes Uebergreifen des ius gentium in die Sphäre des ius civile bedingt zugleich fast mit Nothwendigkeit, daß diese Einheiten nicht gleichmäßig allenthalben für das ius gentium sich gewinnen ließen, vielmehr in zahlreiden anderen Punkten ein Institut, Princip oder Axiom nicht vollständig dem ius gentium anheimfiel. Indem nun aber nach Maaßgabe der im Eingange dargelegten Verfahrens die rom. Theorie solche ein: heitliche Rechtsinstitute auch da construirte, wo die darauf bezüglichen Sätze nicht ausschließlich dem ius gentium oder ius civile sich unterordneten, und indem man nun diese auf anderweiter Bafis beruhende Einheit trop des absoluten Biderstrebens des Stoffes selbst auch gegenüber jener Zweiheit des Rechtes festhielt und bier nun die Frage aufwarf, ob solches Institut dem ius gentium ange: höre oder nicht, so ward man nun dahin gedrängt, daß man, lediglich einzelne Beziehungen des Institutes maakgebend in's Ange fassend und hier die Qualität als iuris gentium vorfindend, mit Rücksicht hierauf das Institut in seiner Totalität für iuris gentium erklärte, dagegen die einilen Beziehungen des Institutes ohne Bei teres bei Seite sette und diese daher der Bahrheit zuwider bei jener

Pradicirung unbeachtet ließ. Und dieses Verfahren tritt uns 3. B. entgegen in der Sclaverei und der dominica potestas, deren Erstere von Marcian. lib. 1. Inst. (Inst. I, 2. §. 11.), Florentin. lib. 9. Inst. (Dig. I, 5, 4. §. 1.) u. Ulp. lib. 1. Inst. (Dig. I, 1, 4.), und deren Lettere von Tryphonin. lib. 7. Disp. (Dig. XII, 6, 64.), wie von Gai. Inst. I, 52.945) für iuris gentium erflärt wird. Denn allerdings waren gewiffe Entstehungsgründe der Sclaverei, wie gewisse Erwerbgründe der dominica potestas als iuris gentium anzuerkennen, weil Rom ihnen bezüglich aller Subjecte die gleiche Birkung beimaaß, wie namentlich der Geburt von der ancilla, die mit Recht von Marcian. lib. 1. Inst. (Dig. I, 5, 5. §. 1.) dem ius gentium überwiesen wird; allerdings mochten ferner gewisse Birfungen des Berhältnisses von Rom für alle Fälle gleichmäßig fest= gehalten werden, wie das ius vitae necisque des Herrn und der Erwerb von Bermögen Seitens desselben durch den Sclaven; allein indem andrerseits auch wiederum gewisse Entstehungsgründe streng civil blieben, so die Eigenthumsübertragung am Sclaven, die, weil res mancipi, nur nach ius civile Rom., und zwar nur durch civiles Beräußerungsgeschäft, nicht aber nach ius gentium erfolgen konnte, ingleichen wenn der großjährige Bürger in gewinnsüchtiger Absicht als Sclave sich verkaufen ließ; und da chenso auch gewisse Birkungen der dominica potestas, wie z. B. die Manumission streng civil waren (not. 949); so widersprach nun die Ueberweisung jener Institute an das ius gentium direct der objectiven Bahrheit, indem den felben lediglich in einzelnen Beziehungen solche Qualität zukam, in anderen Beziehungen dagegen sie iuris civilis waren. 946) Und dieses

<sup>945)</sup> Gai. l. c. unternimmt übrigens das obige-Experiment nicht vom Standpuntte des ius gentium, sondern des Pseudo : ius gentium aus, indem er aus der Gemeinvorkömmlichkeit des ius vitae necisque und des Erwerbes durch den Sclaven für den herrn ohne Beiteres die dominica potestas als Rechtsinstitut dem national gemeingültigen Rechte überweist. Dies bietet eine Analogie, berechtigt aber auch vielleicht zu einem Schlusse auf gleiches Berfahren der Theorie hinsichtlich der lleberweisung der dominica potestas an das ius gentium, welche wir bei Tryphonin. l. c. ausgesprochen sinden.

<sup>946)</sup> In Bezug auf das matrimonium deutet Tryphonin. lib. 20. Disp. (Dig. XXVIII, 2, 28. §. 3): civiliter rupta est, auf eine Scheidung von matrimoninm iuris civilis und iuris gentium hin. Dies würde eine sehr unglücklich gewählte Bezeichnung sein; benn da das iustum matrimonium ebensowohl Wirkungen des ius civile, wie ius gentium hatte, z. B.

Verfahren, in Bezug auf welches namentlich die Resultate der nach der Richtung des Pseudo-ius gentium sich bewegenden Forschung von einem fördernden, und daher nachtheiligen Einflusse gewesen zu sein scheinen, kehrt auch in entsprechender Weise wieder in Bezug auf Rechtsprincipien, so wenn Senec. de Benef. III, 14. dem im gentium das Princip der Rückgabe des Geschuldeten überweist in den Worten:

Vox — ius gentium prae se ferens: Redde quod debes! mährend doch die rein civile actio siduciae ebenfalls auf jenem Principe beruht; so ferner wenn Gai. I, 86. mozu vgl. I, 80. 82. 84. 85. ausspricht:

Qui nascitur iure gentium matris condicionem sequitur, mährend selbstverständlich jede selbst partielle Ausbebung dieses Principes für gewisse Personen dasselbe seines Characters als im gentium entkleidet, gerade solche Aushebung aber im röm. Recht namentlich darin statuirt wird, daß der in der Ehe ohne conubium von der civis Romana Geborene dem Vater folge.

Und gleicher Fehler waltet endlich auch ob, wenn Ulp. lib. 1. Inst. (Dig. I, 1, 4.) das Axiom ausspricht:

Iure gentium tria genera (sc. hominum) esse coeperunt: liberi et his contrarium servi, et tertium genus liberti;

denn da gerade die Manumission streng civil war (not. 949), se Fann schon um deßwillen jenes Axiom durchaus nicht dem ius gentum allein überwiesen werden, indem es vielmehr dem ius civile ebensowohl, wie Jenem anbeimfällt.

Nach Alle dem aber trifft die Theorie der gegenwärtigen Periode der Vorwurf, daß sie bei Prädicirung von rechtlichen Beziehungen als iuris gentium einer sehlerhasten Allgemeinheit det Urtheiles sich schuldig gemacht hat, indem sie da, wo solche Prädick

patria potestas, wie retentiones dotis propter mores, so ware des Erfent ebensewehl matrimonium iuris gentium, wie iuris civilis, nicht aber, wie Tryphonin. l. c. andeutet, matrimon. iuris civ. allein, während nur die jenige Che, welche ausschließlich die Birkungen des ius gentium hat, reines matrim. iur. gent. sein würde. Mit Rücksicht hieraus aber, wie mit Rücksicht auf die Titel der Eingebung, wie Lösung der Ebe erscheint es falsch, zu sagen, das matrimonium, oder das matrim. non iustum ist iuris gentium: richtig ist nur der Sap: gewisse Birkungen, wie Titel der Eingebung und Lösung der Ebe sind iur. gentium, wenn immer auch diese Momente allein Plat greisen bezüglich des matrimonium non iustum.

cirung nur in Form eines besonderen Urtheiles statthaft mar, solches allgemeine Urtheil aussprach. Und dieser Fehler ward unmittelbar veranlaßt dadurch, daß man die allgemeinen Einheiten von Institut, Princip und Aziom innerhalb des Gebietes des ius gentium auch da festhielt, wo jene Einheiten außerhalb dieses Gebietes fielen, weil fie ebensowohl dem ius civile, wie jenem Rechte angehörten. Und die lette Veranlaffung dieses Zehlers bildet jenes Verfahren, daß man überhaupt die obigen Einheiten construirte und zur An= wendung auf das römische Recht benütte, mahrend man doch andrerfeits nicht die Begriffseinheit eines einigen romischen Rechtes maaß= gebend anerkannte, sondern an deffen Duplicität als ius civile und ius gentium festhielt. Und alle diese Voraussehungen bedingen, daß, wenn die römischen Juristen den gesammten Stoff des ius gentium in fehlerfreier Weise unter allgemeine leitende Gesichts= punkte gruppiren wollten, die einzigen Beziehungen, die hierfür gegeben waren, darin fich boten, daß man die Modalitäten der Begründung oder Aufhebung der Rechte, wie andrentheils die Birkungen der Rechte, und insbesondere die Rlagen als die Rategorien wählte, in welche man den Stoff des ius gentium in erschöpfender Maake einordnete; vgl. §. 111 fin.

## §. 111.

# Fortsepung.

(Theoretische Behandlung des ius gentium.)

In §. 110 faßten wir die theoretische Behandlung in's Auge, welche dem ius gentium an sich und in Bezug auf den ihm untergeordneten Stoff zu Theil ward. Indem wir nunmehr das Bershältniß, welches neben dem ius civile in der Theorie der gegenswärtigen Periode das ius gentium einnimmt, in Betracht ziehen, so sinden wir, wie hier die Stellung des Letzteren gegen früher bedeutend sich verändert hat. Denn mahrend die Theorie der vorigen Periode eine Eintheilung des gesammten Rechtes an die Hand gab, welche auf die eine Seite das ius civile Romanorum stellte und dieses in ein ius publicum, sacrum und privatum gliederte, während auf der andern Seite das ius gentium stand, und dieses wieder in einer unklar gedachten Beise das Völkerrecht und das internationale Privatrecht unter sich vereinigte (§. 84), so tritt nun in der gegenwärtigen Periode noch das Staatsrecht als drittes

dessen Unterarten sowohl das ius belli ac pacis, wie ein ius publieum und ein ius privatum unterordnete, so werden wir nun, wenn wir ein werthschäßendes Urtheil über diese Behandlung der Sade abgeben wollen, nur migbilligend hiernber uns zu außern haben. Denn vor Allem ist die Gleichstellung des Bölkerrechtes in Eine Begriffsreihe mit dem anationalen Staats, Criminal= und Privat: rechte um defwillen zu tadeln, weil die Letteren, selbst wenn anational in ihrer Herrschaft über das Subject, doch Particularrecht und als solches nicht gleichartig, sondern wesenverschieden vom Bolkerrechte sind, somit aber durch jene logische Ordnung die Sphan jenes Fehlers erweitert wird, der schon darin begangen mard, daß man das Völkerrecht und das anationale Privatrecht als gleichartig auffaßte (§. 84). Und sodann wird durch jene Theorie, allerdings. ebenfalls in consequenter Berfolgung von überlieferten Pramiffen, die Spaltung des Rechtes in ius civile und ius gentium erweitert, während wir dieser Eintheilung an fich alle höhere Berechtigung abzusprechen hatten (§. 85).

Daher sehen mir, wie die Jurisprudenz der gegenwärtigen Periode in der von der vorigen Periode bereits eingeschlagenen Richtung sich fortbewegt bei ihrem Bestreben, die snstematische Stellung des ius gentium allseitiger zu bestimmen, und wie bei diesem Verfahren die durch jene Richtung gegebenen Fehler noch vergrößen werden. Allein gleichzeitig tritt auch hierneben eine andere Behandlungsweise zu Tage, der wir unsere vollste Anerkennung zu zollen haben, eine spstematische Behandlung von einzelnen Rechts. partieen nämlich, bei welcher der Unterschied von ius gentium und ius civile in der Construction des Systemes selbst ganz bei Seite gesetzt wird, vielmehr die beiderseitigen Rechtsfiguren gemeinsamen höheren maaßgebenden Gesichtspunkten untergeordnet werden; denn dies tritt z. B. zu Tage in dem Contractsspsteme, deffen Ausbildung dem Anfang der gegenwärtigen Periode anheimfällt, in ter Eintheilung ferner der Klagen in actiones in rem und in personam, ingleichen in der Eintheilung derfelben in arbitria und iudicia, wie wir solche bereits bei Q. Mucius Scaevola Pont. (bei Cic. de Off. III, 17.) vorfinden, u. dgl. m. Allein wenn immer hierin bereits die objectiv wahre Verbindung von ius civile und ius gentium zum einheitlichen Ganzen des ius Romanum in der Auffafsung zu Grunde liegt, so. find doch solche particulare und einseitige

derselbe neben die dem Privatrecht angehörigen Eigenthumserwerbstitel der Tradition und Alluvion (Dig. XLI, 1, 7. §. 1. 1. 9. §. 3.) die völkerrechtliche Occupation an hostes und res hostiles (Dig. cod. 5. §. 7. u. 7. pr.) auf vollkommen gleiche Stufe stellt; oder wenn Marcian. lib. 1. Inst. (Dig. I, 5, 5. §. 1.) als Titel der Bestündung der servitus die captivitas und die Geburt von der ancilla in gleicher Linie nennt.

Und endlich tritt auch eine gleiche Kundgebung jener Theorie zu Tage in der Lehre von der juristischen Qualität der res, indem einestheils die Eigenschaft der res communes omnium als solcher auf das ius gentium zurückgeführt wird, wie von Serv. in Aen. I, 540.:

Litus — iure gentium commune omnibus fuit; wozu vgl. Paul. lib. 33. ad Ed. (Dig. XVIII, 1, 34. §. 1.), Scaevola lib. 5. Resp. (Dig. XLIII, 8, 4.),

oder auch mit Rücksicht hierauf dieselben als res iuris gentium bezeichnet werden, wie von Marcian. lib. 3. Inst. (Dig. I, 8, 4. pr.):

Monumentis abstineantur, quia non sunt iuris gentium, sicut et mare, wozu vgl. Ihl. I. not. 433.;

andentheils aber auch das Benutungsrecht der publicae res als usus publicus iure gentium aufgefaßt wird, wie von Gai. lib. 2. Aur. (Dig. I, 8, 5. pr.):

Riparum usus publicus est iure gentium, sicut ipsius fluminis, oder auch mit Rücksicht hierauf jene Sachen selbst als publica iurks gentium bezeichnet werden, wie von Gai. lib. 2. Aur. (Dig. XLI, 1, 7. §. 5.):

Novus -- alveus eius iuris esse incipit, cuius et ipsum flumen, id est publicus iuris gentium,

und von Papinian. lib. 10. Resp. (Dig. XLI, 3, 45. pr.), der die litora und den flumen publicum bezeichnet als:

Loca iuris gentium publica.948)

Und wie nun hierin allenthalben die obige Bemerkung sich bestätigt, daß die Theorie der gegenwärtigen Periode dem ius gentium als

<sup>948)</sup> Es bedarf taum der Bemertung, daß in der ganzen obigen Lehre ein schiefer Gedanke fich geltend macht: das juriftisch wesentliche, rein negative Moment, daß Riemand an jenen Sachen Privatrechte erwerben kann, tritt dabei zurud gegenüber dem juristisch ziemlich unbedeutsamen Nomente, daß Allen an jenen Sachen eine Benutungsbefugniß-zusteht.

dessen Unterarten sowohl das ius belli ac pacis, wie ein ius publicum uud ein ius privatum unterordnete, so werden wir nun, wenn wir ein werthschätzendes Urtheil über diese Behandlung der Sade abgeben wollen, nur migbilligend hiernber und zu außern haben. Denn vor Allem ist die Gleichstellung des Bolkerrechtes in Eine Begriffereihe mit dem anationalen Staatse, Criminal= und Privatrechte um defwillen zu tadeln, weil die Letteren, selbst wenn anational in ihrer Herrschaft über das Subject, doch Particularrecht und als solches nicht gleichartig, sondern wesenverschieden vom Bölkerrechte stud, somit aber durch jene logische Ordnung die Sphäre jenes Fehlers erweitert wird, der schon darin begangen ward, daß man das Bölkerrecht und das anationale Privatrecht als gleichartig auffaßte (§. 84). Und sodann wird durch jene Theorie, allerdings. ebenfalls in consequenter Berfolgung von überlieferten Pramiffen, die Spaltung des Rechtes in ius civile und ius gentium erweitert, während mir dieser Eintheilung an sich alle höhere Berechtigung abzusprechen hatten (§. 85).

Daher sehen mir, wie die Jurisprudenz der gegenwärtigen Periode in der von der vorigen Periode bereits eingeschlagenen Richtung sich fortbewegt bei ihrem Bestreben, die spstematische Stellung des ius gentium allseitiger zu bestimmen, und wie bei diesem Berfahren die durch jene Richtung gegebenen Fehler noch vergrößen werden. Allein gleichzeitig tritt auch hierneben eine andere Behandlungsweise zu Tage, der wir unsere vollste Anerkennung zu zollen haben, eine systematische Behandlung von einzelnen Rechts. partieen nämlich, bei welcher der Unterschied von ius gentium und ius civile in der Construction des Systemes selbst ganz bei Seite gesett wird, vielmehr die beiderseitigen Rechtofiguren gemeinsamen höheren maakgebenden Gesichtspunkten untergeordnet werden; denn dies tritt z. B. zu Tage in dem Contractssysteme, deffen Ausbildung dem Unfang der gegenwärtigen Periode anheimfällt, in ter Eintheilung ferner der Rlagen in actiones in rem und in personam, ingleichen in der Eintheilung derselben in arbitria und iudicia, wie wir solche bereits bei Q. Mucius Scaevola Pont. (bei Cic. de Off. III, 17.) vorsinden, u. dgl. m. Allein wenn immer hierin bereits die objectiv mahre Verbindung von ius civile und ius gentium zum einheitlichen Ganzen des ius Romanum in der Auffassung zu Grunde liegt, so. sind doch solche particulare und einseitige

Anschauungen nicht zur klaren Erkenntniß und zum vollen Bewußtsein der Allgemeinheit des ihnen inliegenden Gedankens gefördert worden, und um deswillen auch nicht mächtig genug gewesen, die alten, vorurtheilsvollen und irrigen allgemeineren Gesichtspunkte zu beseitigen.

#### §. 112.

Stellung bes ius gentium gegenüber bem ius civile Romanorum.

Das gegenseitige Verhältniß, in welchem wir am Ausgange der ersten Periode das ius gentium und ius civile vorsanden, war das eines feindseligen Gegenüberstehens Beider, eines Kampses vielmehr, dessen Object der Besitz der verschiedenen Rechtsgebiete Seitens des einen oder des anderen Rechtes bildete. In der gegenswärtigen Periode dauert dieser Rampf ungemindert fort, und bewegt sich auch hier nach der doppelten Richtung: einmal die Stellung beider Rechte zu den verschiedenen Rechtsgebieten, und sodann die Stellung derselben innerhalb der Beiden gemeinsamen Rechtsgebiete zu bestimmen.

Fassen wir nun zunächst den Ersteren dieser beiden Momente in's Auge, so finden wir, wie am Ausgange der vorigen Periode kein einziges Rechtsgebiet ausschließlich dem ius gentium unterworfen war; wie dagegen das ius civile ausschließlich beherrschte das Gebiet des Immobiliarsachenrechtes, des Erbe und Vormundschaftse rechtes, und des Manumissions und Patronatsrechtes; endlich dem ius gentium mit dem ius civile gemeinsam zustel die Herrschaft auf dem Gebiete des Obligationen= und Mobiliarsachenrechtes, des Proceprechtes, und des Ches und Familienrechtes (§. 86.) Dagegen am Ausgange der gegenwärtigen Periode hat das ius gentium die ausschließliche Herrschaft gewonnen über das Obligationenrecht, dieses Rechtsgebiet daher der Sphäre des commercium gänzlich entziehend; während es in Concurrenz mit dem ius civile beherrscht zunächst das Mobiliar= und Immobiliarsachenrecht, sodann das Che= und Familienrecht, dort die Sphare des commercium, hier des conubium beschränkend, ferner das Proceprecht, hier die civile legisactio fast völlig verdrängend, und endlich auch das testatarische Erbrecht in dem fideicommissum, wie später in der mortis causa capio, hier daher die civile testamentisactio nur ganz vereinzelt

beeinträchtigend. Dahingegen völlig unberührt von dem ius gentium verbleiben dem ius civile lediglich das Intestate und Vormundschaftsrecht, wie das Manumissions= und Patronatsrecht. 949) Indem daher in der gegenwärtigen Periode das Gebiet des Obliga. tionenrechtes dem ius civile ganglich entzogen, das bisher rein civile testatarische Erbrecht aber dem ius gentium wenigstens in Einem Punkte erschlossen, und auf allen übrigen Gebieten das ius civile von Jenem beeinträchtigt wird (§. 109), so sehen wir nun, wie auch in dem gegenwärtigen Zeitalter der Rampf zwischen jenen beiden Rechten nach der bereits von früher her angedeuteten Richtung hin sich fortbewegt: dem ius gentium zur Erweiterung seines Herrschergebietes, dem ius civile zur Schwächung dienend. So daher ist die Geschichte des ius gentium die Geschichte eines stegreichen Rampses wider das ius civile, und fragen wir nun nach den Mächten, welche hierbei hülfreich dem ius gentium zur Seite standen, so find als solche gegeben einmal das practische Bedürfniß und sodann der Beitgeist selbst, der, unter dem Ginfluffe der neuen politischen und socialen Beziehungen Roms stehend, von dem alten Systeme der nationalen Herrschaft des Rechtes unbefriedigt sich abwendete. Denn von dem Ausgange der vorigen Periode abwärts hatte Rom die Weltherrschaft errungen; ein Weltverkehr mar es, der in der ewigen Stadt sich bewegte; und das Bewußtsein der Universalität Rom's in Staat und Leben durchdrang alle Schichten der Bevölferung. Und indem nun alle diese Momente die gesammte Nationalanschauung Roms in neuer Weise bestimmten (vgl. §. 88 u. 114), so war es nun das vom ius gentium vertretene Princip einer anationalen, und zwar localen Herrschaft des Rechtes, welches jener neuen Anschauung in höherer Maaße zusagte, als jenes alte Princip der

<sup>949)</sup> Begen des Intestat = und Bormundschaftsrechtes vergl. die aus not 1072 und 1074 ersichtlichen Excerpte; der civile Charafter des Manumissio und Patronatsrechtes erhellt theils daraus, daß der Peregrine der manumissio iusta ac legitima nicht fähig war, weil ihm die comitiorum communio, die legisactio und die testamentifactio sehste, theils auch derselbe weder der manumissio der lex Iunia Nordana nach Dosith. de Manum. § 14. L., noch auch der manum. der lex Aelia Sentia nach Gai. Inst. I, 47. sühig war, theils endlich aus dem Untergange des Patronates und seiner Rechte durch cap. dem. mod. nach Alfen. lib. 1. Epit. (Dig. XLVIII, 22, 3.), Ulp. lib. 38. ad Ed. (Dig. XLVIII, 23, 1. pr.), Paul. lib. 42. ad Ed. (Dig. XXXVIII, 2, 4. § 2.) u. a. m. Bergl. not. 81. und § 18.

nationalen Herrschaft des Rechtes. Und diese neue Ideenrichtung sindet in der That ihren unverkennbarsten Ausdruck in jenem Versschren der Wissenschaft, selbst mit den Wassen der Unwahrheit und Lüge für die Erweiterung der Sphäre bes ius gentium zu kämpfen (§. 106. 107. u. Thl. I, §. 85), tritt aber auch in anderweiten Kundsgebungen zu Tage, wie namentlich bei Quint, I. O. III, 6, 84.:

Est aliquid aequum, sed prohibitum iure, ut libertas testamentorum,

indem diese Stelle die Ueberweisung des gesammten Testamentserberchtes an das ius gentium als Postulat der Rechtsanschauung des Volksgeistes hinstellt, und damit zugleich eine tressende Erklärung für den entsprechenden Entwickelungsgang der Verhältnisse in Bezug auf sideicommissum und mortis causa capio bietet. Sodann ist es aber auch das practische Bedürsniß selbst des internationalen Berkehres, welches, indem es im ius gentium Lücken, im ius civile dagegen Normen vorsand, die geeignet waren, eine juristische Ordnung zu gewähren, solche Normen auf sein Gebiet herüberzog, wie wir solches z. B. in der Stipulation mahrnahmen. Und unter dem Einslusse dieser Triebkräste daher geschah es, daß alle Factoren der Rechtsbildung die Erweiterung der Sphäre des ius gentium versmittelten und lediglich die kaiserliche Legislation, von politischen Rücksichten bestimmt hierin in ganz vereinzelter Maaße hemmend eingriff (§. 108).

Eine anderweite Beziehung in dem Rampse zwischen ius gentium und ius civile ist gegeben dadurch, daß Beide gemeinsam gewisse Rechtsgebiete beherrschten. Und hier tritt jenes Uebergreisen des ius gentium nicht allein in der Richtung zu Tage, die wir bereits in §. 86 beobachteten, daß nämlich Geschäfte, die in Formen des ius civile abgeschlossen waren, zugleich unter die Herrschaft des ius gentium gestellt wurden, insosern in ihnen auch ein dem ius gentium angehöriger Stoff anerkannt ward, sondern auch in der Richtung, daß man gewissen Figuren des ius gentium die nämlichen Wirkung, daß man gewissen Figuren des ius gentium die nämlichen Wirkungen beimaß, als den entsprechenden Figuren des ius civile, so indem man gewisse auf dem Boden des ius gentium stehende Rechtstitel für Erwerbung des Eigenthumes, wie z. B. in der Tradition und Specification anerkannte, und dementsprechend nun mit denselben das Eigenthumsrecht und insbesondere auch die rei vindicatio verknüpste (not. 936). Denn indem nun damit bezüglich aller res nec

maneipi die Möglichkeit gegeben war, die vollen Befugnisse des Eigenthumes auch ohne Bermittelung eines civilen Rechtsgeschäftes zu erlangen, so wendete sich nun der gesammte sachenrechtliche Betkehr selbst zwischen eines unter einander, insoweit, als jene Moglichkeit gegeben war, von dem unbequemen und schleppenden ius civile ab, vielmehr vollständig auf das Gebiet des freieren und handlicheren ius gentium übertretend. Daher erleidet nun das ius civile auch insoweit eine Beeinträchtigung durch das ius gentium, als auf allen den Gebieten, wo das ius civile gegenüber dem ius gentium seine Rechtsgeschäfte sich bewahrt, dennoch der Rechtsverkehr selbst das ius civile fallen läßt und dem ius gentium sich zuwendet, insoweit nicht das Gesetz selbst jene civilen Formen als ausschließlich statthaft festhielt. Und wie nun diese Thatsache bereits bei Gai. lib. 2. Anreor. (Dig. XLI, 1, 1. pr.) und Inst. II, 65. erfennbar ist, so tritt auch dieselbe darin auf das Deutlichste zu Tage, daß alle civilen Rechtsgeschäfte nur insoweit, als sie nicht durch parallele Beschäfte des ius gentium ersetbar find, der nachsten Periode überliefert werden, nämlich die mancipatio und in iure cessio als Formen der Eigenthumsübertragung, wie der Perfection der donatio in Bezug auf res mancipi, mährend in alleu übrigen vermögensgeschäftlichen Beziehungen dieselben, ebenso wie die fiducia bereits zu Ende der gegenwärtigen Periode ihren Untergang-durch Richt= anwendung erfahren zu haben scheinen (§. 120 sq.). Und wie nun hiermit die Herrschaftssphäre des ius civile auf dem Gebiete des commercium, wie der legisactio sehr bedeutend beeinträchtigt murde, so war nun Gleiches der Fall auch in Bezug auf die civile actio, insoweit als diese von solchem civilen Rechtsgeschäfte abhängig und bedingt mar, wie die actio auctoritatis und fiduciae. Hier aber bildet das aequum et bonum die Triebkraft, welche das ius civile seinem Untergange um defwillen entgegenführte, weil dieses mit dem strictum ius fast identificirt war, und von diesem nicht minder die Rechtsanschauung der gegenwärtigen Periode sich abgestoßen fühlte.

Der bedeutungsvollste Moment aber, welcher in der entschies densten Beise dem ius gentium eine Superiorität über das ius civils gewährte, ist eine Thatsache, deren erstes Hervortreten bereits der ersten Periode anheimstel und hier in §. 86 nachgewiesen ist, der Umstand nämlich, daß die römische Rechtsanschauung in Bissens schaft sowohl, wie im vulgären Leben den allgemeinsten Grundstoss

des juristischen Denkens: die bestimmenden Begriffe und logisch allgemeinen Urtheile, wie die maaßgebenden, materiellen Gefichts= punkte fortan dem ius gentium entlehnte und aus den Elementen dieses Urstoffes nun das transcendente Bild zusammensette, welches der Gedanke von den Satzungen und Institutionen der Provin= zial = und anderen peregrinen Rechte und so auch das ius civile Romanorum selbst entwarf (vgl. §. 102). Denn indem hiermit auf dem Gebiete des ius gentium der Standpunkt genommen wurde, von welchem aus das allgemeine Befen innerhalb der bunten Manichfaltigfeit der particulären Rechtsfiguren aufgefunden murde, so mar hiermit die Herrschaft des ius civile in ihrem tiefsten Fundamente untergraben: indem die intuitive und abstrahirende Auffassung vom Rechte in der Allgemeinheit des materialen Denkens fortan innerhalb des Gebietes des ius gentium fußte, so bildete dieses nun die Atmosphäre, in welcher der schauende, wie der reflectirende Geist fich bewegte, und dieses ergab in seinen Sagungen und Instituten, in seinen Begriffen und Urtheilen den Mittelpunkt, um den herum das gesammte juristische Denken auch des ius civile freiste. Und indem somit das ius gentium fortan dem Geiste den das Denken fundamental bestimmenden Stoff bot, so pflanzte es demselben seine eigenen Ideen zu bestimmenden Grundanschauungen ein und zu den Categorieen für die gesammte juristische Apperception. Und hiermit war in der That der Sache nach der Sturz des ius civile vollendet, wenn immer auch daffelbe noch innerhalb gewisser Rechts. gebiete seine Herrschaft behauptete.

Bum Belege aber für diese Thatsache selbst genügt die Hervorsbebung der vier Momente, daß einmal das prätorische Edict von Born herein streng unter der Herrschaft der durch das ius civile gegebenen leitenden Gesichtspunfte steht, 950) und, wie wir danach annehmen dürsen, ganz unmittelbar von dem Letteren seine bestimmenden metaphysischen Basen empfing, in dem edictum perpetuum dagegen innerhalb der dem ius civile mit dem ius gentium gemeinssamen Gebiete von jenem Einslusse des Ersteren Nichts weiter übrig ist, als die sossenschen Bartieen dem ius gentium, nicht aber dem ius civile die seitenden Artieen dem ius gentium, nicht aber dem ius civile die seitenden allgemeinen Gesichtspunfte entsehnt sind; daß

<sup>950)</sup> Bergl. Leift, Gefch. d. rom. Rechtssufteme § 5. sq.

sodann dementsprechend in der doctrinellen Behandlung der bezügsichen Lehren, wo Institute des ius civile und ius gentium in Folge des praftischen Zweckes, dem sie dienen, in Concurrenz und demgemäß in äußerer Berbindung mit einander erscheinen, der durch das ius civile erforderte eigenthumliche Gesichtspunkt für dessen Inftitute völlig aufgegeben, wohl aber der durch das ius gentium bedingte besondere Gesichtspunkt für deffen Institute beibehalten, und dieser nun als der maaggebende auch auf die entsprechenden Institute des ius civile übertragen wird, wie dies z. B. der Fall ift, wenn Paul. Sent. rec. II, 4.: de Commodato, Deposito, Pignore Fiduciave die fiducia dem systematischen Gesichtspunkte des ius gentium wn den Contracten unterstellt, während dieselbe vom Standpunkte des ius civile aus dem Gesichtspunkte des Eigenthumserwerbes untergeordnet und in die Lehre vom Eigenthum und deffen Erwerbtiteln gestellt werden muß; daß ferner von Alters her die doctrinellen Schriften der römischen Jurisprudenz in ihren Spstemen ftreng an die durch das ius civile gegebene stoffliche Ordnung fich anlehnten und demgemäß die hierdurch gegebenen leitenden Gesichtspunkte festhielten, daß aber, seitdem Servius Sulpicius sein System dem prätorischen Edicte entlehnte, dieses Berfahren in der römischen Rechtslitteratur das entschiedene Uebergewicht über jene alte Rethode gewann, so daß die Werke der gegenwärtigen Periode, welche auf dem Edictssysteme fußen, an Zahl, wie außeren Umfang um ein Beträchtliches die Werke übertreffen, welche das Syftem des ius civile sesthalten; und daß endlich für die dem ius civile, wie dem ius gentium zugleich überwiesenen Rechtsverhaltniffe, wie z. B. für den Vermögensverkehr unter Lebenden bezüglich der res mancipi ganz allgemein der Schwerpunkt der Auffassung nicht in dem ius civile: auf dem Gebiete des ius in re, sondern in dem ius gentium: auf dem Gebiete der emtio venditio gefunden wird.

Indem aber hiermit das ius gentium die Stellung gewann, den allgemeinen juristischen Denkstoff der Anschauung zu bieten, so erlangte es nun hierdurch auch jenen tiefgreisenden Einfluß auf die Provinzialrechte, den wir in §. 86 und 102 bereits hervorzhoben: es unterbreitete sich als das allgemeine Rechtselement allen entsprechenden Particularitäten in den fremden Rechten und bot so eine universelle Grundlage, auf welche die zahlreichen Besonderbeiten der Letzteren gestellt, einander angenähert, ja ihrer Aus-

gleichung und Verschmelzung entgegengeführt werden konnten. Und in diesem Punkte auch ist es, wo die hohe Bedeutung der comparativen Jurisprudenz für die römischen Rechtszustände am Entscheisdendsten zu Tage tritt, indem diese gerade den zerstreuten Stoff zu wissenschaftlicher Intuition sammelte und in demselben nun jenes allgemeine Element nachzuweisen vermochte. 950-)

#### §. 113.

Bedeutung des ius gentium nach der lex Antoniniana de civitate.

Bis zur lex Antoniniana de civitate beruhte der Schwerpunkt der praktischen Wichtigkeit des ius gentium darin, den Rechtsverkehr der Peregrinen sowohl unter einander, wie mit romischen Bürgern innerhalb der äußeren Grenzen des römischen Reiches zu vermitteln, und diese Aufgabe weist demselben namentlich gegenüber dem herrschenden Princip der Exclusion der peregrinen Rechte eine hohe und weitgreifende Bedeutung bei, da in dem Weltverkehre, welchem Rom sich erschloß, ein äußerst lebhafter Verkehr zwischen römischen Bürgern, Provinzialen und Bürgern von liberae civitates statt hatte. Mit der lex Antoniniana verlor das ius gentium den Haupttheil dieses seines Berufes, da die sämmtlichen Provinzialen, wie die liberae civitates innerhalb der außeren Grenzen des Reiches, in die Civitat eintraten. Allein wenn immer auch dieser Vorgang jene Bedeutung des ius gentium ganz wesentlich schmälert, so hat er doch andrerseits dieselbe solchem Rechte nicht völlig entzogen, da vor Allem auch jett noch Bürger auswärtiger Staaten auf romischem Territorium verkehrten und zwar ebensowohl Occidentalen, so Germanen, wie Drientalen, so Armenier, ja bereits gegen Aus-

<sup>950</sup>a) Wir weisen der comparativen Jurisprudenz in Rom gegenüber dem ius gentium überhaupt eine viersache Stellung an: 1. eine rein theorestische und potentiell unberechtigte (§ 107.), und zwar: a. das ius gentium in seinem letten Grunde zu rechtsertigen, und b. durch das Resultat ihrer Forsschungen ius gentium zu schassen; 2. eine practische, und zwar: a. wahres ius gentium zu produciren (§ 108), und b. das ius gentium als allgemeine Unterlage in den betreffenden Instituten der verschiedenen Particularrechte auszuweisen und damit gewissermaaßen zu reproduciren (§ 86. u. 112). Die Stellung unter 1, wie 2. a. nimmt auch die philosophische Lehre vom ius naturale ein (§ 107. 108.).

4

gang dieser Periode ein massenhaftes Einströmen peregriner Eles mente in das römische Reich beginnt und mit der nächsten Periode in das Enorme sich steigert (§. 115 sq.) Sodann bewahrte sich aber auch das ius gentium seine alte Bedeutung sowohl auf dem Gebiete des Ehe= und Familienrechtes in den entsprechenden Verhältnissen der Latini Iuniani und dediticii Aeliani sowohl unter einander, wie mit Bürgern, als auch in allen rechtlichen Beziehungen dieser dediticii, wie auch derjenigen römischen Bürger und Latini Iuniani, welche eine capitis deminutio media erlitten hatten. 951)

Allein abgesehen hiervon bewahrte selbst nach jenem Geieße das ius gentium völlig ungemindert seine innere, gewissermaaßen überwiegend theoretische Bedeutung, welche einmal darin berubte, daß dieses Recht der römischen Nationalanschauung einen ganz neuen Standpunkt in Auffassung juristischer Dinge unterbreitete, theils gber auch darauf, daß das ius gentium auch in Behandlung de rechtlichen Stoffes wesentlich andere Principien adoptirt hatte, als das ius civile, und diese Principien nun auch nach jenem Gesetze in ihrer alten Bedeutung auch gegenüber dem Verkehre zwischen den Bürgern selbst in Machtwirfung verblieben. Die Hauptbedeutung dieses letteren Momentes beruht nun allerdings darin, daß das ius gentium in weitgreifender Maaße das aequum et bonum in sich aufnahm, während das ius civile in vielen Beziehungen and jett noch den rigor iuris vertrat, und es fällt daher die Erörterung dieses Punktes ganz eigentlich dem Thl. III. anheim; allein immerhin find es auch einige anderweite Principien, die, in einem nur entfernteren Zusammenhange mit der aequum et bonum stehend, gleichwohl in dem ius gentium ihre principale Grundlage finden, so z. B. die Statthaftigseit des Vertragsubschlusses inter absentes, der freien Stellvertretung bei den dem iusgentium anheimfallenden Handlungen, der Beifügung von conditio und dies zu seinen Rechtes geschäften, die Entbehrlichkeit ferner der auctoritas des tutor mu-

<sup>951)</sup> Lesteres wird im Allgemeinen bezeugt von Marcian. lib. 1. Inst. Dig. XLVIII, 19, 17. § 1. 22, 15. pr.); im Einzelnen mehrsach, so bezüglich der Che, worüber s. not. 939. Hiervon tritt eine doppelte Ausnahme ein. theils insosen, als Confiscation des Bermögens des capite deminutus erfolgt, theils in einzelnen Fällen aus Iltilitätsrücksichten, so bei der Societät, worüber vergl. Gai. Inst. III, 153. Ulp. lib. 31. ad Sabin. (Dig. XVII, 2, 63. § 10.)

lieris bei lucrativen Rechtsgeschäften des ius gentium, wie wahr= scheinlich auch bei den demselben anhörigen Processen. 952)

Jener andere Moment aber beruht darin, daß, wie wir in §. 87 darlegten, das ius gentium vornämlich das Medium bildete, welches Rom von dem Standpunkte starrer nationaler Befangensheit der gesammten Rechtsanschauung emporführte zu der Höhe eines wahrhaft kosmopolitischen und universellen Standpunktes und zur Freiheit des Urtheiles von nationellsindividueller Beschränktheit des Blickes. Und wie nun in dieser Beziehung bis zur lex Antoniniana de civitate eine gleichmäßig hohe Bedeutung ebensowohl dem ius gentium, wie dem zwiesachen Pseudosius gentium zusam,

<sup>952) 1.</sup> Vertrageabschluß inter absentes f. wegen der emtio venditio Paul. lib. 33. ad Edict. (Dig. XVIII, 1, 1. § 2.: est autem emtio iuris gentium, et ideo — — inter absentes contrahi potest); wegen tes pignus Marcian. lib. 3. Reg. (Dig. XX, 1, 23. § 1.); wegen des Vertöbnisses Ulp. lib. 35. ad Sabin. (Dig. XXIII, 1, 4. § 1. l. 6.), Pompon. lib. 16. ad Sabin. (Dig. eod. 5.); wegen ber Che Pompon, lib. 4. ad Sabin. (Dig. XXIII, 2, 5.) Ulp. lib. 35. ad Sabin. (Dig. eod. 6.), Paul. lib. sing. ad 1. Falc. (Dig. eod. 7.) u. a. m. — 2. Begen ber freien Stellvertretung f. Savigny System § 113. — 3. Wegen Unstatthastigkeit von dies u. conditio bei Rechtegeschäften des ius civile vergl. Papinian. lib. 7. Quaest. (Dig. VIII, 1, 4. pr.) lib. 28. Quaest. (Dig. L, 17, 77.) lib. 1. Defin. (Dig. XXVIII, 5, 34.) und [cenf. lib. 2, Resp.] in fr. Vat. § 329. Paul. lib. 1. Man. (fr. Vat. § 49.) u. Pompon. bei demf. (fr. Vat. § 50). — 4. Wegen Entbehrlichkeit der auctoritas des muliebris tutor bei lucrativen Beschäften des ius gentium vergl. Stemann in Sell, Jahrb. III. p. 225. sq. — Doch versteht es fich von felbit, daß die meisten diefer Principien in der gegenwärtigen Beriode nicht mehr ausschlichlich dem ius gentium im Gegensate zum ius civile anheimfallen, theils weil manches Institut des Letteren auf das Gebiet Des Ersteren übertrat, ohne vollständig seine alten Eigenthümlichleiten auf= zugeben, theils weil auch das ius civile in einzelnen Punkten jene Principien bes ius gentium adoptirte; und hieraus erflärt sich ad 3. Paul. lib. 1. Manual. (fr. Vat. § 48-50), lib. 74. ad Ed. Praet. (Dig. XLIV, 7, 44. § 1.) und Egcerpt in Inst. II, 14. § 9. III, 15. § 3.; ad 4. ras bei Stemann, 1. c. p. 232. bei not. 29. Bemeikte. — Endlich 5. die Entbehrlichkeit der auctoritas des muliebris tutor bei Processen betreffend, so wird dieselbe von Gai. Inst. I, 184. 192. und Ulp. lib. sing. Reg. (fr. XI, 27.) an die iudicia imperio continentia gefnüpft; es ergiebt jedoch 4., daß ven Born berein nicht an das Procegrecht, sondern in einem beschränkteren Umfange an das materielle Recht, nämlich an die actiones iuris gentium jener Rechtssaß gefnüpft mar, und erst später demselben jene Ausbehnung auf alle iudicia imperio continentia gegeben murte.

so mar es nach jenem Gesetze vornämlich das ius naturale, welchem allein noch jene Aufgabe zustel, und indem nun dieses Rechtsphantasma zugleich als Pseudo-ius gentium mit dem ius gentium in Berbindung trat, so bildete auch jetzt noch das Letztere einen der practischen und realen Leiter und der empfänglichen Factoren, welche jenes intuitive kosmopolitsche Element dem wahren und wirklichen Rechte zusührten und zur Aufnahme übermittelten.

# Dritte Periode.

Das privatrechtliche ius civile und ius gentium der Römer und ihre Mittelglieder

bis Justinian.



#### §. 114.

Allgemeinste Beränderungen in den maaßgebenden Verbaltnissen während ber gegenwärtigen Periode.

In der Lehre des Zoroaster findet sich die Berkündung, daß die bose Macht, der Arcimanios daeinst rerschwinden und Ein Staat und Eine Sprache und Eine Lebensweise dann der glude lichen und einigen Menschheit sein werde. 953) Begründet nun in Wirklichkeit solche Universalität in Staat und Sprache und Lebens= weise den jungften Tag der dauernden Gludseeligkeit für die Mensch= heit, so ist in Wahrheit zu keinem Zeitpunkte die Welt demselben naber gewesen, als während des Zeitraumes, der von der Herrschaft Caracallas an beginnt. Denn Eine Staatsgewalt ist es, die den orbis terrarum zu einem einigen Weltstaate umschlang, und ein gemeinsames Bürgerrecht vereinigte fast die gesammte civilisirte Menschheit in Einer patria: der Urbs, jener Königin der Welt. 954) Und die lateinische Sprache war es, welche von dem Walle des Antonin und vom Rheine, vom Balle des Hadrian und der Donau, von der nördlichen Gränze Daciens und dem taurischen Chersones bis niederwärts an den Jug des Atlas und die Gränzen des ägnptischen Aethiopien, und bis zu den Rusten des arabischen und persischen Meeres als gemeinsames Idiom den Ideenaustausch zwischen allen Gebildeten vermittelte. Und in diesem weiten und ausgedehnten Gebiete bewegte sich eine Bevölkerung, die in der Gleichheit der Interessen in politischer und religioser, in intellectueller und ästethischer, in commercieller und industrieller Beziehung einen gemeinsamen Schwerpunkt ihrer Bewegungen und

<sup>953)</sup> Plut. de Isid. 46. 47. u. dazu Duncker, Gesch. d. Alterth. II. 2. Aufl. p. 370. sq.

<sup>954)</sup> So nennt Mamertin. Paneg. Maximian. Aug. 1, 4. u. 14, 3. Rom die domina gentium civitas, und ebenso auch im Paneg. Genethl. Maximian. Aug. 12, 1.; serner Nazar. Paneg. Constantino Aug. 35, 2. arx omnium gentium et terrarum regina, Themist. Orat. III. p. 50. u. 359. Dind. h βασιλεύουσα τῶν πόλεων u. dergl. m.

Bestrebungen sand. Und wie daher das römische Reich in Bahrheit als ein einiges, engverbundenes Ganze uns entgegentritt, so vergegenwärtigte sich diese Einheitlichkeit auch dem Bewußtsein jener Zeiten und gelangte hier zu einer lebhasten Empfindung, die ihren Ausdruck suchte und fand in der Bezeichnung Romanitas und Romania sowohl, worin das Römerthum seinen Gegensatzur Barbaria aussprach (Beil. XI. §. IX.), wie in den freien Ergüssen eines Gefühles der Bewunderung und Begeisterung ob so viel Größe und Erhabenheit, ein Gefühl, welches in den Quellen unserer Periode in dem emphatischen Ausdrucke uns begegnet, den

eine wahre und tiefe Empfindung erzeugt. So daher dichtete einer

der letten Epigonen der römischen Poesie, Prudent. c. Symm. IL

601. sq.:

Deus undique gentes

Inclinare caput docuit sub legibus isdem Romanosque omnes fieri, quos Rhenus et Ister Quos Tagus aurifluus, quos magnus inundat Hiberus, Corniger Hesperidum quos interlabitur et quos Ganges alit tepidique lavant septem ostia Nili. Ius fecit commune pares et nomine eodem Nexuit et domitos fraterna in vincla redegit. Vivitur omnigenis in partibus haud secus, ac si Cives congenitos concludat moenibus unis Urbs patria atque omnes Lare conciliemur avito. Distantes regione plagae divisaque ponto Littora conveniunt: nunc per vadimonia ad unum Et commune forum, nunc per commercia et artes Ad coetum celebrem, nunc per genialia fulcra Externi ad ius conubii: nam sanguine mixto Texitur alternis ex gentibus una propago;

und Hymn. in Pass. S. Laurent. v. 422. sq.:

Ut discrepantium gentium
Mores et observantiam
Linguasque et ingenia et sacra
Unis domares legibus;

nicht minder Claudian. de Cons. Stilich. III, 150. sq.:
Haec est, in gremium victos quae sola recepit,
Humanumque genus communi nomine fovit,



Matris, non dominae ritu; civesque vocavit,
Quos domuit nexuque pio longinqua revinxit.
Hujus pacificis debemus moribus omnes,
Quod veluti patriis regionibus utitur hospes;
Quod sedem mutare licet; quod cernere Thulen
Lusus et horrendos quondam penetrare recessus;
Quod bibimus passim Rhodanum, potamus Orontem;
Quod cuncti gens una sumus. Nec terminus unquam
Romanae ditionis erit;

und Ibid. v. 136. sq. von Rom:

Armorum legumque parens, quae fundit in omnes Imperium primique dedit cunabula iuris:

sowie Rutil. Numant. Itin. I, 63. sq. von Rom:

Fecisti patriam diversis gentibus unam,

Profuit injustis (leg. invitis), te dominante, capi.

Dumque offers victis proprii consortia iuris Urbem fecisti, quod prius orbis erat.

und Ibid. v. 77. sq.:

Tu quoque, legiferis mundum complexa triumphis,

Foedere communi vivere cuncta facis.

Und das Bewußtsein socialer Einheitlichkeit spricht sich auch aus bei Minuc. Felix Ock. 20, 6.:

Antequam commerciis orbis pateret et antequam gentes ritus suos moresque miscerent, unaquaeque natio conditorem suam aut ducem inclutum aut reginam pudicam sexu suo fortiorem aut alicuius muneris vel artis repertorem venerabatur, ut civem bonae memoriae;

und bei Augustin. in Psalm. 58. P. 1. fin.:

Quisnam non cognoscit, gentes subjectas imperio Romano? quae quidem erant, quando omnes Romani facti sunt et omnes Romani dicuntur;

sowie de C. D. V, 17.:

Humanissime factum est, ut omnes ad Romanum imperium per tinentes societatem acciperent civitatis et romani cives essent. Bergl. auch Liban. Paneg. Const. et Const. III. p. 331. sq., in Iul. I. p. 370. sq. Reisk.

11nd in Wahrheit mußte dieses Gefühl der Zusammenbehörig= feit ein um so lebhafteres sein, als daffelbe nicht bloß auf der Wahr= Boigt, Jus naturale etc. II.



Und dieser sociale Abschluß ward noch wesentlich gefördert, indem die geographisch benachbarten Clemente selbst von einer säheren Verbindung abstießen. Denn in Africa begränzte die Dete Buste und deren todtbringende Gluth das Reich; in Asien bildeten das Partherreich und die Saracenen eine kaum minder bermetisch abschließende Gränze; und während im Westen des Meer eine seste und unübersteigliche Schranse bot, so schweisten im Diten und Norden an der Gränze des Reiches thrakische, stothische und germanische Volksstämme berum von wilder und ungebändigter Robheit.

So febrte Rom mit der gegenwärtigen Periode im Wefentslichen zurück in jenes Stadium der Isolirtheit und des äußeren Abschlusses, in welchem wir dasselbe auf der Schwelle der ersten Periode einst vorsanden: es schloß sich ab gegen das Ausland, weil Alles ihm zu Theil war, was des Menschen Herz nur begebrt. Und indem nun biermit jener Gegensatz des Römerthumes zu dem Auslande zu einer lebbasten Empfindung gelangte und in der Gegenüberstellung der Romani zu den Barbari oder Gentiles seinen

Nusdruck fand, so geht nun Hand in Hand biermit das Streben der Legislation, jener empfundenen culturhistorischen und religiösen Einheit auch einen juristischen Ausdruck zu geben und die Gessammtheit der freien Staatsangehörigen Roms ebensowohl zu einem einigen Bürgerthume zu verschmelzen, wie auch andere politische Ungleichheiten in der persönlichen Qualität zu beseitigen. Und wie nun durch Justinian ein Abschluß hierin allenthalben gewonnen wird, so mochte auch derselbe nicht ohne einige Berechstigung sagen:

Civitas Romana, quae sola in praesenti est. 955)

Dennoch aber ift jener äußere Abschluß Roms in Wahrheit nur ein unvollkommener. Denn zunächst war es die Gewinnsucht der Speculation, die da antrieb, über die Gränzen des Reiches binans einen Handelsverkehr zu eröffnen, um theils die Schäte des Drientes herbeizuführen, theils bei den nordischen Barbaren einen Absatz für die Producte des Reiches zu eröffnen. Und sodann litt das Reich, wie gesegnet immer auch dessen Gauen waren, doch Mangel an Einem, und gerade diefes Gine genügte, jene Abschließung in noch weit wirksamerer Weise zu durchbrechen: es fehlte den Römern an Männern und an der Kraft, deren der Staat zur Behauptung seiner Integrität bedurfte. Denn die Bolker, welche in excentrischer Bewegung im Norden und Often die Peripherie des Reiches umkreisen, fie scheinen unterthänig jenem Gesetze ber Natur, welches nach dem Centralpunfte der Erde die Rörper ziebe: und Rom war in Wahrheit das Centrum der Welt. Und so nun seben wir, wie jene ungestümen und kampflustigen Nachbarn Roms vordrängen nach dem Herzen der Welt, in ihren Wohnsigen im talten und rauben Norden von Sehnsucht ergriffen, Theil zu nehmen an den unerschöpflichen Genüssen der römischen Gefilde und der entwickelten Civilisation. Mit dem Schwerte in der Faust durchbrechen sie die bestbewehrten Gränzen, und Rom, theils zu schwach zur Gegenwehr, theils im Gefühle seiner Erschöpfung eröffnet ihnen den Eintritt in das Reich bald als Unterthauen, bald als Verbündeten des Staates.

Und während somit der alte Gegensatz zwischen Bürgern und

<sup>955)</sup> Justinian in Inst. I, 5, 3.; vergl. dens. in C. lust. VII, 5. u. 6. Nov. LXXVIII, praes. c. 5.

Peregrinen zu feiner Zeit in dem römischen Reiche völlig verschwindet, so tritt doch andererseits der entsprechende Gegensat von ius civile und ius gentium aus dem Bewußtsein dicht Zeit heraus: an die Stelle jener alten Begriffszweiheit tritt eine höhere logische Einheit in dem ius Romanum und diesem gegenüber hörten die von der früheren Zeit als ius civile und ius gentium prädicirten Massen auf, je ein selbstständiges Rechtsganze zu bilden; vielmehr bestimmen die hierauf bezüglichen leitenden 3deen ferner schiglich noch gewisse Principien innerhalb jener neuen Rechtsein. heit, nicht aber noch selbstständige Rechtsganze. Allein auch hinter dieser neuen Medalität der Apperception und der intellectuellen Berarbeitung des Denkstoffes vermögen wir zu erkennen, wie das römische Privatrecht fortschreitet auf der Bahn, die es einstens in der Constituirung des ius gentium betteten: es wendet sich mehr und mehr ab von dem Principe der personalen Herrschaft und tritt über zu dem Principe der localen Herrschaft des Gesetzes.

Und gerade in diesem Entwickelungsprocesse haben wir wiederum den zureichenden Grund zu erkennen, daß auch in der gegenwärtigen Periode Rom an dem ihm von Alters überlieserten Spsteme der Exclusion peregriner Rechte sestbielt (vergl. §. 90), und eine Modisication nur bezüglich derjenigen peregrinen Gemeinwesen zuließ, die innerhalb des römischen Reiches selbst und unter dessen Oberherrlichkeit constituirt worden waren (§. 117).

So sind es nun lediglich drei Puntte, in denen sich noch das alte Sustem der nationalen Herrschaft des Rechtes behauptet: sür die civile Ehe auf dem Gebiete des conubium gegenüber und neben der Ebe des ius gentium; für die Testamentserrichtung wie auf dem Gebiete der testamentisactio, mit Ansschluß alles concurrirenden ius gentium; endlich für das Personen=, Wanumissions= und Familienrecht, im Wesentlichen ebenfalls mit Ausschluß von ius gentium.

## §. 115.

Bestandtheile der Bevölterung des Reiches.

Die Elemente der Bevölkerung des Reiches waren für die gegenwärtige Periode theils von früheren Zeiten her überliefent: als eines, Latini Iuniani und deditieii Aeliani, theils wurde den selben auch gegenwärtig noch neuer Zuwachs zugeführt. Das

Lettere geschah von Alters her vornämlich in der Weise, daß die unterworsenen Territorien dem Reiche incorporirt und damit zusgleich die daselbst soßhaste Bevölferung in den Staat aufgenommen wurde. Diese Modalität der Ausnahme percgriner Elemente in das Reich ist nun allerdings auch der gegenwärtigen Periode nicht völlig fremd (§. 118), allein im Allgemeinen war der römische Staat während der gegenwärtigen Periode in der That nicht mehr in der Lage, die von unterworsenen Possern innegehabten Territorien zu occupiren und als Provinzen sem Reiche einzurerleiben. Daher geschah es nunmehr, daß der Staat im Gefühle seiner eigenen Schwäche und in der Wahrnehmung der steigenden Entvölserung des Reiches zu jener gesährlichen Maaßregel griff, die unterworsenen Bölfer auf das römische Territorium zu transseriren und hier nun anzusiedeln, um damit neue Lebenselemente und neue Kräste für Ackerbau und Heeresdienst zu gewinnen.

Fassen wir nun dieses lettere Verfahren insbesondere näher in das Auge, so sind die Anknüpfungspunkte hierfür bereits in der der Republik geläufigen Maxime der Transferirung von unterworfenen Völkerschaften gegeben (not. 591.) und die Verpflanzung 3. B. von 47000 Apuanern aus Ligurien nach Samnium im Jahre 574 (not. 436.) kann immerhin als Maagregel uns gelten, welche in ihrem Motiv zwar nicht völlig übereinstimmend, in ihrem Wefen aber identisch ist mit den entsprechenden Borgangen der Raiserzeit. Die Lettere selbst aber fährt mit diesen Uebersiedelungen von Peregrinen in das Reich fort, und namentlich ift es bereits August, der die Ubier und Sicambrer, welche sich den Römern dedirt hatten, auf das diesseitige Rheinufer versetzt und dauernd ausiedelt, 956) sowie Claudius, der im Jahre 51 den den Römern föderirten, aus seinem Reiche vertriebenen König der Sneven Vannius mit seinen Anhängern in Paunonien aufnimmt, während um die Regierungszeit des Bespasian über 100,000 Senthen durch den Legaten Ti. Plautins in Mössen angesiedelt werden, 957) und endlich Marc Aurel nach Beendigung des Marcomannenfrieges im Jahre 174

957) Tac. Ann. XII, 30. — Orell. Inscr. no. 750.

<sup>956)</sup> Str. IV, 3. p. 194. VII, 1. p. 290. Suet. Oct. 21. Tib. 9. Tac. Ann. XII, 27. Germ. 28. Eutrop. VII, 9. Wegen eines noch früheren Falles vergl. Sphel in Jahrb. d. Ber. v. Alterthumsfr. im Rheinl. IV. p. 17.

Marcomannen, Jazugen und andere Barbaren, die er in Dedition angenommen, in Dacien, Bannonien, Möfien, Gallien und felbit in Italien ausiedelt 958) und damit jene Maagregel in einer bisher noch ungewohnten Ansdehnung für das Reich in Unwendung bringt. Und indem nun diese Peregrinen, wenn auch vereinzelt mit der Civität beliehen (Dio Cass. LXXI, 19.), doch in ibrer großen Raffe Peregrinen verbleiben und den Provinzialen eingeordnet, gleichzeitig aber and zum großen Theile dem Acerban überwiesen werden, so gebt nun hieraus ein neues Rechtsverbaltnis im römischen Staatsleben hervor: der Colonat. 960) Jedenfalls aber werden alle diese peregrinen Elemente von der Ertheilung der Civitat durch die lex Antoniniana mit betroffen und, indem fie damit juristisch für Römer erklärt werden, so verschmelzen sie auch thatsächlich mit den Letteren: in vereinzelten Gruppen im römischen Reiche zerstreut, vermögen sie dem Ueberreize einer auf das Sochste entwickelten Cultur nicht zu widerstehen: sie geben ihre Nationalität auf und verschwinden damit in der großen Masse der Bepolferung.

Allein auch nach Caracalla danert dieses Einströmen peregriner Elemente in das Reich fort: Rom, zu schwach dem Andringen der Barbaren gegen seine Gränzen zu widerstehen, nimmt dieselben in das Reich auf und zwar nunmehr nicht allein bestimmt durch die Rücksicht, dadurch neue Kräste für sich selbst zu gewinnen, sondern auch genöthigt durch seine Schwäche, den Barbaren den erwünschten Eintritt in das Reich zu verwehren. So werden unter Gallienus (253 – 268) Sarmaten und Duaden in Pannonien augesiedelt, 960) im Jahre 269 unter Claudius gothische Stämme in das Reich aufgenommen, 961) unter Aurelian sodann Marcomannen (not. 964), und unter Probus im Jahre 277 Vandalen in Britannien, Bastarner in Thracien und Franken in Kleinassen

<sup>958)</sup> Dio. Cass. LXXI, 11, 19. Capit. Marc. 22. Daneben allents halben dauern auch mährend der frühern Kaiserzeit jene Transserirungen von Böltern fort, deren Territorien dem rom. Reiche einverleibt werden, so 3. B. Dio Cass. LIV, 22. Str. XII, 6. p. 569.

<sup>959)</sup> Zumpt, über d. Entstehung und hist. Entwickelung des Colonats in Abein. Mus. N. F. III. 1845. p. 1. sq.

<sup>960)</sup> Eutrop. IX, 8.

<sup>961)</sup> Treb. Poll. Claud. 9., wozu vergl. Zumpt l. c. p. 16.

angesiedelt; 962) unter Diocletian und Maximian im Jahre 295 erfolgt durch Constantius Chlorus eine Uebersiedelung von Franken nach der Belgica in das Gebiet der Nervier und Trevirer 963) und eine anderweite Ansiedelung sowohl von Marcomannen, wie von Carpern, Bastarnern und Sarmaten in Pannonien und Gallien; 961) im Jahre 296 werden sodann Chamaven und Friesen nach der Belgica in das Gebiet der Ambianer, Bellovaken, Tricasier und Lingonen versett 965) und nicht minder auch maurische Stämme in das Reich aufgenommen, 966) während affatische Bölkerstämme, die wohl in Folge des Friedens mit dem Könige Rarfes von Persien den Römern unterworfen worden waren, nach Ebracien versetzt werden. 967) Sodann Constantin d. Gr. siedelt im Jahre 322 de= dirte Sarmaten in das Reich über, sie in einzelne Städte vertheis lend 968) und nimmt im Jahre 334 weitere 30,000 Sarmaten und Bandalen, welche von ihren eigenen Sclaven rertrieben worden find, in das Reich auf, dieselben in Thracien, Scythien (? Mössen), Macedonien und Italien ansiedelnd. 969) Fernerweit unter Constantins im Jahre 358 ergeben sich die falischen Franken dem Julian und werden in ibren Wohnsigen bei Toxandria in der Belgica unter römischer Hobeit belaffen; 970) unter Balentinian aber werden

<sup>962)</sup> Zosim. I, 68. 71. Vopisc. Prob. 18. Eumen. Paneg. Constantio Caes. 18, 3.; vergl. Bumpt 1. c. p. 17.

<sup>963)</sup> Eumen. Paneg. Constantio Caes. 8. 21, 1. Constantino Aug. 5, 3. 6, 2. Incert. Paneg. (V) Maxim. et Constant. 4, 2.; vergl. auch Schneider in Jahrb. der Ber. v. Alterthumefr. im Rheinl. III. p. 81.

<sup>964)</sup> Aurel. Vict. de Caes. 39.: Caesi Marcomanni Carporumque natio translata omnis in nostrum solum, cuius fere pars iam tum ab Aureliano erat; sewie Eutrop. IX, 25. fin. Hieron. Chron. a. 295. bei Roncall. I. p. 486., Oros. VII, 25. Amm. XXVIII, 1, 5. Eumen. Paneg. Constantio Caes. 5, 1. vergi. Jumpt l. c. p. 18 sq.

<sup>965)</sup> Eumen Paneg. Constantio Caes. 9, 3. 21, 1. vgl. 3umpt, l. c. p. 20.

<sup>966)</sup> Incert. Paneg. Maxim. et Constantino 8, 6.

<sup>967:</sup> Eumen. Paneg. Constantio Caes. 21, 1.

<sup>968)</sup> Zosim. II, 21. fin. 22. init.; vergl. Zumpt l. c. p. 22.

<sup>969)</sup> Anonym. Vales. Exc. de Const. M. § 22. Hieron. Chron. a. 337. ed. Roncall. I. p. 498. Iornand. de Reb. Get. 22.; vergl. Amm. XVII, 12. 17, c. 13. Zumpt l. e. p. 27. Gibbon, Gesch. d. Vers. u. Unterg. d. rom. Weltreichs übers. v. Sporschill Sp. 526 sq.

<sup>970)</sup> Amm. XVII, 8, 4. Iulian. Epist. ad Athen. p. 297. 280.

im Jahre 370 friegsgefangene Alemannen am Padus angesiedelt, 771) während Gratian im Jahre 377 Taifalen um Mutina, Parma und Regium berum ansiedelt, 972) und im Jahre 378 sowohl Alemannen, 973) wie Sarmaten in Gallien 974) aufnimmt. Sodann Theodos d. Gr. verpstanzt im J. 383 die Gothen in das Reich und zwar eine Schaar von Ostgothen nach Phrygien und Lydien, die Westgothen aber nach Thracien, 975) wo die Letteren bis zum Jahre 395 verbleiben, während unter Theodosius II. die Aufnahme der stythischen Sevren, Manen und anderen Volksmassen in die assatischen und africanischen Provinzen des Reiches erfolgt, 976) unter Zeno dägegen die Ostgothen aufgenommen und zu verschiedenen Zeiten verschiedene Niederlassungen augewiesen erhalten. 977)

Fassen wir nun die Beziehungen ins Auge, in denen diese peregrinen Elemente zu dem römischen Staate stehen, so bietet zusnächst der völkerrechtliche Act der Wahrnehmung sich dar, welcher jenes Eintreten der Barbaren in das Reich vermittelt. Und hier nun haben wir zu scheiden theils die captivitas, die Ariegsgefangenschaft, theils die declitio, die Unterwerfung unter die Souveränität des römischen Staates zur Unterthänigseit, theils den Abschluß eines soedus, welches das mitcontrahirende Bolt zwar der Oberherrlichseit Roms unterwirft, nicht aber dasselbe seiner Selbstständigseit und nationalen Existenz beraubt, vielmehr ihm eine zwar untergeordnete, doch aber abgeschlossenere Stellung zu Rom anweist. 978) Und wie nun diese drei völkerrechtlichen Titel eine ents

Liban. in Iul. I. p. 546. Paneg. Const. et Const. III. p. 318. sq. Reisk. Zosim. III, 8.; vergl. Jumpt, l. c. p. 28. Subel, l. c. p. 20 sq.

- 971) Amm. XXVIII, 5, 15.; vergl. Zumpt l. c. p. 31.
- 972) Amm. XXXI, 9. fin.
- 973) Auson. Grat. Act. 4.; vergl. Zumpt, l. c. p. 31.
- 974) Auson. Mos. 9.; vergl. Grat. Act. 4.
- 975) Themist. Orat. XVI. p. 256 sq. Dind. Claudian. in Entrop. II p. 152. Iornandes de Reb. Get. 28. Pacat. Paneg. Theodos. Aug. 22, 3.
- 976) Sozom. Hist. Eccl. IX, 5. Procop. B. G. I, 1. Honor. et Theodos. in C. Th. V, 4, 3.; vergl. Jumpt, l. c. p. 33. sq.
  - 977) Manjo, Gesch. d. oftgoth. Reiches in Italien p. 16. 315.
- 978) Eine Scheidung dieser drei Acte findet fich z. B. bei Auson. Grat. Act. 4.: Vocarem Germanicum: deditione gentilium; Alemannicum: traductione captorum; vincendo et ignoscendo: Sarmaticum; denn die Germanen kommen bier in Dedition, die Alemannen in captivitas, mabrend

sprechende Eintheilung der Bevölferung in captivi, dediticii oder deditii und soederati ergiebt, 979) so haben wir nun auch an der Realität dieser Distinction für jene peregrinen Elemente des römischen Reiches sestzuhalten und namentlich anzuerlennen, daß auch innerhalb des römischen Territorium vielsach soederati sich vorfanden. Allein da der durch solchen völserrechtlichen Titel bestingten Qualität ein eigenthümlicher dauernder Zustand der Bestroffenen meist nicht entsprach; da vielmehr die captivi stets eine weitere Stellung angewiesen erhalten, welche eine näherliegende Prädicirung für sie ergiebt, als nach jenem Acte ihrer Einordnung in das römische Reich; da serner die decliticii ebenfalls verschiedens sältigen Dispositionen unterliegen, wodurch ihre Stellung eine verschiedene wird, so daß daher auch hier der durch jenen gemeinssamen völserrechtlichen Act gegebene einheitliche Gesichtspunft verssamen völserrechtlichen Act gegebene einheitliche Gesichtspunft vers

bezüglich der Sarmaten foedus angedeutet zu werden scheint; vergl. not. 974. und 979. sq.

<sup>979)</sup> Captivi bedarf feines Beleges. Wegen der dediticii, deditii, ober datitii inebesondere vergl. Gloss. Isid. p. 677 : datitius latinum non est, sed detitius is est; si Barbarus dedat se Romanis, dediticius is est; Gloss. Hildebr. p. 91.: Dauticius (I. daticius) latinum non est, sed deditium (l. deditius), id est si Barbar (l. Barbarus) tradit se Romanis, deditius dicitur; Gloss. Mai. in Class. Auct. e Cod. Vat. Edit. VI. p.519.: dediticius, si Barbarus tradit se Romanis; Isid. Orig. IX, 4, 49.: dediticii primum a deditione sunt nuncupati. Deditio enim dicitur, quando se victi aut vincendi hostes victoribus tradunt. Siernach haben wir datitius ale provinciellen Patois, vielleicht ale Gallicanismus, detitius, welches auch im Gloss. Oehler. p. 295. fich vorfindet, als vulgaren Ausdruck, dediticius aber als officielle und technische Bezeichnung aufzufassen. Auch die alttechnische Ausdrudeweise findet fich noch vor, so g. B. bei Eumen. Paneg. Constantio Caes. 8, 4.: ditioni tuae divinitatis omnes se dedere cogerentur. - Bogegen foederati vergl. Gloss. Hildebr. p. 146: faederatus, foedere conscriptus (l. constrictus), und p. 145.: federata civitas. faedere commissa. Bucht ungeschickt ift die Definition von Suidas: poideράτοι, ούτω καλούσι 'Ρωμαίοι τους ύποσπόνδους των Σκύθων, weil hier auf eine vereinzelte Erscheinungeform eine logische Definition gestütt wird. — Dem Ausdrude foederati meffen wir innerhalb des rom. Reiches eine doppelte Bedeutung bei, not. 995. unter 1, b. u. c.; der lette Grund bierfur liegt in der Rehrdeutigleit bee Ausdruckes foedus; benn diefer bezeichnet theile in über= wiegend vulgarer Beije jedes volkerrechtliche Bactum, welches ben Gintritt eines peregrinen Bolfes in bas rom. Reich vermittelt, theils nur gewiffe der= artige Pacta, welche technisch als foedera aufgefaßt werden; vgl. not. 1010.

loren geht; da endlich die Gränzlinie zwischen deditio und foedus im concreten Falle meist eine sehr unbestimmte fein mochte und nur da scharf marfirt hervortrat, wo das auf rom. Territorium übertretende Bolf gang genan und bestimmt seine Stellung gegenüber der römischen Staatsgewalt stipulirte; so eignete sich nun auch jene Eintheilung von captivi, dediticii und foederati in feiner Beise, als Classification auf jene peregrine Bevölkerung des romischen Reiches übertragen zu werden, daher wir dieselbe auch nirgende in den Quellen in diefer Beise angewendet finden. Bielmehr bezeichnet foederati in den Quellen regelmäßig die auswärtigen Bundesgenossen Roms, während die auf römischem Territorium seßhaften foederati in dem obigen Sinne regelmäßig als gentiles schlechthin d. i. als Peregrinen vorkommen, nur ganz ausnahms. weise aber und nur dann als soederati besonders prädicirt werden, wenn die Souveranität des betreffenden Bolfes in zweifelsfreier Beise gewahrt und die einfache Unterordnung unter Rome Oberhoheit besonders festgestellt ist, wie dies z. B. bei den Gothen während der Jahre 383—395 der Fall war (§. 117). der Ausdruck dediticii, indem er sich neben der Bezeichnung foederati bei Arcad. Honor. et Theodos. in C. Th. VII, 13, 16. (a. 406):

Eorum servos, quos militia detentat, foederatorum nihilominus et dediticiorum

vorsindet, begreift offenbar diejenigen Elemente der römischen Bevölkerung ein, welche auf römischem Territorium seßhaft und dabei Peregrinen verblieben waren, somit also die dem römischen Reiche unterthänigen Barbaren oder Gentilen (not. 981).

Von wesentlich höherer Bedeutung daher, als die durch jenen völkerrechtlichen Act des Eintrittes in das Reich gegebene Verschiedenheit der peregrinen Elemente ist die Stellung, welche in dem röm. Staate diese Bevölkerung dauernd einnahm. Und hier nun nehmen wir wahr, wenn wir gegenüber jenen völkerrechtlichen Titeln diese staatsrechtliche Stellung näher in das Auge sassen, daß die captivi ebensowohl in die Sclaverei versetzt, wie auch gleich den deditieii behandelt werden, 980) die deditieii selbst aber theils zu

<sup>980)</sup> So 3. B. am Ausgange der vorigen Periode Lamprid. Sever. Alex. 58.: captivos diversarum nationum amicis donavit; -- — si qui

Colonen oder Läten gemacht, theils aber auch ähnlich den foederati im obigen Sinne in nationaler Selbstständigkeit als gentiles im Reiche belaffen werden,981) endlich die foederati im obigen Sinne eine Stellung im Reiche einnehmen, die ihnen einen höberen Grad von politischer Selbstffändigkeit und nationaler Unabhängigkeit gewährt, mit Rücksicht worauf sie nun gemeinhin als gentiles im römischen Reiche vorkommen, mährend dagegen die foederati in dieser besonderen staatsrechtlichen Prädicirung zwar ebenfalls zu den gentiles gehören, allein unter denselben noch eine besondere Classe bilden, infofern ihnen eine eigentbumliche und besonders begünstigte Stellung zufömmt (vgl. not. 995 u. §. 117). Daber vertheilen sich die bier in Frage stehenden peregrinen Elemente des römischen Reiches: die captivi, dediticii und foederati im völkerrechtlichen Sinne ihrer staatsrechtlichen Stellung innerhalb des romischen Reiches nach, theils in servi, theils in coloni und laeti, theils in gentiles oder barbari 982) im Allgemeinen und in foederati in dieser besonderen Prädicirung. Und diese Eintheilung ist es

tamen regii aut nobiliores fuerint, eos militiae, non tamen magnae, deputavit. Der gegenwärtigen Periode gehört z. B. an der Fall vom J. 269, wo Gothen theils als Sclaven, theils als Colonen in das Reich aufgenommen werden nach Treb. Poll. Claud. 9.: factus miles barbarus et colonus ex Gotho, nec ulla fuit regio, quae Gothum servum triumphali servitio non haberet.

<sup>981)</sup> Dies ergiebt Auson. Grat. Act. 4.: deditione gentilium, und folgt auch aus ber großen Bahl von (Bentilen im Reiche, beren Stellung keiness wegs durchgangig auf ein foedus zu ftugen ift.

<sup>982)</sup> Die obigen einsachen Gesichtspunkte find festzuhalten, wie zu scheiden, um Berwirrungen bei Beurtbeilung der einschlagenden Berbältnisse dieser Periode zu begegnen. So scheidet z. B. Subel, l. c. im römischen Reiche solgende Classen von Peregrinen: 1. die zum römischen heeresdienst Angesworbenen (p. 13. sq.); 2. die decliticii d. i. ganze Bölker, welche durch friegerischen Zwang unter röm. Hobeit gebeugt, dann aber je als römische Berwalstungsbezirke in ihrer Integrität belassen sind, ohne indeß soederati zu sein, (p. 17 sq.); 3. die Colonen (p. 31 sq.); 4. die Colonen und decliticii, deren Zustand in zwiefältiger Beise verbessert war, indem theils a. dieselben mit größeren Rechten in die Gemeinschaft des römischen Bolkes ausgenommen wurden, theils b. ihre eigene Volksthümlichseit in höherem Grade geschont wurde.d. b. die soederati (p. 35 sq.); 5. die Läten und Gentilen (p. 37 sq.). Allein wie eine derartige Classissication auf Irrthümern beruht, so muß sie auch solche zur Folge baben, im Allgemeinen aber jede klare Einsicht absolut bebindern.

auch, die in den Quellen selbst uns entgegentritt und für unsere nachstehende Betrachtung in der Weise beibehalten wird, daß wir zunächst in §. 116 der besonderen Stellung der Colonen und Läten, und sodann in §. 117 der Stellung der Gentilen, wie der darunter fallenden inländischen soederati insbesondere unsere Betrachtung widmen.

## § 116. Fortsetung. (Colonen und Läten.)

Die peregrinen Elemente, welche entweder in Folge ihrer Bestegung durch Rom oder durch ein pactirtes Ergeben an dasselbe in das Reich eingeführt werden, werden von Rom nach einer boppelten Maxime behandelt, und zwar entweder als Peregrinen dem Staate untergeordnet oder aber als cives demselben einverleibt. Die erstere Modalität, welche wir als die vortheilhaftere aufzufassen baben, werden wir in §. 117 besprechen, dagegen für die zweite Dodalität gewinnen wir die nabere Bestimmung, daß die betreffenden dediticii in das Berhältniß theils von Colonen, thats von Laten versetzt werden. Und gerade diese Ordnung der Berhältniffe muffen wir als durch höhere Staatsrücksichten geboten anerkennen, durch die Tendenz nämlich, dem Staate frische ackerbauende, wie militärpflichtige Rrafte zuzuführen und so die Grundübel seines inneren, wie äußeren Berfalles zu heben; denn gerade auf dieses Biel maren Colonat, wie Lätenverhältniß in ihrer ganzen Anlage berechnet, insofern die erbliche Berufebestimmung des Colonen und Laten für Ackerban und Militärdienst den leitenden Grundgedanken in Construction jener Institute bildete.

Während nun das Colonat durch neuere Forschungen in seinem Wesen scstgestellt und insbesondere auch über allen Zweisel erhoben ist, daß mit dem Colonate die Civität durchaus nicht unvereinbar war, 983) so herrschte dagegen über das seit dem 3. Jahrh. im röm.

<sup>983)</sup> Bergl. Savigny, Berm. Schr. II. p. 1 sq., woschoft s. die deutsche Litteratur; Revillout, Etude sur l'histoire du colonat chez les Romains in der Revue histor. de droit français et étranger II. 1856. p. 417 sq., woschst p. 417. not. 3. s. die statu, Litteratur, welcher beizusügen ist Flobert, de statu et condit. agricolarum Gallicana rura colentium, Lausannae 1853 typis Larpin et Coendoz p. 14 sq., sowie Revillout, Etude etc

Staatsleben zu Tage tretende Institut der Läten 1844) noch mancher Zweisel und Dunkelheit. Indeß ist es nach den schäkenswerthen Untersuchungen von Böcking, Not. Dign. II, 2. p. 1043 \* sq. gesstattet, die Stellung des Läten ihren wesentlichen Merkmalen nach dahin zu bestimmen, daß einerseits demselben eine erhöhte Militärs dienstpslicht gegen den Staat oblag, andrerseits aber derselbe von dem letteren ager publicus zur Bewirthschastung auf eigene Rechsnung empfing, und dieses Verhältniß wechselseitiger Prästationen ebensowohl für den Läten nicht einseitig lösbar war, so daß dems

2e article Batignolles 1857. Durant. 64. pag. 8°., welches lettere Schriftchen mir inden bie jest nicht zugänglich mar. - Jedenfalle halte ich es für richtiger, wenn Giraud, Essai sur l'hist. du droit français au moyen-âge l. p. 148. fagt, daß die Colonen sowohl cives, wie Latini oder dediticii Aeliani scin konnten, ale mit Savigny zu sagen, daß fie cives maren, f. not. 1027. — Die Peregrinität der Colonen ift lediglich bezüglich der homologi in Aegypten von Gothofredus ad C. Th XI, 24, 6. behauptet worden, allein ohne Grund, da fie in der That coloni maren; vergl. darüber Zumpt 1. c. p. 66 sq., der übrigens das Gewicht seiner Argumentation gegen Gothofred durch die Bemertung p. 68. macht, daß in dem in der citirten Constitution vortommenden Bassus: qui homologi more gentilicio nuncupantur, das more gentilicio nur mit homologi gewiß verbunden werden fonne. Meines Erachtens wurde indeß hierdurch die Stelle einen gang schlefen Sinn gewinnen, da wir den gentiles durchaus eine andere Stellung im römischen Reiche anzuweisen haben, ale solche jenen coloni homologi zukam (§ 117.). Vielmehr glaube ich die Beziehung von more gentilicio zu nuncupantur dadurch aufrecht erhalten zu tonnen, daß homologi entschieden nicht officielle Bezeichnung mar, wie wir schon daraus entnehmen konnen, daß in C. Th. XI, 24, 1-5., welche Constitutionen insgesammt auf Aegypten fich beziehen, jene Bezeichnung gefliffentlich vermieden ift. Und dieses nicht Officielle und somit Unrömische folder Bezeichnung durfte nun allerdinge durch das more gentilicio ausgedruckt sein; eine gute Analogie hierfür bietet Nov. lust. XXVIII, 2. fin.

984) Die früheste ausdrückliche Erwähnung der Läten fällt in das Jahr 295 und sindet sich bei Eumen. Paneg. Constantio Caes. 21, 1., wogegen die letzte datirte Ermähnung bei Arcad. et Honor. in C. Th. VII, 20, 12. pr. vom Jahre 400 sich sindet. Es erlosch das Verbältniß für Rom mit dem Verluste von Gallien im 5. Jahrh., dementsprechende auch Iornandes de Red. Get. 36. aus dem Jahre 451 sagt: adfuere auxiliares Franci, Sarmatae, Armoritiani, Litiani (i. e. Laeti), — quondam milites Romani tunc vero iam in numero auxiliorum exquisiti. Wir begegnen zweien domestici Num(eri) fel(icium) Let(orum) in der Schenkungsurkunde bei Spangens berg, Iur. Rom. tab. neg. no. XXX, die der 1. Hälste des 5. Jahrhunderts angehören dürste; s. not. 1045.

nach derselbe gledae adscriptus ist, wie anderntheils auch erblich war und damit zu einem functionären Standesverhältniß sich ausbildete, welches auch die männlichen Rinder in die sunctionäre Stellung des ebelichen Baters mit hineinzog, wie die Rinder im Allgemeinen dem Stande des ehelichen Baters überwics. Bas dagegen die communale Zubehörigkeit der Läten betrisst, so scheint es, daß dieselben für sich eigene ländliche Gemeinwesen bildeten, so daß daher der Läte nur einer Lätencommun angehören, wie die Lettere wiederum nur Läten als ihre Mitglieder umfassen sonnte, dabei aber pagus, nicht oppidum war. Ob dagegen das Amt des praepositus pagi dem praesectus laetorum oblag, oder dem Letteren eine rein militärische Function, nämlich das Commando über die aus den Läten gebildeten besonderen Truppensörper oblag, diesssalls aber ein besonderer Magistrat dem Communalwesen der Läten

<sup>985)</sup> leber die laeti ift das Schägenswertheste die obige Abhandlung Bockings, woselbst reichhaltige Litteraturnachweise gegeben find, Denen beizufügen ist Giraud Essai sur l'histoire du droit français au moyen-âge I p. 184 sq., Flobert in not. 983 cit. p. 12. Militärdienftpflicht der gaten i. Boding p. 1070\*, Ueberweisung beffelben gur Agricultur: 2068\* fin. sq., glebae adscriptio: p. 1069\*, Erblichfeit: p. 1064\*. — Benn Amm. XX, 8, 13. fagt: equos praebebo curules Hispanos et miscendos gentilibus atque scutariis letos quosdam, cis Rhenum editam barbarorum progeniem vel certe ex dediticiis qui ad nostra desciscunt, und damit die dediticii von den Läten scheidet, so beruht dies darauf, daß nicht lediglich der völkerrechtliche Act, der die Betreffenden der römischen herrschaft unterwarf. sondern der staatsrechtliche Bustand, in dem dieselben fich befanden, in's Auge gefaßt wird: die Läten find aber dediticii, welche in einen bestimmten flaatsrechtlichen Buftand eingetreten und dabei römische Burger geworben find, daber fie nun nicht mehr in der Stellung von dediticii fich befinden; wohl aber ift Letterce der Fall, mit denen, welche erft neuerdings in Dedition fich begaben und eine befinitive Ordnung ihrer Berbaltniffe noch nicht erfahren baben. Aus diefem Gefichtspuntte erflart fich daber jene Ausbrucksweise bes Ammian; und Aehnliches gilt von der Constit. des Arcad. Honor. et Theodos. in C. Th. VII, 13, 16.: eorum servos, quos militia armata detentat, foederatorum nihilominus et dediticiorum, wo ich unter denen, quos militia armata detentat, die cives Romani verftebe, denen eine erhöbte Militarpflicht oblag, somit die milites limitanei und die Laten, dagegen unter dediticii die Rom unterthänigen Gentilen, f. § 115. Infofern dagegen der volkerrechtliche Act an fich in Frage tommt, fallen auch die Laten meift ben dediticii unter, bementsprechend auch Eumen. Paneg. Constantio Caes. 8, 4. von den im Jabre 295 in das Latenverbaltniß gebrachten Franken (not. 963) fagt: ditioni tuae divinitatis omnes sese dedere cogerentur.

vorstand, ist zweiselhaft. (2006) Im Allgemeinen aber sindet sich in dieser Ordnung der Verhältnisse der Läten der nämliche Grundsgedanke ausgeprägt, der die Stellung der milites limitanei bestimmte, nur mit dem Unterschiede, daß die Letzteren in den Grenzdistricten angesiedelt waren und den limes schützten, während die Läten im Inneren des Landes seshaft waren und bei ihnen der Dienst im mobilen Heere die Stelle des Gränzerdienstes vertrat. Endlich erscheint das Institut der Läten in seinem Vorsommnis lediglich auf Gallien beschränft, in seiner Entstehung aber durch germanische Rechtsinstitutionen beeinslußt. (287)

<sup>986)</sup> Die Frage über die communale Stellung der Rati bietet manchen 3meifel: in der Not. Dign. Occ. p. 119\* sq. werden fie durch ethnische Bezeichnungen besondere pradicirt, nämlich als Laeti Teutoniciani, Batavi. Franci, theils durch derographische Bezeichnungen, nämlich als Laeti Lingoneuses, Acti (? Aedui), Nervii, Batavi Nematacenses und Batavi Contraginnenges. Da nun neben biefen örtlichen Bezeichnungen noch die Stant= quartiere der aus diefen gaten gebildeten Truppenforper besonders angegeben werden, fo haben wir die ersteren auf die burgerlichen Riederlaffungen der Laten zu bezieffen (vgl. Boding, l. c. p. 1062 \* sq.). Der Umftand aber, daß die Laten gefonderte Truppenkörper bildeten, weist darauf bin, daß sie auch befondere Communen bilden, die wir dann nach jenen corographischen Be= geichnungen nur ale ländliche, ale pagi, nicht ale städtische, ale oppida aufjufaffen haben. Db nun der praepositus pagi der betreffenden gatencom= mun identisch ist mit dem praepositus laetorum, dessen gedacht wird von Valentinian. Valens et Gratian. in C. Th. VII, 20, 10. (369): Si quis praepositus fuerit aut fabricae aut classi aut laetis, und mit dem praefectus laetorum, welchen die Not. Dig. eit. nennt, steht dabin.

<sup>987)</sup> Begen Beschräntung des Institutes auf Gallien s. Boding, l. c. p. 1062\*. Das Institut selbst ist aus dem germanischen Staats u. Rechtsteben nach Gallien verpflanzt und zwar zuerst wohl durch germanische Flüchtzlinge, die in ihrer heimath die besondere Stellung einnahmen, für welche die germanischen Rechte die Bezeichnungen: Lidus Ledus, Litus, Letus, Latus, Lito, Lyto, Lassus, Lazzis, Las, Lat, Lethslachta, Letelachte sühren. Und während nun diese Lidi auf germanischem Boden personlich frei, aber politisch unberechtigt sind, überdem aber auch in privatrechtlicher Beziehung teine directe, sondern lediglich eine durch die Person eines Oberberren versmittelte indirecte Rechtssähigkeit genießen; während wir daher hier, wo die Unterwerfung durch Kriegsgewalt den vornämlichen Rechtstitel der Begrünzdung dieses Verhältnisses bildet, in der Stellung des Liden ein sprechend ähneliches Abbild des alten römischen Patronates über den durch völkerrechtliche Dedition in die Dicion des römischen Staates gelangten und an den Patronapplicirten Clienten erblicken, nur daß hier das Patronat zum Mundium, der

Bas nun die personale staatsrechtliche Stellung der Läten betrifft, so reducirt sich dieselbe auf die Alternative, daß dieselben entweder Gentilen d. h. Peregrinen oder aber römische Bürger waren. Und da nun in den Quellen allenthalben die Gentilen im Gegensaße oder in einer Unterscheidung zu den Läten erscheinen, so haben wir in der That der ohnehin an sich völlig unbedonklichen Annahme Raum zu geben, daß die Läten in Wahrheit eines waren. Und diese Annahme sindet in der That auch eine directe Unterstüßung durch Eumen. Paneg. Constantino Aug. 5, 4., der in Rezug auf die Uebersiedelung von Franken nach Gallien durch Constantins Chlorus im J. 295 (not. 963) berichtet:

Ipsas (sc. Francorum gentes) in Romanas transtulit nationes (sc. Constantius), ut non solum arma, sed etiam feritatem ponere cogerentur.

Denn dieses transferre in Romanas nationes läßt sich in der That nur als Aufnahme in das Bürgerrecht nuffassen, und Gleiches gilt auch, wenn Eumen. Paneg. Constantio Caes. 21, 1. in Bezug auf den nämlichen Vorgang besagt:

Tuo, Maximiane Auguste, nutu Nerviorum Treverorum arva iacentia laetus postliminio restitutus et receptus in leges francus excoluit.

Zwar ist, den Sinn dieser Stelle betreffend, dieselbe von Zumpt, Rhein. Mus. N. F. III. 1845. p. 19. sq. dahin aufgefaßt worden, daß laetus in dem Sinne von froh genommen und als Prädicat auf Francus bezogen wird; allein diese Auffassung ist bereits ron Sphel in Jahrb. d. Ver. v. Alterthumsfreunden im Rheinl. IV. p. 33 und Böcking, l. c. p. 1055 \* not. 47 mit Recht als unhaltbar verworfen worden. Wenn dagegen Böcking selbst l. c. laetus, wie Francus als Subjecte auffassen will, so entsteht nun nicht allein das

Client dagegen zum Liden wird; so nahm nun dieses Berhältniß, indem ter Lide auf römischem Boden nach Gallien übertrat die im Obigen berührte bessondere Gestaltung an. Doch wurden nachdem das Institut selbst einmal besgründet war, nicht bloß Ueberläuser zu Läten gemacht, sondern auch im Kriege Unterworsene (so z. B. Iulian. Or. in Constant. I. p. 34. Spanh. in Bersbindung mit Zosim. II, 54.), worüber vergl. Böding l. c. p. 1065\*, beidemal aber von Born berein nur Germanen und zwar ebensowohl germanischen Liden, wie vollsreien Germanen, späterhin vielleicht auch andere Nationalen; vergl. Böding l. c. p. 1059\* sq.

bereits von Zumpt 1. c. hervorgehobene grammaticalische Bedenken, daß excoluit, nicht aber excoluerunt gesagt ist, sondern es wird auch solchenfalls die Nothwendigkeit herbeigeführt, den receptus in leges Francus mit Zumpt 1. c. als Colonen auszusassen. Gerade aber dieser Annahme widerstreitet ganz offenbar die auf den nämslichen in Frage stehenden Vorgang bezügliche Stelle bei Eumen. Paneg. Constantino Aug. 6, 2.:

Quid loquar rursus intimas Franciae nationes, — — ab ultimis barbariae litoribus avulsas, ut, in desertis Galliae regionibus collocatae, et pacem Romani imperii cultu iuvarent et arma dilectu.

Denn diese Stelle läßt auf das Unzweidentigste erkennen, daß das characteristische Merkmal in der Stellung dieser Franken im romis schen Reiche nicht allein auf ihrer Verpflichtung zur Bodencultur, sondern auch auf ihrer Verpflichtung zum Militärdieust (armorum dilectus) und zur Aufrechterhaltung des Friedens (pacem Romani imperii iuvare) beruhte; und da nun in der Stellung der Colonen in der That nur das erstere, nicht aber auch das lettere Moment das chamteteristische Merkmal bildete, so weist diese Stelle darauf hin, jene Franken in der That als Läten, nicht aber auch als Colo= nen aufzufassen. Und wie nun dieser Moment maaßgebend ist für die ersteitirte Stelle aus dem Paneg. Constantino Aug. 5, 4., so ist fie es auch für die andere Stelle aus dem Paneg. Constantio Caes. 21, 1. in der Beise, daß nunmehr Francus als Pradicat mit laetus zu verbinden und auf diesen franklischen Laten das postliminio restitutus et receptus in leges zu beziehen ist. 988) Dann aber tann diesem receptus in leges nur der Sinn beigemeffen werden, daß jene frankischen Laten das rom. Burgerrecht erhielten, eine Auffaffung, wofür auch eine Parallele bei Zod. I, 71. sich bietet, wenn

<sup>988)</sup> Denn die Annahme von Rambach, de Laetis p. 15., lactus im Sinne von lätisch auf Francus zu beziehen, verbietet sich dadurch, daß solches Abjectiv den Quellen unbekannt ist. Dagegen die von uns statuirte Auffassung wird auch dadurch bedingt, daß die Not. Dign. Occ. p. 120.\* laeti franci nennt, die Quellen aber von keiner anderen, als der obigen Ansiedelung von Franken in Gallien uns berichten, welche die Letteren in das Lätenverhältnist gebracht hätte. Denn die salischen Franken des Jahres 358 (not. 970) waren foederati (§ 117).

derselbe bezüglich der von Probus im J. 277 in das Colonat aufgenommenen Bastarner berichtet:

Βαστάρνας δέ, Σχυθικὸν ἔθνος, ὑποπεσόντας αὐτῷ προσέμενος κατώκισε Θρακίοις χωρίοις καὶ διετέλεσαν τοτς Ῥωμαίων βιρτεύοντες νόμοις (Bastarnas, gentem Scythicam, quae illi se dedidit, admittens in Thracia concessis agris collocavit; hi deinceps secundum leges Romanorum perpetuo vixerunt).

Nach Alle dem aber nehmen wir um so weniger Anstand, den Läten, gleich den Colonen die römische Civität beizumessen, 989) als einmal weder der römischen Civität für die gegenwärtige Periode auch nur annäherungsweise noch jene hohe Werthschätzung zukam, welche ihr während der ersten, wie zu Beginn der zweiten Periode eigemessen wurde, noch auch andrerseits die Annahme begründet ist, daß den Läten eine höhere Geringschätzung als den übrigen Colonen zu Theil geworden sei, da ja z. B. selbst der Gegenkaiser Constantin's, Ragenentius ein Läte war. 990)

## §. 117.

### Fortsepung.

(Die gentiles und foederati innerhalb des rom. Reches.

Neben den percgrinen Bevölkerungselementen, welche in die römische Civität selbst aufgenommen wurden, umschloß das römische Reich noch andere gleichartige Elemente, welchen der Eintritt in die Civität nicht zu Theil ward. Die generelle Bezeichnung für diese Bevölkerung ist gentiles oder barbari, Ausdrücke, die in der gegenwärtigen Periode die Stelle der früheren Benennung peregrini einnehmen (Beil. XI. §. IX. sq.). Und indem nun das Borkom-

<sup>989)</sup> Richt in Bider hiermit steht, daß Eumen. Paneg, in not. 967. cit. den Läten als cultor barbarus bezeichnet; denn dies geht offenbar nur auf die Abstammung, nicht aber auf die staatsrechtliche Stellung im rom. Reiche. Gleiches würde zu gelten haben von Amm. XVI, 11, 4., wo laeti barbari gesagt ist, wenn hier überhaupt laetus mit Böding l. c. p. 1056\* durch Läte zu übersehen wäre. Allein da diese Alemannen gar nicht römische Colonen, sondern unabhängige Gränznachbaren Roms sind, so werden wir allerdings die Auffassung von Gothofr. ad C. Th. VII, 20, 12. für richtiger zu halten haben, der laetus im Sinne von gaudio delibutus nimmt.

<sup>990)</sup> Zosim. II, 54. Iulian. Or. I. in Gonst. p. 84. Spanh. Aur. Vict. Caes. 41. Epit. 42.

men dieser peregrinen Elemente im Reiche darauf beruhte, daß denselben sei es durch Dedition, sei es durch foedus der Eintritt eröffnet, von Berleihung der Civität aber an dieselben Umgang genommen wurde, so trat nun auch beim letzteren Falle unter gewissen Boraussetzungen an die Stelle jener allgemeinen Bezeichnung die besondere Prädicirung als foederati.

Fassen wir nun zunächst jene römischen d. h. innerhalb des römischen Reiches seßhaften gentiles schlechthin901) in das Auge, so ergiebt sich der sicherste Beweis ihres Vorhandenseins aus der Notitia Dignitatum Occid., und zwar theils p. 99\* v. 9. Böck., wo ein Tribunus Gentis Marcomanuorum, u. p. 103 \* v. 3. 4., wo ein Tribunu Gentis per Raetias deputatae erwähnt wird, theils p. 119 \* sq., wo gentiles Suevi, Sarmatae u. Taifali erwähnt werden. Denn wenn auch beidemal rein militärische Verhältnisse es sind, in denen diese gentiles hier erscheinen, so ergiebt doch jene Bezeichnung der Marcomannen, daß dieselben ebensowohl eine der römis schen Civität nicht theilhafte,992) wie auch innerhalb des römischen Reiches seßhafte993) Bevölkerungsmasse bildeten, während gleiches auch von der ethnisch nicht näber bezeichneten 994) und in Rhätien seshammigens gilt; und andrerseits vermögen wir aus der militä= risch-technischen Bezeichnung jener Sueven, Sarmaten und Taifalen, als gentiles, wie aus deren Stellung im römischen Heere mit Sicherbeit zu erkennen, daß dieselben ebenfalls sowohl Peregrinen, wie auch innerhalb des römischen Reiches seghaft maren, indem die auswärtigen peregrinen Nationen nicht als gentiles, sondern als auxi-

<sup>991)</sup> Die erste Erwähnung dieses Berhältnisses sindet sich im Anonym. Vales. de Constant. M. exc. § 32. aus dem Jahre 334; der Ausdruck gentiles tritt aber zuerst bei Amm. Marc. XIV, 7, 9. aus dem Jahre 353 auf, wo er als Bezeichnung römischer Truppentager sich vorsindet.

<sup>992)</sup> Die Bezeichnung gens läßt hierbei gur keinen Zweisel aufkommens, vergl. Beil. XI not. 17.

<sup>993)</sup> Bergl. Aurel. Vict. in not. 964; von diesen auf rom. Gebiet Uebers gesiedelten sind die souveranen Marcomannen außerhalb des rom. Reiches zu scheiden, welche auxilia zum römischen Heere stellten (vergl. Beil. IX. § X. unter 3). so Not. Dign. Occ. p. 25\* num. 40. 41. p. 31\* num. 12. p. 34\* num. 36. 39. v. 26.; vergl. auch Böcking, Not. Dign. II, 2. p. 726\* sq.

<sup>994)</sup> Böding, l. c. II, 2. p. 799\* erklärt diese gens für eine sarmatische; vielleicht aber war es vielmehr eine aus verschiedenen ethnischen Elementen gemischte Bevölkerung, welche kunstlich zu einer gens verschmolzen war.

derselbe bezüglich der von Probus im J. 277 in das Colonat ausgenommenen Bastarner berichtet:

Βαστάρνας δέ, Σχυθικόν ἔθνος, ὑποπεσόντας αὐτῷ προσέμενος κατώκισε Θρακίοις χωρίοις καὶ διετέλεσαν τοῖς Ῥωμαίων μυτεύοντες νόμοις (Bastarnas, gentem Scythicam, quae illi se dedidit, admittens in Thracia concessis agris collocavit; hi deinceps secundum leges Romanorum perpetuo vixerunt).

Nach Alle dem aber nehmen wir um so weniger Anstand, den Läten, gleich den Colonen die römische Civität beizumessen, 989) als einmal weder der römischen Civität für die gegenwärtige Periode auch nur annäherungsweise noch jene hohe Werthschätzung zukam, welche ihr während der ersten, wie zu Beginn der zweiten Periode ich wurde, noch auch andrerseits die Annahme begründet ist, daß den Läten eine höbere Geringschätzung als den übrigen Colonen zu Theil geworden sei, da ja z. B. selbst der Gegenkaiser Constantin's, Nagnentius ein Läte war. 990)

#### §. 117.

## Fortsetung.

(Die gentiles und foederati innerhalb des rom. Rechei.)

Neben den peregrinen Bevölkerungselementen, welche in die römische Civität selbst aufgenommen wurden, umschloß das römische Reich noch andere gleichartige Elemente, welchen der Eintritt in die Civität nicht zu Theil ward. Die generelle Bezeichnung für diese Bevölkerung ist gentiles oder barbari, Ausdrücke, die in der gegenwärtigen Periode die Stelle der früheren Benennung peregrini einnehmen (Beil. XI. §. IX. 89.). Und indem nun das Vorkom-

990) Zosim. II, 54. Iulian. Or. I. in Const. p. 84. Spanh. Aur. Vict Caes. 41. Epit. 42.

<sup>989)</sup> Richt in Bider biermit steht, daß Eumen. Paneg, in not. 967. cit. den Läten als cultor barbarus bezeichnet; denn dies geht offentar nur auf die Abstammung, nicht aber auf die staatsrechtliche Stellung im tem. Reiche. Gleiches würde zu gelten haben von Amm. XVI, 11, 4., wo laeti barbari gesagt ist, wenn bier überhaupt laetus mit Böding l. c. p. 1056° durch Läte zu übersehen wäre. Allein da diese Alemannen gar nicht remische Colonen, sondern unabbängige Gränznachbaren Roms sind, so werden wir allerdings die Auffassung von Gothofr. ad C. Th. VII, 20, 12. für richtigs zu halten haben, der laetus im Sinne von gaudio delibutus nimmt.

men dieser peregrinen Elemente im Reiche darauf beruhte, daß denselben sei es durch Dedition, sei es durch foedus der Eintritt eröffnet, von Berleihung der Civität aber an dieselben Umgang genommen wurde, so trat nun auch beim letzteren Falle unter gewissen Boraussetzungen an die Stelle jener allgemeinen Bezeichnung die besondere Prädicirung als foederati.

Fassen wir nun zunächst jene römischen d. h. innerhalb des römischen Reiches seßhaften gentiles schlechthin 901) in das Auge, so ergiebt sich der sicherste Beweis ihres Vorhandenseins aus der Notitia Dignitatum Occid., und zwar theils p. 99\* v. 9. Böck., wo ein Tribunus Gentis Marcomanuorum, u. p. 103\* v. 3. 4., wo ein Tribunus Gentis per Raetias deputatae erwähnt wird, theils p. 119 \* sq., wo gentiles Suevi, Sarmatae u. Taifali erwähnt werden. Denn wenn auch beidemal rein militärische Verhältnisse es sind, in Denen diese gentiles hier erscheinen, so ergiebt doch jene Bezeiche nung der Marcomannen, daß dieselben ebensowohl eine der römis schen Civität nicht theilhafte, 992) wie auch innerhalb des römischen Reiches seßhafte993) Berölkerungsmasse bildeten, mahrend gleiches auch von der ethnisch nicht näher bezeichneten 994) und in Rhätien feßhatt gens gilt; und andrerseits vermögen wir aus der militä= rifch-technischen Bezeichnung jener Sueven, Sarmaten und Taifalen, als gentiles, wie ans deren Stellung im römischen Beere mit Sicherbeit zu erkennen, daß dieselben ebenfalls sowohl Peregrinen, wie auch innerhalb des römischen Reiches seßhaft waren, indem die auswärtigen peregrinen Nationen nicht als gentiles, sondern als auxi-

<sup>991)</sup> Die erste Erwähnung dieses Berhältnisses findet sich im Anonym. Vales. de Constant. M. exc. § 32. aus dem Jahre 334; der Ausdruck gentiles tritt aber zuerst bei Amm. Marc. XIV, 7, 9. aus dem Jahre 353 auf, wo er als Bezeichnung römischer Trupper er sich vorsindet.

<sup>992)</sup> Die Bezeichnung gens läßt hierbei gut leinen Zweisel auflomments vergl. Beil. XI not. 17.

<sup>993)</sup> Bergl. Aurel. Vict. in not. 964; von diesen auf rom. Gebiet Uebers gesiedelten sind die souveranen Marcomannen außerhalb des rom. Reiches zu scheiden, welche auxilia zum römischen Heere stellten (vergl. Beil. IX. § X. unter 3). so Not. Dign. Occ. p. 25\* num. 40. 41. p. 31\* num. 12. p. 34\* num. 36. 39. v. 26.; vergl. auch Böcking, Not. Dign. II, 2. p. 726\* sq.

<sup>994)</sup> Böcking, l. c. II, 2. p. 799\* erklärt diese gens für eine sarmatische; vielleicht aber war es vielmehr eine aus verschiedenen ethnischen Elementen gemischte Bepolkerung, welche kunftlich zu einer gens verschmolzen war.

lia oder auxiliares oder auxiliarii im römischen Heere erscheinen (Beil. XI. §. X. unter 3). Um nun eine angemessene Vorstellung von der Stellung jener Peregrinen im römischen Reiche zu gewinnen, gehen wir am Angemessensten von einer Betrachtung der inländischen römischen soederati 995 aus, bezüglich deren zwei auschauliche Beispiele in den salischen Franken und den Westgothen sich uns darbieten.

Bunachst der Eintritt eines Theiles der salischen Franken als foederati in das römische Reich datirt von Constantius im 3. 358; denn noch im J. 295 hatte Constantins Chlorus die über den Rhein vorgedrungenen Franken theils zurudgedrangt, theils als Laten im Gebiete der Nervier und Trevirer angesiedelt (not. 963 nud noch Constantin d. Gr. hatte während seiner Berwaltung von Gallien im J. 306-312 die abermals in Batavia eingedrungenen Franken zurückgetrieben. 996) Als dieselben jedoch nach kurzer Zeit abermals vordringen und in Batavia wie auch in Togandria sich ausbreiten, so unternimmt nun Julian im J. 358 einen abermaligen Feldzug - gegen dieselben, der mit der Besiegung und Unterwerfung des Bolics endete. Die Maagregeln nun, welche Julian gegenüber den Besiegten ergriff, waren durch die gesammte Situation an andant gegeben: die Erfahrungen der letten Vergangenheit hatten gezeigt, daß die Römer nicht in der Lage waren, die nördlichste Grenz Galliens wider die Germanen zu vertheidigen; daher lag es nabe, durch Germanen selbst jene Grenze gegen äußere Feinde vertheidigen zu lassen. Und indem dieses Project von Julian ergriffen wurde, so beließ er nicht allein den in seinen Sigen jenseits des Rheines zurückgebliebenen Theil der Franken, die Salii schlechtbin, sondern auch den nach Gallien eingedrungenen Theil des Bolke,

<sup>995)</sup> Der Begriff foedertit ist ein doppelter und bezeichnet 1. die Bungesgenossen Roms; bier wird er angewendet a. auf auswärtige Staaten, b. auf diejenigen gentiles, welche durch das Mittel irgend eines Pactum, eines foedus in diesem Sinne in das röm. Reich eintraten; c. auf diejenigen unter den foederati sub. b., welchen die Benennung foederati als besonderes auszeichnendes Prädicat auf Grund eines bestehenden foedus im technischen Sinne gleich als Bundesgenossen innerhalb des Reiches, selbst von Rem zugestanden war (not. 979 und 1010); 2. diejenigen römischen Truppenförper, welche aus dem Mittel der römischen Bundesgenossen gebildet wurden, worüber vergl. Beil. XI. not. 18.

<sup>996)</sup> Incert. Paneg. Constantino Aug. 25, 2.

die Salii Gallicani in ihren Wohnsitzen (not. 970), deren künftige Stellung zum mm. Reiche durch Berträge ordnend, die, wenn auch mit einzelnen Unterbrechungen (so Amm. Marc. XXVII, 8. aus d. J. 368), doch bis zum Beginn des fünften Jahrhunderts die Grundlage des Verhältnisses der Franken zum röm. Reiche blieben. 997) So nun erscheinen fortan die salischen Franken, deren einer Theil sonach innerhalb des römischen Territorium seghaft ist, als foederati: der Oberhoheit des römischen Raisers untergeordnet998) und zu bestimmten Leistungen gegen das Reich verpflichtet: vor Allem gur Bertheidigung der Reichsgrenze gegen außere Feinde und sodann auch zur Stellung von Soldaten zum römischen Heere, die dann roughen Oberbefehlshabern unterworfen find und in der Notitia Dignitatum unfer dem Magister Peditum Praesentialis in den auxilia palatina erscheinen.999) Allein andrerseits bleibt auch den Franken ihre nationale Selbstftandigkeit gewahrt: die Verleihung der Civität wird ihnen nicht zu Theil, vielmehr verbleiben sie Gentilen und bilden eigene Gemeinwesen unter dem Regimente von selbstbestellten, nationalen Fürsten; 1000) und in diesen Gemeinwesen

Rur turz berühren den oben in Frage stehenden Zeitpunkt: Zeuß, die Deurschen, p. 332., Gaupp, die germ. Ansiedl. p. 416.; völlig irrig und unklar ist dagegen Sybel in Jahrb. d. Ver. v. Alterthume = Fr. im Rheinl. IV. p. 23. sq. — Daß das foedus bis in das 5. Jahrhundert fortbestand, unterstütt der Borgang in not. 998; vgl. auch Claudian. de laud. Stil. I, 219 sq.

<sup>998)</sup> Diese Oberherrlichkeit Roms erhellt am Evidentesten daraus, daß noch Stilicho im Jahre 385 den frankischen König Markomir wegen Vertrags-bruches in Untersuchung zog und nach Toscana relegirte; s. not. 1000 und dazu Gibbon, Gesch. der Verf. und Unterg. des röm. Weltreichs Sp. 996 fin. sq. übers. v. Sporsch.

<sup>999)</sup> Die Not. Dign. nennt unter den auxilia palatina: 1. die Salii [Iuniores] Gallicani in Occ. p. 19. 26. 37.; sowie 2. die Salii in Or. p. 19. Occ. p. 18. 24. 25.; die Ersteren halte ich für die rierhenanischen, die Letteren für die transrhenanischen Salier.

reges von den Römern genannt, werden erwähnt im Jahre 385 Warkomir und Sunno von Sulpit. Alex. lib. 4. Hist. bei Gregor. Turin. Hist. Franc. II, 9., wozu verzl. Claudian. de laud. Stil. I, 235. sq.; verzl. auch Apoll. Sidon. Epist. IV, 20. Auf diese frankischen Könige bezieht mit Recht Gothofred die Constit. von Valentin. et Valens in C. Th. VII, 1, 9. (367): tam duces, quam etiam comites et quibus Rheni est mandata custodia, sinceritas tua pratinus admonebit, ut neque regalibus, neque legatis sua milites iumenta suppeditent. Etenim cum propriis ani-

unterliegen sie ihrer einheimischen und nationalen Jurisdiction und verbleiben bei ihrem eigenem Rechte, welches, unballert vom römischen Rechte, späterhin in der lex Saliga seine Ausseichnung und Redaction empfängt.

Ein weiteres Beispiel solcher koederati innerhalb des romischen Reiches bieten die Westgothen während der Jahre 383-395. Bereits im J. 375 hatten nämlich die Westgothen, von den hunnen gedrängt, um Aufnahme in das römische Reich und um Riederlaffungen in Thracien gebeten, auch von dem Raifer Balens eine entsprechende Zusicherung erhalten. Diese Bereinbarung, welche die Gothen als foederati in das römische Reich einführte, gelangte indeß nicht zur Durchführung, da die Mighandlungenund Bedruckungen Jener Seitens der Romer im 3. 376 einen Krieg zwischen beiden Theilen entzündete. 1001) Erst ein Vertrag zwischen Theodofius d. Gr. u. Athanarich im J. 383 stellte ein friedliches Berhältniß zwischen beiden Theilen her und führte zur Uebersiedelung der Gothen nach Thracien, wo dieselben als foederati Rom's Niederlassungen erhalten (not. 975). Auch hier nun finden wir die gleichen Grundzüge des Verhältnisses, wie bei den jelischen Franken: die Gothen ordnen sich der Oberhoheit des Erfchen Raisers unter und stellten Soldtruppen zu dem römischen Geere, die unter römischen Oberbefehlshabern dienen; allein die Leitung der Angelegenheiten des Volkes bleibt nationalen und selbstbestell ten Häuptlingen überlassen und zweifelsohne bleibt Recht und Jurisdiction die gothische, so daß eine Unterordnung unter die Gerichtsbarkeit römischer Gesetze und Obrigkeiten ausgeschloffen ist. 1002)

malibus eo usque veniendum est, ubi obsequium cursuale succedit. Doch übersieht (Nothofred theils das bestehende foedus, theils irrt er insofern, als er die regales lediglich an Personen aus königlichem Stamme, mit Ausschluß der Könige selbst auffaßte. Die frankischen Häuptlinge in römischen Diensten wie Bauto, Arbogastes, Richomer u. a. sind jedoch nicht hierber zu ziehen, da sie vielmehr von Vorn herein den frankische römischen auxilia angehören.

<sup>1001)</sup> Bergl. Gibbon, Gesch. 2c. des röm. Weltreichs Ep. 854 sq. Zeuß die Deutschen p. 413 sq. Gaupp, die germ. Ansiedl. p. 372 sq. Zumpt, Rhein. Mus. U. F III. 1845. p. 31. sq.

<sup>1002)</sup> Bergi. namenti. Iornand. de reb. Get. 28: Cunctus exercitus (sc. Vesegotharum) in servitio Theodoffii Imperatoris perdurans, Romano se imperio subdens, cum milité velut unum corpus efficit

Diese Ordnung der Verhältnisse nun, welche in den betrachteten beiden, wie in anderen entsprechenden 1003) Fällen zu Tage tritt, sindet nun auch ine abstractere Anerkennung von Procop. B. Goth. IV, 5.:

πρὸς βασιλέως — φοιδερᾶτοι ἐπιχληθέντες οὕτω γὰρ αὐτοὺς τῆ Λατίνων φωνῆ ἐκάλεσαν Ῥωμαῖοι, ἐκεῖνο, οἰμαι, παραδηλοῦντες, ὅτι δὴ οὐχ ήσσομένοι αὐτῶν τῷ πολέμω Γότθοι, ἀλλ' ἐπὶ ξυνθήχαις τισὶν ἔνσπονδοι ἐγένοντο σφίσι. φοίδερα γὰρ Λατῖνοι τὰς ἐν πολέμω καλοῦσι ξυνθήκας (ab Imperatore donati nomine foederatorum; hoc enim latino vocubulo affecerunt illos Romani, id, opinor, innuentes, non bello a se domitos Gathos, at certis pactionibus assumptos in societatem fuisse; siquidem pactiones, quae in bello fiunt, appellant Latini foedera);

# und B. Vand. I, 11 .:

έν δὲ δὴ φοιδεράτοις πρότερον μὲν μόνοι βάρβαροι κατελέγοντο, ὅσοι οὐκ ἐπὶ τὸ δοῦλοι εἶναι, ἄτε μη πρὸς Ῥωμαίων ήσσημένοι, ἀλλ ἐπὶ τῆ ἴση καὶ τῆ ὁμοία τὴν πολιτείαν ἀφίκοιντο. φοίδερα

milliane illa dudum sub Constantino Principe foederatorum renovata bei dicti sunt foederati, wezu vergl. c. 21. 27.; Pacat. Paneg. Theodos. Aug. 22, 3.: dicamne ego, receptos ad servitium Gothos castris tuis militem, terris sufficere cultorem? wozu vergl. 32, 4. Procop. B. Goth. IV, 5. Socrat. Scholast. V, 10. Oros. VII, 34. Marcellin. Com. Chron. bei Roncall. II, 268. Themist. Orat. XVI. p. 256 sq. Dind. Dieses foedus beraubte nicht einmal den gothischen König Athanarich seiner Bürde; und später treten häuptlinge statt eines Königs an die Spize der Ration, so Fravitta und Criuis, deren Eunap. Exc. Leg. p. 53 sq. Bonn. u. Zosim. IV, 56. gedenken. — Die Sammlung und Redaction gethischen Rechtes durch Ring. Eurich weist darauf hin, daß die Bestgethen ihr nationales Recht sich bewarten.

1003) Beitere solche foedera find die eines Theiles der Oftgothen im Jahre 383., wodurch dieselben nach Lydien and Phrygien geführt werden (not. 975), sowie der Hauptmasse des nämlichen Boltes unter Theodorich, wosdurch dieselben nach Dardanien, Macedonien und Thessalien versetzt werden (not. 977). Dagegen gehören nicht hierher die Bataver von der ersten Kaiserzeit an bis zum Ausstande des Carausius unter Diocletion und Maximian, welche mit Rom in einem aequum foedus standen, wie ihre Benennung als fratres et amici beweist (s. Zeuß, die Deutschen p. 101 sq.); diese sind in ihren vorgesundenen Sigen verblieben und, diese behauptend, mit Rom in das foedus getreten. Sie fallen dem Gesichtspunkte von § 101 anheim, s. not. 875. Gleiches gilt von den Mattikken nach Tuc. Germ. 29.

γὰρ τὰς πρὸς τοὺς πολεμίους σπονδὰς καλοῦσι 'Ρωμαΐοι. τὸ δὲ νῦν ἄπασι τοῦ ὀνόματος τούτου ἐπιβατεύειν οἰκ ἐν κωλύμη ἐστὶ, τοῦ χρόνου τὰς προσηγορίας ἐφ' ὧν τιξεινται ἄκιστα ἀξιοῦντος τηρεῖν, ἀλλὰ τῶν πραγμάτων αεὶ περιφερομένων, ἢ ταῦτα ἄγειν ἐθέλουσιν ἄνθρωποι ἀτῶν πρόσθεν αὐτοῖς ὡνομασμένων ὀλιγωροῦντες (olim in foederatorum ordine soli barbari censebautur, qui non in servitutem, quippe qui in Romanorum dicione sunt, sed aequali et pari conditione in fines imperii pervenerant. foedera enim pacta conventa cum hostibus appellant Romani. Nunc licet omnibus nomen hoc sibi arrogare, ut fit temporis lapsu, quo appellationes a rebus suis interes abeunt, dum ipsae res mutantur, protes placet homisibus, nihil pensi habentibus, rectene an secus pristina nomina impleantur);

sowie von Iustinian. in Dig. XLIX, 15, 7. §. 1.:

Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus sive qui foederatus est, item sive aequo foedere in amicitiam venit, sive foedere comprehensum est, ut is populus alterius populi maiestatem comiter conservaret; hoc enim adiicitur, ut intelligatur, alterum non estiblerum. 1004)

Diese Stellen aber in Verbindung mit den betrachteten historischen Erscheinungssormen, setzen uns in die Lage, die Theorie selbst zu reconstruiren, welche der Ordnung der Verhältnisse der soederati innerhalb des römischen Reiches zu Grunde lag: es bleibt zunächst diesen foederati ihre nationale Selbstständigkeit gewahrt: sie bleiben ein eigener und besonderer populus, ahne durch Veleihung mit der Civität in dem populus Romanus anzugehen; es wird sodann denselben eine selbstständige staatlich-politische Existenz belassen: sie bilden einen liber populus; dem die Souveränität, libertas zusteht,

<sup>1004)</sup> Indem diese Stelle die innerhalb der äußeren Gränze des Reiches besindlichen foederati der maiestas, nicht aber dem imperium populi Romani unterordnet, so belebt sie damit wiederum einen Begriff, der in der ersten Kaiserzeit für ähnliche Verhältnisse maaßgebend gewesen, dann aber ausgez geben worden war, s. § 101. Die obige Stelle giebt übrigens zu der Berzmuthung Anlaß, daß in den im Obigen in Frage stehenden foedera die Clausel selbst "maiestatem comiter conservate" ausgenommen worden sei.

ohne der potestas des römischen Staates unterworsen und somit römische Unterthanen zu sein, daher auch Autonomie und Autodikie ihnen zukömmt; 1005) wohl aber werden die soederati der Ober-hoheit des römischen Staates unterworsen: sie erkennen die maiestas Roms an und ehren dieselbe gebührend. So daher erscheinen jene soederati nicht als integrirende Bestandtheile des römischen Staates, sondern sediglich als Dependenzen desselben: sie bilden einen Staat im Staate, wobei dem Letzteren eine höhere Aestimation zukömmt, als jenem Ersteren. Das gesammte Verhältniß selbst aber beruht auf einem zweiseitigen Staatsvertrage, einem soedus miquum, welches nach der einen Seite hin Ackeranweisungen gewährt, nach der anderen Seite In dagegen zum Kriegsdienste verpslichtet.

Neben diesen foederati nun begegnen wir im römischen Reiche noch jener anderen Classe der Bevölkerung, welche, wie Jene, zwar Gentilen, nicht aber gleichzeitig auch als foederati prädicirt, vielmehr schlechthin als gentiles bezeichnet werden. 1006) Und für diese nun ergiebt sich, wenn wir von den Besonderheiten absehen, welche sur die foederati durch das Vorhandensein des soedus iniquum gegeben waren, als Grundordnung ihrer Stellung, daß auch ihnen die Sethtständigseit ihrer Nationalität belassen und sie weder durch Verleihung der Civität in den populus Romanus eingeordnet, noch

<sup>1005)</sup> Doch dürfen wir aus Iustin. in Dig. XLIX, 15, 7. § 2.: fiunt apud nos rei ex civitatibus foederatis et in eos damnatos animadvertimus schließen, daß Rechtsstreitigkeiten zwischen den Föderaten und röm. Bürgern vor das römische Forum gezogen wurden, daher das nationale Recht der Föderaten nur in dem Verkehre zwischen diesen selbst maaßgebend war, ein Umstand, für welchen auch ein unterstüßendes Moment sich ergiebt aus Theodoret. Serm. IX. de Link tom. IV. p. 610, a. in § 103.

<sup>1006)</sup> Als solche Gentilen vermögen wir zu erkennen nach Maaßgabe der Not. Dign.: Suevi, Sarmatae u. Taifgli, warüber s. Böding, l. c. II, 2. p. 1082\*sq.; ingleichen Marcomannen und eine unbenannte gens in Rhätien (s. oben); endlich nach Arcad. et Honor. in C. Th. VII, 20, 12. pr. (a. 400.: quisquis igitur Laetus, Alamannus, Sarmata) Alemannen und Sarmaten. hier allenthalben werden indeß dieselben nur als militärische gentiles (Truppenförper) erwähnt, deren praesecturae in den gallischen Provinzen und in Italien: in den Lugdunenses, Belgicae, Germania II., Aquitania I., Apulia et Calabria, Bruttii et Lucania, Aemilia u. Liguria sich besinden. Allein dies sind in der That nur militär. Standquartiere, nicht aber die Ansiedelungen der entsprechenden bürgerlichen Gentilen und ihrer Communen.

In negotiis, quae ex appellatione descendunt, veterem consuctudinem volumus custodiri, illud addentes, ut si quando a Gentilibus vel a Praefectis eorum fuisset interposita provocatio, sacrum sollenniter, hoc est proconsularis cognitionis, praestoletur examen.

Die Bedeutung dieser Constitution aber, welche an sich nicht die römischen Gentilen im Allgemeinen, sondern lediglich die in Militärdiensten Stehenden, somit die gentiles als Truppenkörper betrifft und zwar die Letteren nur noch als milites limitanei in Africa kennt (f. unteft), ergiebt sich daraus, daß zunächst seit der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts alle Kinistreitigkeiten mit und zwischen Soldaten vor den Provinzia Balter gehörten, mecht nun der Soldat Kläger oder Beflagter sein, eine Ordnung der Berhältnisse, welche bis zur Verordnung von Honor. et Theodos. in C. Iust. III, 13, 6. vom J. 413 bestehen blieb. 1011) Anderentbeils wiederum war die Cognition über die Appellationen, welche in der Diöcese Africa erhoben wurden, durch Constantin in C. Th. XI, -30, 3. im J. 315 dem Proconsul von Africa und dessen Auditorium committirt worden. 1012) Wenn nun demgegenüber die obige Constitution ergiebt, daß dieses Commissoriale bis zum I. 405 die militärischen gentiles nicht mit betroffen hatte, vielmehr deren Appellationen, wie die ifter Prafecten unmittelbar an den Raifer gegan: gen waren, so dürfen wir nun auch hieraus entnehmen, daß die gentiles der Jurisdiction des Proconsul auch in erster Instanz nicht unterworfen maren. Bielmehr ist anzunehmen, daß die Präfecten dieser gentiles in erster Justanz die Jurisdiction ausübten, und dieser Moment wiederum scheint darauf hinzudeuten, daß die nicht militärischen Gentilen in entspreichender Weise im Berkebre unter sich selbst vor ihren eigenen und nationalen administrativen Organen ihrer Communen Recht nahmen und nach eigenem nationalen Rechte leben durften. 1013)

<sup>1011)</sup> Bergl. Bethmann = hollweg, rom. Civilproc. p. 93. sq.

<sup>1012)</sup> Vergl. Bethmann = hollweg, l. c. p. 63. fin.

<sup>1013)</sup> Eine weitergebende Erörterung der Verhältnisse der burgerlichen Gentilen im römischen Reiche liegt nicht in der Gränze unserer Aufgabe; dech scheint mir, daß deren Communen, sei es Stadt=, sei es Landgemeinde nach römischen Maaßstabe organisirt waren. Besentlich andere Ansichten spricht aus Böding, in seiner höchst dankenswerthen Untersuchung in Not. Dign. II.

So daher finden wir mahrend der gegenwartigen Periode einzelne Gruppen peregriner Elemente über das römische Reich verstreut und dies in einer Stellung, welche auf einer Bereinigung der widersprechendsten Gegensätze beruht: es bilden jene gentiles und foederati ethnisch selbstständige Massen, deren besondere Bolkethumlichkeit entweder in der Umgebung von römischen Bevölkerungs= elementen sich zersette, oder aber durch diesen Gegensat zu einem lebhaften und starken Nationalgefühle sich schärft und damit zu einem Conflicte der verschiedenen beiden Nationalitäten nothwendig führen mußte; es bilden dieselben Gruppen, welche bem römischen Staats- und Rechtsleben in höherem oder geringerem Maaße fern stehen, die aber gleich inmitten des römischen Staates sich befinden, dessen Suprematie anerkennen sollen und ebenso auch in einzelnen Beziehungen mit dem römischen Staatsorganismus verbunden erscheinen; es bilden dieselben endlich ein Element, welches der bürgerlichen Gesellschaft Roms völlig beterogen und in geistiger Bildung, wie in der gesammten Anschauungsweise, in Reigen the. ung und Geschmack, in Lebensweise und Sitte ganzlich fremd steht, gleichwohl aber mitten hinein in dieselbe versetzt und zur Theilnahme an deren Bewegungen, an deren Verkehr und Leben angewiesen ift. Das Unnatürliche aber einer derartigen Stellung der Föderas ten und Gentilen im Reiche bedingte mit Rottmendigkeit, daß eine solche Ordnung nirgends für die Dauer der Zeif haltbar mar, viel= mehr ein Rampf der verschiedenen Nationalitäten und der heteroge-

<sup>2.</sup> p. 1080 \* sq.; indeß scheidet Böding nicht genügend (doch salva sit artoptae reverentia!) die militärische und die allgemein staatsrechtliche Beziehung in der Stellung, wie in der Bezeichnung gentiles, welche doch felbst zu einer Duplicitat des Begriffes geführt hat (Beil. XI § X. unter 2 u. 3.) Die Stelsung der laeti u. gentiles vergleichend sagt Boding p. 1083\*, inter se prope pares fuisse, sowit gentilium milities inferiorem, quam Laetorum habitam esse. Das Erstere fann ich als richtig in teiner Beise anertennen; das Lettere aber ift nicht weniger unbaltbar, da es daraus noch teineswege fich ergiebt, daß in Not. Dign. Occ. p. 119\* sq., sowie bei Arcad. et Honor. in C. Th. VII, 20, 12. pr. die laeti an erster, die gentiles an sester Stelle genannt werden. Denn daß solcher Schluß trügerisch ift, ergiebt z. B. Arcad. et Honor. in C. Th. VII, 4, 22., wo an erster Stelle die scholae (b. h. theils der gentiles, theils der scutarii), an zweiter Stelle die vexillationes und legiones, und an letter Stelle die auxilia, d. h. die Truppen der foederap. genannt werden, woraus fich ergiebt, daß teineswegeein Maagstab der Berth= ichähung folche Ordnung bestimmte.

nen Interessen zu Tage trat, in welchem nach der einen ober der anderen Seite bin das eine der beiden Elemente unterlag. Und hierans erflärt fich denn, daß die Gentilen, in vereinzelten und fleineren Gruppen und in den centralen Gebieten des Reiches vertheilt, allmählig vollständig verschwinden: in unbeträchtlichen Masfen inmitten des ungeheuren Gros der romischen Burger verset und in ihrer politischen Stellung von Born berein in eine strengen Unterordnung unter die römische Staatsgewalt gebracht, vermögen dieselben in ihrer nationalen Selbstständigkeit für die Länge der Zeit sich nirgends zu behaupten: sie werden ergriffen von den verführerischen Einflüssen römischen Lebengenund der verfeinerten Genuffe, und verschwinden damit allmannt fpurlos in der großen Masse der Bürger-Bevölkerung des Reiches. Und mabrend wir daher in der Notitia Dignitatum noch zahlreichen Gentilengruppen im römischen Reiche begegnen, so werden dieselben bereits zu Beginn des fünften Jahrhunderts von der Gesetzgebung nur noch in "der Diöcese Africa erwähnt, wo sie als milites limitanei zur Ber-Theidigung des limes verwendet werden, 1014) und wenn gleich wir daneben auch noch in anderen Theilen des Reiches ihnen begeg. nen, 1015) so ergiebt sich doch ihr allmähliges Verschwinden-daraus, daß wir in Justinians Legislation keine Spur mehr von ihnen zu finden vermögen. Dagegen bei den foederati trat in einzelnen Fällen zwar bei gleichen Voraussepungen auch gleiches Resultat zu Tage; 1016) allein in den meisten Fällen schlug bier die Entwickelung der Verhältnisse den entgegengesetzten Gang ein; denn indem die foederati meistens eine Bersetzung in die inneren Territorien des Reiches gefliffentlich vermeiden, vielmehr an der Peripherie deffelben sich niederlassen, wo sie entweder in Contiguitat mit ihren außerrömischen Stammgenoffen verbleiben, wie die salischen Fran-

<sup>1014)</sup> Nach Arcad. Honor. et Theodos. in C. Th. IX, 30, 62. (405) und Honor. et Theodos. in C. Th. VII, 15, 1. (405).

<sup>1015)</sup> Ein Scol(aris) colle(gii) Gentilium findet fich noch in der Schenfungsurfunde bei Spangenberg, Iur. Rom. tab. neg. no. XXX., die in die 1. Pälste des 5. Jahrh. fallen dürste, s. not. 1045.

<sup>1016)</sup> In dieser Beise haben wir das Berschwinden der ostgethischen Anestedelung in Lydien (not. 975) zu erstären; vergl. auch Apollin. SidonEpist. I, 8.: Student pilae senes, aleae iuvenes, armis eunuchi, literis
foederati.

ten, oder doch den Einflüssen der römischen Cultur nicht von allen Seiten ber ausgesetzt sind; indem dieselben ferner meist in großen und geschlossenen Massen sich niederlassen und auch gegenüber der römischen Staatsgewalt eine unabhängigere Stellung sich bewahzen; so behauptet sich nun deren Nationalität gegenüber der römischen und führt zu Conslicten, die den bürgerlichen Frieden im Reiche auf das Empsindlichste stören; 1017) oder es erwacht früher oder später in den Barbaren der alte Hang zur Unstätigseit und zu slüchtigem Umberschwärmen, zu Krieg und Plünderung, und sie reißen sich los von den ihnen angewiesenen Sigen, die sie nie als ihre Heimath schäpen sernten, und sie stürzen sich nieder auf die wehrlose Berölkerung Reiches, verheerend und plündernd dasselbe durchziehend, die sie die Grenzen überschreiten, in fremden Landen ein neues Gebiet ihrer Abentener zu suchen.

#### §. 118.

#### Fortsepung.

(Anderweite peregrine Elemente im Reiche.)

Neben den bisher betrachteten peregrinen Elementen im römischen Reiche finden wir dergleichen auch innerhalb der territorialen Erwerbungen der gegenwärtigen Periode, wohrt, wenn wir von den Acquisitionen ganz vereinzelter Pankte absehen, wie z. B. des Palmetum in Arabien durch Justinian, vornämlich die Erwerbungen von Armenien durch Theodos II. und beziehentlich durch Justinian, und die Eroberungen von Africa und Italien mit ihren Pertinenzen, sowie des Gebietes der Tzanni nebst eines Theiles von Lazica durch den Letztren, in Betracht kommen. Was nun die staatsrechtsliche Stellung der Bewohner dieser Territorien im römischen Reiche betrifft, so erlangten dieselben erfedurch Justinian die Aufnahme in die Civität, während bis dahin dieselben, was Armenien betrifft, in der alten Statung der Provinzialen vor Caracalla, somit als Peregrinen belassen worden waren. Nachdem nämlich Armenia maior, d. i. das selbstständige Königreich Armenien im Gegensate



<sup>1017)</sup> So die unter Probus in Meinassen angesiedelten Franken (not. 969), die Westgothen und salischen Franken; vgl. auch Apollin. Sidon. Epistill, 13.: inter tumultus militum popularium foederatorum.

nen Intereffen zu Tage trat, in welchem nach der einen oder der anderen Seite bin das eine der beiden Elemente unterlag. Und hierans erflärt fich denn, daß die Gentilen, in vereinzelten und kleineren Gruppen und in den centralen Gebieten des Reiches vertheilt, allmählig vollständig verschwinden: in unbeträchtlichen Rasfen inmitten des ungeheuren Gros der römischen Burger verset und in ihrer politischen Stellung von Born berein in eine strengere Unterordnung unter die römische Staatsgewalt gebracht, vermögen dieselben in ihrer nationalen Selbstständigkeit für die Länge der Beit sich nirgends zu behaupten: sie werden ergriffen von den verführerischen Einflüssen römischen Lebengeund der verfeinerten Genuffe, und verschwinden damit allmissen purlos in der großen Masse der Bürger-Bevölkerung des Reiches. Und mabrend wir daher in der Notitia Dignitatum noch zahlreichen Gentilengruppen im römischen Reiche begegnen, so werden dieselben bereits zu Beginn des fünften Jahrhunderts von der Gesetzgebung nur noch in Diocese Africa erwähnt, wo sie als milites limitanei zur Ber-Theidigung des limes verwendet werden, 1014) und wenn gleich wir daneben auch noch in anderen Theilen des Reiches ihnen begegnen,1015) so ergiebt sich doch ihr allmähliges Verschwinden-daraus, daß wir in Justinians Legislation keine Spur mehr von ihnen zu finden vermögen. Dagegen bei den foederati trat in einzelnen Fällen zwar bei gleichen Voraussetzungen auch gleiches Resultat zu Tage; 1016) allein in den meisten Fällen schlug hier die Entwickelung der Verhältnisse den entgegengesetzten Gang ein; denn indem die foederati meistens eine Versetzung in die inneren Territorien des Reiches geflissentlich vermeiden, vielmehr an der Peripherie deffelben sich niederlassen, wo sie entweder in Contiguität mit ihren außerrömischen Stammgenossen verbleiben, wie die salischen Fran-

<sup>1014)</sup> Nach Arcad. Honor. et Theodos. in C. Th. IX, 30, 62. (405) und Honor. et Theodos. in C. Th. VII, 15, 1. (409).

<sup>1015)</sup> Ein Scol(aris) colle(gii) Gentilium findet fich noch in der Schenkungeurkunde bei Spangenberg, Iur. Rom. tab. neg. no. XXX., die in die 1. Pälste des 5. Jahrh. fallen dürfte, s. not. 1045.

<sup>1016)</sup> In dieser Beise haben wir das Verschwinden der ostgothischen Anstedelung in Lydien (not. 975) zu erkären; vergl. auch Apollin. Sidon. Epist. I, 8.: Student pilae senes, aleae iuvenes, armis eunuchi, literis foederati.

Justinian durch ein besonderes Edict (Edict. III.) das römische Recht in der Armenia magna ein, worauf sodann am XV. Kal. April. 536 durch Nov. XXXI, 1. pr. die Provinz als Armenia I. neu organisirt und unter einen proconsul zu Leontopolis gestellt und gleichzeitig am XV. Kal. April. 536 durch Nov. XXI. die Uebertragung des gesammten römischen Rechtes auf Armenia I. wiederholf decretirt, damit allenthalben zugleich aber auch die Versleihung der römischen Eivität an die Armenier implicite ausgessprochen ward (not. 1025).

Reben diesem Armenien sinden wir sodann in dem nördlichen Theile des Landes zwischen dem Euphrat und Tigris fünf armenische Satrapieen, 1020) welche, einstens von Maximian den Persern abgenommen, und von Jovinian denselben wieder abgetreten, 1021) endlich durch den Frieden zwischen Persien und Theodos d. Gr. wieder an Rom zurückgelangen. 1022) Die Stellung dieser Staaten zu Rom gestaltet sich dahin, daß dieselben unter erblichen Satrapen als ihren nationalen Fürsten stehen, die vom römischen Kaiser zwar mit ihrer Herrschaft besonders beliehen werden und demselben Lehnstreue (devotio) schulden, auch als deren äußeren Beweis das aurum coronarium entrichten, im llebrigen aber in ihren inneren Angelegenheiten unabhängig von Rom und insbesondere frei von röm. Besahung sind. Erst Zeno benutzte die durch eine Aussehnung der Satrapen gegebene Gelegenheit, und hob, mit Ausnahme von Balabitine, die Erblichseit der Satrapenwürde in den übrigen vier

tischen, als vielmehr auf der Kirchengeschichte und der armenischen Bischofes reihe bafirt, so find dessen Berichte über die politische Geschichte nur mit Dißs trauen aufzunehmen, und dies schon rechtsertigt das obige Berfabren.

**-8.**~'∟.

<sup>1020)</sup> Diese Satrapieen nennt Amm. Marc. XXV, 7.: Arzanene (1), Moxoëne (2), Zabdicene (3), Rehimene (4) und Corduene (5), dagegen Petr. Patr. Exc. Hist. p. 135. Bonn. Intiline, Sophene, Arzanene (1), Carduene (5) und Zabdicene (3), mährend Zosim. III, 31. Babdicene (3), Carduene (5), Rhemene (4) und Zalene nennt. Procop. de Aedif. III, 1. p. 247. 248. u. 251. Bonn. ermähnt Belabitine, Sophanene u. Asthianene, und Iustin. Nov. XXXI, 1, 3. Tzophanene oder Tzophene, Anzetene oder Asthianene, sowie Balabitine. Endlich Gratian. Valentinian. et Theodos. in not. 1023 nennen Sophanene.

<sup>1021)</sup> Bergl. Marquardt, Sands: III, 1. p. 206.

<sup>1022)</sup> Bergl. Gibbon, Gesch. 2c. des romischen Beltreiche Sp. 823. sq. ed. Sporsch.

Boigt, Jus naturale etc. II.

Satrapieen auf, die Einsetzung vielmehr ganz vom Ermessen des röm. Raisers abhängig machend. 1023) Allein auch jett noch ward in diesen Satrapieen Alles auf dem alten, nationalen Fuße belassen, 1024) bis endlich von Justinian durch die Nov. XXXI, 1. §. 3 vom XV. Kal. April. 536 das Land als Armenia IV. zur römisschen Provinz unter einem Proconsul mit Sitzu Martyropoliseingerichtet, und gleichzeitig durch Nov. XXI. vom XV. Kal. April. 536 das römische Recht in seinem gesammten Umfange daselbst eingesührt, damit zugleich aber auch implicite die Verleibung der röm. Civität ausgesprochen ward. 1025)

Und in der gleichen Maaße, wie hier in Bezug auf Armenien, verfährt Justinian auch in Bezug auf die neu erworbenen Gebiete in Africa und Italien, wie in Bezug auf das Land der Tzani nehst der röm. Lazica: auch hier erfolgt die Einführung der römischen Provinzialordnung mit Uebertragung des römischen Nechtes und implicite der römischen Civität. 1026)

<sup>1023)</sup> Procop. de Aedif. III, 1. Gratian. Valentinian. et Theodos. (187).

<sup>124)</sup> Procop. de Aedif. III, 1. 2. 3. Nov. Iustinian. XXXI, 1, § 3. (τῶν ἐθνῶν τζν).

<sup>1025)</sup> Unter Justinian sind alle Angehörigen des Reiches cives, s. not. 956., und dementsprechend nennt er dieselben in Nov. XIV. Epit. (535) obne Distinction πολίται. Wenn dagegen Justinian in Nov. CXVIII. Epit. (545) zwischen πολίται und έπαργεῶται unterscheidet, so sind bier unter πολίται ledige lich die Bürger von Constantinopel und im Gegensaße dazu unter έπαργεῶται die Provinzialen zu versteben, so daß der Gegensaß local, nicht aber auf einen Status bezüglich ist. Dies ergeben auch die Epiloge zu Nov. I. (535), CXIII (541) CXV, CXVI, CXVII (542), CXIX (544) CXXX (545) u. a. m.

<sup>1026)</sup> Begen Africa vergl. Iustinian in C. Iust. I, 27. (534), Nov. XXXVI. XXXVII. (535), CXXXI, 4. (545) und dazu Papencerdt, Geich. der Bandalischen Herrsch. in Africa, p. 329. sq.; wegen Trania u. Laxica i. not. 909. und Iustinian. in Nov. XXVIII. (535), wondch diese Gebiete zur Diöcese Hellenopontus geschlagen wurden; wegen Malten vergl. Iustinian in Pragm. Sanctio (550), in Nov. Iust. CV. (587), wagen Savigny, Geich. d. R. R. im Mittelalt. II. p. 182. sq. Gaupp, die german. Ansiedl. p. 493. sq. Savigny l. c. p. 183. not. c. stellt unter Berusung auf eine gethische Kausurtunde v. J. 551. bei Spangend. Iur. Rom. tad. neg. no. 53.: secundum leges et aedicta cuncta a nobis — inpleantur, die Annabme aus, das unter byzantinischer Herrschaft die Geisen nach dem Ed. Theodorici gelekt hätten. Dies scheint mir unrichtig zu sein um deswillen, weil 1. diese Rachsch Zustinians gegen die Göthen im directen Widerspruche mit der im Nedrigen

In entsprechender Beise aber, wie gegenüber ben peregrinen Bewohnern ber territorialen Erwerbungen des Reiches angert sich Justinians legislatorifche Thatigseit auch gegenüber den Latini Inniani und dediticii [Aeliani], welche seiner Regierungszeit von der verigen Periode noch überliesert worden waren: 1027) auch hier



von ibm beobachteten Maxime fteben murbe; 2. Die Constit. Pragm. biefer Conceffion Ermabnung thuen mußte; 3. Die von Savigny bem Ausbrude nedicta gegebene Bedeutung von Befese ber vitgothifden Ronige ale eine tednifde nicht nachgewiesen ift, (ba ber pag. 175. not. a. citirte Cassiodor. nicht folden Bewele lieferti, bemnach aber, ba in obiger Urfunde ber Bufame menbang folden Sinn nicht nothwendig erfordert, ein Grund in ber That nicht vorliegt, ben Musbrud nedicta in foldem Sinne ju nebmen, inbem bielmebr bie Bortichmeifigkeit ber rom. Urfunden bee 6. Jahrh., ebenfo wie beren banfige Ermabnung von gemiffen, ben fruberen Belten angeborigen, juriftifden Beziehungen vollommen genugt, bas Bortommen bes Ausbrudes verundum loges et aedicta auch in der bamaligen Belt qu erflaren, felbft wenn man ben Ausbruden eine Begiebung auf bas rom. Recht allein beimißt; 4 Savianns Manabme bie größten Schwierigteiten binfichtlich bes Ausbrudes legen bervorruft, ba, wenn unter legen rom. Gefege verftanben werben muffen und bie betr. Contrabenten unter bem Ed. Theod. fanten, nicht gu erfeben ift, wie Diefelben ju einer Berufung auf Die leges tommen ; endlich aber 6. Die in Frage Rebente Urfunde felbit gar nicht einmal auf bas Ed. Theod., vielmehr auf bas gemeine rom. Recht fundirt ift, fo j. B. Aquilianas quoque Nervianeque logum vigore aubiugenti, gerade bieraus aber im Gegentheile erhellt, daß Die Gothen nicht nach jenem, fondern nach diefem Rechte lebten. 3ch meinerfeite erblide in jener Musbrudeweife Richts, ale ein Beifpiel jener Bortfulle ber Cautelarjurieprubeng, Die in gang entfprechender Beife in bem Schenfungeinstrumente bei Spangenberg, 1. c. no. 26. p. 163.: socundum legem et conditionem fich verfindet.





beseitigt Justinian die vorgefundene politische Ungleichheit, jene Classen der Bevölkerung zur römischen Givität erhebend. 1028) Benn daber bierin allenthalben die Tendenz nicht zu verkennen ift, eine Gleichheit in der politischen Qualisteirung der Angehörigen des Reiches berbeizusühren, so werden doch von anderer Seite her wiederum neue Unebenheiten begründet dadurch, daß die gegenwärtige Periode an consessionelle Verschiedenheiten: an Reperei und Apostasie nicht allein Beschränfungen der Rechtssäbigseit, sondern sogar capitis deminutio media, somit also Versepung in die Peregrinität verknüpfte, 1029) woneben dann auch noch andere, bereits von früher

1028) Begen ber Latini f. C. VII, 6, 1. (531), wegen ber deditieli: C. VII, 5, 1. (530); vergl. auch lust. I, 5, 8. III, 7, 4. Theoph. Paraphr. 1, 5, 3, 4.

1029) Sier tommen in Betracht: A. Die haeretici, und gwar 1. bie Eunomiani; bitfen wird von Valentinan. Theodos. et Arcad. in C. Th. EVI. 5, 17. (389) die active, wie passive testamentifactio entgogen, von Theodos Arcad, et Honor, in C. Th. eod. 28. (394) wieder verlieben, von Arcud. et Honor. in C. Th. eod. 25. § 1. (395) entgogen, von benfelben in C. Th. eod. 27. (395) wieber verlieben; fobann wird biefe testamentifastio und bie active, wie paffive Schenfungefabigfeit bon benfelben burch ein unbefanntes Befeg von 395 - 399 entgogen (vergl. C. Th. eod. 36, pr.), bon benfelben in C. Th. eod. 36. pr. (399) wieder verlieben, entlich ben Honor, et Theodos, in C. Th. eod. 49. (410) wieder entgogen, und bies wird bon Denfelben beftatigt in C. Th. eod. 58. § 4. (415) und babei jugleich Die Inteftatsucceffion als Jenen guftanbig anerkannt. 2. Die Danidaer und refp Priscillianiften; ihnen wird von Gratian, Valentinian. et Theodos. in C. Th. XVI, 5, 7. (381) bie active, wie paffine Testamentes, wie Inteftat. Erbfabigteit entzogen, und dies wird von benf. junachft bestätigt in C. Th. eod. 9. (382), fobann in C. Th. eod. 18. (389) babin verfcharft, bag ibnen auch dle Sabigfeit ju befigen, wie ju flagen abgefprochen wird; und in gleichem Sinne wird theen auch von Arcad. et Honor in C. Th. eod. 40, (470) ibr Bermogen gu Gunften ihrer orthodogen Inteftatfuccefforen, wie auch bie Sabigfelt zu allen Elberallidten und Schenfungen, ju emtio venditio, wie ju allen Contracten abgesprochen; von Theodos, et Valentinian. in C. Th. cod 65. § 3. (428) wird inden lediglich ber mangelnben Comentifabigfeit und ber gabigfeit ju Schenfungen unter fich felbit gebacht. Beigen aber von Deni. in Nov. Valent. XVII, 1. \$ 3. 4. (445) ihnen bie active und paffive Erbfähige teit, ebenjo wie die Sabigfeit ju Contracten und jur actio iniuriarum algesprochen. Enblich von Iustin, ober Iustinian, in C. Iust. I, 5, 15. mirb ihnen nur die gabigfeit, ihren orthodogen Rindern ihr Bermogen gu binter: laffen jugeftanden, bagegen im lebrigen ble Rabigfeit ber activen tentamentifactio und donatio abgefprochen, vielmehr ihr Bermogen fur ben Tobesfall .bem Fiscus überwiesen. 3. Die Samaritaner, Montaniften, Ascobrogiten



überlieferte Grunde folder capitie dominutio auch gegenwärtig noch als mirtfam anertannt murben. 1030)

und Ophiten; ihnen wird von lustinian. in C. lust. I, 5, 18. § 1. 17. 18. nur bie Bafffelt bes testamentarifchen, wie inteftatarifchen activen Erbrechtes und ber Berichenfung und Beraugerung nur ju Gunften ber Orthobogen nachgetaffen, im Uebrigen aber entzogen. 4 Die Reftorianer und Acephali; biefen wird von Instinian. in Nov. CXV, 3. § 14. (542) ble active testamentifactio, wie die Sabigleit, ab intentato beerbt zu werden, entzogen ausgenommen gegenüber ortbodozen Personen. 5. Die baeretici im Allgemeinen; biefen wird von lustin, od. Iustinian, in C. lust. 1, 5, 13, bie active testamentifactio, mit Musnahme ber Dispositionen ju Gunften ber Freihelt, wie ber ortbobogen Rinder entzogen, und von Iustinian, in C. lust, eod. 19, (580) denfelben die Gabigteit beerbt ju werben und ju ichenten abgefprochen, ausgenommen gegenüber ben orthodogen Aguaten und Cognaten, im liebrigen aber beren Bermogen bem Fiscus jugefprochen, auch foldes von bemf. in C. Iust. eod. 22. (532) bestätigt; vergl. auch Nov. CXVIII, c. 6. (543). B. Die apostati; ihnen wird von Gratian. Valentiuian. et Theodos, in C. Th. XVI, 7, 1. (381) die active testamentifactio entgogen, und foldes wieberbelt von benfelben in C. Th. eod. 2. u. 3. (383), wie von Valentinian Theodos, et Arcad, in C. Th. eod. 4, (391) und von Arcad, et Honor. in C. Th. eod. 6. (396); fodann von Theodos, et Valentinian in C. Th. sod. 7. (426) wird foldes wiederholt und daneben auch die active Sabigleit jur donatio entzegen, mas von benfelben in C. Th XVI, 5, 65. § 4. (428) wieberholt mirb; von Buftinlan aber merden jene Confitt. von 391 und 426 im C. Iust. 7, 3, 7. aufgenommen. - Inwieweit nun bezüglich aller Diefer cap. dem, med, eintrat, bies ift ein Puntt, worüber, aus Grunden, bie biefe cap. dem. felbft betreffen, manichfache Unbeftimmtheit in ber Ausbrudeweise gu Tage tritt; folgende Ausbrude weifen indeß beutlich auf cap, dom. bin: teatandi ac vivendi iure Romano omnem protinus eripimus facultatem bel Gratian. Valent. et Theodos. la C. Th. XVI, 5, 7. (381), testamenti condendi interdicimus potestatem, ut sint absque iure Romano bei benf. in C. Th. XVI, 7, 2 (383), poena adimendae testamentifactionis peregrinorumque mutandae conditionie bei Valent. Theod. et Arcad." in C. Th. XVI, 5, 86. pr. (399) und de loco suo statuque deiecti perpetua urantur infantia pe ne in extrema quidem vulgi ignobilis parta numerentur tel **Parta in** C. Th. XVI, 7, 5. (891).

1090) Co j. W. The Balle ber Ebe von Senatoren und anderen beberen Beamten mit einer humilis abiectaque persona nach Constantin. in C. Th. IV, 6, 3. (336) und Valentinian. et Martian. in Nov. Mart. IV, 1. (454), we von Constantin. I. c. gefagt wird: maculam subire infantiae et peregrinos a Romanis legibus fieri, was in C. Iust. V, 27, 1. bellist balten ift mit Umänderung von peregrinos in alienos; im galle ber effeabnlichen Berbindung bes docurio mit einer fremben Sclavin nach Constal

tin. in C. Th. XII, 1, 6. (819).





Ueberbliden wir nun nach Alle dem Die bem romifchen Reiche angeborige Bevolkerung mit Rudficht auf me barunter befindlichen peregrinen Elemente, fo haben mir anguertennen, wie von Caracalla abwarte, wo momentan eine durchgreifende Gleichftellung aller freien Staatsangeborigen Roms burch beren Erhebung gur Civitat erfolgt mar, auf's Neue Percgrinen in nicht unbetrachtlicher Babl in dem routischen Reiche berportraten : benn nicht allein find es bie dediticii [Aeliani] und die Latini, welche wir als Beregrinen auguerfennen haben, sondern es nehmen nun auch die gentiles und foederati in größeren Maffen im romifden Reiche ihren Gig, es treten ferner in den neuen territorialen Erwerbungen auf's Reue Beregrinen gu dem Reiche bingu, und endlich begegnen wir auch vornamlich der großen Unfahl confessioneller Diffidenten, benen insgefammt Die romifche Civitat abgefprochen wird. Und wie es baber eine hiftorische Unmahrbeit fein murde, wollten wir den mobl bier und ba ausgesprochenen Gag miederholen, bag in ber gegenmartigen Beriode bis auf Juftinian berab Die Peregrinen aus dem romifden Staatsleben verfchwinden, fo haben wir felbft nicht einmal für bas Zeitalter Juftinians jenen Ausspruch als richtig anquerfennen, da auch zu deffen Beit noch jenen confessionellen-Berfcbiebenbeiten bie obige politifche Folgewirfung beigemeffen murbe. Benn daber immerhin die Wahrheit nicht zu verkennen ift, bag es die Tendeng der gegenwärtigen Periode mar, eine Ausgleichung der politischen Berschrebenheiten in den Statusverhaltniffen ber Stagte. angehörigen berbeignführen, fo baben wir doch andrerfeite auch wieberum anquerkennen, bag diefes Biel ju feiner Beit vollftanbig erreicht ward, indem andere Maximen mit jener erfteren Tenbeng in Collifion traten und, ale machtiger, wie diefe, fich erweisend, beren Bermirflichung behinderten.

Weregrinen insofern bekannt mar, als solche ben Bertebr mit felbst als Unterthanen angehörten, so ift nun factbes der Fall and insofern, als zwischen Römern und den denselben benachbarten Bol-tern 1021) ein commercieller Bertehr in der That statt hatte. Imat

<sup>1081)</sup> Die Rachbarstgaten Roms find A. entweder 1. Rom tributpflichtig. Die die hosporitantschen und das lazische Adnigreich, oder 2. fie empfangen bon Rom Tribut, wie die Saracenen (f. not. 909) oder & fie fleben völlig

sewalt im Allgemeinen dem Handel mit dem Austande abhold und eine Beschränkung des Verkehres auf das Innere des Reiches dem Sinne der Regierung am Entsprechendsten ist; wir seben, wie die Regierung hierin durch den Gedanken bestimmt wird, daß der Handel ebensowhl dem Austande Renntnisse und Fertigkeiten mittheile, welche von Jenem zum Schaden des römischen Reiches sich verwerthen ließen, 1032) wie auch Waaren zuführe, die nicht allein die Begierde der Barbaren nach dem Besige der Länder reizen konnten, von woher solche Güter ihnen kamen, sondern die auch denselben die Mittel zum Angrisse gegen Rom lieserten; wir seh en ferner, daß diese Gesichtspunkte ebenso wie die Rücksicht, allen durch den Handelsverkehr mit Nachbarstaaten etwa hervorgerusenen Streitigeseiten mit diesen vorzubeugen, ebensowohl Exportverbote hinsichtlich gewisser Artikel in's Dasein ries, 1023) wie Beschränkungen des Grenze

paritatisch, wie zumeist Perfien. Sobann B. find dieselben entweder I, von Alters ber Rachbarhaaten, oder 2. durch Eroberung unabhängig von Rom neu entstanden, wie z. B. bas frantische Reich in Gallien, oder 3. daburch entstansben, daß gewisse Landstriche von Seiten der Römer einem germanischen Bolle ausdrücklich abzetreten, oder boch von Seiten der Römer in ihre Gründung ausdrücklich gewilligt wurde, wobel aber in beiden Fällen die römische Obersberschaft, wenigstens der Theorie nach sortdauerte und von Seiten der so mit Ländereien ausgestatteten Boller auch gewisse Berpflichtungen, besonders zu Ariegebiensten für die Römer übernommen wurden; so Gaupp, die german. Ansiedlungen p. 178. sq. hierher gebörten die westgotheschen Staaten in Gallien und Spanien, der burgundische Staat in Gallien und der ostgothische in Italien. Die staatsrechtliche Stellung dieser letzteren Staaten unterschiebe Maupp, I. c., indem er dieselben als abhängige Glieder Roms aussatzt vielemehr stehen sie in einem Anlichen Berhältnisse, wie manche Staaten unter A, 1.: sie sind souveran und schulden Rom nur dovotio: Lednstreue; s. oben.

1032: Characteriftisch ist Honor, et Theodos, in C. Th. IX, 40, 24. (419): His, qui conficiend: naves incognitam aute peritiam barbaris tradiderunt, — capitale — supplicium proponi decernimus.

1083) Dem Exportverbote aus obigen Rudfichten unterliegen: Wein, Del und liquamen nach Valens et Gratian. in C. lust. IV, 41, 1. (370 ob. 373 f. Boding, Not. Dig. II, 2. p. 1090\*), Gold nach Gratian. Valentin. et Theodos. in C. lust. IV, 63, 2., Waffen und Eisen nach Marcian. In C. lust IV, 41, 2. Anderem Gesichtspuntte dagegen ordnet sich under Berbot des Exportes von baar Geld im Rebibetrage von mille follen mit Constantin. in C. Th. IX, 23, 1. (356) und des Bertaufes von Areigenen Valentinian. in Nov. Val. XXXVI, 1. § 2. (451). Begen mercen illieit.





verkehres auf einzelne bestimmte Städte dictirte; 1034) allein abgesehen davon, daß alle diese Beschränkungen nicht durchgängig sur alle Grenzbezirke des Reiches galten, 1035) so waren dieselben doch auch andrerseits durchaus nicht von der Beschaffenheit, daß sie den Handel und Verkehr mit den benachbarten Völkern etwa unmöglich gemacht und beseitigt hätten. Und wie daher Nom bis in das Zeitsalter des Justinian genugsame peregrine Elemente in seinem Insueren barg, so haben wir nun andrerseits auch anzuerkennen, wie auch nach der anderen Richtung hin eine friedliche und geschäftliche Berührung mit dem Auslande zu keiner Zeit aushörte, vielmehr auch hier ein Verkehr zwischen Bürgern und Peregrinen, durch Gewinnsucht und Speculation getragen, ununterbrochen sich sons pflanzte.

### **§.** 119.

Das privatrechtliche ius civile Romanorum und die Verleibung seiner Rechtfähigkeit an Peregrinen.

Eine Betrachtung der Quellen der gegenwärtigen Periode läßt erkennen, wie mit Ausnahme der noch unter dem unmittels baren Einflusse der zweiten Periode stehenden theoretischen Quellen

1035) So bezeugt Procop. de Aedif. III, 6.: Τζανοίς ές τους άλλως ανθρώπους τὰς ἐπιμιξίας ἀχωλύτους πεποίηχεν (ες. Ἰουστινιανός).

7

im Magem. f. Valentin. et Theodos. in C. Iust. IV, 61, 8. (381) u. Honor. et Theodos. in C. Th. VII, 16, 3. (420).

<sup>1034)</sup> So wird im Frieden zwischen Diocletian und Rarfes v. 297. Rifibie ale Sandelsplat bes romano-perfischen Vertehres bestimmt, Patric. Exc. Hist. p. 135. Bonn.; im Frieden zwischen Balens und den Gethen r. 369 zwei Städte an der Donau, Themist. Orat. X. p. 161. Dind.; im Frieden zwischen Theodos II. und Baranes v. 422 merden Rifibie, Gallinicus und Artagatas für ben Sandel zwischen Romern und Berfern festgefest nach Honor. et Theod. in C. Iust. IV, 63, 4. (Diese Const. ist obne Angabe det Beit und Consuln; fie scheint jeboch in bas 3. 422 ob. 423 gefest werben gu muffen: nach den obigen Frieden mit Perfien und vor den Tod des Sonorius; im Frieden zwischen Juftinian und Choerves v. 561 wird ber Sandel in ben Orten gestattet, wo Bollamter fich befinden nach Menander. Exc. Hist. p. 300 Bonn.; vergl. auch Gothofr. ad C. Th. VII, 16, 3. Berschieden biervon und lediglich durch Rudficht auf das Interesse bes Steuerfiscus bestimmt in Die Beschränfung bes Baarenimportes auf Hauptpläße, worüber vgl. Honor. ot Theod. in C. Th. VII, 16, 2. (410) und in C. Iust. IV, 64, 6. u. Theod. Valent. in Nov. Val. XXIII. (447).

die alten Bezeichnungen ius civile Romanorum und ius gentium in den Quellen gänzlich verschwinden und an deren Stelle vielmehr die Benennung ius Romanum oder ähnlich zu Tage tritt. Diese Thatsache selbst nun wird in §. 122 ihre nähere Feststellung und Betrachtung erfahren in Bezug auf ihre Voraussehungen und Confequenzen, wie hinsichtlich der sachlichen und historischen Bedeutung, die ihr inliegt, und es wird diese Erörterung zu der Wahrnehmung uns binleiten, daß jene uralten Wegenfätze nicht allein ihrer Bezeichnung nach, sondern auch in ihrem Wesen selbst der gegenwärtis gen Periode fast völlig eutfremdet sind. Da jedoch für uns die durch die früheren Jahrhunderte uns angewiesenen Gesichtspunkte auch für diesen gegenwärtigen Zeitraum noch von wesentlicher Bedeutung sind, um uns eine klare Einsicht in den bistorischen Entwickelungsgang der in Betracht befangenen Principien zu gewähe ren, so behalten wir zunächst für diesen und die beiden nächstfolgen= den Paragraphen den in den früheren Perioden eingenommenete. Standpunkt der Anschauung und dementsprechend auch die von Alters her überlieferte Terminologie bei, um sodann erst in §. 122 zu dem Sprachgebrauche und den maaggebenden Besichtspunkten der gegenwärtigen Periode überzugeben.

Die vorige Periode hatte der gegenwärtigen als besonders benannte Stude der civilen Rechtsfähigfeit überliefert das conubium, testamentifactio, commercium, commercium agrorum und legisactio (§. 91). Ziehen wir zunächst nun das conubium in Betracht, so schwindet diese Bezeichnung in dem alten Sinne aus den Quellen der gegenwärtigen Periode vollständig, indem sie lediglich noch wiederkehrt in dem Sinne von Che, wie bei Dioclet. et Maxim. in C. Greg. V, 2. §. 4. (295), Constantin. in C. Th. XII, 1, 6. (319.: neque conubium cum personis potest esse servilibus) und in C. Th. IX, 7, 2. (326), Arcad. et Honor. in C. Th. IV, 6, 6., Zeno in C. Iust. V, 5, 8., Iustinian. in C. Iust. V, 4, 28., Prudent. in Symm. II, 614. Isid. Orig. V, 6. IX, 7, 21. oder im Sinne von cheähnlicher Geschlechtsverbindung, wie bei Dioclet. et Maxim. in C. Greg. V, 2. §. 2. (295: illicita connubia), Constantin. in C. Th. XII, 1, 6. (319: ad sordida descendere connubia servala rum — minime — legibus prohibetur), Valentin. Valens et Gratian. in C. Th. IV, 11, 7. (366), Valent. et Mart. in Nov. Mart. IV, 1, 3. (454). Wohl aber finden wir in den Quellen der

gegenwärtigen Periode die alten Bezeichnungen wieder von iustas nuptias bei Iustinian. in Inst. I, 10, pr., iustum matrimonium bei Serv. in Aen. IV, 328., legitimae nuptiae bei Dioclet. et Maxim. in C. Iust. VI, 55, 7. u. VIII, 47, 6. u. 7. Und in der That verzbleibt für diese Bezeichnungen nicht allein der alte Begriff der civillen Ehe zwischen römischen Bürgern, im Gegensaße zur Ehe mit Peregrinen, wie dies am Deutlichsten erhellt aus Iustinian. in Inst. cit.:

Iustas autem nuptias inter se cives Romani contrahunt, 1008) sondern es verbinden sich auch nach wie vor mit solcher Che die wichtigsten juristischen Besonderheiten hinsichtlich der Wirfung. 1007) Gerade diese Momente aber berechtigen vollkommen zu dem Urtheile, daß in der That auch noch während der gegenwärtigen Periode das alte conubium des ius civile seinem Besen nach sortbestand und seine Bedeutung für die röm. Bürger sich bewahrte Grundlage besonderer und wichtiger: civiler Wirfungen der Ehe zu sein. Dages gen von selbstständiger und gesonderter Verleihung solchen conubium an Peregrinen sinden wir in den Quellen der gegenwärtigen Periode nirgends eine Spur, ja es konnte überbaupt für solche

1036) Diese Angabe wiederholt Theophil. Paraphr. I, 10, pr. unt fr. II. p. 930. Reiß, wie Harmenopul. IV, 4, 2. — Bon diesem Begriffe in wohl zu scheiden legitimae od. iustae nuptiae oder abnlich in dem weiteren Sinne einer Ehe, welche nicht gesestich verboten oder gemißbilligt war, so bei Gordian. in C. Iust. V, 4, 7. und Iustinian. in C. Iust. V, 4, 23. § 1. 7. l. 25. 26., wozu vergl. namentlich auch Arcad. et Honor. in C. Th. IV, 6, 6.: — personis, quae ex conuubio sunt, hoc est legitimis filiis; ingleichen bei Gordian in C. Iust. V, 4, 6. Endlich in noch anderem Sinne steht iustum coniugium bei Arcad. et Honor. in C. Th. XIV, 7, 1. in not. 1037.

1037) Die Lehre von der Batersolge und Muttersolge der Kinder, je nachtem die nuptiae iustae od. non iustae waren, trägt auch für diese Periede noch vor Serv. in Aen. IV, 328.: ubi non est iustum matrimonium, liberi matrem sequuntur; Boëth. in Cic. Top. p. 304. Or.: ex impari matrimonio suscepti non patrem, sed matrem sequuntur; Isid. Orig. IX, 5, 18.: Semper — qui nascitur deteriorem parentis statum sumit; 7, 21.: quoties — connubium (i. e. aequalium matrimonium non est. filii patrem non sequuntur; Arcad. et Honor. in C. Th. XIV, 7, 1. (297).: de quorum (sc. collegiatorum agnatione haec forma servatur, uti ubi non est aequale coniugium, matrem sequatur agnatio. ubi vero iustum erit, patri cedat ingenua successio. Im Nebrigen i. die sbeitirten Stellen von Dioclet. et Maxim. u. a. nt.

Rechtsverleihung um so weniger ein Bedürfniß vorhanden sein, als da, wo ce nicht genügend erschien, eine Ehe auf Grundlage des ius gentium einzugeben, die sehr leicht zu erlangende Civität sich darbot, um durch deren Erwerbung für den peregrinen Theil die Ehe zu einem iustum matrimonium zu erheben.

Hiernachst die testamentifactio 1038) bewahrt sich auch mährend der gegenwärtigen Periode ihren civilen Character und damit ihre alte Basis in dem Systeme der nationalen Berrschaft des Rechtes, und diese Thatsachen bezeugen nicht allein die von der Anschauung und Ausdrucksweise der vorhergebenden Periode in böherem Maaße influirten Stellen in Justinians Justitutionen, so in II, 10. §. 6., 19. § 4., 20. §. 24., in dessen Digesten, so in XXVIII, 1, 4. 5, 49. §. 1., und, bezüglich des Verlustes derselben durch cap. dem. media, in XXVIII, 1, 8. §. 1. 2., 5, 6. §. 2., XXX, 1, 1. §. 2., XXXIV, 5, 20. pr. und in Cod. Iust. VI, 24, 1, sondern es ergiebt fich Solches auch aus den der gegenwärtigen Periode originären, in not. 1029 mitgetheilten Stellen, wo der Berlust der testamentie 👞 factio in einer inneren Abhängigkeit zu der cap. dem. med. erscheintz Ja endlich bietet auch ein sicheres Argument einestheils die Turis ner Glosse zu I. Iust. II, 10. §. 1. no. 149. Sav. (in Gesch. d. R. R. im Mittelalt. II. p. 443):

Puberibus] Qui testamentarii sunt ut puberes esse debent et cives Romani,

und zu Inst. eod. §. 6. no. 150.:

Testamentifactio] Testamenti factionem habere videntur,

<sup>1038)</sup> Testamentifactio findet fich bei Valent. Theodos. et Arcad. in C. Th. XVI, 7, 4. pr. (3! 1), Arcad. et Honor. in C. Th. XVI, 5, 36. pr. (399), Theodos. et Valentinian. in C. Th. XVI, 5, 65. § 3. (428). Das neven testandi ius bei Gratian. Valent. et Theod. in C. Th. XVI, 5, 7. (381), facultas iusque testandi bei dens. in C. Th. XVI, 7, 1. (381), testament. condendi potestas bei dens. in C. Th. XVI, 7, 2. (383), faciendi et stapiscendi licentia testamenti bei Valent. Theodos. et Arcad. in C. Th. XVI, 5, 17. (389), testandi vel ex testamento sumendi facultas bei Arcad. et Honor. in C. Th. XVI, 5, 25. (395), conficiendorum testamentorum potestas bei dens. in C. Th. XVI, 5, 27. (395), testandi facultas bei dens. in C. Th. XVI, 7, 6. (396) und bei Theodos. et Valenting in C. Th. XVI, 7, 7. § 1. (426), testamenti aut voluntatis ultimae in testamenti faciendi licentia bei dens. in C. Th. XVI, 5, 65. § 3. 4. (428) u. a. m.

quibus licet facere testamentum, aut licet de testamendo adquirere,

wo allenthalben die testamentifactio noch auf dem Boden der civisen Mechtsfähigkeit steht; wie andrerseits der Umstand, daß noch im Harmenopul, wo indessen die Bezeichnung reorzuévri paxtiwn bereits verschwunden ist, dennoch das Verhältniß an sich das Nämsliche geblieben ist, insofern als nicht allein den capite deminuti der früheren Zeit: den deportati und Regern nach V, 1. §. 14., 5. §. 3. init. §. 13. sin., 8. §. 61., VIII, 10. §. 1. I. sq. §. 2. C. die Testamentisaction abgesprochen wird, sondern auch gleiche Voraussetzung bezüglich der Peregrinen der Bestimmung zu Grunde liegt in V, 8. §. 92.:

μηδὲ παρὰ ξένοις τοῖς ἔξω 'Ρώμης οἰχοῦσι διὰ θέσεως ἀδελρότης συνιστάσθω· κἄν τις ὡς ἀδελφὸς προληφθεὶς κληρονόμος 
γραφή, ἐκπιπτέτω τῆς κληρονομίας (nec apud peregrinos extra 
Romam habitantes per adoptionem fraternitas constituitor. 
Etsi quis ut frater adscitus scriptus sit heres, hereditate excidat).

Daher ist es als Omissum aufzusassen, wenn unter den der testamentisactio nicht theilhaften Personen weder von Iustinian. in Iust. II, 10. §. 6., noch von Theoph. in Paraphr II, 10. §. 6., ebensomenig wie im Harmenop V, 1. §. 10. sq., 8. §. 46. sq. §. 59. die Peregrinen genannt werden.

Dieser Civilität der testamentisactio entspricht es nun auch, daß dieselbe als Gegenstand besonderer Berleihung an Peregrinen sich vorsindet, und zwar in der doppelten Erscheinungssorm, daß zunächst die active testamentisactio als Bestandtheil des ius togae aufgesaßt und in diesem daber den Peregrinen verliehen wird, werüber vgl. §. 99, und sodann in der Weise, daß eine derartige Versleihung durch kaiserliche Specialversügung ertheilt wird, wie davon Kunde geben Arcad. et Honor. in C. Th. XVI, 5, 25. §. 1. (395):

A patre nostro quibusdam (sc. Eunomianis) fuerat super testandi iure beneficio speciali concessum;

und Honor. et Theodos. in C. Th. VI, 5, 58. §. 4. (415):

Qui de Eunomianis speciali beneficio meruerant, ut eis testamenti factio indulgeretur, wozu vgl. not. 1029.

Dahingegen das commercium ist dem Namen und der Sache nach aus den Quellen der gegenwärtigen Periode völlig entschwun-

den, indem der vermögensrechtliche Verkehr unter Lebenden bereits frühzeitig theils die letzten Punkte seiner civilen Basis aufgab, theils auch die Geschäftssormen, welche auf jenem Gebiete als civile noch überliesert worden waren: die mancipatio, in iure cessio und siducia (§. 112) entweder ihren gänzlichen Untergang oder eine Verwandlung ihres Besens ersuhren. Denn was zunächst die Manscipation betrisst, so sinden wir, wenn wir von ihrer Erscheinungssorm als coëmtio und testamentum per aes et libram, ingleichen bei der Adoption und Emancipation als nicht hierber behörig abssehen, daß dieselbe zunächst als Rechtsgeschäft über die causa mancipii der gegenwärtigen Periode gar nicht überliesert wurde, indem sie vielmehr hiersür mit dem Rechtsinstitute des mancipium selbst wohl bald nach der lex Antoniniana in Begsall gesangte, 1039) wie solches sich ergiebt aus Diocletian, et Maxim, in C. Iust. IV, 43, 1.:

Liberos a parentibus neque venditionis neque donationis titulo neque pignoris iure aut alio quolibet modo — — in alium transferri manifestissimi iuris est.

Sodann als Form der Persection der donatio sinden wir die Manscipation, neben der Tradition sür res nec mancipi, noch während der vorigen Periode in Bezug auf die res mancipi und in der Stellung eines nothwendigen Requisites solcher Schenkung, und wenn auch bereits Antoninus Pius die Schenkungen zwischen Eltern und Kinder auch in Bezug auf die res mancipi von jenem Ersorsdernisse befreit, 1040) so wird doch dieselbe im Uebrigen für die Schenkungen solcher Sachen noch als nothwendig anersannt von Dioclet. et Constant. in fr. Vat. §. 313 (296) u. Dioclet. et Maxim. in C. Hermogen. VII, 1. (293—304) u. fr. Vat. §. 293 (293). 1041)

**L** .

<sup>1039)</sup> Schilling, Inst. § 31. not. bb. nimmt an, daß das mancipium noch in der Constit. von Constantin. in C. Iust. IV, 43, 2. fortbestanden babe, ja consequenter Beise bätte derselbe anzunehmen, daß solches auch noch in dem Edict. Theodorici 94, in der lex Rom. Visig. Paul. V, 1. § 1., in Petri Except. Leg. Rom. I, 14. fortlebte. Allein das hierbei berührte Versbältnis ordnet sich gar nicht dem alten mancipium unter, daher auch eine Mancipation dabei nicht mehr vorsommt und dementsprechend auch nicht dieser, sondern nur der venditio gedacht wird.

<sup>1040)</sup> Nach Constantin. in C. Th. VIII, 12, 4., wozu vergl. Dioclet. et Constantin. in fr. Vat. § 314. und Schilling Inst. § 358. not. 6.

<sup>1041)</sup> Hiermit stimmen überein die Instrum. donat. Statiae Irenes von 252 bei Zell, Epigraphit I. no. 1780., T. Flavii Syntrophi ebendas.

Wohl aber läßt Constantin. in fr. Vat. §. 249. (316. vgl. Schilling, Inft. §. 358 not. h.—k.) die Mancipation als Requifit der Schenkungen fallen, indem er für res mancipi, wie nec mancipi gleichmäßig die Abfassung eines schriftlichen Instrumentes vor Zeugen, Tradition vor Zeugen und gerichtliche Infinuation vorschreibt, und hiermit stimmt auch überetn, daß Constantif. in C. Th. VIII, 12, 2. (316) für die Schenkung von Grundstücken und awar von italici, wie stipendiarii fundi an den emancipatus minor die Mancipation für unnöthig erklärt. Daß indeß auch nach dieser Zeit die Mancipation noch bei Schenkungen angewendet murde, erschen wir theils aus Constantin. in C. Th. VIII, 12, 4. (319), worin derselbe nicht allein die obige Bestimmung des Antoninus Pius dahin wiederholt, daß bei Schenfungen zwischen Eltern und Rindern weder Mancipation, noch Tradition erfordert werde, sondern auch bezüglich der übrigen exceptae personae der lex Cincia noch der Mancipation als vorkömmlich gedenkt, 1042) theils aus · Constantius in C. Th. VIII, 12, 5. (333), worin ebenfalls der traditio vel mancipatio als nicht erforderliches Requisit der Schenfungen gedacht wird. Wenn wir nun hierbei allenthalben die Mancipation in ihrer alten Bedeutung als eines selbstständigen Rechtsgeschäftes aufzufassen haben, worauf auch die legislatorische Ausdrucksweise traditio vel mancipatio binweist, so tritt dagegen

no. 1779., T. Flavii Artemidori ebentas. no. 1785., wo indes die Interpunttion dabin zu berichtigen ist: — — facturum se dixit. **Dolumque** malum huic rei abesse afuturumque, sic haec recte dari etc.

<sup>1042)</sup> Constantin sagt: sive mancipationis decursa fuerit solennitas, vel certe res tradita doceatur. Hiernach wird daber die Mancipation durch die Tradition ersett. Da nun aber Constantin durch die Constit. von 816 (in fr. Vat. § 249.) die Tradition als Requisit der Schenkungen auch binsichtlich der hier in Frage stehenden Personen vorgeschrieben hatte, so ist die obige Bestimmung nicht dabin zu sassen, daß die Schenkungen zwischen den exceptae personae (mit Ausnahme von Eltern und Kindern) alternativ durch Mancipation oder Tradition persect würden, sondern daß die Tradition auch hier absolut nothwendig sei, während die Mancipation nur als weitere Solennität zur Tradition binzutrete. Indem aber gleichwohl auch bei manzgelnder Mancipation die Tradition an sich genügt, so ist demnach die Erstere in Wabrheit gar nicht mehr gesetzliches Requisit, sondern nur freibeliebte Gerschäftsform, auf welche Constantin um ihrer häusigen Borkömmlichkeit willen Rücksicht nimmt.

ein wesentlich verschiedenes Verhältniß zu Tage bei Constantius in C. Th. VIII, 12, 7. (355. vgl. Schilling, l. c. §. 358. bb.):

cum genitoris mei scitis evidenter expressum sit, nullam donationem inter extraneos firmam esse, si ei traditionis videatur deesse solennitas, — in omnibus deinceps observari negotiis oportebit, ut donatio inter extraneos minus firma iudicetur, si iure mancipatio et traditio non fuerit impleta;

denn indem wir hier zum ersten Male dem Requisite der mancipatio et traditio begegnen, so haben wir nun hierunter keineswegs zwei selbstständige Rechtstitel der Persection der Schenkung zu versstehen, vielmehr Mancipation und Tradition als jenes einheitliche, ungetrennte, juristische Ganze auszusassen, welches durch traditionis solennitas von Constantius umschrieben wird, als Tradition somit, welche unter einer von der alten Mancipation entlehnten Solensnität sich bewerkstelligte. 1043)

Wenn daher Iulianus in C. Th. III, 5, 8. (363) als Requisit der Schenkung nicht der mancipatio, sondern nur der traditio und dies "in praediis italicis vol kipendiariis seu tributariis" gedenkt, so haben wir doch hier allenthalben jene solenne Tradition zu verstehen. Durch Theodos. et Valentinian. in C. Inst. VIII, 54, 29. (428) ward nun die Abfassung eines schriftlichen Instrumentes für die Schenkungen insoweit erlassen, als jede andere beliebige beglaubigende Form für genügend erklärt ward, so daß daher fortan als gesetzliche Requisite der Schenkungen insgemein. erfordert wurden Beglaubigung des Schenkungsactes auf beliebige Weise, Tradition vor Zeugen 1044) und gerichtliche Instinuation. Allein als die regel=

<sup>1043)</sup> Schilling, Inft. § 258. not. cc. sucht seine abweichende Auffassung von diesem Gesetze dadurch zu rechtfertigen, daß er mit Savignt, Berm. Schr. I. p. 322. sq. der cumulativen Verbindung einen electiven Sinn beimist. Affein die Berechtigung bierfür ist nicht dargetban, und kann überhaupt gegenüber dem Tenor des Gesetzes nie dargetban werden.

<sup>4044)</sup> Doch fiel das Requisit der Tradition binweg, sobald der Schenker den ususfructus sich zurückehielt (usufructuaria donatio); so bereite nach altem Rechte (vergl. Schilling, Inst. § 350. not. k.), welches Honor. et Theodos. in C. Th. VIII, 12, 8. im J. 415 ausbeben, und in C Th. eod. 9. im J. 417 wieder herstellten. Ilm nun die Schenkung gegen Ansechtung wegen Mangel der Tradition sicher zu stellen, so ward im 5. Jahrb. und später regelsmäßig der ususfructus, wenn auch nur auf wenige Tage zurückbehalten, wos aus sich erklärt, daß die aus jener Beit uns überlieferten Documente regels

mäßig vorkömmliche Geschäftsform erkennen wir immer noch die Abfassung eines vom Schenker unterzeichneten schriftlichen Inftrumentes unter Zuzichung von mitunterschreibenden Beugen, nebft Tradition vor Zeugen und gerichtlicher Insinuation des Instrumentes; denn dies ergiebt bereits die Constitution von Leo et Maiorianus in Nov. Mai. VII, 1. §. 9. (458), welche der Unterschrift der fünf Mancipations= oder Traditionszeugen gedenkt, 10440) vor Allem aber die Constit. von Zeno in C. Iust. VIII, 54, 31. (478), welche verordnet, daß im Falle der Abfassung eines schriftlichen Instrumentes und bei gerichtlicher Insinuation die Zuziehung von Zeugen nicht erforderlich sei und somit auch die unsolenne Tradition genüge, mogegen im Falle nicht schriftlicher Abfaffung die obige Const. von Theodos. et Valentinian. von 428 auch ferner noch maakgebend sein solle. Dennoch macht von den bierin zugestandes nen Erleichterungen der juristische Lebensverkehr wenigstens für die wichtigeren Schenfungen von Grund und Boden keinen Gebrauch, daher wir auch jett noch die von früher üblichen Formalitäten bei den Schenkungen dieser Zeit vorfinden, deren Instrumente uns überliefert find, obwohl gerade hier meistentheils, weil die Schenkungen usufructuariae donationes sind (not. 1044), die traditio als nicht forderliches Requisit sich erweist. 1045) Später traf sodann

mäßig usufructuariae donationes enthalten; vergl. auch noch Iustinian. in C. Iust. VIII, 54, 35. \$5. (530) und Savigno, Gesch. d. R. a. i. R. a. II. p. 187.

<sup>1044</sup>a) Die Stelle lautet: praedia vel urbana vel rustica nunquam sine interpositione decreti curialis alienet. — — In mancipio tantummodo distrahendo non est decreti quaerenda solennitas, si quinque primorum curiae subscriptio atque consensio adiecta monstretur. In mancipio distrahendo heißt: bei Beräußerung des Grundstüdes duch Mancipation; die Mancipation selbst aber ist die obige solenne Tradition.

<sup>1045)</sup> Hierher gehört: A. aus der Zeit des occidentalischen Kaiserreiches die usufr. donat. des Gaudiosus an die Kirche von Ravenna bei Spangenberg Iur. Rom. Tab. Neg. no. 30., die ich in die 1. Hälfte des 5. Jahrt. versetze (not. 984 und 1015) und die usufr. donat. der Flavia Kantippe an die mansionarii ecclesiae S. Marine Romanae wahrscheinlich aus ter nämlichen Zeit bei Spangenberg l. c. no. 36; hier sinden wir: a. notarielles Instrument in Gegenwart von 5 mitunterschreibenden Zeugen abgefaßt und vom Notar unterzeichnet; dagegen verloren ist b. die Nachricht bezüglich der gerichtlichen Infinuation; endlich c. gesetzlich nicht ersordert ist, daß an Stelle der Tradition des Schenkungsobjectes Tradition der Schenkungsursunde vor

das Edictum Theodorici c. 51. 52. u. 53. (500) eine Abanderung jener gesetzlichen Bestimmungen insosern, als für die Schenfungen von Mobilien die Tradition allein als ersorderliches Requisit binsgestellt wird, wobei indeß solenne Tradition vor Zeugen verstanden ist und hinzugesügt wird, daß der Beweis der beschehenen Tradition durch ein von den Zeugen unterschriebenes Justrument erbracht werden könne; dagegen für die Schenkung von Immobilien wird der übliche Geschäftsbrauch sancirt und erfordert theils schristliches Schenkungsinstrument vor Zeugen errichtet und von denselben unterschen, theils solenne Tradition vor Magistrat oder drei Euriaslen, theils gerichtliche Insinuation; 1046) während für die ususructen, theils gerichtliche Insinuation;

den 5 Beugen vorgenommen und von den Beugen befundet wird: hanc chartulam posita(m) super sancta Evangelia (Ac)tiona(riis praefatae) Acclesiae a memorato Gaudiuso sub iusiurandum traditam vidi; B. aus der Zeit des Odavacar 1. die usufr. donat. des Theodovius an die ecclesia Cornutiana von 471 bei Spangenberg l. c. no. 26.; bier finden wir: a. schrifts liches Inftrument vom Notar abgefaßt und vom Schenfer unterzeichnet; b. gerichtliche Infinuation; wogegen Trabition fehlt; 2. Die donat. Des Königs Dbavacar an den Pierius vom 3. 489 bei Spangenberg l. c. no. 27.; bier finden wir a. Abfassung schriftlichen Instrumentes durch einen toniglichen Rotar und Unterzeichnung deffelben durch einen koniglichen Procurator; b. gerichtliche Infinuation der Schenkung; c. folenne Tradition in Gegenwart eines Chartularius und eines Deputirten der Curie von Suracus, worüber das Protocoll ebenfalls zu den Acten genommen wird; 3. die usufr. donat. der Maria an die Rirche von Ravenna vom J. 491 bei Spangenberg, l. c. no. 28.; bier findet fich: a. schriftliches Instrument unterzeichnet von ber Schenkerin und von 3 Beugen mitunterschrieben, und b. gerichtliche Infinuation; 4. scheint in diese Zeit, nicht aber in die der ostgothischen Kerrschaft (da die Tradition den Erfordernissen von Ed. Theodor. 53. entschieden nicht ent= spricht) ju gehören die usufr. donat. eines Unbefannten an ben Vigilius bei Spangenberg no. 40.; hier finden wir: a. schriftliches Instrument, pon mahrfceinlich 3 Zeugen und mahrscheinlich auch vom Schenker unterzeichnet; b. ge richtliche Infinuation; dagegen muß als gesetlich entbehrlich gelten c. Die folenne Tradition in Gegenwart eines Curialen, worüber Protocoll ju den Acten genommen ift.

1046) Die mangelhast redigirten Bestimmungen lauten nach Rhon in c. 51.: donationes sub hac solemnitate praecipimus celebrari. Quodsi cuiuslibet pretii res mobilis sortasse donetur vel certe mancipium, sola traditione largientis sit perfecta donatio; quae tamen scripturae side possit ostendi, cui testium subscriptio monstretur C. 52. Si vero praedium rusticum aut urbanum quisquam libero arbitrio conserre voluierit, scriptura munisicentiae etiam testium subcriptionibus robo-

Boigt, Jus naturale etc. II.

tuaria donatio auch jest noch die Tradition als überflüssig anerstannt wird (not. 1046). Rach diesen Requisiten sinden wir daber auch die uns überlieserten Schenkungen aus den Jahren 500—553 in Italien vollzogen. 1047) Endlich Iustinian. in C. lust. VIII, 54, 35. (530) beseitigt die Nothwendigseit der Tradition bei den Schenkungen ganzlich und ersorderte lediglich noch die gerichtliche Institutas

rata gestis municipalibus allegetur; ita ut confectioni gestorum praesentes adhibeantur tres curiales aut magistratus aut pro magistratu defensor civitatis cum tribus curialibus aut duumviri vel quinquennalis (nach Sav.: tres curiales et magistratus aut pro magistratu defensor civitatis cum tribus curialibus aut duumviri vel quinquennalesi: qui si defuerint, in alia civitate quae haec habuerit, allegationis firmitas impleatur, aut apud sudicem eiusdem provinciae, quod donatum fuerit allegetur. C. 53. De traditione vero quam semper in locis secundum leges sieri necesse est, si magistratus, desensor, duumviri aut quinquennalis (nach Sav.: magistr. desens. aut duumviri quinquennales) forte desuerint, ad consicienda introductionum gesta, tres sufficiant curiales, dummodo vicinis scientibus impleatur corporalis introductionis effectus. — Eine bemertenswerthe llebereinstimmung mit diesen Bestummungen läst ersennen Papian. 23., wo ebenfalls die usufr. donat der Tradition nicht erserbert.

1047) hierher gehört: 1. Die donat. der hildevara von Grund und Beden an den Ecclefius vom 3. 523 bei Spangenberg 1. c. no. 29.; bier erfennen wir a. schriftliches Instrument vor 3 Zeugen errichtet und von diesen, wie ben ber Schenkerin unterzeichnet; b. gerichtlich Infinuation, wogegen c. die Traditionsbefundung verloren gegangen ift; 2. Die usufruct. donat. von Grunt und Boden, wie von Mobilien Seitens ber Runilo, einer Gothin an Die Rirde von Ravenna aus d. 3. 553 bei Spangenberg l. c. no. 31.; bier finden wir a. notarielles Instrument von 5 Beugen und von diefen, wie von ber Schenkenn und dem Rotage unterzeichnet; b. gerichtliche Infinuation, wogegen c. Die fefenne Tradition für entbehrlich erklärt wird um der Retention des ususfructus willen: quarum rerum sstarum triginta dierum ususfructus est nobis pro traditione (i. e. traditionis) sollemnitate retentio, monchen ard Tradition der Schenkungeurfunde fich vorfindet und von den Zeugen befundet wird: me praesente est tradita donatio, mabrend die Schenkerin fagt: quae tradenda erant, tradidimus; 3. die donat. usufr. der Gothin Siftens an die Rirche von Ravenna bei Spangenberg l. c. no. 38 ift übereinstimment. mit alleiniger Ausnahme von 6 Beugen anstatt 5, und demmach auch wehl in die nämliche Beit zu versegen; namentlich spricht dafür die auedrückliche Berufung auf die gesetzlichen Bestimmungen (ut leges censeunt), welche bie Tradition bei der donat. usufr. für überfluffig ertlaren, da das fpaten justianeische Recht folche Ausnahme zur Regel für alle Schenkungen erfeb.

tion für Schenkungen über 500 solidi, wozu er dann in C. Iust. VIII, 54, 37. (531) ergänzend noch beifügt:

Verba superflua, quae in donationibus poni solebant, scilicet sestertio nummo uno, assium quatuor, penitus esse reiicienda. 1048)

Zwar werden nun diese Gesetze wohl zu Anfang des Jahres 554 auch auf Italien übertragen 1040) und verbleiben in Gültigkeit ebenssowohl für die Periode der bozantischen, wie auch der longobardisschen Herrschaft daselbst, allein nichts destoweniger behält auch jetzt noch der rechtliche Verkehr seine früheren (Veschäftsformen wenigsstens für die wichtigeren Schenkungen bei, wie dies theils Leo in Nov. Leon. L., 1050) theils die aus dieser Periode uns überlieserten Schenkungsurfunden ergeben. 1051)

Unternehmen wir es nun, inmitten dieser bunten Bielfältigkeit von Formen und Gesetzen, welche auf dem Webiete der donatio uns entgegentritt, das Schicksal der Mancipation dabei näher zu bestimmen, so bietet uns hierfür den sichersten Ausgangspunkt die Const.

. 🦫

<sup>1(48)</sup> Vergl. Schilling, Inft. § 359.; wegen der Lesart vergl. Savigny, verm. Schr. I. p. 322. not. 1

<sup>1049)</sup> Justinian, in Const. Pragm. 11.

<sup>1050)</sup> Καν ύπο μάρτυρσιν ό της δωρεας αντιποιούμενος ταύτης αντιποιήται biefer Passus erweist die obige Annahme für das buzantische Kalserreich diefer Zeit.

<sup>1051,</sup> hierber gehört: 1. die usufr. donat. des Bonus und der Martyria an die Rirche von Ravenna vom 3. 572 bei Spangenberg L c. no. 33, wo fich findet: a. notarielles Instrument vor 5 Zeugen errichtet, von biefen und von den Schenkern, wie vom Notar unterzeichnet, b. gerichtliche Infinuation; 2. die donat. usufr. des Gregorius an das Klofter des beil. Andreas vom 3. 587 bei Spangenberg no. 34.; bier finden mir: a. wohl wie 1 .; b. wie 1 b; c. in Bezug auf die Tradition die Clausel: quae retentio ipsius ususfructus prefato Monasterio — pro sollemni et legitima traditione constare sanxerunt, woneben endlich noch Tradition des Schenfungeinstrumentes, welche die Beugen besonders befunden (hanc donationem - traditam vidi); 3. donat. usufr. bes Jobannes an bie Rirche ju Ravenna aus ber Zeit bes Exarchates bei Spangenberg no. 35.; a. wie 1., nur daß 6 ftatt 5 Beugen zugezogen find; b. wie 1 b; c. Tradition ber Schenkungeurkunbe und Befundung darüber burch bie Beugen (wie 2 c); 4. donnt. bes Stephanus an die Kirche von Ravenna bei Spangenberg no. 37. ift in a-c vollkommen übereinstimmend mit 3, nur baß 5 ftatt 6 Beugen. Bergl. auch Savignu, Gefch. d. R. n. im Witt. Alt. II. p. 112. not. q.

von Constantin d. Gr. aus dem J. 316 in fr. Vat. §. 249. Denu indem dieses Gesetz die Nothwendigkeit der Mancipation bei Edenkungen beseitigte, vielmehr statt deren neben der gerichtlichen Infinnation Abfaffung eines schriftlichen Instrumentes vor Zengen, wie Tradition vor Zeugen vorschrieb, gleichwohl aber einerseite über die Zahl dieser Zeugen Nichts bestimmt war, mahrend andrerseits wiederum der Lebensverkehr selbst die von Constantin gesetzlich beseitigte Mancipation noch beibehielt, so lag es nun nabe, daß man ebensowohl die Zahl der Instrumentszeugen von denjenigen der Mancipationszeugen entlehnte, wie auch daß im Laufe der Zeit die Mancipation, indem sie mit der Tradition in Continuität trat, immer inniger mit dieser sich verschmolz, bis sie schließlich zu einer reinen Solennität der Letteren herabsank. Und wie nun bereits Die obcitirte Constitution von Constantius aus d. 3. 355 (bei not. 1043) diesen Entwicklungsgang verrath, so spricht auch derselbe darin unverkennbar sich aus, daß nunmehr jene Tradition als solemnis traditio in den Quellen uns entgegentritt, oder voraus. gesetzt wird (not. 1045 unter B, 2.). Jene Solennität aber solcher Tradition, wie die daneben vorkommende Erwähnung der Mancipation in den Schenkungsurkunden werden wir weiter unten besonders in Betracht ziehen.

Benden wir nun der Mancipation in ihrer Bedeutung als Form der Eigenthumsübertragung unsere Betrachtung zu, so haben wir a priori der Annahme Raum zu geben, daß hier die Mancipation ebenmäßigen Schritt hielt und gleiches Schicksal ersuhr, wie bei der Schenkung, d. h. daß sie von Constantin d. Gr. an allmäblig mit der Tradition zu einem einheitlichen Acte verschmolz in der Weise, daß ein Theil ihrer Solennität auf die Tradition übertragen und hiermit die Letztere zu einer solennis traditio umgewandelt ward. Und diesen Umwandlungsproces erblicken wir bereits vollendet in der Const. von Theodos. Arcad. et Honor. in C. Th. II, 29, 2. §. 1. 2. (394):

Si quid eo nomine in auro vel argento vel in ceteris mobilibus datum fuerit, traditio sola sufficiat, et contractus habebit perpetuam firmitatem, quoniam collatio rei mobilis inita integra fide hac ratione cumulatur. Quodsi praedia rustica vel urbana placitum continebit, scriptura, quae ea in alium transferat, emittatur, sequatur traditio corporalis, et rem fuisse comple-

٠.

tanı, gesta testentur; aliter enim ad novum dominum transire non possunt neque de veteri iure discedere.

Denn indem hier die Requiste der Eigenthumsübertragung auf-Grund des sogenannten contractus bustragii festgestellt werden und bierbei bestimmt wird, daß bei Mobissen die einsache Tradition genige, bei Immobissen dagegen nach Raaßgabe der Borschriften für die donatio Absassung eines Instrumentes und Tradition, Beides wohl ebenfalls vor Zeugen, nicht minder auch gerichtliche Insinuation erfordert werde, so geht nun hieraus mit Bestimmt-beit bervor, daß die Mancipation als selbstständiges Rechtsgeschäft zu jener Zeit für die Eigenthumsübertragung bei keinerlei Objecten mehr erfordert, wie angewendet wurde, vielmehr eine solenne Tradition an ihre Stelle getreten war. Und diese Aufsassung sindet auch ihre schlagende Bestätigung ebenso durch Valentin. in Nov. Val. XXXI, 1. pr. §. 1. (451), wie durch die lex Rom. Visigoth. (506), Paul. I, 13. §. 4.:
Si id quod emptum est neque tradatur neque mancipetur, ven-

Si id quod emptum est neque tradatur neque mancipetur, venditor cogi potest, ut tradat aut mancipet,

movon der Sinn näher bestimmt wird durch die Interpret. in h. l.: Si eam rem, quam aliquis accepto pretio facta venditione distraxit, tradere distulerit, ad traditionem rei, quam vendidit, omnibus modis compellendus est;

sowie Ibid. Paul. II, 17. §. 3.:

Res empta, mancipatione et traditione perfecta, si evincatur, auctoritatis venditor duplo tenus obligatur;

denn hier haben wir in der ersten Stelle unter der traditio aut mancipatio so, wie in der letten Stelle, eine mancipatio et traditio, und unter dieser wiederum, wie in der zweiten Stelle, eine traditio, d. h. eine traditio solennis zu verstehen.

Während daher in Gallien zur Zeit der westgothischen Herpschaft auf dem Gebiete der Eigenthumsübertragung das Verhäfteniß noch genau des Nämliche ist, welches uns bereits die Constit. des Constantius v. J. 355 auf dem Gebiete der Schenkungen vorsührte, daß nämlich die Mancipation mit der Tradition zu einem einheitlichen Acte verschmolz und demnach in der solennis traditio die letzen Ausläuser der Ersteren uns begegnen, so nahm bagegen in Italien die Entwickelung insofern eine andere Wendung, als hier wir den Ueberbleibseln der Mancipation an einer anderen Stelle begegnen. Indem nämlich hier, wenigstens für Immobilien, die



fung des Königs Davacar an den Pierins v. J. 489 (not. 1045) begegneten, und welche durch das Ed. Theodor. c. 53 gesetzlich nermirt wurde, so scheint es nun hierdurch herbeigesührt worden zu sein, daß jene Ausläuser der Mancipation, welche vorber auch bier mit der Tradition sich verbunden haben mögen, diese ihre Berbindung in der Weise wieder lösten, daß bei Rausgeschäften mit gerichtslicher Tradition alle und jede Mancipationssolennität gänzlich ausgegeben wurden, bei Kausgeschäften mit privater Tradition dagegen sie Kausgeschäften mit privater Tradition dagegen für die letztere das Requisit der fünf Zeugen beibehalten, im Uebrizgen dagegen die Mancipationssolennität auf den Act der Bellzziehung des Kauses selbst zurückgezogen und mit diesem, gleich in der ältesten Zeit verbunden wurde, eine Wahrnebmung, welche durch die Verkaussurfunden aus der gegenwärtigen Periode allenthalben ihre beste Bestätigung erhält. 1052)

<sup>1052)</sup> hiernach haben mir zu icheiben: A. venditiones gu privater traditio solennis; hierher gehört: 1. die vendit. ber Bothin Tulgilo an ten Peregrinus vom 3. 539 bei Spangenberg l. c. no. 49.; bier finden wir: a. notarielles Instrument vor 5 Beugen errichtet, und von biefen, wie rem Bertaufer unterzeichnet; b. Mancipationesolennitat: "nummo usuali dominico uno" (welche Clausel ohne alle weitere Berbindung baftebt); c. außergerichtliche Tradition vor mohl 5 Beugen; 2. in der vendit. Des Gethen Gundilebus an ben Alamut v. 536-54 bei Spangenberg 52-; bier fintet fich: a. wohl wie 1 "; b. Mancipationesvlennität: "nummum usualem domicon [unum] —;" c. wohl wie 1 c; 3. die vendit. des Domninus an den Deusdedit v. 572 bei Spangenberg no. 54.; bier findet fich: a. wie 1-: b. Mancipationesolennität "ere dominic(am leg. dominicio uno", und dann die Clausel: .. huic venditioni, traditioni mancipationique rei sstae dolum malum abesse"; c. wie 1°; d. gerichtliche Infinuation; 4. auf ein Mehreres, als auf eine berartige Mancipationefolennitat fann auch nicht gefoloffen werden aus der Nachricht über eine Bertaufeurt, bei Spangenberg no. 47. — B. Venditiones zu gerichtlicher Tradition; hierher gehort: 1. tie vendit, bes Domnicus an ben Montanus vom 3. 540 bei Spangenberg no. 34. bier finden wir: a. notarielles Inftrument vor 5 Beugen, und von Diefen, mie von bem Berfaufer unterzeichnet; b. gerichtliche Infinuation; c. gerichtlich: Tradition (sollemnis traditio), worüber die Urfunde zwar verloren gegangen ift, die jedoch nach Maaggabe der gerichtlichen Tradition bet ben Schenfungen (not. 1045) fich beurtbeilen läßt; 2. Die vendit, bes Bafilius an ben Rusticus vom 3. 504 bei Spangenberg no. 48; bier finden wir a. wohl wie 14, b. u. c. wie 16 und 1e; 3. Die vendit. Des Gothen Minnulus an ten Biacius rem 3. 541 bei Spangenberg no. 52; bier finden mir a. u. b. mie 1 . u. 16, n. c.

Stellen wir nun diese Ausläuser der Mancipation in ihrem äußeren Auftreten sest, so haben wir anzuerkennen, daß allenthals ben, wo wir denselben begegnen, sei es innerhalb, sei es außerhalber des römischen Reiches, die gleiche Erscheinungsform sich darbietet: Hingabe eines oder mehrerer Goldstücke im Gesammtwerthe von einem Sesterze (1%/10 Sgr.) Seitens des Acquirenten an den Bersäußernden in Gegenwart von fünf oder sechs oder sieben Zeugen und unter Aussprechung gewisser stehender, die Acquisition ausssprechender Worte. Denn gerade dieses Bild wird dem Auge vorzgesührt in der lex Rom. Visig., Caj. I, 6. §. 3.:

Emancipatio autem, hoc est manus traditio, quaedam similitudo venditionis est: quia in mancipationibus praeter illum, hoc est certum patrem, alius pater adhibetur, qui fiduciarius nominatur. ergo ipse naturalis pater filium suum fiduciario patri mancipat, hoc est manu tradit, a quo fiduciario patre naturalis pater unum aut duos numos, quasi in similitudinem

ein Fragment der Urfunde über die gerichtliche Tradition; 4. die vendit. des Clerus der Rirche E. Anaftaffae an den Betrus v. 3. 551 bei Spangenberg no. 53; hier finden wir a. - c. wie 1 - - c. - C. Eine dritte Classe bilden die usufructuariae venditiones, wo nach Analogie der usufructuariae donationes (not. 1044) die Tradition gang hinwegfällt, und ebenso von der Mancipation teine Spur fich vorfindet; hierher gehört 1. die vendit. des Deusdedit an den Holdiger aus dem 6. Jahrh. bei Spangenberg no. 56; hier finden wir a. notarielles Instrument vor 5 Zeugen errichtet und von diesen, wie vom Verkaufer unterzeichnet; b. an Stelle der Tradition die retentio ususfructus: preservat sibi sstus venditor usumfructum rei dierum triginta, quod ss[t]o comp[arat](ori) pro sollemni [et] corporale traditione constavit; c. gerichtliche Infinuation; 2. die vendit. der Rusticiana an den Johannes vom 3. 591 bei Spangenberg no. 56; bier finden wir: a. wie 1ª, b. wie 1b und mit ähnlicher Clausel; c. wie 1°; 3. die vendit. vom Jahre 616-619 bei Spangenberg no. 57.; hier finden wir: a. mobl wie 1.; b. und c. mie 1b u. 1°; bier lautet die Clausel ad b: sibi - [v]endetor usumfructum retenuit dierum decem, quod possit ssto comparatori h[eredi]busque eius, ut leges censeunt, pro sollemni et cor[po]rali traditione constare videatur; huic rei, venditioni, nuncupationi, traditionique d[o]l[um] m[alum] abesse;" bier ift zunächst unter nuncupatio nicht mancipatio zu versteben, und sodann das ut leges conseunt als eine den donationes usufr. entnommene Claufel (no. 1047 fin.) aufzufaffen, welche nichtesagend ift, da bezügliche Befete gar nicht vorhanden maren, welche die Tradition bei der vendit. usufr. erlaffen hatten, vielmehr bierin lediglich ein gewohnheiterechtlicher Sas fich aussprach; vergl. Petr. Exc. II, 13.



pretii accipit, et iterum eum acceptis numis fiduciario patri tradit. hoc secundo et tertio fit, et tertio eum fiduciario patri mancipat et tradit et sic de patris potestate exit. Quae tamen emancipatio — ante curiam facienda est, ubi quinque testes cives Romani in praesenti erunt, et pro illo, qui libripens appellatur, id est stateram tenens, et qui antestatus appellatur, alii duo, ut septem tertium numerus impleatur.

Und hiermit stimmt ebensowohl überein die eit. Const. von Justinian v. J. 531 in C. Iust. VIII, 54, 37, woraus wir zugleich ersehen, daß jene Formalitäten auch im Oriente Platz gegriffen und sich erhalten hatten, wie auch die italischen Verkaufsurkunden aus der gegenwärtigen Periode in not. 1052 unter A.

Nach Alle dem nun haben wir die Frage wegen der Fortdauer der Mancipation während des Ausganges der gegenwärtigen Periode dahin zu beautworten: die Mancipation in ihrer alten Bedeutung, als selbstständiges Rechtsgeschäft für die Zwecke der Eigenthumsübertragung und Schenkung ersuhr allerdings von Constantin d. Gr. abwärts sehr rasch ihren Unterganz; 1053) allein in jenen Ausläusern, die wir im Obigen seststelten, erhielt sich dieselbe in der That theils bei den res mancipi, theils bei Immobilien im Allgemeinen ebensowohl im byzantischen Reiche und in Italien bis in das Zeitalter Justinians, wie auch im westgothischen Reiche in Gallien, und im ostgothischen und longobardischen Reiche in Italien. Dabei erscheint im Orient und in Gallien jene Mancipationssolen nität mit der Tradition zu einem einheitlichen Acte verbunden und gestaltet die Letztere zur traditio solennis, 1054) während sie in Italien

<sup>1054)</sup> Hinsichtlich der Tradition haben wir in Bezug auf Inmeditien zu scheiden: A. die Tradition schlechthin, d. i. die Besitzaustassung; diese erselgt in einer Formel wie: "in quam vacuam possessionem — fundi Concordiacos vindetores ssti se suosque omnes inde exsisse, excessisse decessisseque diexerunt et eundemqne comparatorem Peregrino v. st. heredesque ejus ex causam hujus venditionis in sstam rem hire, mittere, ingredi, possidereque permiserunt, sieut et alio dyplomum vacuali desuper hanc rem," in der Vendit. von 539 bei Spangenterz no. 49.; hieraus bezieht sich die Clausel: "Constat heos hac die — tra-



<sup>1053)</sup> In diesem Sinne ist es zu fassen, wenn Boëth. (geb. um 470 †524) in Cic. Top. p. 322. Or. von der mancipatio als etwas Vergangenem sprickt. Ebenso sest er p. 321. sq. den Unterschied zwischen res mancipi und nec mancipi in die Vergangenheit.

Moment bildet. Und eine ähnliche Bewandtniß dürsen wir vielleicht auch anerkennen, wenn Isid. Orig. V, 25, 31. 1055) von dem Fortsbestande der Mancipation zu seiner Zeit spricht. Dagegen endlich die Erwähnung der Mancipation in den italischen Schenkungs= urkunden 1056) scheint als reine Clausel ohne bestimmte Sachbedeustung aufgefaßt werden zu müssen.

dedisse et tradederunt Peregrino" ebendas, wie vielfach anderwärts, so in no. 48. 50. 52. 56. B. die traditio corporalis oder solennis d. i. die Befiteinweisung; diese erfolgt: 1. gerichtlich, so in Italien nach not. 1045 u. not. 1052 unter B.; hierauf bezieht fich die epistola traditionis, b. i. das schriftliche (Besuch bes Beräußernden an das Gericht um Bornahme ber Inrestitur, so bei Spangenberg no. 50. und 51., 2. außergerichtlich und vor 5 Zeugen, aber obne Mancipationesolennität, so in Italien nach not. 1046. unter A.; diese Tradition wird bezeichnet als tradit. sollemnis, so bei Spangenberg in no. 50. 54. 56., trad. corporalis, jo in no. 27. und Ed. Theod. c. 53., sollemnis et corporalis, so in no. 38. 55. 57., sollemnis et legitima, so in no. 34., traditionis sollemnitas, so in no. 31.; 3. außer= gerichtlich und mit Mancipationesolennitat, jo im byzantinischen Reiche und im westgothischen Gallien; diese Tradition wird bezeichnet als mancipatio et traditio von Constant. bei not. 1043 cit. und in lex Rom. Visig., Paul. II, 17. § 3.; traditionis solennitas von Constant. bei not. 1043 cit., Iulian. in C. Th. III, 5, 8. (363), Valentinian. Valens et Gratian. in C. Th. III, 5, 9. (368); traditio schlechthin von Iulian. in C. Th. III, 5, 8. (363), Theodos. Arcad. et Honor. in C. Th. II, 29, 2. § 2. (394), Honor. et Theodos. in C. Th. VIII, 12, 8. (415) 9. (417), Theodos. et Valentinian. in C. Th. III, 5, 13. (428). Achnlich scheint Papian. 34.: si traditione celebrata possessio fuerit subsequuta, und Petr. Except. II, 3.: iure traditionis i. e. investiturae corporalis, wezu vergl. II, I3. C. Die Tras bition ber Contracteurkunde; diese finden wir ermähnt und von ben Zeugen bekundet bei der douat in Spangenb. no. 42.: "in ac chartula donationis me praesente super sca evangelia traditam vidi, und ähnlich auch in no. 30. 31, 34, 35, 36, 38, 45.

1055) Mancipatio est, quia manu res capitur. Unde oportet eum, qui mancipium accipit, comprehendere id ipsum, quod ei mancipio datur; dagegen Isid. V, 25, 23., wo ebenfalls die Mancipation erwähnt wird, fasse ich als historische Angabe; s. not. 1059.

1056) So in der donat. v. 553 bei Spangenberg no. 31.: quae mancipanda erant, mancipavimus; von 572 in no. 33.: donamus, cedimus, tradimus ac mancipamus; von 587 in no. 34.: dono, cedo, trado et mancipo; aus derselben Zeit in no. 38. und von 625 in no. 39.: transscribo, cedo, trado et mancipo; endich in der Berlaussurlunde von 879 bei Lupi, Cod. Dipl Bergom. p. 893.: vendo et trado et mancipo in iura et

Endlich die Mancipation als Form der Bestellung von servitutes praediorum rusticorum wird, wenn wir von dem gar nicht hierher behörigen Fall der deductio absehen, nach Gaius in der röm. Litteratur gar nicht mehr erwähnt, so daß wir der Annahme Raum geben dürsen, es sei diese Geschästssorm der gegenwärtigen Periode gar nicht überliesert worden.

§. 120.

Fortsepung.

(Das privatrechtliche ius civile Romanorum.)

Indem wir von der Mancipation zur Betrachtung der in iure cessio übergeben, so kommt, wenn wir von derselben in ihrer Beziehung zur adoptio und manumissio per vindictam als nicht hierber behörig, ingleichen von der in iure cessio tutelae absehen, ron der wir bestimmt wissen, daß sie bereits in der zweiten Periode aufgehoben ward, dieselbe in Betracht als Form der Eigenthumsübertragung, der Perfection der donatio, der Servitutenbestellung, sowie als in iure cessio hereditatis. In der ersten und den letteren beiden Beziehungen fallen die jungsten Erwähnungen, welche der in iure cessio als eines noch bestehenden Rechtsinstitutes gedenken. dem Ausgange der vorigen Periode, den Werken nämlich des Ulpianus und Paulus anheim, wogegen in ihrer Beziehung zur Schenkung dieselbe noch erwähnt wird von Diocletian. et Maximian. in C. Herm. III, 1. (293-304). Ermägen wir daber, wie bereits Gai. Inst. II, 25. berichtet, daß die in iure cessio in allen den Beziehungen, wo mit ihr Die mancipatio concurrire, nur selten noch zur Anwendung gelange; daß ferner alle späteren, als die angegebenen Duellen der in iure cessio als noch üblich nicht mehr Erwähnung thuen, 1057) so dürfen wir in der That der Annabme Raum geben, daß die in iure cessio bald nach Diocletian pollig außer Uebung kam und namentlich von Constantin d. Gr. an gange lich verschwand, seitdem die Veränderungen in den Rechtsformen

potestatem tuam, da dieser Ausbrucksweise ber bewußte Sinn bes Sprachsgebrauches in not. 1052 unter B, 3. schwerlich noch untergelegt werden kann. Vergl., auch Gundermann in Zeitschr. f. deutsch. Rt. XVII. p. 191. not. 99.

<sup>1057)</sup> Monmisen, Zeitschr. XV. p. 369. glaubt die Erwähnung der in iure cessio in einer daselbst mitgetheilten Inschrift zu finden; allein das Zeltalter der Letteren ist unbestimmt und jene Thatsache selbst nicht ficher.

7

Des geschäftlichen Lebens Plat griffen, welche wir in §. 119 bei Betrachtung der Schicksale der Mancipation beobachteten. Damit stimmt überein, daß auch Boöthius in Cic. Top. p. 322. Or. der in iure cessio als einer untergegangenen Geschäftsform gedenkt, daß ferner das Ed. Theodor. dieselbe nicht kennt, und Justinian im Corp. Iur. gestissentlich alle Stellen interpolitt hat, welche die in iure cessio erwähnten. Zwar sinden wir nun, daß die in iure cessio als eine noch bestehende Geschäftsform erwähnt wird in der lex. Rom. Visigoth., Paul. III, 6. §. 32.:

In iure cessione amittitur ususfructus, quoties domino proprietatis eum fructuarius in iure cesserit wozu vgl. ibid. §. 28.; allein auch diese Stelle nöthigte keineswegs zu der Annahme des Fortbestandes des alten in iure cessio in Gallien, indem vielmehr unter dieser Bezeichnung lediglich eine gerichtlich beschene Abtretung zu verstehen ist. 1058)

Hichre Erwähnung gegen die Mitte des 3. Jahrh. bei Modestin. lib. 2. Differ. s. Tit. de Depos. et Commod. (Collat. X, 2, §. 2.: in fiduciae iudicio), dürfte aber bereits zu dieser Zeit ihrem Versalle entgegengeeilt sein. Denn indem jene fiducia sich darstellt als Verstauf nehst Eigenthumsübertragung mit Vorbehalt des Rücklaufsrechtes, wobei die eivilen Formen der Eigenthumsübertragung mit der besonderen lex fiduciae das characteristische Merkmal jenes Rechtsgeschäftes bilden, so war nun dessen Untergang bedingt dadurch, daß jene eivilen Formen selbst der Eigenthumsübertragung: die mancipatio und in iure cessio theilweis bereits in der zweiten

1058) Cedere beteutet in den Quellen der gegenwärtigen Periode abstreten, wofür Zeugniß bietet Isid. Orig. V; 25, 32.: Cessio est propriae rei concessio, sient est illud: "Cedo iure propinquitatis." Cedere enim dicimus quasi concedere, id est, quae propria sunt. Und in diesem Sinne sinden wir bereits den Ausbruck in der donat. Statiae Irenes vom J. 252 bei Zell no. 1780.: vacuae possessionis cessio, und kehrt derselbe wieder in den donationes und venditiones bei Spangenberg no. 29. 33. 38. 53. Daher ist in iure cedere eine Abtretungeerstärung vor Gericht geben, oder ein dixaoripio παραχωρείν, wie das Gloss. Labb. besagt. — Da endlich die Bessauflassung ebensalls eine solche cessio war, so nahm Lestere auch den Sinn von traditio an, worüber vergl. Du Cange, Gloss. s. v. cedere — Isidor. Orig. V, 25, 23., we ebensalls die in iure cessio erwähnt wird, sasse ich als rechtsbisterischen Bericht aus, s. not. 1059.

Periode, in ganz allgemeiner Maaße aber namentlich seit Constantin d. Gr. außer Gebrauch kamen und an ihre Stelle nunmehr eine solenne Tradition trat. Daher mußte nunmehr die siducia durch eine omtio venditio des ius gentium unter Vorbehalt des Rücklauses und mit solenner Tradition ersetzt werden und auf diese Entwickelung der Dinge weist in der That bereits hin die Const.

Si fundum parentes tui ea lege vendiderunt, ut sive ipsi sive heredes eorum emtori pretium quandocunque vel intra certa tempora obtulissent, restitueretur, teque parato satisfacere conditioni dictae heres emtoris non paret, ut contractus fides servetur, actio praescriptis verbis vel ex vendito tibi dabitur.

Dürsen wir daher der Annahme Raum geben, daß jene alte siducia die erste Hälste des 4. Jahrh. nicht überlebte, so wird auch diese Ansicht nicht widerlegt, daß noch die spätere Zeit eine siducia kennt. Diese nämlich sinden wir vor Allem in der lex. Rom. Visig., Paul. I, 9. §. 8.:

Minor adversus distractiones eorum pignorum et fiduciarum, quas pater obligaverat, si non ita ut oportuit a creditore distractae sint, restitui in integrum potest,

and Interpret. in h. l.

Ċ

Minor annis ea, quae pater eius oppignoraverat vel fiduciae causa posuerat, etc.

Ibid., Paul. II, 4. Rubr.:

De -- pignore fiduciave;

ferner Ibid., Paul. II, 13. §. 1—8. u. Interpret. in h. l., Paul. III, 6. §. 16.:

Rem legatam testator si postea pignori vel fiduciae dederit, etc.;

sowie Ibid. §. 69. u. V, 1. §. 1.:.

Iidem (sc. filii) nec pignori ab his aut fiduciae dari possunt: und Interpret. in Paul. V, 6. §. 7.:

Precario (sc. possidet), qui per precem postulat, ut ei in possessione permissu domini vel creditoris fiduciam (leg. fiduciarii) commorari liceat.

Allein hier allenthalben nimmt die fiducia eine ganz andere Stelslung ein, als im alten röm. Rechte, indem sie hier das Faustpfand

...

٠,٠

bezeichnet, mährend das pignus die Hopothek, d. i. das Psandrecht ohne Besitz des Psandobjectes vertritt. Und in diesem Sinne sinden wir auch fiducia, wie pignus bereits bei Apoll. Sidon. Epist. IV, 24.:

Pecuniam pater tuus Turpio, vir Tribunicius, mutuam pridem, si recordaris, a Maximo Palatino postulavit impetravitque, nil quidem fiduciae pignorisque, vel argenti sequestrans valobligans praediorum,

wo das argenti sequestrans mit der fiducia, das obligans praediorum mit dem pignus sich verbindet. Und in dem gleichen Sinne von Faustpfand erscheint auch die fiducia in der italischen Urfunde bei Spangenb. Iur. Rom. Tab. Neg. no. 73., aus der Zeit vor Odaracar (nach Spangenb. um 444):

De fundo Partilatico, quem Tranquillus — fiduciae nexu obligaverat;

ja in der obigen Bedeutung sinden mir bereits die beiden Ausdrücke siducia und pignus bei Arcad. et Honor. in C. Th. XV, 14, 9. (395):

Pignoris atque fiduciae obligatio perseveret,

so daß wir hieraus mit Bestimmtheit ersehen, daß zu Ausgang des 4. Jahrh. nicht allein die alte siducia bereits untergegangen, sons dern sogar die Bezeichnung selbst ihren technischen Sinn geändert batte. 1059)

1059) Richt darf die Fortbauer der alten fiducia gefolgert werden aus Boëth. in Cic. Top. p. 340. Or. und Isid. Orig. V. 25, 21, 23., da deren Berichte ale rein hiftorische Rotigen gelten muffen. Wenn dagegen Ambros. de Tobia 12. sagt: Syngrapham nuncupat, chirographum nominat, hypothecam flagitat, pignus usurpat, fiducias vocat, obligationem asserit, usuras praedicat, centesimas laudat, fo erblide ich bierin nur ein unverftandigee Busammenraffen von jurift. Bezeichnungen, welches zu keinerlei Folgerung berechtigen fann. Benig Gewicht lege ich auf Gloss. Labb.: fictucia, πεποίθησις, ύποθήκη, ένέχυρον, παβρησία, τεθαβέηκώς, τα bier technisches und untechnisches unter einander läuft. Das Corp. Iur. endlich ift in Bezug auf das Pfandrecht meines Erachtens fo ftart interpolirt, wie in feiner anderen Rehre. Der Papian. und bas Ed. Theod. geben feine Ausbeute. Begen der fiducia in lombarbischen Urfunden vergl. Gavignn, Gefch. d. R. R. im Mitt. A. II. p. 234. not. d. und Edict. Rothar. Reg. LXII. § 4. - Ermas Anderes ift, daß fiduciare frubzeitig bereits die Bedeutung von verpfänden angenommen hat, worüber vergl. z. B. die Inschr. bei Bell, no. 1801, bei Murat. 794, 1., Tertull. de Idolatr. 23., Gloss. Labb.: fiduciat, ὑποτί. .

Endlich die usucapio erhielt sich bekanntlich bis auf Justinian herab, der ihr durch die Const. vom 18. Oct. 531 in C. Iust. VII, 31, 1. eine Umgestaltung zu Theil werden ließ, wodurch sie mit der praecriptio longi temporis in eine nähere Verbindung gebracht ward, dementsprechend dieselbe auch noch erwähnt wird in der italischen Berkaufsurkunde vom J. 572 bei Spangenberg, Iur. Rom. Tab. Neg. no. 54., wie von Boëth. in Cic. Top. p. 308. Or. u. Isid. Orig. V, 25, 30., und sich vorsindet in der lex Rom. Visig., Paul. V, 5., mährend das Ed. Theod. 12. nur eine 30jährige Ersthung anersennt, dagegen der Papian. hierüber schweigt.

Nach Alle dem nun können wir hinsichtlich der dem commercium anheimfallenden und der gegenwärtigen Periode überlieferten civilen Formalgeschäfte das Resultat hinstellen, daß dieselben ents weder in dem Zeitalter Constantins d. Gr. oder bereits noch früher völlig außer Gebrauch famen, wie die in iure cessio und die fiducia, oder aber ihre juristische Wesenheit völlig veränderten und lediglich ein in Acuferlichkeiten noch fich ähnlich bleibendes Scheindasein sich fristeten, wie die Mancipation, oder endlich ihre Existenz während der ganzen gegenwärtigen Periode behaupteten, wie die Usucapion. Und wenn es nun zunächst hinsichtlich jener Ausläuser der Mancipation einem Zweifel nicht unterliegen fann, daß diese von jenem Zeitpunkte an, wo fie zur Solennität für die Tradition berabsank, zugleich auf das Gebiet des ius gentium übertrat, se daß daher auch der Peregrine die solenne Tradition in der in §. 119 festgestellten Form vornehmen konnte und auch wirklich vornahm, worauf die Auwendung dieser Traditionsform bei den venditiones der Gothin Tulgilo im J. 539 und des Gothen Gundilebus au den Gothen Alamud in den Jahren 536—544 (not. 1052) genugsam hinweist; wenn sodann bezüglich der Usucapion ebenso menig ein Zweifel obwalten kann, daß diese in der gegenwärtigen Periode auf das Gebiet des ius gentium übertrat, da hierauf nicht allein der allgemeine Entwickelungsgang hinweist, welchen die rechtsgeschäftlichen Erwerbtitel in Bezug auf den Vermögensverkehr unter Lebenden einschlugen, sondern wir solches bereits daraus mit Sicher-

θεται, fiduciatus, δποτιθέμενος; Gleiches gilt von officuciare in den Urfunden bei Spangenberg no. 50, 52. und infiduciare in der Urfunde bei Spangenberg no. 55. und L. Longob. Liutpr. VI, 5.

beit entnehmen dürfen, daß nach Iustinian. in C. Iust. VII, 31, 1. eit. die Usucapion gerade eine Hauptbedeutung in Bezug auf die praedia Italica fich bemahrt hatte, mährend andrerseits wir mährend der gangen gegenwärtigen Periode Peregrinen auch im Gigen= thume von derartigen Grundstücken vorfinden, 1060) ja endlich auch an sich schon es undenkbar erscheint, daß die Usucapion allein noch ibren civilen Character sich bewahrt habe, nachdem die in iuro cessio und fiducia untergegangen, die Mancipation aber in ibrer verwandelten Gestalt auf das Gebiet des ius gentium übergeleitet worden mar; nach Alle dem nun dürfen wir daher sagen, daß das den Vermögensverfehr unter Lebenden regelnde einile Rechtsgeschäft mit Ginschluß der Usucapion in der gegenwärtigen Periode inso= weit, als es nicht überhaupt unterging, der Entwickelung der Berbaltuiffe folgte, welche bereits durch die mabrend der vorigen Beriode von der Rechtsbildung eingeschlagene Richtung vorgeschrieben mar: es verließ allmählig seinen eivilen Boden und trat über auf das Gebiet des ius gentium. Und da nun civile Klagen auf dem Gebiete des Vermögensverkehres unter Lebenden der gegenwärtis gen Periode nur insoweit überliefert worden maren, als dieselben abhängig und bedingt waren durch eine civile Geschäftsform für Begründung des Rechtes, wie die actio auctoritatis und fiduciae, so erfubren nun einerseits mit dem totalen oder partiellen Unter= gange dieser Geschäftssormen, andrerseits mit deren Hebertritt auf das Gebiet des ius gentium auch jeue Klagen ihren Untergang, indem 3. B. die actio fiduciae unterging, dagegen die actio auctoritatis durch die duplae stipulatio mit ihrer Condiction oder durch die actio emti verdrängt mard. Daher erscheint es als eine durch diese Entwickelung der Verhältniffe bedingte einfache Consequenz, wenn, wie wir in §. 119 herverhoben, in der gegenwärtigen Periode das alte commercium dem Namen, wie der Sache nach völlig verschwindet und seine Beziehung zur einilen Rechtsfähigkeit verliert.

Und Gleiches ist auch der Fall mit dem commercium agrorum, welches zwar in den Quellen der gegenwärtigen Periode noch gesgannt wird, nämlich von lustinian. in Dig. XXX, 1, 40. u. XXXI, 1, 49. §. 2. 3. (vgl. Beil. XII. §. VII. unter 4), in Wahrheit aber

<sup>1060)</sup> Bergl. § 115, sowie megen ber Berhältniffe am Ausgange biefer Periode Gaupp, die german. Ansiedlungen p. 184. 495 fin. sq.

bier in einer völlig veränderten Bedeutung erscheint. Denn da in der gegenwärtigen Periode den Peregrinen Grundeigenthum auch am Fundus Italicus eingeräumt ward (not. 1060), so können wir hinter jenem commorcium agrorum unmöglich noch eine einle Fähigkeit der Person zum Eigenthumserwerbe an dem des einlen Eigenthums fähigen Grund und Boden erblicken, vielmehr baben wir anzuerkennen, daß gegenwärtig diesem commercium lediglich noch eine Beziehung zu den, von der einisen Basis abgehobenen, neuen Besitzerhältnissen im röm. Reiche und deren Unterschieden zukommt, wie solche einestheils durch die besondere Qualität des Grund und Bodens als praedium militare, limitaneum, terra laetica, anderntheils durch die besondere Qualität der Person als römischer gentilis und soederatus, als laetus und colonus an die Hand gegeben waren.

Endlich die logisactio als Civilvrocefform erfuhr in der gegenwärtigen Periode ihren völligen Untergang durch Verschwinden
der letten Ueberbleibsel des Legisactionenprocesses, mahrend als
Geschäftssorm der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insomeit sie als in
iuro cessio schlechthin erscheint, ihr Untergang bereits im Obigen
dargelegt ist; insomeit dagegen sie als in iuro cessio in der manumissio per vindictam und adoptio bis auf Justinian berab ihr
Dasein fristete, steht sie einestheils auf dem Gebiete des Manumissions und civilen Familienrechtes, worans in §. 121 zurückzukommen ist, mährend sie andrerseits, was gegenwärtig sur uns das
maaßgebende ist, in den Quellen der gegenwärtigen Periode die
alte technische Beneunung legis actio verliert; denn in den Justinianischen Gesesbüchern: Dig. I, 7, 4, 16, 3, 20, 1, u. Cod. VIII,
48, 1. erscheint die legisactio lediglich noch als Stück der iuris dietio
des Magistrates.

So daher sind unter allen, unter besonderen Benennungen abgeschlossenen Sphären der civilen Rechtefähigseit conubium und tostamentisactio die einzigen, welche bis zum Endpunkte der gegen, wärtigen Periode ihre civile Wesenheit sich behanpteten, während commercium, commercium agrorum und legisactio sediglich in völlig verändertem Sinne und anderer Beziehung und dem privatrechtlichen ius civile entfremdet sediglich in gleichsautender Bezeichnung und sich vorsinden. Allein wie bereits in der vorbergehenden Periode die Erscheinung zu Tage trat, daß die testamentikactio

als das vornämliche und bedeutungsvollste Stud der privatrechts lichen einilen Rechtsfähigkeit aufgefaßt murde (g. 91), so mirkt nun diese Anschauung anch für die gegenwärtige Periode fort und offenbart sich hier darin, daß in der That die testamentifactio das einzige Stud der civilen Rechtsfähigfeit ist, dessen Civilität mit vollem Bewußtsein anerfannt und mit ftarker Betonung in ben Rechtsquellen hervorgeboben wird, mahrend bezüglich des conubium solches nur gang vereinzelt geschieht. 1061) Und hieraus daber haben wir gewisse Erscheinungen zu erklären, die in den Driginalquellen der gegenwärtigen Periode uns entgegentreten, den Umstand nämlich, daß in den Fällen, wo jene Quellen die cap. dem. media ausspreden und dabei deren Folgewirkungen gedenken, von allen civilen Rechten einzig und allein die testamentifactio 1062) es ist, deren Berlust ausdrücklich und fast regelmäßig mit der cap. dem. verknüpft wird (not. 1029), ja daß die testamentifactio allein als das Besondere neben dem vivere iure Romano als dem Allgemeinen, wie andrerseits in gleicher Weise der Verluft Jener neben der Berfetung in die peregrinorum conditio genaunt wird, 1063) so daß hiernach scheinbar die testamentifactio allein in einem inneren Abhängigkeiteverhältniffe zur röm. Civität steht.

## §. 121.

Das privatrechtliche ius gentium der Römer.

Das privatrechtliche ius gentium batte zu Ausgang der vorbergehenden Periode das ganze Obligationenrecht und einen Theil

<sup>1061)</sup> Einem anderen Gefichtspunkte bagegen ordnet fich unter, daß Boëth. in Cic. Top. p. 304 Or. des conubium der Römer als eines untergegangenen Institutes gedenkt; hierfür liegt der Grund vielmehr barin, daß für die unter oftgothischer Herrschaft stehenden Römer in der Ibat das conubium seinen völligen Untergang erfahren hatte, indem die Ebe des Römers mit der Gothin in ihren Wirkungen der Ihe mit der Römerin gleichgestellt mar.

<sup>1062)</sup> Zwar wird in einzelnen Fällen ber cup. dom. in not. 1029 auch noch die Inteftaterbfähigkeit, die Fähigkeit zu Schenkungen, zu Contracten, zu Rlagen, felbst zum Befig und dergt. abgesprochen; allein diese Verbindung ift nicht eine innere, nothwendige und folgenmäßige, sondern eine äußere, zusfällige und freibeliebte.

<sup>1063)</sup> Bergi. not. 1029 fin. unb baju Theodos. Arcad. et Honor. in C. Th. XVI, 5, 23. (394): vivant iure communi: scribant pariter ac scribantur heredes.

Boigt, Jus naturale etc. II.

des Sachenrechtes sich unterworsen, das Testamentsrecht nur böchnt unbedeutend in der mortis causa capio berührt, auf dem Gebiete des Ches und Familienrechtes dagegen eine weitergreisende Herischen und endlich das Processrecht sast völlig occuvirt, so daß nur das Intestaterbrecht, das Vormundschaftsrecht und das Manumissions und Patronatrecht von ihm unberührt geblieben waren (§. 112). Indem nun auch in der gegenwärtigen Periode die Rechtsentwickelung die von früher her vorgezeichnete Richtung verfolgte, so sinden wir nun auch hier ein Weiterumsichgreisen des ins gentium auf Kosten des ins civile.

Zunächst auf dem Gebiete des Testamentserbrechtes bleibt das Gebiet des ius gentium das alte: es ist lediglich die mortis causa capio, die ihm von Justinian in Dig. XXXV, 1, 55. frei gegeben ist, mährend die gesammte übrige Partie dieses Rechtsgebietes von der eivilen testamentifactio beherrscht wird (§. 109).

Sodann auf dem Gebiete des Sachenrechtes sind die Erfolge, welche im Rampse mit dem ius civile das ius gentium errang, gegeben durch das Resultat von §. 119 sq.: das ius gentium gewinnt auch die letzten Positionen, in denen hier das ius civile bisber noch sich behanptet hatte, und vernichtet damit die alten technischen Beschisse von commercium, commercium agrorum und resp. legisactio. Daher ist nunmehr das ganze Rechtsgebiet des Vermögensverkehres unter Lebenden von dem ius gentium beherrscht und in gleicher Maaße den Gentilen, wie den Römern eröffnet. Und in der That sindet auch dieses Verbältniß seine volle und bestimmte Anersensung in dem Friedensvertrage zwischen Justinian und Shosress von Persien v. 3. 561, der in Art. VII nach Monander, Exc. Hist. p. 361. Bonn. lautete:

ώστε τοὺς ἐπεγκαλοῦντας περὶ τοῦ σίνεσθαί τι σφᾶς τοὺς ἀντιπολιτευομένους δίκη τέμνεσθαι τὸ φιλονεικούμενον, ἢ δι ἐπυτῶν τῶν τῆν βλάβην πεπονθότων ἢ δι οἰκείων ἀνθρώπων εν τοῖς μεθορίοις παρὰ τοῖς ἄργουσιν ἐκατέρας πολιτείας ἔυνιόντων οὕτω δὲ τὸν ζημιώσαντα ἀκέσασθαι τὸ σκάζον (nt, si qui quererentur, sibi quid danni illatum esse a contrariae partis civibus, indicio dirimatur controversia sive ab iis ipsis qui iniuriam passi sint, sive a certis hominibus, qui in continiis apud utriusque partis praefectos conveniant, et ita, qui peccaverit, danno medeatur);

fowie in Art. XI nach Menander, l. c. p. 362.:

Εί πόλις έτέραν ζημιώσει πόλιν ή όπωσοῦν διαφθείρει τι τῶν αύτῆς, μή τῷ νόμῷ τοῦ πολέμου μήτε μήν δυνάμει στρατιωτική, άλλως δέ δόλω τινί και κλοπή έβεβαιώθη τοιγαροῦν τὰ τοιουτότροπα ἀναζητεῖν ές τὸ ἀκριβές, καὶ έπανορθοῦσθαι τοῦς δικαστάς τοῦς έν τοῖς πέρασιν έκατέρας πολιτείας ίδρυμένους (si una civitas alteri detrimento fuerit sive quocunque modo, non legitimo bello neque exercitus vi, sed dolo et latrocinio damnum intulerit — — statutum est, ut in eiusmodi iniurias diligenter inquiratur et iudices, qui in utriusque regni confiniis iuri dicundo sunt praepositi, in cos animadvertant). Denn indem hier jede Rechtsverlegung, mag sie einen delictischen oder einfach rechtswidrigen Character an sich tragen und im Verfehre zwischen Privaten vorkommen oder von Communen ausgeben, in Bezug auf Römer und Perfer verpont und dem eivilprocegnali= ichen Verfahren überwiesen wird, so ift bierin alleuthalben nur eine völlige Gleichstellung ber Bürger der contrabirenden Staaten ebensowohl in Bezug auf das den Bermögensverkehr unter Lebenden regelnde Civilrecht vorausgesett, wie in Bezug auf das Givilprocefrecht ausgesprochen, so daß auch hier jede Spur des alten commereium und ius actionis auf das Vollständigste verschwunden und eine wesentlich verschiedene Ordnung der Verhältnisse an die Stelle getreten ift. Und gleiches Berhältniß läßt auch Iustinian. in Dig. XLIX, 15, 7. §. 2. crfennen.

Hiernachst auf dem Gebiete des Ibe- und Familienrechtes scheint eine Erweiterung des ius gentium nicht eingetreten zu sein, wenn immer auch das Lettere in seinem alten Besitze sich behauptet: die formlose Lingehung der Ibe verbleibt ebensowohl demselben, wie gewisse Wirfungen in Bezug auf das Verhältniß zwischen Wann und Weib, zwischen Estern und Kindern. 1064) Indes begegnen wir während dieser Periode in Bezug auf solches matrimonium einer

<sup>1064)</sup> Ein Belspiel solcher Ebe bietet Moses Choren. Hist. Arm. III, 16, 2., wo zur Zeit des Kaiser Julian der Armenier Rerses die Tochter des Römers Apioning, hetrathet, wie Amm. Marc. XX, 11. und Athanas. ad solit. vit. ag. tom. I. p. 856. Lipsiens., wonach zur Zeit von Constantius der König von Armenien, Ariaces, die Olumpias, Tochter des praesectus praetorio Ablavius heirathet. Begen Richtausschung der Ehe durch cap. dem. med. vergl. Constantin. in C. Th. IX, 42, 1. (321).

Coust. von Valentinian. et Valens in C. Th. III, 14, 1. (nach Böcking, Not. Dign. II, 2. p. 1090° v. J. 370), die zu mehrsachen Zweiseln Veranlassung bietet und dabin lautet:

Nulli provincialium cuiuscunque ordinis aut loci fuerit, cum barbara sit uxore coniugium nec ulli gentilium provincialis femina copuletur. Quodsi quae inter provinciales atque gentiles affinitates ex huiusmodi nuptiis exstiterint (quod in iis suspectum vel noxium detegitur), capitaliter expietur.

Vor Allem nun ist bezüglich dieser Constitution festzubalten, daß dieselbe nicht vom kirchlichen und religiösen, sondern vom staatlichen und politischen Gesichtspunkte ans gegeben ift, wie dies bereits Böcking, Not. Dign. II, 2. p. 1087\* dargelegt hat, daher dieselbe nicht die Che mit den Seiden, sondern mit den Peregrinen verbietet, und zwar um deswillen, weil solche Che für staatsgefährlich erachtet wird. 1065) Und sodann haben wir anzunehmen, daß jenes Gesetz auch nur die Eben mit den Peregrinen fremder Nationalität verbot, so daß die Eben mit den in die Peregrinität versetzten Remern durch jenes Gesetz nicht betroffen wurden. 1066) In dieser Maage aber finden wir in der That jenes Gesetz noch in Aumendung unter Theodos d. Gr., bezüglich deffen ansdrücklich berichtet wird, daß er zur Ebe des Gothenfürsten Fravitta mit einer Romerin seine Genehmigung ertheilt babe. 1067) Allein um Diese Zeit muß auch bereits jenes Wesch wieder außer Anwendung gefommen fein, wie die Quellen dieser Periode erkennen laffen, 1068) und mabrend daher Honorius im J. 414 seine Schwester Galla Placidia mit dem (Bothenkönige Athaulf vermählt, 1069) so finden wir nun auch, wie die Könige von Lazica im 5. n. 6. Jahrh. baung ibre

<sup>1065)</sup> Bergl. Böding, l. c. p. 1091\* not. 30—32. Bom driftliden Standpuntte aus werden die Eben mit den gentiles d. h. mit den Geiden ern durch das Concil von Carthago im J. 534 verboten; s. concil. Carth. III can. 12. in Beil. XI § X. unter 1.

<sup>1066)</sup> Ich babe bier namentlich den Grundsaß im Auge, den noch Sever. Alexander in C. lust. V, 17, 1. (229) ausspricht: matrimonium quidem deportatione vel aquae et ignis interdictione non solvitur, wozu vergt. Constantin. in not. 1064.

<sup>1067)</sup> Eunap. Exc. hist. p. 54. Bohn.: ὁ βασιλεὺς ἐπέτρεψε τον γάμαν. 1068) Claudian. de Bell. Gild. 92. sq. 189. sq. Prudent. c. Symm. II, 615. sq., aud App. Sidon. Ep. V, 1. Cassiod. Var. V, 14.

<sup>1069)</sup> Iornand. de Reb. Get. 31.

Frauen aus dem Stande der römischen Senatoren mählen, 1070) und Justinian ebensowohl im Corp. Iur. im Allgemeinen, wie in Nov. 117. c. 4. (542) insbesondere ganz im Allgemeinen die Ehezwischen Barbaren und Römern als rechtsbeständig anerkennt. 1071) Und mährend daher jene Constitution an die Hand giebt, daß allerdings für einige Zeit aus politischen Gründen die Eingehung der Ehe dem im gentium entzogen war, so lassen doch andrerseits diese letzteren Momente erkennen, daß solche Beschränkung jenes Rechtes nur eine vorübergehende war und bald der alten Ordnung der Dinge wieder wich.

Endlich auf dem Gebiete des Proceprechtes mußte der alte Legisactionenproces durch die Renerungen von Diveletian seinen völligen Untergang erfahren, dasern nicht noch im Gentumvirals processe dessen Spuren sich erhielten. Zedenfalls aber dürste es im Uebrigen keinem Zweisel unterliegen, daß gerade bier das ius gentium zu alleiniger Herrschaft sich erhob.

Wenden wir uns hiernach nun zu den übrigen Rechtsgebieten, so ift es zunächst das Intestaterbrecht, welches von Constantin d. Gr. abwärts das ius gentium occupirte. Denn diese Thatsache offensbart sich in ganz unzweidentiger Weise darin, daß in Bezug auf die consessionellen Verbältnisse die postconstantinische Legislation in gewissen Fällen capitis deminutio media ausspricht, gleichzeitig aber allenthalben da, wo nicht durch ausdrückliche und singuläre Vorschrift die Intestaterbschigkeit besonders entzogen wird, solche ohne Weiteres als den deminuti zuständig anersennt (not. 1029), ein Moment, der eine erhöhte Bedeutung noch dadurch gewinnt, daß gleichzeitig die testamentisactio wohlbewußt in einer bevorzugsten Beziehung zur Civität anersannt und hervorgehoben wird. Gerade dieser Moment aber berechtigt uns in voller Maaße zu dem Urtheile, daß in der That das römische Intestaterbrecht auf das

<sup>1070)</sup> Procop. B. Goth. IV, 9.

<sup>1071)</sup> Bergl. auch Gaupp, die german. Anfiedl. p. 260 sq., der irriger Beise diese Eben auf den Begriff des conndium ftügt, mas für das Römersthum entschieden unrichtig ift, und zu einer schiefen Auffassung der obigen Constit. von Valentinium et Valens veranlaßt hat. — Isidor. Orig. V, 6., der die conudia (Chen) intex alienigenas prohibita den Rechteinstituten des ius gentium beigablt, enthält wohl nur eine bistor. Reminiscenz, nicht aber eine Beziehung auf bestebende Verhältnisse Spaniens.

Gebiet des ius gentium übergetreten ist. Allein andrerseits bat diese Unterwerfung solchen Rechtes unter das ius gentium auch nur dis zu Instinian herab gedauert, indem dieser einerseits das Intestaterbrecht wiederum auf den Boden des ius eivile überleistete, 1072) andrerseits aber auch die capit. dem. media als Strase der Bekenntniß eines nicht orthodoren Glaubens fallen ließ. 1073)

Endlich das Patronats. und Manumisstondrecht, wie Intel und Eura, und überhaupt gewisse Particen des Familienrechtes stehen auch während der ganzen gegenwärtigen Periode noch auf dem Boden des ius civils. Denn wenn auch meines Wissens die vorjustinianischen Quellen den civilen Character jener Rechtspartieen nicht ausdrücklich bekunden, so dürste doch anzunehmen sein, daß lediglich auf der vorausgesetzten Zweisellosigkeit jenes Verhältnisses das Schweigen der Quellen berube, da durchaus kein Grund zu der Annahme vorliegt, daß in jenen Beziehungen eine Renerung eingetreten sei. Ja bezüglich der Intel wird deren civiles Wesen in den Gesetzbüchern Justinians mit vielem Gewichte hervorges boben. 1071)

Nach Alle dem aber dürsen wir als Gesammtresultat der bisherigen Erörterung hinstellen, daß am Ansgange dieser Periode
das ius gentium das gesammte Sachen. Obligationen. und Proceprecht sich unterworfen hat, dagegen das Ehe. und Familienrecht
gemeinschaftlich von dem ius gentium und ius civile beherrscht
werden, während auf dem Gebiete des Testamentserbrechtes das
Erstere nur einen ganz vereinzelten und untergeordneten Punft
ergriffen hat. Hinwiederum das ius civilo beherrscht das letzere

4

<sup>1072)</sup> Ep Inst. III, 1. § 9—13. Dig. XXX, 36, **4.5.** XXXVII, 4. 1 § 8. XXXVIII, 2, 4. § 2. 11, 1. pr. 17, 1. § 8. XLVIII, 22, 3. 15. pr 23, 1. pr.

<sup>1073)</sup> Hiermit ftimmt überein, baß bie Constitutionen in bem Cod. lust. Richts von einer cap. dem. med. ber Reger ober Juden ober Seiden besagen.

<sup>1074)</sup> So namentl. Dig. XXVI, 1, 1. pr. und Inst. I, 13. § 1.: tutela est — vis ac potestas — iure civili data ac permissa; ferner Inst. I, 2 § 1. 4. XXVI, 2, 21. 4, 2. u. 5. §. 5. Imar finden wir unter bezantinischer Serrschaft in Italien Römer als Tuteren von Gothen, wie die Gesta de constituto tutore speciali habita vom J. 557 bei Spangenberg, Iur. Rom. tab. neg. no. 20. beweisen; allein diese Gothen sind meiner Ansicht nach zugleich röm. Bürger (§ 118.). Daß die Adoption civil blieb, bestätigt besonder Ilarmenop. V, 8. § 92. (f. § 119.).

Rechtsgebiet fast vollständig, und ebenso auch das Jutestaterbrecht und Vormundschaftsrecht, wie das Manumissions = und Patronatzecht. Und hiernach nun haben wir auch die Stellen in Instinian's Gesetzbüchern zu beurtheilen, welche von den Wirfungen der cap. dem. media handeln, wie Dig. XLIII, 19, 17. §. 1. 22, 3. n. 15. pr., während etwaige vereinzelte Aeußerungen in diesem Werke, welche die obige Grenzlinie vielleicht zu überschreiten scheinen, ledigslich auf den Einfluß der Originalquellen zurückzuführen sein und als unmaaßgebend bei Seite zu sesen wären.

## §. 122.

## Das ius Romanum im Allgemeinen.

Aus der Idee, daß alles Recht, mas von dem einzelnen Staate feinen Ausgang nahm und auf deffen Gewalt berubte, auch ledig= lich über den Angehörigen Dieses Staates seine Herrschaft zu erstrecken berufen sei, dagegen das internationale Berkehrerecht ebenfowohl eine breitere und universelle Basis seiner Entstehung und Herrschaft habe, wie auch eine von jenem Particularrechte specifisch verschiedene Rechtsmasse sei; aus dieser Idee batte ein zu immer größerer Ausdehnung fich entfaltender internationaler Berkebr daeinst in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts d. St. das privatrechtliche ius gentium erzeugt als ein Recht, welches gleich dem Bolferrechte auf der Basis universeller Rechtsanschaung und Bildung berubte, und hieraus die Macht gewann, seine Herrschaft als Weltrecht über den gesammten orbis terrarum zu erstrecken **(§**. 84 85). Die Rechtstheorie der zweiten Periode hatte diese überlieserte Auffaffung respectirt ebensowohl um deswillen, weil ibre speculative Reslexion nach einer anderen Richtung bin sich wendete, als die Erforschung des wesentlichen Berhältnisses zwischen Bölferrecht, privatrechtlichen ius gentium und ius eivile erforderte, wie auch ganz vornämlich um deswillen, weil die Verbindung, in welche die Speculation das ius naturale mit dem ius gentium brachte, nothwendiger Beije das strenge Testbalten an der specifischen Berschiedenheit zwischen ius gentium und ius civile bedingte (§. 85). Die gegenwärtige Periode nun, indem fie ebensowohl inmitten eines Beltverkehres erwachsen mar, wie auch von der Speculation über das Recht sich abwendete, vielmehr ben Dogmen der

Religion ihre letten und besten geistigen Kräfte widmete, gelangte hiermit nothwendig zu einer größeren Freiheit der Anschanung und des Urtheiles ebensowohl von nationaler, wie von speculativer Befangenheit, und tam hierdurch nun in die Lage, das mabre Berhaltniß zwischen ius gentium und ius civile in einer der objectiven Bahrheit in höberem Maaße entsprechenden Beise festzustellen, als dies den früheren Perioden gelungen war, ein Resultat, das noch ganz wesentlich gefördert murde durch jene Thatsache, welche wir in §. 109. 119 sq. beobachteten, durch jenen immer ausgedebus teren Berwandlungsproceß nämlich des ius civile in ius gentium. Denn indem das Lettere immer mehr und mehr Stoff des Ersteren und immer compactere Massen desselben in sich aufnahm, so mußte damit dem Blicke jene Wahrheit sich enthüllen, daß das ius gentium in Wirklichkeit gleich dem ius civile ein romisches Recht mar, und daß dieser Moment eine Einbeitlichkeit zwischen beiden Rechtemassen begründe, welche höber zu verauschlagen sei, als jener Unterschied, der in der Beziehung beider Rechtsgruppen zu der Person obwaltete, und als die specifische Verschiedenbeit, melde hierauf für solden Stoff sich ftugen ließ und von einer früheren Zeit auch wirklich gestützt worden war. Indem daber das Merfmal jener Einheitlichkeit als maaßgebend und bestimmend anerfannt und festgebalten murde gegenüber dem Merkmale biefer specifischen Berschiedenheit und der dadurch gegebenen Pluralität, so mußte nun damit nothwendig die gesammte Auffassung des Rechtsstoffes gegen früberhin wesentlich fich andern: von dem Mement an, wo man jene specifische Verschiedenheit im ius gentium und ius civile nur als minder mesentlich und unmaasgeblich ans erfannte, ja wo man vielmehr die darin gegebenen Unterschiede in Wahrheit gar nicht mehr als geeignet ansah, Artunterschiede der Rechtsmassen zu begründen, und jene Unterschiede lediglich nur als besondere Merkmale für die einzelnen Partien der dem Blicke fich darbietenden Gesammtmasse aufgefaßt wurden; von diesem Nomente an mußten die Begriffe selbst, welche auf jene Annahme einer ipecifischen Berschiedenheit ber Rechtsmaffen gestützt morden waren, die Begriffe von ius civile und ius gentium somit, nothwendig fich zersetzen und verflüchten, mahrend aus bem Denfitoffe, der nunmehr als Ginbeit auftatt jener alten Duplicität der Auschauung sich darbot, auch eine neue bestimmende Begriffeeinbeit

ţ"

hervorgehen, oder, dasern solcher Begriff bereits vorgefunden, zu maaßgebender Bedeutung sich erheben mußte. Und diesen metasphrischen Proces fübren in der That die Originalquellen der gegenwärtigen Periode in seinem Resultate auf das Deutlichste uns vor Augen: die hier in Frage stehenden Gegensäße von ius gentium und ius eivile sind vollständig verschwunden 1075) und an ihre Stelle ist als maaßgebende (finheit der Begriff von ius Romanum oder leges Romanue getreten. 1076)

Und sehnen wir nun an diese neugewonnene oder doch zu

1075) Wo ius gentium und ius civile in den Quellen der gegenwärtigen Periode fich noch vorfindet, geschiebt dies in der Beife, bag tas ins gentium entweder 1. das Bolferrecht bezeichnet, fo bei Isid. Orig. V, G. Apoll. Sidon. Ep. 1, 7.; ober 2. ale freculativer Rechtebegriff fich barftellt, ber unter ber Berrichaft des ius naturale ftebt, so in den Infit. u. Dig. Justinians, worüber f. Thl. I & 101.; ober 3. im Sinne zwar ber vorigen Periode, aber auch in birectefter Abbangigfeit von beren Quellen fich vorfindet, fo in ein= zelnen Stellen in den Instit. u. Dig., in der Gloss. Turin. zu Inst. II, 5. § 6. no. 114. Sav., bei Hermogen. lib. 1. Epit. (Dig. I, 1, 5.), bei Serv. in Aen I, 540., wie auch, mas das ius civile betrifft bei Boëth, in Cic. Top. 5, 28. p. 321. Or.; f. Thl. I § 100. Dagegen Stellen, wie lustinian. in Inst. I, 9. § 2.: ius autem potestatis, quod in liberos habemus, proprium est civium Romanorum: nulli enim alii sunt homines, qui talem in liberos habeant potestatem, qualem nos habemus und abnliche, fallen gar nicht unter den Genichtepunkt des ins civile Rom. und ius gentium, sondern unter den Gesichtspunkt der comparativen Jurisprudenz, der in der verigen Periode das Pseudo-ius gentium und ius civile ergab, sur die gegenwärtige Periode aber nicht mehr zu biefen Bezeichnungen führt.

1076: Ius Romanum bei Dioclet. et Maxim. in C. Greg. V, 2. § 1. 3. 4. (295), Gratian. Valentinian. et Theodos. in C. Th. XVI, 5 ,7. (381) und XVI, 7, 2. (383), Instinian. In Const. Dec Auct. § 4. (533), Tanta § 12. (533), Aedoner (533; & Popacior ropoleria), auch bei Cassiod. Var. I, 27. III, 43. u. ö.; Romanum et commune lus bei Arcad. et Honor. in C. Th. II, 1, 10, (398); leges Romanae bei Dioclet, et Maxim, in C. lust. VIII, 47, 6, (288), Constantin. in C. Th. IV, 6, 3, (336), Iulian. in C. Th H, 29, 1. (362), Aread. et Honor. in C. Th. H, 1, 10. (398), Theodos, et Valentinian, in Nov. Theod. III, 1. § 2. (438), die Infar. zu Geren des Valentinian bei Orelli, Inscr. no. 1114, Instinian. in C. Inst V, 23. 1. und Nov. Iust. CLIV. c. 1. (of Propared vépous fignificant ift Nov. VII. Epil. (535): ἐπὶ πάσης της γής, ἡν ὁ Γρομαίουν ἐπέχει νόμος --- --οδτος έκτετάσθω: ferner bei Ambros. Epist. V, 29. Chrysost. adv. Iud. IV, 3. u. a. m.; lex Romana hat Non. Marc. s. v. nubentes p. 363. G. Leges Romanorum ift in ben barbarischen Quellen baufig, fo Paul. Diac. Hist. Long. 1, 25. u. v.; vergl. auch not. 21.

neuer maaßgebender Bedeutung für die Auschauung erhobene Begriffseinheit des ius Romanum unsere Betrachtung bezüglich beffen Herrschaft über das Subject an, so giebt uns § 119 sq. an die Hand, daß jenes Recht einestheils das System der nationalen Berrschaft aufrecht erhielt und zwar zunächst auf bem Gebiete bes Manumissions = und Patronatorechtes, der Tutel und Gura, wie gewisser Wirkungen der Che innerhalb des Che- und Familienrechtes, endlich auch fast des gesammten Testamentsrechtes, somie, in Folge der Neuerungen Justinians, auch des Intestaterbrechtes; daß sodann andrentheils auch das Sustem territorialer Herrichasi anerkannt murde, nämlich auf dem Gebiete des Sachen- und Obligationeurechtes; sowie daß überdem auch das auf das Princip der Personalität gestütte System der causalen Herrschaft statuirt sein mochte in Bezug auf gewisse Wirkungen der Ebe auf dem Gebiete des Ches und Familienrechtes, infofern bier die Saatsangeborigs feit des Chemannes, wie Baters das für die betreffenden Rechteverhältniffe der Gattin und Kinder maaggebende Particularrecht bestimmte, woneben endlich auf dem Gebiete des Proceprechtes eine entsprechende Hänfung von Systemen zu Tage tritt. 1077) Und indem nun bei dieser Ordnung des Rechtes unsere eigene Aufgabe abschließt, so haben wir nun an diesem Endpunkte auch anzuerkennen, wie in jener Schlußordnung eine zwiefache Wabrheit von böchster Wichtigkeit und Würdigkeit und entgegentritt: einmal jene intuitive Wahrheit, die wir in §. 85 aussprachen, daß die Zerlegung des dem römischen Particularrechte angebörigen Stoffes in die zwei selbstständigen Rechtsindividnalitäten des ius gentium und ius civile einzig und allein Product eines durch nationale und resp. speculative Befangenheit in der Anschanung beschränkten Urtheiles ift, wogegen ein unbefangeneres Urtheil an Die Stelle

<sup>1077)</sup> Gaupp, die germ. Ansiedt. p. 318. fagt: "das iom. Meart ter Raiserzeit trug ganz entichieden einen territorialen Character an sich;" tie Gerechtigkeit erfordert, gegenüber dem tiesen Stillschweigen der Bearbeiter der römischen Mechtsgeschichte jener Bemerkung die vollste Anerkennung zu Theil werden zu lassen, selbst wenn wir dieselbe mehrsach zu modifieren baben. Dagegen darf nicht mit Gaupp dieser territoriale Character des com. Rechts darin gesunden werden, daß es über die verschiedensten ibm unterworsenen Wölter berrschte; denn diese Bölter waren ja in der Hauptsache in die romitige Civität eingetreten. Endlich ist es auch, um dies nachträglich zu bemeisen, völlig unberechtigt, wenn Gaupp l. c. p. 219 cs für eine notbwendige Veraus

jener zwiefältigen Rechtsmaffen vielmehr eine stoffliche und begriff= liche Einbeit in dem ius Romanum anzuerkennen bat, unterhalb deren dann nicht verschiedene, dem ius civile u. ius gentium ents sprechende selbstständige Gauze, als vielmehr lediglich verschiedene Principien und Susteme als von jener obersten Einbeit getragen zu fratuiren sind. Und sodann jene historische Wahrbeit, die wir in §. 2 aussprachen, daß jede weltgeschichtliche Gulturperiode in Bezug auf bas Recht einen stetigen und ununterbrochenen Forts schritt von dem Urprincipe aller arischen Bölker: dem Principe der personalen Herrschaft des Geseges und einen Entwickelungsgang zu anderem und neuem Principe erkennen läßt: bei allen eine der beiden Gulturperioden eröffnenden arischen Völkern erscheint zu Anbeginn das Softem der Nationalität des Rechtes ausschließlich berrschend, bis allmäblig in Folge culturbistorischer Entwickelungen der Uebergang zu neuen Spstemen erfolgt, in Bezug auf welche zwar zu den verschiedenen Zeiten eine andere Structur und Berwendung gewählt wird, die aber insofern eine Gleichheit uns darbieten, als darin dem Principe der localen Herrschaft des Gesetzes eine Hauptrolle, ja innerhalb des Gebietes des Vermögensver-

jekung des Suftemes ber Stammrechte erflärt, daß verschiedene Bolferschaften ale folde, jede mit ibrem besonderen Rechte, in einem und demfelben Staate oder Gemeinwesen vereinigt feien; vielmehr ift burchaus tein Grund erfichtlich, martin jenes Enftem nur gegenüber ben inlandischen, nicht aber auch gegenüber ben ausländischen veregrinen Rationalen möglich fein folle, wie ja boch 3. B. Rom Beit feiner Geburt jenes Spftem befolgte, ohne daß von Born berein die von Gaupp requirirten Boraussehungen ftatt batten. Allein solcher Brrtbum fällt bereite gufammen, fobald man jene übelgemablte Terminologie von , Suftem ber Stammrechte" aufgiebt und bie angemeffenere Bezeichnung von Spitem der nationalen herrschaft bes Rechtes mablt. Auch Die Ordnung ber Berbaltniffe im Longobardischen Reiche, auf Die fich Baupp p. 220 gur Rechtfertigung feiner Theorie beruft, ergiebt lediglich, bag gur Beit bee Ronig Motharie bas longebarbijche Recht bereite ben lebergang jum Sufteme ber territorialen Gerrichaft bewerfstelligt batte und bemnach es in Wabrbeit ein Privileg mar (mae auch bae citirte Ed. Rotharis befagt), menn bie Longe= barben ben Mömern und anderen peregrinen Rationalen gestatteten, trop bem nach ihrem angestammten Rechte zu leben und somit fingulärer Beife unter bas Spfrem ber nationalen Beirschaft bes Rechtes fich zu ftellen. Und andrerfeite miederum bedingt bie Werschmelzung zweier Stammrechte an und fur fich noch burchaus nicht ben liebergang vom Spiteme ber nationalen zu einem Spiteme ber territorialen herrschaft bes Rechtes. Aebnliche Anfichten, wie (Saupp, außert übrigene auch Boding, Inftit. § 22. not. 2.

kebres unter Lebenden Die ausschließliche Gültigkeit zufällt. Uebers schauen wir aber in dieser Richtung den Entwickelungsgang bes römischen Rechtes insbesondere, so nehmen wir mahr, wie von seiner Geburt an dasselbe Sand in Sand geht mit dem Princive der personalen Herrschaft des Rechtes, dagegen andere Principien nur in secundärer Weise, zur Beseitigung von Collisionen verschies dener iura civilia zugelassen werden. Erst in dem ius gentium tritt das Princip der localen Herrschaft des Rechtes in das ins Romanum hinein und unmittelbar darauf werden nun auch durch die iura provincialia des Orientes die complicirten und gemischen Spsteme der bellenistischen Rechte auf den römischen Rechtsboden verpflanzt. Mit der lex Antoniniana de civitate rerschwinden jedoch diese fremdgeborenen Eindringlinge wieder aus dem Reide; allein von nun an beginnt auch in der entschiedensten und offensten Beise die Beschränkung des durch das ius civile getragenen Sustemes der nationalen Herrschaft des Rechtes auf Diejenigen Rechtsgebiete, für welche im großen Ganzen jenes Erstem ben entwickelteren Lebensverhältniffen und den gesteigerten Gulturguständen allein noch zusagend, bier aber auch in Wahrheit rellkommen entsprechend ist. Und indem in dieser Weise jenes Swiem der Nationalität immer weiter bis auf seine gemiffermaaßen naturlichen Gränzen zurückweicht, so nehmen nun den freigewordenen Raum vornämlich die Spiteme der Territorialität des Rechtes ein, neben denen jedoch auch in gemiffen Partieen das auf bas Princip der Personalität gestütte System der Causalität des Rechtes zu Tage tritt. Allein während hierin allenthalben das römische Recht jenem großen historischen Gesetze stetig folgt, so wird dasselbe doch auch gleichzeitig wiederum auf anderen Punkten dem Prineipe der personalen Herrschaft auf's Neue gewaltsam unterworfen, in den germanischen Staaten nämlich, welche in Gallien, Spanien, Italien und in Africa auf den Trümmern römischer Größe errichtet werden. 1078) Allein in der That fallen auch diese Staaten bereits jener neuen Culturperiode anheim, die, bis auf unfere Gegenwart berab sich erstreckend, in ihren ersten Lebensjahren gleichzeitig in mit den letzten Stadien der untergehenden antiken Culturepoche, mu den letzten Todesfämpfen des verscheidenden Leibes der ewigen Stadt.

<sup>1078)</sup> Bergl. Savignu, Gesch. d. R. M. im Mitt. Alt. II. p. 205, 216. Gaupp, die german. Ansiedl. p. 219, 222, 241, 252, 516 sq.

## Berichtigungen und Zusäte.

. .

- 3. 18. 3. 20. 1. Rbobierin nach bem Spiteme ber nationalen herrschaft bes Rechtes.
  - 20. n. 3. füge bei: Krug, Comment. z. d. Strafgeseth. f. d. Königr. Sachsen, Abth. IV. p. 1. sq., Arnold im Gerichtssaal IX. 1857. p. 321. sq., Beffer, Theorie d. heut. deutsch. Strafsrechts §. 14. 15., wo indeß allenthalben die erforderliche Scheidung von Princip, System und letten Rechtsertigungsgrund Beider zu vermissen ist. In histor. Beziehung vol. Gaupp, die german. Ansiedlungen, p. 218. sq., worüber s. not. 1077.
- ,, 23. 3. 2. 1. Aus ber Letteren. 3. 5. 1. die erfte Maxime.
- ., 25. n. 8. füge bei: Hirt. B. Hisp. 42.
- , 32. ,, 17. ,, Suet. Claud. 15.
- ,, 52. 3. 12. ft. 8000 f. 80,000.
- ., 59. n. 34. füge bei: Platner, Not. lur. et lust. ex Hom. et Hes. Carm. explic. p. 137. sq. und dazu Hom. Od. XXI, 22-30., sewie Dunder, Gesch. d. Alterth. III. p. 49.
- . 64. ,, 46. juge bei : Boding, Notit Dign. II, 2. p. 1088\* fin. sq.
- ., 71. ., 57. 3. 11. füge bei ; Gai. Inst. I, 47.
- 70. füge bei: u. derf. (Dig. XLVIII, 22, 14. §. 3.); qui civita-82. ,, tem amisit et bona detinet, utilibus actionibus tenetur. Dies beruht barauf, daß von Altere ber mit ber cap. dem med. Verluit der bona verknüpft ift nach Ulp. 1. c. (Dig. XLVIII. 22, 14. § 1.: deportatio civitatem et bona adimit), mozu vgl. §. 9., welche, dafern nicht confiécirt, ursprünglich bonum vacans werden, baber bie Rla= gen untergeben muffen und ebenfo auch von Alters ber Die Succession in das Vermogen binwegfällt, worüber vgl. Alfen, lib. 1. Epit. (Dig. XLVIII, 22, 3.), we letterer Say jedoch moderirt wird. Daß alle biese Sage seit Ente stebung des ius gentium nicht lediglich auf die civilen Rlagen beschränkt werden, berubt barauf, baß bie cap. dem. med dem Gebiet bes Criminalrechts mit anheimfiel und daber bei der Strenge ihres Effectes belaffen murbe.
- ., 100. 3. 20. 1. Beil. X. S. II. V-VII.
- .. 103. n 89. 1. ius gentium und naturale.
- " 111. " 94. ft. und die Insel Lenos, 1. Tenos, Ceos, Naupactus, Erana, Arcadien.

- S. 131. 3. 9. ftreiche: oftwarte.
- "172. "12. l. ju Rom nach ius civile Romanorum.
- ., 201. ,, 24. ftreiche bas Citat aus Prudentius.
- ., 203. n. 198. füge bei: vgl. Marquardt, Sandb. III, 1. not. 201.
  - 3. 18. Mommsen, Stadtr. p. 434. not. 125. ergängt: ut dietator, consul, interrex, censor qui nunc est set set apud corum quem seum qui manumitteretur Lie Einfügung von cum ist jedoch nicht geboten.
- " 256. n. 267. füge bei: vgl. auch bae carm. devot. bei Liv. VIII, 9, 6.
- "261. "279. " " vgl. auch Pseudo-Sen. Octav. II, 383.: liber animus et sui iuris.
- " 264. " 283. füge bei: Cenotaph. Pis. II. bei Orelli n. 642.: devicteis aut in fidem receptis gentibus, und: devictarum aut in fidem receptarum ab eo gentium.
- "318. "342. Z. 25. füge bei: daher erscheinen die Campaner in der Schlacht bei Asculum im J. 475 nicht als eines Romani, sondern als socii im rom. Heere; fr. Dionys. II. hinter der Didetsschen Ausgabe des Joseph.
- " 418. " 517. 3. 7 nach no. 2335. füge bei: Le Bas, Inscr. IV. n. 1859.
- " 419. 3. 20. ft. Bedeutung I. Befundung.
- " 433. " 30. 1. demnach nur unterhalb.
- " 443. n. 567. fuge bei: Schmid, Gefch. b. Angelsachsen p. 562. s. v. ifbe.
- " 445. 3. 5. u. n. 572. 3. 1. ft. Gigentbum 1. Gigentbumerecht.
- ., 464, n. 608. 3. 6. ft. Germanismus f. Romanismus.
- "471. "628. füge bei: Mommsen, in d. Allgem. Monateschr. 1853. p. 664—654. Annali dell' Instit. 1853. p. 50—83.
- " 541. 3. 13. füge bei: Quod cavetur quidem etiam lege XII tahularum.
- ,, 565. n. 704. füge bei: Serv. in Georg. III, 3, 10. 11. in Aen. XII. 643. Plin. II. N. XVIII, 3, 14. Fest. s. v. tauri p. 360. M. Dies Regulativ war in den libri pontificum enthalten.
- " 573. " 717. füge bei: Le Bas, Inser. V. no. 746.: qui Apameae negotiantur h(omines) c(uraverunt).
- ., 595. 3. 21. 31. €. 596. 3. 2. 5. ît. 444 1. 445.
- "712. " 33. 1. durch Eintragung in die rom. Genfustisten im Falle der lebersiedelung.
- , 717. ,, 24. 1. begrundet fein für die transpadanischen Colonieen.
- ., 755. n. 848a 3. 6. 1. conubium (im Sinne von Beil. XII S. VI. unt. 360)
- .. 758. 3. 7. v. II. I. inter cives (f. not. 70a) u. inter cives et peregrines.
- " 770. n. 872. füge bei: Beiter gebt Frontin. Lib. 2. de Contr. agr.

p. 35. fin. sq., der im Gegensaße zum ager colonicus municipalis und stipendiarius den der liberae et siederatae civitates als ager civitatium peregrinarum de zeichnet.

🤼 st. autonemischer l. statutarischer.

Leibgig, Drud von Giefede & Debrient.

• . .

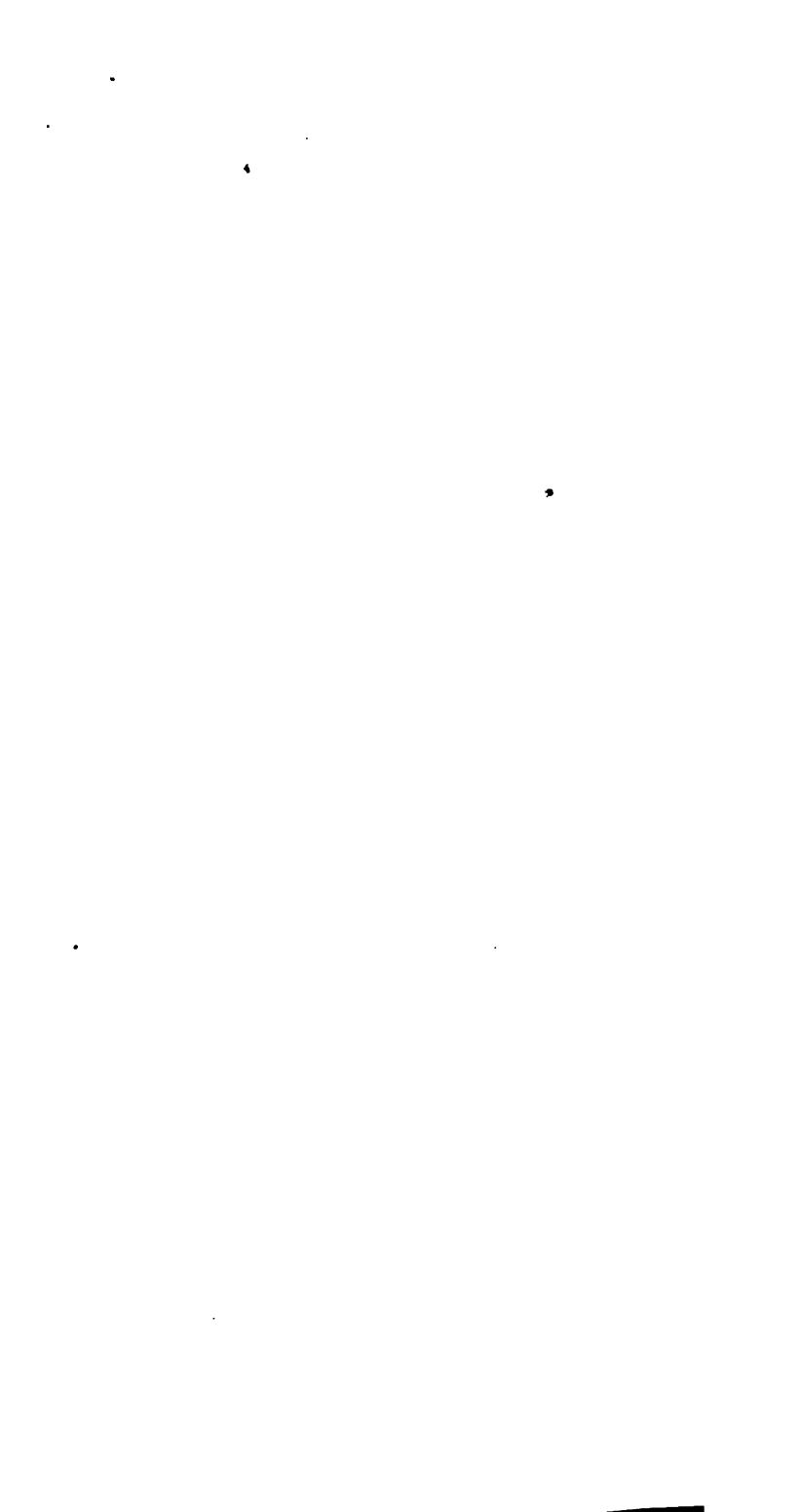

. • • • ,

66 609,617,620,624,626,648,653,666,8 34,842,852,364 157 (Cark)



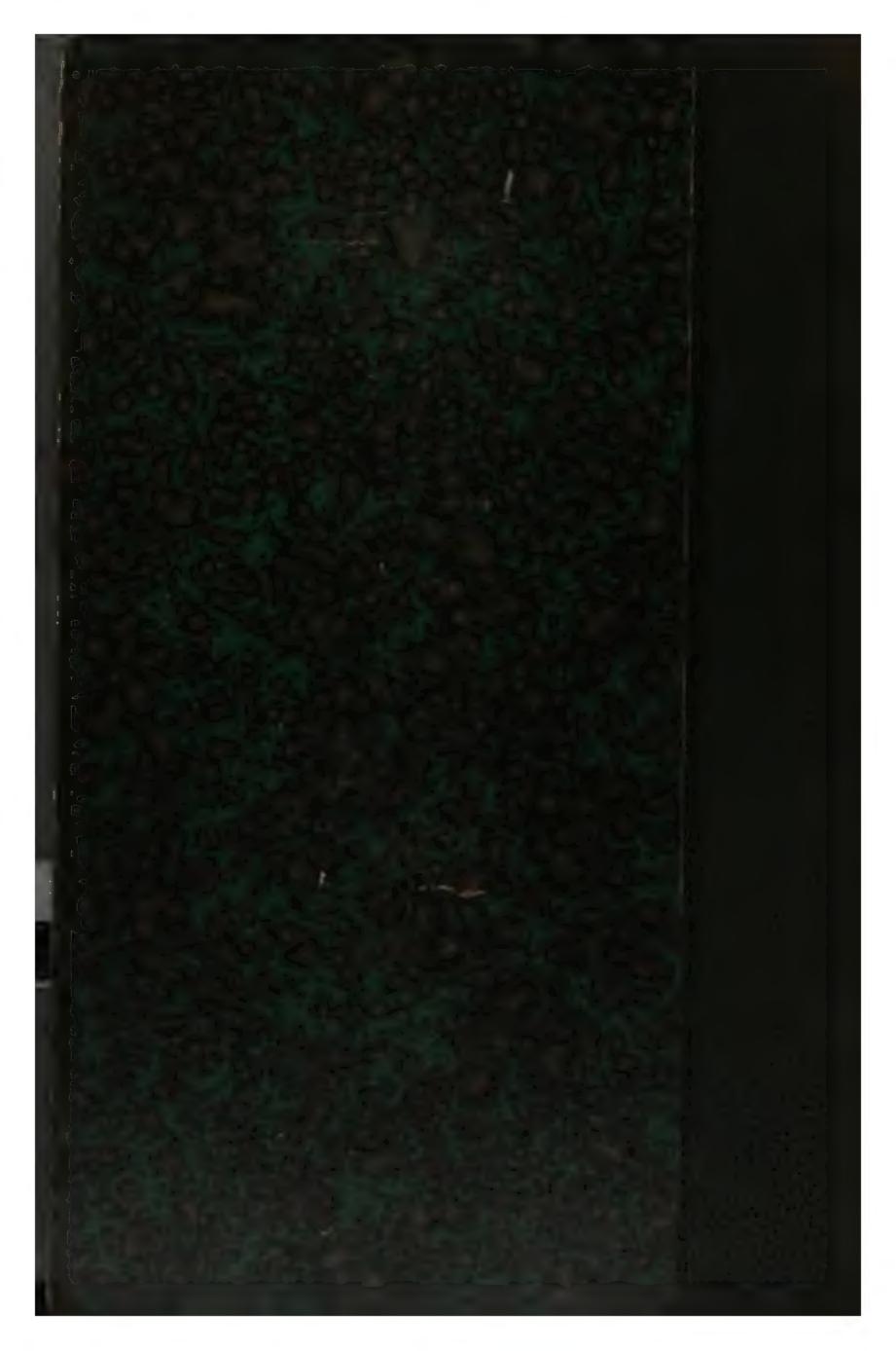